Provinzial=

# Gesetzsammlung

be 8

Rönigreich 8

### Galizien und Lodomerien

für das Jahr 1841.

Herausgegeben auf allerhöchsten Befehl unter der Aufsicht des k. k. galizischen Landesguberniums.





Drei und Zwanzigster Jahrgang.

(I. Abtheilung von Pag. 1. bis 376.)

Lemberg, 1844.

Mus ber f. k. galigischen Merarial = Druckerel.

the Late Carponial in its

Onligien und Lobamerins





415897

### Z biór Ustaw

prowincyjnych

dla

Królestwa

## Galicyi i Lodomeryi z roku 1841.

Wydany za najwyższym rozkazem pod dozorem c. k. Rządu krajowego galicyjskiego.



Rok dwudziesty trzeci.
(Oddział I. od stronicy 2. do stronicy 377.)

We Lwowie, 1844.

Z ccs. król. galicyjskiej drukarni skarbowej.

#### Chronologisches Verzeichniß

ber

in ber Provinzial Gesetssammlung des Königreichs Galizien und Lodomerien für das Jahr 1841 enthaltenen Berordnungen.

Zahl der

|   | rord=<br>ang                                                                                                                                               | Seite |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Monat Fäner.                                                                                                                                               |       |
| 1 | merer zu Eriminal - Untersuchungen als Actuare verwendete Privatschreiber                                                                                  | 2     |
| 2 | Vom 3. Jäner.<br>Nachträgliche Belehrung über die Aufbewahrung und<br>Anwendung der Wurzel Gontiana cruciata zur<br>Heilung der Hundswuth bei Menschen und |       |
|   | Thieren                                                                                                                                                    | 2     |
| 3 | deber bie Behandlung jener Beibsperfonen, von mel-<br>den bie Grang- und Gefallenwach-Mannichaft                                                           |       |
| 4 | mit der Lustfeuche angestedt zu fenn angeben .<br>Vom 5. Janer.<br>Erlauterung in Ubsicht auf die Zollbehandlung der so=                                   | 6     |
|   | genannten endlofen filtratigen oder wollenen Walzenüberzüge zum Betriebe der Maschinen-<br>Papier - Erzeugung.                                             | 8     |
|   | Vom 6. Janer.                                                                                                                                              | 0     |
| 5 | Betreffend die, den Militar Personen im f. 86. des neuen Stampelgesetes zugestandene Stampels                                                              |       |
|   | freiheit                                                                                                                                                   | 10    |
| 6 | schulen mit vier Classen                                                                                                                                   | 12    |
|   | Mam 18. Toner                                                                                                                                              |       |

#### Spis chronologiczny

rozporzadzeń,

w Zbiorze Ustaw prowincyjnym Hrólestw Galicyi i Lodomeryi z roku 1841 zawartych.

| roz | zoa<br>po-<br>                                                                                                                                               | Stro-<br>nica |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | enia                                                                                                                                                         |               |
|     | Miesiąc Styczeń.                                                                                                                                             |               |
| 1   | Ustanowienie strawnego dla pisarzy prywatnych, któ-<br>rych używają komornicy graniczni za aktua-<br>ryjuszów do śledztw kryminalnych<br>Z dnia 3. Stycznia. | 3             |
| 2   | Dodatkowa nauka przechowywania i używania ko-<br>rzenia Gentiana cruciata (goryczka krzy-<br>żowa), jako środka leczenia wścieklizny u                       |               |
|     | ludzi i zwierząt                                                                                                                                             | 3             |
|     | Z duia 3. Stycznia.                                                                                                                                          |               |
| 3   | Jak postępować z kobietami, o których ludzie ze<br>strazy granicznej i dochodowej twierdzą, że<br>od nich weneryją zarażeni zostali<br>Z dnia 5. Stycznia.   | 7             |
| 4   | Objaśnienie względem postępowania cłowego z tak zwanemi bezkońcowemi pilśniowatemi lub welnianemi powłokami na walce do robienia papieru machinami           | .6            |
| 5   | O uwolnieniu od stęplu, osobom wojskowym w ssie<br>86. nowej Ustawy stęplowej przyznanem.                                                                    | 11            |
| 6   | Z dnia 13. Stycznia.  O ustanawianiu osobnych nauczycieli pisania przy głównych szkołach, cztéry klasy mających .  Z dnia 16. Stycznia.                      | 13            |

| Zah   |                                                                                                                                                                                    |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| De    |                                                                                                                                                                                    |       |
| Vero  |                                                                                                                                                                                    | Seite |
| 11111 | ıg                                                                                                                                                                                 |       |
| 7     | Ueber die Vertheilung der Kosten bei Schulbaulichkeiten überhaupt, und insbesondere bei jenen Mormalsoder Kreishauptschulen, welche zugleich die Stelle der Pfarrschulen vertreten | 14    |
|       | Vom 18. Janer.                                                                                                                                                                     |       |
| 8     | Wegen Aufstellung gleichförmiger Grundfaße gegen ben Nachdruck                                                                                                                     | 16    |
| 9     | Der Unfangstermin ber Birffamkeit bes mit bem                                                                                                                                      |       |
|       | Kreisschreiben vom 15. Juni 1840 Z. 38508 bekannt gemachten Regulative, über die Urt der Einrichtung des Fuhrwerks, wird für das aus Ungarn, Siebenburgen, aus der Moldau          |       |
|       | und Wallachei kommende Fuhrwerk, auf den                                                                                                                                           | 00    |
|       | 1. October 1841 festgefest                                                                                                                                                         | 20    |
|       |                                                                                                                                                                                    |       |
| 10    | Betreffend die Breite der Ladung bei hierlandigen mit Bayern im Verkehr flebenden Frachtfuhr-                                                                                      |       |
|       | werken                                                                                                                                                                             | 22    |
|       | Vom 20. Janer.                                                                                                                                                                     |       |
| 11    | Wegen Beachtung ber Vorschriften bei Verhandlun-                                                                                                                                   |       |
|       | gen über auf Kosten der Concurrenz zu füh-                                                                                                                                         |       |
|       | rende Kirchen=, Pfarr= und Schulbaulichkeiten                                                                                                                                      | 24    |
|       | Vom 21. Jäner.                                                                                                                                                                     |       |
| 12    | Beeidung der Polizeischüßen bei den Magistraten . Bom 22. Janer.                                                                                                                   | 24    |
| 13    | Den Magistraten wird die Vorlage der Duplicate von                                                                                                                                 |       |
| 20    | den Rechnungs = Ubschlüssen flädtischer Fonde                                                                                                                                      |       |
|       | erlaffen, und ihnen die Berfassungsart berfelben                                                                                                                                   |       |
|       | angezeigt                                                                                                                                                                          | 26    |
|       | Vom 23. Janer.                                                                                                                                                                     |       |
| 14    | Bestimmung der Rosten jur Unschaffung der Schul-                                                                                                                                   |       |
| 3 4   | Pramien für die Gymnasien                                                                                                                                                          | 26    |
| 15    | Beitritt der toscanischen und parmefanischen Regierung                                                                                                                             |       |
| 20    | ju der zwischen Desterreich und Sardinien zum                                                                                                                                      |       |
|       | Schutze des literarischen und artistischen Eigen-                                                                                                                                  |       |
|       | thums abgeschloßenen Convention                                                                                                                                                    | 28    |
|       | Vom 24. Janer.                                                                                                                                                                     |       |

| Liczba         |                                                            | ALM   |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------|
| rozpo-         |                                                            | Stro- |
| rzą-<br>dzenia |                                                            | BILLO |
| -              |                                                            |       |
| 7              | O rozloženiu wydatków przy budowlach szkolnych             |       |
|                | w ogólności, a w szczególności przy budo-                  |       |
|                | włach szkół normalnych albo cyrkułowych,                   |       |
|                | które razem miejsce szkół paralijalnych za-                |       |
|                | stepuja .                                                  | 15    |
|                | Z dnia 18. Stycznia.                                       |       |
| 8              | O ustanowieniu jednokształtnych zasad przeciwko            |       |
|                | przedrukiwaniu .                                           | 17    |
|                | Z dnia 18. Stycznia.                                       |       |
| -              |                                                            |       |
| 0              | Termin, kiedy ogłoszony okolnikiem z dnia 15.              |       |
|                | Czerwca 1840 do l. 38508 przepis o urzą-                   |       |
|                | dzeniu bryk ma wejść w wykonanie, ustana-                  |       |
|                | wia się dla bryk z Węgier, Siedmiogrodzkiej                |       |
|                | Ziemi, Multan i Woloszczyzny idacych, na                   |       |
|                | dzien pierwszy Października 1841 .                         | 21    |
|                | Z dnia 20. Stycznia.                                       |       |
| 10             | Jak szeroko ładować należy bryki krajowe, z Ba-            |       |
|                | waryją w związku handlowym zostające? .                    | 23    |
|                | Z dnia 20. Stycznia.                                       |       |
| 11             | O zachowaniu przepisów przy rozprawach o budo-             |       |
|                | wlach kościelnych, parafijalnych i skolnych,               |       |
|                | które kosztem konkurencyi prowadzone być                   |       |
|                | maja                                                       | 25    |
|                | Z dnia 21. Stycznia.                                       |       |
| 12             | O obowiązywaniu przysięgą żolnierzy policyjnych            |       |
|                | przy Magistratach .                                        | 25    |
|                | Z dnia 22. Stycznia,                                       |       |
|                |                                                            |       |
| 13             | Uwalnia się Magistraty od podawania duplikatów             |       |
|                | ich obrachunków z funduszów miejskich, a                   |       |
|                | razem wskazuje się im sposob układania tych<br>obrachunków | 0.8   |
|                |                                                            | 27    |
|                | Z duia 23. Stycznia.                                       |       |
| 14             | Oznaczenie wydatków na sprawienie premijów szkol-          | 2     |
|                | nych po gimuazyjach                                        | 27    |
|                | Z dnia 24. Stycznia.                                       |       |
| 15             | Przystąpienie Rządu Toskańskiego i l'armeńskiego           |       |
|                | do konwencyi, między Austryją i Sardyniją                  |       |
|                | względem opiekowania się własnością płudów                 |       |
|                | literackich i artystycznych zawartej                       | 29    |
|                | Z dnia 24. Stycznia.                                       |       |

| Zah    | r                                                                                  |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vero   |                                                                                    | Seite |
| nur    | 19                                                                                 |       |
| 16     | Auflaffung ber Abgabe des achten Ballbillets bei                                   | 1     |
|        | öffentlichen Sanzunterhaltungen und Redouten                                       |       |
|        | für den Normalschulfond                                                            | 30    |
| A 87   | Bom 24. Janer. Das Berboth aller heimlichen oder öffentlichen Glude-               |       |
| 17     | oder sogenannten Hasardspiele wird erneuert .                                      | 30    |
|        | Vom 26. Jäner.                                                                     | 00    |
| 18     | Erneuerung der Vorschrift, wornach das Lemberger                                   |       |
|        | Mas und Gewicht allgemein eingeführt wer-                                          |       |
|        | den soll                                                                           | 32    |
|        | Vom 27. Janer.                                                                     |       |
|        | Monat Februar.                                                                     |       |
| 19     | Ueber die bare Auszahlung der am 2. Janer 1841 in                                  |       |
|        | der Gerie 70 verlosten fünfpercentigen Banco-                                      | 0.5   |
|        | Obligationen                                                                       | 34    |
| 20     | Statt der jährlichen Vorlage der Ausweise über Ver-                                |       |
| 26. (7 | pachtungen städtischer Gefalle und Realitaten,                                     |       |
|        | bann über den Erlag der dießfälligen Cautionen                                     |       |
|        | und Pachtschillinge, sind diese kunftig als Be-                                    |       |
|        | lege des Stadtcaffe = Scontrirungsactes dem Scontrirungs = Commisar zu übergeben . | 36    |
|        | Vom 6. Februar.                                                                    | 30    |
| 21     | Ueber die Unwendung des neuen Stampelgesehes auf                                   |       |
|        | die Militar=Verpflege = und fonstige Lieferunge-                                   |       |
|        | Contracte                                                                          | 38    |
| 00     | Vom 11. Februar. Befchluß der deutschen Bundesflaaten zur Abstellung               |       |
| 22     | unerlaubter Verbindungen und sonstiger Mißs                                        |       |
|        | brauche unter den Handwerks = Gesellen .                                           | 42    |
|        | Vom 14. Februar.                                                                   |       |
| 23     | Berfassungsart der Bauprojecte für den Bau einer                                   |       |
|        | Pfarrfirche                                                                        | 44    |
| 24     | Vom 15. Februar.<br>Erneuerung der Vorfchriften jur Vorbeugung der                 |       |
| Z I    | Sundswith                                                                          | 46    |
|        | Vom 16. Februar.                                                                   |       |
| 25     | Bestimmung der Postrittgebühren vom 1. März 1841                                   |       |
|        | angefangen                                                                         | 48    |
|        | will be general.                                                                   |       |

| Liczba<br>rezpo-                                                                         | Stro-        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| rzą-<br>dzenia                                                                           | піса         |
| 16 Uwolnienie od dawania ósmego biletu balowego                                          | 20.0         |
| fundusz szkół normalnych z publicznych                                                   | za-          |
| baw z tańcami i redut Z dnia 24. Stycznia.                                               | . 31         |
| 17 Odnowienie zakazu grania w jakakolwiek potajen                                        | nna          |
| lub publiczną grę hazardową                                                              | . 31         |
| Z dnia 26. Stycznia.  18 Ponowienie przepisu powszechnego zaprowadzo                     | ania         |
| 18 Ponowienie przepisu powszechnego zaprowadze miary i wagi lwowskiej                    | . 33         |
| Z dnia 27. Stycznia.                                                                     |              |
| Miesiac Luty.                                                                            |              |
| 19 O gotowej wyplacie pięcioprocentowych obligi                                          | acyj         |
| bankowych, dnia 2. Stycznia 1841 w rzę                                                   | dzie<br>. 35 |
| 70 wylosowanych Z dnia 1. Lutego.                                                        | . 55         |
| 20 Zamiast składania corok wykazów wydzierzawior                                         | ych          |
| dochodów miejskich i realności, tudzież<br>żonych z tego powodu kaucyj i czyns           | zło-         |
| dzierzawnych, należy je na przyszłość                                                    | jako         |
| dowody do skontrowania (obrachowania) l                                                  | kasy         |
| miejskiéj oddawać Komisarzowi skontr                                                     | ują-<br>. 87 |
| Z dnia 6. Lutego.                                                                        |              |
| 21 O zastosowaniu nowéj Ustawy stęplowej do woj<br>wych kontraktów o żywność i inne dost |              |
| Z dnia 11. Lutego.                                                                       | awy 05       |
| 22 Postanowienie Związku Niemieckiego dla zapo                                           | bie-         |
| żenia niepowołanemu stowarzyszaniu się<br>ladników rzemieślniczych i innym pomie         |              |
| nimi nadużyciom                                                                          | . 43         |
| Z dnia 14. Lutego.                                                                       | 1            |
| 23 Jak powinien być ułożony projekt do budowy ścioła parasijalnego?                      | . 45         |
| Z dnia 15. Lutego.                                                                       |              |
| 24 Odnowienie przepisów w celu zapobieżenia w kliźnie                                    |              |
| Z dnia 16. Lutego.                                                                       | . 47         |
| 25 Wymiar opłaty za jazdę pocztą, zacząwszy od                                           |              |
| 1. Marca 1841<br>Z dnia 18. Lutego.                                                      | . 49         |

| гогро-         |                                                                                                                                                                                                                      | Stro- |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rzą-<br>dzenia |                                                                                                                                                                                                                      | піса  |
| 26             | Wymiana nieważnych już arkuszy stęplowych po 7,<br>10, 40, 80 i 100 zlr.; tudzież dalsze uży-<br>cie podług dawniejszych przepisów stęplowa-<br>nych a) ksiąg kupieckich i zarobkowych,<br>tudzież b) kart do grania | 49    |
| 27             | Zniesienie c. k. Urzędów cłowych pomocniczych<br>w Przewozie, Dzikowie, Majdanie, Tokach<br>i Kałaharówce, tudzież Urzędów cłowych bo-<br>letujących w Ottałężu i Nizinach                                           | 51    |
|                | Z dnia 20. Lutego.                                                                                                                                                                                                   |       |
| 28             | Wymiar dodatków na wychowanie Z dnia 22. Lutego.                                                                                                                                                                     | 53    |
| 29             | Porachowane przez lékarzów koszta za kuracyję<br>skrzywdzonych, albo jakkolwiek skaléczo-<br>nych osób, powinien ponosić kuracyi uży-                                                                                |       |
|                | wający                                                                                                                                                                                                               | 55    |
|                | Miesiąc Marzec.                                                                                                                                                                                                      |       |
| 30             | Itwity na wynagrodzenie za szynkowanie wina i in-                                                                                                                                                                    |       |
|                | nych trunków są wolne od stępla Z dnia 2. Marca.                                                                                                                                                                     | 55    |
| 31             | Oznaczenie należytości stęplowej dla gazet, od dnia                                                                                                                                                                  |       |
|                | 1. Kwietnia 1841 poczynając Z dnia 3. Marca.                                                                                                                                                                         | 57    |
| 32             | O poprawianiu egzaminu konkursowego na plebanije<br>Z dnia 4. Marca.                                                                                                                                                 | 57    |
| 83             | O klauzuli legalizacyjnej, która Instancyje zatwier-                                                                                                                                                                 |       |
|                | dzające najpierwej jaki dokument albo pi-<br>smo we względzie stępla legalizacyjnego do-                                                                                                                             |       |
|                | dać mają                                                                                                                                                                                                             | 59    |
|                | Z dnia 5. Marca.                                                                                                                                                                                                     |       |
| 34             | Rozciągnienie przepisu o terminach wypłaty i wstrzy-<br>mania alimentacyj także na miejskie, stano-                                                                                                                  |       |
|                | we i polityczne fundusze                                                                                                                                                                                             | 61    |
| 0 2            | Z dnia 6. Marca.                                                                                                                                                                                                     |       |
| 35             | Formularze spisywania po śmierci parocha mająt-<br>ku kościelnego, ubogich, sierocińskiego i                                                                                                                         |       |
|                | depozytowego                                                                                                                                                                                                         | 61    |
|                | Z dnia 10 Marca                                                                                                                                                                                                      |       |

| Zal<br>Beri<br>uui | er<br>orde                                                                                                                                                                                                                     | Seite |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 36                 | Allerhöchste Entschließung in Bezug auf die Verjab-<br>rung der politischen und polizeilichen Vergeben<br>Vom 10. Marz.                                                                                                        | 64    |
| 87                 | Wegen Herabsehung sämmtlicher, in dem mit Kreissschreiben vom 9. October 1839 Z. 66955 bestannt gegebenen Tarife für Privats Unternehmungen periodischer Personen-Transporte enthaltenen Gebühren auf die Hälfte Vom 10. März. | 64    |
| 38                 | Behandlung der am 1. März 1841 in der Serie 170 verlosten hofkammer-Obligationen zu fünf und zu drei und einhalb Percent Vom 13. März.                                                                                         | 66    |
| 39                 | Stämpelbehandlung der Eingaben, in welchen von Partheien Unbothe zur Uebernahme von Liefe-<br>rungen oder Transporten gemacht werden<br>Vom 14. Marz.                                                                          | 68    |
| 40                 | Bestimmung der Umortisationsfrist für die Salons der zur Zurückzahlung aufgekündigten Staats= Schuldverschreibungen                                                                                                            | 70    |
| 41                 | Vom 15. Marz.  Erweiterung der Umtsbefugnisse der Unsageposten zu Klimiec und Bielasowice Vom 15. Marz.                                                                                                                        | 72    |
| 42                 | Die Einfuhr der künstlichen Email = , Schmelz = oder Mineralzähne aus dem Austande wird allgemein erlaubt                                                                                                                      | 74    |
| 43                 | Vom 16. März.<br>Die Eingaben der Gränzkämmerer aus Unlaß ihrer<br>Gesuche um executive Einbringung ihrer Ge-                                                                                                                  |       |
| 44                 | bühren sind vom Stämpel nicht befreit .<br>Vom 17. Marz.<br>Ausmaß der Gebühren für, bei Untersuchungen in                                                                                                                     | 74    |
| 45                 | Eriminal= und schweren Polizei = Uebertretungs=<br>fällen verwendete Kunstverständige<br>Vom 20. März.<br>Ueber die nach h. 84. des Stämpel - und Targesebes                                                                   | 76    |
|                    | vom Gebrauche des Stämpels befreiten Fonde<br>Vom 21. März.                                                                                                                                                                    | 78    |

| Liczl<br>rozpo<br>rzą-<br>dzen | 0-                                                                                                                                                                                                    | Stro-<br>nica |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 36                             | Najwyższe postanowienie o przedawnieniu prze-<br>stepstw politycznych i policyjnych Z dnia 10. Marca.                                                                                                 | 65            |
| 37                             | O zniżeniu na połowe wszystkich należytości za prywatne przedsiębierstwa czasowo-regularnego przewożenia osób, w taryfie okolnikiem z dnia 9. Października 1839 do liczby 66955 ogłoszonej, zawartych | 65            |
| 38                             | Postępowanie z pięcio- i półczwartaprocentowemi<br>obligacyjami Kamery nadwornej, dnia 1go<br>Marca 1841 w rzędzie 170 wylosowanemi .<br>Z dnia 13. Marca.                                            | 67            |
| 39                             | Postępowanie stęplowe z podaniami strón względem ofert na przedsiębierstwa dostawy lub transportu.  Z dnia 14. Marca.                                                                                 | 69            |
| 40                             | Oznaczenie terminu, umarzającego talony na od-<br>płatę zapisów długu Stanu wypowiedzianych<br>Z dnia 15. Marca.                                                                                      | 71            |
| 41                             | Stanowiskom do zapowiadania cłowego w Klimcu i<br>Bielasowicach rozprzestrzeniono upoważnie-<br>nie do czynności urzędowych<br>Z dnia 15. Marca.                                                      | 73            |
| 42                             | Wprowadzanie sztucznych zebów emalijowanych, szmelcowanych lub mineralnych z zagranicy pozwala się w powszechności Z dnia 16. Marca.                                                                  | 75            |
| 43                             | Podania komorników granicznych z powodu ich prośb o wyegzekwowanie ich należytości nie są uwolnione od stęplu Z dnia 17. Marca.                                                                       | 75            |
| 44                             | Wymiar należytości dla biegłych w sztuce, użytych przy śledztwach kryminalnych i w ciężkich przestępstwach policyjnych                                                                                | 77            |
| 45                             | Z dnia 20. Marca.<br>O funduszach, podług (fu 84. Ustawy stęplowej i<br>taksowej, od używania stęplu wolnych<br>Z dnia 21. Marca.                                                                     | 79            |

| Jahl<br>Der<br>Veroi | rða                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 46                   | Das Verboth, Leichnahme in Kirchengruften beizuseten, wird erneuert . Warz.                                                                                                                                            | 82    |
| 47                   | Bestimmung der Gefällen-Bezirks-Behörden, an welche von den Behörden und Uemtern die Befunde über Stämpelgeseß-Uebertretungen zu leiten sind Vom 28. März.                                                             | 82    |
| 48                   | Behandlung der Unnual-Erbsteuer, der sichergestellten<br>Erbsteuer=Beträge und des Erbsteuer=Uequiva=<br>lents der Geistlichkeit, bei Gelegenheit der Auf=<br>hebung der landesfürstlichen Erbsteuer.<br>Vom 28. März. | 86    |
| 49                   | Bekanntgebung jener hierländigen Magistrate, welche als Collegial = Gerichte zu betrachten sind Vom 30. März.                                                                                                          | 88    |
| 50                   | Die Seelsorger auf dem Lande werden zur Ertheilung des Privat-Unterrichts in Grammatical-Classen an talentvolle und arme Knaben ermächtigt .<br>Vom 31. März.                                                          | 88    |
| 51                   | Umsegung der Innungsgebühren auf Conv. Munze. Vom 31. März.                                                                                                                                                            | 90    |
|                      | Monat April.                                                                                                                                                                                                           |       |
| 52                   | Erneuerung des Verbothes rohige und raudige Pferde<br>auf Jahr = und Wochenmarkte zu bringen<br>Vom 3. Upril.                                                                                                          | 92    |
| 53                   | Erhöhung der Brudenmauth = Gebühr bei der Dere-<br>hluier Weg = und Brudenmauth<br>Vom 6. Upril.                                                                                                                       | 92    |
| 54                   | Stämpelfreiheit der Reise = Particularien Bom 8. Upril.                                                                                                                                                                | 92    |
| 55                   | Grundfage, welche bei Ertheilung der Bewilligung zur Errichtung eines akatholischen Filial-Bethhauses zu beachten sind                                                                                                 | 94    |
| 56                   | Wegen Gebrauch des Stämpels zu einfachen und vis dimirten Ubschriften . Wom 15. Upril.                                                                                                                                 | 94    |

| Liczl<br>rozp<br>rzą-<br>dzen | 0-                                                                                                                                                                             | Stro-<br>nica |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 46                            | Ponawia się zakaz chowania trupów w grobach ko-                                                                                                                                |               |
|                               | ścielnych                                                                                                                                                                      | 83            |
| 47                            | Oznaczenie Instancyj dochodowych powiatowych, do<br>których wywody przekroczeń Ustaw stęplo-<br>wych od Instancyj i Urzędów przeséłane być<br>maja                             | 83            |
|                               | Z dnia 28. Marca.                                                                                                                                                              |               |
| 48                            | O postępowaniu z corocznym podatkiem spadko-<br>wym, z zabezpieczonémi kwotami podatku<br>spadkowego i z ekwiwalentem spadkowego<br>podatku duchowieństwa po zniesieniu monar- |               |
|                               | chicznego podatku spadkowego                                                                                                                                                   | 87            |
| 40                            | Z dnia 28. Marca.                                                                                                                                                              |               |
| 49                            | Wymienienie Magistratów tutejszego kraju, mają-<br>cych się uważać za Sądy kolegijalne.<br>Z dnia 30. Marca.                                                                   | 89            |
| 50                            | Upoważnienie parochów na wsi dawać naukę pry-                                                                                                                                  |               |
|                               | watna z klas gramatykalnych chłopcom uta-<br>lentowanym a ubogim                                                                                                               | 89            |
|                               | Z dnia 31. Marca.                                                                                                                                                              | 09            |
| 51                            | Zamienienie należytości za wcielenie do cechów na monetę konwencyjną                                                                                                           | 91            |
|                               | Z dnia 31. Marca.                                                                                                                                                              |               |
|                               | Miesiąc Kwiecień.                                                                                                                                                              |               |
| 52                            | Ponowienie zakazu prowadzić konie zanosacone lub<br>parszywe na jarmarki i targi<br>Z dnia 3. Kwietnia.                                                                        | 93            |
| 53                            | Podwyższenie mostowego na rogatce drogowej i<br>mostowej w Derehlui                                                                                                            | 93            |
| 54                            | Z dnia 6. Kwietnia.<br>Rachunki z kosztów podróży nie podpadają stęplowi                                                                                                       |               |
| 55                            | Z dnia 8. Kwietnia.<br>Zasady, których się przy udzielaniu pozwolenia na                                                                                                       | E 42          |
| 00                            | założenie akatolickiego filijalnego domu mo-<br>dlitwy trzymać należy                                                                                                          | 95            |
|                               | Z dnia 10. Kwietnia.                                                                                                                                                           |               |
| 56                            | O steplu na pojedyńcze i widymowane kopije .<br>Z dnia 15. Kwietnia.                                                                                                           | 95            |

| Zah<br>der<br>Vero<br>nun | r Da                                                                                                                                                                  | Seite |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 57                        | Beschluffe der beutschen Bundesversammlung in Be-<br>treff des den Schriften Wieland's und Göthe's<br>gegen den Nachdruck gewährten Schutes<br>Vom 16. Upril.         | 98    |
| 58                        | ueber die Beseitigung der Hindernisse bei der Revaccianation und die Beischaffung eines hiezu erforderlichen zureichenden und wirksamen Impfstoffes                   | 98    |
| <b>5</b> 9                | Vom 18. Upril.<br>Die Correspondenz der Kreis = und Districts=Physicate<br>in Sanitätssachen ist portofrei zu behandeln .                                             | 102   |
| 60                        | Vom 21. April.<br>Ueber den Gebrauch des Stämpels bei Abhandlung<br>der Verlassenschaften unter 100 fl., in Pupillar-<br>und Vormundschafts - Ungelegenheiten, und in |       |
|                           | Rechtsstreiten eines Curators massae jacentis, ferner über die Giltigkeit des vor dem 1. Mo-vember 1840 erlangten Urmenrechtes                                        | 104   |
|                           | Vom 21. Upril.                                                                                                                                                        |       |
| 61                        | Vorschrift über die Ausmittlung der vom Lichtauf- fchlage befreiten und begunstigten Judenfamilien Wom 22. Upril.                                                     | 106   |
| 62                        | Directiven in Bezug auf die Nichtigstellung der für die Subarrendirungs = Verhandlungen anzuneh-                                                                      |       |
|                           | menden Marktpreise                                                                                                                                                    | 112   |
| 63                        | Vom 22. Upril.<br>Aufhebung der Strafe der Confiscation der Pferde,<br>der auf der Posistrasse bei Beförderung von                                                    |       |
|                           | Reisenden ohne das vorgeschriebene obrigfeitliche                                                                                                                     |       |
|                           | Certificat betretenen Fubrleute                                                                                                                                       | 122   |
| 64                        | Instruction über das bei Scontrirung der Stadtcassen                                                                                                                  |       |
| O-X                       | zu beobachtende Verfahren                                                                                                                                             | 124   |
|                           | Yom 23. Upril.                                                                                                                                                        | 111   |
| 65                        | Betreffend die Rudvergütung der vom Militär-Merar                                                                                                                     |       |
|                           | auf Rechnung des Cameral-Fondes bestrittenen Berpflegs = und sonstigen Auslagen                                                                                       | 194   |
|                           | Vom 24. April.                                                                                                                                                        | 10%   |
| 66                        | Betreffend die Stampelpflicht der bilancirten Conti                                                                                                                   |       |
|                           | und Ausweise der Handelsleute, Fabrikanten,                                                                                                                           |       |
|                           | Künstler oder Handwerker, fo auch ihrer Ver-                                                                                                                          |       |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia                                                                                                                                                                        | Stro-<br>nica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 57 Uchwały Związku Niemieckiego względem opieki<br>nad dzielami Wielanda i Göthego przeciwko<br>onych przedrukiwaniu<br>Z dnia 16. Kwietnia.                                                              | 99            |
| Jak usunąć przeszkody przy powtórnem szczepieniu ospy, i jak się dostatecznie zaopatrzyć w potrzebną i skuteczną materyje?. Z dnia 18. Kwietnia.                                                          | 99            |
| 59 Korespondencyje fizyków cyrkułowych i powiato-<br>wych w rzeczach zdrowia nie podpadają opła-<br>cie portoryjum                                                                                        | 103           |
| Z dnia 21. Kwietnia.  60 O stęplu przy pertraktacyi spadków, niewynoszących 100 złr., w rzeczach pupilarnych i opiekuńczych i sprawach kuratora masy leżącej, tudzież o ważności nabytego przed 1. Listo- |               |
| pada 1840 prawa ubóstwa Z dnia 21. Kwietnia.                                                                                                                                                              | 105           |
| 61 Przepis o dochodzeniu uwolnionych od świeczkowego i uwzględnionych rodzin żydowskich Z dnła 22. Kwietnia.                                                                                              | 107           |
| 62 Skazówki do sprawdzania przyjąć się mających na<br>licytacyi subarendacyjnéj cen targowych<br>Z dnia 22. Kwietnia.                                                                                     | 113           |
| 63 Zniesienie kary konfiskaty koni furmanom, którzy, wioząc na gościńcu pocztowym podróżnych, nie byli opatrzeni w przepisane certyfikaty od Zwierzchności                                                | 123           |
| Z dnia 22. Kwietnia.  64 Instrukcyja postępowania przy obliczeniu (skontrowaniu) kas miejskich  Z dnia 23. Kwietnia.                                                                                      | 125           |
| 65 O odpłacie wydatków na żywność i innych, które<br>Skarb wojskowy na rachunek funduszu ka-<br>meralnego opędził<br>Z dnia 24. Kwietnia.                                                                 | 195           |
| 66 Jak dalece bilansowane konta i wykazy kupców, fabrykantów, artystów albo rzemieślników,                                                                                                                |               |
| Prov. Gesetzf. f. d. J. 1841.                                                                                                                                                                             |               |

| Derc<br>Uui | r<br>ord:                                                                                             | Seite |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|             | faufs. Escomte, Interimenoten und Correspon-<br>benzen                                                | 194   |
| 67          | Bestimmung der Urkunden und Schriften, deren Uus- ftellung von Seite der f. f. Patrimonial-,          |       |
|             | Uvitical's und Familienfonds = Caffen = Direction bem Stampel nicht unterliegt, bann Stampels         |       |
|             | freiheit der Quittungen über Unterstüßungebesträge aus diefen Caffen                                  | 198   |
| 68          | In wiefern den Posthäusern die Befreiung von der Militär = Einquartirung, so auch den Postmei-        |       |
|             | ftern und ihren jum Postdienste gewidmeten<br>Dienern und Pferden von den Frohn und                   |       |
|             | fonstigen Dienstleistungen zukömmt                                                                    | 198   |
| 69          | Begen des Stampel = Vorschußes jur Umortisations =<br>Berhandlung der ben Gemeinden angehörenden      |       |
|             | Obligationen                                                                                          | 202   |
|             | Monat Mai.                                                                                            |       |
| 70          |                                                                                                       |       |
|             | tafeln zu Clavier = Instrumenten von getheertem Filze zu Unterlagen für Gifenbahnschienen, dann       |       |
|             | von fogenannten papinianischen Kochtöpfen aus Gußeisen                                                | 204   |
| ~ 1         | Vom 1. Mai. Betreffend die Trennung des Mauthschrankens von                                           |       |
| 71          | dem Brudenmauthschranken in Rosulna (Bania)<br>Vom 1. Mai.                                            | 206   |
| 72          | Wegen periodischer Nachweisung der erbsteuerfreien Berlaffenschaften                                  | 208   |
|             | Vom 2. Mai.                                                                                           | 200   |
| 3           | Die Unweisung ber Vorspannspferde zu Dienstreisen der Militar = Officiere betreffend .<br>Vom 3. Mai. | 208   |
| 74          | Bestimmungen über die Stampelbehandlung verschie-<br>dener von Seelforgern auszustellenden Zeugniffe  | 210   |
|             | Nom 3. Mai.                                                                                           | 410   |

| Liczba<br>rozpo-                                                                                                                                                                                                                  | Stro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| rzą-<br>dzenia                                                                                                                                                                                                                    | nica |
| niemniéj ich eskonta przedaży, noty tymcza-<br>sowe i korespondencyje podlegają stęplowi .<br>Z dnia 24. Kwietnia.                                                                                                                | 198  |
| 67 Oznaczenie dokumentów i pism, które nie mają być stęplowane, jezeli je wydaje c k. Dyrekcyja kasy patrymonijalnej, awitykalnej i funduszów familijnych, kwity na odebraną z tych kas zapomogę pieniężną nie podpadają stęplowi |      |
| Z dnia 26. Kwietnia.  88 Jak dalece domy pocztowe są wolne od kwaterun- ku wojskowego, a pocztmistrze i ich do słu- żby pocztowej użyci słudzy i konie od pań- szczyzny i innych powinności .  Z dnia 29. Kwietnia.               | 199  |
| 69 O zaliczeniu z góry steplu na amortyzacyję nale-<br>zących do gmin obligacyj Z dnia 30. Kwietnia.                                                                                                                              | 203  |
| Miesiąc Maj.                                                                                                                                                                                                                      |      |
| 70 O przywozie i wywozie tafel pilśnianych do klawi-<br>kordów, pilśni smołą napuszczanych na pod-<br>kładki pod szyny koléj żelaznych, tudzież<br>garnków zwanych paipinijańskiemi, z żelaza                                     | COF  |
| lanego                                                                                                                                                                                                                            | 205  |
| 71 O odłączeniu rogatki myta drogowego od rogatki<br>mostowego w Rosulnie (Bani) .<br>Z dnia 1. Maja.                                                                                                                             | 207  |
| 72 O peryjodycznych wykazach spadków, podatkowi spadkowemu niepodpadających. Z dnia 2. Maja.                                                                                                                                      | 209  |
| 73 O asygnowaniu koni podwodowych do podróży słu-<br>żbowych dla oficerów wojskowych<br>Z dnia 3. Maja.                                                                                                                           | 209  |
| 74 Przepisy o stęplu na różne przez księży wydawać się mające zaświadczenia                                                                                                                                                       | 211  |
| Z dnia 3. Maja.<br>B *                                                                                                                                                                                                            |      |

| Jah<br>Dero<br>Bero<br>nun | rb=                                                                                                                                                                                          | Seite |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 75                         | Wann bei Erlässen der Gerichte an portopflichtige<br>Uemter und Partheien die Bezeichnung vox<br>offo, franco tutto« zu unterbleiben habe<br>Vom 5. Mai.                                     | 212   |
| 76                         | Ueber die Beerdigung der Leichen in der Bukowina ohne Unterschied des Religionsbekenntnises und Ritus auf besonderen oder gemeinschaftlichen Friedhöfen .                                    | 216   |
| 77                         | Vom 1. September 1846 darf Niemand ohne zurud=<br>gelegten philosophischen Studien und der Prü=<br>fung aus der Pädagogig zum Rabiner, Reli=<br>gionsweiser oder Schulsinger gewählt und be= |       |
| # O                        | stätigt werden                                                                                                                                                                               | 216   |
| 78                         | Jede Veränderung in der Person des Eigenthümers oder Unternehmers einer Zuckerrraffinerie ist anzuzeigen                                                                                     | 218   |
| 79                         | Bom 7. Mai.<br>Ueber die Beweisführung durch den Haupteid in den<br>gegen Concursmaffen anhängigen Proceffen .                                                                               | 220   |
| 80                         | Vom 8. Mai.<br>Betreffend die Versehung des Zaryter Weg= und Bru=<br>Kenmauthschrankens nach Olszówka, (Sandecer)                                                                            | 220   |
|                            | Kreises, und Herabsehung der Wegmauthgebühr daselbst von 3 auf 2 Meilen, dann Erhöhung der Wegmauthgebühr bei der Jordanower Wegund Brudenmauth-Station von 2 auf 3 Meilen                   |       |
|                            | Vom 9. Mai.                                                                                                                                                                                  | 220   |
| 81                         | Einführung eines neuen Lehrbuches der Naturgeschichte für Real = und Hauptschulen                                                                                                            | 222   |
| 82                         | Vom 10. Mai.<br>Ermächtigung des Commercial = Zollamtes in Su-<br>czawa zur Ausstellung der Erfatbolleten, Be=                                                                               |       |
|                            | jugd - und Versendungskarten für den Mol-<br>dauer Wein                                                                                                                                      | 226   |
| 83                         | Behandlung der am 1. Mai 1841 in der Serie 413 verlosten Aerarial-Obligationen der Stände von                                                                                                |       |
| + 11                       | Krain zu fünf und zu vier Percent<br>Vom 12. Mai.                                                                                                                                            | 226   |

| Líczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia |                                                                                                                                                                                             | Stro-<br>nica |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 75                                 | Iliedy w pismach sądowych do Urzędów i strón, obowiązanych do płacenia portoryjum, należy opuszczać napis vex offo, franco tuttow Z dnia 5. Maja.                                           | 213           |
| 76                                 | Wyciąg z rozporządzenia o pogrzebaniu umarłych<br>na Bukowinie bez różnicy wyznania wiary i<br>obrządku na osobnych albo spólnych smę-<br>tarzach                                           | 217           |
| 161                                | albo potwierdzić rabinem, nauczycielem re-<br>ligii albo śpiewakiem, kto nie ukończył szkół<br>filozoficznych i nie zdał egzaminu z pedagogiki<br>Z dnia 7. Maja.                           | 217           |
| 78                                 | O kazdéj zmianie w osobie właściciela albo przed-<br>siębiercy rafineryi cukru donieść należy                                                                                               | 219           |
| 79                                 | Z dnia 7. Maja. O dowodzeniu przez przysięgę sprawę rozstrzyga- jącą w wytoczonych przeciwko upadłościom (masom konkursowym) procesach                                                      | 221           |
| 80                                 | Z dnia 8. Maja.  O przeniesieniu rogatki myta drogowego i mostowego w Zarytém do Olszówki (cyrkułu Sądeckiego), i zniżeniu należytości drogowej tamże z trzech na dwie mile, tudzież o pod- |               |
|                                    | wyższeniu drogowego na stacyi drogowego i<br>mostowego w Jordanowie z dwóch mil na trzy<br>Z dnia 9. Maja.                                                                                  |               |
| 81                                 | Zaprowadzenie nowéj książki do nauki historyi na-<br>turalnéj dla szkół realnych i głównych .<br>Z dnia 10. Maja.                                                                           | 223           |
| 82                                 | Upoważnienie Urzędu cłowego komercyjalnego w Su-<br>czawie do wydawania bolet uzupełniających,                                                                                              |               |
|                                    | kart na sprowadzenio i wyséłkę wina woło-<br>skiego                                                                                                                                         | 227           |
| 83                                 | Postępowanie z obligacyjami skarbowemi Stanów<br>Karnijolskich pięcio- i etzeroprocentowych,<br>na dniu 1. Maja 1841 w rzędzie 413 wylo-                                                    | 27            |
|                                    | sowanych                                                                                                                                                                                    | 227           |

| Bah  |                                                                                                                                                         |       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vero |                                                                                                                                                         | Geite |
| 81   | Die Quartiergelber und Natural = Quartiere unter-<br>liegen keiner Diensttare                                                                           | 230   |
| 0.0  | Vom 13. Mai.                                                                                                                                            |       |
| 85   | Erlauterung über die Unwendung der allerhochsten Ent-<br>fchließungen in Ubsicht auf die den Ukatholiken<br>zugestandenen religiöfen Freiheiten und Ge- | 16    |
|      | rechtsame                                                                                                                                               | 230   |
| 86   | Bom 14. Mai. Betreffend die Unwendung des vom Lalie gegen die Baf-                                                                                      |       |
| 60   | ferscheu bei Menschen empfohlenen Seilmittele. Vom 19. Mai.                                                                                             | 232   |
| 87   | Sinsichtlich des Verfahrens bei Vornahme der Kirchen-                                                                                                   | 004   |
|      | und Pfarr = Baulichkeiten<br>Vom 23. Mai.                                                                                                               | 234   |
| 88   | Todtenscheine, belgischer in den f. f. Staaten verftorsbener Unterthanen haben die Seelsorger von                                                       |       |
|      | Umtswegen auszufertigen . Wai.                                                                                                                          | 242   |
| 89   | Stampelpflicht der Quittungen über Steuer = Einhe=                                                                                                      |       |
|      | bungs = Percente                                                                                                                                        | 244   |
| 90   | Vom 27. Mai. Die Behebung gerichtlicher Depositen und ihre Ubfuhr                                                                                       |       |
| ÐU   | an die Kreidcassen betreffend                                                                                                                           | 244   |
| 91   | Die Militär = Urlauber, dann Patental = und mit Re-                                                                                                     |       |
|      | fervations-Urkunden versehenen Invaliden dürfen                                                                                                         |       |
|      | nur gegen Bewilligung der Militar-Beborden getraut werden                                                                                               | 040   |
|      | Vom 28. Mai.                                                                                                                                            | 246   |
| 92   | Die Concessionirung und Uebermachung ber Pfann-                                                                                                         |       |
|      | bammer betreffend .                                                                                                                                     | 248   |
|      | Vom 29. Mai.                                                                                                                                            |       |
|      | Monat Zuni.                                                                                                                                             |       |
| 93   | Fristbestimmung zur Bebebung der Gebühren von Schotterrenten (Grundvergutungen)                                                                         | 248   |
| 94   | Vom 4. Juni.                                                                                                                                            |       |
| 27   | Stampelpflichtigkeit der zur Sicherstellung der Ge-<br>fallsstrafen von den Partheien ausgestellten                                                     |       |
|      | Bürgschafts = Urfunden                                                                                                                                  | 250   |
|      | Vom 5. Juni.                                                                                                                                            |       |

| Licz |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stro- |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| dzen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | піса  |
|      | Pieniadzo kwaterowe (na mieszkanie) i kwatery w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 84   | naturze nie podpadają taksie službowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 231   |
|      | Z dnia 13. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 85   | Objaśnienie względem zastosowania najwyższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|      | uchwał co do swobód i praw religijnych, akatolikom przyznanych .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 231   |
|      | Z duia 14. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 86   | O użyciu zaleconego przez Lalićego lekarstwa prze-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 020   |
|      | ciwko wściekliźnie u ludzi Z dnia 19. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233   |
| 87   | O postępowaniu przy zaczęciu budowli kościelnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      | i plebańskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 235   |
| 0.0  | Z dnia 23. Maja.<br>Zaświadczenia śmierci belgijskich, w c. k. Pań-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 88   | stwie Austryjackiem zmarłych poddanych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|      | mają parochowie z urzędu wydawać                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 243   |
| 0.0  | Z dnia 27. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 89   | Kwity na procenta od poboru podatków podlegają                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245   |
|      | Z dnia 27. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 90   | O podnoszeniu depozytów sądowych i o oddawaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 245   |
|      | onych do kas cyrkułowych Z dnia 28. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 223   |
| 91   | Urlopnikom wojskowym, tudzież inwalidom paten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | towanym i z obwarowaniem, tylko za daném                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J     |
|      | pozwoleniem Instancyj wojskowych ślub da-<br>wać można                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 247   |
|      | Z. dnia 28. Maja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 92   | O koncesyjonowaniu i nadzorowaniu hamerni blach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.10  |
|      | panewnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249   |
|      | A second residue de la constantina del constantina del constantina de la constantina |       |
| 0.0  | Miesiac Czerwiec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 93   | Oznaczenie terminu do pobiérania należytości do-<br>chodów z żwiru czyli szutru (wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|      | za użycie gruntu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 249   |
| 0.4  | Z dnia 4. Czerwca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 94   | O powinności wydawania przez strony na stępłu do-<br>kumentów porękojemnych, dla zabezpiecze-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 18   | bia kar za wykroczenia dochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 251   |
|      | Z dnia 5, Czerwca,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

| Zahl   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Verord |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
| nung   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 95     | Aufdingen der Lehrjungen durch Witwen eines Ge-<br>werbs = und Meisterrechts = Besters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 252   |
|        | Vom 12. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 96     | Wegen Notirung sammtlicher in den Kaufen und<br>Verkaufen umgesehten Quantitäten aller zu<br>Markte gebrachten Urtikeln zur Ermittlung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|        | Marktpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 252   |
| 97     | Erhöhung der Tare für Blutegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256   |
| 98     | Musdehnung der besiehenden Borschriften binfichtlich<br>der Sicherheitsmaßregeln gegen die Befahr der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|        | Explosionen bei Dampfmaschinen auf alle Ur-<br>ten von Dampfkesseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 256   |
| 99     | Beschiuß der deutschen Bundesversammlung jum Schuße der inlandischen Werfasser musikalischer und dramatischer Werke gegen unbefugte Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00  |
|        | führung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 258   |
| 100    | Hinsichtlich der den Postmeistern, Postadministra-<br>toren und Post-Expeditoren zustehenden Be-<br>freiung von der Militärpslicht .<br>Vom 19. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 260   |
| 101    | Für Civil = Beamtens = Baifen darf auf den Fort=<br>bezug der Erziehungsbeiträge als Gnadengaben<br>auch nach dem erreichten Normalalter von Umts=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|        | wegen eingerathen werden 21. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 262   |
| 102    | Steuerangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264   |
| 103    | isotomic to the conjust the co | 0.71  |
|        | Private, Dominien und Gemeinden .<br>Bom 23. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 266   |
| 104    | Veräußerung unterthäniger Roboth auf den Staats=<br>und Fondsherrschaften .<br>Vom 24. Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 268   |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia |                                                                                                                                                 | Stro-<br>nica |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 95                                 | O przyjmowaniu chłopców w rzemiosło przez wdo-<br>wy po właścicielu jakiego rzemiosła czyli pro-<br>fesyi i majsterstwa                         | 253           |
| 96                                 | O zapisywaniu ilości wszystkich artykułów, na targ<br>znoszonych, i przykupnie i przedaży w obro-<br>cie będących, dla wymiarkowania cen targo- |               |
|                                    | wych Z dnia 18. Czerwca.                                                                                                                        | 253           |
| 97                                 | Podwyższenie taksy na pijawki Z dnia 18. Czerwca.                                                                                               | 257           |
| 98                                 | Rozciągnienie istniejących przepisów względem środków ostrozności przeciw niebezpieczeń-                                                        |               |
|                                    | stwu pękania maszyn parowych także na<br>wszelkie gatunki kotłów parowych                                                                       | 257           |
| 99                                 | Z dnia 18. Czerwca.<br>Uchwała Związku Niemieckiego dla dania opieki                                                                            |               |
|                                    | autorom krajowym dzieł muzycznych i drama-<br>tycznych, przeciwko nieuprawnionemu onych                                                         |               |
|                                    | przedstawieniu                                                                                                                                  | 259           |
| 100                                | O uwolnieniu pocztmistrzów, zawiadowców i ekspe-<br>dytorów pocztowych od powinuości służenia                                                   |               |
|                                    | w wojsku                                                                                                                                        | 261           |
| 101                                | O dalsze pobiéranie dodatków na edukacyje i da-<br>rów łaski dla siérot po urzędnikach cywil-                                                   |               |
|                                    | nych, wolno także po osiągnionym wieku<br>normalnym wstawiać się doradnie z Urzędu<br>Z dnia 21. Czerwca,                                       | 263           |
| 102                                | O podleganiu stęplowi niektórych podań w rze-<br>czach podatkowych                                                                              | 265           |
| 400                                | Z dnia 21. Czerwca.                                                                                                                             | 11-           |
| 203                                | O budowaniu koszar i stajen przez osoby prywa-<br>tne, Dominija i gminy                                                                         | 267           |
| 104                                | Przedawanie pańszczyzny poddanych w dobrach skarbowych i funduszowych                                                                           | 269           |
|                                    | Z dnia 24. Czerwca.                                                                                                                             | 200           |

| 23  | adl<br>ber<br>erord=<br>nung                                                                                                                      | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10  | 03 Einführung eines gleichmäßigen Verfahrens in Ub-<br>sicht auf die Verwaltung der Bibliotheken bei<br>den Gymnasien                             | 270   |
| 10  | Vom 26. Juni. 36 In Unsehung der Verpadung und Versendung der Giftkörper                                                                          | 274   |
|     | Vom 30. Juni.<br>Monat Juli.                                                                                                                      |       |
| 10  | 77 Aenderung in den Bestimmungen der Kreisschreiben<br>vom 26. März 1836 Z. 17801 und vom 8. No-<br>vember 1837 Z. 73457, betreffend die Bezeich- |       |
|     | nung der Bollftraffen, und der den Controle-<br>amtern im Granzbegirfe zugewiesenen Umfreise                                                      | 276   |
| 10  | Vom 1. Juli.<br>18 Ueber die Verzollung des gemeinen Kus- und Schaf-<br>kases bei der unmittelbaren Einfuhr aus der                               |       |
| 10  | Moldau in die Bukowina<br>Vom 1. Juli.<br>19 Die hofkriegebuchhalterischen Unmerkungen über                                                       | 278   |
|     | Quartierzins-Rechnungen follen von den Orts-<br>obrigkeiten zum eigenen Uctenbelage ruckbehal-<br>ten werden                                      | 280   |
| 11  | Vom 1. Juli.  Die Quittungen über von Caffen im stämpelpflichatigen Inlande für Rechnung einer im stämpels                                        |       |
|     | freien Inlande bestehenden Casse bezahlte Be-<br>trage sind stämpelpflichtig                                                                      | 280   |
| 11  | einfacher Polizeivergeben feine Diaten, mobl                                                                                                      |       |
|     | aber Reisekosten, welche der Staatsschatz zu tragen habe                                                                                          | 282   |
| 11: | 2 Ueber die Unwendung des Stämpels bei Protokollis<br>rung und Ausfertigung der Vertrage, welche<br>von Privaten bei Gericht errichtet werden     | 282   |
| 11  | Vom 3 Juli. 3 Die Widmunge-Urkunden über Beirathe. Cautionen ber Militar : Officiere find ftampelpflichtig                                        | 288   |
|     | Vom 5. Juli.                                                                                                                                      | 200   |

| Liczba         |                                                                                             |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| rozpo-         | rozpo-                                                                                      |      |
| rzą-<br>dzenia |                                                                                             | nica |
|                |                                                                                             |      |
| 105            | Zaprowadzenie jednostajnego postepowania w za-<br>wiadywaniu biblijotekami gimnazyjalnémi.  | 271  |
|                | Z dnia 26. Czerwca.                                                                         | 211  |
| 106            | O pakowaniu i przeprowadzeniu trucizn                                                       | 275  |
|                | Z dnia 30. Czerwca.                                                                         |      |
|                | Mi o o i o - I '                                                                            |      |
|                | Miesiąc Lipiec.                                                                             |      |
| 107            | Odmiany w przepisach, zawartych w okolnikach                                                |      |
|                | z d. 26. Marca 1836 do liczby 17801 i z d.                                                  |      |
|                | 8. Listopada 1837 do liczby 73457, tyczących się oznaczenia gościńców cłowych i przydzie-   |      |
|                | lonych Urzędom kontrolnym w okręgu gra-                                                     |      |
|                | nicznym obwodów                                                                             | 277  |
|                | Z dnia 1. Lipca.                                                                            |      |
| 108            | O ocleniu zwyczajnego sera krowiego i bryndzy                                               |      |
|                | przy bezpośredniem wprowadzeniu z Multan                                                    | 0#0  |
|                | do Bukowiny                                                                                 | 279  |
| 400            | Z dnia 1. Lipca.  Uwagi nadwornej Izby obrachunkowej wojennej                               |      |
| 200            | nad rachunkami z czynszów kwaterowych po-                                                   |      |
|                | winny Zwierzchności miejscowe dla dowodu                                                    |      |
|                | w swoich aktach zachować                                                                    | 281  |
|                | Z duia 1. Lipca.                                                                            |      |
| 110            | Kwity na kwoty zapłacone przez Kasę z opłacają-                                             |      |
|                | cej stępel prowincyi na rachunek kasy z nie-<br>optacającej stęplu prowincyi podpadają stę- |      |
|                | plowi .                                                                                     | 281  |
|                | Z doia 1. Lipca.                                                                            |      |
| 111            | Komisarzom cyrkulowym nie należy się w razie                                                |      |
|                | śledztwa lekkich przestępstw policyjnych                                                    |      |
|                | dyjurne, tylko koszta podróży, które skarb                                                  |      |
|                | ponosi                                                                                      | 283  |
| 112            | 100                                                                                         |      |
| 212            | które osoby prywatne u sadu zawierają                                                       | 283  |
|                | Z dnia 3. Lipca.                                                                            |      |
| 113            | Dokumenta na kaucyje posazne oficerów wojsko-                                               |      |
|                | wych podpadają stęplowi                                                                     | 289  |
|                | Z dnia 5. Lipea.                                                                            |      |

| Jahl<br>ber<br>Veror<br>nung | b:                                                                                                                                                      | Seite |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 114                          | Ueber die bare Auszahlung der am 1. Juni 1841 in der Serie 55 verlosten fünfpercentigen Banco-Obligationen                                              | 290   |
| 115                          | 30 fr. Conv. Munge festgesett .                                                                                                                         | 292   |
| 116                          | Vom 8. Juli. Stämpelpflicht der Quittungen der Lemberger geistslichen Seminar = Böglinge über das jährliche Stiefelgeld, und über das Reisegeld für die | 111   |
|                              | Schulferien                                                                                                                                             | 292   |
| 117                          | Bestimmungen in Betreff der Stampelbehandlung<br>der Quittungen der Lieferanten über die zu-<br>rückgestellten Cautionen und Vadien, dann der           |       |
|                              | O.uittungen über die den k. k. Kreishauptleuten bewilligten Reise = Pauschalien Vom 8. Juli.                                                            | 294   |
| 118                          | Wegen Einhebung und Verwaltung der allgemeinen<br>Verzehrungssteuer für das Verwaltungsjahr<br>1842                                                     | 294   |
| 119                          | Vom 8. Juli. Die Pasverleihung an Uerzte und Wundarzte wird den hiezu berufenen Behörden überlassen . Vom 40. Juli.                                     | 296   |
| 120                          | Bur Erlangung der Auswanderungs-Bewilligung ift die Beibringung des Zeugnifes über die Aufnahms-<br>jusicherung vom fremden Staate nicht nöthig .       | 296   |
| 121                          | Vom 10. Juli.<br>Ueber die Unwendung des Stämpels bei den von den E. f. Polizei-Commissariaten auszustellenden                                          |       |
|                              | Reisepässen und Geleitscheinen                                                                                                                          | 298   |
| 122                          | Stämpelfreiheit der Lebenszeugnisse zum Behufe der Behebung der Bezüge aus Privat-Wohlthätig=<br>feits = Unstalten                                      | 298   |
| 123                          | Vom 13. Juli. Einführung neuer Formularien zu den Impfungs=<br>Verzeichniffen, welche die Dominien und Impf=                                            | 42.5  |
|                              | arzte zu verfassen haben                                                                                                                                | 300   |

| Liczba         | 2                                                                                      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                | rozpo-                                                                                 |      |
| rzą-<br>dzenia |                                                                                        | nica |
| 444            | O gotowej wypłacie pięcioprocentowych obligacyj                                        |      |
| 114            | banku, na dniu 1. Czerwca 1841 w rzędzie                                               |      |
|                | 55 wylosowanych                                                                        | 291  |
|                | Z doia 8. Lipca.                                                                       |      |
| 115            | Za legowane nisze niefunduszowe ustanawia się                                          | 200  |
|                | należytość 30 kr. moneta konw.<br>Z dnia 8. Lipca.                                     | 293  |
| 116            |                                                                                        | 995  |
| 110            | odebrane pieniadze roczne na bóty i na dro-                                            |      |
|                | gę na wakacyje podpadają stęplowi .                                                    | 293  |
|                | Z dnia 8. Lipca.                                                                       |      |
| 117            | Postanowienia względem stęplu na kwity liweran-                                        |      |
|                | tów na oddane im kaucyje i wadyja, tudzież<br>na kwity na dozwolone starostom cyrkuło- |      |
|                | wym ryczałtowe kwoty na podróże                                                        | 295  |
|                | Z dnia 8. Lipca.                                                                       |      |
| 118            | O pobieraniu i zarządzeniu powszechnym podat-                                          |      |
|                | kiem konsumcyjnym w roku administracyj-<br>nym 1842                                    | 295  |
|                | Z dnia 8. Lipca.                                                                       |      |
| 119            | Wydawanie paszportu lékarzom i chirurgom po-                                           |      |
|                | wierza się powołanym do tego lustancyjom                                               | 297  |
|                | Z dnia 10. Lipca.  Dla nzyskania pozwolenia do emigrowania nie po-                     |      |
| 120            | trzeba składać zaświadczenia przyrzeczonego                                            |      |
|                | przyjęcia od obcego Państwa                                                            | 297  |
| 570            | Z dnia 10. Lipca.                                                                      |      |
| 121            | O užyciu stępla na paszporty i listy ochronne,                                         |      |
|                | przez c. k. Romisaryjaty policyjne wydawać<br>się majace                               | 299  |
|                | Z dnia 12. Lipca.                                                                      | 200  |
| 122            | 2 . 1                                                                                  |      |
|                | w celu wybrania należności z prywatnych za-                                            |      |
|                | kładów dobroczynności, są wolne od stęplu                                              | 299  |
| 123            | Z dnia 13. Lipca.<br>Zaprowadzenie nowych wzorów na spisy szczepie-                    |      |
| 120            | nia krowinki, które układać mają Dominija                                              |      |
|                | i lekarze szczepiący                                                                   | 301  |
|                | Z dnia 15. Lipca.                                                                      |      |

| Bahl   |                                                                     |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Berord |                                                                     | Seite |
| nung   |                                                                     | City  |
|        |                                                                     |       |
| 124    | Fristbestimmung zur Vorlage der Ausweise über Die                   |       |
|        | Recrutenguthabung                                                   | 804   |
|        | Vom 15. Juli.                                                       |       |
| 125    | Ueber die Competenz der politischen und Justikzbe-                  |       |
|        | borden in Stiftungesachen                                           | 304   |
|        | Vom 16. Juli.                                                       |       |
| 126    | Wegen Bollziehung ber von auswartigen Beborben                      |       |
|        | gefällten Straferkenntniffe                                         | 306   |
|        | Vom 16. Juli.                                                       |       |
| 127    | Dem Sanitate-Personale gebühren für bei amtlichen                   |       |
| 221    | Beschäftereisen und Commissionegeschaften ver-                      |       |
|        | wendete halbe Tage nur halbe Diaten                                 | 808   |
|        | Vom 22. Juli.                                                       |       |
| 128    | Stampelfreiheit ber Pfarr - Befegunge - Borfchlage .                | 308   |
| 420    | Dom 28. Juli.                                                       |       |
| 400    | In Beziehung auf die Aufnahme einer Staatsan-                       |       |
| 129    | leibe gegen hinausgabe fünfpercentiger Staats-                      |       |
|        | fchuldverschreibungen                                               | 308   |
|        | Vom 29. Juli.                                                       | 000   |
| 420    | Aufhebung des allgemeinen Pferde = Ausfuhr = Ber-                   |       |
| 130    | bothes                                                              | 310   |
|        | Vom 29. Juli.                                                       | 910   |
|        |                                                                     |       |
| 131    | Schema der Diaten und Zehrgelder für Beamten                        | 240   |
|        | und Diener der galizischen Candstadte                               | 310   |
|        |                                                                     |       |
| 132    | Die Stampelbefreiung der Urfunden fommt den Le-                     | 0.0   |
|        | galisirungen derfelben nicht zu Statten .                           | 318   |
|        | Bom 30. Juli. Stampelfreiheit ber Reife = Particularien, welche von |       |
| 133    | Privaten bei zeitweiser Verwendung im Staats-                       |       |
|        | dienste gelegt werden                                               | 318   |
|        | Vom 30. Juli.                                                       | 010   |
|        |                                                                     |       |
|        | Monat August.                                                       |       |
|        | we on a test a gall.                                                |       |
| 134    | Berabfehung bes Ginfuhrezolles in Dalmatien und                     |       |
|        | den quarnerifchen Infeln auf Bouteillen und                         |       |
|        | Flaschen aus Glas                                                   | 320   |
|        | Vom 1. August.                                                      |       |

| Liczb         |                                                                                                                                                     | Stro- |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rzą-<br>dzeni |                                                                                                                                                     | nica  |
| 124           | Wyznaczenie terminu do składania wykazów wy-<br>branych rekrutów                                                                                    | 305   |
| 125           | O kompetencyi Instancyj politycznych i sądowni-<br>czych w sprawach fundacyjnych<br>Z dnia 16. Lipca.                                               | 305   |
| 126           | O wykonaniu wydanych przez zagraniczne Instancyje wyroków karnych                                                                                   | 307   |
| 127           | Lékarzom należy się za strawioną w podróży urzę-<br>dowej i sprawunkach komisyjnych połowo<br>dnia tylko połowa dyjurnego                           | 309   |
| 128           | Z dnia 22. Lipca.  Przedstawienia do obsadzenia plebanij nie podpadają stęplowi Z dnia 28. Lipca.                                                   | 309   |
| 129           | O zaciągnieniu pożyczki skarbowej za wydaniem pięcioprocentowych obligacyj skarbowych . Z dnia 29. Lipca.                                           | 309   |
| 130           | Uchylenie ogólnego zakazu wyprowadzania z kraju koni Z dnia 29. Lipca.                                                                              | 311   |
| 131           | Szema dyjurnego i strawnego dla urzędników i sług miast prowincyjnych galicyjskich. Z dnia 30. Lipca.                                               | 311   |
| 132           | Uwolnienie dokumentów od stęplu nie rozciąga<br>się na legalizacyje onych                                                                           | 319   |
| 133           | Rachunki z wydatków podróżnych, które osoby prywatne za doczasowe użycie ich do służby skarbowej składają, nie podpadają stęplowi Z dnia 30. Lipca. | 319   |
|               | Miesiąc Sierpień.                                                                                                                                   |       |
| 134           | Zniženie cla wchodowego w Dalmacyi i na wy-<br>spach Kwarneryjskich na butelki i flaszki<br>ze szkła                                                | 321   |

| Jahl<br>ber<br>Berori<br>nung | );                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 135                           | Maßregeln bezüglich des Ein = und Durchtriebes,<br>dann Berkaufes des aus Ungarn nach Mahren<br>und Schlesten gelangenden Schlachtviehes<br>Vom 4. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322   |
| 136                           | Stämpelpflichtigkeit der jur Erlangung einer Pro-<br>vision und Erziehungs = Beitrages für Witwen<br>und Waifen montanislischer Uerarial = Urbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                               | erforderlichen Documente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 326   |
| 137                           | zu entrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 326   |
| 138                           | Einhebung der Erwerb = und der Judensteuer für das Jahr 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 328   |
| 139                           | Vom 5. August.<br>Berichtigung des im Formulare zu den städtischen<br>Cassestandes = Ausweisen eingeschlichenen Fehlers<br>Vom 6. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 328   |
| 140                           | The state of the same of the state of the st | 330   |
| H.                            | Vom 6. August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000   |
| 141                           | den ungarischen Jurisdictionen in lateinischer Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330   |
| 142                           | Vom 12. August.<br>Ueber die bare Auszahlung der am 2. August 1841<br>in der Serie 99 verlosten fünpercentigen Banco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                               | Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 330   |
| 143                           | Strafangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 332   |
| 144                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                               | 3) Gef. Strf. G. die Verjahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 334   |
| 145                           | Ueber die Stämpelbehandlung einiger bei Gerichten vorkommenden Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 336   |

| rozpe<br>rzą-<br>dzeni | 0-                                                                                                                                                             | Stro-<br>nica |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 135                    | Przepisy dla prowadzenia i przeprowadzania, tu-<br>dzież dla przedaży bydła rzeźnego, z Węgier                                                                 |               |
|                        | do Morawy i Szlaska przybywającego Z dnia 4. Sierpnia.                                                                                                         | 323           |
| 136                    | Dokumenta, dla osiągnienia prowizyj lub dodatku<br>na wychowanie dla wdów i sierot po robotni-<br>kach górnictwa skarbowego potrzebne, pod-<br>legają stęplowi | 327           |
|                        | Z dnia 4. Sierpnia.                                                                                                                                            | 021           |
| 137                    | Taksa służbowa powinna być w dwunastu równych                                                                                                                  | 000           |
|                        | ratach uiszczana                                                                                                                                               | 327           |
| 138                    | Pobór podatku zarobkowego i przez żydów płaco-<br>nego na rok 1842                                                                                             | 329           |
| 139                    | Sprostowanie omyłki, która wśliznęła się do for-                                                                                                               |               |
|                        | mularza wykazów stanu kasy miejskiej Z dnia 6. Sierpnia.                                                                                                       | 329           |
| 140                    | Placa administratorów parafij ma być podług isto-<br>tnego dochodu plebanii wymierzona.                                                                        | 331           |
|                        | Z dnia 6. Sierpnia.                                                                                                                                            |               |
| 141                    | Korespondencyja Urzędów cyrkułowych i Magistra-<br>tów z jurysdykcyjami węgierskiemi w języku                                                                  | 10.0          |
|                        | łacińskim                                                                                                                                                      | 331           |
| 142                    | O gotowej wypłacie pięcioprocentowych obligacyj<br>skarbowych, dnia 2. Sierpnia 1841 w rzę-                                                                    |               |
|                        | dzie 99 wylosowanych Z dnia 13. Sierpnia.                                                                                                                      | 331           |
| 143                    | O powinności użycia stęplu do rekursów w spra-<br>wach karnych dyscyplinarnych                                                                                 | 333           |
| 444                    | Z dnia 13. Sierpnia.<br>Słuchanio świadka przerywa zadawnienie podług                                                                                          |               |
| 144                    | (stu 488. 3) Ustawy karnéj na przestępstwa                                                                                                                     |               |
|                        | dochodowe                                                                                                                                                      | 335           |
| 145                    | O postępowaniu stęplowém z niektórémi w są-<br>dach wydarzającemi się pismami                                                                                  | 337           |
| 200                    | Z dnia 15. Sierpnia.                                                                                                                                           |               |
| 26.4                   | OF Defets, f. d. J. 1841.                                                                                                                                      |               |

| 3ahl<br>der |                                                                                                      |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beror       |                                                                                                      | Seite |
| nung        |                                                                                                      |       |
| 146         | In Betreff des Transportes von Branntwein und Branntweist im Granzbezirke                            | 336   |
|             | Vom 15. August.                                                                                      | 000   |
| 147         | Bur Verpflegung der Gefälls - Sträflinge werden                                                      |       |
|             | fünftig aus den Gefällscaffen keine Vorschüffe an die Stadtcaffen erfolgt                            | 338   |
|             | Vom 16. August.                                                                                      |       |
| 148         | Aufhebung des Auswanderungs = Verbothes fur Sa=<br>nitäts = Individuen                               | 340   |
|             | Nom 17. Hugust.                                                                                      | 340   |
| 149         | Erneuerung der Vorschrift wegen Ubhaltung der                                                        | 744   |
|             | Nachtwachen                                                                                          | 340   |
| 150         | Musschließung der wegen Mangel an Beweisen los-                                                      |       |
|             | gesprochenen Gelbstverflummler von der Bertre-                                                       | 840   |
|             | terstellung und ihrer Entlassung im Offertwege Vom 18. August.                                       | 340   |
| 151         | Daß in Zukunft jur Errichtung oder Führung einer                                                     |       |
|             | Handlung in Lemberg das Zeugniß der Lems-<br>berger Real = und Handelsakademie über die              |       |
|             | Buchführung, das Wechselrecht und die Wan-                                                           |       |
|             | renkunde erforderlich sey .                                                                          | 342   |
| 152         | Vom 19. August. Bestimmung der Postrittgebühren vom 1. Sept. 1841                                    | 344   |
| 20%         | Wom 19. August.                                                                                      | -     |
| 153         | Begen Berabreichung des anftandigen Unterhalts an eine durch beiderfeitige Schuld gefchiedene Gattin | 344   |
|             | Vom 23. August.                                                                                      | 044   |
| 154         | Stampelpflichtigkeit ber Quittungen über Militar=                                                    |       |
|             | Quartierzins = Vergutungen<br>Vom 23. August.                                                        | 346   |
| 155         | Die von Ortsobrigfeiten fur Candidatinnen um Sti-                                                    |       |
|             | pendium an der Czernowieer Bebammen = Lehr=<br>anstalt auszufertigenden Aufenthaltsbestätigung       |       |
|             | betreffend                                                                                           | 346   |
| 450         | Vom 27. August.                                                                                      | 0.40  |
| 156         | Beffätigung der Lemberger Garbergunft 200m 28. August.                                               | 348   |
| 157         | Diaten = und Behrgelber = Schema fur Beamten und                                                     | 221   |
|             | Diener des Lemberger Stadtmagistrats                                                                 | 348   |
|             | Ann and mula                                                                                         |       |

| Liczba<br>rozpo-<br>rzą-<br>dzenia |                                                                                                                                       | Stro-<br>nica |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                    |                                                                                                                                       |               |
| 146                                | O przewożeniu gorzałki i spirytusu gorzałczanego<br>w okręgu granicznym                                                               | 337           |
| 147                                | Z dnia 15. Sierpnia.  Na žywienie więźniów za przestępstwa dochodo-                                                                   |               |
|                                    | we nie będą na przyszłość zadne przedpłaty<br>z kas dochodowych kasom miejskim wydawane<br>Z dnia 16. Sierpnia.                       | 339           |
| 148                                | Uchylenie zakazu emigrowania dla lékarzy<br>Z dnia 17. Sierpnia.                                                                      | 341           |
| 149                                | Ponowienie przepisu odbywania straży nocnej Z dnia 18. Sierpnia.                                                                      | 341           |
| 150                                | Wyłączenie samokaleczników, dla braku dowodów wolno puszczonych, od stawienia zastępców                                               |               |
|                                    | i od dymisyi w drodze oferty. Z dnia 18. Sierpnia.                                                                                    | 341           |
| 151                                | Dla założenia lub prowadzenia handlu we Lwowie potrzebne na przyszłość świadectwo Akademii realnej i handlowej lwowskiej z umiejętno- |               |
|                                    | ści prowadzenia ksiąg, prawa weksłowego i<br>znajomości towarów                                                                       | 343           |
|                                    | Z dnia 19. Sierpnia.                                                                                                                  |               |
| 152                                | Wymiar opłaty za jazdę pocztą, zaczawszy od dnia 1. Września 1841.                                                                    | 345           |
| 153                                | Z dnia 19. Sierpnia. O dawaniu przyzwoitego utrzymania rozlączonej                                                                    |               |
| 100                                | z obopólnej winy malžonce.  Z dnia 23. Sierpnia.                                                                                      | 345           |
| 154                                | Kwity na zapłacony czynsz za kwatery wojskowe                                                                                         | - 11          |
|                                    | podpadają stęplowi Z dnia 23. Sierpnia.                                                                                               | 347           |
| 155                                | O poświadczeniu zamieszkania, które Zwierzchności miejscowe wydają kandydatkom, ubiega-                                               |               |
|                                    | jącym się o stypendyjum w zakładzie nauko                                                                                             |               |
|                                    | wym sztuki położniczej w Czerniowcach<br>Z dnia 27. Sierpnia.                                                                         | . 347         |
| 156                                | Z dnia 28. Sierpnia.                                                                                                                  | . 349         |
| 157                                | Tabela dyjurnego i strawnego dla urzędników posługaczów lwowskiego Magistratu . Z dnia 31. Sierpnia.                                  | i<br>. 349    |
|                                    | C *                                                                                                                                   |               |
|                                    |                                                                                                                                       |               |

| Babl    |
|---------|
| ber     |
| Berord  |
| nung    |
| 1141119 |

Seite

|     | Monat Geptember.                                                                                              |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 158 | Der Verkauf des Fliegensteines und des Scherben-<br>kobaltes wird den Materialien-Waarenhandlern<br>gestattet | 356 |
|     | Vom 1. September.                                                                                             |     |
| 159 | Ueber die Unwendung des neuen Stampelgesehes in Berlaffenschafts - Ungelegenheiten .                          | 356 |
|     | Vom 1. September.                                                                                             | 000 |
| 160 | Stämpelfreiheit der Lotterie - Lose                                                                           | 362 |
| 161 | Borgang in Fallen, wo ein Dominium mit der Stellung des auf dasselbe anrepartirten Recruten-                  |     |
|     | Contingents aus allen Altersclassen nicht auf-<br>zukommen vermag                                             | 362 |
| 162 | Die von beeibeten Dolmetschen fur Partheien ver-                                                              |     |
|     | faßten Uebersehungen von Urkunden oder Schrif-<br>ten erfordern den Stampel von 30 fr.                        | 364 |
|     | Vom 5. September.                                                                                             |     |
| 163 | Formulare des Unstellungs = Decretes und der In-<br>struction für Ortsschulen = Uufseher                      | 366 |
|     | Vom 13. September.                                                                                            |     |
| 164 | Die Quittungen über das Meilengeld der, den Trand-<br>porten von Criminal = Inquisiten beigegebenen           |     |
|     | Wächter sind stämpelpflichtig<br>Vom 18. September.                                                           | 372 |
| 165 | In Betreff des ju Bestätigungen der Unterschriften                                                            |     |
|     | erforderlichen Stampels . Bom 19. September.                                                                  | 374 |
| 166 | Ueber den Gebrauch des Titels für mediatisirte Fürsten Vom 19. September.                                     | 374 |
| 167 | Das Gewerbe der Seidenfärberei wird auf hiezu er-                                                             |     |
|     | langte Befugnisse beschränkt                                                                                  | 376 |
| 168 | Instruction, wornach sich der fatholische Curat-Clerus                                                        |     |
|     | bei Eingehung gemischter Chen in den jum deutsichen Bundesstaate geborenden Provinzen ju                      |     |
|     | benehmen hat                                                                                                  | 378 |
|     | Nom 22. September.                                                                                            |     |

| Liczb<br>rozpo<br>rzą-<br>uzeni |                                                                                                                                                                 | Stro-<br>nica |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                 | Miesiąc Wrzesień.                                                                                                                                               |               |
| <b>1</b> 58                     | Handlującym korzeniami wolno przedawać ziemię angielską i skorupokrusz . Z dnia 1. Września.                                                                    | 357           |
| 159                             | O zastosowaniu nowej Ustawy steplowej w spra-<br>wach spadkowych                                                                                                | 857           |
| 160                             | Losy loteryjne nie podpadają stęplowi Z dnia 3. Września.                                                                                                       | 363           |
| 161                             | Co uczynić wypada w razie, gdy Dominijum rozło-<br>żonej na nie dostawie rekrutów z wszystkich<br>klas wieku nie może zadosyć uczynić? .<br>Z dnia 4. Września. | 363           |
| 162                             | Tłómaczenio dokumentów albo pism, przez przy-<br>sięglych tłómaczów dla strón uskutecznione,<br>wymaga stępłu 30krajcarowego .<br>Z dnia 5. Września.           | 365           |
| 163                             | Formularz dekretu, nadającego miejsce dozorcy szkoły miejscowej i instrukcyi dla tychże dozorców                                                                | 367           |
| 164                             | Z dnia 13. Września.<br>Kwity na pieniądzo milowe dla stróżów, dodanych<br>do transportów inkwizytów kryminalnych, pod-                                         |               |
|                                 | padają stęplowi                                                                                                                                                 | 373           |
| 165                             | O steplu na poświadczenie podpisów Z dnia 19. Września.                                                                                                         | 375           |
| 166                             | O używaniu tytułu dla książąt medyjatyzowanych Z dnia 19. Września.                                                                                             | 875           |
| 167                             | Farbiarstwo jedwabiów ogranicza się na uzyskane<br>na to upoważnienia                                                                                           | 377           |
| 168                             | Instrukcyja dla duchowieństwa parafijalnego kato-<br>lickiego, podług której w wypadkach zawie-<br>ranych malżeństw mieszanych (z akabiikami)                   | 27            |
|                                 | w prowincyjach do Związku niemieckiego na-<br>leżących, takowo zachować się ma                                                                                  | 379           |

| Zahl<br>der<br>Verord<br>nung | is                                                                                                                                                                                                       | Seite       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 469                           | Die bei Kreiscassen für Stadtcassen angewiesenen Beträge sind nur gegen von beiden Stadtcasse= Oberbeamten gefertigte und mit dem Stadtcasse= Siegel verfehene Quittungen zu erfolgen Vom 23. September. | 384         |
|                               | Betreffend die Untersuchung und Behandlung der gegen die Geistlichkeit eingeklagten schweren Polizei = Uebertretungen . Vom 24. September.                                                               | 384         |
| 171                           | Un Gymnasien dürfen bei nachmittägigen Semestrals<br>Prüfungen schlechte Fortgangs = Classen nicht<br>verbessert werden                                                                                  | 386         |
| 172                           | Kreiscaffen eingezahlte Steuern sammt den die Kreiscaffe = Quittungen vertretenden Unlages scheine sind der kreisamtlichenn Vidirung zu unterziehen                                                      | <b>3</b> 86 |
| 173                           | Wom 30. September.<br>Womit das Auffrischen des ausgegorenen oder so-<br>genannten ausgewitterten Biers untersagt wird<br>Vom 30. September.                                                             | 388         |
| 174                           |                                                                                                                                                                                                          | 388         |
|                               | Monat Detober.                                                                                                                                                                                           |             |
| 175                           | Aufstellung eines k. k. General = Consuls in Sprien Vom 1. October.                                                                                                                                      | 390         |
| 176                           | Erlauterung des g. 80. des Strafgesethuches II. Theils Dom 2. October.                                                                                                                                   | 390         |
| 177                           | der Gymnasial = Schüler                                                                                                                                                                                  | 392         |
| 178                           | Gesuche um Befreiung vom Unterrichtsgelbe sind, wenn sie mit einem vorschriftsmäßigen Urmuthes-<br>Beugniße belegt werden, stämpelfrei<br>Vom 4. October.                                                | 394         |

| Liczba                                                                                           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rozpo-<br>rzą-                                                                                   | Stro- |
| dzenia                                                                                           | nica  |
| 169 Zaasygnowane z kasy cyrkułowej dla kasy miej-                                                |       |
| skiej sumy maja być tylko za podpisanym                                                          |       |
| przez obydwóch starszych urzedników kaso-                                                        |       |
| wych i pieczęcią kasy miejskiej opatrzonym<br>kwitem wydane                                      | 385   |
| Z dnia 23. Września.<br>170 O śledztwie i postępowaniu z zaskarzonémi na du-                     |       |
| chownych ciężkiemi przestępstwami policyj-                                                       |       |
| nemi poneyj                                                                                      | 385   |
| Z dnia 24. Września.                                                                             |       |
| W gimnazyjach niewolno na drugim (popołudnio-                                                    |       |
| wym) egzaminie półrocznym złych klas po-<br>prawiać                                              | 387   |
| Z dnia 26 Września.                                                                              | 00%   |
| 172 Dokumenta strón na zapłacone do kasy cyrkuło-                                                |       |
| wej podatki i rewersy na złożenie, zastępu-                                                      |       |
| jace kwity kasy cyrkułowej, mają być przez                                                       |       |
| Urząd cyrkułowy widowane (opatrzone poświad-                                                     | 387   |
| czeniem, że były widziane) Z dnia 30. Września.                                                  | 007   |
| 173 Piwa tak zwanego wywietrzałego, które już wyro-                                              |       |
| biło, niewolno odświeżać                                                                         | 389   |
| Z dnia 30. Września.                                                                             | 2.0   |
| 174 Nagrody za odczyty naukowe, roczne usystemizo-<br>wane, w ćwierćrocznych ratach z dołu (de-  |       |
| cursive), wypłacane byc mają                                                                     | 389   |
| Z dnia 30. Września.                                                                             |       |
| Miesiąc Październik.                                                                             |       |
| 175 Ustanowienie c. k. Konzula jeneralnego w Syryi                                               | 391   |
| Z dnia 1. Października.<br>176 Objaśnienie §fu 80. Ustawy karnéj części II.                      | 391   |
| Z dnia 2. Października.                                                                          | 991   |
| 177 Odnowienie przepisu o prywatnem zdawaniu egza-                                               |       |
| minu                                                                                             | 393   |
| Z dnia 2. Października.<br>178 Prośby o uwolnienie od opłaty za pobieranie nauki                 |       |
| 178 Prosby o uwolnienie od opłaty za pobiéranie nauki w szkołach (didactrum) są wolne od stęplu, |       |
| ježeli do nich dołączono należyte zaświad-                                                       |       |
| czenie ubóstwa                                                                                   | 395   |
| Z dnia 4. Października.                                                                          | 2     |

| Bahl   |                                                                                                                                                                                                           |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Verord |                                                                                                                                                                                                           | Seite |
| nung   |                                                                                                                                                                                                           |       |
| 179    | Wegen Einbringung der politischen und cameralistis fchen Taren durch die Kreisamter Vom 8. October.                                                                                                       | 394   |
| 180    | Behandlung der am 1. October 1841 in der Gerie<br>16 verlosten Banco-Obligationen zu funf Per-<br>cent und der in diese Gerie nachträglich eingetheil=<br>ten funf Antheile einer Domestical = Obligation |       |
|        | der Stände von Nied. Desterreich zu vier Percent Bom 12. October.                                                                                                                                         | 396   |
| 181    | Bestimmung über den Gebrauch des Stampels bei Sparcassen                                                                                                                                                  | 398   |
| 182    | Vom 13. October.<br>Die Diensttaren ber Professoren und Lehrer sind<br>während ihrer provisorischen Unstellung in Evi=                                                                                    |       |
|        | denz zu halten, und erst nach erfolgter stabilen Ernennung derfelben einzubringen                                                                                                                         | 400   |
| 183    | Vom 15. October.<br>Die Vorschrift, wornach bei Legalistrung der Urkun-<br>den die Verwendung des Legalistrungs-Stam-                                                                                     |       |
|        | pels in der Legalisirungs = Clausel ersichtlich zu machen sey, wird außer Kraft gesetzt . Vom 15. October.                                                                                                | 402   |
| 184    | Die Urt der Vergütung der Uerarial = Mauth = und Ueberfahrt=Gebühren bei Beförderung der Rei=                                                                                                             |       |
| Date   | senden durch die Postanstalt betreffend.                                                                                                                                                                  | 402   |
| 185    | Bei Individuen, die in das Ausland verschoben wer-<br>den, ist die Aufnahms = und Anerkennungs-<br>Urkunde ihrer Heimathsbehörde dem Schubpaße                                                            |       |
| 476    | im Originale beizulegen                                                                                                                                                                                   | 402   |
| 186    | ueber die Stämpelpflichtigkeit der die Findlinge be-<br>treffenden Eingaben, Aussertigungen und Ur-                                                                                                       |       |
|        | Funden                                                                                                                                                                                                    | 404   |
| 187    | Ueber von der Civil = Beistlichkeit mit Kindern der nach der zweiten Urt verheiratheten Soldaten                                                                                                          |       |
|        | vorgenommene Taufe, sind die Matrikel=2lus=<br>züge an die Militär = Geistlichkeit nicht mehr                                                                                                             | 400   |
|        | Lingufenden                                                                                                                                                                                               | 406   |

|   | Liczba                   |                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   | rozpo-<br>rzą-<br>dzenia |                                                                                                                                                                                                                                      | Stro-<br>nica |
|   | 179                      | O wybiéraniu taks politycznych i kameralnych<br>przez Urzędy cyrkułowe                                                                                                                                                               | 395           |
|   | 180                      | Postępowanie z pięcioprocentowemi obligacyjami<br>bankowemi, dnia 1. Października 1841 w rzę-<br>dzie 16 wylosowanemi, i z wciągnionemi<br>poźniej w to seryję pięcioma osmych części<br>jednej czteroprocentowej obligacyi domesty- | 100           |
|   |                          | kalnéj Stanów niższo-austryjackich . Z dnia 12. Października.                                                                                                                                                                        | 397           |
|   | 181                      | Przepis używania stęplu w kasach oszczędności .<br>Z dnia 13. Października.                                                                                                                                                          | <b>3</b> 99   |
|   | 182                      | Taksy służbowe od profesorów i nauczycieli w cią-<br>gu ich tymczasowej służby utrzymywać na-<br>leży w ewidencyi, i dopiéro po ich stałem                                                                                           | 10            |
|   |                          | mianowaniu odebrane być mają Z dnia 15. Października.                                                                                                                                                                                | 401           |
| : | 183                      | Przepis, aby przy legalizowaniu dokumentów w klauzuli legalizacyjnej wyrazić użyty stępel do legalizacyi, ustaje w swej mocy .                                                                                                       | 403           |
|   |                          | Z dnia 15. Października.                                                                                                                                                                                                             |               |
|   | 184                      | Sposób opłacania skarbowego myta od dróg i prze-<br>wozów, gdy podróżni jadą pocztą<br>Z dnia 16. Października.                                                                                                                      | 403           |
| 0 | 185                      | Gdy popychle (szupaśników) odseła się za granicę, dokument przyjęcia lub uznania i Zwierzchności rodzinno-krajowej załączony być ma w oryginalo do szupasu                                                                           | 403           |
|   | 186                      | Z dnia 17. Października.  O podleganiu stęplowi podań, ekspedycyj i dokumentów w rzeczy podrzutków.  Z dnia 20. Października.                                                                                                        | 405           |
|   | 187                      | Wyciągu z metryk chrztu, uskutecznionego przez<br>duchowieństwo cywilne na dzieciach żołnie-<br>rzy, podług drugiego rodzaju zaślubionych.                                                                                           |               |
|   | 712 B                    | nie potrzeba poselać do duchowieństwa woj-<br>skowego<br>Z dnia 24. Października.                                                                                                                                                    | 407           |

| Jahl<br>der<br>Veroi<br>nun | rb=                                                                                                                                                                   | Seite |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 188                         | Wegen Befreiung ber selbstständig kartirenden Brief-<br>fammler von der Militär = Einquartierung                                                                      | 408   |
| 189                         | Vom 27. October.<br>Den selbsiständig kartirenden Briefsammlern wird die zeitliche Besreiung von der Militarpflicht zugesstanden                                      | 410   |
| 190                         | Wom 27. October.<br>Wegen Stampelbehandlung der Licitations-Protokolle<br>über von Herrschaften oder Gemeinden vorge-<br>nommene Versteigerungen, dann der Relationen |       |
|                             | und Nachweisungen der Wirthschaftsämter und Beamten an den Dienstherrn oder Machtgeber Vom 30. October.                                                               | 412   |
| 191                         | Nachstämplung der die Stelle der Contracte vertre-<br>tenden Licitations = Protokolle<br>Vom 31. October.                                                             | 414   |
|                             | Monat November.                                                                                                                                                       |       |
| 192                         | Das Appellationsgericht hat im Falle es ein Urtheil<br>erster Instanz verschäft, seinem Urtheile die voll-<br>ftandigen Beweggrunde feiner Entscheidung bei-          |       |
|                             | zulegen                                                                                                                                                               | 416   |
| 193                         | Kreiscassen haben jedes Diensischreiben, womit eine geldvertretende Urkunde einer anderen Casse übersendet wird, bei der Aufgabe auf die Post                         | 200   |
| 404                         | gu recommandiren                                                                                                                                                      | 416   |
| 194                         | Diener werden vom 1. November 1841 beim Staatsschulden-Tilgungssonde mit vier Percent                                                                                 |       |
|                             | verzinset                                                                                                                                                             | 416   |
| 195                         | Wegen Bezeichnung der von Strafgerichten mittelst der Post in Eriminalsachen zu versendenden Erlässe                                                                  | 413   |
| 196                         | Vom 3. November.<br>Ueber das Benehmen und die Haftung der obrigkeits-                                                                                                |       |
|                             | lichen Waifenamter bei der fruchtbringenden Unstegung der Waifengelder                                                                                                | 418   |

| Liczba         |                                                                                          |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| rozpo-         |                                                                                          | Stro-<br>nica |
| tzą-<br>dzenia |                                                                                          | Піса          |
|                |                                                                                          |               |
| 188            | Zbiercy listów (poczty dla listów tylko, nie dla                                         | 1,1300        |
|                | wożenia podróżnych), takowe samodzielnie                                                 |               |
|                | układający, uwolnieni są od kwaterunku woj-                                              |               |
|                | skowego                                                                                  | 409           |
|                | Z dnia 27. Października.                                                                 |               |
| 189            | Zbiercom listów, takowe samodzielnie układają-                                           |               |
|                | cym, przyznaje się doczasowe uwolnienie od                                               |               |
|                | powinności służenia w wojsku                                                             | 411           |
| 4.00           | Z dnia 27. Października.                                                                 |               |
| 190            | Postępowanie pod względem stęplu z protokólami                                           |               |
|                | licytacyj, przedsiębranych przez Dominija lub                                            |               |
|                | gminy, tudzież z raportami i wykazami Urzę-                                              |               |
|                | dów gospodarstwa rolnego i urzędników, po-<br>dawanémi swojemu Panu lub mocodawcy .      | 413           |
|                | Z dnia 30. Października.                                                                 | 110           |
| 191            | Dostęplowywanie protokolów licytacyjnych, zastę-                                         |               |
| 707            | pujących miejsce kontraktów                                                              | 415           |
|                | Z dnia 31. Października.                                                                 |               |
|                |                                                                                          |               |
| 400            | Miesiąc Listopad.                                                                        |               |
| 192            | Sad apelacyjny, gdy wyrok pierwszej Instancyi zao-                                       |               |
|                | strza, dokładne powody takiego rozstrzygnie-                                             |               |
|                | nia do wyroku swojego dołączyć ma.                                                       | 417           |
|                | Z dnia 2. Listopada.                                                                     |               |
| 193            | Kasy cyrkułowe mają każde pismo służbowe, w                                              | 7             |
|                | którem się przesela innej kasie dokument                                                 | t             |
|                | pieniądze zastępujący, oddając je na pocztę,                                             |               |
|                | frankować                                                                                | 417           |
|                | Z dnia 3. Listopada.<br>Od gotowych kaucyj slużbowych urzędników skar-                   |               |
| 194            | Od gotowych kaucyj stuzbowych urzeumkow skar-                                            |               |
|                | bowych i sług opłacać się będzie z funduszu<br>do umorzenia długu Stanu po cztery od sta | 417           |
|                | Z dnia 3. Listopada.                                                                     | 1 31)         |
| 195            | O znamionowaniu ekspedycyj w sprawach krymi-                                             | 7             |
| 100            | palnych, od sądów karzacych przez pocztę                                                 |               |
|                | przesełać sie mających                                                                   | 419           |
|                | Z dnia 3. Listopada.                                                                     |               |
| 196            |                                                                                          | _             |
|                | czych Urzędów sierocińskich przy umieszcza                                               |               |
|                | niu sierocińskich pieniędzy na prowizyi                                                  | . 419         |
|                | Z dnia 7. Listopada.                                                                     |               |

| Jah<br>der<br>Veror<br>nung | id=                                                                                                                                                              | Seite |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 197                         | Hilfeleistung ber Grang - und Gefällenwache zur Auf-<br>greifung polizestich gefährlicher Menschen                                                               | 420   |
| 198                         | Vom 9. November.<br>Ausmaß des Kirchen = Auslagen = Pauschals für lat.<br>und armen. Pfarr = Administratoren und Local=<br>Caplane                               | 424   |
| 199                         | Vom 12. November.<br>Ueber den Wirkungskreis der Cameral-Bezirks-Ver-<br>waltungen und die Mitwirkung der Fiscalamter<br>bei Prüfung und Unnahme der Hypothekar- |       |
|                             | Cautionen                                                                                                                                                        | 426   |
| 200                         | Vom 13. November.<br>Unwendung des §. 50. Ubfat 4. des neuen Stampelgesets auf die in Gemäßheit des Patents vom 1. September 1798 in die Landtafel ein-          |       |
|                             | zutragenden Acte                                                                                                                                                 | 428   |
| 201                         |                                                                                                                                                                  |       |
|                             | Privatsache sind auch dann stämpelpflichtig,<br>wenn schon eine gestämpelte Eingabe vorliegt .<br>Vom 15. November.                                              | 430   |
| 202                         | Ueber die Stämpelpsticht mehrerer Quittungen 30m 15. November.                                                                                                   | 430   |
| 203                         | Ueber die bare Auszahlung der am 2. November                                                                                                                     |       |
|                             | 1841 in der Serie 76 verlosten fünpercentigen<br>Banco = Obligationen                                                                                            | 432   |
|                             | Nom 16. November.                                                                                                                                                | 102   |
| 204                         | Statuten und Reglement ber privilegirten öfterrei=                                                                                                               |       |
|                             | chischen Nationalbank                                                                                                                                            | 434   |
| 205                         | Wom 17. November.<br>Wegen Ausübung der ärztlichen Praxis durch die<br>Protomediker                                                                              | #00   |
|                             | Bom 17. November.                                                                                                                                                | 488   |
| 206                         | Die gegenfeitigen aus Dienstverhaltnissen abgeleiteten Forderungen des Staates dann seiner Beamten und Diener sind im administrativen Wege aus-                  |       |
| 207                         | Jutragen                                                                                                                                                         | 488   |

| Liczb<br>rozpo<br>rzą-<br>dzeni | )~                                                                                                                                                                  | Stro- |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 197                             | Pomoc ze strony straży granicznej i dochodowej<br>do pojmania policyjnie niebezpiecznych ludzi<br>Z dnia 9. Listopada.                                              | 421   |
| 198                             | Wymiar ryczałtowy wydatków kościelnych dla ła-<br>cińskich i ormijańskich administratorów pa-<br>rasij i kapelanów miejscowych                                      | 425   |
| 199                             |                                                                                                                                                                     |       |
| 200                             | hipotecznych                                                                                                                                                        | 427   |
| 200                             | plowej na akty, mające być podług Patentu<br>z dnia 1. Września 1798 do tabuli krajowej<br>zapisane                                                                 | 429   |
| 201                             | Z dnia 15. Listopada.<br>Urzędowe protokóły toczonej ustnie sprawy prywa-                                                                                           | 120   |
|                                 | tnej podpadają nawet wtenczas stęplowi, kiedy już podano stęplowaną prośbę . Z dnia 15. Listopada.                                                                  | 431   |
| 202                             | O powinności stęplowania różnych kwitów . Z dnia 15. Listopada. O gotowej wypłacie pięcioprocentowych obligacyj                                                     | 431   |
| 200                             | hankowych, dnia 2. Listopada 1841 w rzę-<br>dzie 76 wylosowanych<br>Z dnia 16. Listopada.                                                                           | 433   |
| 204                             | Statuta uprzywilejowanego austryjackiego Banku<br>narodowego                                                                                                        | 435   |
| 205                             | O wykonywaniu praktyki lekarskiej przez proto-<br>medyków                                                                                                           | 489   |
| 206                             | Wzajemne, z stosunków slużby wypływające pre-<br>tensyje Rządu i jego urzędników i sług mają<br>być w drodze administracyjnej rozstrzygane<br>Z dnia 20. Listopada. | 489   |
| 207                             | Jak postępować przy splacaniu kapitałów na kau-<br>cyje, wadyja i depozyta gotowizna dawanych                                                                       | <12   |

| Zahl<br>der<br>Verort<br>nung | la                                                                                                                                                             | Seite |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                               | ten baren Cautions-, Vadien = und Depositens<br>Capitalien zu beobachtenden Verfahrens<br>Vom 20. November.                                                    | 488   |
| 208                           | Betreffend die summarische Recapitulation der Impfungs = Resultate                                                                                             | 496   |
| 209                           | Wegen Verwendung der Ueberschusse bei den Waissencassen auf Staats = und Fondsherrschaften .<br>Vom 22. November.                                              | 496   |
| 210                           | Hinsichtlich des bei Eonservations = Wasserbauten zu beobachtenden Verfahren                                                                                   | 500   |
| 211                           | Die bei höheren politischen Instanzen vorkommenden Schriften über aus dem Unterthand-Verhältnise entstandene Streitigkeiten sind stämpelfrei Vom 23. November. | 504   |
| 212                           | Ueber die Unwendung des Stämpels bei Militär-<br>Verpflegs = Contracten                                                                                        | 504   |
| 213                           | Womit die thunlichst zuläßige Sparfamkeit bei Auf-<br>rechnung der Kosten in Eriminal-Angelegenhei-<br>ten angeordnet wird                                     | 516   |
| 214                           | Bestätigungsart der Uerarial = Buchbinderarbeiten . Wom 27. November.                                                                                          | 518   |
| 215                           | ueber die Befreiung der Schullehrer von der Mili-<br>tarpflicht und die Entlassung dienender Solda-<br>ten aus dem Wehrstande, wenn sie eine Schul-            |       |
|                               | lehrerstelle erhalten .<br>Vom 27. November.                                                                                                                   | 518   |
| 216                           | Statuten der galizisch - ständischen Credit - Unstalt . Wom 27. November.                                                                                      | 520   |
| 217                           | In Betreff ber Legalistrung ber auf die Geschäfte mit<br>der Credit = Unstalt Bezug habenden Urkunden<br>Vom 27. November.                                     | 574   |
| 218                           | Correspondenzart zwischen ben Kreisamtern bann ben Postinspectoren und Inspicienten                                                                            | 580   |
| 219                           | Vom 29. November.<br>Erneuerung der Borschrift, wornach die Final-Rap-<br>porte über erloschene Epidemien und Biehseuchen                                      |       |

| Liczb. rozpo rzą- dzenia |                                                                                                                    | Stro-<br>nica |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                          | i na funduszu, umarzającym długi Stanu, na<br>prowizyi umieszczanych                                               | 489           |
| 208                      | O sumarycznem powtórzeniu rezultatów szczepie-<br>pienia ospy                                                      | 497           |
| 209                      | O użyciu nadwyżków kas siérocińskich w dobrach<br>skarbowych i funduszowych                                        | 497           |
| 210                      | Z dnia 22. Listopada.<br>Jak postępować przy budowlach wodnych co do                                               |               |
| 60                       | ich utrzymywania Z duia 23. Listopada.                                                                             | 501           |
| 211                      | Pisma, przychodzące do wyższych Instancyj w spo-<br>rach z stosunku poddaństwa, są wolne od                        | 505           |
| 212                      | z dnia 23. Listopada. O stęplu na kontrakty o zywność dla wojska .                                                 | 505<br>505    |
| 213                      | Z dnia 24. Listopada.<br>Zaleca się, ile tylko okoliczności pozwola, jak                                           | 351           |
|                          | największą oszczędność w wydatkach na spra-<br>wy kryminalne                                                       | 517           |
| 214                      | Z dnia 26. Listopada,  Sposób poświadczania oddanych robót introligator- skich dla skarbu                          | 519           |
| 215                      | Z dnia 27. Listopada. O uwolnieniu nauczycieli szkół od powinności slu-                                            | 010           |
|                          | ženia w wojsku i uwolnienia z wojska žoł-<br>nierzy slużących, gdy posadę nauczycielską                            |               |
| 0.0                      | otrzymają Z dnia 27. Listopada.                                                                                    | 519           |
| 216<br>217               | Ustawy galicyjskiego Instytutu kredytowego . Z dnia 27. Listopada. O legalizowaniu dokumentów, tyczących się inte- | 521           |
| ~~,                      | resów z Instytutem kredytowym Z dnia 27. Listopada.                                                                | 575           |
| 218                      | Sposób korespondencyi między Urzędami cyrku-<br>łowemi a inspektorami i inspicyjentami po-                         | E04           |
| <b>2</b> 19              | z dnia 29. Listopada. Odnowienie przepisu nakazującego, ażeby raporty                                              | 581           |
|                          | ostateczne o ustanių epidemii lub zarazy na                                                                        |               |

| Bahl  |                                                      |       |
|-------|------------------------------------------------------|-------|
| Der   |                                                      | Saiba |
| Beror |                                                      | Seite |
| nung  |                                                      |       |
|       | jugleich mit den dieffälligen Final = Berichten      |       |
| THE   | und Uebersichts = Tabellen vorzulegen sind           | 580   |
|       | Vom 30. November.                                    | 000   |
|       | 20th 30. Stovemott.                                  |       |
|       | Monat December.                                      |       |
| 000   |                                                      |       |
| 220   | Urtheilsschöpfung gegen einen im Mustande befind-    | 470   |
|       | lichen, einer Gefälle-lebertretung Befchuldigten     | 458   |
| THE   | Vom 1. December.                                     |       |
| 221   | Cameral = Wirthschaftsamter unterliegen in ihren     |       |
|       | Rechte- und sonstigen Ungelegenheiten der Stam-      |       |
| 104   | pelpflicht · · · · · ·                               | 584   |
|       | Vom 3. December.                                     |       |
| 222   | Worfchrift über die bei Blattern = Musbruchen einzu= | 112   |
|       | leitende und vorzunehmende Vorsichts-Impfung         | 584   |
|       | Vom 4. December.                                     |       |
| 223   | Unwendung des Stampel - und Targefekes auf die       |       |
|       | Gefuche und Passe                                    | 588   |
|       | Vom 5. December.                                     |       |
| 224   | Erneuerung der Weifung, wornach die Dominien         |       |
| ~~~   | und Ortspfarrer jede ausgebrochene Menschen-         |       |
| 200   | frankheit oder Diehseuche dem Kreisamte unge-        |       |
|       | faumt anzuzeigen haben                               | 590   |
|       | Vom 8. December.                                     | 050   |
| 225   | Bur Eintreibung rudflandiger Schulgelder ift die Di- |       |
| 223   | litär = Erecution nicht anzuwenden                   | 500   |
|       | 20m 9. December.                                     | 592   |
| 000   |                                                      | FO.4  |
| 226   | Stämpelpflichtigkeit der Passirscheine .             | 594   |
|       | Vom 10. December.                                    |       |
| 227   | Erläuterung der Vorschrift vom 15. Mai 1821 3.       |       |
|       | 20726, womit die Grundfate fur die Aufnahme          |       |
|       | der Pfarr = Inventarien bekannt gemacht mor=         |       |
|       | den sind                                             | 596   |
|       | Vom 12. December.                                    |       |
| 228   | Ueber die Einziehung der dermalen im Umlaufe be-     |       |
|       | findlichen Banknoten, und die neue Auflage           |       |
|       | berfelben                                            | 602   |
|       | Vom 15. December.                                    |       |
| 229   | Ueber die bare Musjahlung der am 1. December         |       |
|       | 1841 in der Gerie 389 verloften funfpercentigen      |       |
|       | Merarial-Obligationen ber Stande von Defter-         |       |
|       | reich ob der Enns .                                  | 624   |
|       | Vom 15. December.                                    | U~ X  |
|       | COUNTY AND TO TATISTATE                              |       |

| Liczba         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| rozpo-         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stro  |
| rzą-<br>dzenia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | піса- |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                | bydło razem z ostatecznem w tym przedmio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                | cie zdaniem sprawy i tabelami wykazującemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                | byly przescłane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 581   |
|                | Z dnia 30. Listopada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 901   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                | Miesiąc Grudzień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 220            | Wydanie wyroku na obwinionego o przestępstwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                | dochodowe, znajdującego się za granicą .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 583   |
|                | Z dnia 1. Grudnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 221            | Urzedy ekonomiczne skarbowe w sprawach swoich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                | prawniczych i innych podlegają powinności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                | uzywania stęplu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 585   |
|                | Z dnia 3. Grudnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 000   |
| 222            | Przepis o szczepieniu ospy (ochronnej, krowinki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 222            | z przezornością w czasie panującej ospy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 585   |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200   |
| 000            | Z dnia 4. Grudnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 223            | Zastosowanie Ustawy stęplowej i taksowej do prośb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 589   |
|                | o paszporty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 000   |
| 204            | Ponowienie przepisu, podług którego Dominija i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 224            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                | plebani miejscowi o każdej wybuchłej cho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                | robie na ludzi i zarazie na bydło, Urzędowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70.   |
|                | cyrkułowemu natychmiast donieść mają .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 591   |
|                | Z dnia 8. Grudnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 225            | Do wynaglenia zaległej od szkół opłaty (didactrum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =00   |
|                | nie należy używać egzekucyi wojskowej .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 593   |
|                | Z dnia 9. Grudnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 226            | Kartki wyjezdne podpadają stęplowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 595   |
|                | Z dnia 10. Grudnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 227            | Objasnienie przepisu z d. 15. Maja 1821 do liczby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                | 20726, podającego prawidła sporządzenia in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                | wentarzów plebańskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 597   |
|                | Z dnia 12. Grudnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 228            | O ustaniu nót bankowych, teraz w obiegu będą-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                | cych, i wydaniu nowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 603   |
|                | Z dnia 15. Grudnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 229            | O gotowej wypłacie pięcioprocentowych obligacyj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                | skarbowych Stanów Austryjackich powyżej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                | Anizy, dnia 1. Grudnia 1841 w rzędzie 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                | wylosowanych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 625   |
|                | Z dnia 15. Grudnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 311            | ov. Gesens. f. d. J. 1841.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 4.4            | and the state of t |       |

| Sab  |                                                                                                |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Vero |                                                                                                | Seit |
| шин  | y .                                                                                            |      |
| 230  | Den Conscriptione : Obrigfeiten wird die Ubschrifte.                                           |      |
|      | nahme von militärischen Conscriptions - Sum-                                                   |      |
|      | marien, die sie selbst zu verfassen haben, un=                                                 | 606  |
|      | terfagt                                                                                        | 626  |
| 231  | Stänipelpflicht einiger die Verzehrungefleuer betref-                                          |      |
|      | fenden Schriften                                                                               | 628  |
|      | Bom 16. December.                                                                              |      |
| 232  | Stämpelpflicht der Eingaben der Dominien und Ge-<br>meinden im Namen und im Interesse der Par- |      |
|      | theien, dann jener der Bezirks-Insassen gegen                                                  |      |
|      | das Verfahren der Bezirks = Obrigkeiten                                                        | 630  |
|      | Bom 16. December.                                                                              |      |
| 233  | Ueber die Unwendung des Stämpelgesetes bei ftrei-                                              | - 50 |
|      | tigen Rechtsangelegenheiten                                                                    | 632  |
| 231  | Bom 16. December. Stampelbebandlung ber Ungeigen über ben Betrieb                              |      |
| 201  | einer freien Beschäftigung                                                                     | 636  |
|      | Nom 16. December.                                                                              |      |
| 235  | Bestimmung über mehrere bei Unwendung der Sf. 35.                                              |      |
|      | und 36. des Stampel = und Targefeges erho-                                                     | 000  |
|      | bene Zweifel                                                                                   | 638  |
| 236  | Außer den Belegzetteln, welche siampelfrei sind, sol-                                          |      |
|      | len die stämpelpflichtigen Buchtzeugnisse blos von                                             |      |
|      | Bewerbern um Hornviehzucht = Pramien, nicht                                                    |      |
|      | aber auch von jenen um Pferdezucht-Pramien                                                     | 010  |
|      | beigebracht werden                                                                             | 640  |
| 237  | Den Studierenden durfen nachträgliche oder wieder-                                             |      |
|      | bolte Prüfungen, nach Verlauf des zu ihrer                                                     |      |
|      | Aufnahme gesetlich bestimmten ersten Monates,                                                  |      |
|      | nicht bewilliget werden                                                                        | 642  |
| 238  | Benüßungsart der Jagdbarkeit in städtischen Wal-                                               |      |
| 200  | dungen                                                                                         | 644  |
|      | Vom 22. December.                                                                              | 177  |
| 239  | Hinsichtlich der Ubforderung der Widmungs = Urfun=                                             |      |
|      | den von den Erlegern einer Caution oder eines Vadiums                                          | 011  |
|      | Vom 22. December.                                                                              | 644  |
|      | April                                                                                          |      |

| Liczba |                                                                                                                                        | 14.5 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| rozpo  | •                                                                                                                                      | Stro |
| dzenia |                                                                                                                                        | 1.0  |
| 230    | Zakazuje sie Zwierzchnościom konskrypcyjnym<br>brać kopije wojskowych sumaryjuszów kon-                                                |      |
|        | skrypcyjuych, które one same robić maja. Z dnia 15. Grudnia.                                                                           | 622  |
| 231    | Powinność stęplowania niektórych pism względem podatku konsumcyjnego                                                                   | 628  |
| 232    | Z dnia 16. Grudnia.<br>Powinność użycia stęplu do podań od Dominijów                                                                   |      |
|        | i gmin w imieniu i w interesie strón, tu-<br>dzież do podań mieszkańców okregu przeci-                                                 |      |
|        | wko postępowaniu Zwierzchności okregowych<br>Z dnia 16. Grudnia.                                                                       | 631  |
| 233    | O zastosowaniu Ustawy stęplowej w sprawach spor-<br>nych prawniczych .                                                                 | 633  |
|        | Z dnia 16. Grudnia.                                                                                                                    |      |
| 234    | Postępowanie stęplowe z doniesieniem o przedsię-<br>bierstwie wolnego zarobkowania                                                     | 637  |
| 235    | Z dnia 16. Grudnia.<br>Postanowienia na niektóre watpliwości, wzniecone                                                                |      |
|        | przy zastosowaniu (1) 35. i 36. Ustawy stę-<br>plowej i taksowej .<br>Z dnia 16. Grudnia.                                              | 639  |
| 236    | Tylko nbiegający się o nagrodę za chów bydla<br>mają składać stęplowane zaświadczenie cho-<br>wu; ubiegający się zaś o nagrodę za chów |      |
|        | koni nie potrzebują zadnego zaświadczenia, tylko kartkę na odstanowienie, która nie pod-                                               |      |
|        | pada steplowi                                                                                                                          | 041  |
| 237    | Uczniom nie mozna dawać pozwolenia do zdawa-<br>nia poźniej lub do poprawiania egzaminu po                                             |      |
|        | uplynieniu prawnie wyznaczonego do przyję-<br>cia ich pierwszego miesiąca                                                              | 643  |
|        | Z duia 21. Grudnia.                                                                                                                    | 0.70 |
| 238    | Jak używać prawa polowania w lasach miejskich?<br>Z dnia 22. Grudnia.                                                                  | 645  |
| 239    | Od składających kaucyję lub wadyjum należy żą-<br>dać dokumentu względem przeznaczenia kau-                                            |      |
|        | cyi lub wadyjum                                                                                                                        | 6 15 |
|        | Z dnia 22. Grudnia.                                                                                                                    |      |

| Bahl   |                                                                                                     |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Perort | );                                                                                                  | Seite |
| nung   |                                                                                                     |       |
| 240    | Entfebung der Pfarrer Wiens von Ausstellung der Urmuthe Beugniffe gur Erwirkung ber Stam-           |       |
|        | pelfreiheit                                                                                         | 646   |
|        | Vom 23. December.                                                                                   |       |
| 241    | Erweiterung des Umtsbefugnifes des Unweisamtes in                                                   |       |
|        | Nowosielica                                                                                         | 648   |
|        | Vom 23. December.                                                                                   |       |
| 242    | Wegen Ubsendung beeideter Aerzte und Wundarzte zu gerichtlichen Obductionen                         | 648   |
|        | Vom 28. December.                                                                                   |       |
| 243    | In wie weit die bedingte Stampelfreiheit ben Be-<br>fchäftsbriefen jener Handel = oder Gewerbetrei= |       |
|        | benden, die feine vorschriftsmäßig eingerichteten                                                   |       |
|        | Gewerbsbucher führen, ju Statten ju kommen                                                          |       |
|        | babe                                                                                                | 650   |
|        | Vom 31. December.                                                                                   |       |
| 244    | Die vierpercentige Verzinsung barer Dienst-Cautionen                                                |       |
|        | der Staatsbeamten im Tilgungsfonde wird auch                                                        |       |
|        | auf die politischen, ständischen und städtischen                                                    |       |
|        | Fondsbeamten ausgedehnt.                                                                            | 652   |
|        | Moni 31. December.                                                                                  |       |

| Liczba                                                                                                                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| гогро-                                                                                                                                             | Stro-         |
| rzą-                                                                                                                                               | niez          |
| dzenia                                                                                                                                             |               |
| 240 Plebanów miasta Wiédnia uwalnia się od wydawa<br>nia zaświadczeń ubóstwa dla uzyskania uwol                                                    | ı-<br> -      |
| nienia od stępla                                                                                                                                   | . 647         |
| 241 Rozszerzenie urzędowania Urzędu, do przekazy wania towarów w Nowosielicy upoważnioneg Z dnia 23. Grudnia.                                      | o 649         |
| 242 O wyséłaniu przysięgłych lékarzów i chirurgów r<br>obdukcyje sądowe                                                                            | . <b>64</b> 9 |
| 243 Jak dalece ma się rozciągać warunkowe uwolnie<br>nie od stęplu na pisane w interesie listy owyc<br>kupców i profesyjonistów, którzy urządzonyc | h             |
| podług przepisu książek nie prowadzą<br>Z dnia 31. Grudnia.                                                                                        | . 651         |
| 244 Wypłatę prowizyj po cztéry od sta od gotowyc<br>kaucyj służbowych urzędników skarbowyc                                                         | h             |
| z funduszu do umorzenia długu Stanu ro                                                                                                             |               |
| ciąga się także na politycznych, stanowyc<br>i miejskich urzędników funduszowych                                                                   | lı<br>. 653   |
| Z dnia 31. Grudnia.                                                                                                                                |               |

and and the state of the state of the state of

------



# Provinziale Gefets sammlung

Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1841.

# Zbiór Ustaw

Prowincyjonalnych w Królestwie

Galicyi i Lodomeryi z roku 1841.

Festssehung der Behrgelber fur, durch die Granglammerer zu Eriminal . Untersuchungen als Actuare verwendete Privatschreiber.

Die hohe Hoffanzlei hat nach vorläufiger Rucksprache mit der f. f. obersten Justizstelle und allgemeinen Hoffammer mit Decret vom 2. December 1840 Bahl 34746 bedeutet, daß dem von den Granzkämmerern zu Eriminal = Untersuchungen als Ucztuare verwendeten Privatschreiber ohne Unterschied des Ortes ein Zehrgeld mit 48 fr. C. M. täglich zu paßiren, so wie den Gränzskämmerern die Vergütung des Schreibmaterials nach Maßgabe der nachgewiesenen Verwendung desselben zu bewilligen sey. Jesdoch sollen dem Ausspruche der obersten Justizstelle zu Folge die Gränzkämmerer in der Regel ein Magistrats = oder obrigkeitliches Individuum als Uctuar zuziehen, welchem für seine Leistungen keine Vergütung gebührt, und nur wenn dieses nicht thunlich ist, einen beeideten Privatschreiber verwenden können.

Bovon die f. f. Kreisamter fammtliche Grangfammerer

jur Darnachachtung ju verftandigen haben.

Gubernial = Verordnung vom 3. Janer 1841 Gub. Babl 87773 ex 1840.

2.

Rachträgliche Belehrung über die Aufbewahrung und Anwendung der Burzel Gentiana cruciata zur heilung der Hundswuth bei Menschen und Thieren.

Mit Beziehung auf die Verordnung vom 2. Upril v. J. Bahl 20040, wird den Kreikamtern der mit dem hohen Hoffanzleis Decrete vom 6. December 1840 3. 36606 herabgelangte Nachstrag zu der Belehrung über die Unwendung des von dem Lehrer Lalid bekannt gegebenen Mittels zur Heilung der Hundswuth bei Menschen und Thieren im Unschluße 41 mitgetheilt, und im

Ustanowienie strawnego dla pisarzy prywatnych, których używają komornicy graniczni za aktuaryjuszów do śledztw kryminalnych.

Wysoka c. k. Kancelaryja nadworna, porozumiawszy się wprzódy z c. k. najwyższym Trybunałem Sprawiedliwości i powszechną Kamera nadworną, wskazała dekretem z dnia 2. Grudnia 1840 za liczbą 34746, że pisarzom prywatnym, których komornicy graniczni do badań kryminalnych za aktuaryjuszów używają, strawne bez różnicy miejsca po 48 kr. m. k. dzieńnie przyznane, równie jak komornikom granicznym wynagrodzenie potrzeb pisemnych w miarę wykazanego spotrzebowania dozwolone być ma. Z tém wszystkiem stosownie do wyroku najwyższego Trybunału Sprawiedliwości powińni komornicy graniczni w porządku indywiduum z Magistratu, lub od Zwierzchności za aktuaryjusza użyć, któremu za takowe czynności żadna nie należy nagroda, i tylko wtenczas użyć mogą pisarza prywatnego zaprzysiężonego, jeżeli tamto uczynić się nie da.

O czem c. k. Urzędy cyrkułowe wszystkich komorników

granicznych dla stosowania się zawiadomić mają.

Rozporządzenie gub. zd, 3. Stycznia 1841 do l. gub. 87773 z r. 1840.

2.

Dodatkowa nauka przechowywania i używania korzenia Gentiana cruciata (goryczka krzyżowa), jako środka léczenia wścieklizny u ludzi i źwierząt.

Z odniesieniem się do rozporządzenia z dnia 2. Kwietnia r. z. za liczbą 20040, doséła się w zalączeniu . . c. k. Urzędom cyrkułowym dodatek do nauki o użyciu środka leczenia wścieklizny u ludzi i zwierząt, przez profesora Lalić ogłoszonej, dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 6. Grudnia 1840 za liczbą 36606 tu nadeslanej, i na zasadzie powolane-

Brunde des bezogenen hoben Decrets rudfichtlich der in dem 1ten Puncte des Machtrags vorfommenden Ungabe, daß die Wurgel ber Gentiana cruciata fich aufbewahren laffe, wenn fie an einem freien mit einem Obdache geschüßen Orte in der Erde vergraben wird, bedeutet: daß die f. E. Josephs - Ufademie und Wiener medicinifche Facultat vorläufig, d. i. bis die Erfahrung genauer lebren wird, auf welche Weise diese Wurzel in dem nothigen brauchbaren Bustande von einem jum andern Sabre am zwedmäßigsten erhalten werden konne, ber Unficht find, daß diefe Wurzel in eine mit Flußsand gefüllte Kifle so eingelegt, daß sie damit vollkommen, d. i. vier Finger breit bedeckt sei, sich langer und beffer erhalten laffen werde, wenn die Rifte an einem fchattigen fühlen, ber Luft juganglichen Orte, g. B. in einem tro: denen und luftigen Reller erponirt, Die obere Schichte bes Sans bes, wenn er gang trocken zu werden anfängt, etwa alle brei bis vier Bochen febr maßig mittelft einer Spriffanne begoßen, und alle zwei Monate nachgesehen werden wird, ob die Burgel nicht zu modern anfange. In diesem Falle, der nach der Bemerkung der f. f. Josephs = Ukademie gern eintritt, wenn der Sand ju feucht gehalten wird, mußte die Burgel mit Baffer gereiniget, die etwa ichadhaften Theile aus = oder abgeschnitten, und die Wurgel im neuen trockenen Fluffande eingelegt werden.

Schlüßlich bemerkt die hohe Hofkanzlei, daß der Lehrer Lalic in einer weiteren Leußerung dießfalls angegeben habe, daß man die Wurzel der Gentiana cruciata beim Empfange derselben, um sie in der Kraft der Natur zu erhalten, wieder in eine Rasenerde einsehen, und ohne jedwede Bearbeitung bis man solche zum Gebrauche nöthig haben wird, ganz wild wachsen lassen soll.

Den f. f. Kreisamtern wird verordnet wegen der zwedmahigen Benütung dieser nachträglichen Belehrung im Sinne und Einklange mit der eingangsbezogenen Verordnung schleunigst das Motbige zu veranlassen.

Gubernial : Berordnung vom 3. Janer 1841 Gub. Bahl 89916 ex 1840.

Nachtrag zu der Belehrung über die Anwendung des von dem Lehrer Lalié bekannt gegebenen Mittels zur heilung ber hundswuth bei Menschen und Thieren.

Es hat der Lehrer Lalie noch nachtäglich auf zwei Puncte aufmerksam gemacht, welche bei Behandlung der Hydrophobischen nach seiner Methode zu berücksichtigen sind, und zwar:

1. Die Wurzel der Gentiana cruciata ift nicht im getrockneten, sondern im frischen Buftande anzuwenden. Bu diesem Be-

go dekretu, co do podania w 1szym punkcie dodatku zawartego, že korzeń goryczki krzyżowej przechowywać się daje, jeżeli w ziemię na miejscu otwartem a pod daszkiem schronionem, zakopanym bedzie, tymże Urzędom oznajmuje się: ze c. k. Akademija Józesińska i wydział lekarski wiedeński poprzedniczo, to jest, dopóki doświadczenie dokładniej nie nauczy, jakim sposobem ten korzeń w należycie użytelnym stanie od roku do roku najstosowniej utrzymanym być może, są tego zdania, że korzeń ten osadzony w skrzyni piaskiem rzecznym napełnionej, tak, aby nim zupelnie, to jest na cztery cale széroko nakryty był, da się dłużej i lepiej zachować, jeżeli skrzynia umieszczona będzie w miejscu cienistem, chlodnem, na przystęp powietrza wystawionem, n. p. w suchej i przewiewnej piwnicy; jeżeli powierzchna warstwa piasku, gdy zupełnie wysychać zaczyna, niechby co trzy lub cztery tygodnie woda z konewki ogrodniczej polewaua i co dwa miesiace nadgladano bedzie, czyli korzeń butwieć nie zaczyna. W takim razie, który podług postrzeżeń c. k. Akademii Józefińskiej łatwo się wydarzy, gdy piasek za nadto jest wilgotny, potrzeba korzeń wodą wyczyście, części uszkodzone powyrzynać lub poodcinać, a korzeń do świeżego suchego piasku włożyć.

Naostatek czyni uwagę wysoka nadworna Kancelaryja, że profesor Lalić w dalszem tłomaczeniu się dodaje w tej mierze, iż dostawszy korzeń goryczki krzyżowej, aby ją w mocy przyrodzonej utrzymać, należy znowu w ziemię trawistą zasadzić i bez wszelkiego pielęgnowania, dopóki się jej do użycia potrzebować nie będzie, dać rość calkiem dziko.

Zaleca się c. k. Urzędom cyrkułowym, aby dla stosownego użycia téj dodatkowej nauki w myśli i zgodnie z powołanem na wstępie rozporządzeniem, jak najrychlej co potrzeba rozporządzie.

Rozporządzenie gub. z d. 8. Stycznia 1841 do I. gub. 89916 z r. 1840.

Dodatek do nauki o użyciu środka uleczenia wścieklizny u ludzi i źwierząt, przez profesora Lalić ogłoszonego.

Profesor Lalié zwrócił dodatkowo jeszcze na dwa punkta uwagę, na którą lécząc podług jego metody chorych na wściekliznę, wzgląd mieć należy, a mianowicie:

1. Rorzeń goryczki krzyżowej (Gentiana cruciata) nie ususzony, ale świeży ma być użyty. Ku temu można go,

bufe kann man felbe, wo es thunlich ift, unmittelbar aus ihrem Standorte ausgraben und fogleich anwenden, oder sie im Septems ber und October, wenn die Pflanze bereits eingetrocknet ift, eins sammeln, und an einem freien, leicht zugänglichen mit einem Obdach geschüßten Orte in der Erde vergraben aufbewahren.

2. Die Diat der Kranken besteht mabrend der neuntägigen Cur in leicht verdaulichen ungewurzten Speisen mit Vermeidung

aller geistigen Betranke.

3.

Ueber die Behandlung jener Weibspersonen, von welchen die Granz - und Gefällenwach - Mannschaft mit der Lustseuche angesteckt zu seyn, angeben.

Um den politischen Behörden und Obrigseiten zur Entdeckung der mit der Lustseuche behafteten weiblichen Individuen möglichst behilflich zu senn, hat die galizische k. k. Cameral = Gefällen Berwaltung an ihre unterstehenden Organe die beiliegende ge= druckte Berordnung . erlassen, wornach jeder mit der Lustsseuche behaftete Mann der Gränz = und Gefällenwache mit aller Strenge zur Ungabe jener Weibsperson zu verhalten ist, von

welcher er angestedt worden ju fenn vermeint.

Da ferner die Compagnie Eommandanten und Gefällenwach Inspectoren diese Individuen den betreffenden Obrigkeiten im Dienstwege bekannt zu machen angewiesen sind, so werden die Kreisämter hievon mit dem Austrage in Kenntniß gesetzt, nach Andeutung der hierortigen Vorschrift vom 28. April 1835 Zahl 18422 (Prov. Gesehsamml. Seite 210) die Untersuchung solcher Weibspersonen und deren Uebergabe in ärztliche Behandlung mit aller Beschleunigung zu veranlassen, und sämmtliche Ortsobrigkeiten von dieser Verordnung zur Nachachtung in Kenntniß zu seben.

Gubernial = Verordnung vom 5. Janer 1841 Gub. Jahl 86016 ex 1840.

Berordnung ber f. f. galizischen vereinten Cameral Gefällen-Berwaltung vom 18. November 1840 Bahl 32549, an sämmiliche f. f. Cameral-Bezirks-Verwaltungen, Gränzwach-Compagnie Commanden und Gefällenwach Sectionen.

Um ben politischen Beborden und Obrigfeiten jur Entdedung der mit der Luftfeuche behafteten weiblichen Individuen möglichft

gdzie się to uczynić da, wykopać bezpośrednio z jego stanowiska i zaraz użyć, lub też takowego w miesiącach Września i Października, gdy już roślina zaschniętą jest, nazbierać, i w miejscu otwartem latwo przystępnem, dachem ochronionem, zachowaną w ziemi przechowywać.

2. Dyeta dła chorego przez czas dziewięciodniowej kuracyi zależy na pożywieniu łatwem do strawienia, niekorzennem, i wystrzeganiu się wszelkich napojów spirytusowych.

3.

Jak postępować z kobietami, o których ludzie ze straży granicznej i dochodowej twierdzą, że od nich weneryją zarażeni zostali.

Aby Instancyjom i Zwierzchnościom politycznym być ile możności ku pomocy dla odkrycia osób płci niewieściej woneryją zarażonych, wydała c. k. galic. polączona Administracyja dochodów skarbowych do podwładnych Urzędów dolączone tu . † drukowane rozporządzenie, podług którego każdy strażnik graniczny lub dochodowy, weneryją zarażony, pomuszony ma być surowo do wskazania téj białogłowy, od

któréj zdaje mu się, że zarażonym został.

Gdy wreszcie dowódcy kompanii i Inspektorowie straży dochodowej mają zlecenia osoby takie oznajmić drogą służby właściwym Zwierzchnościom, przeto zawiadamia się o tem c. k. Urzędy cyrkułowe z tym nakazem, iż podług skazówki przepisu tutejszego z dnia 28. Kwietnia 1835 za liczbą 18422 (Zbiór Ustaw prowinc. str. 210), zrewidowanie takich białogłów i oddanie ich w ręce lekarskie, jak najspieszniej uskutecznione i o tem rozporządzeniu wszystkie Zwierzchności miejscowe, dla zachowania go obwieszczone być mają.

Rozporządzenie gub, z d. 5. Stycznia 1841 do l, gub, 86016 z r. 1840.

. .

Rozporządzenie c. k. połącz. galic. Administracyi dochodów skarbowych z d. 18 Listopada 1840 pod liczbą 32549, do wszystkich c. k. Administracyj powiatowych, komend kompanij straży granicznej i sekcyj straży dochodowej.

Aby Iustancyjom i Zwierzchnościom politycznym być ile możności ku pomocy w odkrywaniu bialogłów weneryją zara-

beihilflich zu seyn, wird über Unsuchen des k. k. galizischen Bandesguberniums angeordnet, daß jeder mit der Lustseuche behaftete Mann der Granz = oder Gefällenwache mit aller Strenge zur Ungabe jener Weibsperson zu verhalten sey, mit welcher er einen vertrauten Umgang hatte, und von der er angestedt zu seyn vers meint.

Die Compagnie = Commandanten und Gefällenwach = Infpectoren haben sodann diese Individuen den betreffenden Obrigfeiten im Dienstwege mitzutheilen, damit diese ohne Zögerung
die Untersuchung solcher Weibspersonen und deren Uebergabe in
das Civil = oder Militar = Spital veranlassen fonnen.

4.

Erläuterung in Absicht auf die Jollbehandlung der fogenannten endlosen filzartigen oder wollenen Walzen-Ueberzüge zum Betriebe der Maschinen-Papier-Erzeugung.

Beigehend wird den k. k. Kreikamtern die von der k. k. Cameral = Gefällen = Verwaltung unter den 2. December 1840 Zahl 35883, an die derfelben unterstehenden Uemter erlaffenen Verordnung, . | betreffend die Zollbehandlung der sogenannten endlosen, silzartigen oder wollenen Walzenüberzüge zum Betriebe der Maschinen-Papier=Erzeugung zur Wissenschaft und weiterer Verlautbarung mitgetheilt.

Gubernial : Berordnung vom 6. Janer 1841 Gub. Bahl 89252 ex 1840.

. .

Berordnung ber k. k. galizischen vereinten Cameral-Gefällen-Berwaltung vom 3. December 1840 gahl 35883, an sämmtliche k. k. Cameral Bezirks Berwaltungen.

In Folge stattgehabter technischer Erhebungen über die Beschaffenheit und sonstige Verwendbarkeit der zum Betriebe der Maschinen = Papier = Erzeugung ersorderlichen sogenannten endlosen, oder in sich selbst — ohne Nabt — zurückkehrenden filzartigen oder wollenen Walzenüberzüge, sindet die hohe k. k. allgemeine Hammer laut Decrete vom 16. Movember 1840 Zahl 43651 sich bestimmt, die allgemeine Ersäuterung hinauszugeben, daß die in der Einsuhr aus dem Ausslande zum Gebrauche der in länzdischen Papier=Fabriken vorkommenden Walzenüberzüge der in Rede stehenden Urt als Maschinen Bestandtheile in die Consume » Verzollung zu nehmen sind.

żonych, nakazuje się w skutek wezwania c. k. galic. Rządu krajowego, by każdego strażnika granicznego lub dochodowego, weneryją zarażonego, z całą surowością przymusić do wskazania białogłowy, z którą miał poulne społeczeństwo, i o której sądzi, że od niej zarażonym został.

Dowodcy kompanij i straży dochodowej Inspektorowie mają potem osoby takie właściwym Zwierzchuościom drogą służby wskazać, by te mogły bezzwłocznie białogłowy takie kazać zrewidować i do szpitalu cywilnego albo i wojskowego

oddać.

4.

Objaśnienie względem postępowania cłowego z tak zwanémi bezkońcowemi pilśniowatemi lub wełnianemi powłokami na walce do robienia papieru machinami.

Dla wiadomości i dalszego rozgłoszenia doseła się w załączeniu . c. k. Urzędom cyrkułowym rozporządzenie c. k. połączonej Administracyi dochodów skarbowych pod dniem 2. Grudnia 1840 za liczbą 35883, względem postępowania cłowego z tak zwanemi bezkońcowemi, pilśniowatemi lub wełnianemi powłokami na walce do machin wyrabiania papieru, do wszystkich podwładnych Urzędów wydane.

Rozporządzenie gub. z d. 6. Stycznia 1841 do l. gub. 89252 z r. 1840.

. .

Rozporządzenie c. k. galic. połącz. Administracyi dochodów skarbow. z d. 3. Grudnia 1840 za l. 35883, do wszystkich c. k. Administracyj powiatowych.

W skutek technicznego rozpoznania składu i innych użytelności w tak zwanych bezkońcowych, czyli samo z siebio bez szwu schodzących się pilśniowatych albo welnianych powlók na walce, do wyrabiania papieru machinami potrzebnych, spowodowaną została wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna mocą dekretu z dnia 16. Listopada 1840 za liczbą 43651 dać to ogólne objaśnienie, iż powłoki na walco rzeczonego rodzaju na wchodzie z zagranicy do użytku krajowych papierni prowadzone, jako części składowo tych machin ocleniu konsumowemu podlegają.

Hiernach haben die k. k. Cameral Bezirks Werwaltungen die unterstehenden Uemter, die es betrifft, mit dem Beisaße zu belehren, daß die fraglichen nahtlosen Walzenüberzüge, die zum Ueberziehen der Maschinen Gylinder dienen, zwischen welchen die Papiermaße verdichtet wird, die Form eines oben und unten offenen Sackes haben.

5.

Betreffend die den Militar - Personen im f. 86 bes neuen Stämpelgeseges zugeftandene Stämpelfreibeit.

Das k. k. General-Commando hat die beiliegende Absschrift. ibes Rescripts ander mitgetheilt, welches der k. k. Hofkriegkrath über eine vorgekommene Anfrage in Betreff der im g. 86. des neuen Stampel = und Targesehes den jum Militarstande und Militarkorper gehörigen Personen zugestandenen Stampelfreiheit unterm 16. October v. J. Zahl 2143 an dasselbe erlassen hat.

Biernach haben fich die f. f. Rreisamter und Rreiskaffen

in vorkommenden Fallen zu benehmen.

Gubernial = Berordnung vom 13. Janer 1841 Gubernial = Babl 2172.

. .

Berordnung des f. f. Hoffriegsraths an das illyrisch innerösterreichische General Commando ddo. 16. October 1840
Rro. 2143.

Ueber die von dem General = Commando in dem Berichte vom 1. October 1840 Q. 2794 2c. gemachte Unfrage, die Unwendung bes f. 86. des neuen Stampel = und Targeses betreffend, findet

ber hoffriegerath Folgendes ju erwiedern:

Durch das neue Gesetz ist das früher bestandene mit allen darauf bezüglichen Erläuterungen oder Nachtragen aufgehoben. Das neue Gesetz spricht in dem angeführten s. 86. allen zum Militärstande und zum Militärkörper gehörigen Personen, in Unsebung der Quittungen und Empfangs = Bestätigungen über jene Genüsse, die sie vom Staate in ihrer militärischen Eigenschaft beziehen, die Stampelfreiheit zu.

Das Gefet bezeichnet dadurch das Individuum in Unfebung der demfelben anklebenden Gigenschaft einer Militar-Person, bann aber nicht minder diejenigen Individuen, die überhaupt zu dem Stande der Urmee gezählt werden, worunter alle diejenigen verstanden werden muffen, die hinsichtlich ihrer Person sowoh, Stosownie do tego, mają c. k. powiatowo Administracyje objaśnie podwładne Urzędy, których to dotyczy, z tym dokładem, że będące w obmowie powłoki bez szwu, służace do powlekania niemi walców od machin, między któremi masa papierowa zgęszcza się, mają kształt woru, górą i spodem otwartego.

5.

O uwolnieniu od stęplu, osobom wojskowym w §. 86. nowéj Ustawy stęplowéj przyznaném.

C. k. główna Komenda wojskowa udzieliła tu . | · dołączoną kopiję reskryptu, wydanego do niej przez c. k. nadworną Radę wojenną pod d. 16. Października r. z. za liczbą 2143, z powodu uczynionego zapytania względem wolności od stęplu, która w sie 86. nowej Ustawy stęplowej i taxowej osobom do stanu i składu wojskowego należącym przyznaną została.

Podług tego zachować się mają c. k. Urzędy i kasy cyrkułowe w zachodzących wypadkach.

Rozporządzenie gub. z dnia 13. Stycznia 1841 pod l. gub. 2172.

.].

Rozporządzenie c. k. nadwornéj Rady wojennéj do głównéj Komendy wojskowéj illyryjsko-środkowoaustryjackiéj z d. 16. Października 1840 za l. 2143.

Na zapytanie głównej Komendy w doniesieniu z dnia 1. Października 1840 Q. 2794 etc. uczynione względem zastosowania sfu 86. nowej Ustawy stęplowej i taxowej, odpowiada nadworna Rada wojenna, jak następuje:

Tą nową Ustawą uchylona jest dawniejsza ze wszystkiemi do niej odnoszącemi się objaśnieniami i dodatkami. Nowa Ustawa przyznaje powołanym sfem 86. wszystkim osobom, do stanu i ciała wojskowego należącym, uwolnienie od stęplu kwitów i poświadczeń na odebranie owych użytków, jakie ze Skarbu w swoim wojskowym charakterze pobierają.

Ustawa wskazuje przez to indywiduum co do charakteru osoby wojskowej temuż nadanego, niemniej atoli i takie indywidua, które w ogólności do stanu wojska policzone są, a pod któremi ci wszyscy rozumieni być powinni, którzy als ihrer Bebühren in den Etat der Militar - Musgaben aufge-führt werden.

Dem zufolge kann darüber kein Zweifel obwalten, daß Generäle, Stabs = und Ober - Officiere, dann Militar = Partheien,
und zwar ohne Unterschied, ob sie ihre Gebühren bei einer bez
fondern Militar = Ubtheilung, oder unmittelbar aus einer Kriegskasse (oder resp. auf Rechnung einer solchen) zu beziehen haben,
auch ohne Unterschied, ob sie in Dienstes = Uctivität siehen, oder
zu dem Pensionsstande oder zu der Classe der Pensionirten gez
hören, dann eben so die zu dem Militarkörper gezählten Militär=
Verwaltungs = Beamten, in Unsehung der in ihrer respectiven
Eigenschaft zu beziehen habenden Genüsse an Gagen, Naturalien,
Reluitionen, Quartiergeldern oder Lequivalenten, Pensionen, Zuz
lagen, Remunerationen, Unterstüßungen u. dgl., sofern sie solche
vom Militar = Uerar zu empfangen haben, von dem Stämpel
befreit sind.

Daß diese Befreiung auf die Pensionen, Gnadengehalte, Erziehungsbeiträge, Gnadengaben oder Zulagen der Militär-Bitwen und Waisen sich nicht erstreckt, ergibt sich nach Obigen von selbst, indem die Empfänger als solche nicht zum Militär-körper gehoren, und ihre Genüsse vom Cameral-Uerar empfangen.

hievon geschieht zur Wissenschaft und Richtschnur Die Mit-

6.

Wegen Anstellung eigener Schreibmeister bei hauptschulen mit Dier Claffen.

Mit dem hohen Studien - hofcommissions Decrete vom 7. Descember v. J. Bahl 6352 wurde bedeutet:

Seine k. k. Majestot haben mit allerhöchster Entschließung vom 3. October 1840 anzuordnen geruhet, daß bei Normals Hauptschulen und bei Hauptschulen mit vier Classen überhaupt der Bedacht darauf genommen werde, daß eigene Schreibmeister angestellt werden, wenn sich die Gelegenheit ergibt, diese Versfügung ohne Belastung der öffentlichen Fonde zu treffen.

Die f. f. Kreidamter werden hievon mit der Weisung in Kenntniß geset, überall dort, wo die Errichtung einer vierten Classe bei einer Hauptschule jur Sprache kömmt, dafür zu sorgen, daß diese allerhöchste Entschließung in Wollzug gesett werde.

Gubernial : Berordnung vom 16. Joner 1841 Gub. 3ahl 87117 ex 1810

tak z osoby swojej, jako i swoich poborów w stanie wydat-

ków wojskowych wykazani są.

Podług tego nie może zachodzie żadna watpliwość, iż jenerałowie, olicerowie sztabowi i zwierzchnicy, tudzież osoby wojskowe bez różnicy, czyli należytości swoje przy osobnym oddziałe wojskowym, lub bezpośrednio z kasy wojennej, (czyli odnośnie na rachunek takowej) pobierać maja; niemniej bez różnicy, czyli zostają w służbie czynnej, albo do stanu pensyj, czyli do klasy pensyjonowanych należą, jak równie urzędnicy administracyjni do ciała wojskowego policzeni, co do użytków w gaży, naturalijach, reluicyjach, pieniądzach kwaterowych, lub ekwiwalentach, pensyjach, dodatkach, remuneracyjach, wsparciach i t. p., jeżeli takowe ze Skarbu wojskowego dostawać mają, od stęplu są uwolnieni.

Že to uwolnienie nie rozciąga się do pensyj, płacy chleba łaskawego, dodatków na wychowanie, darów łaski lub dodatków dla wdów i siérot wojskowych, wypływa samo z siebie podług tego, co się wyżej rzekło, gdyż pobierający, jako tacy do ciała wojskowego nie należą i użytki owe ze Skarbu kameralnego dostają.

Co dla wiadomości i uważania za prawidło udziela się.

6.

O ustanawianiu osobnych nauczycieli pisania przy głównych szkołach, cztéry klasy mających.

Dekretem wysokiej nadwornej Komisyi naukowej z dnia 7. Grudnia r. z. za liczbą 6352 oznajmiono:

Jego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z d. 3. Października 1840 rozporządzić: by przy głównych szkołach normalnych i przy głównych szkołach o czterech klasach w ogólności na to mieć uwagę, aby osobni nauczyciele pisania tamże ustanowieni byli, kiedy się sposobność wydarzy rozporządzenie to bez obciążenia funduszu publicznego przywieść do skutku.

C. k. Urzędy cyrkułowe obwieszcza się o tem rozporządzeniu z tem zaleceniem, aby wszędzie, gdzie o utworzeniu czwartej klasy przy głównej szkole przyjdzie do mowy, starać się, aby to najwyższe postanowienie do skutku przyszło.

Rozporządzenie gub. z d. 16, Stycznia 1841 pod I. gub, 87117 zr. 1840.

Heber die Vertheilung der Roften bei Schulbaulichkeiten überhaupt, und insbesondere bei jenen Mormal - ober Rreisbaupischulen, welche jugleich die Stelle ber Pfartichulen bertreten.

Rach bem Hofbecrete vom 6. October 1787 Babl 397 (f. 368. der politischen Verfaffung der Bolkeschulen) haben die Grundobrigfeiten, die Patrone und die Gemeinden gemeinschaftlich die Roften bei Schulbaulichkeiten ju bestreiten, und zwar Die Grundobrigkeiten Die Baumaterialien, Die Patrone Die Professionisten= koften zu leiften, und die Gemeinden die Sand = und Buaroboth beizutragen, wenn nicht etwa vermoge eines besonderen Bertra= ges amifchen den baupflichtigen Theilen etwas anderes festgefest morden ift.

Bufolge bes ( 369. der politischen Schulenverfassung ad 3) bat, wenn die Normal = oder Kreishauptschule jugleich die Stelle Der Pfarrschule vertritt, der Landesschulfond mit einem Drittel ber Material = und Professionistenkosten, der Patron und die Do= minien mit zwei Drittheilen ber Materialien und Professionisten-

fosten zu concurriren.

Es ist sonach der Zweifel entstanden, auf welche Urt Diefe zwei Drittheile der Materialien und Professionistenkoften unter ben Patron und die Dominien ju vertheilen fepen, ob namlich Diefe Roften, wie es bisher üblich mar, unter ben Patron und Die Dominien in zwei gleichen Theilen zu theilen, oder ob von Diesen zwei Drittheilen Die Dominien zwei Drittel der Rosten fur Baumaterialien gang, und der Patron Die zwei Drittel ber Profeffionistenkosten gang ju tragen habe.

Mit dem boben Studien-hofcommiffione-Decrete vom 21. Movember 1840 Rabl 6909 murde bedeutet, die Gingangs aufgeführten für Schulbaulichkeiten überhaupt festgefetten Concurrent-Grundfate feven durch die f. 369. angeführte allerbochfte Ent= fcbließung vom 8. October 1829 nicht abgeandert worden, fonbern es murde durch felbe bloß festgefest, in wie fern der Schul= fond bei Baulichkeiten von Normal = und Kreishauptschulen in

Unfpruch genommen werden durfe.

Nach diesen allerhochft fanctionirten Concurrent- Brundfagen fenen daber in derlei Fallen ein Drittel der Material = und Pro= fessionistenkoften auf den Normalschulfond, die übrigen Mustagen für Materialien auf die Dominien und die übrigen Professionis

fien = Mudlagen auf den Patron anzuweisen.

O rozłożeniu wydatków przy budowlach szkolnych w ogólności, a w szczególności przy budowlach szkół normalnych albo cyrkułowych, które razem miejsce szkół parafijalnych zastępują.

Podług nadworuego dekretu z dnia 6. Października 1787 za liczbą 397 (§f. 368. politycznej ustanowy dla szkół trywijalnych), mają Zwierzchności gruntowe, patronowie i gminy ponosić spolnie wydatki na budowle szkolne, a mianowicie Zwierzchności gruntowe dawać budowlany materyjał, patronowie płacić rzemieślnika, a gminy robocizną pieszą i ciąglą przyczyniać się, jeżeliby między osobami do budowania obowiązanemi nie było co innego osobnym układem postanowiono.

Podług (stu 369. Ustanowy szkół politycznej ad 3), jeżeli szkoła normalna albo cyrkułowa zastępuje razem szkołę parafijalną, ma fundusz szkół wiejskich do wydatków na materyjał i rzemieślnika w jednej, a patron i dominija w dwóch trzecich częściach przykładać się.

Powstala na to watpliwość względem sposobu podzielenia owych dwóch trzecich części wydatków na materyjał i rzemieślnika między patrona i dominija, mianowicie, czyli te wydatki między patrona i dominija tak, jak dotąd bywało w dwóch równych częściach podzielić należy, lub z tych dwóch trzecich cześci, dominija dwie trzecie wydatków na materyjał budowlany całkiem, a patron dwie trzecie wydatków na rzemieślnika calkiem ponosić ma.

Dekretem wysokiej c. k. nadwornej Komisyi nauk z d. 21. Listopada 1840 za liczbą 6909 oświadczono: iż zasady konkurencyi (współdziałania) dla budowli szkolnych na początku przytoczone a w ogólności postanowione, najwyższem postanowieniem z d. 8. Października 1829 w sie 369. powołanem, nie są odmienione, ale tylko oznaczono niem zostało, jak dalece fundusz szkolny do budowli szkół normalnych i cyrkułowych użytym być może.

Podług tych najwyżej sankcyjonowanych zasad konkurencyjnych w takich zdarzeniach trzecia część wydatków na materyjał i rzemieślnika do funduszu szkół normalnych, reszta wydatków na materyjał dominijom, a reszta wydatków na rzemieślnika patronowi przekazana być ma.

Woron die Kreisamter zur kunftigen Nachachtung bei Bauantragen für Normal - und Hauptschulen in die Kenntniß gesetzt werden.

Gubernial : Verordnung vom 18. Janer 1841 Gub. Bahl 84516 ex 1840.

8.

Wegen Aufstellung gleichförmiger Grundfage gegen ben Nachdrud.

Die deutsche Bunderversammlung hat in ihrer Sigung vom 9. November 1837 in Betreff der Aufstellung gleichförmiger Grundsfäße gegen den Nachdruck nachstehenden Beschluß gefaßt:

Die im deutschen Bunde vereinigten Regierungen kommen überein, ju Gunften der im Umfange des Landesgebietes erfcheisnenden literarischen und artistischen Erzeugnisse folgende Grunds

fate in Unwendung ju bringen:

### Urtifel I.

Literarische Erzeugnisse aller Urt, so wie Werke der Runst, sie mögen bereits veröffentlicht seyn oder nicht, dürsen ohne Ein-willigung des Urhebers oder desjenigen, welchem derselbe seine Rechte an das Original übertragen hat, auf mechanischem Wege nicht vervielfältigt werden.

## Urtifel II.

Das im Urtikel 1. bezeichnete Recht des Urhebers, oder dessen, der das Eigenthum des literarischen oder artistischen Werses erworben hat, geht auf dessen Erben und Rechtsnachfolger über, und foll, in sofern auf dem Werke der Herausgeber oder Verleger genannt ist, in sammtlichen Bundesstaaten mind esste ns während eines Zeitraumes von zehn Jahren anerkannt und geschüßt werden.

Diefe Frist von zehn Jahren ist für die in den lettverstofesenen zwanzig Jahren im Umfange des deutschen Bundesgebiethes erschienenen Druckschriften oder artistischen Erzeugnisse vom Tage des gegenwärtigen Bundesbeschlußes, bei den kunftig erscheinen- den Werken vom Jahre ihres Erscheinens an, zu rechnen.

Bei den in mehreren Abtheilungen herauskommenden Wersten ift diese Frist für das ganze Werk erst von herausgabe des letten Bandes oder heftes zu zahlen, vorausgeset, daß zwischen der herausgabe der einzelnen Bande oder heste kein langerer als ein dreifabriger Zeitraum verstoffen ift.

# Urtifel III.

Bu Gunfien von Urhebern, Berausgebern oder Berlegern von großen, mit bedeutenden Borauslagen verbundenen Werfen

O czem zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla przyszłego zachowania się przy wnioskach do budowania szkół głównych i normalnych.

Rozporządzenie gub. zd. 18. Stycznia 1841 pod l. gub. 84516 zr. 1840.

8.

O ustanowieniu jednokształtnych zasad przeciwko przedrukiwaniu.

Zgromadzenie Związku niemieckiego uchwaliło na posiedzeniu z dnia 9. Listopada 1837 względem ustanowienia zasad jednoksztaltnych przeciwko przedrukiwaniu, co następuje:

Rządy połączone Związkiem niemieckim zgadzają się na to, aby na korzyść tworów literackich i artystycznych, w obwodzie ich krajów wychodzących, następujące zasady przywieść do wykonania:

Artykuł I.

Utworów literackich wszelkiego rodzaju, równie jak dzieł sztuki, czyliby już ogłoszone były lub nie, rozmnażać niewolno sposobem mechanicznym, bez zezwolenia ich pierwotwórcy, lub tego, któremu ów ustąpił praw swoich do pierwotworu.

Artykuł II.

Prawo pierwotwórcy artykułem I. oznaczone, lub tego, co nabył prawa własności do dzieła literackiego albo artystycznego, przechodzi na jego spadkobierców lub prawych potomków, i jeżeli na tem dziele wymieniony jest wydawca albo nakładca, przynajmniej przez lat dziesięć we wszystkich krajach Związku niemieckiego uznane i bronione być ma.

Ow zakres dziesięciu lat czasu liczy się dla dzieł, czyli pism drukowanych, albo utworów artystycznych, w obwodzie krajów Związku, w ostatnich dwudziestu upłynionych latach wyszłych, od dnia ninicjszej uchwały Związku; dla dzieł na przyszłość wychodzących od roku ich wyjścia na widok pu-

bliczny.

Co do dzieł oddziałami wychodzących, zakres ten czasu liczyć należy dla całego dzieła dopiero od wyjścia tomu lub zeszytu ostatniego, w tem uprzedzeniu, iż między wydawaniem pojedyńczych tomów lub zeszytów nie upłynęło więcej, jak trzy lata czasu.

Artykuł III.

Na korzyść pierwotworców (autorów), wydawców lub nakładców wielkich dzieł umnictwa i sztuki (Artykul 1.), po-

2

der Wissenschaft und Kunst (Art. I.) wird das ausgesprechene Minimum des Schutzes der Gesammtheit gegen den Nachdruck (Art. II.) auch bis zu einem längeren, hochstens zwanzigiährigen Zeitraum ausgedehnt, und hinsichtlich derzenigen Regierungen, deren Landesgesetzegebung diese verlangerte Schutzfrist nicht ohneshin erreicht, dießfalls eine Vereinbarung am Bundestage getroffen werden, wenn die betreffende Regierung drei Jahre nach dem öffentlichen Erscheinen des Werkes hiezu den Untrag stellt.

### Urtifel IV.

Dem Urheber, Verleger und Herausgeber der Originalien nachgebruckter oder nachgebildeter Werke steht der Unspruch auf

volle Entschädigung zu.

Uußer den in Gemäßheit der Landesgesetze gegen den Nachdruck zu verhängenden Strafen soll in allen Fällen die Wegnahme der nachgedruckten Eremplare, und bei der Kunst auch noch die Beschlagnahme der zur Nachbildung gemachten Vorrichtungen, also der Formen, Platten, Steine u. s. w. Statt sinden.

#### Urtifel V.

Der Debit aller Nachdrucke und Nachbisdungen der unter I. bezeichneten Gegenstände, sie mögen im deutschen Bundesgebiethe oder außerhalb desselben veranstattet senn, soll in allen Bundessstaaten, bei Vermeidung der Wegnahme und der durch die Landesgesetze angedrohten Strasen, untersagt senn. Es versteht sich übrigens von selbst, daß die Bundesregierungen, in deren Staaten bis ist, der Nachdruck gesetsich nicht verbothen war, selbst zu bestimmen haben, ob und auf wie lange sie im Bereiche ihrer Staaten den Vertrieb der vorräthigen, bisher erschienenen Nachdruck gestatten wollen.

# Urtifel VI.

Es wird der Bundesversammlung davon, wie die vorstebenden, allgemeinen Grundsäße von den Bundesregierungen durch specielle Gesetze oder Verordnungen in Ausführung gebracht werden sollen, Nachricht gegeben, und dabei zugleich angezeigt werden, welche Förmlichkeit in den einzelnen Staaten erforderlich sep, um den Charakter einer Originalausgabe und den Zeitpunct

des Erscheinens nachzuweisen.

Da übrigens eine große Mehrheit der Bundesregierungen sich dafür erklärt hat, daß den Schriftstellern und Verlegern eine noch ausgedehntere Schußfrist im gesammten Umfange des Bundesgebiethes gesichert werden möge, als diejenige ist, welche in dem Urtikel 11. des gegenwärtigen Bundesbeschlußes als Minimum ausgesprochen wird; so soll mit Eintritt des Jahres 1842, wenn sich das Bedürfniß hiezu nicht früher zeigen sollte, am Bundestage sowohl die Frage wegen einer verlängerten Dauer des den

łaczonych ze znakomitémi wydatkami poprzedniczemi, czas obrony dla ogółu jako minimum (najmniejszy) przeciwko przedrukiwaniu wyrzeczony, (Art. II.), rozciągniony bedzie także na dłużej, wszakże najwięcej na lat dwadzieścia, a co do tych Rządów, których prawodawstwo krajowe dopuszcza prócz tego owego przedłużonego czasu opicki, nastapi w tej mierze na obradzie Związku zjednoczenie się, jeżeli Rzad taki we trzy lata po publicznem wyjściu dzieła uczyni ku temu wniosek.

Artykuł IV.

Autor, nakładca lub wydawca pierwotworu dzieł przedrukowanych albo naśladowanych, ma prawo do zupełnego

wynagrodzenia szkody.

Oprócz kar, które podług ustaw krajowych przeciwko przedrukíwaniu wymierzone być mają, należy w każdym razie zabrać egzemplarze przedrukowane, a w rzeczach sztuki (kunsztu) także porobione do naśladowania narządy, a zatém formy, płyty, kamienie i t. d.

Artykuł V.

Przedawanie każdego przedruku i naśladowania przedmiotów pod I. oznaczonych, czyliby takowe w terytoryjum Zwiazku niemieckiego, lub gdzieindziej uskutecznione były, zabronione być ma we wszystkich państwach Związku pod uniknieniem zaboru i kar ustawami krajowemi ustanowionych. Rozumi się wreście samo z siebie, iż Rządy krajowe, gdzie dotad w ich krajach przedrukiwanie prawami zabronione nie było, same stanowić mają, czyli, i jak na długo w obwodzie państw swoich dozwolić zechcą przedaży przedruków, które dotychczas powychodziły.

Artykuł VI.

Doniesiono będzie Zgromadzeniu Związku, jak powyższe zasady ogólne przez Rządy do Związku należące, pomoca szczególnych ustaw lub rozporządzeń do wykonania przywiedzione być mają, a razem wskazano ma być, jakich formalności potrzeba w poszczególnych państwach Związku dla wykazania edycyi pierwotwórnej i czasu wyjścia na widok pu-

Gdy wreście znakomita wiekszość Rzadów związkowych oświadczyła się za tém, aby autorom i nakładcom rozciąglejszy termin opieki w ogólnym okresie terytoryjum Zwiazku zapewnić možna, jak jest w Art. II. niniejszej uchwały jako minimum ustanowiony; przeto z początkiem roku 1842, gdyby się tego pierwej jeszcze nie okazała potrzeba, na zgromadzeniu Zwiazku tak względem pytania o dłuższe trwanie opieki prawom autorów i nakładców, przez ogół członków

Rechten der Schriftsteller und Verleger von der Gesammtheit der Bundesglieder zu bewilligenden Schukes neuerdings gemeinsam berathen, als auch überhaupt der Einfluß in Erwägung gezogen werden, welchen, nach den inmittelst gesammelten Erfahrungen die gegenwärtigen Bestimmungen auf Kunst und Literatur, auf die Interessen des Publikums und auf den Flor des Kunst = und Buchandels bewährt haben.

Welches in Folge des hohen Hoffanzlei = Decretes vom 26. Movember 1840 Bahl 35898 hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Subernial = Rundmachung vom 18. Janer 1841 Gubernial = Bahl 1947.

9.

Der Anfangstermin der Wirksamkeit des mit dem Kreissschreiben vom 15. Juni 1840 Bahl 38508 bekannt gemachten Regulativs über die Einrichtung des Fuhrwerks, wird für das aus Ungarn, Siebenbürgen, aus der Moldau und Wallachei kommende Fuhrwerk, auf den 1. October 1841 festgesest.

Laut hohen Hoffanzlei = Decrets vom 23. December v. J. Bahl 37875, haben sich bei der Unwendung des mit dem Kreisschreisben vom 15. Juni 1840 Bahl 38508 bekannt gemachten, und seit dem 1. October 1840 in Wirksamkeit getretenen Regulativs über die Einrichtung des Fuhrwerkes, und insbesondere der M. 1., 2., 5., 6. mehrere Unstände, in Unsehung des aus Ungarn, Siebenbürgen, aus der Moldau und Wallachei kommenden Fuhrswerkes ergeben.

Da aber nach den besonderen Verhältnissen dieser Kander, theils eine dort übliche kürzere Bauart der Wägen eine desto breitere Ladung, theils der dort weit schwächere Pferdeschlag eine zahlreichere Bespannung erheischt, und die dortigen Wagenräder dausig mit keinen Radschuhen und keinen eisernen Reisen an den Rädern versehen sind, wird es nothwendig, den Bewohnern jener Länder eine langere Zeitfrist einzuräumen, um sich zu einer, jenem Regulative entsprechenden Einrichtung ihres Fuhrwerkes geshörig vorzubereiten.

Die f. f. vereinigte hohe Hoffanglei bat fich daher im Ginvernehmen mit der f. f. allgemeinen hohen hoffammer bestimmt gefunden, den Unfangstermin der Wirksamkeit jenes Regulatios, związkowych udzieloną być mającej, na nowo spólnie obradowano, jako też w ogólności pod rozwagę wzięto być ma, jaki wpływ miały przepisy niniejsze z doświadczenia zebrane na kunszta i literaturę, na dobro publiczności i wzrost handlu płodami kunsztu i literatury.

Co niniejszém w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 26. Listopada 1840 za liczba 35898, do powszechnej wiadomości podaje się.

Obwieszczenie gub. z dnia 18. Stycznia 1841 do 1. gub. 1947.

9.

Termin, kiedy ogłoszony okolnikiem z dnia 15. Czerwca 1840 do liczby 38508 przepis o urządzeniu bryk ma wejść w wykonanie, ustanawia się dla bryk, z Wegier, Siedmiogrodzkiej Ziemi, Multan i Wołoszczyzny idących, na dzień 1szy Października 1841.

Według dekretu wysokiej c. k. Kancelaryi nadwornej z d. 23. Grudnia r. z. do liczby 37875, zachodziły w wykonaniu ogłoszonego okolnikiem z dnia 15. Czerwca 1840 do liczby 38508, a od dnia 1. Października 1840 obowiązującego przepisu o urządzeniu bryk, a szczególnie § 1., 2., 5., 6. różne trudności co do bryk z Węgier, Siedmiogrodzkiej Ziemi, Multan i Wołoszczyzny idących.

Ponieważ zaś z powodu szczególnych stosunków tych krajów, poczęści używane tamże krótsze wozy wymagają szerszego rozłożenia na nich ładunku, poczęści tameczne znacznie niklejsze konie liczniejszego zaprzegu, a do tamecznych kół nie używają częstokroć hamulca, albo koła wcale nie są żelaznemi obręczami okute; potrzeba wiec koniecznie wyznaczyć dla mieszkańców owych krajów dłuższy termin do odpowiednego owemu przepisowi bryk swoich urządzenia.

Wysoka c. k. połączona Kancelaryja nadworna, porozumiawszy się z c. k. powszechną Kamerą nadworną, uznała więc za rzecz stosowną przedłużyć o rok termin wejścia w wy-

für das, aus obbedachten Ländern kommende Fuhrwerk, um ein Sahr weiter hinauszurücken, und auf den ersten October 1841 festzusehen.

Dieses wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Gubernial = Rundmachung vom 20, Janer 1841 Gubernial = Bahl 2092.

## 10.

Betreffend die Breite ber Ladung bei hierlandigen mit Baiern im Bertehr stehenden Frachtsuhrwerken.

Laut einer Eröffnung der königl. baierischen Gefandtschaft an die k. k. geheime Hof- und Staatskanzlei, haben sich bei Unwendung der im Königreiche Baiern bestehenden Vorschrift über die Einrichtung des Frachtsuhrwerkes, rücksichtlich der Breite der Ladung, bereits mehrmalen Unstände mit Frachtsuhren ergeben, welche aus Ländern kommen, wo eine größere Ladungsbreite, als nach der königl. baierischen Verordnung gestattet ist.

Nach dieser Verordnung darf nämlich die Breite der Ladung auf Frachtwägen, mit Ausnahme der untheilbaren Last neun Fuß bairisch nicht überschreiten, und sie bestimmt, daß die Uebertreter polizeilich bestraft, und überdieß bis zur rorschriftmäßigen Einrichtung ihres Kuhrwerkes am Weitersahren gehindert wer-

den follen.

Mit der mit Hofkanzlei = Decret vom 30. Upril 1840 Bahl 10259 erlassenen Vorschrift über die Einrichtung des Fuhrwerkes ist die Breite der Ladungen auf 9 Wiener Schub festgesett.

Nun ist der Wiener Schuh größer als der bairische, und die Voraussehung, daß das bisher angenommene Verhältniß richtig sen, daß ein Wiener Schuh 1.082 bairischen Schuh gleich sei, wurden 9 bairische Schuh beiläufig 8'.4" Wiener Maß oder

9 Wiener Schuh 9, 9" bairisches Daß genen.

Damit nun bei der Verschiedenheit der Ladungsbreiten, Frachtsuhrleute, die aus österreichischen Ländern nach Baiern kommen, vor den Nachtheilen bewahrt wurden, denen sie aus der Nichtbeachtung der dieffalls im Königreiche Baiern bestehenden Vorschrift ausgesetzt waren, drückt die königl. bairische Regierung den Wunsch aus, dieselben bierauf ausmerksam zu machen.

Wovon die Kreisamter in Folge des hohen hoffangleis Decretes vom 31. December 1840 Bahl 39817 mit dem Auftrage in Kenntniß gesett werden, jene handels = und Fuhrleute, welche mit Baiern etwa im Verkehre stehen, im geeigneten Wege

bie on ju verständigen.

Subernial : Verordnung vom 20. Janer 1841 Enbernial : Jahl 3624.

konanie przepisu o urządzeniu bryk, z owych krajów idących, i ustanowić go na dzień pierwszy Października 1841.

Co się niniejszém do powszechnéj wiadomości podaje. Obwiesczenie gub. z dnia 20. Stycznia 1841 do l. gub. 2092.

# 10.

Jak széroko ładować należy bryki krajowe, z Bawaryją w związku handlowym zostające?

Podług oznajmienia poselstwa król. bawarskiego, danego c. k. tajnej Kancelaryi Dworu i Stanu, wydarzyły się w zastosowaniu przepisu w królestwie bawarskiem, względem urządzenia bryk co do szerokości ładunku istnące, już kilkakrotnie trudności z brykami, przychodzącemi z kraju, gdzie większa dozwolona jest szerokość ładowania, jak podług rozporządzenia król. bawarskiego.

Podług tego rozporzadzenia mianowicie nie może szérokość ładunku na brykach, z wyjątkiem niepodzielnego ciężaru, przenosić dziewięciu stóp bawarskich, i rozporządzenio to stanowi, że przekraczający policyjnie karani, a nadto aż do urządzenia bryk, jak przepisano, do dalszej jazdy przy-

puszczeni nie będą.

Przepisem dekretu Kancelaryi nadwornéj z dnia 30. Kwietnia 1840 za liczbą 10259 o urządzeniu bryk ładownych ustanowiona jest szérokość ładowania na 9 stóp wiedeńskich.

Stopa wiedeńska atoli jest większa od bawarskiej, a dopuściwszy, że stosunek dotychczas przyjęty jest istotny, że stopa wiedeńska równa się stopiebawarskiej: 1.082, byłoby z 9 stóp bawarskich około 8/4/1 miary wiedeńskiej, czyli 9

stop wiedeńskich dałoby 9/ 9// na miarę bawarską.

Aby więc przy téj różnicy szerokości ładunków wożnice bryk ładownych, z krajów austryjackich do Bawaryi przybywający, ochronieni byli od szkód, na któreby wystawieni byli przez niezachowanie przepisu w królestwie bawarskiem trwającego, oświadczył Rząd król bawarski swoje życzenie, aby ich na to uczynić uważnymi.

O czem Urzędy cyrkułowe w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 31. Grudnia 1840 pod liczba 39817, z tym nakazem obwieszcza się, aby o tem wożnice i kupców z Bawaryją może w związkach handlu zostających,

przyzwoita droga uwiadomić.

Rozporządzenie gub. z dnia 20, Stycznia 1841 pod 1. gub. 3624.

Wegen Beachtung ber Vorschriften bei Verhandlungen über auf Kosten der Concurrent zu suhrende Kirchen-, Pfarr - und Schulbaulichkeiten.

Seine f. f. Majestat haben aus Unlaß eines vorgekommenen Falles mit allerhöchster Entschließung vom 20. d. M. allergnäsbigst zu befehlen geruhet, die Behörden zu ermahnen, sich bei Verhandlungen über auf Kosten der Concurrenz zu suhrende Kirschens, Pfarr = und Schulbaulichkeiten genau nach den bestehenden Vorschriften zur Bewahrung der Rechte aller Interessenten und zur Vorbeugung von Beschwerden zu benehmen.

Bievon werden die f. f. Kreikamter in Folge hoffangleis Decrets vom 30. October 1840 3. 33045 jur genauesten Dars

nachachtung in die Renntniß gefest.

Gubermal - Berordnung vom 21. Janer 1841 Gub. Bahl 78774 ex 1840.

12.

Beeidung ber Polizeischüßen bei den Magistraten.

Man hat sich die Ueberzeugung verschafft, daß bei manchen

Magistraten die Polizeischugen nicht beeidet werden.

Mit der hierortigen Verordnung vom 28. December 1834 Zahl 71598 ist den k. k. Kreisämtern bedeutet worden, daß die subalternen Individuen bei den Magistraten durch die Magistrats-Vorsteher in Eid zu nehmen sind, wobei es sich versieht, daß

Dieß bei verfammelter Rathsigung ju geschehen babe.

Die k. k. Kreisämter werden hiemit angewiesen, die Masgistrats = Vorsteher zu beauftragen, damit sie die Polizeischüßen sowohl Gemeine als Chargen, welche noch nicht beeidet sind, sogleich in Sid nehmen, und damit bei neuen Dienstaufnahmen die Beeidung nicht außer Ucht gelassen werde. Zuch haben die Kreisämter dafür zu sorgen, damit in den Gidessormeln sowohl die allgemeinen Verpflichtungen gegen das allerhöchste Staatssbaupt, dann die gegen die Vorgesesten, als auch die dieser Classe von Dienern nach ihrer dienstlichen Stellung obliegenden beson deren Pflichten und Verbindlichkeiten gehörig aufgenommen wersden, und daß hiebei diesen Individuen bemerklich gemacht werde, daß die Verlezung der Sidespssichten strafgerichtlich behandelt, und die Entlassung zur unmittelbaren Folge haben werde.

Gubernial - Berordnung vom 22. Janer 1841 Gub. Jahl 89779 ex 1840.

O zachowaniu przepisów przy rozprawach o budowlach kościelnych, parafijalnych i szkolnych, które kosztem konkurencyi prowadzone być mają.

Jego c. k. Mosć raczył z powodu zdarzonego wypadku, najwyższem postanowieniem z dnia 20. b. m. najłaskawiej rozkazać upomnieć Instancyje, aby w rozprawach o budowlach kościelnych, parafijalnych i szkolnych, które kosztem konkurencyi (współdziałania różnych stron) prowadzone być mają, dla utrzymania praw osób interesowanych i zapobieżenia akargom, ściśle podług trwających przepisów zachowywały się.

O tém zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla ścislego przestrzegania w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 30. Pazdziernika 1840 za liczba 33045.

Rozporządzenie gub. zd. 21. Stycznia 1841 pod l. gub. 78774. zr. 1840.

## 12.

O obowiązywaniu przysięgą żołnierzy policyjnych przy Magistratach.

Przekonano się, że u niektórych Magistratów żołnierze po-

licyjni nie bywają przysięgłymi.

Rozporządzeniem tutejszem z dnia 28. Grudnia 1834 za liczbą 71598 wskazano c. k. Urzędom cyrkułowym, że indywidua podwładne przy Magistratach mają być przez przełozonego w Magistracie przysięgą zobowiązane, przyczem rozumi sie, że to na posiedzeniu zgromadzonej Rady dziać się

powinno.

Zaleca się niniejszem c. k. Urzędom cyrkułowym, nakazac przełożonym po Magistratach, aby od żołnierzy policyjnych tak szeregowych, jak i na stopniu będących, którzyby
jeszcze zaprzysiężonymi nie byli, natychmiast przysięgę odebrali, i by to zaprzysiężenie, przyjmując nowych do służby,
nigdy pomijane nie było. Urzędy cyrkułowe pamiętać maja
i o tem, aby w rocie przysięgi, jak ogólne obowiązki ku najwyższej Głowie Państwa i ku przełożonym, tak też i szczególne do tej klasy sług ze stanowiska ich służby pochodzące
obowiązki i powinności, jak należy zamieszczone były, i by
tymże przy wykonaniu przysięgi dane było ostrzeżenie, iż
naruszenie obowiązków przysięgi pociągnie za sobą karne postępowanie, i jako bezpośredni skutek ich od służby uchylenie.
Rozporządzenie gub. z d. 22. Stycznia 1841 do l. gub. 89779 z r. 1840.

Den Magistraten wird die Vorlage der Duplicate von den Rechnungs - Abschluffen städtischer Fonde erlassen, und ihnen die Verfassungsart derselben angezeigt.

Die hohe hoffanzlei hat laut Decret vom 24. December 1840 3. 38870 - 3344, im Einverständniße mit dem f. f. Rechnungs-Directorium beschlossen, den Magistraten durch die Erlassung der Duplicate von den Rechnungs-Ubschlussen für die städtischen Fonde in ihren periodischen Eingaben vom Jahre 1840 an, eine Ersteichterung zuzuwenden.

Es hat somit von der Einsendung der Duplicate von den Abschlüffen der fladtischen Fonde abzukommen; die Ubschlüffe sind zwar vor der hand noch nach der alten Form zu verfassen, jedoch sollen aus derselben vorzüglich folgende Daten auf eine einkache und leicht verständliche Weise entnommen werden kon-

nen, als:

a) wie verhalt sich der wirkliche Abgang aus eigenen Kraften

ju dem, des genehmigten Voranschlages?

b) ist der Fond in das Jahr, wofür der Ubschluß vorliegt, activ oder passiv übergetreten, mit wie viel und warum?

c) wie stellt sich die Gebahrung am Schluße des Jahres im Bergleiche mit den anfänglichen Resultaten, und womit wird sie begründet?

d) wie verhalten fich bie realisirten Empfange und Mus-

gaben zu den veranschlagten?

e) wie rechtfertiget sich allenfalls der Ausfall an Einkunften, oder die Ueberschreitungen der Auslagen.

Wornach die f. f. Kreisamter die Magistrate fogleich an-

Gubernial : Berordnung vom 23. Janer 1841 Gubernial : 3ahl 2253.

## 14.

Bestimmung ber Kosten gur Anschaffung ber Schul . Pramien fur bie Gymnasien.

Mit dem boben Studien = hofcommiffions = Decrete bom 28.

December v. 3 Babl 8091, wurde anber bedeutet:

Da man aus den jährlichen Praliminar-Eingaben der Canberfiellen die Ueberzeugung erhalten bat, daß fich hinsichtlich der Uwalnia się Magistraty od podawania duplikatów ich obrachunków z funduszów miejskich, a razem wskazuje się im sposób układania tych obrachunków.

Wysoka c. k. nadworna Kancelaryja, porozumiawszy się z c. k. Dyrektoryjum rachunkowem, uchwaliła dekretem z dnia 24. Grudnia 1840 pod liczbą 38870-3344, aby Magistratom przez uwolnienie onych od duplikatów ich obrachunków z funduszów miejskich do peryjodycznych podań przyłączanych, poczynając od roku 1840, uczynić ulgę.

Ustaje wiec przesełanie duplikatów obrachunków z miejskich funduszów; obrachunki wprawdzie układane być maja jeszcze nateraz podług formy dawnej, wszelako potrzeba, aby z nich szczególniej daty następujące w sposób prosty i

łatwo zrozumiały powzięte być mogły:

a) jaki stosunek rzeczywistego niedomiaru, do zezwolonego

wydatku naprzód wyrachowanego?

b) czyli fundusz na rok, z którego obrachunek podany, czynnie albo biernie przekroczony został, o wiele i dla czego?

c) jaki obrót funduszów przedstawia się z końcem roku, w porównaniu z rezultatami (wypadłościami) początkowe-

mi? i czem się udowodnia?

d) jaki stosunek przychodów i rozchodów zrealizowanych

do wyrachowanych naprzód?

e) czem usprawiedliwia się ubytek w przychodach lub przekroczenie wydatków, gdyby może jedno lub drugio okazało się?

C. k. Urzędy cyrkułowe maja w tej mierze zainformo-

wać bezzwłocznie podwładne Magistraty.

Rozporządzenie gub. z d. 23. Stycznia 1841 do liczby gub. 2253.

## 14.

Oznaczenie wydatków na sprawienie premijów szkolnych po gymnazyjach.

Dekretem wysokiej nadwornej Komisyi naukowej z dnia 28. Grudnia r. z. za liczbą 8091, oznajmiono tu zostało:

Ponieważ z rocznych preliminaryjów przez Rządy krajowe podawanych przekonała się Komisyja, że w wydatkach Auslagen zur Unschaffung der Schul-Pramien bei den Gymnassen in den Provinzen verschiedenartig benommen wird, so sindet man mit Rücksicht auf die Bestimmungen des Gymnasial = Coder J. 55. und 156., und um hinsichtlich der zur Unschaffung der Pramien nothigen Beiträge eine Gleichförmigkeit zu erzielen, und den hiebei sich eingeschlichenen willkührlichen Unforderungen Schranken zu seßen, anzuordnen, daß im Allgemeinen die Unsschaffungsbeiträge aus dem Studiensonde für die Pramien nur dann angesprochen werden dürsen, wenn der Studiensond zur Bestreitung der Gymnasial = Auslagen überhaupt geseslich besrusen ist.

für Gymnaften in ben Kreisftabten jahrlich

bochstens . . . . . . . . . 60 — —

und für Land-Gymnafien der Betrag von jahr-

verausgabt werben burfe.

Welche hohe Weisung den Gymnasial = Directoraten zur genauesten Darnachachtung gleich für den ersten Semester des Schuljahres 1841 und für die Folge bekannt gemacht wird.

Gubernial = Berordnung vom 24. Janer 1841 Gubernial = Bahl 3717.

# 15.

Beitritt der toscanischen und parmesanischen Regierung zu ber zwischen Desterreich und Gardinien zum Schube des literarischen und artistischen Eigenthums abgeschloffenen Convention.

Laut hohen Hoffanzlei-Decretes vom 30. December v. S. Zahl 162, sind gemäß einer Mittheilung der k. k. geheimen Hof= und Staatskanzlei nunmehr auch die toscanische und parmesanische Regierung, und zwar erstere mittelst eines förmlichen vom 31. October 1840 datirten Staats = Vertrages, worüber die Ratissianen am 12. December 1840 in Florenz ausgewechselt wurden, und letztere mittelst einer officiellen Ministerial = Erklärung ddo. Parma den 25. November 1840, der zwischen Desterreich und Sardinien am 22. Mai 1840 abgeschlossenen und am 10. Juni ratissiciten Convention wegen Beschützung des literarischen und artissischen Eigenthums ihrem ganzen Inhalte nach beigetreten.

na przysposobienie premijów szkolnych po gymnazyjach prowincyjnych rozmaicie postępowano bywa, przeto z uwaga na przepisy Ustawy gymnazyjalnej (§). 55. i 56., i aby względem składek na przysposobienie premijów zachować jednokształtność, oraz dowolnym roszczeniom, które się w tej mierze wśliznęły, zagrodzić, uznała potrzebę rozporządzić: iż w ogólności pieniądze na sprawienie premijów z funduszu szkolnego wtenczas tylko żądane być mogą, jeżeli fundusz szkolny do opędzenia tych gymnazyjalnych wydatków w ogólności jest prawnie powołanym.

W szczególności zaś, jak wielkie mają być te wydatki, stanowi się, że dla gymnazyjów po głównych miastach prowincyjnych na sprawienie premijów jednego roku wydać można najwięcej . . . . . . . . 80 złr. m. k.

dla gymnazyjów po miastach cyrkułowych ro-

cznie najwięcej . . . . . . . . 60 — —

a dla gymnazyjów innych w kraju rocznie naj-

więcej . . . . . . . . . . . 40 — —

Któreto wysokie rozporządzenie Dyrektoratom gymnazyjalnym dla najściślejszego zachowania zaraz od pierwszego półrocza roku szkolnego 1841 i w następności obwieszcza się. Rozporządzenie gub. z dnia 24. Stycznia 1841 pod l. gub. 3717.

# 15.

Przystąpienie Rządu toskańskiego i parmeńskiego do konwencyi, między Austryją i Sardyniją względem opiekowania się własnością płodów literackich i artystycznych zawartej.

Podług dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 30. Grudnia r. z. za liczbą 162, w skutek udzielonej przez c. k. tajną Kancelaryją Dworu i Stanu wiadomości, przystąpiły teraz także Rządy toskański i parmeński do konwencyi między Austryją i Sardyniją względem obrony własności płodów literackich i artystycznych pod dniem 22. Maja 1840 zawartej, a na dniu 10. Czerwca ratyfikowanej, co do całej treści onejże, a mianowicie Rząd toskański mocą formalnej umowy z d. 31. Października 1840, której ratyfikacyje dnia 12. Grudnia 1840 we Florencyi wymieniane zostały, a parmeński urzedowem oświadczeniem ministeryjalnem z dnia 25. Listopada 1840, datowanem w Parmie.

Welches hiemit im Nachhange zu den Gubernial-Kundmachungen vom 19. August 1840 Zahl 50762, und vom 21. Des cember 1840 Z. 86120, zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial = Kundmachung vom 24, Janer 1841 Gubernial = 3ahl 3718.

16.

Auflassung der Abgabe des achten Ballmittels bei öffentlischen Tanzunterhaltungen und Redouten für den Normalschulfond.

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 5. d. M. die Auflassung der Abgabe des achten Ballbilletes bei öffentlichen Tanzunterhaltungen und Redouten in Galizien für den dortigen Normalschulfond allergnädigst zu genehmigen geruhet.

Wovon die k. k. Kreisämter zur Wissenschaft und unverzüglichen genauesten Vollziehung mit dem Bedeuten in die Kenntzniß geset werden, daß die vom 6. d. M. angefangen bereits eingehobenen Gelder für das achte Balbillet, im kurzesten Wege den betreffenden Unternehmern zurückzuzahlen sind.

Gubernial : Verordnung vom 24. Janer 1841 Gubernial : 3ahl 5301.

## 17.

Das Berboth aller heimlichen ober öffentlichen Gluds. ober fogenannten hafartspiele wird erneuert.

Durch das Spielpatent vom 1. Mai 1784 und 4. Jäner 1803 sind bisher nachfolgende Glücksspiele als: Pharaon, Bassete, Würfeln, Passa dieci, Lansquenet (diabelek), Quinze (Quindici), Tronta, Quaranta, Rauschen, Färbeln, Zwisten, Strassak, Sincero, Brenten, Molina, Wallacho, Macao, Halbzwölf (Mezzo dodeci, oder Undici e mezzo), Vingt un, Wirbisch (Biribis) und Ofa (Gespennst); dann durch das Lotteries-Patent, Gubernial = Verordnung vom 21. December 1795 Zahl 33156, der Glückshasen oder das Ausspielen der Waaren mit Würfeln; durch das Hospecret vom 26. März 1789 Zahl 570, und 17. April 1840 Z. 10140, (Subernial = Kreissschreiben vom 10. April 1789 und 9. Mai 1840 Z. 29019), das Hauselspiel (Häufeln) und Zapparln ausbrücklich als verbothen erklärt, und zugleich bedeutet worden, daß alle dergleichen heimliche oder öffentliche Spiele, welche die Spielsucht unter was immer für einen Nas

Co niniejszem dodatkowo do uwiadomienia gubernijalnego z dnia 19. Sierpnia 1840 za liczbą 50762 i z dnia 21. Grudnia 1840 za liczbą 86120 do powszechnej wiadomości podaje się.

Rozporządzenie gub. z d. 24. Stycznia 1841 pod l. gub. 3718.

## 16.

Uwolnienie od dawania ósmego biletu balowego na fundusz szkół normalnych, z publicznych zabaw z tańcami i redut.

ego c. k. Mość najwyższem postanowieniem z dnia 5. b. m. najłaskawiej zezwolić raczył, aby publiczne zabawy z tańcami i reduty w Galicyi od dawania osmego biletu wstępnego

na fundusz szkół normalnych uwolnione były.

O czem c. k. Urzędy cyrkułowe dla wiadomości i niezwłocznego najściślejszego dopełnienia z tym dokładem obwieszcza się, iż pieniądze za ósmy bilet balowy od dnia 6. b. m. licząc, juz odebrane, dotyczącym przedsiębiercom droga najkrótszą zwrócone być mają.

Rozporządzenie gub. z dnia 24. Stycznia 1841 do l. gub. 5301.

# 17.

Odnowienie zakazu grania w jakakolwiek potajemną lub publiczną grę hazardową.

Patentem o grach z dnia 1. Maja 1784 i 4. Stycznia 1803 uznano następujące gry, jako to: faraona, basetę, kostki, passa dieci, (we trzy kostki), djabełka (lansquenet), kwindecza (quindici), trenta, quaranta, rusa, ferbla, ćwika, straszaka, sincere, brenta, molina, walacho, makao, halber cwelwe (mezzo duodeci lub undeci e mezzo), vingt un, wirbisza (biribis) i oka; tudzież patentem loteryjnym, rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 21. Grudnia 1795 do liczby 33156, budę fortuny (farynę), czyli loteryje do wygrania towarów; dekretem nadwornym z dnia 26. Marca 1789 do liczby 570 i 17. Kwietnia 1840 do liczby 10140, (okolnikiem gubernijalnym z dnia 10. Kwietnia 1789 i 0. Maja 1840 do liczby 29019) grę w kupki i caparln wyraźnie za zakazane, a zarazem powiedziano, że wszystkie potajemne albo jawne gry, które namiętność grania pod jakiembądź nazwiskiem na udaremnienie prawa już wynalazła, albo jeszcze może wy-

men, zur Vereitlung des Gesetes bereits erfunden hat, oder noch erfinden mag, als z. B. das Zupferspiel (Trou = Madamespiel) Billard=Regelspiel, wo der Lauf der Kugel durch eine Feder oder Maschine bewirft wird, Hanserlspiel, Chamburin (Rolletspiel), Tartelspiel, Rimmstechen und Krügerspiel, das dem Pharao ähnliche Schiffziehen, das Rauschen (Leveserln), Raundl (Traunl=spiel), Quadraschack und Laudiren, das dem Zwiken ähnliche Unbiethen, Freibiethen oder Sticheln, das Banko, Primiera, Drehbrett, Trischaken 2c. durchaus verboten sind.

Der seit einiger Zeit sich äußernde Hang zum Hasardspiele führt zur Ueberzeugung, daß diese Verbothsgesetze und Verordenungen in Vergessenheit gerathen sind, und die Aufmerksamkeit der Behörden auf die Uebertretung nicht mehr rege sep.

Diese Verbothsgesetze werden hiernach in Folge des allerhöchsten Cabinetsschreibens vom 12. October 1840 (Hofkanzleidecret vom 16. October 1840 3. 32041) allgemein in Erinnerung gestracht, und den Aufsichtsbehörden die strengste Invigulirung auf die Befolgung derselben, so wie die unnachsichtliche Bestrafung der Uebertreter zur Pflicht gemacht.

Gubernial = Rundmachung vom 26. Janer 1841 Gub. Bahl 84171 ex 1840.

# 18.

Erneuerung der Borfdrift, wornach bas Lemberger Raß und Gewicht allgemein eingeführt werben foll.

Dit dem Kreisschreiben vom 11. Juni 1813 Zahl 16719, sind den k. k. Kreisämtern die Bestimmungen der hohen Patente vom 1. December 1772 und 6. September 1787, nach welchen das Lemberger Maß und Gewicht nach seinen verschiedenen Ubtheis lungen hierlandes allgemein eingeführt werden soll, mit der Weissung in Erinnerung gebracht worden, die allenfalls noch vorhanzenen ungleichförmigen Maßereien abzustellen, und die pünctliche Besolgung dieser Unordnung strenge zu überwachen.

Der landständische Ausschuß hat aber hierorts eroffnet, daß iu Galizien noch immer eine Ungleichheit des Getreide= und Flussigkeitsmaßes bestehe, wodurch mannigfaltige Beschwerden, Versluste und Erschwerungen des Handels verursacht werden.

Da hieraus gefolgert werden muß, daß die bezeichnete Vorsichrift nicht überall gehörig befolgt werde, so wird den f. f. Kreisamtern deren Handhabung neuerdings zur Pflicht gemacht.

Gubernial : Verordnung vom 27. Janer 1841 Gub. Bahl 88412 ex 1840.

najdzie, jak n. p. gra cupier (trou-madam), gra w kregło na bilarze, przyczem kulę sprężyna lub maszyna w bieg wprawia, gra hanzerl (puf), roleta (chamburin), dardei (maryjasz żydowski), faryna w rzemień i gra karczmarska podobna do faraona, ciągnienie okrętu, gra ramsza (leveferln), raundl (traunl), kwadraszak i laudyrowanie, gry podobne do cwika wystawianie, wystawianie na wybór, albo robienie sztychów (lewów), tudzież banko, primiera, chłopiec, tryszak i t. d. zupelnie są zakazane.

Pojawiająca się od niejakiego czasu chętka do gier hazardowych przekonywa, że te zakazy i rozporządzenia poszły w zapomnienie, a Instancyje nie czuwają pilnie nad przestep-

stwami.

Te więc zakazy przywodzi się stosownie do najwyższego listu gabinetowego z dnia 12. Października 1840, (dekret wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 16. Października 1840 do liczby 32041), wszystkim w ogólności na pamięć, a Instancyjom dozorowym zaleca się jak największą czujność i dopełnienie tych rozporządzeń, równie jak bezwzględne karanie przestępców.

Obwieszczenie gub. zd. 26. Stycznia 1841 pod l. gub. 84171 zr. 1840.

#### 18.

Ponowienie przepisu powszechnego zaprowadzenia miary i wagi lwowskiej.

Okolnikiem z dnia 11. Czerwca 1813 pod liczba 16719 przypomniono c. k. Urzędom cyrkułowym przepisy najwyższych Patentów z dnia 1. Grudnia 1772 i 6. Września 1787, podług których miara i waga lwowska w swoich różnych działach w tym kraju powszechnie zaprowadzoną być ma, z tém zaleceniem, aby miary niejednoksztaltne, gdzieby takowych jeszcze używano, poznosić i na ścisłe zachowanie rozporządzenia tego surową dawać baczność.

Z tém wszystkiém Wydział stanowy oznajmił temu Rzadowi, że w Galicyi ciągle jeszcze panuje nierówność miar zboża i płynów, przezco powstają rozmaite uciążliwości,

atraty i utrudnienia w handlu.

Gdy z tego wnosić należy, że przepis pomieniony nie wszędzie jak należy zachowany bywa, przeto ścisłe przestrzeganie takowego Urzędom cyrkułowym na nowo za obowiązek stanowi się.

Rozporządzenie gub. zd. 27. Stycznia 1841 do l. gub. 88412 zr. 1840.

Prov. Befest. f. b. 3. 1841.

Ueber die bare Auszahlung der am 2. Janer 1841 in der Gerie 70 verloften funfpercentigen Banco-Obligationen.

In Folge eines Decretes der k. k. allgemeinen Hoffammer vom 2. d. M. wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. November 1829 3. 8345, Nachstehendes zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

Die am 2. Janer 1841 in der Serie 70 verlosten fünfpercentigen Banco-Obligationen Nro. 62149 bis einschließig Nro. 63461, werden an die Gläubiger im Nennwerthe des Capitals bar in Conv. Munze zurückbezahlt.

0. 2.

Die Auszahlung des Capitals beginnt am 1. Februar 1841, und wird von der k. k. Universal = Staats = und Banco = Schuls dencasse geleistet, bei welcher die verlosten Obligationen einzureischen sind.

Bei der Auszahlung des Capitals werden zugleich die darauf haftenden Interessen, und zwar bis letten December 1840 zu zwei und einhalb Percent in Wiener Währung, für den Mo-

nat Januar bingegen die ursprunglichen Zinsen mit funf Percent in Conv. Munze erfolgt.

g. 4. Bei Obligationen, auf welchen ein Befchlag, ein Verboth oder fonst eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitald-Uudzahlung bei der Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung verfügt hat, deren Ausbebung zu erwirken.

Bei der Capitals - Auszahlung von Obligationen, welche auf Fonde, Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Institute und andere Körperschaften lauten, finden jene Vorschriften ihre Unwendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligationen befolgt werden mussen.

Den Besthern von folden Obligationen, deren Verzinsung auf eine Filial = Ereditscasse übertragen ift, sleht es frei, die Capitals - Auszahlung bei der k. k. Universal = Staats - und Bancos Schuldencasse, oder bei jener Ereditscasse zu erhalten, bei welscher ste bisher die Zinsen bezogen haben.

Im letteren Falle haben sie die verloften Obligationen bei

der Filial = Creditscasse einzureichen.

Bubernial: Kundmachung vom 1. Februar 1841 Prafidial : Bahl 237.

O gotowej wypłacie pięcio - procentowych obligacyj bankowych, dnia 2. Stycznia 1841 w rzędzie 70 wylosowanych.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 2. b. m., z odniesieniem się do okolnika z dnia 29. Listopada 1829 pod liczbą 8345, czyni się wiadomo, co następuje:

0. 1.

Pięcprocentowe obligacyje banku, w rzędzie 70 od Nru. 62149, włącznie do Nru. 63461 wylosowane, wypłacone bedą wierzycielom w wartości imiennej kapitału gotowizna w monecie konwencyjnej.

6. 2.

Wypłata kapitału zaczyna się dnia 1. Lutego 1841, i uiszczona będzie przez c. k. kasę długu Stanu i banku, do której obligacyje wylosowane podawać należy.

(J. 3.

Przy wypłacie kapitału wypłacone będą razem i prowizyje na nim ciążące, a to do ostatniego Grudnia 1840 po dwa i pół procentu w walucie wiedeńskiej, zaś za miesiąc Styczeń 1841, prowizyje pierwiastkowe po pięc od sta w mon. kon.

§. 4.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja lub jaka inna prenotacyja, zniesienie onych wyjednane być ma przed wypłatą kapitalu u tej Instancyi, która sekwestracyję, kondykcyję lub prenotacyję nakazała.

J. 5.

Przy wypłacie kapitałów z obligacyj, wydanych na rzecz funduszów, kościołów, klasztorów, fundacyj, zakładów publicznych i innych korporacyj, zastosowane być mają owe przepisy, które przy przeistaczaniu takich obligacyj zachowane być powinny.

J. 6.

Posiadaczom obligacyj, od których procenta wypłaca kasa kredytowa filijalna, wolno wypłatę kapitalu odebrać z głównej kasy długów Stanu i banku, albo też z tej kasy kredytowej, z której dotychczas prowizyje pobierali.

W tym drugim razie podawać mają wylosowane obliga-

cyje do filijalnej kasy kredytowej.

Obwieszczenie gub. z d. 1. Lutego 1841 pod liczba prez, 237.

Statt der jährlichen Borlage der Ausweise über Berpachtungen städtischer Gefälle und Realitäten, dann über den Erlag der dießfälligen Cautionen und Pachtschillinge, sind diese künstig als Belege des Stadteasse-Geontrirungsactes dem Scontrirungs - Commissär zu übergeben.

Mit der hierortigen Verordnung vom 23. October 1836 Zahl 53780 (Prov. Gesehs. Samml. S. 620.), wurde den k. k. Kreissäntern aufgetragen, mit 15. December eines jeden Jahres die Uusweise über sammtliche verpachtete Realitäten und Gefälle der dortkreisigen Städte, dann über die von den Pächtern erlegten Cautionen und deren Behandlung, endlich über die Berichtigung der Pachtschillinge, nach dem denselben mitgetheilten Formulare anher vorzulegen.

Man sindet es von dieser Verordnung absommen zu lassen, dagegen aber zu bestimmen, daß diese Ausweise von nun an bei den Scontrirungen der Stadtcassen als Beilage des Scontrirungs-Uctes dem Scontrirungs-Commissar stets übergeben werden, welcher dieselben zu versiciren, und sich dabei die Ueberzeugung zu verschaffen haben wird, ob und unter welchem Journal-Urtisel die baren Cautionen vorgeschrieben und beeinnahmt sepen, ob dieselben in der Casse wirklich erliegen, oder zur Unlegung im Tilgungssonde abgesührt worden seien, endlich ob die sidejussorischen Cautions-Instrumente gehorig ausbewahrt werden, oder ob etwa wegen der Unnehmbarkeit der einen oder der andern sidejussorischen Caution noch die Verhandlung im Zuge schwebe, wo solche aushafte, und was mittlerweile wegen Sicherung des städtischen Gefälls vom Magistrate veranlaßt worden sep.

Nach Maßgabe des hierüber von dem Scontrirungs-Commisser auf jenem Ausweise ausgesertigten Befundes wird das k. k. Kreisamt bei Erledigung des Scontrirungsactes das Erforderliche zu verfügen haben, und dieß bei Einsendung des Scontrirungs-Actes auch ersichtlich machen.

Hiernach haben die Kreisamter die Kreiscommissare mittelst eigener Auftrage anzuweisen.

Subernial : Berordnung vom 6. Kebruar 1841 Gubernial : Bahl 3589.

Zamiast składania corok wykazów wydzierzawionych dochodów miejskich i realności, tudzież złożonych z tego powodu kaucyj i czynszów dzierzawnych, należy je na przyszłość jako dowody do skontrowania (obrachowania) kasy miejskiéj oddawać komisarzowi skontrującemu.

Rząd krajowy nakazał c. k. Urzędom cyrkułowym rozporządzeniem z dnia 23. Października 1836 do liczby 53780, (Zbiór Ustaw prowinc. str. 620), ażeby z końcem każdego roku składały Rządowi krajowemu według udzielonego im wzoru wykazy wszelkich wydzierzawionych realności i dochodów do miast owego Cyrkulu należących, tudzież złożonych przez dzierzawców kaucyj i użycia onych, wreszcie zapłacenia czynszów dzierzawnych.

Rząd krajowy uznał za rzecz stosowną odstąpić od tego, a natomiast przepisać, ażeby te wykazy odtąd przy skontrowaniu kas miejskich jako dowody przedsiębranego skontrowania oddawano komisarzowi skontrującemu, który je ma sprawdzić, a zarazem przekonać się, czy, i pod którą pozycyją dziennika w gotowiźnie złożone kaucyje zapisano między przychodami, czy się istotnie w kasie znajdują, lub też dla umieszczenia w funduszu umarzającym odesłane zostały, nareszcie, czy rewersy ręczycielskie należycie są schowane, lub czy może toczą się jeszcze o to rozprawy, czy kaucyje ręczycielska przyjąć lub nie, gdzie ona zaległa i co tymczasem Magistrat dla ubezpieczenia dochodów miejskich uczynił.

W miarę tego, co komisarz skontrujący na owym wykazie względem stanu rzeczy napisze, powinien będzie c. k. Urząd cyrkułowy, ułatwiwszy się z aktem skontrowania, stosowne dać rozporządzenie, i przesełając Rządowi krajowemu akt skontrowania widocznem to uczynić.

Stosownie do tego rozporządzenia mają Urzędy cyrkułowe umyślnémi rozkazami dać komisarzom cyrkulowym należytą instrukcyję.

Rozporządzenie gub. z d. 6. Lutego 1841 do liczby gub. 3589.

Alber die Anwendung des neuen Stampelgesetes auf die Militar - Berpflegs - und sonstige Lieferungs - Contracte.

Bei Unwendung des neuen Stämpel-Patentes auf die Militärs Berpflegs - Contracte baben sich einige Schwierigkeiten ergeben, worüber der k. k. Hoftriegsrath nach gepflogener Rücksprache mit der hohen Hoftammer das in Ubschrift . beiliegende Rescript an das k. k. General - Commando erließ, welches den Kreisamtern zur Wissenschaft und Nachachtung mit dem Beisabe mitgetheilt wird, daß hiernach durch die Fortsehung der bisherigen vorlaufigen Vidirung solcher Contracts - Entwürse, welche den Kreisamtern von den Verpflegs-Magazinen zugesendet werden, densels ben keine Unannehmlichkeit von der Gefällsbehörde rücksichtlich des Stämpelgebrauchs erwachsen könne.

Gubernial = Berordnung vom 11. Februar 1841 Gubernial = 3ahl 9395.

.1.

Softriegsräthliche Verordnung an das f. f. nieder öfterreis difche General-Commando ddo. 17. Janer 1841 A. 141.

Uus Unlaß der von dem k. k. nieder = osterreichischen General= Commando mit dem Berichte vom 15. November 1840 S. 2995 zur hierortigen Kenntniß gebrachten Unstände bei der strengen Un= wendung des h. 92. des neuen Stämpel= und Targesehes auf die Militär = Verpstegungs = Contracte, hat sich der Hoffriegsrath wegen Erwirkung der nothigen Ubhilfe an die k.k. allgemeine hofkammer verwendet.

Bufolge der von dieser Hofstelle am 28. v. M. 3. 50941-4825 erhaltenen Ruckantwort, hat dieselbe über die Frage der Aufrechtsbaltung des erwähnten Gesesparagraphs eine Verhandlung eingesleitet, und zugleich damit in der Stämplung der Militär=Subarzrendirungs (und sonstiger Verpstegungs) Contracte keine Beirrung eintrete, sämmtlichen Cameral-Gefällen=Verwaltungen die Weisfung ertheilt, daß es in Betreff dieser Contracte einstweilen bei der mährend des früheren Stämpelgeses bestandenen Gepflogensbeit zu verbleiben habe.

hiernach find also:

1. Die bei den Verpflegs - und Bettermagazinen auf ungestampelten Stampiglien oder fonstigem Papiere von beiden contrabirenden Theilen ausgefertigten Subarrendirungs = oder Lieferungs = Vertrage, wenn gegen derfelben Upprobation kein Unstand O zastosowaniu nowéj ustawy stęplowej do wojskowych kontraktów o żywność i inne dostawy.

W zastosowaniu nowej ustawy stęplowej do kontraktów o zywność i inne dostawy zachodziły niejakie trudności, z powodu których c. k. nadworna Rada wojenna, porozumiawszy się z wysoka c. k. Kamera nadworna, wydała załączony obietaj reskrypt do c. k. jeneralnej Romendy, którego Rząd krajowy udziela Urzędom cyrkułowym dla ich wiadomości i przestrzegania z tą uwagą, ze według niego nie mogą mieć Urzędy cyrkułowe z powodu uprzedniego nadal widymowania takich projektów do kontraktu, które im magazyny zywności przesyłają, zadnej od Instancyj dochodowych nieprzyjemności względem uzycia stęplu.

Rozporządzenie gub. z dnia 11. Lutego 1841 do l. gub. 9395.

. .

Rozporządzenie nadwornej Rady wojennej z dnia 17. Stycznia 1841 A. 141, do c. k. niższo-austryjackiej Komendy jeneralnej.

Powodu opisanych nadwornéj Radzie wojennéj w doniesieniu jeneralnéj Komendy z dnia 15. Listopada 1840 S. 2995 trudności, zachodzących przy ścisłem zastosowaniu stu 92. nowej ustawy stęplowej i taksowej do kontraktów o żywność dla wojska, udała się nadworna Rada wojenna do c. k. powszechnej Kamery nadwornej w celu wyjednania potrzebnej

ulgi.

Według odebranej na to od wymienionej Instancyi nadwornej dnia 28. z. m. do liczby 50491-4825 odpowiedzi oddała ona pytanie względem utrzymania wymienionego paragrafu ustawy w jego mocy obowiązującej pod rozpoznanie, a zarazem, aby niedopuścić żadnego zamieszania w stęplowaniu wojskowych ugód licytacyjnych (i innych kontraktów o żywność), nakazała wszystkim Administracyjom dochodów skarbowych, co do tych kontraktów tymczasem trzymać się zwyczaju, jaki był za dawnej ustawy stęplowej.

Stosownie do tego powinna wiec

1. jeneralna Komenda ułożone przez obie strony działające w magazynach żywności lub łóżek na niestęplowanym drukowanym lub jakimkolwiek innym papierze kontrakty subarędacyjue lub o dostawę, jezeli tylko zatwierdzeniu onych mehr obwaltet, und vor der Beisehung dann Fertigung der Approbations-Claufel von dem General-Commando wie bisher dem im Orte desselben befindlichen Verpflegs = Magazine zur Stamsplungs = Veranlassung nach ihrem Werthe zuzustellen.

Die Contracte für die Verpflegung der ungewissen und deshalb auch in ihrem Beköstigungsbetrage nicht voraus zu bestimmenden, nur mit einer Maximal = Erforderniß im Vertrage angegebenen Durchmarsche sind jedoch nach dem 17. §. des Pas

tentes mit bem firen Stampel ju bezeichnen, wornach

2. die k. k. allgemeine Hoffammer von der bisherigen Nachund Umstämplung jener Contracte, bei welchen es sich nach Ublauf ihrer Dauerzeit zeigte, daß sie mit einem zu geringen oder auch mit einem zu hohen Stämpel versehen waren, abzugeben

findet.

3. Von sammtlichen in mehrsachen Parien abgeschlossenen und von beiden contrabirenden Theilen unterfertigten Contracten ist nur das im Interesse des Geschäfts unternehmers ausgestellte eine Eremplare, welches er mit dem Militär : Aerar gegen ein ungestämpeltes wechselt, und welches die Bestimmung zum Rechnungsbelage hat, mit dem vorgeschriebenen Stämpel zu versehen, die im Interesse des Militär : Aerars ausgesertigten Parien hin-

gegen find stampelfrei.

4. Zu den die Stelle der Contracte vertretenden Behands lungs protokollen kleinerer Geschäfts unternehmungen dürsen überhaupt nur jene gerechnet werden, bei denen im Commissions Beschluße nur einsach mit Beziehung auf eine abgesondert beiliegende Bilanz gegen den Maßstab und ohne eine anderweite Mostivirung auf die Genehmigung des Erfolges angetragen werden wird, mithin dem Ersteher ein concordirtes Pare des Protokolls zur Kenntniß seiner Psiichten und Wahrung seiner Rechte ohne Unstand erfolgt werden kann.

Diese sind: das Mahllohns-, Mühls und Loco-Fuhrlohns-, das Brotbacker-, Handlanger-, Walker-, Wasch- und Flicker- Lohns-, dann das Bettstätten-Reparations-Behandlungs-Pro- tokoll, welchen in Gemäßbeit des 105. g. des neuen Stämpelsgefets der Indossirungs-Stämpel nach erfolgter Genehmigung des Protokolls von dem betreffenden Magazins-Rechnungsführer unter Beobachtung der in diesem sphe vorgeschriebenen Vorsichten

anzuheften ift.

Sollte bei einem dieser Protokolle sich der Werth der constrabirten Leistung nicht in Voraus bestimmen lassen, so ist sich in Bemessung des Stämpel nach dem 17. 3. des Patentes zu benehmen, mithin der fire Stämpel anzuwenden.

Ulle iene Protofolle hingegen, in denen, wie namentlich bei der Behandlung der Gebaude = Reparaturen, die vorgeschries

nie nie przeszkadza, przed dołożeniem i podpisaniem klauzuli zatwierdzającej przesłać jak dotąd będącemu w miejscu magazynowi żywności dla oddania go do zastęplowania podług jego wartości.

Rontrakty o żywność dla niepewnych, a przeto i co do ilości żywności naprzód oznaczyć się niedających, lecz tylko przez maximum potrzeb oznaczonemi być mogących wojsk przechodzących, mają być jednak podług (fu 17. stałym ste-

plem opatrzone; stosownie do tego

2. uznała c. k. powszechna Kamera nadworna za rzecz przyzwoitą, odstąpić od dotychczasowego dostęplowywania lub przestęplowywania owych kontraktów, gdy się po upływie ich czasu trwania okazało, że były albo za nizkim, albo za wy-

sokim steplem opatrzone.

3. Że wszystkich w kilku zgodnych egzemplarzach zawartych i przez obie strony działające podpisanych kontraktów ma być tylko jeden, w interesie przedsiebiercy wydany egzemplarz, za któren on u skarbu wojskowego na niestęplowany wymienia, a któren przy składaniu rachunków za dowód służyć powinien, stęplem opatrzony, egzemplarze zaś, w interesie skarbu wojskowego wydane, nie podpadają stęplowi.

4. Do protokołów licytacyjnych o przedsiebierstwa drobniejsze, zastępujących miejsce kontraktów, nie można w ogólności tylko owe liczyć, w których w postanowieniu komisyi tylko pojedyúczo z odniesieniem się na osobno załączony bilans, w porównaniu z zasadą wymiaru i bez przytoczenia jakiegokolwiek powodu do zatwierdzenia rezultatu robi się wniosek; a przeto temu, kto się przy przedsiebierstwie utrzymał, zgodny z protokołem egzemplarz dla obeznania go z jego obowiązkami i ubezpieczenia jego praw bez namysłu wydany być może.

Do tych protokołów należą następujące: protokół licytacyjny o mlewo, o młyn i o odstawę na miejsce, o pieczywo chleba, o podręcznictwo (posługę), o folowanie, pranie i latanie, tudzież o naprawę łóżek, do którego protokołu stosownie do sfu 105. nowej ustawy stęplowej prowadzący rachunki magazynowe po zatwierdzeniu protokolu, zachowując przepisane w tym sfie ostrożności, przyszyć stępel indosowy

powinien.

Gdyby się przy którymkolwiek z tych protokołów nie dała wartość zakontraktowanej powinności naprzed oznaczyć, to w takim razie należy się trzymać sfu 17. patentu (ustawy), a więc użyć stępla stałego.

Przeciwnie wszystkie protokóły, w których się, jak to mianowicie przy licytacyjach (przetargach) na naprawe budyubenen Maximalpreise und der dagegen erreichte Gewinn, vder besondere Rücksichten für die Genehmbarkeit des Behandlungs-Erfolges aufgeführt sind, und welche sich deshalb nicht dazu eignen, dem Unternehmer in Ubschrift mitgetheilt zu werden, konnen die Stelle eines Contractes nicht vertreten, sondern es mussen über die bezüglichen Leistungen eigene Verträge errichtet, und diese wegen der Stämplung eines Eremplars nach dem ersten Puncte des gegenwärtigen Rescriptes behandelt werden.

# 22.

Beschluß der deutschen Bundesstaaten zur Abstellung unerlaubter Berbindungen und sonstiger Migbrauche unter den Sandwerte- Gefellen.

Bufolge hohen Hoffanzlei = Decrets vom 8. Jäner 1841 3. 242, wird den k. k. Kreisämtern die hier mitfolgende Abschrift . des von der k. k. geheimen Hof = und Staatskanzlei mitgetheilten Bundestagsbeschlußes vom 3. v. M., die zur Abstellung unerlaubter Berbindungen und sonstiger Mißbräuche unter den Handwerks gesellen getroffenen Maßregeln enthaltend, mit dem Auftrage zugestellt, solchen den Magistraten und Ortsobrigkeiten gehörig kund zu machen, und über die genaue Vollziehung der dadurch seste gesesten Unordnungen strenge zu wachen.

Gubernial : Berordnung vom 14. Februar 1841 Gubernial : 3ahl 4072.

.

# Beschluß.

Sammtliche Regierungen vereinigen sich, übereinstimmende Daß= regeln hinsichtlich derzenigen Sandwerksgefellen zu treffen, welche durch Theilnahme an unerlaubten Gesellenverbindungen, Gesellen= gerichten, Verrufeerklarungen u. das. Migbrauchen gegen die

Landesgefete fich vergangen baben, und zwar follen

1. den Handwerksgesellen, welche sich in einem Bundesstaate, dem sie nicht durch Heimath angehoren, derlei Vergeben zu Schulden kommen lassen, nach deren Untersuchung und Bestrafung ihre Wanderbücher oder Reifepasse abgenommen, in denselben die begangene und genau zu bezeichnende Uebertretung der Wesete nebst der verhängten Strafe bemerkt, und diese Wanderbücher oder Reisepasse an die Behörde der Heimath des betreffenden Gefellen gesendet werden.

2. Solche handwerksgefellen follen nach überstandener Strafe mit gebundener Reiferoute in den Staat, wo felbft fie

ków wyznaczona najwyższa cena i dopięty przez to zysk albo szczególne względy na potwierdzenie rezultatu licytacyi przywodza, a które dla tego nie mogą być przedsiebiercy w odpisie udzielone, nie mogą zastępować kontraktów, lecz względem tych powinności muszą być umyślne kontrakty spisane, a co do zastęplowania jednego egzemplarza należy się trzymać pierwszego punktu niniejszego reskryptu.

# 22.

Postanowienie Związku Niemieckiego dla zapobieżenia niepozwolonemu stowarzyszaniu się czeladników rzemieślniczych i innym pomiędzy nimi nadużyciom.

Stosownie do dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 8. Stycznia 1841 do liczby 242 przeseła się w załączeniu . C. k. Urzędom cyrkułowym odpis, udzielonego c. k. tajnej Kancelaryi Dworu i Paústwa postanowienia Związku Niemieckiego z dnia 3. z. m., dla zapobieżenia niepozwolonemu stowarzyszaniu się czeladników rzemieślniczych i innym pomiędzy nimi uadużyciom, z załeceniem, ażeby to postanowienie Magistratom i Zwierzchnościom miejscowym ogłosiły i nad ścisłem dopełnieniem danych tym sposobem rozporządzeń czuwały.

Rozporządzenie gub. z dnia 14. Lutego 1841 do l. gub. 4072.

1

# Postanowienie.

W szystkie Rządy zgadzają się na to, aby zgodnych środków użyć na tych czeladników rzemieślaiczych, którzy przez udział w związkach czeladników, sądach czeladników, ogłoszeniach oslawiających i t. p. nadużyciach wykroczyli przeciwko ustawom krajowym, mianowicie

1. czeladnikom rzemieślniczym, dopuszczającym się takich przestępstw w któremkolwiek z Państw Związkowych, z którego nie są rodem, mają być odebrane książki wędrowne i paszporty, w nich popełnione przekroczenie ustaw i kara za to dokładnie opisana i książeczki wędrowne i paszporty odesłane do właściwej Instancyi, zkąd czeladnik jest rodem.

2. Takich czeladników należy, wytkuawszy im droge, od której im odstąpić niewolno, wyprawić do Państwa, z któ-

ihre Beimath haben, gewiesen, und dort unter geeigneter Auflicht gehatten, sonach in keinem andern Bundesstaate zur Arbeit zugelassen werden. Ausnahmen von dieser Bestimmung werden nur dann Statt sinden, wenn die Regierung der Heimath eines solchen Handwerksgesellen sich durch dauerndes Wohlverhalten deselben zur Ertheilung eines neuen Wanderbuches oder Reisepaßes nach anderen Bundesstaaten veranlaßt sinden sollte.

3. Die Regierungen behalten sich vor, Verzeichnisse ber wegen jener Vergeben abgestraften und in die heimath zuruckge- wiesenen, so wie ber ausnahmsweise zur Wanderung wieder zu-

gelaffenen Sandwerksgefellen fich gegenseitig mitzutheilen.

4. Fedem Sandwerksgesellen sind beim Antritte seiner Banderschaft die vorstehenden Bestimmungen vor Aushändigung seines Wanderbuches oder Reisepaßes ausdrücklich bekannt zu machen, und daß dieses geschehen, in der Reiseurkunde amtlich zu bemerken.

5. Die Bekanntmachung des gegenwärtigen Beschlußes soll in allen Bundesstaaten im landesverfassungemäßigen Wege gesschehen, und binnen zwei Monaten hievon bei der Bundesverssammlung die Unzeige gemacht werden.

#### 23.

Berfassungsart der Bauprojecte für den Bau einer Pfarr-

Mit hohem Hofkanzlei = Decrete vom 18. December 1840 Bahl 37773, ist über einen Untrag des k. k. Hofbaurathes anher bebeutet worden, daß die der hochortigen Genehmigung vorzulegenden Bauprojecte für den Bau einer Pfarrkirche jederzeit in der Urt zu instruiren seyen, daß hieraus sowohl die Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit des Neubaues, als auch die gewählte Stelle, wie nicht minder das Zureichende der Räumlichkeit des Kirchensschiffes entnommen werden könne.

Dieses setzet die Aufnahme und Vorlage der Grundprosile und Aufriße der etwa bestehenden Gotteshäuser, die Aufnahme und genau detailirte Beschreibung ihres Bauzustandes, wie nicht minder dort, wo auf einem andern Plate gebaut werden soll, die Aufnahme des Situations = Planes der Grundbeschaffenheit mittelst Vorlage des Sondirungsprosils der Anzahl der eingepfarrten Bevölkerung, nebst der Angabe der Zahl der zur Seel-

forge bestimmten Priefter voraus.

In Bezug auf die Raumlichkeit mare anzunehmen, daß bei dem Bestehen eines Priefters immer zwei Drittheile der Gesammt-Bevolkerung nebst einer 10percentigen Bermehrung die Kirche wirtlich rego sa rodem, gdzie będą zostawali pod stosownym dozorem i do zadnego innego Paústwa Związkowego na robotę przypuszczeni nie będą. Wyjątek od tego postanowienia wtenczas tylko zajść może, gdyby się właściwy Rząd czeladnika, ze względu na jego ciągle dobre prowadzenie się miał skłonić do wydania mu na nowo książki wędrownej lub paszportu do innych Paústw Związkowych.

3. Rządy zastrzegają sobie prawo prowadzenia i udzielania sobie nawzajem spisów czeladników, których z powodu owych wykroczeń ukarano i do domu napowrót odesłano, jako też tych, których wyjątkowo do wędrówki znowu przy-

puszczono.

4. Każdemu czeladnikowi rzemieślniczemu mają być przed wędrówką powyższe przepisy przed wydaniem mu jego książeczki wędrownej lub paszportu wyraźnie ogłoszone, i że się to istotnie stało, powinno się wyrazić w dokumeńcie podróżnym.

5. To postanowienie ma być we wszystkich Państwach Zwiazkowych zwyczajnym w kraju sposobem ogłoszone i o tem w ciągu dwóch miesięcy do Zgromadzenia Zwiazku Nie-

mieckiego doniesienie przesłane.

#### 23.

Jak powinien być ułożony projekt do budowy kościoła parafijalnego.

Na wniosek c. k. nadwornej Rady budowniczej oświadczyła wysoka c. k. Kancelaryja nadworna dekretem z dnia 18. Grudnia 1840 do liczby 37773 Rządowi krajowemu, iż projekty do budowy kościoła parafijalnego, idące do Rządu krajowego do potwierdzenia, zawsze tak mają być ułożone, ażeby się z nich można było przekonać tak o stosowności i potrzebie budowy nowego kościoła, jako też o wybranem nań miejscu, niemniej o dostatecznej objętości nawy kościoła.

To wymaga, aby popierwej byl zdjęty gruntrys, rys z boku i narys znajdujących się może domów bożych, zdjęcie i opisanie z wszelkiemi szczegółami ich stanu, niemniej też tam, gdzie się na inném miejscu ma budować, zdjęcie planu położenia i własności gruntu, podając plan profilu pionowego, ilości parafijan, jako też liczbę przeznaczonych do

opieki duchownej księży.

Co do obszerności kościoła należy przypuścić, że gdzie jest jeden ksiadz, tam zawsze dwie trzecie całkowitej ludności i 10procentowy przyrostek uczęszcza do kościoła, nie-

besuchen, dann daß neun Personen auf die Wiener Flachenklafter

gerechnet ju werden pflegen.

Hievon werden die Kreisamter zur Darnachachtung und Verständigung des Baupersonals mit dem Beifügen in die Kenntniß geset, sich in hinkunft in ahnlichen Fallen nach den obigen Unsdeutungen genau zu benehmen, und darauf zu sehen, daß die fräglichen Bauoperate jederzeit nur in der angegebenen Urt versaßt anher gelangen.

Bubernial = Berordnung vom 15. Februar 1841 Gubernial = Bahl 2150.

#### 24.

Erneuerung ber Vorschriften zur Vorbeugung ber Sunds.

Da die Kalle, daß Menschen und hausthiere von wuthenden und mutbverdachtigen Sunden verlett merden, in der letten Beit ungewöhnlich baufig im Lande vorkommen, findet man fich peranlaßt, die Aufmerksamkeit der f. f. Kreibamter auf diefen boch= wichtigen Gegenstand ju lenken, und hiemit anzuordnen, daß fammtlichen Dominien die mit der hierortigen Berordnung vom 27. Juli 1824 3. 43598 anbefohlene Sinwirfung auf die Dertilaung aller überfluffigen und herrnlofen, und auf die zweckma-Bige Pflege und Aufficht ber in den Saushaltungen benötbigten Sunde neuerdings in Erinnerung gebracht und eingescharft merde, daß fie durch eine genaue Beobachtung ber im 6. 94. und ben folgenden des Rreisschreibens vom 14. December 1811 3 52847, Dann im 6. 54. bes Rreisschreibens vom 17. Juni 1835 Babl 32267 enthaltenen Belehrungen dem Musbruche Diefer furchtbaren Krantheit, und in dem Falle ihres Borkommens der Uebertras aung derfelben auf Menschen und Sausthiere thatigft entaegen ju wirfen baben.

Während übrigens gleichzeitig auch eine Republication des die Erkenntniß der Hundswuth und die Verhüthung ihres Ausbruches und ihrer Verbreitung betreffenden Inhaltes der bezogenen Kreisschreiben von den Kirchenkanzeln einzuleiten ist, wird den k. k. Kreisamtern die Ueberwachung der Dominien in der Handhabung der auf diesen wichtigen Zweig der öffentlichen Postizeiaufsicht Bezug nehmenden Vorschriften mit dem Beisaße zur besonderen Psiicht gemacht, daß bei vorkommenden Unzeigen über Beschädigungen von wüthenden oder wuthverdächtigen Thieren die dießfälligen Erhebungen stells mit aller Beschleunigung einzusteiten, und hiezu nur vollkommen verläßliche Sanitats Indivision

duen ju verwenden find.

Subernial : Berordnung vom 16. Februar 1841 Gubernial = Bahl 11304.

mniej, że sie zwykle liczy dziewięć osób na jeden sażeń

wiedeński w płaszczyźnie.

O tém uwiadamia Rząd krajowy c. k. Urzędy cyrkułowe dla przestrzegania niniejszego przepisu i udzielenia go osobom do budownictwa należącym z tą uwagą, aby się na przyszłość w podobnych wypadkach ściśle trzymały powyższego przepisu i na to baczyły, i aby w mowie będące operaty budownicze zawsze tylko w podanym tutaj kształcie ułożone Rządowi krajowemu podawane były.

Rozporządzenie gub. z dnia 15. Lutego 1841 do l. gub. 2150.

24.

Odnowienie przepisów w celu zapobieżenia wściekliźnie.

Ponieważ się w ostatnich czasach nadzwyczajnie czesto zdarzały w kraju przypadki, iż psy wściekle, albo o wścieklizne podejrzane pokasaly ludzi i zwierzęta domowe, wiec Rzad krajowy widzi się być spowodowanym zwrócić uwage c. k. Urzedów cyrkułowych na ten bardzo ważny przedmiot, a zarazem rozporządzić, ażeby wszystkim Dominijom przypomniały znowu nakazana rozporządzeniem Rządu krajowego z dnia 27. Lipca 1824 do liczby 43598 usilność do wygubienia wszystkich niepotrzebnych, samopas włóczących się i na stosowne utrzymywanie i dozór potrzebnych przy gospodarstwie psów, a oraz surowo zaleciły, ażeby przez ścisłe przestrzeganie zawartej w 94. i następujących dalszych paragrafach okolnika z dnia 14. Grudnia 1811 do liczby 52847, Iudzież okolnika z dnia 17. Czerwca 1835 do liczby 32267 nauki, wybuchowi tej okropnej choroby, a w razie pojawienia jej rozszerzaniu się jej na ludzi i zwierzeta domowe ile možności zapobiegały.

Oprócz tego, że Urzędy cyrkulowe mają zalecić, ażeby treść wymienionego okolnika, tycząca się sposobu poznawania wścieklizny i zapobiegania jej wybuchowi i szerzeniu się z kazalnic była na nowo ogłoszona, wkłada się na Urzędy cyrkulowe obowiązek czuwania nad Dominijami we względzie sprawowania odnoszących się do tej tak ważnej galęzi publicznego dozoru policyjnego przepisów, z tym dodatkiem, że w razie odebranego doniesienia o uszkodzeniu przez źwierzęta wściekłe, albo o wściekliznę podejrzane, rozpoznanie rzeczy jak najspieszniej nakazać i do tego tylko takich użyć lekarzów należy, na których się zupełnie spuścić można.

Rozporządzenie gub. z d. 16. Lutego 1841 do liczby gub. 11301.

Bestimmung ber Postrittgebuhren vom 1. Mars 1841 an- gefangen.

Die hohe f. f. allgemeine Hoffammer fand sich bestimmt, das Postrittgeld für ein Pferd und eine einfache Poststation sowohl bei Uerarial als Privatritten, vom 1. März angesangen, in Desterreich ob der Enns und in Steiermark auf Einen Gulden C. M., in Bohmen und Mähren dann Schlesien auf Ucht und Fünfzig Kreuzer C. M. zu erhohen. Die Gebühr für den Gebrauch eines gedeckten Wagens wird auf die Hälfte, und für den Gebrauch eines ungedeckten Wagens auf ein Viertel des Postrittgeldes für ein Pferd festgeset.

In den übrigen Landern werden die Postrittgelder in ihrem Ausmaße unverändert beibehalten. Das Wagenschmiergeld wird in allen Landern in dem bisherigen Ausmaße belassen, und das Postislionstrinkgeld ist nach den mit 1. Mai 1839 in Wirksam-

feit gekommenen Vorfcriften ju entrichten.

Welches in Gemäßheit des hohen Hofkammer-Decretes vom 3. Hornung d. J. 3. 4805 - 220 hiemit zur allgemeinen Kennt-niß gebracht wird.

Gubernial = Rundmachung vom 18. Kebruar 1841 Gubernial - 3abl 11661.

## 26.

Umwechslung ber ausgegoltenen Stämpelbogen zu 7, 10, 40, 80 und 100 fl.; dann weitere Verwendung der nach den früheren Vorschriften gestämpelten a) handels- und Gewerbsbücher, und b) der Spielkarten.

Im Grunde des Decrets der hoben f. f. allgemeinen hoffammer vom 28. December 1840 Bahl 50056 - 4769, werden folgende Bestimmungen zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

1. Die im Besige von Privaten befindlichen Stampelbosgen, von den, nach dem Stampels und Targesetze vom 27. Janer 1840 nicht mehr bestehenden Classen zu 7, 10, 40, 80

und 100 fl., konnen umgewechfelt werden.

Diejenigen, welche sich im Besite folder ausgegoltenen Stampelbogen befinden, werden hiemit aufgefordert, diese Stampelbogen bei der t. f. galizischen Cameral Sefallen Berwaltung

25.

Wymiar opłaty za jazdę pocztą, zacząwszy od dnia 4. Marca 1841.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna uznała opłate za jazdę poczta od jednego konia i pojedyńczej stacyi pocztowej tak przy jazdach skarbowych, jako i prywatnych, zaczawszy od dnia 1. Marca 1841, podwyzszyć, w Austryi powyżej Anizy i w Styryi na jeden złoty reński m. k., w Czechach i Morawie, tudzież Szlązku na pięcdziesiąt i ośm krajcarów m. k. Nalezność za użycie powozu krytego na połowę, a powozu niekrytego na czwartą część tego, co wynosi opłata za jazdę pocztą od jednego konia, wyznaczoną zostaje.

W innych krajach pozostanie przy dotychczasowej opłacie za jazdę pocztą. Opłata za smarowidło pozostanie we wszystkich prowincyjach taka sama, jaka jest teraz, a poczestne dla pocztylijonów (tryngielt) opłacać należy podług przepisów, które z dniem 1. Maja 1839 nabyły mocy obo-

wiazującej.

Co się niniejszem w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 3. Lutego r. b. do liczby 4805-220 do powszechnej wiadomości podaje.

Obwieszczenie gub. z d. 18. Lutego 1841 do liczby gub. 11664.

## 26.

Wymiana nieważnych już arkuszy stęplowych po 7, 10, 40, 80 i 100 złr.; tudzież dalsze użycie podług dawniejszych przepisów stęplowanych a) ksiąg kupieckich i zarobkowych, tudzież b) kart do grania.

Na zasadzie dekretu wysokiej c k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 28. Gruduia 1840 pod liczbą 50056-4769, podaje sie do publicznej wiadomości następujące przepisy:

1. Arkusze stęplowe, w posiadaniu osób prywatnych zostające, z klas podlug Ustawy stęplu i taks z dnia 27. Stycznia 1840 już więcej nieistnących, jako to: po 7, 10, 40, 80 i 100 złr. mogą być wymieniane.

Tych, co posiadają takie już nieważne arkusze stęplowe, wzywa się, aby takie stęplowe arkusze do c. k. galicyjskiej Administracyi dochodów skarbowych w ciągu ostateczne-

innerhalb ber peremtorischen Frist von 6 Monaten vom beutigen

Sage gerechnet, ju überreichen.

Der Umtausch wird in der Urt gefchehen, daß den Partheien giltige Stampelbogen, beren Befammtbetrag bem Bertbe der beigebrachten ausgegoltenen Stampelbogen gleich fommt, ausgefolgt werden.

Es fann jedoch die Umwechslung nur dann Statt finden, wenn der Stämpel fur acht erkannt wird, der Stampelbogen noch nicht gebraucht wurde und vollkommen rein und unbe-

schrieben ift.

2. Die nach dem G. 44. des Stampelpatents vom 5. October 1802 claffenmaßig gestampelten, und noch nicht vollgeschriebenen Sandels = und Gewerbsbucher erfordern zu ihrer ferneren Bermendung feine nachtragliche Stamplung.

Die Sandels = und Gewerbsleute haben jedoch diefe Bucher der Paraphirung durch die im Begirke befindlichen Befalls= Auffichtsorgane ju unterziehen, in fofern die Paraphirung Diefer Bucher nicht ichon bei ihrer Stamplung vorgenommen murde.

3. Die noch nicht verbrauchten, und nach den früheren Borfdriften claffenmäßig gestämpelten Spielkarten unterliegen feiner nachträglichen Stämplung. Ein Verfauf berfelben darf jedoch nur noch mabrend des Golarjabres 1841 Statt finden. Mach Ublauf diefes Sahres werden fie, wenn fie bei Fabrifanten oder im Sandel betreten werden, als ungestämpelt betrachtet, und dem gesehlichen Berfahren unterzogen werden.

Gubernial : Kundmachung vom 18. Februar 1841 Gubernial : Bahl 11739.

# 27.

Aufbebung der f. f. hilfszollamter in Przewóz, Dzikow, Maydan, Toki und Kalaharówka, dann der Boll-Bolletantenämter in Ottalez und Niziny.

Im Grunde des Decrets der hohen f. f. allgemeinen Soffammer vom 23. December 1840 Babl 48626 - 3262, werden die E. f. hilfszollamter in Przewoz, Dzikow, Maydan, Toki und Kalaharowka, dann die Boll = Bolletantenamter in Ottalez und Niziny mit lettem Upril d. J. aufgeboben.

Dem Hilfszollamte in Sieroslawico wurden die Befugnisse eines Commercial = Bollamtes, deren Ausübung am 1. Mai d. I

beginnen wird, provisorisch verlieben.

Welches hiemit bekannt gemacht wird.

Gubernial: Rundmachung vom 20. Februar 1841 Gubernial Sabl 11740.

go okresu czasu 6 miesięcy, licząc od dnia dzisiejszego, podawali.

Wymiana ta nastąpi w tym sposobie, ze stronom ważne arkusze stęplowe, których ogólna ilość pienieżna wartości złozonych arkuszów stęplowych nieważnych wyrównywa, wydane będą.

Wszakże ta przemiana możo tylko natenczas nastąpić, jeżeli stępel uznany będzie za prawdziwy, arkusz stęplowy jeszcze nieużywanym i zupelnie czystym i niezapisanym będzie.

2. Książki haudlowe (kupieckie) i zarobkowe, podlug Patentu stęplowego z roku 1802 sfu 44. podlug klasy stęplowane, nie całkiem zapisane, niepotrzebują do dalszego uży-

wania onych žadnego steplu dodatkowego.

Wszakże kupcy i profesyjoniści obowiązani książki te podać Urzędowi dochodowemu nadzorczemu powiatowemu do parafowania (zakreślenia miejsc nie do zapisania), jeżeli to parafowanie nie było przedsięwzięte jeszcze podczas stęplo-

wania onych.

3. Karty do grania jeszcze nieużywane i podług dawniejszych przepisów stosownie do klasy stęplowane, nie podlegają dodatkowemu stęplowaniu. Wszakże tylko w ciągu roku solarnego 1841 sprzedawać je wolno. Po upłynieniu tego roku, gdy u fabrykanta lub w handlu dostrzeżone będa, za niestęplowane uważane i prawnemu postępowaniu poddane być mają.

Obwieszczenie gub. z dnia 18. Lutego 1841 do l. gub. 11739.

# 27.

Zniesienie c. k. Urzędów cłowych pomocniczych w Przewozie, Dzikowie, Majdanie, Tokach i Kałaharówce, tudzież Urzędów cłowych boletujących w Otałężu i Nizinach.

W skutek dekretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 23. Grudnia 1840 do liczby 48626-3262 zniesione zostają c. k. Urzędy cłowe pomocnicze w Przewozie, Dzikowie, Majdanie, Tokach i Kałaharówce, tudzież Urzędy cłowe boletujące w Otałężu i Nizinach z dniem ostatnim Kwietnia r. b.

Urzędowi cłowemu pomocniczemu w Sierosławicach nadano prowizorycznie upowaźnienie handlowego Urzędu cłowe-

go, które dnia 1. Maja r. b. zacznie wykonywać.

Co sie niniejszem do publicznej wiadomości podaje. Obwieszczenie gub. z dnia 20. Lutego 1841 do l. gub. 11740.

4 4

28.

Bestimmung des Ausmaßes für Erziehungs . Beitrage.

Die den erweiterten Wirkungskeis der Länderstellen in Pensions-Ungelegenheiten betreffende, im 50 Band der P. G. S. Mro. 50 Seite 228 bis 233 aufgenommene Hoffammer = Verordnung vom 26. Upril 1822, enthält unterm Underem auch die Weisung: es komme bei Verleihung von Erziehungs = Beiträgen für Kinder solcher Witwen, bei welchen der lette Gehalt des verstorbenen Gatten zum Makstabe der Bestimmung der witiblichen Pension zu dienen hat, der Grundsat unabweichlich zu beobachten, daß die Pension der Mutter nehst den Erziehungs-Beiträgen für alle Kinder zusammen, nie die Hälfte des besagten Gehaltes, oder, wenn solcher jährliche Eintausend Gulden und darüber betrug, nie die Hälfte jährlicher Fünshundert Gulden überschreiten dürfe.

Die allgemeine Hoffammer hat jedoch bei mehreren Untafsen wahrgenommen, daß in den Fällen, wo von Seite der Lanzdesbehörden den Witwen nebst der Pension auch Erziehungs-Beiträge für ihre Kinder normalmäßig flüssig gemacht werden, die gedachte Verordnung nicht selten dahin gedeutet zu werden scheine, als ob das sestgesekte Marimum (der Hälfte des Uctivitäts-Gehaltes des verstorbenen Gatten) beim Ausmaß der witiblichen Pension und der Erziehungs Beiträge für die Kinder jedesmal ohne Rücksicht auf die Zahl der zu Erziehungs Beiträgen geeigeneten Waisen erreicht werden müßte, wornach es dann geschieht, daß Erziehungs Beiträge in zu hohen Beträgen, und daher oft außer dem Verhältniße des Ranges und Gehaltes ihres Gatten, gegenüber gleichen oder höheren Beamten Cathegorien, bewilligt zu werden pstegen.

Um nun diesen selbst auch den Finanzen obträglichen Mißverhältnissen für die Zukunft zu begegnen, wird dem k. k. Landesgubernium mit Bezug auf das vorerwähnte Hoffammer-Decret
vom 26. Upril 1822 Zabl 46803 - 4328 bedeutet, daß bei Uusmittlung der Erziehungs-Beiträge zunächst der Kang und Gehalt
des Gatten und Vaters berücsschiegt werden müsse, und daß,
falls der Gesammtgenuß an Pension und Erziehungs-Beiträgen
für Witwen bis zu dem vollen Betrage der Hälfte des letzen
Uctivitäts-Gehaltes des verstorbenen Gatten; und rücksichtlich bis
zu dem Maximum jährlicher Fünshundert Gulden ausgemittelt
werden wollte, dieses Uusmaß nur dann in dem Wirkungskreise
der Länderstellen liege, wenn von den vorhandenen unversorgten
Kindern auch vier noch unter dem Normalalter siehen, das ist:
betheilungsfähig sind.

hoffammer : Decret vom 2. Janer 1841 hof 3ahl 51460 - 2638.

## Wymiar dodatków na wychowanie.

Tycząco się rozprzestrzenionej działalności Rządów krajowych w sprawach pensyjnych, w tomie 50 Zbioru Ust. krajowych pod liczbą 50 od stronicy 228 aż do 233 umieszczone rozporządzenie Ramery nadwornej z dnia 26. Kwietnia 1822 zawiera w sobie między innemi i ten także nakaz: aby wyznaczając dodatki na wychowanie dzieci owych wdów, u których ostatnia płaca zmarłego małżonka służyć ma za miarę w wyznaczeniu pensyi wdowiej, trzymano się nieodstępnie tej zasady, że pensyja matki łącznie z dodatkami na wychowanie wszystkich dzieci nigdy nie powinna przewyższać połowy wymienionej płacy, lub gdyby ta tysiąc złotych reńskich, albo też więcej wynosiła, nigdy połowy rocznie pięciuset złotych reńskich.

Powszechna Kamera nadworna postrzegła jednakże przy kilku zdarzeniach, że w przypadkach, gdzie Rządy krajowe wyznaczają wdowom prócz pensyi także dodatki na wychowanie ich dzieci, zdaje się, iż wymienione rozporządzenie tak bywa rozumiane, jak gdyby ustanowione maximum (polowy płacy w czasie czynnéj służby zmarłego małżonka) przy wymiarze pensyi wdowiej i dodatków na wychowanie dzieci zawsze bez względu na ilość sierot, do pobierania dodatków na wychowanie uwłaściwionych, zawsze miało mieć miejsce, zkąd wynika, iż zwykło się zezwalać na nadto wysokie dodatki na wychowanie, a dla tego też często nie w stosunku do stopnia i pobieranej płacy małżonka, w porównaniu do równych albo i wyższych stopni urzędników.

Aby więc tym, nawet Skarbowi uciążliwym niestosownościom nadal zapobiedz, oznajmia się c. k. Rządowi krajowemu z odniesieniem się do wymienionego dekretu kamery nadwornej z dnia 26. Kwietnia 1822 do liczby 46803-4328, że przy wymiarze dodatków na wychowanie najprzód uważać należy na stopień i płacę malżonka i ojca, i że w razie, gdyby peusyję wraz z dodatkami na wychowanie chciano wdowom wyznaczyć aż do spełna polowej ostatniej płacy w czasie czynnej służby, a odnośnie aż do maximum rocznie pięciuset złotych reńskich, taki wymiar tylko w ówczas należy do obrębu działalności Rządów krajowych, gdy z pomiędzy niepomieszczonych jeszcze dzieci jest czworo niemających lat normalnych, to jest: uwłaściwionych do udziału w dodatku.

Dekret Kamery nadw. z d. 2. Stycznia 1841 do I. nadw. 51400-2638.

In Folge hoben Hofkanzlei-Decrets vom 3. hornung 1841 Rabl 2178 - 289 hat diese Bestimmung auch für politische Fonds, Stände und Städte zu gelten.

Subermal : Erledigung vom 22. Februar 1841 Gub. 3ahl 5678 und 14896.

#### 29.

Die von Santtats = Individuen fur Behandlung mißhandelter oder fonst verletter Personen verrechneten Kosten, hat der ärztlich Behandelte selbst zu tragen.

Durch einzelne vorgekommene Fälle findet sich die Landesstelle veranlaßt, den k. k. Kreisämtern zur künftigen Darnachachtung zu bedeuten, daß unter die im h. 446. des St. G. B. II. Theiles bezeichneten arztlichen Reisekosten, welche nach h. 449. die unterssuchende Obrigkeit gegen Regreß an die sachfällige Parthei vorzuschießen bat, offenbar solche Kosten nicht gehören, welche Sanitats-Indididuen aus Unlaß der Behandlung mißhandelter oder sonst verleßter Personen verrechnen, denn derlei Kosten fallen, als nicht unmittelbar zur Untersuchung gehorend, dem arztlich Behandelten selbst zur Last, und kann demselben deren Ersaß nach h. 898 nur durch das Urtheil zugesprochen werden, ohne daß die untersuchende Obrigkeit für seine dießfällige Entschädigung zu haften hatte.

Es sind daber derlei Aufrechnungen nie mit den Reisekosten= Berechnungen aus Unlaß von arztlichen Untersuchungen zu cumuli= ren, welche bloß Behufs der Ausstellung der zur Strafverhandlung

nothwendigen arxtlichen Befunde vorgenommen wurden.

Gubernial = Berordnung vom 25. Februar 1841 Gubernial = Bahl 2513.

#### 30.

Stämpelbefreiung ber Quittungen über Dag und Umgelbe. Entschädigungen.

Die hohe f. f. allgemeine Hoffammer hat mit dem Decrete vom 31. December 1840 Bahl 48202 - 4554 die durch besondere Vorschriften ausgesprochene Stampelbefreiung der Quittungen über Daz = und Umgelos = Entschädigungen auch ferners aufrecht zu erhalten beschloffen.

Hievon werden die f. f. Cameral-Bezirks-Verwaltungen und Alemter zur Wiffenschaft und Nachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Verordnung ber f. f. Cameral = Befällen = Verwaltung vom 29. Janer 1841 3ahl 1318.

Gubernial : Erledigung vom 2. Mars 1841 Gubernial : 3abl 12907.

W skutek dekretu wysokiej Kaucelaryi nadwornej z d. 3. Lutego 1841 do liczby 2178-289, ma to rozporządzenie odnosić się także do funduszów politycznych, stanowych i miejskich.

Expedycyja gub. z d. 22. Lutego 1841 do liczby gub. 5678 i 14896.

29.

Parachowane przez lékarzów koszta za kuracyje skrzywdzonych, albo jakkolwiek skaleczonych osób, powinien ponosić kuracyi używający.

powodu zaszłych wypadków uznał Rząd krajowy za stosowną, oznajmić c. k. Urzędom cyrkułowym dla przestrzegania na przyszlość, że do wyrazonych w sie 446. Ustawy karnej Części II. kosztów podróży lekarskiej, które podlug siu 449. Zwierzchność rozpoznawająca za regresem do strony sprawę przegrywającej ma wypłacić, oczywiście takie koszta nie należą, które lekarze z powodu kuracyi skrzywdzonych, albo jakkolwiek skaleczonych osób rachują, albowiem takie koszta spadają jako niebezpośrednio do śledztwa należące na osobę kuracyi używającą, a powrócenie onych nie może im być podlug siu 398. tylko przez wyrok przyznane, a Zwierzchność rozpoznawająca bynajmniej nie jest obowiązaną ręczyć mu za wynagrodzenie.

Nigdy przeto takich rachunków nie należy mieszać z rachunkami za koszta podróży z powodu rozpoznawań lekarskich, które jedynie dla wydania lekarskiej species facti, potrzebnej do przeprowadzenia karnej sprawy, przedsiebrane były.

Rozporządzenie gub. z dnia 25. Lutego 1841 do l. gub. 2513.

30.

Itwity na wynagrodzenie za szynkowanie wina i innych trunków są wolne od stępla.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna postanowiła dekretem z dnia 31. Grudnia 1840 do liczby 48202-4554 utrzymać i nadal wyrzeczone osobnemi przepisami uwolnienie od stępla kwitów na wynagrodzenia za szynkowanie wina i innych trunków (w innych prowincyjach oplacane).

() czem się uwiadamia c. k. kameralne Administracyje

bwodowe i Urzedy.

Rozporządzenie c. k. Administracyj dochodów skarbowych z d. 29. Stycznia 1841 do liczby 1318.

Expedycyja gub. z dnia 2. Marca 1841 do liczby gub. 12907.

31.

Bestimmung ber Stämpelgebühren für Zeitungen bom 1. April 1841 angefangen.

Laut Decret der hohen k. k. allgemeinen Hoffammer vom 15. Hornung I. J. Bahl 6439-729, haben Se. Majestät mit allershöchster Entschließung vom 7. Jäner I. J. allergnädigst zu genehmigen geruhet, daß künftig für alle Zeitungen, welche das Geset vom 27. Jäner v. J. als stämpelpslichtig erklärt, ohne Unterschied des Umfanges derselben, und der darin enthaltenen eigentlichen politischen Notizen die Stämpelgebühr mit Zwei Kreuzern für eine ausländische, und mit Einem Kreuzer für eine inslandische Zeitung festgesett werde.

Welches mit dem Beisage zur allgemeinen Kenntniß gesbracht wird, daß die Ubnahme der Stämpelgebühren für Zeitungen nach den in dieser allerhöchsten Entschließung enthaltenen

Bestimmungen mit 1. Upril 1841 beginnen werde.

Gubernial: Kundmachung vom 3. Marz 1841 Gubernial : Bahl 15603.

32.

Sinfichtlich ber Nachprufungen bei Pfarr-Concursprufungen.

Ueber die Frage, ob es bei Pfarr-Concursprüfungen zuläßig sey, Nachprüfungen überhaupt aus einzelnen Prüfungsgegenständen zu gestatten, oder ob auf die Wiederholung der ganzen Prüfung zu dringen ware, dann von welchen Bedingungen im ersten Falle eine folche Bewilligung abhängen sollte, und welche Behörde dieselbe zu ertheilen habe? hat die k. k. Hoffanzlei laut Decrets vom 28. Jäner 1841 Zahl 31977 zur künstigen Nichtschnur anzuvordnen gefunden, daß für den Fall als der Candidat nur aus einem Prüfungsgegenstande bei der Pfarr-Concursprüfung die zweite Classe erhalten hat, nicht auf die Wiederholung der ganzen Prüfung, sondern nur aus jenem Prüfungsgegenstande, aus welchem er die zweite Classe erhalten hat, zu dringen sey. Seen so soll ein Candidat, welcher wegen Unwohlsein nicht alle Prüfungen des Pfarr-Concurses ablegen konnte, nur diejenigen nachetragen, an welchen er verhindert wurde.

Die Bewilligung zur Wiederholung der Pfarr-Concurs-Prüfung soll unter der Bewilligung ertheilt werden, daß der Candidat diese Ueberprüfung bei einer allgemeinen Pfarr-Concursprüfung ablege, und daß die durch eine wiederholte Prü31.

Oznaczenie należytości stęplowej dla gazet, od dnia 1. Hwietnia 1841 poczynając.

Moca dekretu wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 15. Lutego r. b. za liczbą 6439-729, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższem postanowieniem z dnia 7. Stycznia r. b. najłaskawiej zezwolie, by na przyszłość dla wszystkich gazet, Ustawą z dnia 27. Stycznia r. z. podlegającemi steplowi uznanych, bez różnicy ich objętości i zawartych tamzo właściwych politycznych wiadomości, należytość stęplowa dla gazety zagranicznej na dwa krajcary, a dla krajowej na jeden krajcar ustanowioną była.

Co się podaje do powszechnej wiadomości z tym dokładem, że pobór tych nalezytości stęplowych od gazet, stosownie do przepisu zawartego w tem najwyższem postanowieniu, od 1. Kwietnia 1841 poczyna się.

Obwieszczenie gub. z d. 3. Marca 1841 do liczby gub. 15603.

32.

O poprawianiu egzaminu konkursowego na plebanije.

Na zapytanie, czy, co się tyczy egzaminu konkursowego na plebanije, wolno pozwalać na poprawianie z pojedynczych przedmiotów, czy też nastawać należy na powtórzenie calego egzaminu, tudzież od jakich warunków ma w pierwszym przypadku zależeć takie pozwolenie, i która Instancyja ma go udzielać? uznała c. k. Kancelaryja nadworna dekretem z dnia 28. Stycznia 1841 do liczby 31977 za rzecz stosowna, przepisać na przyszłość za prawidło, że w razie, gdyby kandytat tylko z jednego przedmiotu na konkursowym egzaminie na plebanije drugą klasę dostał, nie należy żądać powtarzania całego egzaminu, lecz tylko z owego przedmiotu, z którego on drugą klasę dostał. Tak też i kandydat, któren z powodu słabości nie mógł zdać wszystkich egzaminów konkursowych, nie powinien tylko owe poprawiać, których mu słabość zdawać nie pozwoliła.

Pozwolenie do poprawiania egzaminu konkursowego na plebanije ma być pod warunkiem udzielone, ażeby kandydat ten powtórny egzamin podczas ogólnego egzaminu konkursowego na plebaniję zdawał, i ażeby w powtórnym egzaminie fung verbefferte zweite Claffe, immer als folche durch den Calkul

preparato examine« ersichtlich gemacht werde. Hiedurch wird der Unterschied zwischen einer vollständig und auf einmal gut bestandenen Pfarr = Concursprufung und einer folden, welche erst mittelft Nachbesserung ju Stande fam, blei= bend gemacht, und ber 3med ber wiffenschaftlichen Nacheiferung bes Curat = Clerus aufrecht erhalten.

Die Bewilligung jur Wiederholung der Pfarr = Concurd-Prufung ift übrigens bei bem betreffenden Ordinariate angusuchen, zumalen daffelbe am meisten in der Lage ift, die Burdigfeit fo wie die fonstigen Berhaltniffe des Curat = Clerus ju be=

urtbeilen.

Diese Vorschrift wird daber fammtlichen lat. und gr. fath. Confistorien jur funftigen Darnachachtung befannt gemacht. Gubernial = Berordnung vom 4. Marg 1841 Gubernial = 3ahl 13189.

33.

Ueber die von Behorden, welche querft eine Urfunde oder Schrift beglaubigen, in Absicht auf den Legalifirungs. Stampel beizurudenbe Legalifirungs - Claufel.

Ueber die von einem Kreisamte vorgebrachte Bemerkung, das Kreisamt fomme meiftens in die Lage Urkunden ju beglaubigen, die schon durch Dominien, Magistrate oder Landdechante legas-listrt sind, ohne daß allen solchen der Legalistrungs-Stämpel aufsgedrückt, oder beigeheftet, oder auch zu entnehmen ware, daß der vorausgegangenen Legalistrung vorschriftsmäßig ein mit 30 fr. gestämpeltes Befuch oder Protofoll jum Grunde gelegen fen; wird ben Rreibamtern über Ersuchen der f. f. vereinten Cameral= Gefällen = Verwaltung vom 30. Janer 1. J. Bahl 38756 aufge= tragen, sogleich mittelst Currenden an sammtliche Dominien, Magistrate und Landdechante bekannt zu geben, daß in jenen Fallen, wo nach f. 51. des neuen Sar = und Stampelgesetes einer ju legalistrenden Urfunde weder der Legalistrungs-Stampel aufgedrudt, noch auch ein Stampelbogen von 30 fr. beigeheftet ift, von derjenigen Behorde, deren Legalifirungs = Claufel auf ber betreffenden Schrift bie erfte vorkommen wird, die Bestatigung einzuschalten fen, daß diefe Umtsbandlung über das von ber Parthei auf einem 30 fr. Stampelbogen überreichte Befuch vom . . . . . . . Babl . . . . oder über das auf einem 30 fr. Stampelbogen aufgenommene protofollarische Unfuchen der Parthei vom . . . . . Babl . . . , . vorgenommen wurde. Mach welcher Beifung auch die Kreisamter fur Diejenigen Legalisirunpoprawiona druga klasa zawsze wyrazem »reparato examinea była oznaczona.

Tym sposobem pozostanie raz na zawsze różnica między zupełnie od razu z dobrym postępem odpisanym konkursem, a takim, który dopiéro przez poprawianie odpisano, i tym sposobem osiągnie się cel utrzymania kleru w naukowém spółzawodnictwie.

O pozwolenie do poprawiania egzaminu konkursowego podawać nalezy do właściwego ordynaryjatu, ile że tenże najlepiej może ocenić wartość osób i inne stosunki trudniącego się dusz opieką duchowieństwa.

Ten przepis niechaj więc wszystkim łacińskim i greckokatolickim Konsystorzom służy nadal za prawidło.

Rozporządzenie gub. z dnia 4. Marca 1841 do l. gub. 13189.

#### 33.

O klauzuli legalizacyjnéj, którą Instancyje zatwierdzające najpierwéj jaki dokument albo pismo we względzie stępla legalizacyjnego dodać mają.

powodu zrobionej przez pewny Urząd cyrkułowy uwagi, że się Urząd cyrkułowy najczęściej znajduje w położeniu potwierdzania dokumentów, legalizowanych już przez Dominija, Magistraty albo dziekanów, chociaż na takich dokumentach ani stepla legalizacyjnego nie ma wybitego, ani do nich przyszytego, ani też wiedzieć nie można, że poprzednia legalizacyja nastapiła w skutek prosby lub protokółu na 30 kr. steplu, jak jest przepisano, nakazuje się c. k. Urzędom cyrkułowym w skutek odezwy c. k. połączonej Administracyi dochodów skarbowych z dnia 30. Stycznia r. b. do l. 38756, ażeby zaraz przez kurendę wszystkim Dominijom, Magistratom i dziekanom ogłosiły, ze w owym przypadku, kiedy podług (su 51. nowej Ustawy taksowej i stęplowej na legalizować się mającym dokumeúcie nie ma stęplu legalizacyjnego ani wyciśniętego, ani stęplu 30krajcarowego do niej przyszytego, powinna ta Instancyja, której klauzula legalizacyjna pierwszą będzie na owem piśmie, ma potwierdzić, iż ta czynność urzędowa zaszła w skutek podanej przez stronę prośby na 30krajcarowym steplu z dnia . . . . . . do l. . . . . . lub w skutek spisanej na 30krajcarowym steplu protokolarnej prosby owej strony, z dnia . . . . . do l. . . . . Podług tego przepisu mają Urzędy cyrkułowe także przy owych gen sich zu benehmen haben werden, welche bei denfelben zuerst bewirft werden.

Wodurch einerseits für das Gefall und die im weiteren Zuge legalistrenden Behörden die Beruhigung erreicht werden wird, daß die erste Legalistrung also auch die nachfolgenden (§. 95.) nach Worschrift geschehen sey, andererseits aber die Partheien von der Zumuthung frei bleiben werden, die einmal schon erfüllte aber auf der Urkunde nicht ersichtliche Legalistrungs-Stampelpsticht zum zweiten Male gesehwidrig zu erfüllen.

Subernial = Verordnung vom 5. Marz 1841 Gubernial = Bahl 9134.

#### 34.

Ausdehnung der Vorschrift über die Termine zur Auszahlung und Einstellung der Alimentationen auch auf städtische, ständische und politische Fonde.

Von der hohen vereinigten f. f. Hoffanzlei wurde mit Decret vom 4. Februar I. J. Zahl 2849 - 386 erflart, daß die mit dem f. f. allgemeinen Hoffammer = Decrete vom 26. October 1840 Z. 42195 - 3048 erlassen, mit Gubernial=Erlaß vom 28. November 1840 Z. 78523 bekannt gemachte Weisung, über die Termine zur Auszahlung und Einstellung von Ulimentationen auch auf solche Zahlungen aus städtischen, ständischen und politischen Fonden auszudehnen sep.

Hievon werden die k. k. Kreikamter im Nachhange der Gubernial= Weisung vom 28. November 1840 3. 78523 verständigt, fämmtliche Magistrate in die Kenntnis zu seben.

Subernigl - Berordnung vom 6. Mary 1841 Gubernigl - 3ahl 14960.

#### 35.

Formularien zur Aufnahme des Kirchen-, Armen-, Waifenund Depositen - Bermögens nach dem Tode eines Pfarrers.

Laut Hoffanzlei = Decret vom 22. Janer 1841 Zahl 33906, sind der bestehenden Vorschrift gemäß nach dem Tode eines jeden Pfarrers das Kirchen = und Urmen = Instituts = Vermögen, und dort, wo Waisen = und Depositen = Uemter bestehen, auch diese zu liquidiren, und die Liquidations = Ausweise sodann der betref

legalizacyjach postępować, które najprzód same (Urzędy cyr-

kulowe) uskuteczniają.

Tym sposobem nabywa tak Skarb a następnie i Instancyja legalizująca pewność, że pierwszą legalizacyję a przeto i następujące (§. 95.) uskuteczniono tak, jak przepis każe, a oraz strona wolną będzie od wymagania, aby stęplu legalizacyjnego, któren już raz oplaciła, o czem się jednak z dokumentu przeświadczyć nie można, przeciw prawu powtórnie nie opłacała.

Rozporządzenie gub. z d. 5. Marca 1841 do liczby gub. 9134.

#### 34.

Rozciągnienie przepisu o terminach wypłaty i wstrzymania alimentacyj także na miejskie, stanowe i polityczne fundusze.

Wysoka c. k. powszechna Kancelaryja nadworna oświadczyła dekretem z dnia 4. Lutego r. b. do liczby 2849-386, że dany dekretem c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 26. Października 1840 do liczby 42195-3048, a ogłoszony rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 28. Listopada 1840 do liczby 78523 przepis o terminach wypłaty i wstrzymania alimentacyj, rozciągnięty być ma także na takież wypłaty z funduszów miejskich, stanowych i politycznych.

Rzad krajowy odwołując się na swoje rozporządzenie z d. 28. Listopada 1840 do liczby 78523, oświadcza to c. k. Urzędom cyrkułowym i zaleca im, aby o tem uwiadomiły wszy-

stkie Magistraty.

Rozporządzenie gub. z dnia 6. Marca 1841 do l. gub. 14960.

#### 35.

Formularze spisywania po śmierci parocha majątku kościelnego, ubogich, sierocińskiego i depozytowego.

Podług osnowy dekretu Kancelaryi nadwornej z dnia 22. Stycznia 1841 za liczbą 33906, należy stosownie do trwającego przepisu po śmierci każdego parocha obliczyć majątek kościoła i zakładu ubogich, a gdzie są Urzędy sierocińskie i depozytowe także i takie majątki, a potem wykazy tego obli-

fenden Bebörde zur weitern Amtshandlung vorzulegen. Da zu berlei Commissionen meistens Privatbeamte bestellt werden, welche mit dem bei dem Staate eingeführten Rechnungswesen nicht genug vertraut sind, daher es nicht selten geschieht, daß sehlerhaste Li= quidations = Ausweise vorgelegt werden, so ist die gedachte hohe Hossischen zu der E. E. General = Rechnungs = Directorium über= eingekommen, zu obigem Ende die anschlüßigen Formularien .] allgemein vorzuschreiben, welche somit allen Kreisamtern zur Dar= nachachtung in vorkommenden Fällen, wo bei einer Pfarre ein abgesondertes nicht unter der ausschließlichen Verwaltung des Pfarrers stehendes Kirchen = Vermögen vorhanden ist, wo zu der Pfründe eine eigene Jurisdiction gehört, oder wo sich Spitäler und Urmen = Institute besinden, mitgetheilt wird.

Subernial = Verordnung vom 10. Marz 1841 Gubernial = Sahl 14898.

Laborated the same and a superior of the latest states and the same of the sam

## Liquidations = Ausweis

über die Scontrirung der Waisencasse bei der (Kirche) (Pfarre) Herrschaft zu M. N. am ten N. 18

| Post- |                                                                                   | <b>%</b> a | res<br>ir | Geld     | 11        | ationen<br>n |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|--------------|
| Mro.  | Gegenstand:                                                                       | E. 202     |           | W. W.    | E. Wt.    | NG. NG.      |
|       |                                                                                   | fl.   8    | r.        | fl.   fr | fl.   fr. | ft.   f      |
| 1     | Rach dem anliegenden Rechnungs-Abschluße waren zu Ende des Monats R. 18 vorhanden |            |           |          |           |              |
| Q     | Bom 1ten N. bis zum heutigen Tage sind hinzuge- fommen                            |            |           |          |           |              |
|       | Busammen                                                                          |            |           |          |           |              |
| 3     | hievon wurden vom 1ten N. bis zum heutigen Tage ausgegeben                        |            |           |          |           |              |
|       | Daher am heutigen Tage in der Casse vorhanden fenn follen                         |            |           |          |           |              |
| 4     | Laut nachstehender Specification murden vorgefunden .                             |            |           |          |           |              |
| 5     | Mithin & mehr                                                                     |            |           |          |           |              |
| 6     |                                                                                   |            |           |          |           |              |
|       | Specification.                                                                    |            |           |          |           |              |
|       | a) Bares Geld.                                                                    |            |           |          |           |              |
|       | 1. in C. M. 3 Stud Banknoten à 10 fl                                              |            |           |          |           |              |
|       | 5 - dto. à 5 fl                                                                   |            |           |          |           |              |
|       | in Zwanziglreuzerstücken                                                          |            |           |          |           |              |
|       | in fleinerer Cont. Scheidemunze                                                   |            |           |          |           |              |
|       | 2. in B. B. 2 St. Einlösungs. (Anticipations.) Scheine à 10 fl.                   |            |           |          |           |              |
|       | 5 dto. dto. dto. à 5 fl,                                                          |            |           |          |           | 5-4          |
|       | an Kupfergeld                                                                     |            |           |          |           |              |
|       | ENTER OF BRIDE STATE SEAL FLOOR                                                   |            |           |          | -         |              |

| Post. |                                                                                    |     | Bares<br>i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bel<br>n | ld  | 1 3 | Obliga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tioner<br>n | 2   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Nro.  | Gegenstand:                                                                        | Œ.  | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W.       | W.  | E.  | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W.          | W.  |
|       | or grant.                                                                          | fl. | fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ft.      | fr. | fl. | fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fl.         | fr. |
|       | b) Obligationen.                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |
|       | 1. in öffentlichen Fonds.                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |     | Co. and Co. an |             |     |
|       | Staatsschuldverschreibung ddo. N. à glautend auf . Softammerobligationen           |     | Communication of the Communica |          |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |
|       | 2. bei Privaten.                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |
|       | Franz Uhl, ddo und Sat ddo für à 5% über fl fr. nach ruckgezahlten fl. giltig über |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Ī   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |
|       | Caspar Fein, ddo u. Cap ddo für à 50                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |     |
|       | Zusammen                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |     |     | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |     |

Daß vorstehend specificirte Gelbsorten mit . . . . im Baren, und mit . . . . in Obligationen (die Beträge sind mit Buchstaben auszusegen) genau abgezählt und eingeschen, und in der Sasse wirklich vorgefunden worden sind, wird mit dem Beisage bestätiget, daß dieser Ausweis in den betreffenden Beziehungen mit dem Journals-Abschluße vollkommen übereinstimmend sep.

M. am . . . 18 . .

(Unterfdriften.)

Gerner ift auf diefem Liquidations. Ausweise zu bemerken:

- 1. Db im Falle, als zwischen bem Journals Abschluße und dem wirklichen Befunde eine Differenz zum Vorscheine kommt, diese Differenz überhaupt und in welcher Art ausgeklärt wurde, oder ob im entgegengesetzen Falle der allfällige Ueberschuß in Empfang genommen, und der Abgang ersetzt wurde,
  und welche Vorkebrungen, falls Lesteres nicht geschehen wäre, wegen vollständiger Bedeckung der
  Casse getroffen worden sind.
- 2. Db die vorgefundenen Obligationen öffentlicher Fonds mit ber vorgeschriebenen Indorstrung ihrer hinterlegung in die Waisencasse versehen find.

- 3. Db und in wie ferne die bei Privaten anliegenden Capitalien mit gesesslicher Sicherheit aushaften, und welche Borkehrungen im Falle eines Mangels dieser Sicherheit bei einer oder mehrere Capitalsposten entweder bereits eingeleitet wurden, oder noch einzuleiten sind, um die Baisencasse vor einem allfälligen Schaden zu verwahren. Aus derselben Ursache ist auch
- 4. zu untersuchen und anzumerten, ob gegen die Ginbringlichkeit ber aushafteneen Intereffen fein Be-
- 5. ob mit dem Baifenvermögen überhaupt den beftehenden Borfchriften gemäß gebahrt wird.

## Rechnungs = Abschluß

des Waisenamtes der (Kirche) Pfarre) Herrschaft zu R. mit

|       |                                    |           | Bet       | r a | g   |     |     | 10 11                                   |
|-------|------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|
| Post= |                                    | Einze     | ln in     | Bu  | fam | men | in  |                                         |
| Nro.  | Activ-Vermögen:                    | I         | W.W.      |     |     |     |     | Anmertung.                              |
|       |                                    | fl.   fr. | fl.   fr. | fl. | fr. | fl. | fr. |                                         |
| 1     | Capitalien.                        |           |           |     |     |     |     | hier ist die Urfact                     |
|       | a) Verzinsliche                    |           |           |     |     |     |     | des Ueberschußes od<br>Abganges zu beme |
|       | in öffentlichen Fonden             |           |           |     |     |     |     | fen, und derjenig                       |
|       | à 5 <u>0</u>                       |           |           |     |     |     |     | namhaft zu macher                       |
|       | , 4 <u>0</u>                       |           |           |     |     |     |     | dem Erfterer gebo<br>und Letteren gu b  |
|       | $ \frac{21}{2} \frac{0}{0} \dots $ |           |           |     |     |     |     | decken obliegt.                         |
|       |                                    |           |           |     |     |     |     | Sind öffentlich                         |
|       | bei Privaten                       |           |           |     | - 1 | -   |     | Fonds - Obligatione                     |
|       | à 5°                               |           | İ         |     |     |     |     | Bur Bebedung cumi<br>lativer Forderunge |
|       | b) Unverzinsliche                  |           |           |     |     |     |     | vorhanden, so ist b                     |
|       | bei Privaten                       | <b>6</b>  |           |     |     |     |     | ber Entzifferung be                     |
|       |                                    |           |           |     |     |     |     | Ueberschußes oder Al                    |
|       |                                    |           |           |     |     |     |     | ganges auf ben Gurs                     |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betrag       |               |     |     |     |     |     |            |                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------------------------------------|
| a)ost=         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Einzeln in 3 |               |     |     |     | amn | nen | in         | Typed (dreep)                           |
| Mro.           | and the second s | J            | E. M.   W. W. |     |     |     |     | -   | Anmerkung. |                                         |
| _              | relation front out of states to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ft.          | fr.           | fl. | fr. | ft. | fr. | ft. | fr.        |                                         |
| 2              | Interessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |     |     |     |     |     | 5          | werth dieser Obliga-                    |
| 3              | Bares Gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |     |     |     |     |     |            | tionen Rudfict zu nehmen.               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |     |     | i i | -"  |     |            |                                         |
|                | Summe des Activ-Vermögens .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠            | ·             | ٠   | ·   | l   |     |     |            | Die unverzinslichen Activ - und Paffiv- |
|                | Passiv. Vermögen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |     |     |     |     |     |            | Capitalien muffen fic                   |
|                | Or a Mida Linu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |     |     |     |     |     |            | in ihren Summen                         |
| Z <sub>b</sub> | Capitalien. a) Berzinsliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |     |     |     |     |     |            | gleichen.                               |
|                | in öffentlichen Fonden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |               |     |     |     |     |     |            |                                         |
|                | à 5 <u>0</u> · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |     |     |     | i   |     |            |                                         |
|                | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |     |     |     |     |     |            |                                         |
|                | $=2\frac{1}{2}\frac{0}{0}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |     |     |     |     |     |            |                                         |
|                | bei Privaten<br>à 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |               |     |     |     |     |     |            |                                         |
|                | b) Unverzinsliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |     |     |     |     |     |            |                                         |
|                | bei Privaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |     |     |     |     |     |            |                                         |
| 5              | Interessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |     |     |     |     |     |            |                                         |
| 9              | Sutetellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               | 11  |     |     |     |     |            |                                         |
|                | Summe des Paffiv-Bermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |     |     |     |     |     |            |                                         |
|                | Phillipsins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |     |     |     |     |     | 1          |                                         |
| 6              | Mithin Leberschuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |     | İ   |     |     |     |            |                                         |
|                | ( avgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |     |     |     |     |     |            |                                         |

N. N. am

(Unterschriften.)

## Liquidations = Ausweis

über die Scontrirung der Depositencasse bei der (Kirche) (Pfarre) Herrschaft zu R. N. am . . . .

|       |                                                                                     | 8   | ares | Ge    | 10  | D1     | bliga | tione | n    | ua.       | F        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-----|--------|-------|-------|------|-----------|----------|
| Dost- |                                                                                     |     |      |       |     | t n    |       |       |      |           | Effecten |
| Mro.  | Gegenstand:                                                                         | -   |      | I     |     | E.     |       |       |      | Prátiofen |          |
|       |                                                                                     | ft. | fr.  | fl.   | fr. | ft.    | fr.   | ft.   | fr.  | Gt        | ű d e    |
| 1     | Nach dem Rechnungs - Abschluße zu Ende des<br>Monats R. waren dazumalen vorhanden . |     |      |       |     |        |       |       |      |           |          |
| 2     | Vom Iten N. bis zum heutigen Tage find hie-                                         |     |      |       |     |        |       |       |      |           |          |
|       | Zusammen                                                                            |     |      |       |     |        |       |       |      |           |          |
| 3     | Sievon wurden vom Iten R. bis zum heutigen<br>Tage ausgegeben                       |     |      |       |     |        |       |       |      |           |          |
| 4     | Daher am heutigen Tage in der Casse vorhanden fenn follen                           |     |      |       |     |        |       |       |      |           |          |
| 5     | Laut nachstehender Specification wurden in der- felben vorgefunden                  |     |      |       |     |        |       |       |      |           |          |
| б     | Mithin mehr                                                                         |     |      |       |     |        |       |       |      |           |          |
|       | Specification.                                                                      |     |      |       |     |        |       |       |      |           |          |
|       | a) Bares Geld.                                                                      |     | 0    |       |     |        | 16 1  |       | 71   |           |          |
|       | 1. in C. M. 3 Stud Banknoten à 5 fl                                                 |     | 15   |       |     |        | -     | 10    | 10   | -11 -11   |          |
|       | in Zwanzigfreuzerstuden                                                             |     |      |       |     |        | 1     | 1316  | 7    | 20/7/2    |          |
|       | in fleinerer Conv. Scheibemunge .                                                   |     |      |       |     |        |       |       | 212  |           |          |
|       | 2. in W. W. 5 Stud Einlösungs-(Anticipations-) Scheine à 5 ft                       |     |      |       |     |        | , din |       |      |           |          |
|       | in Aupfergeld                                                                       | n   | ATT  | 1919) |     | 17.17. |       |       | Carr | 1000      |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                | 25  | ares | (Se | ĺd | 1 21 | buga | tione | n   | на        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|-----|----|------|------|-------|-----|-----------|----------|
| Post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |     | i    |     |    | i n  |      |       |     | Prätiofen | Effecten |
| Nro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Begenstand:                                                    | E.  | M.   | W.  | W. | E.   | Mt.  | W.    | W.  | 30.0      | 89       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b) Obligationen.                                               | fl. | fr.  | fl. | fr | fl.  | fr.  | fl    | fr. | Gti       | ű cfe    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. in öffentlichen Fonds.                                      |     |      |     |    |      |      |       |     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Staatsschuldverschreibung ddo N. lautend auf à                 |     |      |     |    |      |      | - 1   |     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Banco-Obligationen ddo N. lautend auf . à . o 2. bei Privaten. | 3   |      |     |    |      |      |       |     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Franz Mayer, Schuldschein ddo Sas ddo                          |     |      |     |    |      |      |       |     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | betto (und alle fonstigen Merkmale.)                           |     |      |     |    |      |      |       |     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | c) Prätiofen.                                                  |     |      |     |    |      |      |       |     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Silberne Saduhr (bem N. N. gehörig)                            |     |      |     |    |      |      | -11   |     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d) Effecten.                                                   |     |      |     |    |      |      |       |     |           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Runder Kastorhut (dem N. R. gehörig)                           |     |      |     |    |      |      |       |     |           |          |
| de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la | Zusammen                                                       |     |      |     |    |      |      |       |     |           |          |

N. am

(Unterschriften.)

### Ferner ift auf diefem Liquidations-Ausweise gu bemerten:

- 1. Db im Falle, als zwischen dem Journals-Abschluße und dem wirklichen Befunde eine Differenz zum Borscheine kommt, diese Differenz überhaupt und in welcher Art ausgeklärt wurde, oder ob im entgegengesetzen Falle der allfällige Uederschuß in Empfang genommen und der Abgang ersetzt wurde, und welche Borkehrungen, falls Letteres nicht geschehen wäre, wegen vollständiger Bededung der Casse getroffen sind, und
- 2. ob die vorgefundenen Obligationen mit der vorgeschriebenen Indorstrung ihrer hinterlegung in die Depositencasse verseben find.

# Liquidations = Ausweiß

über die Scontrirung der Caffe bei ter (Pfarre) Rirche zu R. R.

am ten D. 18

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bares     | Geld      | Obliga    | tionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Post- | A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR |           | i         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ntro. | ·Gegenstand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E. M.     |           | E. M.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fl.   fr. | ft.   fr. | ft.   fr. | fl. fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1     | Rach dem vorjährigen Rechnungs-Abschluße betrug mit Ende December 18 der Casserest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2     | Som 1ten Janer 18 bis zum heutigen Scontti-<br>rungstage find eingegangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Zusammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3     | heutigen Tage ausgegeben bis zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Z4    | Daher am heutigen Tage in der Casse vorhanden seyn sollen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5     | Laut nachstehender Specification haben fich vorgefunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Mithin mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Specification.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | a) Bares Geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 1. in C. M. 5 Stud Banknoten à 10 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 5 • bto. à 5 fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | in Iwanzigkreuzerstüden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | in fleineren Munzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | à ç fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIRTE     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-1   | 20 - dto. dto. dto. à 1 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | an Kupfergeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           | plant of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state |

|      |                                                    | Bare      | s Geld    | Dbligationen          |
|------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Post | Gegenstand:                                        |           | i         | n                     |
| Nro. | e is the second of the second                      | E. M.     | N. W.     | (E. M.   W. W.        |
|      | b) Obligationen.                                   | fl.   fr. | fl.   fr. | fl.   fr.   fl.   fr. |
|      | 1. in öffentlichen Fonds.                          |           |           |                       |
|      | Staatsschuldverschreibung ddo. R. à 50 lautend auf |           |           |                       |
|      | Banco Dbligationen ddo. R. à 21 0 bto.             |           |           |                       |
|      | Hoffammer. » ddo. N. à 20 dto                      |           |           |                       |
|      | R. De. Standische » ddo. R. à 13 0 dto.            |           |           |                       |
|      | 2. bei Privaten.                                   |           |           |                       |
|      | Menzel Mayer ddo und Sagbrief ddo à 5% C. Dr. für  |           |           |                       |
|      | Anton Schmidt ddo und dto. ddo à 5% W. W. für      |           |           |                       |
|      | Zusammen                                           |           |           |                       |

Daß die vorstehend specificirten Geldsorten mit . . fl. . . fr. E. M. und . . fl. . . fr. W. W. im Baren, bann mit . . fl. . . fr. E. M. und . . fl. . . fr. B. B. in Obligationen (die Beträge sind mit Buchstaben anzusegen) genau abgezählt, eingesehen, und wirklich vorgefunden worden sind, wird von den Unterzeichneten mit dem Beisage bestätiget, daß dieser Ausweis in den betreffenden Beziehungen mit dem Kirchen-Journal-Abschluße volltommen übereinstimmend sey.

N. am . . ten N. 18 . .

(Unterschriften der Rirchenvorsteher)

Ferner ift auf diefem Liquidations-Ausweise zu bemerten:

- 1. Ob im Falle, als zwischen dem Journals. Abschluße und dem wirklichen Befunde eine Differenz zum Borschein kommt, diese Differenz überhaupt, und in welcher Art aufgeklärt wurde, oder ob im entsgegengesetzen Falle der allfällige Ueberschuß in Empfang genommen, und der Abgang ersetzt wurde, und welche Borkehrungen, salls Letteres nicht geschehen ware, wegen vollständiger Bedeckung der Casse getroffen worden sind.
- 2. Db die Casse unter dreifacher Sperre gehalten wird und die Obligationen darin aufbewahrt merden.
- 3. Wieviel von bem baren Caffereste allensalls in ber Caffe, und wie viel in handen eines und welchen Vorstandes zu Current Auslagen befindlich ift.
- 4. Db, in welchem Betrage und aus welcher Urfache Activa aushaften, und ob rudfictlich ihrer Ginbringlichfeit tein Bebenten obwaltet.
- 5. Db die Activ Capitalien bei Privaten mit Genehmigung ber hohen Landesstelle elocitt worden find, und zur Beit ber Liquidirung noch mit gesetlicher Sicherheit aushaften, und
- 6. ob die Obligationen öffentlicher Bonds gehörig vinculirt find.

· D.

# Liquidations = Auswis

über die Scontrirung der Casse bei dem Armeninstitute der Pfarre N. N. am . . . 184

|        |                                                                                    |     | Bares | Gelt |     |        | Oblig | atoeen |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----|--------|-------|--------|-----|
| 4)oft- | 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                         |     |       |      |     | n      |       |        |     |
| Mro.   | Gegenstand:                                                                        | E.  | M.    | W.W. |     | E. 20. |       |        |     |
|        |                                                                                    | fl. | fr.   | fl.  | fr. | fl.    | fr.   | fl.    | fr. |
| 1      | Nach dem vorjährigen Rechnungs-Abschluße betrug der Casserest mit Ende December 18 |     |       |      |     |        |       |        |     |
| 2      | Vom 1ten Jäner 18 bis zum heutigen Scontri-<br>rungstage find eingegangen          |     |       |      |     |        |       |        |     |
|        | Zusammen                                                                           |     |       |      |     |        |       |        |     |
| 3      | Sievon wurden vom 1ten Jäner 18 bis zum beutigen Tage ausgegeben                   |     |       |      |     |        |       |        |     |
| 4      | Daher am heutigen Tage in der Casse vorhanden fenn follen                          |     |       |      |     |        |       |        |     |
| 5      | Laut nachstehender Specification haben sich vorgefunden                            |     |       |      |     |        |       |        |     |
|        | Mithin (oder weder mehr noch weniger) weniger                                      |     |       |      |     |        |       |        |     |
|        | Specification.                                                                     |     |       |      |     |        |       |        |     |
|        | a) Bares Geld.                                                                     |     |       |      |     |        |       |        | 1   |
|        | 1. in C. M. 5 Stud Banknoten & 10 fl                                               |     |       |      |     |        |       |        |     |
|        | 5 - dto. à 5 fl                                                                    |     |       |      |     |        |       |        |     |
|        | in Zwanzigfreuzerstüden                                                            |     |       |      |     |        |       |        |     |
|        | in fleineren Gilbermunzen                                                          |     | 1     |      |     |        |       |        |     |
|        | 2. in B. W. 10 Stud Einlös. (Anticipations.) Scheine à 5 fl.                       |     |       |      |     |        |       |        |     |
|        | 20 • dto. dto. dto. a 1 fl.                                                        |     |       |      |     |        |       |        |     |
|        | in Rupfergelb                                                                      |     |       |      |     |        |       |        |     |
| II (   | Reilage eur Sig / Dog 60 og 48/11                                                  | 11  | 1     | 11   | 1   | 11     | 1     | H      | 1   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bares Geld   Obligationen                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Post | Gegenstand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i n                                                       |
| Rro. | in Commission in Manager of the Quille In Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Commission in Co | <b>C. M.</b>   <b>W. W.</b>   <b>C. M.</b>   <b>W. W.</b> |
|      | b) Obligationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fl.   fr.   fl.   fr.   fl.   fr.   fl.   fr.             |
|      | 1. an öffentlichen Fonds. Obligationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|      | Staatsschuldverschreibung ddo. R. à 50 lautend auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |
|      | Banco Dbligationen ddo. N. à $2\frac{1}{2}\frac{0}{0}$ dto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
|      | hoftammer. » ddo. R. à 20 bto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|      | R.De. Ständische » ddo. R. à 1\frac{3}{4} \frac{0}{0} dto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|      | 2. in Privat. Obligationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
|      | Wenzel Mayer ddo und Sapbrief ddo à 5% C. M. für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|      | Anton Schmidt ddo und bto. ddo à 50 W. M. für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
|      | Busammen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |

Daß die vorstehend specificirten Gelbsorten mit . . fl. . . fr. E. M. und . . fl. . . fr. B. W. im Baren, dann mit . . fl. . . fr. E. M. und . . fl. . . fr. B. B. in Obligationen (die Beträge sind mit Buchstaben anzusegen) genau abgezählt, eingesehen und vorgefunden worden find, wird von den Unterzeicheneten mit dem Beisate bestätiget, daß dieser Ausweis in den betreffenden Beziehungen mit dem Armen-Instituts Journals Abschluße vollkommen übereinstimmend sep.

(Unterschriften ber Armen . Inftituts - Borfteber.

Ferner ift auf diefem Liquidations. Ausweise zu bemerten:

- 1. Db im Falle, als zwischen dem Journals-Abschluße und dem wirklichen Befunde eine Differenz zum Vorschein kommt, diese Differenz überhaupt, und in welcher Art ausgeklärt wurde, oder ob im entgegengesetzen Falle der allfällige Ueberschuß in Empfang genommen, und der Abgang ersetzt wurde, und welche Vorkebrungen, falls Lesteres nicht geschehen ware, wegen vollständiger Bededung der Cassen getroffen worden sind.
- 2. Db die Caffe unter breifacher Sperre gehalten wird und die Obligationen barin aufbewahrt werden.
- 3. Wie viel von dem baren Caffereste allenfalls in der Caffe und wie viel in handen eines und welchen Borstandes zu Eurrent. Auslagen befindlich ift.
- 4. Db, in welchem Betrage und aus welcher Urfache Activa aushaften, und ob rudfichtlich ihrer Ginbringlichfeit fein Bedenken obwaltet.
- 5. Db die Activ Capitalien bei Privaten mit Genehmigung der bohen Landesstelle elocitt worden find, und zur Zeit der Liquidirung noch mit gesetzlicher Sicherheit aushasten, und
- 6. ob die Obligationen öffentlicher Fonds gehörig vinculirt find.

czenia własciwej Instancyi do sprawowania dalszych urzędowych czynności, przedłożyc. Gdy do podobnych komisyj najcześciej urzędnicy prywatni wyznaczeni bywają, którzy z rachunkowościa w Rządzie wprowadzoną nie są dosyć obeznanymi, zkąd nieraz wydarza się, że mylne wykazy tego obliczenia podawane bywają; przeto rzeczona wysoka Instancyja nadworna zgodziła się z c. k. powszechnem Dyrektoryjum rachunkowem na to, aby ku temu przepisać w powszechności załączone tu. i formularze, które wszystkim Urzędom cyrkułowym dla zachowania się w zachodzących wypadkach, gdzie w parafii znajduje się oddzielny od wyłącznego zarządu parocha niezawisły majątek kościelny, gdzie do parafii właściwa juryzdykcyja należy, lub gdzie są zakłady szpitalne albo ubogich, niniejszem udziela się.

Rozporządzenie gub. z dnia 10. Marca 1841 do liczby gub. 14898.

36.

Allerhöchste Entschließung in Bezug auf die Verjährung der politischen und polizeilichen Vergeben.

Seine Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 30. Janer 1841 zu erklären geruhet, daß zur Berjabrung bei den politischen und polizeilichen Uebertretungen oder Vergeben, für welche durch die mit dem Kreisschreiben vom 14. Upril 1833 Zahl 19942 bekannt gemachte allerhöchste Entschließung vom 16. März 1833 eine Verjährungsfrist von drei Monaten bestimmt worden ist, die Erküllung von keiner der, in dem §. 274. des Strafs Gesehbuches II. Theiles festgesehten Bedingungen erforderlich sep.

Diefe allerhochfte Entschließung wird in Folge hoben Soffanglei = Decretes vom 17. Februar 1841 Babl 4140 jur allge-

meinen Renntniß gebracht.

Subernial : Berordnung vom 10. Marg 1841 Gubernial : Bahl 16860.

37.

Wegen herabsetzung fämmtlicher, in den mit Kreisschreiben vom 9. October 1839 3. 66955 bekannt gegebenen Tarife für Privat. Unternehmungen periodischer Personen-Transporte enthaltenen Gebühren auf die hälfte.

Die bobe f. f. allgemeine Hoffammer bat im Einvernehmen mit der boben f. f. vereinigten Soffanglei mit Decret vom 28. Februar 1. 3. Bahl 9293 - 372 fich bestimmt gefunden, sammtliche Bebühren, welche nach dem mit dem Kreisschreiben des galigi= schen f. f. Landesguberniums vom 9. October 1839 Babl 66955 bekannt gegebenen Reglement und Sarife, von bewilligten Privat-Unternehmungen periodifcher Personen = Transporte an die Post= caffe zu bezahlen find, auf die Balfte berabzusegen, und zugleich Die im G. 28. des ermahnten Reglements enthaltene Bestimmung, wornach den Postmeistern, wenn fle selbst eine ber Bebubr an Die Postcaffe unterliegende Stellfuhr unternehmen, die nach den Sarifspoffen 7, 8 und 9 entfallende Bebuhr im vollen Betrage ju Gunften des Poftgefalls vorgefchrieben merden foll, dabin ab= geandert, daß die in diesem Falle befindlichen Postmeifter von der fraft der gegenwartigen Berordnung fur alle Stellfubr = Un= ternebmungen auf die Salfte berabgefesten Zarifggebubr, nur die

36.

Najwyższe postanowienie o przedawnieniu przestępstw politycznych i policyjnych.

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższem postanowieniem z dnia 30. Stycznia 1841 uchwalic, że do przedawnienia politycznych i policyjnych przestępstw, dla których ogłoszone okolnikiem z dnia 14. Kwietnia 1833 do liczby 19942, najwyższe postanowienie z dnia 16. Marca 1833 wyznacza do przedawnienia ciąg czasu trzech miesięcy, niepotrzeba dopełnić żadnego z wymienionych w she 274 Ustawy karnej części II. warunków.

To najwyższe postanowienie ogłasza Rząd krajowy w skutek dekretu Kancelaryi nadwornej z dnia 17. Lutego 1841 do liczby 4104.

Obwieszczenie gub. z d. 10. Marca 1841 pod liczbą gub. 16860.

#### 37.

O zniženiu na połowę wszystkich należytości za prywatne przedsiebierstwa czasowo-regularnego przewożenia osób, w taryfie okolnikiem z dnia 9. Października 1839 pod liczbą 66955 ogłoszonej, zawartych.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna, w porozumieniu z wysoką c. k. połączoną Kancelaryją nadworną, 20stała spowodowaną, mocą dekretu z dnia 28. Lutego r. b. za liczba 9293-372 wszystkie należytości, które podług regulaminu i taryfy okolnikiem c. k. galicyjskiego Rzadu krajowego z dnia 9. Października 1839 za liczba 66955 ogłoszonych, za dozwolone przedsiębierstwa prywatne czasowo-regularnego osób przewożenia, do kasy pocztowej płacone być mają, zmniejszyć na połowe, a razem przepis w sie 28. rzeczonego regulaminu objęty, podług którego pocztmistrzom, jeżeli sami podejmą się utrzymywać powóz opłacie do kasy pocztowej podlegający, należytość stosownie do pozycyj taryfy 7, 8 i 9 w zupełnej ilości na rzecz dochodu pocztowego przepisana być ma, w tym sposobie odmienić, iz pocztmistrze w tym razie znajdujący się, z należytości taryfowej moca niniejszego rozporządzenia dla wszystkich przedsiebierstw powozowych Salfte (also nur ein Viertheil der nach dem bisherigen Sarife entfallenen Gebuhr) an die Postcasse zu entrichten haben sollen. Welches mit dem Beisaße zur allgemeinen Kenntniß ge-

Welches mit dem Beisase zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß diese Bestimmungen vom 1. Marz 1841 angefangen in Wirksamkeit treten.

Gubernial = Kundmachung vom 10. Marg 1841 Gubernial = Jahl 17155.

#### 38.

Behandlung der am 1. März 1841 in der Serie 170 verlosten hoffammer Dbligationen zu fünf und zu drei und einhalb Percent.

In Folge eines Decretes der f. f. allgemeinen Soffammer vom 1. d. M. wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. November 1829 3. 8345, Nachstehendes zur öffentlichen Kenntsniß gebracht:

Don den Hofkammer Dbligationen, welche in die am 1. März 1841 verloste Serie 17G eingetheilt sind, nämlich Nummer 15602 mit der Hälfte der Capitals Summe, Nummer 15603 mit der Hälfte der Capitals Summe, dann Nummer 15606 bis einschließig Nummer 16550 mit den vollen Capitals Beträsgen, werden die fünfpercentigen Capitalien an die Glaubiger im Nennwerthe des Capitals bar in Conv. Munze zurückbezahlt.

Die in dieser Serie enthaltenen hoffammer = Obligationen zu drei und einhalb Percent werden nach den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. März 1818 gegen neue mit drei und einhalb Percent in Conv. Munze verzinstiche Staatsschulds

Berschreibungen umgewechfelt.

1. 2.

Die Auszahlung der verlosten fünfpercentigen Capitalien beginnt am 1. Upril 1841, und wird von der f. f. Universals Staats - und Banco-Schuldencasse geleistet, bei welcher die verslosten Obligationen einzureichen sind.

1. 3.

Mit der Zurückzahlung des Capitals werden zugleich die barauf haftenden Interessen, und zwar bis 1. Marz 1841 zu zwei und einhalb Percent in Wiener Währung, für den Monat Marz d. I. hingegen die ursprünglichen Zinsen zu fünf Percent in Conv. Munze berichtiget.

Bei Obligationen, auf welchen ein Beschlag, ein Verboth, oder sonft eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitale-Uusgab-

na polowo zmniejszonej, tylko polowe, (a zatem tylko czesó czwarta należytości taryfa dotychczasowa wymierzonej), do kasy pocztowej uiszczać maja.

Co niniejszem podaje się do powszechnej wiadomości z tym doltładem, ze przepisy te od 1. Marca 1841 działać

poczynają.

Obwieszczenie gub. z dnia 10. Marca 1841 pod liczbą gub. 17155.

38.

Postępowanie z pięcio- i półczwartaprocentowemi obligacyjami Kamery nadwornej, dnia 1. Marca 1841 w rzędzie 170 wylosowanémi.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 1. b. m., a z odniesieniem się do okolnika z dnia 29. Listopada 1829 do liczby 8345, czyni się wiadomo, co nastepuje:

Z umieszczonych w 170 rzędzie wylosowanych dnia 1. Marca 1841 obligacyj, mianowicie numer 15602 z polowa sumy kapitalnej, numer 15603 z połowa sumy kapitalnej, tudzież numer 15606 aż włącznie do numeru 16550 z całkowita suma kapitalna, beda kapitaly piecioprocentowe wierzycielom w wartości imiennej kapitału gotowizna w monecie konwencyjnej wyplacone.

Objete tym rzędem obligacyje Kamery nadwornej pólczwartaprocentowe wymieniane będą podług przepisów najwyższego Patentu z dnia 21. Marca 1818 na nowe, po półczwarta procentu w monecie konwenc. przynoszące obligacyje długu

Stanu.

0. 2.

Wypłata wylosowanych pięcioprocentowych kapitałów zaczyna się dnia 1. Kwietnia 1841, a uiszczona będzie przez c. k. powszechua kase długu Państwa i banku, do której obligacyje wylosowane podawać należy.

(). 3.

Przy wypłacie kapitalu wypłacone będą zarazem i prowizyje na nim ciązące, a to do 1. Marca 1841 po póltrzecia procentu w walucie wiedeńskiej, zaś za miesiąc Marzec r. b. prowizyje pierwiastkowe po pieć procentu w monecie konw.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja, lub jaka inna prenotacyja, to zniesienie onych ma

lung bei der Beborde, welche ben Beschlag, den Verboth ober bie Vormerfung verfügt hat, deren Aufhebung zu erwirken.

0. 5.

Bei der Capitals - Auszahlung von Obligationen, welche auf Fonde, Kirchen, Kloster, Stiftungen, öffentliche Institute und andere Korperschaften lauten, sinden jene Vorschriften ihre Unwendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligationen befolgt werden mussen.

V. 6.

Die Umwechslung der in die Verlofung gefallenen Hoffammer = Obligationen zu drei und einhalb Percent gegen neue Staatsschuld = Verschreibungen geschieht gleichfalls bei der f. k. Universal = Staats = und Banco = Schuldencasse.

6. 7.

Die Zinsen der neuen Schuldverschreibungen in Conventions-Münze laufen vom 1. Marz 1841, und die bis dahin von den alteren Schuldbriefen ausständigen Interessen in Wiener Bab-rung werden bei der Umwechslung der Obligationen berichtiget.

0. 8.

Den Bestigern solcher Obligationen, deren Verzinsung auf eine Filial = Creditscasse übertragen ist, steht es frei, die Capistals - Auszahlung und beziehungsweise die Obligations = Umwechstung bei der f. k. Universal = Staats = und Banco=Schuldencasse, oder bei jener Creditscasse zu erhalten, wo sie bisher die Zinsen bezogen haben.

Im letteren Falle haben sie bie verlosten Obligationen bei jener Casse einzureichen, aus welcher sie bisber die Zinsen erho=

ben haben.

Gubernial = Kundmachung vom 13. Marg 1841 Drafibial = Babl 2015.

#### 39.

Stämpelbehandlung ber Eingaben, in welchen von Partheien Anbothe zur Uebernahme von Lieferungen ober Transporten gemacht werben.

In der Nebenlage . erhalten die f. f. Kreikamter die gedruckte Circular = Berordnung der f. f. galizischen Cameral = Gefällen= Berwaltung, betreffend die Belehrung der hohen Hoffammer in Ubsicht der Stampelbehandlung der Eingaben, in welchen von Partheien Unbothe zur Uebernahme von Lieferungen oder Trank= porten gemacht werden, zur Wissenschaft.

Subernial : Berordnung vom 14. Mars 1841 Gubernial : Babl 15326.

być przed wypłatą kapitału w tej Iustancyi wyjednane, która sekwestracyję, kondykcyję lub prenotacyję nakazała.

J. 5.

Przy wypłacie kapitału obligacyj, wydanych na rzecz funduszów, kościołów, klasztorów, fundacyj, zakładów publicznych i innych korporacyj, maja być owe przepisy zastosowane, które przy przeistaczaniu takich obligacyj zachowaue być powinny.

J. 6.

Wymiana wylosowanych obligacyj Kamery nadwornej połczwartaprocentowych na nowe obligacyje długu Państwa nastąpi równie w c. k. powszechnej kasie długu Państwa banku.

#### J. 7.

Prowizyje od nowych obligacyj długu Paústwa w monecie konwencyjnej zaczynają się od 1. Marca 1841, a nalezace się aż do tego czasu od dawnych obligacyj procenta w walucie wiedeńskiej będą przy wymianie obligacyj wypłacone.

J. 8.

Posiadaczom obligacyj, od których procenta wypłaca inna kasa kredytowa, wolno wypłatę kapitałów, a odnośnie wymieniane obligacyje odbiérać w c. k. powszechnej kasie długu Państwa i banku, lub też w owej kasie, z której dotąd procenta pobiérali.

W takim razie mają obligacyje podawać do owej kasy,

z której dotad prowizyje pobierali.

Obwieszczenie gub. z dnia 13. Marca 1841 pod liczbą prez. 2015.

#### 39.

Postępowanie stęplowe z podaniami strón względem ofert na przedsiebierstwa dostawy lub transportu.

W annexie . otrzymują c. k. Urzędy cyrkułowe dla wiadomości drukowane rozporządzenie okolne c. k. galicyjskiej Administracyi dochodów skarbowych, odnoszące się do instrukcyi wysokiej Kamery nadwornej, jak z podaniami stronwzględem ofert na przedsiebierstwa dostawy lub transportu, co do stęplu postępować należy.

Rozporządzenie gub. z d. 14. Marca 1841 pod liczbą gub. 15326.

. .

Verordnung ber k. k. galizischen vereinten Cameral-Gefällen-Verwaltung vom 10. Hornung 1841 Bahl 2934, an sämmtliche k. k. Cameral - Bezirks - Verwaltungen und Aemter.

Mus Unlaß einer vorgekommenen Unfrage, hat die hohe k. k. allgemeine Hofkammer mit dem Decrete vom 11. Janer 1841

Babl 48373 - 4576, Folgendes bedeutet:

Die Eingaben, in welchen von Partheien Unbothe zur Uebernahme von Lieferungen oder Transporten gemacht werden, erscheinen nicht als Eingaben, in welchen Unzeigen oder Vorsschlage in offentlichen Ungelegenheiten gemacht werden, ohne daß darin um die Zuwendung eines Vortheiles angesucht wird; es sindet daher auch der g. 81. Zahl 2. des Stämpel = und Targesfeßes auf sie keine Unwendung, sondern sie unterliegen dem Eingaben = Stämpel nach den gg. 69. und 70. desselben Geseßes.

Auch die Eingaben der Contrabenten an die Behörden in Betreff ihrer Controlls Berbindlichkeit sind nur dann stämpelsfrei, wenn sie genau unter die Bestimmung des angeführten s. 81. 3abl 2. des Stämpel und Targesest fallen, d. i., wenn darin weder für den Contrabenten, noch für einen Andern um

die Zuwendung eines Wortheils angesucht wird.

Hievon werden die k. k. Cameral - Bezirks - Verwaltungen und Aemter zur Wissenschaft und Nachachtung in die Kenntniß gesett.

#### 40.

Bestimmung der Amortisationsfrist für die Salons der zur Burudtzahlung aufgekundigten Staats - Schuldverschrei- bungen.

Nach dem mit dem Gubernial = Kreisschreiben vom 15. Jäner 1824 Zahl 390 - Pr. bekannt gemachten Hosbecrete hat die Umorztisationsfrist für die den Staats = Schuldverschreibungen beigegebenen Talons oder Umweisungen auf neue Zinsen = Coupons immer erst von dem Zeitpuncte des letzten mit dem Talon zugleich ausgegebenen Zinsen = Coupons zu laufen. Die hohe k. k. allgemeine Hosfanmer ist jedoch laut eines Erlaßes vom 12. v. M. Zahl 5966 - 432 mit der k. k. obersten Justizstelle übereingekommen, in Unsehung der in Verlust gerathenen, zur Zurückzahlung ausgekündigten, mit Talons versehenen Obligationen die Umortis

Rozporządzenie c. k. galicyjskiej połączonej Administracyj dochodów skarbowych z dnia 10. Lutego 1841 do liczby 2934, do wszystkich c. k. Administracyj powiatowych i Urzędów.

powodu zrobionego zapytania oznajmiła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 11. Stycznia 1841 do liczby 48373-4576, co następuje:

Podania, w których strony robią oferty na wzięcie na sichie dostawy albo przewozu (transportu), nie okazują się być podaniami, któremi się robi doniesienie albo projekt w sprawach publicznych, nie prosząc w nich o nadanie jakiej ko-zyści; nie może też być do nich §f. 81. l. 2. Ustawy stęplowej i taksowej zastosowany, lecz podpadają one podług § 69. i 70. tejże Ustawy stęplowi na podania.

Podania kontrahentów do Władz we względzie ich obowiązku prowadzenia kontroli także tylko wtenczas nie podpadają stęplowi, jeżeli się całkiem zgadzają z postanowieniami wzmiankowanego sfu 81. l. 2 Ustawy stęplowej i taksowej, to jest, jeżeli się w nich ani dla kontrahenta, ani dla kogo innego o nadanie jakiej korzyści nie prosi.

O czem uwiadamia się c. k. kameralne Administracyje powiatowe i Urzędy dla przestrzegania niniejszego objaśnienia.

#### 40.

Oznaczenie terminu umarzającego talony na odpłatę zapisów długu Stanu wypowiedzianych.

Podług dekretu nadwornego okolnikiem gubernijalnym z d. 15. Styczuia 1824 za liczbą 390-Pr. ogłoszonego, termin do umorzenia talonów, czyli asygnacyj na nowe kupony procentowe, które do zapisów długu Stanu dołączone bywają, rachować się ma zawsze dopiero od chwili ostatniego kuponu procentowego razem z talonem wydanego. Z tem wszystkiem wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna zgodziła się podług rozporządzenia z dnia 12. z. m. za liczbą 5966-432 z c. k. najwyższym Trybunałem Sprawiedliwości na to, aby dla zagubionych, do odpłaty wypowiedzianych i talonami opa-

sationsfrist für den Talon ohne Rücksicht auf den Termin des letten zugleich ausgegebenen Coupons, so wie für die Obligation auf ein Jahr sechs Wochen drei Tage vom Verfallstage des Capitals, oder wenn dieser Tag bereits verstrichen ware, von der Aussertigung des Edictes an gerechnet, sestzusehen, wornach die Umortisirungs-Erklärung des in Verlust gerathenen Talons zugleich mit jener Obligation erfolgen, und die Zahlung nach dieser Erklärung mit Rücksicht auf die etwa abgängigen Coupons vor sich gehen kann, und es bei der Umortisirung der zu ausgekündigten Obligationen gehörigen Talons, von der Bestimmung des im Eingange erwähnten Kreissschreibens abzukommen hat.

Gubernial = Rundmachung vom 15. Marz 1841 Prafibial = Jahl 1986

#### 41.

Erweiterung der Amtsbefugnisse der Ansageposten zu Klimiec und Bielasowice.

Die hohe f. f. allgemeine Hoffammer hat mit dem Decrete vom 20. Janer 1841 3. 790 - 28 den beiden, fur das Commercial-Roll = und Dreifigstamt Also - Veretzke bewilligten Unsageposten in Klimiec und Bielasowice nicht nur die Befugniffe eingeraumt, Diejenigen Bedurfniffe, welche die Bewohner ber zwifchen dem erftermahnten Umte und ber Bwifchen = Bollinie in der Richtung gegen die Unfageposten gelegenen Ortschaften, ohne das Commercial = Bollamt ju berühren, im Rleinen, und im täglichen Verkebre über diese Unsageposten beziehen ober ausführen, in die Bergollung und in die Berdreißigung ju nehmen, fondern auch beide Unfageposten jur Ublaffung vom rechtlichen Verfahren in= nerhalb der den Bilfe - Bollamtern vorgezeichneten Grangen, und jur Fubrung ber Register fur geringere Straffalle ermachtiget. Binfichtlich der Contreband = Verhandlungen im Dreißigst-Gefälle wird fich jedoch bie Befugniß der Unsageposten nicht weiter, als auf die Aufnahme der Thatschriften und der Berbord-Protofolle, bann die Gicherstellung der Contreband = Strafen ju erftrecken baben.

Dieß wird mit Bezug auf das Kreisschreiben vom 25. Upril 1840 Bahl 26870 mit dem Beisatze bekannt gegeben, daß diese Unsageposten die erweiterten Umtsbefugnisse vom 1. Mai 1841 angefangen, ausüben werden.

Enbernial : Aundmachung vom 15. Mars 1841 Gubernial : Babl 15323.

trzonych obligacyj, termin do umorzenia talonu, bez względu na termin ostatniego wraz z talonem wydanego kuponu, tak, jak dla obligacyi samej, na rok, sześć tygodni i trzy dni od dnia zapadnienia wypłaty kapitału, lub gdyby takowy termin już upłynał, od dnia wydania edyktu rachując, ustanowiony był; podług czego oświadczenie umorzenia zatraconego talonu razem z oświadczeniem umorzenia obligacyi nastąpić i wypłata podług tego oświadczenia z uwagą na brakujące może kupony uiszczona być może, a przepis okolnika na wstępie rzeczonego przy umarzaniu talonów, odnoszących się do wypowiedzianych obligacyj, działać przestaje.

Obwieszczenie gub. z duie 15. Marca 1841 pod l. prez. 1986.

#### 41.

Stanowiskom do zapowiadania cłowego w Klimcu i Bielasowicach rozprzestrzeniono upowaźnienie do czynności urzędowych.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna nadała dekretem z dnia 20. Stycznia 1841 do liczby 790-28 obudwom dla Komory cłowej i trzydziestowej w Also-Werecko ustanowionym Urzedom do zapowiadania w Klimcu i Bielasowicach nie tylko prawo przyjmowania cła i opłaty trzydziestowej od wszystkich owych przedmiotów, które mieszkańcy miejsc położonych między wyrazonym dopiero Urzędem i liniją międzycłowa w kierunku ku Urzędom do zapowiadania ustanowionym, nie przechodząc koło komory cłowej, w drobnym i codziennym handlu sprowadzają lub wywozą, lecz upowazniła je zarazem do odstępowania od prawnego postępowania w obrębie dla Urzędów cłowych pomocniczych zakreślonym, i do prowadzenia rejestrów lekkich przestępstw. Co się zaś tyczy czynności w sprawach przemytnictwa w dochodach trzydziestowych, to upoważnienie Urzedów do zapowiadania cłowego nie ma się dalej rozciągać, jak na spisanie species facti protokółu śledczego, tudzież do zabezpieczenia kary za przemytnictwo.

Co Rząd krajowy z odwołaniem się na okolnik z dnia 25. Kwietnia 1840 do liczby 26870 z tą uwagą ogłasza, że te Urzędy do zapowiadania swoje rozprzestrzenione upowaznienia od dnia pierwszego Maja 1841 wykonywać zaczną.

Obwieszczenie gub. z dnia 15. Marca 1841 pod 1. gub. 15323.

Die Einfuhr der funftlichen Email., Ochmels. ober Mineralganne aus dem Auslande wird allgemein erlaubt.

In Folge einer anhängig gewordenen Verhandlung über die Einfuhr Bollbehandlung der künstlichen Email-, Schmelz- oder Mineral-Bahne, sand sich die hohe k. k. allgemeine Hofkammer unterm 27. December 1840 Zahl 50839 nach gepflogenem Einvernehmen mit der k. k. vereinten Hofkanzlei bestimmt, zur allgemeinen Richtschnur hinauszugeben, daß die gedachten künstlichen Zähne, sie mögen mit oder ohne den dazu gehörigen Platinasstiften vorkommen, als ein Gegenstand, dessen Einfuhr aus dem Auslande allgemein erlaubt ist, zu betrachten, und nach dem sur chirurgische Instrumente bestehenden Einfuhrtarissase pr. sechs Kreuzer vom Guldenwerthe kunftig zu verzollen sind.

hiernach ist sich zu benehmen.

Berordnung ber k. k. Cameral = Gefällen = Berwaltung vom 26. Janer 1841 3ahl 807, an fammtliche k. k. Cameral = Bezirks = Berwaltungen und ausübende Alemter.

Bubernial : Berordnung vom 16. Marg 1841 Gubernial : Jahl 12906, an fammtliche f. f. Kreisamter.

#### 43.

Die Eingaben ber Granzfammerer aus Anlas ihrer Gesuche um erecutive Einbringung ihrer Gebühren sind vom Stampel nicht befreit.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat über die Beschwerde der galizischen Gränzkämmerer gegen die Aufrechnung der Tare, des Postporto und des Stämpels aus Anlaß ihrer Gesuche um executive Einbringung ihrer Gebühren als exequirende Beamten des k. k. Landrechts, mit dem Decrete vom 14. December 1840 gahl 44915 - 4198 bedeutet, daß rücksichtlich der Taxen und des Postporto diese Beschwerde durch das Stämpel = und Taxgeset vom 27. Jäner 1840 behoben ist, da die Justiztaren und das Parthei = Porto ausgehoben sind. Es fragt sich also nur, wie künstig die Gränzkämmerer bei derlei Executions = Gesuchen rückssichtlich des Stämpels zu behandeln seven. Die Gränzkämmerer sind als landeskürstliche Beamten anzusehen. Nach h. 81. 3. 1. des Stämpel = und Taxgesetes sind jedoch nur iene Eingaben der

Wprowadzanie sztucznych zebów emalijowanych, szmelcowanych lub mineralnych z zagranicy pozwala się w powszechności.

kamerze nadwornej względem postępowania w cle wchodowem od sztucznych zębów emalijowanych, szmelcowanych, albo mineralnych, spowodowaną zostala taż wysoka Instancyja, porozumiawszy sie z c. k. połączoną Kancelaryją nadworną, ustanowić pod dniem 27. Grudnia 1840 pod liczbą 50839 za powszechne prawidło: iż rzeczone zęby lunsztowne, czyliby opatrzone były należącemi do tego sztyfcikami platynowemi lub nie, jako towar do wprowadzania z zagranicy powszechnie pozwolony uważane i podług taryfy cła wchodowego, na instrumenta chyrurgiczne ustanowionego, po sześć krajcarów od wartości jednego złotego reńskiego na przyszłość ocłane być mają.

Podług tego zachować sie należy.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 26. Stycznia 1841 pod liczbą 807, do wszystkich c. k. Administracyj powiatowych i Urzędów wykonawczych.

Rozporządzenie gub. z dnia 16. Marca 1841 pod l. gub. 12906, do

wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

#### 43.

Podania komorników granicznych z powodu ich prośb o wyegzekwowanie ich należytości, nie są uwolnione od stęplu.

Wysoka c. k. powszechna Ramera nadworna, na zażalenie komorników granicznych galicyjskich przeciwko narachowywaniu taksy, portoryjum i stęplu z powodu ich prośb o wyegzekwowanie należytości onym, jak urzędnikom wykonywującym c. k. Sądu szlacheckiego, przypadających, rozkazała dekretem z dnia 14. Grudnia 1840 za liczbą 44915-4198, iż co do taks i portoryjum skarga ta, już przez samą Ustawę o stęplu i taksach z dnia 27. Stycznia 1840 zalatwiona jest, gdyż taksy sądowe i portoryjum, od stron należące, tą Ustawa sa zniesione. Pozostaje więc tylko pytanie, jak na przyszłość przy podobnych prośbach egzekucyjnych komorników granicznych należy uważać jako urzędników monarchicznych.

Beamten stämpelfrei, welche von einem öffentlichen Beamten in Erfüllung einer Umtspflicht gemacht werden. Da nun der Gränzstämmerer, wenn er zur Einbringung der Gebühr, deren Einhesbung ihm von der Parthei gesetzlich gestattet ist, die Erecution ansucht, nicht in dem Falle ist, die Eingabe in Erfüllung seiner Umtspflicht zu machen, sondern hiebei vielmehr sein Privat = Insteresse verfolget, so ist er auch gesetzlich vom Stämpel nicht befreit.

Verordnung ber f. f. Cameral : Gefällen = Verwaltung vom 15. Janer 1841 Jahl 38699 ex 1840. Gubernial = Erledigung vom 17. Märx 1841 Gubernial = Zahl 8744.

#### 44.

Ausmaß ber Gebühren für, bei Untersuchungen in Criminal - und schweren Polizei - Uebertretungsfällen verwenbete Kunftverftandige.

Da Se. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom 19. Jäner 1841 allergnädigst zu genehmigen geruhet haben, daß die von der k. k. allgemeinen Hoffammer im Einverständniße mit den übrizgen Hofstellen für das lombardisch venetianische Königreich erlassene Borschrift vom 14. Upril 1837 wegen der, dem ärztlichen Personale und anderen Kunstverständigen bei außerordentlichen in Verwaltung der Strafgerichtsbarkeit und Polizei von den Beshörden ausgetragenen Leistungen zu bestimmenden Gebühren auch auf die übrigen Provinzen ausgedehnt werde, so wird in Folge hohen Hoffanzleis Decrets vom 25. Jäner 1841 den k. k. Kreissämtern in der Unlage eine Ubschrift 1 der obenerwähnten hohen Hoffammers Vorschrift zur Wissenschaft und Darnachachtung zusgestellt.

Gubernial = Berordnung vom 20. Marg 1841 Gubernial = Bahl 8740.

. .

Hoftammer - Decret an den k. k. Cameral - Magistrat in Mailand und Venedig vom 14. April 1837.

Da sich in Ubsicht auf die Gebühren der Kunstverständigen, welche in Criminal-Ungelegenheiten oder bei Untersuchungen über schwere Polizei = Uebertretungen verwendet werden, in einzelnen Fällen Unstände ergeben haben, so findet man im Einverständeniße mit der k. k. vereinigten Hoffanzlei, der obersten Justizstelle und der Gesetzebungs - Hofcommission hierüber Folgendes zu bestimmen:

Podług sfu 31. l. 1 Ustawy taksowej i steplowej wszakże te tylko podania urzedników są wolne od stęplu, które uczynione są od urzednika publicznego w moc pełnienia obowiazku swojego urzedu. Ponieważ więc komornik graniczny, prosząc o egzekwowanie należytości, której pobór od strony onemu prawnie dozwolony, nie czyni podania w moc pełnienia obowiązku swojego Urzedu, ale raczej popiera swój prywatny interes, przeto nie jest tem samem od stęplu prawnie uwolaniony.

Rozporządzenie c. k. połączonej Administracyi dochodów skarbowych z dnia 15. Stycznia 1841 pod liczbą 38699 z r. 1840. Uwiadomienie gub. z dnia 17. Marca 1841 do l. gub. 8744.

#### 44.

Wymiar należytości dla biegłych w sztuce, użytych przy śledztwach kryminalnych i w ciężkich przestępstwach policyjnych.

Ody Najjaśniejszy Pan najwyższem postanowieniem z dnia 19. Stycznia 1841 najłaskawiej zezwolić raczył, by przepis z dnia 14. Kwietnia 1837, przez c. k. powszechną Kamere nadworną z porozumieniem się z innemi Instancyjami nadwornemi, dla Królestwa Lombardzko-Weneckiego względem oznaczenia należytości lekarzom i innym w sztuce biegłym osobom za nadzwyczajne usługi w rzeczach sprawiedliwości karnej i policyi przez Instancyje nakazane, wydany, także na inne prowincyje rozciągnięty został; przeto w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 25. Stycznia 1841 doseła się w załączeniu . c. k. Urzędom cyrkułowym dla wiadomości i zachowania kopija rzeczonego wyż dekretu wysokiej Kamery nadwornej.

Rozporządzenie gub. z dnia 20. Marca 1841 pod l. gub. 8740.

. 1

Dekret Hamery nadwornej do c. k. Magistratu kameralnego w Medyjolanie i Wenecyi z d. 14. Kwietnia 1837.

Ponieważ co do należytości, przychodzących biegłym w sztuce, gdy użyci będą w sprawach kryminalnych lub przy śledztwach ciężkich przestępstw policyjnych, wydarzyły się w poszczególnych wypadkach trudności, uznano zatém w porozumieniu się z c. k. połączoną Kancelaryją nadworną, najwyższym Trybunalem Sprawiedliwości i nadworną Komisyją w rzeczach prawodawstwa, postanowić w tej mierze, co następuje:

Bei Berwendung von Ingenieurs, Merzten, Chirurgen, Sebammen und anderen Runstverständigen, in Straffällen, wo es sich nur um Beurtheilung und Aussagen handelt, hat sich die Gebühr derselben auf die, in dem Tarife vom Jahre 1824 fest-gesetten Reise = und Zehrungskosten zu beschränken, weil dieselben nach g. 528. des I. und g. 446. des II. Theils des Strafgesessbuches ihr Gutachten unentgestlich abzugeben verpflichtet sind.

In so weit aber derlei Kunstverständige, welche nicht vom Staate bereits besoldet sind, Elaborate zu liefern, oder Operationen vorzunehmen haben, welche einen befondern Auswand von Mübe oder Vorauslagen ersordern, ist denselben dafür eine abgesonderte Belohnung für das Geleistete, und volle Entschädigung für die Vorauslagen zuzuwenden, welche Lestere auch den in öffentlichen Diensten stehenden Kunstverständigen gegen gehörige Nachweisung des außerordentlichen nicht etwa schon pauschirten baren Ausswandes nicht versagt werden kann. Das Ausmaß der Belohnung und Entschädigung, und wie dieselbe etwa in Voraus zu bestimmen sen, wird der strengen gesesslichen Beurtheilung der Gerichtsstellen von Fall zu Fall überlassen, welche bei vorstommenden Zweiseln in der Lage sind, mit den Verwaltungssoder Controlsbehörden, die es betrifft, Rücksprache zu pstegen.

#### 45.

Ueber die nach f. 84. des Stämpele und Targefepes vom Gebrauche des Stämpels befreiten Fonbe.

Den f. f. Kreisamtern wird hierneben die Circular-Verordnung . |· der f. f. vereinten Cameral-Gefällen-Verwaltung an fammtliche Bezirks-Verwaltungen vom 21. November 1840 g. 33930, dann jene vom 20. Jäner 1841 g. 37388, : |: in welchen die stämpelfreien öffentlichen Fonde aufgezählt werden, zur Wiffensschaft mitgetheilt.

Subernial = Berordnung vom 21. Marg 1841 Gubernial = Sahl 8743.

Używając inżynierów, lekarzy, chyrurgów, akuszerek i innych biegłych w sztuce, do wypadków karnych, gdzie tylko o rzeczy osądzenie i ustne zeznanie chodzi, należytość ta ograniczać się ma na kosztach podróży i strawnego (dyjurnach) ustanowionych taryfą z roku 1824, ponieważ osoby takie podług sfu 528. części I. i sfu 446. części II. Ustawy karnej

obowiązane są opiniję swoją dać bezpłatnie.

Jezeli zaś owi w sztuce biegli, nie będąc już od Rządu platnymi, uskuteczniać mają wypracowania (elaborata) lub operacyje, wymagające szczególnej pracy lub wydatków naprzod, należy onym za pracę oddzielna nagroda, a za poniesione naprzód wydatki, zupełne wynagrodzenie, które także bieglym w sztuce, w służbie publicznej zostającym, odmówione być nie może, gdy wykażą należycie, że wydatek gotowemi pieniadzmi był nadzwyczajny, to jest, nie objęty ilością na to ryczałtem może wyznaczoną. Wymiar nagrody i zwrotne wynagrodzenie, jak może naprzód wymiarkowane być ma, zostawia się Sądom do ścisłego rozstrzygnienia podług przepisów prawa, w każdym poszczególnym razie, a które przy zachodzących wątpliwościach znosić się mogą z Iustancyjami administracyjnemi lub kontrolującemi, których to dotyczy.

45.

O funduszach, podług §fu 84. Ustawy stęplowej i taksowej, od używania stęplu wolnych.

Udziela się c. k. Urzędom cyrkulowym dla wiadomości tu obok . rozporządzenie okolne c. k. połączonej Admuistracyi dochodów skarbowych z dnia 21. Listopada 1840 za liczbą 33930, tudzież drugie z dnia 20. Stycznia 1841 za liczbą 37388: ; w których wyliczone są fundusze publiczne od stęplu uwolnione.

Rozporządzenie gub. z dnia 21. Marca 1841 do l. gub. 8743.

.1.

Verordnung der k. k. galizischen vereinten Cameral-Gefällen-Verwaltung vom 21. November 1840 Jahl 33930, an fämmtliche k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltungen.

Im Nachhange der hierseitigen Verordnung vom 3. November 1840 Zahl 32389 wird der k. k. Cameral = Bezirks = Verwaltung ein Verzeichniß jener öffentlichen Fonde, welche aus dem Staats vermögen ganz oder zum Theile dotirt werden, und daher nach h. 84. des Stämpel = und Kar = Gesehes vom 27. Jäner 1840 und dem mit der bezogenen Verordnung mitgetheilten hohen Hofkammer = Decrete vom 20. October 1840 Zahl 41287-3799 bei der siskalämtlichen Vertretung die Stämpelfreiheit genießen, zur Wissenschaft mitgetheilt.

## Berzeichnis

der vom Staatsschaße ganz oder theilweise dotirten, und nach &. 84. des Stampel = und Targeseßes und dem hohen Hofkamsmer = Decrete vom 20. October 1840 Bahl 41287 - 3799 vom Gebrauche des Stampels befreiten Fonde.

1. Cameral = Ausgabscaffe.
2. Galixicher Religionsfond.

3. Bucowinger fatholischer Dotationsfond.

4. Galigischer Studienfond.

5. Normalschulenfond.
6. Realschulenfond.

6. Realithulenfond.

8. Straffenbaufond.

9. Wasserbaufond.

10. Impffond.

11. Militar = Bequartierungsfond.

12. Findelfond.

14. Gebarfond.

15. Klinischer = Fond.

Von diesen Fonden, werden die unter den Posten Nro. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 gang, die übrigen nur zum Theile aus dem Staatsvermögen dotirt.

: :

Berordnung der k. k. galizischen vereinten Cameral Gefällen-Berwaltung vom 20. Jäner 1841 Jahl 37388, an sämmtliche k. k. Cameral Bezirks Berwaltungen.

Im Nachhange der hierseitigen Werordnungen vom 3. und 21. Movember 1840 Zahl 32389 und 33930, wird der k. k. Came-ral=Bezirks=Verwaltung bedeutet, daß nebst den mit der letztbe-zogenen Verordnung bekannt gegebenen Fonden auch noch

a) der Kreisamtsgebaude = Fond,

b) der Militar = Fleischbeitrage = Fond,

c) der Naturallieferungs = Reluitions = Fond und

d) der Landesbettenfond aus dem Staatsvermogen dotirt werden, somit nach dem s. 84. des Stämpel = und Targesetzes und dem hohen Hoffammer = Descrete vom 20. October 1840 Zahl 41287-3799 die Stämpelfreisheit genießen, weil

ad a) die Bestreitung der auf diesem seit 1. November 1824 aufgelassenen Fonde gelegenen Auslagen, nun auf den Ca-

meralfond übergingen und

ad b), c) und d) weil die Musschreibungen, durch welche diese Fonde gebildet wurden, nach Unlas und Bestimmung sich

als außerordentliche Staatsauslagen darstellen

daß hingegen der Militar=Quartierfond, der Schlafkreuzerfond, der russische Urmee-Verpstegungsfond, der Casernenbau-Beitragssfond, der Recompensations= oder Ausgleichungsfond, als Staats= Vermögen nicht angesehen werden können, weil der Militär-quartier=, Schlafkreuzer= und Casernenbausond eigentlich die auf dem Lande haftende Verpstichtung der Leistung des Naturasquartiers an die vorhandenen Truppen reprösentirt, ferner weil der russische Urmee=Verpstegsfond die Bestimmung hatte, die das Land betroffenen Kriegsschaden ebenmäßig zu vertheilen, der Recompensationssond aber seiner Wesenheit nach im allergrößten Theile Eigenthum bestehender Körperschaften ist, und keiner dieser Fonde seither aus dem Staatsschaße ganz oder auch nur theil= weise dotirt wurde.

46.

Das Berboth Leichname in Rirdengruften beigufegen, wirb erneuert.

Es ist der Landesstelle zur Kenntnis gekommen, daß sich einige Seelsvrger haben beigeben lassen, die Leichname verstorbener Gutebesitzer und ihrer Ungehörigen zuwider den bestehenden aller-höchsten Entschließungen und mit Umgehung der Behörden in den Kirchengruften beizusegen.

Um diesem Uebelstande zu begegnen, werden sammtliche Consistorien angewiesen der unterstehenden Geistlichkeit die diehfalls bestehenden Verbothsgesehe, besonders jene allerhochste Entschlies bung, die den sammtlichen Consistorien unterm 28. August 1788 Babl 19817 zur genauen Nachachtung bekannt gegeben wurde, in Erinnerung zu bringen, und deren genaue Beobachtung neuerslich anzuordnen.

Gubernigl : Berordnung vom 24. Mars 1841 Gubernigl : 3abl 11549.

### 47.

Bestimmung der Gefällen. Bezirks. Behörden, an welche bon den Behörden und Aemtern die Befunde über Stämpelgeses. Uebertretungen zu leiten sind.

Im Nachhange zu der Verordnung vom 3. September v. J. Bahl 61103, mit welcher den k. k. Kreisämtern der Unterricht über die Verpflichtungen, welche das neue Stämpel und Targeseth fämmtlichen öffentlichen Behörden und Uemtern auferlegt, mitgetheilt worden ist, wird über Ersuchen der k. k. vereinten Tameral = Gefällen = Verwaltung vom 27. v. M. B. 4835 den k. k. Kreisämtern bedeutet: es sep die Frage erhoben worden, ob die Behörden und Uemter die Unzeigen oder Besunde über die bei ihnen wahrgenommenen Stämpelgesetz-Uebertretungen an die Tameral = Bezirks = Verwaltungen, in deren Bereiche sie ihren Umtssiß haben, oder aber an jene, in deren Bereiche der Beschuldigte wohnt, zu leiten haben.

Herüber habe die hohe f. f. allgemeine Hoffammer versmöge Decrets vom 25. Jäner d. J. Zahl 48887 - 4631 entschiesten, daß die erwähnten Unzeigen oder Befunde von jeder Beshörde und jedem Umte an die Cameral Bezirks Verwaltung,

46.

Ponawia się zakaz chowania trupów w grobach kościelnych.

Dowiedział się Rząd krajowy, że niektórzy parochowie ośmielili się wbrew trwającym najwyższym rozporządzeniom i z pominieniem Władz przełożonych chować zwłoki zmarłych właścicieli dóbr i ich rodziny w grobach kościelnych.

Zapobiegajac temu naduzyciu, zaleca się wszystkim Konsystorzom przypomnieć podwładnemu duchowieństwu trwajaco w tej mierze zakazy, osobliwie zakaz najwyższem postanowieniem pod d. 28. Sierpnia 1788 za liczbą 19817, wszystkim Konsystorzom dla ścisłego zachowania obwieszczony i ścisłe zachowanie tegoż owym na nowo zalecić.

Rozporządzenie gub. z dnia 24. Marca 1841 pod l. gub. 11549.

### 47.

Oznaczenie Instancyj dochodowych powiatowych, do których wywody na przekroczenia Ustaw stęplowych od Instancyj i Urzędów przesełane być mają.

Dodatkowo do rozporządzenia z dnia 3. Września r. z. za liczbą 61103, udzielającego c. k. Urzędom cyrkułowym instrukcyje co do powinności wszystkich publicznych Instancyj i Urzędów, jakie wkłada na nie nowa Ustawa o stęplu i taksach, wskazuje się c. k. Urzędom cyrkułowym, w skutek wezwania c. k. połączonej Administracyi dochodów skarbowych z dnia 27. z. m. pod liczbą 4835: że wzniecone pytanie, czyli Instancyje i Urzędy doniesienia albo wywody o dostrzeżonych u siebie przekroczeniach Ustawy stęplowej do powiatowej Administracyi kameralnej, w których obwodzie takowa ma swoje stanowisko, lub też do tej, w której obwodzie obwiniony mieszka, przeselać mają.

Na to zawyrokowała wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z d. 25. Stycznia r. b. za l. 48887-4631, że pomienione doniesienia albo wywody każda Instancyja i każdy Urząd do tej Administracyi powiatowej przesełać ma,

D H

in deren Bereiche die anzeigende Beborde oder das Umt fich befindet, ju übergeben feven, und die Cameral=Bezirke-Bermaltuna das weitere Verfahren einzuleiten babe.

Wornach alfo in hinfunft fich zu benehmen ift. Bugleich wird ben Kreisamtern die dieffällige gedruckte Berordnung . | an fammtliche Begirks-Bermaltungen mit dem Muftrage jugestellt, Diefelbe fammtlichen Obrigfeiten mittelft Currenben jur Darachachtung befannt ju geben.

Gubernial : Verordnung vom 28. Marz 1841 Gubernial : 3ahl 20510.

. .

Berordnung der f. f. galigifchen vereinten Cameral-Gefallen-Bermaltung vom 27. Hornung 1841 3. 4835, an fammtliche f. f. Cameral . Bezirfs . Bermaltungen, Memter und fonftige Befälls - Drgane.

Es ift die Frage erhoben worden, ob die Beforden und Uemter Die Unzeigen oder Befunde, über die bei ihnen mabrgenommenen Stampelgefet = lebertretungen an die Cameral = Bezirfe = Bermaltung, in deren Bereiche fie ihren Umtefit haben, oder aber an iene, in deren Bereiche der Beschuldigte mobnt, ju leiten haben.

Sierüber hat die bobe f. f. allgemeine hoffammer , vermoa Decrets vom 25. Janer 1841 3. 48887 - 4631 entschieden, baß Die ermabnten Unzeigen ober Befunde, von jeder Beborde und iedem Umte an die Cameral-Bezirke-Berwaltung, in beren Bereiche die anzeigende Beborde oder das Umt fich befindet, ju übergeben fegen, und die Cameral = Bezirks = Bermaltung das weitere Berfahren einzuleiten habe.

Diefes wird den f. f. Cameral - Bezirks = Bermaltungen, Memtern und Befälls = Organen jur Biffenfcaft und Darnach. achtung befannt gegeben.

Bufat für die Cameral=Bezirke=Bermaltungen in Lemberg, Tarnow, Stanisławow und Czernowitz.

Bur Bereinfachung der Manipulation, und Erzielung der Evidenz über diejenigen Befunde, Die nach den Bestimmungen Des Gefalls = Strafgefetes an andere Begirfs = Vermaltungen ju

w której obwodzie Instancyja lub Urząd donoszący znajduje się; Administracyja zaś powiatowa rozporządzi dalsze postępowanie.

Podług tego więc na przyszłość zachować się należy.
Udziela się przytém c. k. Urzędom cyrkułowym drukowane to rozporządzenie do wszystkich Administracyj powiatowych wydane z tym nakazem, aby je wszystkim Zwierzchnościom dla zachowania przez kurendę obwieścić.

Rozporządzenie gub. z d. 28. Marca 1841 pod 1. gub. 20510.

senden seyn werden, wird gestattet, daß bezüglich dieser Befunde von der allgemeinen Manipulations Dorschrift abgegangen, und darüber blos ein das ganze Jahr fortlausender Vormerk geführt werde.

Dieser Vormerk hat foglende Rubriken zu enthalten:

1. Die Post - Bahl für jeden einzelnen Befund, welche das ganze Sahr hiedurch ununterbrochen fortzulaufen hat;

2. Die Benennung der Behörde oder des Umtes, von

der ober von dem der Befund eingelangt ift;

3. Tag bes Einlangens;

4. Benennung der stämpelmangelhaften Urkunde oder Schrift, dann Namen und Zunamen des Ausstellers;

5. Die Geschäftstahl und das Datum des eingelangten

Befundes;

6. Die Benennung der Bezirks = Beborde, an die ber Befund übersendet wurde, dann den Sag der Uebersendung.

In diesen Vormerk sind, wie oben angedeutet wurde, bloß diejenigen Fälle einzutragen, wo die Einleitung des Gefälls-Straf- Verfahrens, nach dem Strafgeseße über Gefälls-Uebertretungen, außer der dortigen Umtswirksamkeit liegt, und in diesen Fällen ist der eingelangte Befund über die wahrgenommenen Stämpelgeseß-Uebertretungen nach vorläufiger Eintragung desselben in den erwähnten Vormerk, und nach erfolgter Bezeichnung mit der Possen- und Sahred-Zahl des Vormerkes, sogleich an die bezügliche Cameral-Bezirks-Verwaltung bloß unter Couvert zu übersenden.

Behandlung der Annual. Erbsteuer, der sichergestellten Erbsteuer. Beträge und des Erbsteuer. Aequivalentes der Geiftlichkeit, bei Gelegenheit der Aushebung der landesfürstlichen Erbsteuer.

Seine k. k. apostolische Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 9. Februar d. J. wegen Behandlung der Unnuals Erbsteuer, der sichergestellten Erbsteuer Betrage und des Erbsteuer = Uequivalentes der Geistlichkeit bei Gelegenheit der Ausbebung der landesfürstlichen Erbsteuer, Folgendes zu bestimmen geruhet:

1.

Die blos zugefristeten Erbsteuer-Beträge, rudsichtlich beren bas Recht der Forderung schon vor dem 1. November 1840 einstrat, sind bis zur vollen Zahlung einzuheben.

2.

Die Unnual - Erbsteuer - Betrage sind bis zum Eintritte des Zeitpunctes ihres Erlöschens noch fortan zu entrichten; ausgenommen hievon sind jene Unnual-Erbsteuer-Beträge, welche von Bezügen solcher Betheilten herrühren, die vor dem 1. November 1840 gestorben sind, und die nach diesem Tage nicht mehr einfordert werden dürsen, weil dann die im §. 50. des ErbsteuerPatentes vom 15. October 1810 für sichergestellte Capitals-Erbfleuer = Beträge geltende Regel eintritt.

3.

Die sichergestellten Erbsteuer-Betrage sind dann einzuheben, wann der Verlassenschafts Bestandtheil, für dessen Versteuerung die Sicherstellung geleistet wurde, einbringlich gemacht wird.

4.

Von Militar = Cautions = Capitalien, welche den Witwen von Officieren als Erbschaft oder Vermachtniß eigenthümlich zusallen, ist die Erbsteuer nur dann einzuheben, wenn der Tod der Officiere, welche Eigenthümer dieser Capitalien waren, vor dem fi November 1840 erfolgt ist; wenn jedoch dieser Tod am 1. November 1840 oder spater eintrat, so ist keine Erbsteuer abzusnehmen.

5.

Das Erbsteuer = Uequivalent der Geistlichkeit hat mit dem Eintritte des neuen Stampel = und Targefeges, das ist mit 1. November 1840 aufzuhören.

O postępowaniu z corocznym podatkiem spadkowym, z zabezpieczonémi kwotami podatku spadkowego i z ekwiwalentem spadkowego podatku duchowieństwa po zniesieniu monarchicznego podatku spadkowego.

Najjaśniejszy Pan, znosząc monarchiczny podatek spadkowy, raczył najwyższem postanowieniem z dnia 9. Lutego r. b. względem postępowania z corocznym podatkiem spadkowym, z zabezpieczonémi kwotami podatku spadkowego i z ekwiwalentem spadkowego podatku duchowieństwa uchwalić, co nastepuje:

Poczekane tylko kwoty podatku spadkowego, do których pobrania jeszcze przed 1. Listopada 1840 miano prawo, całkowicie wybrać należy.

Coroczue kwoty podatku spadkowego mają być ciągle aż do czasu ich zgaśnienia płacone, wyjawszy owe coroczne kwoty podatku spadkowego, które wynikają z nalezności dla osób takowemi obdarzonych przed 1. Listopada 1840 zmarłych, a które kwoty po tym dniu więcej pobierane być nie moga, poniewaz w takim razie juz się zawartego w she 50. Patentu o podatku spadkowym z dnia 15. Października 1810 przepisu o podatku spadkowym od kapitałów trzymać należy.

Zabezpieczone kwoty podatku spadkowego wtenczas pobrać należy, gdy cząstka spadkowa, z powodu której dano hezpieczeństwo, iż podatek od niej opłacony będzie, stanio

sie właściwa do odebrania.

Od kapitałów kaucyj wojskowych, które na wdowy po oficerach jako spadek lub zapis na własność ich spadają, wtenczas tylko podatek spadkowy pobrać należy, jeżeli oficer, którego własnością te kapitały były, przed 1. Listopada 1840 umarł, jeżeli zaś zgon jego nastąpił d. 1. Listopada 1840, albo tež požniej, to juz wybierać podatku spadkowego nie należy.

Ekwiwalent podatku spadkowego duchowieństwa ma ustać z wejściem w wykonanie nowej Ustawy steplowej i taksowej,

to jest z duiem 1. Listopada 1840.

Bei Leibrentenvertragen, welche vor dem 1. November 1840 rechtswirksam abgeschloffen waren, ift die Erbsteuer nach dem Sobe Des Rentenbesibers ju entrichten, wenn die im 6. 14. des Erb= steuer = Patentees gestellte Bedingung vorhanden ift, diefer Todesfall moge vor, oder nach dem 1. November 1840 eingetreten fenn. Eben fo bat

Bei lebenszeitigen Vertragen, in welchen sich vom Eigenthumer der Fruchtgenuß gang oder jum Theile vorbehalten murde, nach Aufhoren des bedungenen Fruchtgenußes die Erbsteuer-Entrichtung einzutreten, der Eigenthumer mag vor ober nach

bem 1. November 1840 geftorben fenn.

Diese allerhöchsten Bestimmungen werden in Folge boben Hoffanglei - Decrets vom 4. d. M. Bahl 5273 im Nachhange ju bem hoben Soffanglei = Decrete vom 21. Juli 1840 Bahl 21816 und ju dem Kreisschreiben vom 1. Geptember 1840 Bahl 55255 jur genauesten Darnachachtung biemit fund gemacht.
Gubernial=Kundmachung vom 28. Marg 1841 Gubernial=Jahl 21519.

49.

Bekanntgebung jener hierlandigen Magiftrate, welche als Collegial - Berichte zu betrachten find.

In Kolae boben Sofdecrete des f. f. oberften Gerichtshofes vom 2. Mary 1841 Babl 1134-149, wird hiemit jum allgemeinen Wiffen fund gemacht, daß im Ginne des f. 26. des Stampelund Targefetes vom 27. Janer 1840 folgende hierlandige Magistrate, namlich: der Lemberger, Bialaer, Bochniaer, Wieliczkaer, Neu-Sandecer, Tarnower, Rzeszower, Jarosławer, Przemyśler, Neu-Samborer, Drohobyczer, Brodyer, Tarnopoler, Stanisławower, Kołomeaer und in der Bukowina der Czernowitzer Magistrat als Collegial-Berichte, nämlich als aus mehreren geprüften Richtern jusammengesette Berichte ju betrachten find.

Appellations = Kundmachung vom 30. Marz 1841 Appellations = Sahl 5202,

(Gubernial = 3ahl 28371.)

50.

Die Geelforger auf bem Lande werden gur Ertheilung bes Privat-Unterrichtes in Grammatical-Claffen an talentbolle und arme Anaben ermächtigt.

Dem hoben Studien = Hofcommiffions = Decrete bom 4. Februar 1. 3. Bahl 572 zufolge, geruhten Geine Majestat mit der aller-

Od corocznych dozywotnych wypłat (rentów), o które prawomocna umowe przed 1. Listopada 1840 zawarto, ma być podatek spadkowy po śmierci posiadającego dożywocie zapłacony, jeżeli zachodza wyrażone w sie 14. Patentu spadkowego warunki, bez względu, czy zgon nastąpił przed lub po 1szym Listopada 1840.

W razie ugod dożywotnych, w których sobie właściciel zastrzegł użytkowanie całkowite lub częściowe, ma być podatek spadkowy po skończeniu się użytkowania opłacony, bez względu, czy właściciel umarł przed lub po 1. Listopada 1840.

To najwyższe postanowienie w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 4. b. m. do liczby 5273, dodatkowo do dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 21. Lipca 1840 do liczby 21816 i do okolnika z d. 1. Września 1840 do liczby 55255, do jak najściślejszego onegoż Przestrzegania niniejszem ogłoszone zostaje.

Obwieszczenie gub. z dnia 28. Marca 1841 do 1. gub. 21519.

49.

Wymienienie Magistratów tutejszego kraju, mających się uważać za sądy kolegijalne.

skutek dekretu nadwornego c. k. najwyższego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2. Marca 1841 za liczba 1134-149 czyni się niniejszem powszechnie wiadomo, że w myśl (fu 26. Ustawy o steplu i taksach z dnia 27. Stycznia 1840, uastepujące Magistraty tego kraju, jako to: we Lwowie, Białej, Bochni, Wieliczce, nowym Sadczu, Tarnowie, Rzeszowie, Jarosławiu, Przemyślu, nowym Samborze, Drohobyczy, Brodach, Tarnopolu, Stanisławowie, Kołomyi i Czerniowcach na Bukowinie, jako sądy kolegijalne, to jest, jako sądy z więcéj sedziów egzaminowanych złożone, uważane być mają.

Ogłoszenie Sądu apelacyjnego z dnia 30. Marca 1841 do liczby apel. 5202 (liczba gub. 28371).

50.

Upoważnienie parochów na wsi dawać naukę prywatną z klas gramatykalnych chłopcom utalentowanym a ubogim.

L'odlug dekretu wysokiej Komisyi naukowej uadwornej z d. 4. Lutego r. b. za liczba 572, raczył Najjaśniejszy Pan najböchsten Entschließung vom 16. Jäner l. J. die Seetsorger auf dem Lande zur Ertheilung des Privat-Unterrichtes in den Grammatical Classen an einzelne talentvolle und arme Knaben ihrer Gemeinde in der Art zu ermächtigen, daß sie das Befugniß hierzu durch ihr Ordinariat bei der Landesstelle anzusuchen haben, welsche ihnen dasselbe zu ertheilen hat, wenn sich der Ordinarius für sie unter Bezeugung deren intellectueller und moralischer Bildung verwendet. Die auf diese Art unterrichteten Knaben haben sich am Schluße jedes Schuljahres am nächsten öffentlichen Gymnassium zur Prüfung über den Jahrescurs zu stellen, und sind nur, wenn sie bei dieser Prüfung gut bestehen, zur Aussteigung in einen höheren Eurs zuzusassen.

Derlei arme Knaben sind vom Erlage des Schulgeldes zu befreien.

Hievon werden die Kreisamter jur eigenen Wiffenschaft in die Kenntniß gefett.

Gubernial = Berordnung vom 31. Marg 1841 Gubernial = 3abl 15319.

51.

Umfepung ber Innungegebuhren auf Cont. Munge.

Da die Innungsgebühren (wie aus vorgekommenen einzelnen Werhandlungen sich ergeben hat) noch hie und da in Wiener Währung abgenommen werden, und da es den Ubsichten der Staatsverwaltung entspricht, daß auch diese Gebühren auf Conv. Münze umgesetzt werden, so hat die k. k. Hoffanzlei im Einoerständniße mit der k. k. allgemeinen Hofkammer zusolge hohen Decrets vom 16. Februar 1841 Zahl 4897 diese Umsezung da, wo sie noch nicht Statt gefunden hat, in der Urt zu bestimmen gefunden, daß je nachdem die Gebühren in neuerer Zeit entwezer erhöhet, oder erst neu bemessen wurden, dieseiben entweder auf das ursprüngliche Ausmaß in Conv. Münze zurückzusühren, voter nach Bedürsniß neu zu reguliren sind.

Wovon die k. k. Kreikämter zur weitern Umtshandlung mit dem Bedeuten in die Kenntniß gesetzt werden, daß es hiernach von der, mit dem Gubernial-Erlaße vom 11. October 1811
Zahl 43314 bekannt gegebenen hohen Central = Finanz = Hofcom=
missions = Verordnung vom 21. September 1811 3. 2416 rückssichtlich der Bemessung dieser Gebühren in Wiener Währung
das Aokommen erhält.

Subernial- Berordnung vom 31. Marg 1841 Gubernial : 3ahl 16869.

wyższem postanowieniem z dnia 16. Stycznia r. b. parochów po wsiach do udzielania nauki prywatnej z klas gramatykalnych poszczegolnym utalentowanym a ubogim chłopcom własuej gminy, w ten sposób upoważnie, że o uprawnienie ku temu prosic mają przez swoje Ordynaryjaty u Rządu krajowego, który im takowe nada, jeżeli za nimi wdawać się będzie ordynaryjusz za poświadczeniem ich umysłowego i obyczajowego ukształcenia. Chłopcy tym sposobem uczeni stawić się mają z końcem każdego roku szkolnego u najbliższego publicznego gymnazyjum do egzaminu z kursu rocznego, i tylko wtenczas, jeżeli egzamin dobrze odprawią, do wyższej szkoły przypuszczeni być mogą.

Ubodzy chłopcy tego rodzaju są wolni od opłaty dydaktru.

O czem zawiadamia się c. k. Urzędy Cyrkułowe dla ich własnej wiadomości.

Rozporządzenie gub. z dnia 31. Marca 1841 pod I. gub. 15319.

### 51.

Zamienienie należytości za wcielenie do cechów na monetę konwencyjną.

Gdy należytości za wcielenie do cechów, (jak się to z poszczególnych rozpraw okazało), tu i owdzie w walucie wiedeńskiej pobierane bywają, a gdy zamiarom Administracyi rządowej odpowiada, aby i te należytości na monetę konwencyjną przeistoczone były, przeto wysoka c. k. nadworna Kancelaryja w porozumieniu z c. k. powszechną Kamera nadworną, w skutek dekretu z dnia 16. Lutego 1841 za liczbą 4897, postanowiła takie przeistoczenie, tam, gdzie jeszcze nie nastąpiło, w ten sposób oznaczyć: iż w miarę, jak te należytości w czasie poźniejszym albo podwyższone, albo dopiero na nowo wymierzone zostały, albo takowe do pierwiastkowego wymiaru w monecie konwencyjnej zwrócone, albo wedle potrzeby na nowo urządzone być mają.

O czem c. k. Urzedy cyrkułowe dla dalszego w tej mierze pełnienia Urzedu z tym dokładem zawiadamia się, że w skutek tego rozporzadzenie wysokiej centralnej Komisyi Skarbu z dnia 21. Września 1811 za liczbą 2416, co do wymierzania tych należytości w walucie wiedeńskiej wydane, rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 11. Października 1811 pod liczbą 43314 obwieszczone, odtąd ustaje.

Rozporządzenie gub. z dnia 31. Marca 1841 pod I. gub. 16869.

Erneuerung des Verbothes rogige und raudige Pferde auf Jahr - und Wochenmartte zu bringen.

e ist zur hierortigen Renntniß gelangt, daß auf den hierlanbigen Pferdemarkten öfters Pferde mit verdachtigen Drufen, ja

felbst mit Ungeichen bes Ropes vorfommen.

Man sindet sich daher veranlaßt den k. k. Kreikämtern anzuordnen, daß die unterm 29. Juni 1804 Bahl 24959 ergangene, das Verboth roßige und raudige Pferde auf Jahr oder Wochenmarkte zu bringen aussprechende Normalvorschrift allgemein republicirt, und in ihrem ganzen Inhalte genau beobachtet werde.

Gubernial : Berordnung vom 3. April 1841 Gubernial : Jahl 19469.

53.

Erhöhung der Brudenmauth. Gebühr bei der Derehluier Weg. und Brudenmauth.

In Gemäßheit des hohen Hoffammer = Decrets vom 27. Decem= ber 1840 Bahl 38577-1375, wird die Brückenmauth bei dem Weg = und Brückenmauth = Schranken in Derehlui in der Bu= kowina von der I. auf die III. Zarifsclasse erhöhet.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß mit dem Bemerken gebracht, daß die Ginbebung der erhöheten Bruckenmauth - Ge-

bubren mit dem 1. Mai 1841 beginnen werde.

Subernial = Rundmachung vom 6. April 1841 Gubernial = Jahl 24034.

54.

Stämpelfreiheit ber Reife . Particularien.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 8. Februar 1841 Zahl 51782-4971 bedeutet, daß Reise = Partizularien der Beamten und die Einbegleitung, mit welcher sie überreicht werden, in Gemäßheit des h. 81. Z. 1. des Stämpelsund Targeseßes stämpelfrei seyen.

Verordnung ber k. k. vereinten Cameral-Gefüllen-Verwaltung vom 7. Marz 1841 Jahl 5749, an sammtliche k. k. Cameral-Vezirks-Verwaltungen. Subernial-Verordnung vom 8. April 1841 Gubernial-Zahl 20381, an sammtliche k. k. Kreisamter. Ponowienie zakazu prowadzić konie zanosacone lub parszywe na jarmarki i targi.

Doszło do wiadomości tutejszej, że na jarmarkach tutejszych na konie znajdują się często konie z podejrzanémi gru-

czołami, a nawet z oznakami nosacizny.

Widzi się wiec Rząd krajowy spowodowanym nakazać c. k. Urzędom cyrkułowym, aby przepis normalny, zakazujący prowadzić konie zanosacone i parszywe na jarmarki i targi, był republikowanym i w całej osnowie swojej ściśle zachowywanym.

Rozporządzenie gub. z d. 3. Kwietnia 1841 pod 1. gub. 19469.

53.

Podwyższenie mostowego na rogatce drogowej i mostowej w Derehlui.

Stosownie do dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 27. Grudnia 1840 do liczby 38577-1375, podwyższa sie mostowe na rogatce drogowej i mostowej w Derehlui na Bukowinie z Iszej na IIIcią klasę taryfy.

Co Rząd krajowy z tą uwagą do powszechnej wiadomości podaje, ze pobór podwyzszonego mostowego zacznie się

dnia 1. Maja 1841.

Obwieszczenie gub. z dnia 6. Kwietnia 1841 pod 1. gub. 24034.

54.

Rachunki z kosztów podróży nie podpadają stęplowi.

Wysoka c. k. Kamera nadworna oznajmila dekretem z dnia 8. Lutego 1841 do liczby 51782-4971, że rachunki wydatków na podróż, które urzędnicy składają, niemniej konkomitacyje, z któremi wraz podawane bywają, stosownie do stu 81. l. 1 Ustawy stęplowej i taksowej nie podpadają stęplowi.

Rozporządzenie c. k. połączonej Administracyi dochodów skarbowych z dnia 7. Marca 1841 do liczby 5749, do wszystkich ka-

meralnych Administracyj powiatowych.

Rozporządzenie gub. z d. 8. Kwietnia 1841 do liczby gub. 20381, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

55.

Grundfate, melde bei Ertheilung der Bewilligung gur Errichtung eines afatholischen Filial - Bethhauses zu beachten find.

Seine Majestat haben die jur allerhochsten Renntniß gebrachten, im Bege ber Canderstellen eingeholten Mustunfte über ben Befand protestantischer Filial = Bethhauser jur allerhochsten Biffen= fcaft ju nehmen, und jugleich mittelft allerbochfter Entschließung nom 11. v. D. nachstebende Norm, über die Bedingungen der Errichtung von folchen Filial = Bethhäufern, und über die Com= vetent der Beborden jur Ertheilung der dieffälligen Bewilligun= gen porzuzeichnen gerubet.

"Runftiabin durfen derlei Filial = Bethhaufer nur mit Bewilligung der Landesstelle, mit Freilassung des Recurses an die Bofftelle errichtet, und es barf bie Bewilligung biegu nur bann ertheilt werden, wenn ein bleibendes Bedurfniß einer großeren Rabl von, ju einem Paftorate gehörigen, aber am Gotteebienfte im Paftorate = Bethhaufe Theil ju nehmen nicht fabigen Proteflanten diefe Magregel erfordert, wenn die Roften Diefer Unftalt burch gefehlich julagige Quellen bedeckt find, und wenn und in wie ferne badurch feine Rechte britter Perfonen gefranft merben.«

Diefe allerhöchste Entschließung wird in Folge boben Sof= fanglei : Decretes vom 15. Februar b. 3. Bahl 5246 ben f. f. Rreibamtern ju ihrer Richtschnur und Uebermachung mit dem Muftrage mitgetheilt, die unterftebenden Dominien von diefer allerbochsten Entschließung im gewöhnlichen Wege zur Wiffenschaft und Nachachtung in Kenntniß zu feben.

Gubernial = Verordnung vom 10. April 1841 Gubernial = 3abl 15901.

56.

Begen Gebrauch bes Stämpels zu einfachen und vidimirten Abschriften.

Unliegend . | wird den f. f. Rreisamtern die von der f. f. galigifchen Cameral-Befallen-Bermaltung in Folge boben Soffam= merdecretes vom 19. Februar I. 3. Babl 50826 - 4859 in Betreff Des Stampelgebrauches ju einfachen und vidimirten 26bfcbriften erlaffene Circular = Berordnung vom 20. Mary 1841 3. 6820 jur Darnachachtung und Belehrung ber unterfiehenden Stadtmagistrate mitgetheilt.

Subernial : Berordnung vom 15. April 1841 Gubernial : Bahl 25951.

55.

Zasady, których się przy udzielaniu pozwolenia na założenie akatolickiego filijalnego domu modlitwy trzymać należy.

Najjaśniejszy Pan raczył podane do najwyższej wiadomości, za pomocą Rządów krajowych zebrane udzielenia o istnieniu protestanckich filijalnych domów modlitwy przyjąć do wiadomości, a zarazem najwyższem postanowieniem z dnia 11. p. m. następującą wytknąć zasadę o warunkach założenia takich filijalnych domów modlitwy, i o kompetencyi Instancyj do udzielenia na to pozwolenia:

"Na przyszłość nie będzie wolno takich filijalnych domów modlitwy tylko za pozwoleniem Rządu krajowego, z zostawieniem wolności rekurowania do Kancelaryi nadwornej, zaprowadzać, i tylko w ówczas wolno na to pozwolić, gdy ciągla potrzeba znaczniejszej liczby do jednego pastoratu nalezacych, lecz na nabożeństwie w pastorackim domie modlitwy bywać niemogących protestantów tego wymaga, gdy kosztatego zakładu prawnie pozwolonemi dochodami są pokryte, i gdy i jak dalece przez to prawa innych osób nie są naruszone.«

Tego najwyższego postanowienia udziela się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 15. Lutego r. b. do liczby 5246 c. k. Urzędom cyrkułowym dla stosowania się do niego i przestrzegania z zaleceniem, aby to podwładnym sobie Dominijom zwyczajnym sposobem ogłosiły.

Rozporządzenie gub. z dnia 10. Kwietnia 1841 do l. gub. 15901.

56.

O steplu na pojedyńcze i widymowane kopije.

W załączeniu . Przescła się c. k. Urzędom cyrkułowym wydany przez c. k. galicyjską Administracyję dochodów skarbowych w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 19. Lutego r. b. do liczby 50826-4859, okolnik z dnia 20. Marca 1841 do liczby 6820 o stęplu na pojedyńcze i widymowane kopije, aby się go trzymały i ogłosiły podwładnym sobie Magistratom.

Rozporządzenie gub. z dnia 15, Kwietnia 1841 do l. gub. 25951.

.1-

Verordnung der f. f. galizischen vereinten Cameral-Gefällen-Verwaltung vom 20. März 1841 Bahl 6820, an sämmtliche f. f. Cameral Bezirks Verwaltungen und Aemter.

Die hohe f. f. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 19. Februar 1841 Bahl 50826 - 4859 in Betreff der Schreib=

und Bidimirunge = Bebühren Folgendes bedeutet :

Die in der Circular = Vorschrift vom 27. Mai 1817 Zahl 25760-1434 enthaltenen Bestimmungen der Schreib = und Wisdimirungs = Gebühren gründen sich auf die Cameral-Tarordnung. Da nun mit dem Eintritte der Wirksamkeit des neuen Stämpels und Targeseßes vom 27. Jäner 1840 nach dem Kundmachungs-Circulare vom 1. September 1840 diese Tarordnung ausgehoben wurde, so sind auch die obigen Unordnungen vom 27. Mai 1817 bezüglich auf die vorgeschriebenen Schreib = und Vidimirungs Gebühren und deren Bemessung, Einhebung und Verrechnung außer Krast geseht, und es werden somit diese Gebühren künstig nicht mehr einzuheben seven. Die übrigen Bestimmungen der gedachten Eircular = Verordnungen bleiben jedoch aufrecht.

Rucksichtlich des nunmehr zu beobachtenden Verfahrens bei ber Gebühren. Einhebung wird die k. k. Cameral = Bezirks = Ver-waltung auf die Vorschrift der 18. 74., 75. und 76. des neuen Stämpel = und Targesetzes gewiesen. Es treten namlich drei Källe ein:

1. es werden entweder von Partheien felbst beforgte 216=

schriften der amtlichen Vidimirung unterzogen;

2. oder es wird die Aussertigung einfacher amtlicher Ub-

3. die Ausfertigung vidimirter amtlicher Abschriften ange-

sucht.

Im ersten Falle mussen die zu vidimirenden Ubschriften auf jedem Bogen mit dem Stämpel von funfzehn Kreuzern versehen seyn; im zweiten erfordert ebenfalls jeder Bogen den Stämpel von funfzehn Kreuzern, und im dritten Falle unterliegt jeder Bogen dem Stämpel von dreißig Kreuzern.

Es wird sonach rucksichtlich dieser Aussertigungen genau nach bem Stämpel- und Targesetze vom 27. Jäner 1840, und insbessondere nach der Weisung der II. 7. und 13. des in Folge des erwähnten Gesetzes ergangenen Unterrichtes für die öffentlichen Behörden und Temter zu benehmen seyn.

Hievon werden die f. f. Cameral-Bezirfs-Verwaltungen gur

Darnachachtung in die Kenntniß gefett.

.1.

Rozporządzenie c. k. galic. połączonej Administracyi dochod. skarbow. z d. 20. Marca 1841 do l. 6820, do wszystkich c. k. Administracyj obwod. i Urzędów.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła we względzie należności od napisania i widymowania dekretem z d. 19. Lutego 1841 do liczby 50826-4859, co następuje:

Zawarte w okolniku z dnia 27. Maja 1817 do liczby 25760-1434 oznaczenie należności od napisania i widymowania kopij zasadza się na porządku taks skarbowych. Gdy zaś po wejściu w wykonanie nowej Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Stycznia 1840, podług ogłoszenia z dnia 1. Września 1840 ten porządek taksowy jest zniesiony, to i powyższe rozporządzenie z dnia 27. Maja 1817 tracą co do przepisanych należności za napisanie i widymowanie, tudzież wymiar, pobór i porachunek onych swoje moc obowiązującą, a więc nie ma ich się na przyszłość wybierać. Reszta punktów wymienionego okolnika zachowuje swoję moc obowiązującą.

We względzie zachować się mającego postępowania przy poborze należności odseła się c. k. Administracyję obwodowa do przepisu \\ \( \)\. 74., 75. i 76. nowej Ustawy stęplowej i taksowej. Trzy bowiem zachodzą przypadki,

- 1. albo strony przynoszą sporządzone przez się kopije do widymowania;
  - 2. albo proszą o wydanie pojedyńczej kopii, albo
  - 3. o wydanie widymowanej kopii urzędowej.

W pierwszym przypadku kopije widymowane muszą być opatrzone stęplem piętnastukrajcarowym; w drugim przypadku powinien też być każdy arkusz opatrzony stęplem piętnastukrajcarowym, a w trzecim przypadku podpada każden arkusz stęplowi trzydziestu krajcarów.

Wydając więc kopije lub widymatę należy się ściśle trzymać Ustawy stęplowej i taksowej, a szczególnie 🕠 7. i 13. Instrukcyi, którą z powodu wymienionej Ustawy dla publicznych Instancyj i Urzędów wydano.

O tém uwiadamia się c. k. Administracyje obwodowe dla ścisłego przestrzegania.

Beschlusse der deutschen Bundesversammlung in Betreff bes den Schriften Wieland's und Göthe's gegen den Nach- drud gemährten Schutes.

Die Bundesversammlung in Frankfurt beschloß in ihrer Sitzung

am 11. Hornung d. J.:

"daß den Schriften Christoph Martin Wieland's zu Gunssten seiner Kinder und Erben in allen von der Handlung Georg Ivachim Goeschen zu Leipzig veranstalteten, oder noch zu veransstaltenden Ausgaben, von Bundeswegen der Schutz gegen den Nachdruck mahrend zwanzig Jahren, vom Tage des erwähnten Beschlußes an, somit bis zum 11. Hornung 1861, in sammtlischen zum deutschen Bunde gehörigen Staaten gewährt werde.«

In der namlichen Sigung faste die Bundesversammlung ferner noch folgenden Beschuß:

"daß der, durch den (mit dem Gubernial = Erlasse vom 5. Juni 1840 Bahl 32058, in Folge hohen Hoffanzlei = Decretes vom 29. Upril 1840 Bahl 12756 bekannt gemachte) Bundestagsbeschluß vom 4. Upril 1840, den Werken Göthe's auf zwanzig Jahre, vom oben gedachten Tage an gerechnet, zugesta'schen Buchhandlung zu Stuttgart neu erscheinende Ausgabe der Göthe'schen Werke in 40 Banden klein Octav, so wie auf alle von den dazu Berechtigten zu veranstaltenden Ausgaben, bis zum Ablauf des vorerwähnten Zeitraums zu erstrecken habe."

Welches hiemit in Folge hohen Hoffanzlei = Decretes vom 24. Marz 1841 B. 8275 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial: Aundmachung 16. April 1841 Gubernial : 3ahl 24855.

58.

Ueber die Beseitigung der hindernisse bei der Rebaccination und die Beischaffung eines hiezu erforderlichen zureichenden und wirksamen Impsitosses.

Mus Unlaß der zur Kenntniß der hohen Hoffanzlei gebrachten Unstande, welche die mit dem hierortigen Erlaße vom 12. September v. I. Zahl 62501 angeordnete Revaccination bei vorkom=

Uchwały Związku niemieckiego względem opieki nad dziełami Wielanda i Göthego przeciwko onych przedrukiwaniu.

Zgromadzenie Związku we Franksurcie, uchwaliło na posic-

dzeniu swojem z dnia 11. Lutego r. b.:

»iż dziełom Krzysztofa Marcina Wielanda na korzyść tegoż dzieci i spadkobierców co do wszystkich edycyj przez dom handlowy Jerzego Joachima Goeschen w Lipsku przyporządzonych lub jeszcze, przyporządzić mających się, ze strony Związku dana ma być opieka przeciwko przedrukiwaniu onych na lat dwadzieścia, licząc od dnia pomienionej uchwały, a zatem do 11. Lutego 1861, a to we wszystkich do Związku niemieckiego należących Państwach.

Na tem samem posiedzeniu stanęła jeszcze następująca

tego Zgromadzenia Związkowego uchwała:

»iż opieka, uchwała sejmową Związku niemieckiego z d. 4. Kwietnia 1840, (uwiadomieniem gubernijalnem z dnia 5. Czerwca 1840 za liczbą 32058, w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 29. Kwietnia 1840 za l. 12756, obwieszczona), dziełom Göthego na lat dwadzieścia od wyżrzeczonego dnia rachując, przeciwko onych przedrukiwaniu zapewniona, także na nową edycyję dzieł Göthego w 40 tomach, w małej oktawie, w ksiegarni Cotta w Sztuttgardzie wychodzącą, jako też na wszystkie edycyje przez uprawnionych do tego przysporządzonemi być mogacych, aż do upłynienia wyżzakreślonego czasu, rozciągać się ma.«

Co niniejszém w skutek dekretu wysokiéj Hancelaryi nadwornéj z dnia 24. Marca 1841 za liczba 8275, dla po-

wszechnej wiadomości podaje się.

Obwieszczenie gub. z dnia 16. Kwietnia 1841 pod l. gub. 24855.

58.

Jak usunąć przeszkody przy powtórnem szczepieniu ospy, i jak się dostatecznie zaopatrzyć w potrzebną i skuteczną materyję.

Wysoka c. k. Kancelaryja nadworna, dowiedziawszy się o trudnościach, zachodzących w razie wykonywania nakazanego rozporządzeniem gubernijalném z dnia 12. Września r. p. do

7

menden Blattern = Ausbruchen in der Ausführung findet, wurde mit hohem Hofkanzlei = Decrete vom 18. v. M. Zahl 8511 bedeustet, das es Sache der untergeordneten Organe ist, den Widerswillen und die Vorurtheile des Landvolkes gegen diese Maßregel im geeigneten Wege auf die gleiche Urt zu beseitigen, wie dieß in Bezug auf die auch bei der Ausführung der Schuspocken-Impfung sich ergebenden Hindernisse zu geschehen hat.

Es wurde ferner bemerkt, daß auch der von vielen Sanitats - Individuen zur Sprache gebrachte Mangel eines zur gleichzeitigen Revaccination vieler Individuen zureichenden Impsschoffes für tein standhältiges hinderniß angesehen werden kann, da es Pflicht jedes Imps - Directors ist, stets für die Unterhaltung und Beischaffung genügenden und wirksamen Impsschoffes die nöthige Sorge zu tragen.

Endlich wurde mit dem bezogenen hohen Hoffanzlei-Decrete bedeutet, das die Ausführung der Revaccination auch keinen bessonderen Kostenauswand nach sich ziehen könne, da dieselbe vorstäufig nur bei Blattern Spidemien angeordnet wurde, in welchen Fallen sie ohne einer Aufrechnung besonderer Reisen, soweit es aussührbar ist, bei Gelegenheit der periodischen Krankenbesuche und der ohnehin vorgeschriebenen Nothimpfung, und zwar auf Rechnung des die Kosten der Epidemie Behandlung tragenden Cameral Fondes vorzunehmen ist.

Diese hohen Undeutungen werden den k. k. Kreisamtern im Machhange zu der Eingangs bezogenen hierortigen Verordnung mit dem Auftrage bekannt gemacht:

a) dahin zu wirken, daß die der Ausführung der Revaccination in den Weg tretenden Hindernisse durch den Einfluß der zur Belehrung des Volkes über den Nußen dieser Maßregel aufzusordernden Dominien und Seelsorger nach Möglichkeit

befeitiget werden;

b) dem Kreisarzte als Kreisimpfungs = Director zur besonderen Psticht zu machen, daß er sich jederzeit eines zureichenden Vorrathes verläßlichen Impstoffes versichere, und dafür sorge, daß alle angestellten und privatisirenden zu öffentlichen Dienstgeschäften verwendeten Sanitäts Individuen, besonders während des Vorkommens der Blattern = Epidemien unter Benüßung einer größeren Zahl von Impsnadeln, dann der zur Verwahrung des Impsstoffes bestimmten Glasplatten. Röhrchen und Fiosen sich mit einem Vorrathe des Impsstoffes versehen erhalten; dergestalt, daß gleich bei dem ersten Besuche der Blatternkranken nicht nur die Nothimpfung aller Ungeimpsten, sondern auch die Revaccination in der möglichst größten Ausdehnung vorgenommen werde, und

liczby 62501 powtórnego szczepienia ospy ochronnej (wakcyny) w czasie pokazania się ospy oznajmiła dekretem z dnia 18. p. m. do liczby 8511, iż to jest rzecza podwładnych organów usuwać wstręt i przesądy ludu wiejskiego przeciwko temu środkowi zaradczemu właśnie takim sposobem, jak w razie trudności przy pierwszem szczepieniu ospy ochronnej.

Wysoka Kancelaryja nadworna namieniła i to, ze wspomniany przez wielu lekarzy niedostatek materyi dla zaszczepienia jednocześnie wielu osobom powtórnej ospy, nie możo uchodzie za ważna przeszkodę, ile że jest obowiązkiem każdego przy szczepieniu ospy dyrygującego lekarza starać się o to, aby zawsze miał i mógł dostać dostateczną ilość skutecznej materyi.

Nakoniec oświadczyła c. k. Kancelaryja nadworna wymienionym powyżej dekretem, że powtórne szczepienie ospy nie może znacznych sprawić kosztów, gdyż tymczasowo nakazano je tylko w razie ospy epidemicznej, w którymto przypadku bez rachowania osobnych kosztów podróży, przy sposobności odwidzania chorych i nakazanego i tak koniecznego szczepienia ospy na rachunek ponoszacego koszta kuracyi chorób epidemicznych funduszu kameralnego uskutecznione być powinno.

Powyższe uwagi wysokiej c. k. Kancelaryi nadwornej oglasza Kząd krajowy dodatkowo do swego na wstępie wzmiankowanego rozporządzenia z tym nakazem:

- a) ażeby do tego dążono, by powtórnemu szczepieniu ospy w drodze stojące zawady przez wpływ dominijów i księży, których do oświecenia ludu o pożyteczności tego środka wezwać należy, ile możności były usuwane;
- b) ażeby lékarzowi cyrkułowemu, jako dyrektorowi przy szczepieniu ospy szczególniej zalecono, by się zawsze w dostateczną ilość skutecznej materyi zaopatrzył i o to dbał, aby wszyscy w służbie zostający i prywatnie praktykę wykonywujący do służby publicznej użyci lékarze, nadewszystko podczas ospy epidemicznej używając więcej igieł do szczepienia, tudzież do przechowywania szklanych płyt, rurek i baniek, zaopatrywali się dostatecznie w materyję do szczepienia, a to tak, aby zaraz za pierwszem odwidzeniem chorych na ospę nietylko można było zaszczepić ospę (wakcyne) z potrzeby wszystkim niemającym jej jeszcze zaszczepionej, lecz i powtórne szczepienie ile możności u jak najwięcej osób uskutecznić.

c) darüber zu machen, daß die Revaccination ohne Veranlafs sung einer besonderen Auslage stets bei Gelegenheit der Blattern = Behandlung vorgenommen, und in den über Leßtere eingebrachten Reiseparticularien in hiefür, mit der Aufsschrift: Bahl der Revaccinirten; Bahl der mit Zeugnissen betheilten Revaccinirten; Zahl der wiederholt Revaccinirten, zu eröffnenden besonderen 3 Colonnen ausgewiesen werde.

Schlüßlich wird bemerkt, daß der die Nachweisung der Ressultate der Revaccination betreffenden Inhalt der hierortigen Versordnung vom 12. September v. J. Zahl 62501 in voller Wirksfamkeit bleibe, und auch schon bei Zusammenstellung des mit Beschleunigung vorzulegenden Impfungs-Operates für das Jahr 1840 gehörig zu beachten sey.

Subernial = Verordnung vom 18. April 1841 Gubernial = Bahl 24042.

59.

Die Correspondent der Rreis - und Districts - Physicate in Sanitätssachen ist portofrei zu behandeln.

Im Nachhange zu der Verordnung vom 29. Janer 1834 Zahl 5336 (Prov. Geseh. Samml. Seite 18), wird den k. k. Kreissämtern nach Unordnung des hohen Hoffanzlei = Decretes vom 6. März l. J. 8. 5220 - 728 bedeutet, daß in Folge einer von der hohen k. k. allgemeinen Hoffammer an die hohe Hoffanzlei mitgetheilten allerhöchsten Entschließung vom 30. Jäner d. J., Seine Majestät allergnadigst zu gestatten geruhet haben, daß die Correspondenz der sämmtlichen Kreiss und Districts-Phiscate der Monarchie in Sanitätssachen portofrei behandelt werde.

Diese Correspondenz ist daher jedesmal auf dem Couvert mit den Worten: "In Sanitätssachen« zu bezeichnen.

Hievon werden die f. k. Kreisamter zur weitern Verfügung, insofern dortkreises Districtsarzte bestehen, oder einst aufgestellt wers den sollten, verstandigt, denselben aber nach dem weiteren Wortslaute des eingangserwähnten boben Hoffanzlei Decretes zur Vermeidung aller Misverständnisse zugleich erinnert, daß in soferne die Kreisärzte keine besondere Behörde (kein selbstständiges Organ) bilden, und an der Seite des Kreisamtes stehen, dieses die Erpedition ihrer Correspondenz in Sanitätssachen zu besorgen hat.

Gubernial : Berorhnung vom 21. April 1841 Gubernial : Babl 22047.

c) czuwać nad tent, ażeby powtórne szczepienie ospy, nie sprawiając zadnych osobnych wydatków, zawsze podczas leczenia na ospę przedsiębrane, i w podanych z powodu tejże kuracyi rachunkach z podróży w umyślnych na to 3ch rubrykach pod napisom: ilość osób, którym ospę powtórnie szczepiono; ilość osób, którym powtórnie ospo zaszczepiono; ilość osób zaświadczeniami opatrzonych, którym powtórnie ospę zaszczepiono; ilość osób, którym po trzeci raz ospę szczepiono; wykazać.

Wreszcie robi się tu tę uwagą, że tycząca się wykazania skutków powtórnego szczepienia ospy treść rozporządzenia gubernijalnego z d 12. Września r. p. do liczby 62501 w swej mocy pozostaje, i že na nia juž przy układaniu jak najprędzej przedłożyć sie majacego zdania sprawy z szczepienia ospy

w roku 1840 stosowny wzgląd mieć należy. Rozporządzenie gub. z d. 18. Kwietnia 1841 do l. gub. 24042.

59.

Korespondencyje fizyków cyrkułowych i powiatowych w rzeczach zdrowia nie podpadają opłacie portoryjum.

Dodatkowo do rozporządzenia z dnia 29. Stycznia 1834 do liczby 5336 (Zbiór Ustaw prow. str. 18), oznajmia się c. k. Urzedom cyrkułowym stosownie do dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornéj z dnia 6. Marca r. b. do liczby 5220-728: że w skutek udzielonego przez c. k. powszechna Kamere nadworną wysokiej Kancelaryi nadwornej najwyższego postanowienia z dnia 30. Stycznia r. b., Najjaśniejszy Pan najłaska wiej zezwolić raczył, ażeby korespondencyja wszystkich fizyków cyrkułowych i powiatowych całej Monarchii w rzeczach zdrowia tyczących się, nie podpadała opłacie portoryjam.

Tę korespondencyję należy więc zawsze na kopercie

ozuaczyć słowami: »w rzeczach zdrowia tyczących się.a

O tém uwiadamia sie c. k. Urzędy cyrkułowe dla dania dalszych rozporządzeń, jeżeli się w ich obwodach znajdują lekarze powiatowi, albo na przyszłość ustanowieni być mieli; a zarazem przypomina im się podlug dalszego brzmienia wymienionego na poczatku dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej dla uniknienia wszelkich nieporozumień, iż jeżeli lekarze cyrkułowi nie stanowia oddzielnej instancyi (organu samoistnego), i zostają przy boku Urzędu cyrkułowego, to Urzad cyrkulowy powinien expedyjować ich korespondencyję w rzeczach, zdrowia dotyczacych.

Rozporządzenie gub. z d. 21. Kwietnia 1841 do I. gub. 22047.

Ueber den Gebrauch des Stämpels bei Abhandlung der Berlassenschaften unter 100 fl. in Pupillar und Bormundschafts-Angelegenheiten, und in Rechtsstreiten eines Eurators massae jacentis, serner über die Giltigkeit des vor dem 1. November 1840 erlangten Armenrechtes.

Den k. k. Kreisämtern wird hierneben die nöthige Unsahl Eremplare des Intimats. |- des k. k. galizischen Uppellations-Gerichtes vom 9. März l. J. Z. 4684 der, über einige aus Unlaß des neuen Stämpel = und Targeseßes gestellten Unfragen von der k. k. allgemeinen Hofkammer ergangenen, und mit hohem Hofdecrete des obersten Gerichtshoses vom 23. Hornung l. J. zur Bekanntmachung sämmtlichen Justizgerichten mitgetheilten Eröffnung, mit dem Austrage zugestellt, jedes Dominium und jeden Magistrat damit zu betheilen.

Gubernial = Berordnung vom 21. April 1841 Gubernial = 3ahl 25566.

. | •

Intimat bes f. f. Appellations. Gerichtes vom 9. Märg 1841 3ahl 6484, an fämmtliche Ragiftrate und Dominien.

Mit hobem hofdecrete des vbersten Gerichtshofes vom 23. Februar 1. J. Zabl 1096-148, ist diesem k. k. Appellationsgerichte auf seinen Bericht vom 24. October v. J. Zahl 19442, womit

a) um die Verfügung gebeten wurde, daß hinsichtlich des Stamspels und Targesetzes vom 27. Janer 1840 folgende drei Unträge des Lemberger Landrechts von der k. k. allgemeinen Hofkammer genehmiget werden:

1. daß fur die Verlassenschaften, welche 100 fl. nicht über= steigen, die Zar= und Stampelfreiheit ausgesprochen werde;

2. daß die den Urmen im g. 90. des oberwähnten Gesetes zugestandene Stampelfreiheit auf das adelige Richteramt ausges dehnt werde;

3. daß die ämtlichen Verhandlungen und Protokolle der Gerichte, welche sie in Folge des dritten und vierten Hauptstückes des bürgerlichen Gesesbuches zur Erforschung und Sicherstellung des Vermögens mittelloser Pupillen, wie auch bei Untersuchungen in Folge der sic. 178. und 273. des bürgerlichen Gesesbuches, oder über die Gebahrung der Vormünder und Curatoren, oder über die Erziehung der Pupillen ausnehmen, vom Stampel frei bleiben dürsen; ferner

O stęplu przy pertraktacyi spadków, niewynoszących 100 złr., w rzeczach pupilarnych i opiekuńczych i sprawach kuratora masy leżącej, tudzież o waźności nabytego przed 1. Listopada 1840 prawa ubóstwa.

W załączeniu . e przeseła się c. k. Urzędom cyrkułowym potrzebną ilość egzemplarzów intymacyi c. k. galicyjskiego Sądu apelacyjnego z dnia 9. Marca r. b. do liczby 4684 przez c. k. powszechna Kamerę nadworną wydanego, na zrobione z powodu nowej Ustawy stęplowej i taksowej zapytania, a dekretem najwyższej Instancyi sądowniczej z dnia 23. Lutego r. b. dla ogłoszenia wszystkim justycyjaryjatom udzielonego oznajmienia, z zaleceniem udzielenia go każdemu Dominijum i każdemu Magistratowi.

Rozporządzenie gub. 2 d. 21. Kwietnia 1841 do liczby gub. 25566.

. .

Intymacyja c. k. Sądu apelacyjnego z d. 9. Marca 1841, do l. 4684 do wszystkich Magistratów i Dominijów.

Dekretem nadwornym najwyższej Instancyi sądowniczej z d. 23. Lutego r. b. do liczby 1096-148, oznajmiono tutejszemu c. k. Sądowi apelacyjnemu na jego doniesienie z dnia 24go Października r. p. do liczby 19442, w którem Sąd apelacyjny

 a) prosił o rozporządzenie, ażeby c. k. powszechna Kamera nadworna we względzie Ustawy stęplowej i taksowej z d. 27. Stycznia 1840 następujące trzy wnioski Sądu szlacheckiego lwowskiego zatwierdzić raczyła:

1. ażeby spadki, niewynoszące więcej 100 złr., uwol-

niono od taks i steplu;

2. ażeby przyznane ubogim w slie 90. wymienionej powyżej Ustawy uwolnienie od stęplu rozciągnięto także na szla-

chetny urząd sędziego;

3. ażeby urzedowe rozprawy i protokóły Sądów, któro te w skutek trzeciego i czwartego rozdziału Ustawy cywilnej dla rozpozuania i zapewnienia majątku ubogich pupilów, jako też w roztrzasaniach w skutek %. 178. i 273. Ustawy cywilnej, albo o administracyi opiekunów i kuratorów, albo o wychowaniu pupilów przedsiębierą, mogły być od stęplu wolne; tudzież

b) wonit die Bitte um Entscheidung nachstehender von demfelben Landrechte angeregten Zweifel gestellt wurde, namlich:

4) ob die Partheien, welche bisher die Vormerkung der Gebühren genoffen haben, in ihren vor dem 1. November 1840 anhängig gemachten Rechtsstreiten diese Gunft noch fortgenießen können, oder neuerdings ihre Urmuth auszuweisen haben? endlich

5. ob die Curatoren der liegenden, oder noch nicht angestretenen Verlaffenschaften gleichfalls bei ihren Gingaben den Stams

pel gebrauchen muffen?

bedeutet worden: daß die hierüber einvernommene k. k. allgemeine Hofkammer laut ihrer Eroffnung vom 8. Februar I. J. Zahl 50329 sich dahin geaußert hat.

ad 1. und 2. fonne bem gestellten Untrage feine Folge ge-

geben werden.

ad 3. seien die amtlichen Verhandlungen, welche die Gerichte fraft der ihnen zustehenden obersten Aufsicht und Euratel über mittellosene Pstegebesohlene vollbringen, nach &. 81. 3. 5. und 6. des neuen Stämpel = und Targesetes ohnehin stampelfrei, so wie auch die in Folge der & . 178. und 273. des bürgerlichen Geschuches vorzunehmenden Erhebungen und Untersuchungen theils offenber als eine Art Disciplinar-Strasvesahren unter den &. 81. 3. 4. sallen und stämpelfrei sind, theils aber als amtliche Verhandlungen im Interesse der allgemeinen Sicherheit gleichsalls unter die schon oben berusenen Zahlen 5. und 6. des §. 81. subsumirt werden mussen.

Der Punct ad 4. fei in dem hoffammer-Decrete vom 27.

October 1840 3. 40817 bereits erledigt, und den Punct

ad 5. betreffend, habe die k. k. allgemeine hofkammer in eben demfelben Decrete der Cameral = Gefällen = Verwaltung in Galizien bedeutet, daß die Unwendung der in dem §. 90. des Stampel = und Targefehes für den Curator absentis angeordneten Stampel = Vormerkung, auch auf den Curator masae jacentis Statt haben könne.

Diese Entscheidung der f. f. allgemeinen Soffammer wird in Folge oben bezogenen Decrets des obersten Berichtshofes fammtlichen Dominien und Magistraten zur Wiffenschaft bekannt gegeben.

61.

Borfdrift über bie Ausmittlung ber vom Lichtaufschlage befreiten und begunftigten Jubenfamilien.

Um die nach dem Lichterzündungspatente vom Jahre 1810 6. 5. und dem Kreisschreiben vom 16. October 1816 3. 47585 beabssichtigte Wohlthat, wornach 4000 Familien die ganzliche Besfreiung von der Lichtsleuer und 11000 Familien eine theilweise

b) w którem o rozstrzygnienie następujących przez ten sam

Sad napomknietych watpliwości prosił, jako to:

4. czy strony, które doznawały prenotacyi należności, mają co do wytoczonych przed 1szym Listopada 1840 sprawach uzywać i nadal tego względu, albo też się wywieść na nowo z ubóstwa? nakoniec

 czy kuratorowie leżących, albo jeszcze nieodebranych mas spadkowych także w swoich podaniach mają używać

stepla?

že wezwana o to c. k. powszechna Kamera nadworna podług oznajmienia z dnia 8. Lutego t. r. do liczby 50329 tak się wyraziła:

No 1. i 2. nie można na zrobiony wniosek przyzwolić.

Do 3. urzędowe rozprawy, które Sądy z mocy przyznanego im najwyższego dozoru i opieki nad ubogimi pupilami uskuteczniają, są podlug sfu 81. liczby 5 i 6 nowej Ustawy stępłowej i taksowej już i tak wolne od stępla, równie jak w skutek st. 178. i 273. Ustawy cywilnej przedsiębrać się mające dochodzenia i roztrząsania po części oczywiście jako pewny rodzaj dyscyplinarnego postępowania karnego pod sem rozprawy urzędowe w interesie powszechnego bezpieczeństwa, także pod przywiedzione powyżej liczby 5 i 6 st. 81. podciągnięte być muszą.

Punkt do 4. ułatwiono już w dekrecie Kamery nadwornej z dnia 27. Października 1840 do liczby 40817, a co

sie tyczy punktu

do 5., to c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła tym samym dekretem galicyjskiej Administracyi dochodów skarbowych, że nakazana w sie 90. Ustawy stęplowej i taksowej dla kuratora osoby nieobecnej prenotacyja stęplu może być także do kuratora masy leżącej zastosowana.

To rozstrzygnienie c. k. powszechnej Kamery nadwornej ogłasza się w skutek wymienionego powyżej dekretu najwyższej Instancyi sądowniczej wszystkim Dominijom i Magi-

stratom.

61.

Przepis o dochodzeniu uwolnionych od świeczkowego i uwzględnionych rodzin żydowskich.

Aby zamierzone w Patencie o świeczkowem z r. 1810 sf. 5. i okolniku z dnia 16. Października 1816 do liczby 47585 dobrodziejstwo, podług których 4000 rodzin całkiem powinno być od podatku świeczkowego uwolnionych, a 11000 rodzin

Begünstigung in beren Entrichtung zustehet, wirklich der ärmsten Classe der galizischen Judenschaft zukommen zu lassen, und um hiebei mit den eintretenden Veränderungen in der Bevölkerung und sonstigen Verhältnissen der einzelnen Gemeinden gleichen Schritt zu halten, hat die k. k. Landesstelle nach vorläusigem Einverständniße mit der k. k. Cameral-Gefällen-Verwaltung bescholossen, daß die mit dem Circular = Erlase vom 9. Upril 1822 3. 14647 angeordnete kreisweise Repartirung der Befreiten und Begunstigten auf der Grundlage, und zwar stets nach dem Ressultate der neuesten Militär Conscriptions-Revision durch die k. k. Buchhaltung zu geschehen hat.

## Den f. f. Kreisamtern wird baber aufgetragen:

- 1. die nach dem Ergebnise der von drei zu drei Jahren wiederkehrenden Conscriptions = Revision verfaßten Ausweise, .|· worin die Unzahl der Seelen, der Familien und der Uckersjuden nach dem beigeschloßenen Formulare aufzunehmen sind, bis zum 15. Mai des betreffenden Conscriptions = Jahres der k. k. Buch-haltung unmittelbar einzusenden.
- 2. Haben die Kreisämter nach Erhalt der von der f. f. Buchhaltung ausgemittelten Ziffer der auf den Kreis entfallenden Befreiten und Begünstigten die Untertheilung auf die einzelnen Gemeinden des Kreises, mit strenger Rücksichtsnahme auf ihre Vermogens = und Erwerbsverhaltnisse, jährlich zu bewirken, und den diehfälligen Untertheilungs = Ausweis der betreffenden f. f. Bezirks-Vrewaltung jedenfalls noch vor dem 1. September eines jeden Jahres und den Obrigkeiten der betreffenden Judengemein den zuzustellen, und endlich
- 3. sind die gant zu befreienden und zu begünstigenden Familien nach vorläufiger Einvernahme der betreffenden Ortsobrigfeiten, des Gemeinde Worstandes und des jeweiligen Pächters jeder Gemeinde, und zwar noch in der ersten Hälfte des Monats November eines jeden Jahres, bekannt zu machen.

Mach diefer Weisung haben sich die f. f. Kreisamter genau ju benehmen, und die festgesetten Termine strengstens juzuhalten.

Aby acolorana w Patencia a swit showfur a.v. 1810 Ab D.

byst od godenia a criticiowago accombiogycii, a racco rodam

i were le loiouvelt rodein avilovaltich.

Gubermal : Verordnung vom 22. April 1841 Gubernial = 3ahl 22312.

w płaceniu tegoż podatku cześciowej doznawać ulgi, spływało na istotnie najuboższe klasy galicyjskiego żydowstwa, i aby w tem z zachodzącemi odmianami w ludności i innemi stosunkami pojedyńczych gmin równym postępować krokiem, postanowił c. k. Rzad krajowy, porozumiawszy się uprzednio z c. k. Administracyja dochodów skarbowych, że nakazany okolnikiem z dnia 9. Kwietnia 1822 do liczby 14647 podług cyrkulów podział uwolnionych i uwzględnionych na zasadzie i to podług rezultatów najnowszej wojskowej rewizyi konskrypcyjnej ma lzba obrachunkowa uskutecznić.

C. k. Urzędom cyrkułowym nakazuje się więc:

- 1. Ažeby ulozone podług rezultatów odbywającej się co trzy lata konskrypcyi wykazy, w których ilość dusz, rodzin i żydów rola trudniących się podług załączonego tutaj . ormularza zaciągnięta być ma, do dnia 15. Maja roku konskrypcyjnego c. k. Izbie obrachunkowej bezpośrednio były przesłane.
- 2. C. k. Urzędy cyrkułowe powinny po odebraniu wyrachowanej na cyrkuł liczby uwolnionych i uwzględnionych zająć się corok rozłożeniem na pojedyńcze gminy cyrkułu, mając ścisły wzgląd na ich majątek i stosunki zarobkowości, i ten wykaz rozłożenia właściwej Administracyi obwodowej na każden wypadek jeszcze przed 1. Września każdego roku i Zwierzchnościom właściwych gmin żydowskich przesłać; nakoniec
- 3. należy rodziny, mające być całkiem uwolnione i uwzględnione, po uprzedniem zapytaniu się Zwierzchności miejscowej, przełożonego gminy i ówczesnego pachtarza kazdej gminy, i to jeszcze w pierwszej połowie Listopada każdego roku ogłosić.

Podług tego rozporządzenia mają c. k. Urzędy cyrkułowe ściśle postępować i ustanowionych terminów jak najpunktualniej dotrzymać.

Rozporządzenie gub. z dnia 22. Kwietnia 1841 do 1. gub. 22312.

## Formulare.

# Ausweis

über die Judengemeinden des . . . . Rreises.

|             | Namen<br>ber<br>Gemeinden                        | Nach der Conscripitons-<br>Revision vom Jahre 1840 |             |                  |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Polt = Babt |                                                  | Zahl der                                           |             |                  |
|             |                                                  | Seelen                                             | Familien    | Ucters=<br>Juden |
| 1           |                                                  |                                                    |             |                  |
| 2           | and the same of the                              |                                                    |             | mlas mini        |
| a etc.      | a pana de la la la la la la la la la la la la la | 120                                                | 47          |                  |
| elc.        | Summe .                                          | 0A (2100)                                          | 1.0.01.1    | or motor or      |
| .836        | alog A sh Het shows                              | Ar aide                                            | dery obsess | h Sinting        |
|             |                                                  |                                                    |             |                  |
|             |                                                  |                                                    |             |                  |

# Formularz.

# Wykaz

Gminy żydowskiej Cyrkułu . . . . . . . . .

|               | Nazwa gminy | Podług rewizyi konskryp-<br>cyjnéj z roku 1840 |        |                                         |
|---------------|-------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| Liczla ciągła |             |                                                |        |                                         |
|               |             | dusz                                           | rodzin | żydów ,<br>rolą<br>trudnią-<br>cych się |
| 1             |             |                                                |        |                                         |
| 2             | - /         |                                                |        |                                         |
| 3             |             |                                                |        |                                         |
| i t. d.       |             |                                                |        |                                         |
|               | Razem       |                                                |        |                                         |
|               |             |                                                |        |                                         |
|               |             |                                                |        | in and                                  |
|               |             |                                                | 4      | 65                                      |
|               |             |                                                |        |                                         |
|               |             |                                                |        |                                         |

62.

Directiven in Bezug auf die Richtigstellung ber für die Gubarrendirunge. Verhandlungen anzunehmenden Martte preife.

Da nach einer Eröffnung des k. k. Militär-General-Commando fast bei allen jüngsten Subarrendirungs = Verhandlungen wieder Unstände gegen die notirt werdenden Marktpreise in Vorschein gekommen sind, nach welchen die Verpstegsartikeln von der vorzeschriebenen Qualität schlechterdings nicht zu erlangen sepn sollen, dieß aber auf die Beurtheilung der Unnehmbarkeit oder Verwerflichseit der erzielt werdenden Subarrendirungs = Bestbothe einen störenden Einfluß hat; so hat das k. k. General-Commando den Militär = Verpstegsämtern für die Zukunst in dieser hinsicht die in der abschriftlichen Unlage. | enthaltenen Directiven vorgesschrieben. Die k. k. Kreisämter erhalten den Zustrag, hiernach auch ihrerseits mit aller Thätigkeit mitzuwirken.

Gubernial = Verordnnug vom 22. April 1841 Gubernial = Sahl 26451.

Verordnung des f. f. Militär-General-Commando vom 2. April 1841 S. 1031, an sämmtliche hierländige Haupt-Verpstegs-Magazine.

Dit den hierortigen Circular = Berordnungen S. 260 und 934 pom 22. Janer und 14. Marg 1837 find die in Beziehung auf Die Richtigstellung der fur den Gubarrendirungs = Behandlungs= Mabitab anzunehmenden Marktpreise bestehenden Borfdriften in Grinnerung gebracht, und in Folge der biermegen erfloßenen boben boffriegeräthlichen Weisungen dabin erlautert worden, daß die Regulirung der hinfichtlich ihrer Richtigkeit zweifelhaft befundenen Marktpreise nach den fogenannten Speicherpreisen als ein für das Alerar gefährliches, und fast nie jur Wahrheit führendes Mittel forgfältig ju vermeiden, und daß die ununterbrochene genaue Combinirung der einlangenden ortsobrigkeitlichen Marktpreis=Be= flatigungen mit jenen der nachsten Quartierorte, und vor den abzuführenden Gubarrendirunge = Bebandlungen auch mit benen ber Nachbarstationen der angrangenden Kreife ein weit sicherer Weg fen, auf den die Erreichung eines möglichst verläßlichen Unhaltspunctes dadurch möglich wird, daß namlich ju den Markt= preisen der angranzenden Quartiersorte die Bufuhrekoften in diejenige Station, beren Marktpreife ein auffallendes Migverhaltniß biethen, jugeschlagen, ober je nach dem gewöhnlichen Buge des Berkehrs abgeschlagen werden.

Skazówki do sprawdzenia przyjąć się mających na licytacyi subarendacyjnéj cen targowych.

Ponieważ podlug oznajmienia c. k. jeneralnej Komendy prawie przy wszystkich nowszych licytacyjach subarendacyjnych trafiano na trudność z powodu zapisywać się majacych centargowych, podlug których niepodobna ma być dostać artykułów żywności przepisanej jakości, to zaś na rozważenie, czy ofertę na dostawę przyjać lub odrzucić należy, szkodliwy wpływ wywiera; przeto c. k. jeneralna Komenda przepisała w załączonym tutaj . odpisie wojskowym Urzędom zaopatrywania żywnością, jak na przyszłość w tym względzie postępować mają. C. k. Urzędom cyrkułowym nakazuje się, azeby się ze swej strony jak najczyńniej do tego przyczyniały.

Rozporządzenie gub. z dnia 22. Kwietnia 1841 do l. gub. 26451.

.

Rozporządzenie c. k. jeneralnéj Komendy z dnia 2go Kwietnia 1841 S. 1031, do wszystkich głównych magazynów żywności tego kraju.

Okolnikami S. 260 i 934 z dnia 22. Stycznia i 14. Marca 1837 przypomniała jeneralna Komenda istniejące przepisy we względzie sprawdzenia cen targowych, mających służyć za miarę przy licytacyjach subarendacyjnych, i w skutek wydanych z tego powodu rozporządzeń wysokiej nadwornej Rady wojennej w ten sposób objaśniła, że prostowania watpliwych co do akuratności cen targowych podług cen szpiklerzowych, należy jako niebezpiecznego dla Skarbu i prawie nigdy do prawdy niedoprowadzającego środka troskliwie unikać, i że nieustanne ścisłe porównywanie odbieranego od Zwierzchności miejscowej potwierdzenia cen targowych z cenami najbliższych miejsc kwaterowych, a przed odbyciem licytacyi subarendacyjnej także z cenami sąsiednich stacyj obwodów przyleglych, nierównie pewniejszą jest drogą do osiągnienia ile možności jak najpewniejszego punktu oparcia się tym sposobem, že się do ceny targowéj sąsiednich stanowisk wojskowych dolicza, albo też ze względu na kierunek handlu odtraca koszta odstawy do owego stanowiska, którego cena targowa uderzającą w oczy piestosupkowość przedstawia.

Obschon dieser lettern Vorschrift die weitere erst unlängst die vorliegende Frage völlig erschöpfende Weisung unterm 26. Uugust 1840 sub Nro. 3593 S. nachgefolgt ist, so hat das General = Commando gleichwohl bei Gelegenheit der in letter Zeit abgeführten Subarrendirungs = Behandlungen aus den hierüber eingesendeten Commissions = Protofollen und Maßstabsberechnungen die unangenehme Ueberzeugung schöpfen mussen, daß nur weinige Verpsiegs = Magazine den eigentlichen Zweck der vorgeschries benen Regulirung der Marktpreise richtig aufgefaßt, indem die meisten derselben darunter bloß die Erhöhung der ihnen zu niedrig geschienenen Marktpreise verstanden, allein auf die Ermäßigung derselben für den Maßstab selbst bei dem auffallendsten Mißvershältniße der ortsobrigkeitlichen Preisnotirungen, keine Rücksicht genommen haben.

Einige Verpflegs Magazine sind sogar in ihrem Irrthume so weit gegangen, daß sie statt die periodisch einlangenden fünstägigen Marktpreiszetteln gehörig zu überprüsen, und aufgefalstene Unrichtigkeiten den k. k. Kreisämtern zur Untersuchung und Umtshandlung gegen die betreffenden Ortsbehörden von Fall zu Fall zu eröffnen, erst unmittelbar vor den Subarrendirungs. Behandlungen die Richtigkeit der Marktpreise in Zweisel gezosgen, solche mittelst eines gemeinschaftlich mit dem Kreisamte aufgenommenen sogenannten Preis Megulirungs Protokolls ganz arbitrarisch um 16 bis 30 Percente erhöht, und hiernach den Preißemastab für die Subarrendirungs-Behandlungen entworsen haben.

Diefe und noch mehrere andere in der letten Beit bei der bierortigen Ueberprüfung der Subarrendirungs-Preis-Maßstabe mahrgenommen Unzukommlichkeiten veranlassen das General-Commando
ben Magazinen in der fraglichen Beziehung folgendes Verfahren
zur unabweichlichen Beobachtung hiermit vorzuschreiben, und zwar:

1. Ist sich von nun an jeder Erhöhung der Marktpreise für den Subarrendirungs = Behandlungs = Maßstab, mag es auf der Grundlage der fogenannten Speicherpreise oder mittelst der bieber öfter vorgekommenen gemeinschaftlicher Berathungs = , rückssichtlich Preis = Regulirungs = Commissions = Protokolle geschehen wollen, ein für allemal zu enthalten.

2. Ist die bestehende Worschrift S. 3593 vom 26. August

1840 von nun an auf das Benaueste zu beobachten.

Hernach haben die Verpflegs = Magazins = Rechnungsführer die fünftägig ihnen zukommenden Marktpreis = Notirungen der Ortsobrigkeiten ihrer besonderen Aufmerksamkeit zu würdigen, die bei der Combinirung derselben mit derlei Bestätigung der Nachbarsstationen (wobei die Marktorte in den Kreisstädten als die meistscontrolirten vorzüglich zu berücksichtigen sind), und mit Rücklick auf den üblichen Zug des Verkehres, dann der Entfernung sich

Lubo po tem ostatniém rozporządzeniu wydano dopiero niedawno dalszy, będące w mowie pytanie zupełnie wyczerpujacy przepis z dnia 26. Sierpnia 1840 do liczby 3593 S., jednakże przy sposobności przeslanych w ostatnich czasach przetargów subarendacyjnych z podanych protokołów komisyi i wyrachowania masztabu przekonała się z nieprzyjemnością c. k. jeneralna Komenda, że mało któren magazyn żywności pojał należycie właściwy cel przepisanéj regulacyi, ile że wszystkie prawie rozumiały pod tem tylko podwyższenie cen targowych, które im się za nizkie być zdawały, ale na zniżenie onych dla miary nawet przy najoczywistszej niestosunkowości zapisanych przez Zwierzchność miejscową cen targowych najmuiejszego nie miały względu.

Niektóre magazyny posunęły swój bląd do tego stopnia, że zamiast, coby miały były nadchodzące od czasu do czasu pięciodniowe spisy cen targowych należycie zbadać, i dostrzezona nieakuratność c. k. Urzędom cyrkułowym dla rozpoznania i urzędowego postąpienia przeciwko właściwym Zwierzchnościom miejscowym od czasu do czasu oznajmić, dopiero przed samą licytacyją subarendacyjną prawdziwość cen targowych w watpliwość podały, te za pomocą spólnie z Urzędem cyrkulowym spisanego tak zwanego cenę regulującego protokółu zupelnie samowolnie o 16 do 30 procentu podwyższyły i podług tego miarę ceny dla licytacyi subarendacyjnej ułożyły.

Te i więcej jeszcze innych, w ostatnich czasach przy rozpoznawaniu miary cen dla licytacyj subarendacyjnych dostrzeżone przez jeneralną Komende niedostateczności, spowodowały ja do przepisania niniejszem magazynom za nieodstępne w tym względzie normy postępowania, i tak:

1. Odtad zaniechać należy wszelkiego podwyższenia cen targowych dla otrzymania miary dla licytacyi subarendacyjnej. bez względu, czy się ma dziać na zasadzie tak zwanych cen szpiklerzowych, albo za pomocą zwyczajnych dotąd protokołów wspólnego naradzania się, a odnośnie protokołów komisyjnych do regulowania ceny.

2. Istniejące rozporządzenie S. 3593 z dnia 26. Sier-

pnia 1840 ma być jak najściślej przestrzegane. Stosownie do tego powińni prowadzący rachunki przy magazynach zywności na pięciodniowe przez Zwierzchność miejscową uskuteczniane spisy cen targowych szczególniejsza zwrócić uwagę, i po porównaniu onych z takiemiż potwierdzeniami stacyj sasiednich, (przyczem na targowice miast cyrkułowych, jako największej kontroli podpadające, osobliwie uważać należy), i ze względem na zwyczajny kierunek han-

entweder zu hoch oder zu niedrig darstellenden Marktpreise der betreffenden Verpstege-Urtikeln, gleich an der Stelle den Kreisvorstehern mit dem Ersuchen zur Wissenschaft zu bringen, die Untersuchung der auffallenden Preis-Differenzen auf dem kürzesten Wege einzuleiten, und die zweiselhaften Marktpreise berichtigen zu lassen, damit in der Folge in derlei fünstägigen Eingaben nur solche Preise notirt werden mögen, auf deren möglichste Richtigkeit sich veranlassen werden könnte.

Wird diefer Vorschrift genau nachgelebt, so fällt ohnehin jede Nothwendigkeit einer andern Berichtigung der Marktpreise von Seite der Local = Behandlungs = Commission gänzlich weg. Ilm jedoch auch jeden Vorwand, als ob um die Marktpreise die zur Verpstegung des Militärs erforderlichen Naturalien nicht erlangt werden können, weil auf dem Markte nur unreine, für den Militär = Gebrauch nicht geeignete Gattungen des Getreides verkauft werden, für die Folge zu beseitigen, wird das Magazin

3. sogleich das f. f. Kreisamt um die Unweisung der mit der Einsendung von fünftägigen Marktpreiseingaben beaustragten Ortsbehörden anzugehen haben, damit dieselben die Erbebung und Notirung des Marktwerthes genau nach den in den dießfälligen Stampiglien enthaltenen drei Rubriken der besten, mittleren und schlechten Gattung bewirken, und nicht wie es oft geschieht, entweder aus bloßer Gemächlichkeit nur den Preis einer der drei Gattungen darin eintragen, oder aus Unbekümmernis oder Oberstächlichkeit den Preis der besten Gattung in der Rubrik des mittleren oder schlechten Getreides, und umgekehrt, die Preise der schlechten oder mittleren Gattungen in die Rubrik des besten Getreides verseben.

Wie wenig auf die Erhebung und Notirung der Marktpreise nach den drei verschiedenen drei Getreidegattungen bisher
von den meisten Ortsobrigkeiten und auf die Eintragung der Preise
in die der Getreidegattung entsprechende Aubrik gehalten worden seyn
mochte, geht am deutlichsten aus den allseitigen Versicherungen der Local-Behandlungs-Commissionen und auch felbst aus den Ueußerungen mehrerer über die Zweiselhaftigkeit der Marktpreise einvernommenen Ortsbehörden, daß nämlich die auf den Markt kommenden Naturalien zur Militär-Verpstegung ihrer Unreinheit wegen nicht geeignet sind, hervor, wenn man diese Ungaben mit
ihren Marktpreis-Bestätigungen vergleicht, worin nur mit wenig
Ausnahme bloß die Preise der besten und mittleren KörnerfruchtGattungen notirt erscheinen, deren beide aber gerade diejenigen
sind, die für den Militärgebrauch gesordert werden.

Die genaue Beobachtung der Regel, daß für die Berech= nung des Behandlungs = Masstabs der Durchschnitt der für die besten und mittleren Getreidegattungen notirten Marktpreise ans dlu, tudzież na odległość, albo za wysoko, albo za nizko okazujące się ceny targowe właściwych artykułów żywności w ten moment Przełozonemu Urzędu cyrkułowego oznajmić, prosząc o nakazanie rozpoznania najkrótszą drogą uderzającej cen różnicy i sprostowanie wątpliwych cen targowych, azeby się na przyszłość w podobnych pięciodniowych spisach tylko takie ceny zawierały, na których jak najmożliwszą akuratność możnaby się było spuścić.

Byleby się tylko tego przepisu ściśle trzymano, to już tém samém ustanie wszelka potrzeba innego prostowania cen targowych przez miejscową komisyję licytacyjną. Aby jednak na przyszłość i każdy pozór uchylić, jakoby po cenie targowej nie można było dostać potrzebnych na żywność wojska naturalijów, z powodu, iż na targu tylko nieczysto, do użytku dla wojska niezdatno gatunki zboża przedają, to magazyn powinien

3. zaraz udać się do c. k. Urzędu cyrkułowego o nakazanie Instancyjom miejscowym, mającym zlecenie przesełania pięciodniowych spisów cen targowych, ażeby dochodziły i zapisywały cenę targową ściślo podług zawartych w tablicy trzech rubryk najlepszego, średniego i najpodlejszego gatunku, a nie, jak się to często trafia, czy to dla łatwości tylko cenę jednego z trzech gatunków do nich zaciągają, albo z niedbalstwa, albo też, aby się tylko zbyć, cenę najlepszego gatunku w rubryce średniego, albo pośledniego zboża, albo przeciwnie, cenę złych albo średnich gatunków w rubryce najczelniejszego zboża kładą.

Jak mało dotąd większa część Zwierzchuości miejscowych dbała o dochodzenie i zapisanio cen targowych podług trzech gatunków zboża i o zaciągnienio cen do właściwej gatunkowi zboża rubryki, okazuje się najjaśniej z wszechstronnych zapewnień lokalnych komisyj licytacyjnych, a nawet z oświadczeń kilku Zwierzchności miejscowych, badanych z powodu watpliwości cen targowych, że przywożone na targ ziemiopłody na żywność dla wojska z powodu niewyczyszczenia ich nie są zdatne — jeżeli się te podania porówna z ich poświadczeniami cen targowych, w których się z małym wyjatkiem tylko ceny najlepszych i średnich gatunków zboża zawierają, to jest właśnie tych, których się dla wojska szuka.

Ścisło przestrzeganie tego prawidła, że do wyrachowania zasady do licytacyi ma być przyjęto przecięcio con targowych najcelniejszego i średniego gatunku zboża, oraz przestrzega-

genommen werde, daß aber von Seite der Ortsobrigkeiten in den periodischen Marktpreiseingaben nicht Preise von Getreidegattungen angesetzt werden, die auf dem Markte in einer anderen Gatzung erscheinen, wird für die Zukunft fast alle Schwierigkeiten ausheben, die sich bis jest bei der Erzielung eines verläßlicheren Subarrendirungs-Behandlungs-Maßsabs fast immer nur entweder durch die Ungenauigkeit der Ortsobrigkeiten bei der Behandslung des Marktpreis-Erhebungsgeschäftes, oder durch die von Seite der Verpstegs-Magazine verabsaumte strenge Prüfung der dießfälligen Eingaben, und durch die unterlassene Gontrollirung derselben durch persönliche Ueberzeugung der Magazins-Rechnungs-sührer auf den Märkten ihrer Unstellungs-Stationen, sowohl in Bezug auf die Preise selbst, als auch auf die Gattungen, für welche sie notirt sind, ergeben haben.

Es ist zwar nicht wahrscheinlich, daß es Märkte geben konnte, auf welchen eine reine, für den Misstärgebrauch anwendbare Frucht nicht zu bekommen wäre. Nachdem jedoch in der jüngsten Zeit fast von allen Local Behandlungs Commissionen darüber Klagen erhoben wurden, daß heuer besonders der Hafer im Sewichte zu leicht sen, und der Markthafer, von welchem die Marktpreise deren Maßstab für die Subarrendirungs Behandlungen bilden, fast nirgends das dem Militär vorgeschriebene Sewichts Minimum von 45 Pfund pr. Mehen erreiche, so sindet das General-Commando für diese Källe noch Folgendes zu bestimmen, und zwar:

4. Nach den bestehenden Vorschriften mussen die zur Verspstegung des Militärs geliesert werdenden Körnerfrüchte magazinsmäßig rein, und mindestens das Gewicht von 75 nied. österr. Pfund pr. Meßen Korn und 45 nied. Pfund pr. Meßen Hafer balten. Das Getreide von dem ebenbesagten Gewichte gehört in die Rubrif der mittleren, ein schwereres in die Rubrif der besten, und ein leichteres in jene der schlechten Gattung. Diese Gattungen bestimmen daher genau die Rubrifen, in welche die gattungsweise erhobenen Marktpreise eingetragen werden müssen, um die Richtigkeit der Lesteren außer allem Zweisel zu sesen.

Wenn sonach in den Marktpreis Eingaben die Preise der Körner in der Rubrik der besten und mittleren Gattungen der betreffenden Verpstegs-Urtikeln eingetragen erscheinen, dann mussen die Einwendungen der Local-Behandlungs-Commissionen, daß Früchte von magazinsmäßiger Qualität um die Marktpreise nicht zu bekommen wären, als unstatthaft und mit der Wahrheit der Marktpreis Bestätigungen (denn diese muß bei dem gänzlichen Mangel eines anderen Unhaltspunctes sowohl von den Ortsbeshörden, als von den mit der Controle beaustragten Beamten mit aller Strenge gefordert werden) im Widerspruche stehend, zusrückgewiesen, und ohne Rücksicht geahndet werden.

nia, aby Zwierzchności miejscowe w peryjodycznych podaniach cen targowych nie umieszczały cen na targu za inno gatunki zboża płaconych, usunie na przyszlość wszystkie prawie trudności, które dotychczas przy osiągnieniu pewniejszej miary do licytacyi subarendacyjnej prawie zawsze tylko albo przez niedokładność Zwierzchności miejscowej w czynności dochodzenia cen targowych, albo przez zaniedbanie ze strony magazynów ścisłego badania właściwych podań, i przez zaniedbana kontrolę onych za pomoca osobistego przekonania się ze strony prowadzących rachunki magazynowe na targach stacyj, gdzie w służbie zostają, tak co do samychże cen, jako też co do gatunków, za które są zapisane, zachodziły.

Nie jestto do prawdy podobném, aby mogły być targi, gdzieby nie można było dostać czystego, dla wojska zdatnego zboża. Gdy jednak w ostatnich czasach prawie wszystkie lokalne komisyje licytacyjne na to się uskarzały, że tego roku osobliwie owies, jest lekki na wagę, a owies targowy, którego cena targowa stanowi miarę do licytacyj subarendacyjnych, prawie nigdzie nie dochodzi przepisanego dla wojska minianum wagi 45 funtów na jednę macę, to jeneralna komenda uznała za rzecz potrzebną wydać jeszcze następujący przepis:

4. Podług istniejących przepisów musi dostawiać się mające dla wojska zboże być magazynowym sposobem czyste, i najmniej ważyć: maca żyta 75 niż. austr. funtów, a maca owsa 45 niż. austr. funtów. Zboże powyższej wagi należy do rubryki średniego, ważniejsze do rubryki najcelniejszego, a leksze do rubryki złego gatunku. Te gatunki oznaczają więc dokładnie rubryki, w których wyprowadzone podług gatunków ceny targowe muszą być umieszczone, aby akuratność tychże żadnej nie podpadała wątpliwości.

Jeżeli więc w spisach ceny targowej, ceny zboża w rubrykach najlepszego i średniego gatunku właściwych artykułów żywności są zaciągnięte, to w takim razie założenie lokalnej komisyi licytacyjnej, jakoby zboża jakości magazynowej po cenie targowej nie można było dostać, musi być jako płonue i z prawdą poświadczeń cen targowych, (albowiem tej, w braku innego punktu oparcia się, tak od Zwierzchności miejscowej, jako też od powolanego do kontroli urzędnika z wszelką surowością domagać się należy), odrzucone i bez względu karcone.

Sollten im Begentheile irgend wo gleichwohl Falle vorkommen, wo bloß Getreide von schlechter Gattung ju Markte gebracht ward, wo alfo die Preise der beften und mittleren Gattung in den periodischen Marktpreis-Eingaben gar nicht notirt erscheinen, mas aber nur in sehr wenigen Gegenden benkbar ift, fo mußte in einem folden Falle, falls er fich in dem Orte, wo ein Rreisamt und Berpflegsamt, ober menigftens bas Lettere bestebt, ereignet, das Gewicht der ju Markt gebrachten Kornerfrucht commissionell erhoben, biernach ber ortsobrigkeitlich fur die schlechte Battung bestätigte Marktpreis auf das Gewichts = Minimum ber magazinsmäßigen Qualitat von 75 Pfund pr. Megen Korn, und 45 Pf. pr. Megen Safer reducirt, und nach dem letteren Resultate der Mafftab für die Gubarrendirungs = Bebandlungen entworfen, jedenfalls aber zur Rechtfertigung Diefes Furgangs der Mafftabsberechnung bas über die Gewichtserhebung aufzunehmende Commiffions. Protofoll allegirt werden.

Wenn aber folche Falle in ben auswärtigen Quartiersorten eintreten, mo meber ein Kreisamt, noch ein Saupt = oder Filial-Derpflegsamt etablirt ift, fo findet man es nicht zweckentiprethend, auch dort ein gleiches Verfahren ju bestimmen; fondern vielmehr vorzuschreiben, daß fur diese Stationen der in dem Kreisamte- , Saupt - oder Filial - Magazinsorte ausgemittelte Mafflab, ju welchem je nach dem gewöhnlichen Buge des Berkehre die Bufuhrekoften entweder jus oder von demfelben abzuschlagen kommen, ale Unhaltepunct bei ber Beurtheilung der Subarrendirungspreise ju gelten habe. Daß aber diese Borfchrift nur auf jene Stationen Bezug habe, in welchen feine Marttpreife fur die beften und mittleren Getreidegattungen notirt werden, und daß es in allen übrigen Quartiersorten, mo namlich die besten und mittleren Fruchtfornergattungen ju Markte gebracht, mithin auch die einschlägigen Marktpreise notirt wurden, bei ber bieberigen Beobachtung ju bewenden babe, dieß verftebt fich von felbft.

Mur findet man um allenfallsigen Migverstandniffen im Boraus zu begegnen, noch insbesondere zu bemerken, daß man mit der gegenwärtigen Berordnung feineswege beabsichtige, die bieberige allgemeine Normalvorschrift aufzuheben, nach welcher ber Mafftab für die Subarrendirunge-Behandlungen aus dem Durchschnitte der Marktpreise, wenn folche auch nur für die schlechten Battungen notirt find, der den Subarrendirungs - Bebandlungen vorausgehenden vier Wochen ju bilden ift, fondern daß damit bloß gemeint fen, einen festeren Unhaltspunct fur die Beurtheis lung der Berhandlunge = Resultate, und fur die Burdigung der Local = Commiffione - Untrage ju gewinnen, woraus folgt, daß in fold vorkommenden Fallen zweierlei Preismabflabs . BerechGdyby się przeciwnie przecież miało gdzie trafić, że tylko zboże złego gatunku na targ przywożą, gdzie więc ceny najlepszego i średniego gatunku w peryjodycznych spisach cen wcałe się nie zawierają, co się jednak zaledwie o których okolicach da pomyślić, to w takim przypadku musianoby, gdyby się on wydarzył w miejscu, gdzie jest Urząd cyrkułowy i Urząd zaopatrujący w żywność, a przynajmniej ten ostatni, przekonać się przez komisyję o wadze przywożonego na targ zboża, podług tego zrachować potwierdzoną przez Zwierzchność miejscową za zły gatunek cenę targową na minimum wagi jakości magazynowej 75 funtów na macę żyta, a 45 funtów na macę owsa, i podług tego rezultatu ułożyć miarę dla licytacyi subarendacyjnej, na każden wypadek zaś dla usprawiedliwienia tego postępowania w wyrachowaniu zasady, dołączyć protokół komisyi o dochodzeniu wagi spisać się mający.

Gdyby się takie przypadki miały w innych stanowiskach kwaterowych wydarzyć, gdzie nie ma ani Urzędu cyrkułowego, ani też głównego albo filijalnego Urzędu żywności, to jeneralna Komenda nie uznaje za rzecz stosowną i tam takież przepisać postępowanie; i owszem postanawia, że dla tych stanowisk wyprowadzona w miejscu siedziby Urzędu cyrkułowego, głównego albo filijalnego magazynu zasada, do której stosownie do kierunku handlu koszta odstawy mają być dodane albo od niej odtrącone, za punkt oparcia się przy rozpoznawaniu cen targowych służyć powinna. Ze się zaś ten przepis tylko owych stanowisk tyczy, w których ceny najlepszego i średniego gatunku nie zapisano, i że we wszystkich innych stanowiskach kwaterowych, dokąd najlepsze i średnie gatunki zboża na targ przywożą, a gdzie przeto i odpowiadające im ceny targowe zapisano, dotychczasowego zwyczaju trzymać należy, to się samo przez się rozumi.

Dla zapobieżenia wszelkim nieporozumieniom to jeszcze tutaj napomknąć wypada, że niniejsze rozporządzenie bynajmniej nie daży do zniesienia dotychczasowego ogólnego przepisu, podług którego miara dla licytacyj subarendacyjnych z przeciecia cen targowych, chociażby one tylko za złe gatunki były zapisane, z cztérech licytacyję subarendacyjną poprzedzających tygodni ułożyć należy, lecz że przez to chciano uzyskać pewniejszy punkt oparcia się do ocenienia rezultatu licytacyi i do ocenienia wniosków lokalnej komisyi, z czego wynika, że w takich przypadkach należałoby z protokołem licytacyjnym przesełać dwojakie obliczenie miary ceny i dwojaki bilans.

nungen und auch fo vielerlei Bilancen mit dem Berhandlungs

Protofolle eingesendet werden mußten.

Muf die Urtikeln: Beu, Strob, Solz und Kerzen findet Die gegenwärtige Worfchrift feine Unwendung, indem die obbefprocenen Rudfichten nur bei den Kornerfruchten eintreten fonnen; nichts besto weniger bat bas Magazin auch in diefer Begiebung die freisamtliche Mitwirkung wegen ber ernstlichen Unweis fung der Ortsobrigkeiten jur ftrengen Pflichterfüllung bei der Erbebung der Marktpreise überhaupt in Unfpruch ju nehmen, und auch feinerfeits darüber zu machen, daß darin jede Oberflächlich. keit fern gehalten, und jede mahrgenommene Unrichtigkeit oder gegrundete Zweifelhaftigkeit dem Rreisamte jur Umtsbandlung mitgetheilt werde, indem man das f f. Candesqubernium unter Ginem angegangen bat, die fammtlichen Rreisamter gur thatigen Ditwirkung anweisen ju wollen, damit der Bweck der Marktpreis-Bestätigungen von Seite der Ortsobrigkeiten möglichft sicher erreicht, und nicht durch gleichgiltige und oberflächliche Behandlung Diefes für das Intereffe des Staatsichabes fo außerst wichtigen Begenstandes verfehlt werde. Es scheint überflußig auch den Berpflege-Magazinen Die zur Erreichung Diefes großen 3meckes erfordert werdende eifrige Thatigfeit noch inebefondere einzuscharfen. Denfelben muß es ohnehin aus zweierlei gleich erheblichen Grunden daran gelegen fenn, fich in den Bortheil des Befices von nur richtigen auf Die Wahrheit gegrundeten Marktpreifen ju fegen, um einestheils das Merar vor unbilligen Preisforderungen gewinnsichtiger Unternehmer pflichtmäßig möglichst sicher zu verwahren, anderentheils aber sich felbst bei den oft geschilderten Unmöglichkeiten einer Ubbilfe in eigener Regie nicht den gerechten Borwurfen einer Unwirksamkeit auszusegen.

Dagegen versieht sich das General = Commando: Es werde von nun an kein überspannter Subarrendirungspreis aus den bisber gestend zu machen versuchten Gründen zur Unnahme eingerathen, oder in unumgänglich nöthigen Fällen, die bloß eine Erseichterung der Finanzen bezweckende Ubhilfe in eigener Regie aus dem Motiv der Unerreichbarkeit der Marktpreise von irgend einem

Werpflegs = Magazine abgelehnt worden.

63.

Aushebung ber Strase ber Confiscation der Pferde, der auf der Poststraße bei Beförderung von Reisenden ohne das vorgeschriebene obrigkeitliche Certificat betretenen Fuhrleute.

In Gemäßheit bes im Einvernehmen mit der hohen E. f. vereisnigten Goffanglei ergangenen hohen Hoffammer - Decretes vom

Niniejszy przepis nie tyczy się siana, słomy, drew i wiec, ile że przytoczone powyżej stosunki tylko co do zboża zajść moga; mimo tego powinien magazyn i w tym wzgledzie udać się do Urzędu cyrkułowego o surowe zalecenie Zwierzchnościom miejscowym ścisłego pełnienia obowiazku przy dochodzeniu cen targowych, a oraz sam czuwać nad tem, aby w tej mierze zapobiedz wszelkiej niegruntowności i hażda postrzeżona nieakuratność albo słuszna watpliwość oznajmić Urzedowi cyrkułowemu, aby tenże mógł rozpocząć urzedowe postepowanie, ile że jeneralna Komenda wczwała zarazem Rząd krajowy, ażeby raczył zalecić wszystkim Urzędom cyrkułowym czynną pomoc, aby cel poświadczeń cen targowych przez Zwierzchności miejscowe ile możności pewnie mógł być osiągniony, nie zaś przez obojetne i powierzchowne obcjście się z tym tak ważnym dla Skarbu przedmiotem niweczony. Zdaje się być rzeczą zbyteczną Urzędy magazynowy zachęcać jeszcze z osobna do potrzebnéj do osiąguienia tego wielkiego zamiaru gorliwości. Tymze i tak z dwóch powodów na tém zależeć musi, aby tylko akuratne, na prawdzie oparte ceny targowe posiadały, raz, aby Skarb z obowiązku według możności pewnie ochronić od niesłusznego Wymagania ceny ze strony łakomych zysku przedsiębierców, powtóre, aby siebie samych przy tylu razy opisaném niepodobieństwie jakiego środka zaradczego w razie utrzymywania na własny rachunek nie narażać na wyrzuty nieczynności.

Jeneralna Komenda spodziewa się przeciwnie: że odtąd z przytaczanych dotychczas powodów, magazyny nie będą wnosiły na przyjęcie przesadzonej ceny subarendacyjnej, albo w koniecznych przypadkach uchylały się z powodu niepodobieństwa osiągnienia cen targowych od zmierzającego do ulżenia finansom środka zaradczego przez wzięcie w własny zarząd.

63.

Zniesienie kary konfiskaty koni furmanom, którzy, wioząc na gościńcu pocztowym podróżnych, nie byli opatrzeni w przepisane certyfikaty od Zwierzchności.

Stosownie do wydanego w porozumieniu z wysoką c. k. połączoną Kancelaryją nadworną dekretu wysokiej Kamery na7. Upril 1. 3. Bahl 13347, wird hiemit Folgendes jur allgemeis

nen Renntniß gebracht:

1. Die im Einvernehmen mit ber boben f. f. vereinigten Hoffanglei unterm 26. Februar und 17. Mai 1820 3. 5890 - 330 und 19334 - 1049 an die f. f. Candesstelle erlaffenen boben Sof. kammer - Berordnungen, durche die Postmeister jur Confidcation der Pferde der auf der Posistraffe bei Beforderung von Reisenden obne das vorgeschriebene obrigfeitliche Certificat betretenen Rubrleute berechtiget murden, find als durch das neue Postgeset

aufgehoben ju betrachten.

2. Wenn ein mit der Doft Reisender mabrend der Reise die Postanstalt verläßt, und sich vor einem Aufenthalte von 48 Stunden zur unmittelbaren Fortfetjung der Reife andrer Trans. portsmittel bedient, ober wenn umgekehrt ein mit einer andern Fahrgelegenheit Reisender sich mahrend der Reisende vor Ublauf der obengedachten Frist ber Postanstalt zuwendet, fo findet in feinem Diefer beiden Falle eine Doftgefalls=Uebertretung Statt, und ein Befalls = Strafverfahren fann erft bann Plat greifen, wenn bei meiterer Fortfegung ber Reife, abgefeben von dem bei gegenwartiger Befeges = Erlauterung ins Muge gefaßten Kalle ein an fich nach 6. 17. des Postgesetes vom 5. November 1837 unerlaubter Pferdemechfel Statt fande.

Die binsichtlich ber Beforderung von Reifenden auf der Posifiraffe bestehenden Polizei= und Gewerbs. Bor-

fchriften bleiben jedoch unverandert in Rraft.

Gubernial : Rundmadung vom 22. April 1841 Gubernial : Babl 27700.

64.

Instruction über bas bei Scontrirung ber Stadtcaffen gu beobachtende Berfahren.

Da bisher keine Instruction für Magistrats - ober Kämmereis Worsteber besteht, wie fie bei Scontrirung der Stadtcaffen vorzugeben baben, und diefe Scontrirung doch ju den wefentlichsten ber ihnen gesehlich auferlegten Pflichten gebort, da ferner auch die den Kreisamtern im Jahre 1819 hinausgegebene Weisung über das Berfahren bei folchen Scontrirungen dem 3mede nicht mehr entspricht, fo bat man eine ausführliche Instruction entworfen, und in Druck legen laffen, von welcher die f. f. Kreisamter ju ihrem Gebrauche, dann jur Betheilung der Magistrate und Rammereien eine folche Ungabt in der Mebenlage. | · erhalten , bas mit jede diefer Beborden mit vier Eremplaren behteilt werden fonne.

Lettere haben die erhaltenen Eremplare in bas Vermogens-Inventar aufzunehmen, und follten felbe mit der Beit durch Ubdwornéj z dnia 7. Rwietnia r. b. do liczby 13347, podaje się

do publicznéj wiadomości, co następuje:

1. Wydane w porozumieniu z wysoką c. k. połączoną Kancelaryją nadworną pod dniem 26. Lutego i 17. Maja 1820 do liczby 5890-330 i 19334-1049, do c. k. Rządu krajowego rozporządzenia wysokiej Kamery nadwornej, upoważniające pocztmistrzów do konfiskaty koni furmanom, którzy wioząc na gościńcu pocztowym podróżnych, nie mieli przepisanego certyfikatu od Zwierzchności, uważać należy za zniesione no-

wa Ustawa pocztową.

2. Jeżeli osoba pocztą jadąca podczas podróży opuści zakład pocztowy, i nie zatrzymawszy się 48 godzin, użyje innego środka przewozowego, albo przeciwnie osoba inną okazyją jadąca przed upłynieniem wymienionego przeciągu czasu uda się do zakładu pocztowego, to w żadnym z wymienionych tu przypadków nie zachodzi przestępstwo dochodów pocztowych, a postępowanie karne o uszczerbok dochodów dopiero wtenczas nastąpić może, gdyby w dalszej drodze, pomijając przytoczony tutaj dla objaśnienia niniejszego rozporządzenia przypadek, odmieniono konie w zakazany w fie 17. Ustawy pocztowej sposób.

Istniejące przepisy policyjne i dla profesyj o przewożeniu gościńcami pocztowemi podróżnych pozostają

wszelako w swej mocy.

Obwieszczenie gub. z d. 22. Kwietnia 1811 do liczby gub. 27700.

#### 64.

Instrukcyja postępowania przy obliczeniu (skontrowaniu) kas miejskich.

Gdy dotychczas nie ma żadnej Instrukcyi dla przełożonych Magistratu lub Rameraryi, jak postępować mają przy skontrowaniu kas miejskich, a przecież skontrowanie to należy do najważniejszych obowiązków, prawnie onym nałożonych; gdy wreszcie także i rozporządzenie względem postępowania w razach takiego skontrowania dla Urzędów cyrkułowych w roku 1819 wydane, celowi już więcej nie odpowiada; przeto ułożona i drukiem wydana została dokładna Instrucyja, którą c. k. Urzędy cyrkułowe dla własnego użytku, tudzież dla obdzielenia Magistratów i Rameraryj w załączeniu. I w takiej liczbie otrzymują, aby każda z tychże Instancyj po 4 egzemplarze dostała.

Instancyje te zaciągnąć mają otrzymane egzemplarze do inwentarza iścizny, a gdyby te z czasem przez zużycie staly

nubung unbrauchbar werden, fo ift fich wegen Erganzung an Die Gubernial - Erpedite - Direction zu wenden.

Diese Instruction tritt am 1. Movember 1841 ind Leben, und ist von diesem Zeitpuncte an genau zu befolgen.

Biebei wird den Kreisamtern Folgendes bedeutet:

a) Die Magistrats - und Kammerei - Vorsteher haben, wie aus der Instruction selbst ersichtlich ist, die Scontrirung 4 Mal im Jahre vorzunehmen, dagegen die Kreikamter jahrlich nur ein, höchstens zwei Mal.

Jene Kammereien und Magistrate, bei welchen die Vorsteher zugleich Cassebeamte, nämlich selbst Kassiere oder Constrollore sind, können, wie sich versteht, unter dieser Vorschrift nicht begriffen seyn. Dort haben also die Umtevorsteher die Scontrirungen nicht vorzunehmen, sondern sie geschehen

wie bisher von ben Kreisamtern jahrlich vier Mahl.

b) Die Magistrate und Kämmereien haben die Scontrirungs-Ucte dem Kreisamte vorzulegen Dieses sendet solche aber so wie seine eigene unmittelbar an die Buchhaltung, wie es bis jest geschieht, und es bleibt auch die jest bestehende Uusnahme aufrecht, daß, wenn Cassedefecte; große Unordnungen in der Casse oder bedenkliche Vorgänge gefunden wurden, der Scontrirungsact mit der Unzeige über das zur Sicherheit der Casse Vorgekehrte, unmittelbar der Landesstelle vorgelegt wird.

c) Die Periode, in welcher von den Magistraten vier Scontrirungsacte einlangen muffen, ift das Berwaltungsjabr.

Darüber baben die Kreisamter in der Art zu wachen, daß sie mit Schluß eines jeden halben Solarjahres sich die Aleberzeugung verschaffen, ob bis dahin für das abgewieschene halbe Verwaltungsjahr zwei Scontrirungsacte von jesdem Magistrate eingelangt sind. Sonach müssen am 1. Juli jeden Jahres zwei Scontrirungsacte für die Zeit vom 1. Nosvember des vorigen, bis Ende April des laufenden Jahres, und am 1. Janer des neuen Jahres müssen zwei Scontrisrungsacte für die Periode vom 1. Mai bis 1. November des vorigen Jahres eingelangt sepn.

Ift gar kein Scontrirungbact in diefer Jahreshalfte eingelangt, so hat das Kreisamt auf Kosten des saumseligen Magistrats = Vorstehers einen Kreiscommissär, und wenn keiner schnell genug abkommen konnte, einen benachbarten verläßlichen Magistrats = Vorsteher zur unverzüglichen Wor-

nahme der Scontrirung zu delegiren.

Wenn aber nur ein Scontrirungsact eingelangt ift, bagegen nur ber zweite mangelt, fo ift bloß die Unzeige an die Lan-

się niezdalemi, udać się mają o uzupelnienie spotrzebowanych do dyrekcyi ekspedytury gubernijalnej.

Instrukcyja ta z dniem 1szym Listopada 1841 obowia-

zywać zaczyna i od tegoż dnia ściśle zachowana być ma.

Przytem wskazuje się c. k. Urzedom cyrkułowym, co

następuje:

a) Przełożeni Magistratów i Kameraryj obowiązani są, jak to z samej Instrukcyi okazuje się, cztery razy w roku przedsiębrać skontrowanie; Urzędy zaś cyrkułowe raz,

najwięcej, dwa razy do roku.

Kameraryje i Magistraty, gdzie sami przełożeni są razem urzędnikami kasy, to jest kasyjerami lub kontrolorami, nie są objęte tym przepisem, jak się to samo z siebie rozumi. Tam więc przełożeni Urzędu, skontrowania przedsiębrać nie mają, ale takowe, jak dotąd, przedsięwczmą Urzędy cyrkułowe 4 razy do roku.

b) Magistraty i Kameraryje przedkładać mają Urzędowi cyrkułowemu akt skontrowania. Urząd cyrkułowy zaś posela takowy razem ze swoim własnym wprost do Izby rachunkowej, jak się to dotychczas działo, i wyjatek teraz trwający utrzymuje się także w swojej mocy, iż gdyby się okazały w kasie braki, wielkie nieporządki lub watpliwe wypadki, akt skontrowy z doniesieniem, co dla bezpieczeństwa kasy rozporządzono, bezpośrednio Rządowi krajowemu przedkładać się ma.

c) Peryjoda, w której owe 4 akty skontrowania od Magistratów odejść powinny, jest rok administracyjny.

Na to czuwać mają Urzędy cyrkułowe w ten sposób, aby z końcem każdej połowy roku słonecznego przekonać się starały, czyli do owego czasu dwa akty skontrowe za upłynioną połowę roku administracyjnego od każdego Magistratu ponadchodziły. Tym sposobem powinny dwa akty skontrowe za czas od 1. Listopada roku upłynionego, do końca Kwietnia roku bieżącego nadejść dnia 1. Lipca każdego roku, a dnia 1. Stycznia nowego roku dwa akty skontrowe za czas od 1. Maja do 1. Listopada roku upłynionego.

Gdyby w tej połowie roku żaden akt skontrowy nie nadszedł, Urzad cyrkułowy wyznaczyć ma na koszt opieszałego Przełożonego Magistratu do bezzwłocznego skontrowania którego z komisarzy cyrkułowych, a gdyby żaden nie mógł tak prędko wyjechać, to przełożonego jakiego pobliskiego Magistratu, na ktoregoby sie spuścić można.

Gdyby zaś tylko jeden akt skontrowy nadszedł i tylko drugiego brakowało, natenczas donieść tylko o tem Rządesstelle zu erstatten, und der Magistrate Dorfteber von der geschehenen Unzeige mit der Erinnerung zu verständigen, den Scontrirungsact gleich vorzulegen.

Die Magistrats-Vorsteher in der Kreisstadt sind im ersteren Falle mit einer angemessenen Polizeistrafe zu ahnden, wenn die Scontrirung wegen ihres Saumsals durch einen Kreiscommissär geschehen muß, weil hier keine Verrechnung von Reisekosten eintritt.

- d) Es ist den Magistraten und Kämmereien zur strengen Pflicht zu machen, und von den Kreisämtern stets darüber zu waschen, daß bei jenen Stadtcassen, wo eigens angestellte Constrolore oder controlirende Amtsschreiber bestehen, diese Letze teren sich mit der Führung der Journale, der Contobücher, der Steuereinzahlungs-Tabellen, der Liquidirung der Partheis Quittungen und Ausstellung der Casse Duittungen, durchs aus aber mit keiner Geldperception oder Auszahlung befassen. Dagegen hat der Kassier ausschließlich das letztere Geschäft zu besorgen, so wie est in der Scontrirungs-Instruction Lit. C. umständlicher dargestellt, und bei jeder Scontrirung zu unstersuchen ist, ob sich nach dieser Vorschrift benommen werde.
- e) Die beiden Cassebeamten haben sich nach der Casse-Instruction für Städte, bei welchen das Censurversahren durch die bürgerlichen Ausschüsse eingeführt ist, jede Woche zu scontriren.

Diese Worschrift wird auf jene Cassen ausgedehnt, bei welchen noch das altere Versahren in Uebung ist, und erhalten die Kreisamter hierneben die Formulare. | F. und G., um sie diesen letteren Cassen zur genauen Befolgung hins ausgeben zu lassen.

Sammtliche Cassen haben ein Pare dieses Wochenabschlusses über alle in ihrer Verrechnung stehenden Gelder von beisden Cassebeamten gefertigt, gleich am nächsten Lage nach dem Wochenschluße, dem Magistrats = Vorsieher zu übergeben, damit dieser in steter Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben und des Casseslandes sey, und sogleich die hinterlegung einer größeren Barschaft in die Reservecasse, und die Ubsuhr größerer Steuerbeträge an die Staatscassen verssügen konnen.

Bei den Cassen, bei welchen das neue Censursverfahren eingeführt ist, darf in der handcasse kein größerer Geldbetrag als 300 fl., bei den übrigen Cassen nie mehr als 150 fl. C. M. verbleiben, der Ueberrest muß in die Reservecasse hinterlegt werden. So wie größere Beträge einfließen, haben

dowi krajowemu, a przełożonego Magistratu o tem doniesieniu uwiadomić z tem upomnieniem, aby brakujący

akt skontrowy bezzwłocznie przedłożył.

Przelożeni Magistratu w mieście cyrkułowem w pierwszym wypadku skarceni być mają stosowną karą policyjną, jeżeli skontrowanie z powodu opieszałości tegoż, przez komisarza cyrkułowego przedsięwzięte będzie, ponieważ tu porachowanie kosztów podróży miejsca nie ma.

d) Urzędów cyrkułowych będzie rzeczą tak Magistratom, jak i Kameraryjom włożyć za ścisły obowiązek i zawsze na to czuwać, aby przy kasach, gdzie umieszczeni są umyślnie kontrolorowie lub kontrolujący pisarze kasowi, takowi zatrudnieni byli prowadzeniem dzieńników, ksiąg rachunkowych (Conto), tabel upłaty podatków, likwidowaniem kwitów przez strony wydawanych i wydawaniem kwitów kasowych, atoli bynajmniej pobieraniem lub wypłacaniem pieniędzy. Przeciwnie zaś kasyjer zajmować się ma wyłącznie tą ostatnią czynnością, co dokładniej w Instrukcyi skontrowej lit. C. jest opisano, a przy każdem skontrowaniu dochodzono być ma, czyli przepis ten zachowany bywa.

e) Oba urzędnicy kasowi skontrować się mają każdego tygodnia podług Instrukcyi kasowej dla miast, gdzie rozpoznawanie (cenzurowanie) przez Wydział mieszczan za-

prowadzone.

Przepis ten rozciągniety jest na owe kasy, gdzie jeszcze dawniejsze postępowanie w używaniu; dla tego Urzędy cyrkułowe otrzymują w tej mierze wzory F. i G.: |:, aby takowe rzeczonym kasom dla ścisłego zachowania wydać kazać.

Wszystkie kasy podać mają przełożonemu Magistratu, zaraz pierwszego dnia po obliczeniu się tygodniowem ze wszystkich pieniędzy, z których rachunki składają, drugi egzemplarz takiego tygodniowego obliczenia przez obu urzedników kasy podpisany, aby ten przełożony był w ustawicznej ewidencyi przychodów, i rozchodów, oraz stanu kasy, i mógł rozporządzić natychmiast złożenie większej gotowizny do kasy odwodowej, a odesłanie pieniędzy podatkowych, w znaczniejszej ilości zebranych, do kas monarchicznych.

Przy kasach, gdzie nowe postępowanie w cenzurowaniu zaprowadzone, nie może w kasie podręcznej wieksza ilość pieniędzy pozostawać, jak 300 złr., a w innych kasach nie większa, jak 150 złr. moneta konw.; nadwyżek złożony ma być do kasy odwodowej. Jak tylko wię-

die Cassebeamten sogleich ohne den Wochenschluß abzuwarten, wegen Reponirung derselben die Unzeige zu erstatten. Un Steuergeldern dagegen dürfen nie mehr als 100 fl. C. M. in der Handcasse bleiben, und größere Beträge hieran mussen ebenfalls unter dreifache, und wo die viersache Sperre besteht, unter diese gestellt werden.

Die in der Instruction angedeutete genaue Durchzählung der Gelder bei den Scontrirungen ist pünctlich zu befolgen, und kann um so weniger Schwierigkeiten unterliegen, als größere Barschaften unverweilt fruchtbringend und wenigstens einstweilen im Tilgungsfonde anzulegen sind, daher es nur die eigene Schuld der Magistrate ist, wenn größere Geldbesträge in den Cassen nuglos erliegen.

f) Da der Magistrat von allen Unweisungen, sie mogen Empfange ober Bahlungen betreffen, Kenntniß haben muß, um die Ueberzeugung ju schöpfen, ob felbe auch geborig im Contobuche aufgetragen find, fo muß nicht nur jede Unweisung nur durch den Magistrat erfolgen, und zwar ohne Unter= schied, ob felbe ftadtische Steuer= oder mas immer fur Belder betreffen, fondern diese Unweisungen bes Magistrats muffen bei felbem auch fortwährend in Eviden, geführt werden. Befchieht dieß nicht, fo konnen Defecte in der Caffe zeitweilig burch folche Empfange oder Belder gededt werden, von deren Unweisung oder Berrechnung bei der Stadtcaffe ber Magiftrat feine Kenntniß bat, oder es konnen Zahlungsanweis fungen vorgegeben werden, die dem Magistrate gant unbefannt geblieben find. Da nun der Magistrat fur die Caffe= gebabrung mitverantwortlich ift, fo ist eine folche Mitverantwortung nur möglich, wenn derfelbe von der gangen Caffegebahrung ftete die genaueste Renntniß bat. Bu diefem 3mede ift das Buftellungsbuch (am Schluße des Punctes C. der Instruction) bei allen Magistraten und Rammereien fogleich zu verlegen, welches bei einigen Magistraten bereits mit dem beften Erfolge bestebt.

Es ist nämlich für sämmtliche an die Stadtcasse vom Magistrate oder der Kämmerei ergehende Verfügungen ein eigenes abgesondertes Zustellungsbuch zu verlegen, in welchem Zahl und Datum des Magistratsauftrags in einer Eolonne, in der zweiten der Gegenstand des Erlaßes, in der dritten die Ziffer des in Empfang zu nehmenden, und in der vierten die Ziffer des auszuzahlenden Betrages angesetzt seyn muß. Seder Erlaß an die Stadtcasse muß derselben mittelst dieses

ksze ilości wpłyną do kasy, urzędnicy kasowi, nie czekając tygodniowego obliczenia, donieść o tém mają, aby w odwód złożone były. Z pieniędzy podatkowych nigdy więcej w kasie podręcznej zostawać nie ma, jak 100 złr. monetą konw., a większe ilości mają równie złożone być pod zamknięciem potrójnem lub poczwórnem, gdzie tak zaprowadzono jest.

Nakazane Instrukcyją ścisłe przeliczenie pieniędzy podczas przedsięwziętego skontrowania, jak najdokładniej przestrzegane być ma, co tem mniej podlega trudnościom, gdy większe gotowizny umieszczone być powinny bezzwłocznie na prowizyi, a przynajmniej tymczasowie na funduszu umarzającym długi Stanu; własna więc tylko wina Magistratów, gdy znaczniejsze pieniądze w kasach bez

požytku ležą.

f) Gdy Magistrat powinien wiedzieć o wszystkich asygnacyjach, czyliby te odnosiły się do przychodu lub wypłaty, aby miał przekonanie, czyli też takowe wpisane są należycie do księgi rachunkowej, przeto każda asygnacyja nietylko wydana ma być przez sam Magistrat i to bez różnicy, czyli takowa odnosi się do podatków miejskich, lub jakichbadź innych pieniędzy, ale nadto owe magistratualne asygnacyje powinny być tamże bez przerwy utrzymywane w ewidencyi. Jeżeli się tak nie stanie, wtedy ubytki kasowe mogłyby do czasu takiemi przychodami, czyli pieniądzmi być zastąpione, o których zaasygnowaniu lub porachunku w kasie miejskiej, Magistrat nic nie wie, albo też mogłyby asygnacyje na wypłate być zmyślone, które Magistratowi są zupełnie niewiadome. Gdy zatem Magistrat za czynności kasowe jest spółodpowiedzialnym, przeto takowa spólna odpowiedzialność wtenczas tylko zajść może, kiedy Magistrat o wszystkich czynnościach kasowych ma ciągle najdokładniejszą wiadomość. Tym końcem sporządzona być ma natychmiast u wszystkich Magistratów i Kameraryj ksiažka doreczeń (na końcu punktu C. Instrukcyi wskazana), która juž w niektórych Magistratach z najlepszym skutkiem utrzymuje się.

Należy mianowicie sporządzić właściwa oddzielną książke doręczeń wszystkich od Magistratu lub Kameraryi do kasy miejskiej wychodzących rozporządzeń, która zawierać ma w jednej kolumnie liczbę i datę rozporządzenia magistratualnego, w drugiej przedmiot takowego, w trzeciej cyfrę ilości na przychód branej a w czwartej ilości wyplacanej. Każde rozporządzenie do kasy miejskiej

9

Buches jugestellt, und der Empfang deffelben von beiden Stadtcaffebeamten in diefem Buche bestätiget werden.

Bei den Scontrirungen ist dieses Buch zur Hand zu nehmen und zu untersuchen, ob jeder zugestellte Erlaß auch im Geschäftsprotokolle der Stadtcasse eingetragen, und im Contobuche gehörigen Orts aufgetragen ist.

Diese Bustellungsbucher sind immer nur für ein Bermaltungsjahr zu verlegen, und nach dem Schluße desselben, forg-

faltig, allenfalls in der Refervecaffe aufzubewahren.

Wenn sie sich für mehrere Jahre anhäufen, so kann deren Ausmerzung für die alteren Jahre nur in Folge eines formslichen Rathsschlußes des Magistrats, und nur wenn in keiner Beziehung mehr ein Unstand obwaltet, Statt finden.

g) Da den Scontrirungsacten der Magistrate und Kämmereien auch beglaubigte Abschriften der Journale beizulegen sind, und zwar von jenen Journalen, welche bisher der k.k. Buchshaltung vierteljährig in Abschrift zugesendet wurden, so hat es bis jest von der bisher üblichen Einsendung dieser Journal-Abschriften an die Buchhaltung abzukommen.

Bei kreisamtlichen Scontrirungen sind keine Journals-Ubschriften beizulegen, außer bei jenen Kämmereien und Magistraten, wo die Vorsteher selbst zugleich Kassiere oder Controlore sind, und sonach die Kreisamter die Scontrirungen noch wie bisher viermal im Jahre vorzunehmen haben. Bei diesen Letztern sind beglaubigte Ubschriften der Journale, die ohnehin nur aus wenigen Posten bestehen, den kreisämtlichen Scontrirungsacten beizulegen, dagegen hat es ebenfalls von der vierteljährigen Einsendung dieser Ubschriften an die Buchhaltung abzukommen.

Die Tarprotokolle dagegen sind mit der Scontrirungs-Clausel sammt Unterschriften versehen, im Original dem Scontrirungsacte beizulegen, und hat sich der Tarbesorger eine Ubschrift davon zuruchzubehalten.

Bei freisämtlichen Scontrirungen größerer Cassen sind aber ebenfalls diese Taxprotokolle dem Scontrirungsacten nicht beizulegen, sondern bloß den Scontrirungsacten der Magisstrats = Vorsteher. Endlich haben die Kreisämter wegen der Wahl jener zwei Ausschußmänner, welche vom Ausschuße jährlich aus seiner Mitte zu wählen sind, um den Scontrirungen beizuwohnen, das Geeignete zu veranlassen, und den Magistraten die Weisung zu geben, ein Exemplar der Sconstrirungs = Instruction, dem deßhalb auch die polnische Uebersesung beigefügt ist, diesen zwei Ausschußmännern gegen

doreczone być ma za ta ksiażka, w której oba urzednicy kasowi poświadcza, że im takowe doreczone zostało.

Podczas skontrowania należy tę książkę wziąć do reki i dochodzić, czyli każde doręczone rozporządzenie takżo do protokółu czynności kasy miejskiej wciągnione i w księdze rachunkowej w należytem miejscu wypisanc jest.

Te książki doręczenia sporządzone być mają zawsze tylko na jeden rok administracyjny i z końcem tegoż troskliwie — w każdym razie w kasie odwodowej prze-

chowywać je należy.

Ježeli się ich nazbiera za lat kilka, natenczas tylko w skutek uchwały rady magistrackiej, i tylko, jeżeli w żadnym względzie nie ma więcej żadnej przeszkody, ich

wybrakowanie i zniszczenie nastąpić może.

g) Ponieważ do aktu skontrowego Magistratów i Kameraryj dołaczone być mają także odpisy wierzytelne dzieńników, a to owych dzieńników, które dotychczas król. Izbie obrachunkowej co ćwierć roku w odpisach dosełana były; przeto zwykłe dotąd dosełanie tych kopij dzieńników Izbie

obrachunkowej, ma teraz ustać.

Do aktu skontrowania Urzędu cyrkułowego nie potrzeba dołączać żurnalów w odpisach, wyjąwszy u tych Kameraryj i Magistratów, gdzie sami przełożeni są razem kasyjerami lub kontrolorami, a tak Urzędy cyrkułowe przedsiębrać mają skontrowanie i teraz, jak dotąd bywało, to jest cztéry razy do roku. Przy takich skontrach dołączone być mają wierzytelne odpisy żurnalów do aktów skontrowania cyrkułowego, zwłaszcza, że prócz tego owo żurnale nie z wielu składają się pozycyj, za to zaś należy równie zaniechać posełania tych odpisów co ćwierć roku do Izby obrachunkowej.

Protokóły zaś na pobory taksowe opatrzone klauzulą skontrową i podpisami, dołączone być mają do aktu skontrowego w oryginale, których odpisy (kopije) zatrzy-

mać ma dla siebie zawiadujący taks poborami.

Przy skontrowaniu przez Urzędy cyrkułowe kas większych, nie potrzeba także do aktu skontrowego przyłączać protokołów poborów taksowych, ale tylko do aktów skontrowych przełożonego magistratualnego. Naostatek mają Urzędy cyrkułowe co do wyboru owych dwóch wydziałowych, których Wydział z grona swojego corocznie wybiera, aby skontrowaniu obecnymi byli, rozporządzić co potrzeba, i zalecić Magistratom, aby owym dwom wydziałowym egzemplarz Instrukcyi skontrowej, do której ku temu dołączone jest także polskie tłómaczenie, za

Empfangefchein zuzustellen, und überhaupt ben Magistraten und Kammereien bie sie betreffenden Beisungen nach ben

bier gegebenen Bestimmungen zu ertheilen.

Hinsichtlich der freisamtlichen Scontrirungen fügt man nur noch bei, daß es zwar von der Worschrift abkomme, vermöge welcher die Kreiscommissäre für keine Scontrirung die Reisekosten verrechnen durften, daß aber dieselben dennuch verpslichtet bleiben, solche besondere Reisekosten forgfältigst zu vermeiden, weil es ohnehin so viele Geschäfte gibt, die sie in die Städte rusen, folglich es ihnen ein Leichtes ist, gelegentlich anderer Commissionen die Scontrirungen vorzunehmen, worauf man auch stets das Augenmerk richten wird.

Die Einsendung der Scontrirungsacte hat immer unverzüglich zu erfolgen, was den Kreisamtern besonders empsohlen wird, weil die f. f. Buchhaltung in wiederholten Fällen bemerkbar gemacht hat, daß sie oft später als drei Monate nach ihrer Aufnahme eingesendet wurden, wodurch der Zweck

der Scontrirung verfehlt wird.

Gubernial = Berordnung vom 23. April 1841 Gubernial = Bahl 22031.

.1.

Instruction zur Scontrirung ber Stadt ., Steuer . und fonstigen Cassen bei ben Städten und Martten.

## I. Abtheilung.

### I. Abschnitt.

Eigentliche Caffe-Scontrirungen.

G. 1.

Behorden, welchen bie Vornahme ber Scontrirungen obliegt.

Die Stadt = oder Rämmereicassen zu scontriren, sind sowohl die Magistrate und Rämmereien, als auch die Kreisamter verpflichtet.

1. 2.

Busammensegung ber Scontrirunge = Commission.

a) Bei freisämtlichen Scontrirungen.

Diese Behörden nehmen die Scontrirungen burch eigene

Commissionen vor.

Bei den freisamtlichen Scontrirungen besteht die Commission: aus dem freisamtlichen Commissar als Commissionsleiter, aus

rewersem doręczony był, a w ogólności udzielić Magistratom i Rameraryjom rozporządzeń, które podług ni-

niejszych przepisów do nich się odnoszą.

Co do skontrowania przez Urzędy cyrkułowe przedsiębranego to tylko jeszcze dodaje się, że chociaż przepis, mocą którego komisarze cyrkułowi za żadne skontrowanie kas nie mogą rachować kosztów podróży, w swojej mocy ustaje, przecież obowiązani są unikać troskliwie podobnych oddzielnych kosztów podróżnych, zwłaszcza, że prócz tego tyle wydarza sie spraw urzędowych, które ich do miast powoływują; łatwo im przeto będzie przy innych komisyjach takowe skontrowanie przedsiębrać, na co też zawsze baczono będzie.

Dosélanie aktów skontrowych dziać się ma zawsze bez żadnej przewłoki, co się szczególniej Urzędom cyrkułowym zaleca, ponieważ c. k. Izba obrachunkowa w wielokrotnych wypadkach dała do poznania, że takowe doséłanie jej było częstokroć o 3 miesiące poźniejsze, jak sporządzone zostały, przez co uchybia się celowi skontrowania.

Rozporządzenie gub. z d. 23. Kwietnia 1841 pod 1. gub. 22031.

.1.

Instrukcyja, jak skontrować kasy miejskie, podatkowe i inne miast i miasteczek.

## Rozdział I.

## Oddział I.

Właściwe skontrowanie kasy.

6. 1.

Instancyje, których obowiązkiem skontrować kasę.

Skontrować kasę miejską, albo kasę Kameraryi miejskiej jest obowiązkiem Magistratów i Hameraryj, jako też Urzędów cyrkułowych.

Ø. 2.

Skład Komisyi skontrującej:
a) w razie skontrowania cyrkułowego;

Te Instancyje przedsiębierą skontrowanie za pomocą swo-

ich własnych Komisyj.

Przy skontrowaniu cyrkułowem składa się Komisvja z Komisarza cyrkułowego, jako kierującego Komisyją, z Przedem Magistrats = oder Kämmerei = Vorsteher, ferner dem Sons dicus, wo ein solcher besteht, und wo dieser nicht besteht, aus dem, nach dem Vorsteher im Range ältesten Beisther, der nicht zugleich Cassedamte ist, und aus zwei Ausschußmannern.

Me diefe Individuen find neben dem Commiffionsleiter,

die Glieder der Scontrirungs = Commiffion.

Bei Kammereien oder Magistraten, wo die Vorsteher zugleich Cassiere oder Controlore sind, werden zur ScontrirungsCommission blos zwei Ausschußmanner beigezogen.

b) Bei Scontrirungen burch Magistrate.

Die Scontrirungs = Commissionen der Magistrate bestehen aus dem Magistrats = Vorsteher als Commissionsleiter, und die übrigen Commissionsglieder sind dieselben, wie bei kreikamtlichen Scontrirungen.

c) Bei Rammereien.

Wo die Kammerei = Vorsteher nicht auch zugleich Caffebe= amten sind, haben sie die Scontrirungen in derfelben Urt vorzunehmen, wie es den Magistrats = Vorstehern voraeschrieben ist.

Bei Kammereien und Magistraten, deren Vorsteher selbst Caffiere oder Controlore sind, werden die Scontrirungen blos

von Seite des Rreisamtes vorgenommen.

J. 3.

Ausschußmanner, welche den Scontrirungen beizuwohnen haben, und deren Babl.

Die Bestimmung der zwei Ausschußmänner, welche den Scontrirungen beizuwohnen haben, sieht nicht den Magistraten, Kämmereien oder kreisämtlichen Commissionen zu, sondern diese sind von den Ausschußmännern selbst, durch Stimmenmehrheit aus ein Jahr zu wählen. Diese Wahl wird alle Jahre im Monate November erneuert, und sind immer zugleich zwei Ersassmänner zu wählen, welche die ersteren zwei, in Krankheits noder anderen Verhinderungsfällen zu vertreten haben. Stirbt eines dieser Individuen, oder tritt überhaupt aus dem Ausschuße, so mußsowohl der Ausschuß ergänzt, als auch eine Ergänzungswahl im Lause des Jahres vom Ausschuße vorgenommen werden, um diesses Individuum zu erseßen.

Die Waht dieser Ausschußmänner für die Scontrirungen hat auch dort zu geschehen, wo diese bloß vom Kreisamte vorzusnehmen sind. Ueber diese Wahl ist jederzeit ein ordentliches Prostokoll aufzunehmen, und dieses ist der nächsten nach der Wahl Statt sindenden Scontrirungs = Commission zu übergeben, und vom Scontrirungs = Commission zu übergeben, das mit sowohl er selbst die Ueberzeugung erlange, daß der Scontristung jene Ausschußmänner beiwohnen, die hiezu berechtigt sind,

łożonego Magistratu lub Kameraryi, tudzież z Syndyka, gdzio tenze jest, a gdzie go nie ma, z najstarszego po Przełożonym w godności ławnika, niebędącego zarazem urzędnikiem kasowym, i z dwóch wydziałowych. Wszystkie te osoby sa obok kierującego Komisyją członkami Komisyi skontrującej.

W Kameraryjach albo Magistratach, gdzie Przełożeni są razem Kasyjerami albo Kontrolorami, przyzywa się do Komisyi skontrującej tylko dwóch z Wydziału.

#### b) w razie skontrowania magistratualnego;

Komisyja skontrująca magistratualna składa się z Przełożonego Magistratu, jako kierującego Komisyją, a reszta członków jest ta sama, co i przy Komisyi skontrującej cyrkułowej.

#### c) w Kameraryjach miejskich.

Gdzie Przełożeni Kameraryj miejskich nie są razem urzędnikami kasowymi, tam skontrowanie przedsiębrać mają w ten sam sposób, co i Przełożeni magistratualni.

W Kameraryjach miejskich i Magistratach, których Przełożeni są Kasyjerami lub Kontrolorami, skontruje tylko Urząd cyrkułowy.

#### (. 3.

Osoby z Wydziału, mające być przy skontrowaniu i wybór onych.

Oznaczyć dwóch z Wydziału, którzy mają być przy skontrowaniu, nie jest w mocy Magistratów, Kameraryj miejskich, albo Komisyj cyrkułowych, lecz tych obiera Wydział większością głosów na rok. Ten obiór odnawia się co rok w Listopadzie, i każdą razą ma być dwóch zastępców obranych, którzy dwóch poprzednich w razie choroby lub innej przeszkody zastępować mają. Gdyby którykolwiek z nich umarł, albo w ogólności z Wydziału wystąpił, to tak Wydział ma się uzupełnić, jako też obiór uzupełniający w ciągu roku być przedsięwzięty dla zastąpienia owej osoby.

Obiór wydziałowych do skontrowania ma i tam nastąpić, gdzie skontrowanie sam tylko Urząd cyrkułowy przedsiębierze. O tym obiorze należy zawsze spisać porządny protokół, i najpiérwszéj po obiorze zesłanéj cyrkułowéj Romisyi skontrującej podać, a Komisarz skontrujący załączy go do aktu rozpoznawczego, a to tak dla tego, aby się mógł przekonać, iż przy skontrowaniu owi się znajdują wydziałowi, którzy są do tego upoważnieni, jako też, ażeby c. k. Izba obrachunkowa

als auch, damit die f. f. Provinzial - Staatsbuchhaltung ersehen könne, ob jederzeit nur die ordnungsmäßig gewählten Uusschuß= manner den Scontrirungen beiwohnten.

S. 4.

Wann die gewöhnlichen Scontrirungen vorzunehmen sepen?

a) Von den Maggiraten und Kammereien.

Die Magistrate und Kämmereien, die nach der Bestimmung zu c. im §. 2. nicht ausdrücklich von der Vornahme der Casses Scontrirung ausgenommen sind, haben diese in der Regel viers mahl des Jahres unvermuthet vorzunehmen, und eine dieser Scontrirungen ist stets so vorzunehmen, daß sie möglicht mit dem Schluße des Verwaltungsjahres zusammentresse, für welches die Stadtcassen die Rechnungs-Ubschlüsse oder Jahresrechnungen dem Magistrate zu überreichen haben, damit die Magistrate oder Kämmereien die Ueberzeugung erlangen, ob der, in der Rechnung ausgewiesene schlüßliche Cassessen auch wirklich in der Casse bar erliegt, und sonach die Casse, das Journal und die Rechnung in genauer Uebereinstimmung stehen.

#### b) Bon ben Rreidamtern.

Die Kreisämter haben von nun an jene Stadt = und Kammereicassen nur ein oder zweimal im Jahre zu scontriren, welche durch die Magistrats = oder Kämmerei = Vorsteher selbst scontrirt werden.

Mur jene Cassen haben ste wie bisher wenigstens viermal im Jahre zu scontriren, wo die Vorsieher selbst Gassebeamten

sind. (Lit. c. §. 2.)

Luger diesen nothwendigen Scontrirungen, steht es aber den Magistraten und den Kreisamtern frei, wegen besonderer ungewöhnlicher Umstände, auch besondere Scontrirungen vorzunehmen.

Endlich haben die Kreisamter bei Einführung eines Magisftrats = oder Kammerei = Vorstehers in fein Umt, jederzeit auch eine Casse = Scontrirung vorzunehmen.

J. 5.

Außerordentliche Scontrirungen.

Tritt aber der Fall ein, daß ein Cassebeamte erkrankt, oder aus was immer für einer Ursache seinen Dienst nicht versehen kann, so haben die Magistrate und Kämmereien sogleich eine Substitution desselben einstweilen zu verfügen, und die Scontrirung der Casse sogleich vorzunehmen.

Uebergabe der Schluffel.

a) In Erfrankungs = ober Berhinderungsfallen ber Caffebeamten.

Jener Cassebeamte, der durch irgend einen Umstand versbindert ist, seinen Dienst zu versehen, ist bei schwerer Verant=

Wiedzieć mogła, czy zawsze tylko należycie obrani wydziałowi znajdowali się przy skontrowaniu.

J. 4.

Kiedy należy przedsiębrać zwyczajne skontrowanie?

a) Magistratom i Kameraryjom miejskim:

Magistraty i Kameraryje, których przepis pod c) w sie 2gim od skontrowania kasy nie wyłącza, mają zwyczajnie cztery razy do roku niespodzianie skontrować, a jedno z tych skontrowań zawsze tak przedsiębrać, ażeby ile możności wypadało z końcem roku administracyjnego, z którego kasy miejskie mają Magistratowi składać rachunki całoroczne, ażeby się Magistraty lub Kameraryje mogły przekonać, czy też podana w rachunku pozostająca kwota istotnie w kasie w gotowiźnie się znajduje, a tem samem kasa, dzieńnik i rachunek ściśle się z sobą zgadzają.

#### b) Urzędom cyrkułowym.

Urzędy cyrkułowe mają odtąd tylko owe kasy miejskie i Kameraryj miejskich raz albo dwa razy do roku skontrować, któro Przełożeni Magistratu lub Kameraryi sami skontrują.

Tylko owe kasy mają jak dotąd przynajmniej cztery razy do roku skontrować, gdzie przełożeni są razem urzędnikami kasowymi. (głos. c. (). 2.)

Prócz tego koniecznego skontrowania wolno jest Magistratom z powodu szczególnych, niezwyczajnych okoliczności, nadzwyczajne przedsiębrać skontrowanie kasy.

Wreszcie powinny też Urzędy cyrkułowe przy wprowadzeniu przełożonego Magistratu lub Kameraryi do urzędowabia zawsze przy tej sposobności skontrować kasę.

## J. 5.

#### Nadzwyczajne skontrowanie.

Jeżeli zachodzi przypadek, że urzędnik kasowy zachoruje, albo z jakiegobądź powodu swojej służby pełnić nie może, to Magistrat albo Kameraryja powinna zaraz mianować tymczasowie zastępcę i zaraz skontrować kasę.

#### Oddanie kluczów,

a) gdy urzędnik kasowy zachoruje, albo jaka przeszkoda go wstrzymuje;

Urzędnik kasowy, który z jakiegobądź powodu nie możo swojej służby sprawować, obowiązany jest pod ciężką odpowortung verpflichtet, die in feinen Sanden befindlichen Caffes foluffel versiegelt, dem Magistrate = oder Kammerei-Borfieber ges gen Empfangeschein zu überfenden, oder perfonlich zu übergeben.

b) Wenn ein Caffebeamte erfrankt, und ber Vorsteher selbst zugleich Caffebeamte ift.

Ist aber der Magistrats = oder Kammerei = Vorsteher selbst Cassier oder Controlor, so sind die Schlüffel dem Beamten zu übergeben, der dem Vorsteher im Range zunächst folgt, und der nicht zugleich Cassebeamte ist.

c) Wenn der Borfieher felbit erfrankt, der zugleich Caffebeamte ift.

Diesem letteren hat auch der Magistrats = oder Kammerei= Vorsteher, der zugleich Cassebeamte ist, die Schlüssel in der angedeuteten Urt zu übergeben, wenn ihn Krankheit oder andere Umstände verhindern, den Cassedienst zu besorgen.

Empfangsichein über die Schluffel.

Der Empfangsschein über die Schlussel muß den Tag und die Stunde der Uebernahme genau enthalten. Jede der Uebergabe der Schlussel an ein Individuum, das zur Uebernahme nicht befugt ist, sett den betreffenden Cassebeamten der strengsten Verantwortung aus.

Anzeige and Kreisamt.

Jene Kämmereien oder Magistrate, welche Scontrirungen nicht selbst vornehmen dürfen, haben von einem solchen Erkranskungs = oder Verhinderungsfalle sogleich dem Kreisamte die Unzeige zu erstatten, wozu sonach derjenige Beamte verpflichtet ist, der die Schlüssel übernommen hat. Das Kreisamt hat hierauf sogleich die Casse = Scontrirung einzuleiten, und für die Substitution zu sorgen.

1. 6

Heberwachung ber regelmäßigen Bornahme ber Scontrirungen.

Die Vorsorge, daß die Scontrirungen regelmäßig vorgenommen werden, liegt bei Magistraten und Kammereien zuerst
dem Vorsteher ob, der sonach die Verfügungen zu treffen hat.
Zugleich steht selbe aber auch dem, nach ihm den ersten Plaß
im Range einnehmenden Beamten zu, welcher berechtigt ist, durch
eine schriftliche Eingabe ans Magistrats-Prästdium die Vornahme
der Scontrirung in Erinnerung zu bringen. Hat er dieß gethan,
so trifft ihn weiter keine Verantwortung. Unterläßt er es aber
länger als ein halbes Jahr, so ist er mitverantwortlich. Nebst
dem steht aber dem bürgerlichen Ausschuße, und insbesondere jenen zwei Glidern desselben, die zu den Scontrirungen gewählt
wurden, das Recht zu, die Vornahme der Scontrirungen in
Erinnerung zu bringen.

wiedzialnością, znajdujące się w swoich rękach klucze od kasy odesłać zapieczętowane Przełożonemu Magistratu albo Kameraryi i wziąć na to od niego poświadczenie, lub też je osobiście oddać.

b) gdy ſurzędnik kasowy zachoruje, a Przełożony sam jest zarazem urzędnikiem kasowym;

Jeżeli zaś Przełożony Magistratu lub Kameraryi jest sam Kasyjerem lub Kontrolorem, to klucze najstarszemu po Przełożonym urzędnikowi, a niebędącemu zarazem urzędnikiem kasowym, oddać powinien.

c) gdy Przełożony, będący razem urzędnikiem kasowym, sam zachoruje.

Temu ostatniemu powinien też Przełożony Magistratu lub Kameraryi, będący razem urzędnikiem kasowym, oddać klucze w wymieniony powyżej sposób, jeżeli mu choroba lub inne okoliczności nie dozwalają pełnić służby kasowej.

Poświadczenie odebrania kluczów.

W poświadczeniu odebrania kluczów ma być dzień i godzina odebrania dokładnie wyrażona. Każde oddanie kluczów osobie do odebrania ich nieupoważnionej, naraża urzędnika kasowego na największą odpowiedzialność.

Doniesienie o tem Urzędowi cyrkułowemu.

Kameraryje lub Magistraty, niemogące przedsiębrać skontrowania, powinny o takim przypadku choroby lub przeszkody zaraz donieść Urzędowi cyrkułowemu, co więc jest owego urzędnika obowiązkiem, który odebrał klucze. Urząd cyrkułowy ma potemu zaraz zlecić skontrowanie kasy i postarać się o zastępcę.

J. 6.

Czuwanie nad regularnem skontrowaniem.

Mieć o to staranie, ažeby się skontrowanie regularnie odbywało, jest przy Magistratach i Kameraryjach najprzód obowiązkiem Przełożonego, który więc ma je nakazywać. Zarazem należy to i do najstarszego po nim z godności urzednika, który ma prawo pisemnem do Prezydyjum magistratualnego podaniem przypomnieć, że należy skontrować kasę. Jeżeli tego dopełnił, to już żadna na niego nie spada odpowiedzialność. Gdyby zaś tego dłużej jak półroku nie uczynił, to staje się spółodpowiedzialnym. Prócz tego służy Wydziałowi miejskiemu, a szczególnie owym dwóm, do skontrowania obranym członkom onego prawo przywiedzenia na pamięć, że należy skontrować kasę.

Ferner liegt die Ueberwachung den Kreisamtern und insbefondere der f. f. Provinzial = Staatsbuchhaltung ob.

0. 7.

Einsendung ber Scontrirungsacte.

Alle Scontrirungsacte werden von den Magistraten und Kammereien an die Kreisämter, und von diesen in der Regel unmittelbar an die k. k. Provinzial-Staatsbuchhaltung eingesendet, welche darüber eine genaue Vormerkung führen, und die nicht eingelangten der Landesstelle ausweisen wird. Finden sich aber Cassedecte, Spuren von Veruntreuungen, oder bedeutende Unordnungen in der Cassegebahrung, so sind die Scontrirungsacte mit einem ausführlichen Berichte unmittelbar der Landesstelle vorzulegen.

Bestandtheile des einzusendenden Scontrirungsaetes.

Der Scontrirungsact besieht aus dem Protokolle und feisnen Beilagen. Das Protokoll ist einfach, dagegen alle dazu geshörigen Beilagen, nämlich die Ausweise in duplo vorzulegen.

Bon den Journalen, welche jur Prufung der Scontris rungeacte erforderlich sind, wird weiter unten die Rede fenn.

J. 8.

Borfdrift, wie die Scontrirung zu beginnen fep.

Bei dem Eintritte in die Unterkunft der Casse hat die Sconstrirungs-Commission ihre Umtshandlung damit zu beginnen, daß von den Cassebeamten die genaue Ungabe aller Behältnisse zu erlangen ist, in welchen Gelder verwahrt sind, diese mögen städztische, Steuerz, Quasicasernenz oder was immer für Gelder enthalten. Dann werden von allen diesen Behältnissen die Schlüssel von den Cassebeamten abgefordert, und diese befragt, ob in den Geldbehältnissen nicht etwa auch nichtjournalisitete Quittungrn statt baren Geldes sich besinden? fällt die Untwort verneinend aus, so sind alle Geldbehältnisse forgfältig zu verschließen, und die Schlüssel von der Commission in Verwahrung zu nehmen.

Behandlung ber, fiatt baren Gelbes in beu Caffen erliegenden, nichtjournalifirten Quittungen.

Befinden sich dagegen Quittungen statt baren Geldes in der Casse, so sind diese zuerst herauszunehmen, und dann erst ist die Casse forgfältig zu verschließen, die übernommenen Quittungen aber sind gehörig zu verzeichnen, und sodann hinsichtlich ihrer Liquidität zu prüsen.

Diese Prüfung hat darin zu bestehen, daß die Aufklärung gefordert wird: ob der Casse eine Unweisung zugekommen ist, jene Zahlung zu leisten, auf welche die Quittung lautet? die Anweisung muß vorgewiesen, und es muß geprüft werden, ob

Niemniej czuwać mają nad tem Urzędy cyrkułowe, a szczególnie c. k. Izba obrachunkowa.

6. 7.

Przeselanie czynności skontrowania.

Wszelkie czynności skontrowania przesełają Magistraty i Kameraryje Urzędom cyrkułowym, a te zwyczajnie wprost c. k. Izbie obrachunkowej, ta zaś prowadzić będzie porządnie na to książkę, a nienadeszłe wykazywać Rządowi krajowemu. Jeżeli się zaś okaże brak w kasie, albo ślady przeniewierzenia się, albo wielki nieporządek w zarządzie kasowym, to akty skontrowania należy wraz z obszerną relacyją wprost Rządowi krajowemu przesłać.

Części składowe aktu skontrowania.

Akt skontrowania składa się z protokółu i jego aneksów. Protokół ma być w jednym egzemplarzu, wszystkie zaś do niego należące aneksy, to jest wykazy, podwójnie podane.

O dzieńnikach, do rozpoznawania aktu skontrowania po-

trzebnych, rzeknie się poniżej.

§. 8.

Przepis, jak rozpoczynać skontrowanie.

Komisyja, wstępując do lokalu kasy, od tego urzędowanie zaczynać powinna, że zażąda od urzędników kasowych dokładnego oznaczenia wszelkich schowków, zawierających w sobie pieniądze, czy to miejskie, podatkowe, niby-koszarowe, lub jakiekolwiek inne pieniądze. Potemu odbierze od wszystkich tych schowków klucze od urzędników kasowych i zapyta ich się, czy w schowkach pieniędzy nie ma także niezapisanych w dzienniku kwitów zamiast gotowizny? Jeżeli dadza odpowiedź zaprzeczającą, to Komisyja wszystkie schowki pieniężne dobrze pozamyka, a klucze weźmie do siebie.

Co zrobić z niewciągniętemi do dzieńnika kwitami, znajdującemi się w kasie zamiast gotowizny?

Jeżeli się znajdują w Kasie kwity zamiast gotowizny, to je najprzód wyjąć potrzeba, a potemu dopiéro należy kasę dobrze zamknąć, odebrane zaś kwity porządnie spisać i następnie rozpoznawać, czy im czas przyszedł.

To rozpoznawanie ma się zasadzać na żądaniu objaśnienia: czy kasa odebrała nakaz wypłaty, na którą kwit opiéwa? Nakaz ten ma być pokazany, i przekonać się należy, czy jest prawdziwy i istotnie od Magistratu dany, czy brzmi na owo fle echt und wirklich vom Magistrate erlassen ist, ob fle für jene Parthei lautet, welche den Betrag quittirt hat, dann ob der Zahlungstermin eingetreten ist, und ob der quittirte Betrag mit dem angewiesenen übereinstimmt; endlich ob die Zahlungsanweissung im Contobuche geborig aufgetragen sep.

#### a) Der liquiden.

Findet sich alles dieß richtig, so ist die vorgefundene Quittung sogleich journalistren, im Contobuche eintragen zu lassen, und den übrigen Quittungen beizulegen.

#### b) Der illiquiden.

Wenn aber die Quittung nicht in allen so eben aufgeführsten Beziehungen richtig befunden wird, folglich illiquid ist, so ift felbe nicht zu journalisiren, sondern von der Commission aufzubewahren, und über ihren Empfang den Stadtcassebeamten eine Bestätigung auszufolgen.

#### Mechtfertigung ber Caffebeamten.

Im Scontriungs = Protokolle, welches jeden Schritt der Scontrirungs = Commission genau ersichtlich machen muß, ist zuerst zu bemerken, ob folche Quittungen vorgefunden wurden oder nicht. Wurden solche Quittungen vorgefunden, so haben sich jederzeit beide Stadtcassebeamten darüber zu rechtfertigen, und zwar bei liquiden darüber: Warum sie selbe nicht gleichjournalister, sondern statt baren Geldes in der Casse aufbewahrt haben? Bei illiquiden dagegen haben sie sich standhaft über jedes einzelne Gebrechen zu verantworten, welches die Commission wahrgenommen hat; und wenn sich dabei bedenkliche Umstände ergeben, so ist ein abgeson= dertes Erhebungs = Protokoll zu eröffnen, in welchem die Sache auf das genaueste zu untersuchen ist, damit hierüber förmlich abgesprochen werden konne, und sind diese Quittungen dem Erhesbungs = Protokolle als Corpus delicti beizuschließen.

In diesem Falle ist dann das Umt weiter nach den Gefeten zu handeln, der Scontrirungsact aber mit der umständlichen Unzeige des Verfügten, vom Kreisamte unmittelbar der Landesstelle

vorzulegen.

#### J. 9.

#### Bertheilung ber übernommenen Caffefdluffel.

Die übernommenen Casseschlüssel sind, wenn die Scontristung ununterbrochen bis zu ihrer Beendigung fortgeführt wird, unter die Glieder der Scontrirungs - Commission zu vertheilen, und nach beendeter Scontrirung, wenn kein Unstand vorgekommen ist, den Cassebeamten wieder zuruckzustellen.

Dauert aber die Scontrirung langer, so daß sie wegen einsatretener Mittages oder Nachtzeit unterbrochen werden muß; so

wsobę, która kwit wydała, tudzież, czy czas wypłaty przyszedł, i czy kwota zakwitowana zgadza się z asygnowaną; nakoniec, czy asygnacyja w księdze kontowej należycie jest zapisana.

a) z temi, którym czas wypłaty przyszedł;

Ježeli to wszystko jest w należytym porządku, to kwit ten należy kazać zapisać w dzieńniku, zaciągnąć do książki kontowej i załączyć do reszty kwitów.

b) z owemi, którym czas wypłaty nie przyszedł;

Ježeli się zaś kwit nie okaże we wszystkich z wymienionych tu dopiero względach takim, jak być powinien, a więc, jeżeli mu czas wypłaty nie przyszedł, to go nie należy zapisywać w dzienniku, lecz Komisyja ma go przechować, poświadczając kasie miejskiej, że go od niej odchrała.

Usprawiedliwienie się urzędników kasowych.

W protokóle skontrowym, z którego każdy krok Komisyi skontrującej ma być widoczny, należy najprzód wyrazić, czy na takie kwity natrasiono lub nie. Jeżeli na nie natrasiono, to zawsze obydwa urzędnicy kasy miejskiej powińni się z tego usprawiedliwić, a to, jeżeli kwity były takie, którym czas wypłaty przyszedł, z tego, dla czego ich zaraz nio zapisali w dzieńniku, lecz zamiast gotowizny w kasie przechowali? a jeżeli kwity były takie, którym czas wypłaty jeszcze nie przyszedł, to mają na każdą niedostateczność, którą Komisyja postrzegła, stanowczo odpowiedzieć; a gdyby zachodziły obawę wzniecające okoliczności, to osobny zrobić protokół, w którym rzecz ma być jak najdokładniej rozpoznana, aby sormalny można było wydać wyrok; a kwity te przyłączy się do protokółu jako corpus delicti.

W takim razie postąpić sobie dalej, jak prawo każe, a akt skontrowania z obszernym opisem przedsięwziętych środków ma Urząd cyrkułowy przesłać Rządowi krajowemu.

J. 9.

Rozdanie odebranych kluczów kasowych.

Jeżeli skontrowanie trwa ciągle aż do ukończenia go, to odebrane klucze kasowe mają być między członków Komisyi skontrującej rozdane, a po ukończeniu skontrowania napowrót oddane urzędnikom kasowym, jeżeli żadna nie zaszła wątpliwość.

Jeżeli zaś skontrowanie trwa dłużej, tak, że dla poludnia albo nocy musiało być przerwane, to klucze tak rozdać

Drov. Befesf. t. b. 3. 1841.

find die Schlussel so zu vertheilen, daß die Commissionsglieder tein Geldbehaltniß selbst ohne Beiziehung des Controlors offnen können, und damit jeder Einwendung der Cassebeamten begegnet werde, daß etwa die Commission die Cassebehaltnisse in Abwesenheit derselben ohne ihre Beiziehung selbst öffnen konnte.

In besonderen Fallen, vorzüglich wenn der Verdacht einer Veruntreuung vorlage, sind die Geldbehaltnisse überdieß noch nach jedesmaligem Versperren von dem die Scontrirung leitenden Kreiscommissare, oder wenn der Magistrats = Vorsteher selbst die Scontrirung vornahme, von diesem, dann von dem Cassier zu verstegeln, und bei der Wiedereröffnung ist genau zu untersuchen, ob die Siegel unverletzt sind.

#### ý. 10.

Uebernahme ber Journale und Documente.

Gleich nach Verschließung der Geldbehaltnisse und Uebernahme der Schlussel hat die Commission fammtliche Journale über städtische, Steuer-, Quasicasernen-, und was immer für Gelder, die sich in den Cassezimmern befinden, sammt Docu-

menten und Wegenscheinen zu fordern.

Darauf sind die Journale einzeln von der letten Scontrirung, die Statt gefunden hat, bis zum Tage der eben vorzunehmenden, Post für Post durchzugehen, und zu jeder Einnahmsund Ausgabspost ist die betreffende Quittung und der Gegenschein
vorzunehmen, und mit der Journalspost zu vergleichen, indem
ein Commissionsglied oder der Commissionsteiter selbst jeden Artikel
des Journals, dagegen ein zweites Commissionsglied die Quittung oder den Gegenschein laut vorliest, und dann einem dritten
Commissionsgliede zur weitern Durchsicht übergibt, welches die
richtig befundenen mit einem Zeichen zu versehen hat.

#### Prufung ber Documente.

Hiebei ist darauf zu sehen, ob alle Quittungen und Gegensscheine gehörig gefertigt sind, und ob die angesetzte Summe mit fener im Journale stimmt.

#### Behandlung ber bebenklichen.

Finden sich radirte oder unleserlich corrigirte Documente, so sind diese abgesondert zu legen, und nach geschehenem Ubschluße des Journals, darüber die Cassebeamten zur Rechtsertigung zu Protokoll zu vernehmen.

Daffelbe hat mit jedem Documente zu geschehen, bei welschem sich eine Nichtübereinstimmung mit dem Journale findet.

Bestätigungeclausel fiber bie vorgenommene Prufung.

Ist dieses geschehen, oder hat sich gar kein Unstand ergeben, und sind auch die im h. 7. Lit, a. angedeuteten liquiden należy, aby członkowie Komisyi żadnego schowku pienieznego bez Kontrolora odemknąć nie mogli, i aby wszelkim zarzutom urzędników kasowych zapobiedz, jakoby Komisyja schowki kasowe w ich nieobecności bez wczwania ich do tego

odemknać mogła.

W szczególnych przypadkach, osobliwie, gdyby zachodziło podejrzenie przeniewierzenia się, powinien Komisarz cyrkułowy, albo gdyby Przełożony Magistratu sam skontrowanie przedsiębrał, to tenze i Kontrolor powińni wszystkie schowki pieniężne prócz tego po kazdem onych zamknięciu zapieczętować, a odmykając je należy dobrze opatrzyć, czy pieczęci nie naruszono.

#### §. 10.

Odbieranie dzienników i dokumentów.

Zaraz po zamknięciu schowków pieniężnych i odebraniu kluczów powinna Komisyja zażądać wszelkich dzieńników pieniędzy miejskich, podatkowych, niby-koszarowych i innych w izbach kasowych znajdujących się, wraz z dokumentami i kontrakwitami.

Potemu należy przejść pojedyńczo dzieńniki od ostatniego skontrowania aż do duia przedsięwziąć się mającego, a to pozycyję za pozycyją, i do każdej pozycyj przychodowej i rozchodowej wyjąć właściwy kwit i kontrakwit, i porównać z pozycyją dzieńnika tym sposobem, że jeden z członków Komisyi, albo też kierujący Komisyją sam każdą pozycyję dzieńnika, a drugi z członków Komisyi kwit lub kontrakwit w głos przeczyta, a następnie trzeciemu członkowi Komisyi dla dalszego przejrzenia odda, który zgodne znakiem opatrzy.

#### Rozpoznawanie dokumentów.

W tym względzie na to uważać należy, czy wszystkie kwity i kontrakwity należycie są podpisane, i czy wyrażona w nich suma zgadza się z ową w dzieńniku.

#### Co zrobić z podejrzanemi.

Ježeli się znalazły skrobane albo nieczytelnie poprawione dokumenta, to je osobno przełożyć, i po przejściu dzieńnika zapytać o to urzędników do protokółu.

To samo uczynić z każdym dokumentem, którenby się

z dziennikiem nie zgadzał.

Klauzula potwierdzająca przedsiębrane rozpoznawanie.

Po uskutecznieniu tego, albo gdy żadna nie zachodziła watpliwość, a jeżeli przytem wymienione w she 7. pod głoska

40 '

Duittungen, wo solche gefunden wurden, bereits in das Journal eingestellt worden, so ist im Protofolle zu bemerken, daß die Documente mit dem Journale genau verglichen und richtig bestunden, oder daß, und welche Unstände dabei gefunden wurden. Diese Clausel ist dann von allen Gliedern der Scontrirungs. Commission zu fertigen, und es sieht jedem derfelben frei, wenn es ein oder das andere Bedenken bemerkt zu haben glaubt, dieß im Protofolle anzumerken, und die Clausel nur mit dieser Bemerkung zu fertigen.

Abschluß des Journals.

Ist dieß hinsichtlich eines der Journale geschehen, so ist dieses Journal von der letten Scontrirung anzusangen, bis zur letten Journalspost verläßlich abzusummiren, die Hauptsumme der Ausgabe ist von der Hauptsumme der Einnahme abzuziehen, und der hiernach entfallende Casserst auszumitteln.

Daffelbe Berfahren ift dann mit dem zweiten Journale vor-

nalen diese Umtshandlung vorgenommen ift.

Sollte zur Zeit der Scontrirung ein Journal noch bei dem burgerlichen Ausschuße zur Prüfung sich befinden, so ist es sammt den Documenten abholen zu lassen, und der eben vorgeschriebenen Amtshandlung zu unterziehen.

#### ( . 11.

#### Liquidatione = Ausweis.

Die Resultate dieser Ubschlüsse sind in die nach dem beis liegenden Muster A. . | · sowohl über die städtischen, als Steuers und etwa in besonderer Verrechnung stehenden Gemeindgelder, z. B. Quasicasernen = Unterhaltungsgelder u. s. w. abgesondert zu verfassenden Liquidationen aufzunehmen, welche mit der im Formulare ersichtlichen Glausel versehen, und von allen Commissionsstiedern, dann den Cassebeamten gefertigt werden mussen.

#### 1. 12.

#### Durchzählung bes Geldes.

Da aus den oben erwähnten Liquidationen und Ausweisen hervorgeht, wie groß die Cassebarschaft sen soll, so wird nunmehr zur Abzählung der Barschaft geschritten, wobei Folgendes

ju beobachten ift:

Die Cassetruben sind eine nach der andern zu öffnen, und der ganze Inhalt der geöffneten, er möge nun Gelder oder Schriften oder sonstige Gegenstände betreffen, ist vom Cassier auf den Zahltisch hinzulegen. Dabei hat die Commission wohl Ucht zu geben, daß sonst nichts, als was in der Cassetrube befindlich ist, beigemengt werde, und sie hat auch noch vor dem Unsange der

a) wypłatne kwity, gdyby się znajdowały, już zapisano do dziennika, to w protokóle wyrazić należy, że dokumenta porównywano ścisle z dziennikiem i zgodućmi je znaleziono, albo też, że natrafiono i na jakie watpliwości. Tę klauzulę mają potemu wszyscy członkowie Komisyi podpisać i każdemu z nich wolno, jeżeliby mu się zdawało, iż na tę lub owe watpliwość natrafił, wytknąć ją w protokóle i klauzulę z tém tylko wytknięciem podpisać.

#### Wyrachowanie dzieńnika.

Po uskutecznieniu tego z jednym z dzieńników należy ten dzieńnik, zacząwszy od ostatniego skontrowania, aż do ostatniej pozycyi dzieńnika dokładnie zesumować, główną sumę wydatków od głównej sumy przychodów odciągnąć i wyrachować, ile ma się w kasie zawiérać. Tak samo zrobió z drugim dzieńnikiem i ze wszystkiemi innemi, ile ich będzie, dopóki ich się wszystkich nie przejdzie.

Gdyby któren dzieńnik był jeszcze u Wydziału miejskiego dla skontrowania go, to należy kazać go przynieść wraz z dokumentami dla przedsięwzięcia z nim opisanéj dopiéro czynności urzędowej.

#### % 11. Wykaz likwidacyjny.

Rezultat tych obrachunków ma być w likwidacyjach pieniędzy tak miejskich, jako też podatkowych i może w osobnym porachunku będących pieniędzy gminnych, n. p. pieniędzy na utrzymanie niby-koszar i t. p., a to podług załączonego wzoru A. .] podany, klauzulą we wzorze umieszczoną opatrzony i przez wszystkich członków Komisyi, tudzież przez urzędników kasowych podpisany.

# §. 12. Przeliczenie pieniędzy.

Ponieważ z wymienionych powyżej likwidacyj i wykazów okazuje się, ile powinno być gotowizny w kasie, należy więc teraz przystąpić do przeliczenia gotowizny, przyczem trzymać się następujących zasad:

Skrzynie kasowe ma Kasyjer otworzyć jedne po drugiej, i wszystko, co się w otworzonych zawiera, czy to są pieniadze lub pisma, albo jakiekolwiek przedmioty, polożyć na slużacym do wypłat stole. Przytem Komisyja ma dobrze uwazać na to, ażeby nie nie przymieszano, czego w skrzyni nie było; powinna też przed przeliczeniem dobrze przeglądnąć

Bählung die Trube genau zu untersuchen, und sich zu überzeusgen, daß gar nichts mehr in derselben zurückgeblieben sen. Dann wird der auf dem Zahltisch ausgelegte Geldbestand Post für Post vorgenommnn.

Dabei find :

a) die vorhandenen Ducaten oder sonstigen Goldmunzsvrten ohne Unterschied jedesmal ganz durchzuzählen, und sowohl binsichtlich ihrer Gattung als Aechtheit auf das strengste zu prüfen, und es ist sich auch zu überzeugen, wo und in welschem Werthe sie im Journale beeinnahmt erscheinen;

b) die Papiergeldforten sind ohne Unterschied stuckweise vor=

zuzählen;

c) von dem vorrättigen Silbergelde, wenn es eine bedeutende Unzahl ganzer Posten bildet, sind einige Säcke nach dem Ungefähr zu wählen und durchzuzählen, die übrigen Posten sind aber ohne Ausnahme aus den Säcken auf den Tisch auszuschütten, um sich von ihrem Indalte, und ob nicht etwa fremdartige Münzen und Gegenstände beigemischt sind, zu überzeugen, dann sind selbe wieder in die Säcke einzusüllen und abzuwägen, auch ist nachzusehen, ob jeder Sack mit dem gehörigen Spiszettel versehen ist. Alles übrige Silberzund Kupfergeld, welches keine ganze Posten bildet, ist ohne Unterschied ganz durchzuzählen.

Die Vorzählung der Gelder, so wie das Ausleeren und Wiedereinfüllen der Sade haben ausschließlich nur die Cassebeam-

ten felbst zu verrichten.

( 13.

Burudlegung bes gezählten Gelbes in bie Gelbbehaltniffe.

Sede durchgezählte und untersuchte Geldpost ist auf einen von den übrigen Geldern abgesonderten Plat bei Seite zu legen, damit sie nicht etwa mit den noch nicht untersuchten Geldposten vermengt werde, und ein Commissionsglied hat den richtig gesundenen Inhalt derselben unter Beisehung der Stücke oder Würse auf einem besondern Bogen auszunehmen, welcher nach vollbrachter Zählung aller Gelder und geschehener Untersuchung der in der Casse gefundenen Schriften oder sonstigen Gegenstände, die in diesem Aufnahmsbogen gleichfalls zu specificiren sind, von demsselben zu fertigen, und vom Commissionsleiter zu vidiren ist.

Die Zurücklegung der aus den Cassen herausgenommenen Gelder und Papiere oder sonstigen Gegenstände in dieselben, has ben nur die Sassedamten selbst zu beforgen, die Commission hat aber Ucht zu geben, daß alles, was herausgenommen wurde, auch richtig wieder hineinkomme, und daß nicht etwa eine Geldpost herausbleibe, durch welche sodann der Ubgang in einer andern

Caffeabtheilung gedect werden konnte.

skrzynie i przekonać się, że się w niej nie nie zostało. Potemu przechodzi się wyłożone na stół pieniądze jedne za drugiemi.

W takim razie nalezy

- a) dukaty, albo jakiebadź inne monety złoto bez różnicy zawsze zupełnie przeliczyć, i tak co do gatunku, jako też prawdziwości jak najdokładniej rozpoznawać, równio przekonać się, gdzie i w jakiej wartości je w dzieńniku zapisano między dochodami;
- b) pieniądze papierowe bez różnicy na sztuki porachować;
- c) z pieniędzy śrebrnych, jeżeli się dużo całkowitych pozycyj znajduje, wybrać przypadkiem kilka worków i porachować, resztę zaś bez wyjątku wysypać z worków na stół dla przekonania się, co się w nich zawiera, i czy nie ma pomiędzy temi innych monet lub przedmiotów; potemu należy je znowu zebrać do worków i przeważyć, niemniej przepatrzyć potrzeba, czy przy każdym worku znajduje się kartka znamionowa. Resztę pieniędzy śrebrnych i miedzianych, nieczyniących całych pozycyj, przeliczyć bez różnicy całkowicie.

Przeliczać pieniądze, wysypywać z worków i nabierać do worków będzie wyłącznie czynnością urzędników kasowych.

## ≬. 13.

Chowanie przeliczonych pieniędzy na powrót w skrzynie.

Kazdą przeliczoną i rozpoznaną pozycyję pieniężną należy położyć na osobnem, od innych pieniędzy oddzielnem miejscu, aby się nie pomieszały z nieprzepatrzonemi może jeszcze pozycyjami pieniężnemi, a jeden z członków Komisyi ma akuratnie zawierające się w nich kwoty, wyrażając sztuki albo rzuty, na osobnym arkuszu zapisywać, a po skończonem przeliczeniu wszystkich pieniędzy i po przejrzeniu znalezionych w kasie papierów albo innych przedmiotów, które w tym arkuszu spisowym także wymienić należy, podpisać go, a kierujący Komisyją doloży swoję widymatę.

Chowanie napowrót wyjętych z kasy pieniędzy i papierów, albo innych jakich przedmiotów do samych tyłko urzędników kasowych należeć będzie, Komisyja zaś ma na to uważać, ażeby wszystko, co z kasy wyjęto, na powrót też akuratnie włożono, i ażeby się która z pozycyj pieniężnych nie została, którąby potemu brak w innym oddziele kasy mógł być zastąpiony.

Aus diesem Aufnahmsbogen ist sodann die Mungliste nach dem Muster B. . | zu verfassen, worin bei Papiergeldsorten die Ungahl der Stucke, dann der Werth, bei Müngen aber die Possen, Stucke oder Burfe gehörig angeseht, berechnet, und der

Betrag in die Geldcolonne eingestellt werden muß.

Wie viel Stücke von jeder Münzgattung auf einen Wurf zu nehmen sind, ist aus dem oben angeführten Muster zu ersehen. Diese Münzlisten sind von allen Commissionsgliedern und den Cassebeamten zu fertigen, und es ist zu jeder abgesonderten Liquidation, so wie über die Targelder eine separirte Münzliste zu versassen. Der oben erwähnte Aufnahmsbogen ist dem Protokolle gleichfalls, beizulegen.

#### 0. 14.

#### Behandlung ber unechten Gelbgattungen.

Bei Durchzählung der Geldsorten hat sich die Scontrirungs-Commission auch die genaue Ueberzeugung zu verschaffen, ob darunter nicht etwa außer Eurs gesetzte oder unechte Münzgattungen vorkommen, und im Falle einige vorgefunden würden, so sind die Cassebeamten gleich zur Austauschung derselben gegen gangbare Münzen zu verhalten, und ist im Protokolle darüber die entsprechende Bemerkung zu machen; auch ist daselbst anzusühren, ob die Münzen der Vorschrift gemäß in Säden, und nicht etwa in Fassern hinterlegt waren, endlich ob die Geldsäde vom dauerbaften ungebleichten Zwilliche verserigt, und ihre Nähte von innen angebracht, gefunden worden sind.

#### §. 15.

## Abwagung größerer Geldpoften.

Damit aber die Scontrirungs = Commission in den Stand gesett werde, zu beurtheilen, ob die angegebenen Posten das vorgeschriedene Gewicht haben, so wird hier sub Lit. C. . |· ein Ausweis zu ihrer Wissenschaft beigelegt, woraus hervorgeht, wie viel Stücke oder Gulden von den österreichischen Münzgattungen auf eine ganze Post gehören, und welches niederösterreichische Gewicht selbe haben sollen. Diese Gewichtsansähe sind jedoch nicht als ganz positiv anzusehen, weil verschiede Umstände, als: Münzab-nühung, Verschiedenheit der Geldsäcke 2c. dieselben bald etwas erhöhen, bald erniedrigen können. Sollte zedoch die Ubweichung zu bedeutend senn, und mehrere Lothe betragen, so ist die betresende Geldpost sogleich ganz durchzuzählen.

Auch hat sich die Scontrirunge-Commission zu überzeugen, ob die Munzgewichte gehörig eimentirt sind, und wo dieß nicht der Fall seyn sollte, so ist die Cimentirung derfelben sogleich eins

auleiten.

Z tego arkusza spisowego należy ułożyć podług wzoru B. listę monet, w której co do pieniędzy papierowych maja być ilość sztuk, tudzież wartość, co do monet zas pozycyje, sztuki albo rzuty należycie podane, obliczone i ilość w rubryce pieniędzy wyrażona być ma.

Ile sztuk którego gatunku monet brać na jeden rzut, pokazuje się z przytoczonego powyżej wzoru. Te listy monet mają wszyscy członkowie Komisyi i urzędnicy kasowi podpisać, i do każdej osobnej likwidacyi, równie jak na pieniądzo taksowe ulożyć oddzielną listę monet. Wzmiankowany powyżej arkusz spisowy ma być także do protokółu załączony.

## 6. 14.

#### Co zrobić z fałszywemi pieniędzmi?

Przy przeliczaniu gatunków pieniędzy powinna się Komisyja skontrująca przekonać, czy między niemi nie ma monet obiegu niemających lub też fałszywych, a gdyby na nie natraliono, to zaraz zmusić urzędników kasowych do wymieniania onych na monetę obiegową, i spomnieć o tem należycie w protokóle; wyrazić też w nim należy, czy monety, jak przepis każe, w workach a nie w baryłkach były złożone; nareszcie, czy worki były z mocnego niebielonego płótna czynowatego i szwy miały ze środka.

#### J. 15.

#### Odważenie większych pozycyj pieniężnych.

Aby zaś Komisyja skontrująca była w stanie osądzić, czy podane całkowite pozycyje mają w sobie przepisaną wagę, to załącza się tutaj pod głoską C. wykaz dla jej wiadomości, z którego się okazuje, ile sztuk albo reńskich z monet austryjackich idzie na jednę pozycyje, i ile na wagę austryjacką ważyć powinny. Tej wagi nie należy jednak brać za stanowcza, ponieważ różne okoliczności, jako to: ścieranie się monet, rozmaitość worków i t. p. mogą ją albo cokolwiek podnieść, albo też zniżyć. Gdyby jednak różnica była za wielka i wynosiła kilka łotow, to zaraz ta pozycyja ma być całkowicie przerachowana.

Komisyja skontrująca powinna też się przekonać, czy kamienie do ważenia monet są należycie cechowane, a gdzieby tego nie było, należy zaraz kazać je cechować. f. 16. Untersuchung ber ben Cassebeamten gegebenen Vorschusse.

Falls den Cassebeamten zur Bestreitung der Nebenauslagen, z. B. zur Bestreitung der kleinen Kanzlei = Erfordernisse u. s. w. Vorschüffe aus der Casse erfolgt worden waren, so hat sich die Unstersuchung auch auf diese Gelder zu erstrecken; biebei ist die nämliche Ordnung, Genauigkeit und Vorsicht, wie in Unsehung der Hauptscasseglder zu beobachten. Zugleich sind die Cassebeamten zu versnehmen, wann sie die letzte Rechnung über diese Gelder gelegt haben, und dieselben haben dem Protokolle eine beglaubte Ubschrift bes Empfangscheins über die vorgelegte Rechnung beizuschließen.

g. 17. Unterfertigung der Liquidations = Ausweise und Journale.

Kiernach ist die, sowohl in der Haupt = als Handcasse vorgefundene und in die Münzliste ausgenommene Barschaft, mit
dem in der Liquidation nach den Journals = Ubschlüssen vorhanden
seyn sollenden Cassestande zu vergleichen, und die Uebereinstimmung
der Cassedarschaft mit den in den Journalen nachgewiesenen Casseresten, oder aber der Ubgang oder Ueberschuß auszumitteln, und
sodann die Liquidation nach Erforderniß mit der einen oder der
andern auf dem im h. 11. erwähnten dießfälligen Muster Lit. A.
ersichtlichen Clausel zu versehen, darauf von den Commissionsgliesdern und den Cassedamten, welch letztere jedesmal auch außer der
Bezeichnung ihrer Eigenschaft, wenn es sich um Uebernahme oder
Uebergabe der Casse handelt, auch noch die Worte »als Uebernehmer
oder Uebergeber« bei ihren Unterschriften anzusesen haben, zu fertigen.

 $\int_{0.0}^{\infty} 18.$ 

Beigt sich bei Durchjahlung des Geldes nach g. 12., daß weniger vorhanden ist, als nach den Ubschlüffen der Journale vor-

#### J. 16.

Rozpoznawanie danych urzędnikom kasowym forszusów.

Gdyby urzędnikom kasowym na opędzenie kosztów ubocznych, n. p. na opędzenie drobnych potrzeb kancelaryjnych, dane były z kasy forszusy, to i te pieniądze sprawdzić należy, z tym samym porządkiem, dokładnością i ostrożnością, co i pieniądze kasy głównej. Przytém zapytać należy urzędników kasowych do protokólu, kiedy ostatni raz zdawali rachunek z tych pieniędzy, oraz powinni oni dołączyć do protokołu widymowaną kopiję poświadczenia podanego rachunku.

## 6. 17.

Podpisanie wykazów likwidacyjnych i dzieńników.

Następnie należy tak w kasie głównej, jako też podręcznej znalezioną i w spisie monet wyrażoną gotowiznę porównać z mającym być w likwidacyi podług obrachunku dzienników stanem kasy, i zgodność gotowizny kasowej z wykazanemi w dziennikach pozostałościami, albo też brak lub przewyżkę wyprowadzić, a potemu likwidacyję podług okoliczności jedną lub drugą w sie 11. wzorze A. podaną klauzulą opatrzyć, a nakoniec podpiszą ją tak członkowie Komisyi, jako też urzędnicy kasowi, ci zaś mają zawsze, ile razy idzie o odebranie lub oddanie kasy, przy podpisie prócz swojej własności dołączyć, dodać jeszcze słowa, »jako odbiérający, lub oddający.«

W dzieńniku należy następującą umieścić klauzulę: »Ze przy dzisiejszem skontrowaniu w gotowiźnie . . . . złr. . . . . kr. mon. konw., a w papierach . . . . złr. mon. konw. istotnie było, poświadcza się niniejszem.« Sumy pieniężne powinny być w klauzuli zawsze głoskami wyrażone, a gdyby skontrowanie przedsięwzięto z innego jak zwykle powodu, (n. p. z powodu urlopu, choroby, objęcia na powrót służby, z powodu śmierci, tymczasowego zastępowania, lub nowego obsadzenia jednym lub drugim urzędnikiem kasowym, albo Przełożonym Magistratu lub Kameraryi i t. p.), to w wymienionej powyżej klauzuli ma być zawsze i ten powód dokładnie wyrażony, a naostatek tak członkowie Komisyi, jako też urzędnicy kasowi powińni należycie dzieńniki podpisać.

J. 18.

Co zrobić z brakiem lub przewyżką?

Jeżeli się po przeliczeniu pieniędzy, sposobem w sfie 12. podanym, okaże, iż się mniej znajduje, jak podlug obliczenia

handen seyn soll, so beweiset dieses, daß in der Casse etwas fehlt, was nach dem Journale vorhanden seyn soll. Damit der Cassestand mit dem Journals = Ubschluße übereinstimme, muß das Fehlende von den Cassesdamten fogleich ersest werden. Durch diesen Ersaß wird der Cassestand mit dem Journal-Ubschluße übereinstimmen, und darum darf dieser Ersaß in keinem Falle journalissirt werden, weil sonst im Journale wieder eine größere Summe ersscheinen würde, als in der Casse ist, solglich die Uebereinstimmung nicht erzielt würde.

Leisten die Cassebeamten sogleich den Ersak, so ist dieß blos im Protokolle zu bemerken, und die Bemerkung von allen Commissionsgliedern zu fertigen, im Journale dagegen darf, wie schon erwähnt, dieser Ersak keineswegs in Empfang gestellt werden.

Beigt sich dagegen in der Casse ein Ueberschuß, so beweiset dieß, daß sich in der Casse ein Betrag befindet, der nicht journalisitet worden ist, daher muß der Ueberschuß sogleich in Gegenwart der Commission im Journale in Empfang gestellt werden, und daß dieß geschehen sep, muß im Protosolle bemerkt, und von allen Commissionsgliedern bestätigt werden; wobei das Journal, in welchem und der Journalartikel, unter dem die Beeinnahmung geschah, genau anzugeben ist.

Betreffen die Differengen nur geringfügige Betrage, fo baben die Cassebeamten bloß zu Protofoll darüber die Auftfarung

ju geben.

Erreichen sie aber einen Betrag von mehreren Gulden, und können die Cassebeamten die Differenz nicht vollkommen überzeusgend aufklären, so ist der Grund dieser Differenz abgesondert aufs strengste, durch Bernehmung der Partheien, welche Zahlungen leisteten oder empfingen, zu untersuchen, und nach Befund weiter das Umt zu handeln.

§. 19.

Untersuchung ber Schuldpapiere und Cautione : Urfunden.

Sofort schreitet die Commission zur Untersuchung der Caustionen und Schuldpapiere. Diese ist damit zu eröffnen, daß die Cassebeamten zu Protokoll zu vernehmen sind: ob sie ihre Caustionen und in welcher Urt gelegt haben, und wo sich die Urkunsben darüber befinden?

Die Nachweisung, welche darüber die Cassebeamten zu Prostokoll zu geben und zu fertigen haben, ist von der Commission zu constatiren, und der Befund von allen Commissionsaliedern

ju fertigen.

Die in der Haupt-Reservecasse erliegenden Staats-Schuldpapiere, Cautions = Instrumente u. dgl., sowohl Partheien als Korperschaften gehörigen Urkunden, sind hinsichtlich ihrer Uechts heit und ihres Geldwerthes genau zu untersuchen. dzieńników być powinno, to będzie to dowodem, że w kasie czegoś brakuje, co podług dzieńników w niej się zawierać powinno. Ażeby się stan kasy z obrachunkiem dzieńników zgadzał, to urzędnicy kasowi muszą natychmiast brak wynagrodzić. To wynagrodzenie doprowadzi stan kasy do zgodności z obrachunkiem dzieńników; z tego więc powodu nie można tego wynagrodzenia w żadnym razie zapisywać w dzieńniku, albowiem znowu byłaby w dzieńniku większa suma, aniżeli jest w kasie, a tem samem nie doprowadzonoby do zgodności.

Jeżeli urzędnicy kasowi zaraz brak wynagradzają, to tylko w protokóle robi się o tém wzmiankę, którą wszyscy członkowie Komisyi podpiszą; w dzienniku zaś nie można, jak się wyżej rzekło, tego wynagrodzenia zapisywać między

przychodami.

Gdyby się zaś pokazała w kasie przewyżka, to byłobyto dowodem, że się w kasie zawiera nie zapisana w dzienniku kwota; dla tego przewyżka musi być zaraz w przytomności komisyi zaciągnięta do dziennika między wydatki, i że się to stało, musi to być w protokóle wyrażone i przez wszystkich członków Komisyi potwierdzone, przyczem dziennik, w którym, i pozycyja dziennika, pod którą między dochody zapisano, dokładnie ma być wymieniona.

Jeżeli różnica jest małoznacząca, to urzędnicy kasowi mają tylko wyjaśnić to w protokóle.

Jeżeli zaś różnica wynosi kilka reńskich, a urzędnicy kasowi nie mogą dać dostatecznego wyjaśnienia, to należy powodu różnicy osobno jak najściślej za pomocą badania stron, które placity, albo zaplatę odebrały, dochodzić, i w miarę tego dalej sobie postąpić.

§. 19.

Rozpoznawanie obligacyj długu i rewersów kaucyjnych.

Dalej przystępuje Komisyja do rozpoznawania kancyj i obligacyj. To się od tego zaczyna, że się zapytuje urzędników kasowych do protokółu: czy złożyli z swojej strony kaucyje i w jaki sposób, i gdzie się dowody tego znajdują?

Udowodnienie, które urzędnicy kasowi w tym względzio do protokółu podać i podpisać mają, ma Komisyja sprawdzić,

i stan rzeczy wszyscy członkowie Komisyi podpisać.

Przechowywane w głównej kasie rezerwowej obligacyje długu Stanu, rewersy kaucyjne i inne tak do stron, jako też do korporacyj należące dokumenta, należy co do ich prawdziwości i wartości pieniężnej dokładnie rozpoznać.

Weber diese Urkunden ist ein Ausweis nach dem beiliegenden Muster Lit. D. . | zu verfassen, worin jedesmal unter Angabe der Journals = Artikel sowohl der neue Zuwachs als der Abgang

erstchtlich gemacht werden muß.

Der in dem Ausweise nachgewiesene schlußliche Geldbetrag muß mit dem Journalsreste in Papieren ganz genau übereinsstimmen, und wenn dieß nicht so ware, so ist die Ursache zu ersbeben, und im Protokolle anzuführen.

Schluß der Caffe = Scontrirung.

Mit diesen Umtshandlungen schließt die eigentliche Scontris rung der Casse, und sind die Schlussel zu den Beldbehaltnissen den Cassebeamten zurückzustellen, deren Empfang sie im Protos

folle zu bestätigen haben.

Haben sich aber dabei Veruntreuungen gezeigt, oder sind diese früher aufgedeckt worden, und die Scontrirung wird nur vorgenommen, um den Umfang derselben zu ermitteln, so ist zusgleich die in den Strafgesetzen vorgezeichnete Umtshandlung wegen Versicherung der Person des Thäters, dann die Umtshandlung wegen Versicherung der Ubgange auf dem Vermögen desselben, endlich wegen provisorischer Versehung des Cassedienstes durch andere Individuen unverzüglich einzuleiten.

## II. Abichnitt.

Unterfuchung der Caffe = Manipulation.

Mach dem Schluse der Scontrirung wird zur genauen Unstensuchung der Casses Manipulation geschritten, worüber in dem Untersuchungs-Protokolle auf der einen Spalte die nachfolgenden Fragen zu stellen, und diese auf der andern Spalte von jenen Personen zu beantworten sind, welche in der bei jedem Fragespuncte hier beigefügten Belehrung bezeichnet sind, und zwar:

A. Ob fammtliche Cassebe baltnisse und das Casselocale selbst unter gehöriger Gegensperre des Cassiers und Controlors gefunden wurden?

Der Befund ift von der Commiffion geborig zu bemerken.

B. Mehmen die Caffebeamten wöchentlich die vorgeschriebenen Scontrirungen vor?

Eine Ubschrift des Wochenscontro seit der letten Scontrirung ift dem Scontrirungsacte beizulegen. Te dokumenty należy podług załączonego wzoru pod głoską D. . e zebrać w wykaz, i w nim każdą razą, przytaczając pozycyję dziennika, tak nowy przybytek, jako i ubytek okazać.

Podana w wykazie kwota musi się z sumą dzieńnika w papierach zupełnie zgadzać, a gdyby się nie zgadzała, to należy dochodzić przyczyny i przytoczyć ją w protokóle.

#### §. 20.

Zakończenie skontrowania kasy.

Na tych czynnościach urzędowych kończy się właściwe skontrowanie kasy, klucze od schowków pieniężnych oddaje się urzędnikom kasowym na powrót, których odebranie oni w protokóle poświadczyć powińni. Jeżeli się zaś pokazalo przeniewierzenie, albo jeżeli je popiérwéj odkryto, a skontrowanie odbywa się tylko dla zmiarkowania jego objętości, to należy zarazem natychmiast przedsięwziąć przepisane w Ustawie karnéj środki dla zabezpieczenia się osoby sprawcy, tudzież dla zabezpieczenia braku na jego majątku, wreszcie dla tymczasowego pełnienia służby kasowéj przez inne osoby.

#### Oddział II.

Rozpoznawanie manipulacyi kasowej.

Po ukończeniu skontrowania przystępuje się do ścisłego rozpoznawania manipulacyi kasowej, względem której w protokóle rozpoznawczym na jednej połowie strony zadaje się następujące pytania, na które na drugiej połowie odpowiadają wymienione przy każdem pytaniu załaczonego tutaj objaśnienia osoby, jako to:

A. Czy wszystkie schowki kasowe i lokal kasowy jak należy pod wspólnym kluczem Kasyjera i Kontrolora zastano?

B. Czyli urzędnicy kasowi skontrują kasę, jak przepisano, każdego tygodnia? Jak się rzecz miała, to ma Komisyja dokładnie wyrazić.

Odpis tego tygodniowego skontrum od ostatniego skontrowania, dolączony ma być do aktu skontrowego.

Sollte bei einem Wochenscontro die Unterschrift eines der beisden Cassebeamten fehlen, so sind sie gleich zur Rechtfertigung dar über zum Protokolle zu ziehen, welches gleich bier fortlaufend aufzunehmen ist.

C. Ob die vorgeschriebenen Contobucher und Steuereinzahlungs - Tabellen gehörig geführt werden, dann wer sich mit der Liquidirung, Journalisstrung und Geldperception besaßt, und ob die Uctivrückstände an städtischen und Steuergeldern regelmäßig dem Magistrate zur Beitreibung ausgewiesen werden?

Hier wird bemerkt, daß die Vorschreibung und Liquidirung der Einnahmen und Ausgaben, die Führung der Liquidations oder Contobücher, somit auch die Contirung und Journalistrung zu den ausschließlichen Verpflichtungen des Controlors gehört.

Die Partheien, welche Gelber an die Stadtcasse einzahlen, oder aus derselben erheben wollen, sind mit ihren beigebrachten Papicren, als Steuerbücheln, Münzlisten, Verständigungen, Besoldungsbösgen, Quittungen zc., vor Ullem an den Controlor zur vorläusigen Liquidirung der Schuldigkeiten und Gebühren anzuweisen, welcher dieselben genau und mit aller Vorsicht zu prüsen, und mit den Contobüchern, Catastern, vder Steuereinzahlungszabellen zu vergleichen hat.

Bemerkt nun die Commission, daß diefe Modalitaten nicht be-

C. Czyli przepisane księgi kontroli i tabele opłaty podatków prowadzone są jak należy, i któren się trudni likwidowaniem, żurnalizowaniem i perceptowaniem pieniędzy, niemniej, czyli zaległości czynne w pieniądzach miejskich i podatkowych regularnie Magistratowi wykazywane bywają dla onych odebrania?

Gdyby na skontrum tygodniowem brakowało podpisu jednego z tych obu urzędników kasy, wtedy należy takowego pociagnąć natychmiast do protokółu, aby się z tego tłómaczył.

Naprzód czyni się tu uwagę, że wpisywanie i likwidowanie przychodów i rozchodów, prowadzenie ksiąg likwidacyjnych, czyli rachunkowych (Conto), a zatem także zaciąganie do tychże ksiąg (kontowanie) i do dyjaryjuszów (żurnalizowanie), należą wyłącznie do obowiązków Kontrolora.

Strony, które do kasy miejskiej płacą pieniadze, lub jo z takowej podnosić chca, maja być naprzód z przyniesionémi papierami, jako to: książeczkami podatkowemi, spisami gatunków monety, uwiadomieniami o wypłacie, arkuszami na pensyje, kwitami i t. p. odkazane do Kontrolora po uprzednie obliczenie powinności i nalezytości, który je ściśle i z wszelką ostroznością rozpoznawać, i z księgami rachunkowemi, katastralnemi, albo tabelami wypłaty porównywać ma.

Jeżeli więc Komisyja postrzeże, iż przepisy te nie były za-

obachtet wurden, so sind die Cassebeamten zur Rechtsertigung zu

zieben.

Weisen fich hingegen die Casse= beamten mit der zeitgemaßen Worschreibung ber Bebubren, Gintragung der Abstattungen, mithin mit der ordentlichen Fubrung der Contobucher, Steuereingablungs = Tabellen, bann mit der gehörigen Liquidirung durch bie Documente, fo wie darüber aus, daß die vorstebenden Modalitäten genau beobachtet werden, so ist der Befund von sammtlichen Commissionsgliedern zu bestatigen. Gollte Die Contirung im Rudstande fenn, so sind die Caffebeamten um die Urfache dies fes Ruckstandes zu befragen, und es ist aufs ernstlichste darauf zu dringen, daß das Rudftandige auf der Stelle nachgetragen werde.

Much hat die Commission das Praliminare des betreffenden Sabres sich vorlegen zu lassen, und im Contobuche geborig ju untersuchen, ob jede praliminirte Einnahmequelle darin vorkommt, ob die firen Gebühren mit der praliminirten Quote, die mandel= baren aber mit Beziehung auf die betreffenden Berordnungen geborig in Vorschreibung erscheis nen, ob die Ubstattungen sowohl darin als in den Steuereingablunge = Tabellen jur rechten Beit erfolgen, oder ob sich Rudftande anhäufen. Im letteren Falle baben die Cassebeamten ins Protokoll nachzuweisen, daß und wann der Rudftand an ftadtischen und Steuergelbern bem Magi= strate jur Beitreibung ausgewie= fen worden fen.

chowane, tedy powoła urzedników kasy do iłómaczenia sie.

Ježeli się zaś urzędnicy kasowi dokumentami wykaża, że nalezytości w swoim czasie wpisywali, wpływające nalezytości zaciągali, a zatem księgi kontroli i tabele podatkowe porządnie prowadzili i jak należy likwidowali, równie jak i to, że powyższych przepisów ściśle przestrzegali, natenczas rezultat, jaki się okazał, wszyscy członkowie Komisyi poświadczyć mają. Gdyby zaciąganie do ksiegi rachunkowej było w zaległości, o przyczyne tego urzedników kasy pytać należy, i usilnie nastawać na to, by to, co zaległo, natychmiast u-

zupełnionem było.

Powinna także Komisyja kazać sobie przedlożyć wyrachowanie uprzednie roku dotyczącego, aby z księgi rachunkowej (Conto), jak naležy dochodzić, czyli każde źródło naprzód wyrachowanego przychodu tamżo umieszczone jest; czyli stałe naležności z ilościa naprzód wyrachowana, a przeistoczeniu podlegle, z odniesieniem się do rozporządzeń dotyczących, należycie są przypisane (prenotowane); czyli wpływajace naležytości tak w tej księdze, jako i w tabelach uplaty podatków, w swoim czasie zapisane sa, lub się mnożą zaległości. W tym drugim razie urzędnicy kasowi wykazać się mają do protokółu, že i kiedy zaległość w pieniadzach miejskich i podatkowych Magistratowi dla wyegzekwowania wykazali.

Bei der freibamtlichen Scontrirung muß sofort gleich der Magistrats- oder Kämmerei-Vorsteher zu Protokoll vernommen werden, und nachweisen, was zur Beitreibung des Rückstandes, er mag städtische oder Steuergelder betreffen, verfügt worden ist.

Bei der Ausgabe ist auf abn- liche Urt zu verfahren.

Die im Contobuche vorkommenden Ubstattungen sind zwar nicht alle, aber doch einige mit dem Journale zu vergleichen, um zu zu sehen, ob sie mit diesen genau übereinstimmen.

Um einen sichern Unhaltspunct zur Beurtheilung der wandelbarren, auf einzelne Magistrats-Un-weisungen sich gründenden Einnahmen und Ausgaben zu haben, wird der Magistrat verpstichtet, für die an die Stadtcasse ergebenden Austräge ein eigenes Bustellungsbuch zu verlegen, in welchem der richtige Empfang jedes an die Stadtcasse ergehenden Austrages, vom Cassier bestätigt werden muß.

Die Commission hat dieses Bustellungsbuch sich vorlegen zu lassen, und mit dem Geschäfts- Protokolle der Stadtcasse zu versgleichen, ob jede vom Magistrate erhaltene Bustellung auch gehörig im Geschäfts- Protokolle eingestragen und erledigt worden sep. Ist dieß in einem oder dem ansderen Falle unterblieben, so sind hierüber die Cassebeamten sogleich zur Rechtsertigung aufzusordern, und es ist genau zu erörtern, was der Grund dieser Unterlas

Kiedy skoutrowanie przedsiębierze Urząd cyrkułowy, natenczas Przełożony Magistratu lub Kameraryi wzięty ma być natychmiast do protokółu, i wywieść się ma, co rozporządzono zostało, dla wyegzekwowania zaległości bądź miejskich, lub podatkowych pieniędzy dotyczącej się

Co do rozchodu, naležy podobuymže postępować sposobem:

Uiszczone wypłaty w księdze rachunkowej (Conto) zamieszczone, nie wszystkie wprawdzie, ale przecież niektóre porównane być mają z dyjaryjuszem, aby widzieć, czyli się z tymże zupełnie zgadzają.

Aby mieć pewną posadę dla dania sądu o przychodach i rozchodach przemiennych, opierających się na poszczególnych asygnacyjach Magistratu, obowiązany jest Magistrat sporządzić umyślna książke na doręczanie rozporządzeń kasie miejskiej dawanych, w której rzetelne odebranie wyszłego do kasy rozporządzenia Kasyjer poświadczyć ma.

Komisyja każe sobie przedłożyć te księgę doręczeń i porówna ją z protokółem czynności kasowych, czyli każde doręczone rozporządzenie Magistratu także w protokóle czynności zaciągnione i załatwione zostało. Jeżeli jedno lub drugie zaniedbanem zostało, należy urzędników kasowych zaraz do usprawiedliwienia się w tej mierze wezwać i przyczyny tego zaniedbania ściśle dochodzić. Obowiązani są potem urzędnicy ka-

fung sen. Die Stadtcassedamten sind dann verpflichtet, der Commission über jede im Geschäfts-Protofolle vorkommende Empfangs = oder Zahlungs = Unweisung, über welche die Commission die Nachweisung zu fordern zwecksmäßig sindet, die gehörig erfolgte Vorschreibung im Contobuche, und die gehörig erfolgte Contimung der Ubstattungen nachzumeisen.

Bei der freisämtlichen Scontrirung hat der Kreiscommissär das Zustellungsbuch genau zu untersuchen, und wenn es gar nicht oder nicht gehörig geführt wurde, fogleich dem Kreisamte die abgesonderte Unzeige davon zu erstatten, damit die angemessene Uhndung erfolge; übrigens aber das Veranlaßte im Protofolle anzu-

führen.

Jede Geldanweifung an die Stadtcaffe darf nur durch den Magistrat erfolgen, weil diefer mit verantwortlich und erfag-

pflichtig ist.

Wenn daher eine Stadtcaffe ohne Unweisung des Magistrates eine Zahlung leistet, oder mas immer für Belber, auch Cafernengelder, empfängt; fo find die Stadtcaffebeamten im erften Kalle obne weiters jum Erfaße ju verbalten, im letteren gur Berantwortung ju ziehen. Wenn aber ber Stadtcaffe bennoch von einer andern Beborbe, als dem Dagistrate, mithin auch von dem Kreisamte irgend eine Unweifung unmittelbar zukanie, so ift fle verpflichtet, felbe nicht ohne Vorwissen des Magistrats zu realisiren, sondern zwar in ibr

sowi wywieść się przed Komisyją, że każda w protokóle czynności umieszczona asygnacyja do odebrania lub wypłaccnia pieniędzy, którejby wykazania żądać Komisyja za stosowno uznała, w księdze rachunkowej (kontowej) należycie prenotowaną i uiszczone wyplaty tamże, jak należy zapisane zostaly.

Gdy skontrum przedsiębierze Urząd cyrkułowy, Komisarz cyrkułowy przeglądać ma ściśle książkę doręczeń, a jeżeli ta albo całkiem prowadzona nie była, albo nie tak, jak należało, natychmiast Urząd cyrkułowy o tém przez osobne doniesienie uwiadomić, aby należyte skarcenie za to nastąpić mogło; wreszcie to, co rozporządzono zostało, do protokółu zaciągnąć.

Každa asygnacyja na pieniądze wydana być może tylko przez Magistrat; ponieważ teu jest w téj mierze spólnie odpowiedzialnym i do wynagrodze-

nia obowiązanym.

Jeżeliby wiec kasa miejska bez asygnacyi magistratualnej pieniadze jakie wypłaciła, lub jakiebadź pieniadze, nawet pieniadze za koszary przyjęła, to w pierwszym razie urzędnicy kasy miejskiej pociagnieni być maja bezwzględnie do zwrotu; w drugim do odpowiedzialuości Gdyby jednak inna jaka Instancyja a nie Magistrat, a zateni także Urząd cyrkułowy przysłał wprost jakowa asygnacyje do kasy miejskiej, to ta obowiązana jest takowej bez uprzedniej wiadomości Magistratu nie realizować, ale zapisawszy ja do

Geschäfts-Protokoll einzutragen, jedoch dem Magistrate mittelst eines Berichtes zur Umtshandlung

ju übergeben.

Nur in dem einzigen Falle, wenn gegen den Magistrats-Vorssteher selbst ein Ersat, oder die Gehaltssperre ausgesprochen wird, kann das Kreisamt den Auftrag unmittelbar an die Stadtcasse erlassen, in welchem Falle die Stadtcasse den Auftrag des Kreissamtes zu realistren und dieß dem Magistrate anzuzeigen hat; das Kreisamt aber hat unter Einem den Magistrat von dem, der Stadtcasse unmittelbar ertheilten Auftrage zu verständigen.

D. Wird aller größere Geldvorrath in die Reservecasse reponirt?

Die Cassebeanten haben sich auszuweisen, daß jeder Geldvor-rath in der Handcasse, der bei den größeren Städten 300 fl., und bei den kleineren 150 fl. übersteigt, regelmäßig gleich in die Reservecasse hinterlegt werde.

Der Befund ist von sammtlichen Commissionsgliedern zu bestatigen, und ergiebt sich eine öftere Unhaufung größerer Geldbetrage in der Handcasse, so sind die Cassebeamten sogleich zur Rechtsertigung zu Protokoll zu vernehmen.

E. Ob die Cautionen und Vadien auch richtig verbucht und journalisirt sind?

Cautionen und Vabien kann die Stadtcaffe nur über Auftrag bes Magistrats in Empfang nehmen.

Die Caffebeamten, welche bas wider handeln, werden ftreng geabndet werden. protokó**lu swoich czynności. Ma**gistratowi przez sprawozdanie (relacyją) dla pełnienia Urzędu oddać.

Tylko w tym jedynym razie, gdyby przeciwko Przełożonemu Magistratu wyrzeczono uazwrót, lub zamknięcie pensyi, może Urząd cyrkułowy wydać bezpośrednio rozporządzenie do kasymiejskiej, w którymto razie kasa miejska nakaz Urzędu cyrkułowego uskutecznić i o tem Magistratowi donieść ma, atoli Urząd cyrkułowy uwiadomić ma razem Magistrat o danem kasie miejskiej bezpośredniem rozporządzeniu.

D. Czyli każdy większy zapas pieniężny składany bywa do kasy odwodowej?

Urzędnicy kasowi wykazać się mają, że każdy zapas w kasie podręcznej, przewyższający ilość 300 złr. w miastach większych, a 150 w mniejszych, zaraz i to regularnie do kasy odwodowej składany bywa.

Wypadłość (rezultat) dochodzenia tego poświadczyć mają wszyscy członkowie Komisyi, a gdyby się okazało, że się większe ilości pieniężne w kasio podręcznej nagromadziły, urzędników kasowych do protokólarnego usprawiedliwienia się pociągnąć.

E. Czyli także kaucyje i wadyja do ksiąg i dyjaryjusza zapisywane są?

Kaucyje i wadyja tylko z nakazu magistratualnego może kasa miejska przyjmować.

Urzędnicy kasowi, whrew temu postępujący, surowo karani będą. F. Ob die Vorschüsse in dem angeordneten Vormerkbuche gehorig verbucht, und nach erfolgter Verrechnung auch der Vorschrift gemäß richtig ausgetragen,
und mit der Unweisungs = Verordnung bedeckt sind, auch die Hereinreste gehörigen Orts vorgeschrieben werden?

Hier muß zugleich angeführt werden, wie groß die Summe der seit der letten Scontrirung angewiesenen Vorschüsse sey, und bei freikämtlichen Scontrirungen muß zugleich erörtert werden, ob nicht Vorschüsse ordnungswidrig angewiesen worden seyen.

G. Ob bei jenen Städten, wo das neue Censurdversahren eingeführt ist, die Journale regelmäßig alle Monate von den Ausschußmannern geprüft werden, ob
die Unstande erhoben, und diese
gehörig aufgeklärt sepen, dann
ob die von den Cassebeamten zu
leistenden Ersäße auch richtig geleistet werden?

Die erstere Umtshandlung bestrifft nur die freisamtlichen Sconstrirungen, die lettere auch jene der Magistrats Dorsteher.

Der Magistrats = Vorsteher ist verpslichtet, alle Journale seit der letten Scontrirung dem Kreis = commissar vorzuweisen, und die geschehene Prüfung sowohl, als die darüber an die Stadtcasse ergangene Verfügung vorzulegen. Der Kreiscommissär ist bei eigener Verantwortung verpslichtet, selbe genau durchzugehen, und genau anzugeben, welche Journale allenfalls nicht geprüft wurden.

F. Czyli przedplaty w przepisanej księdze prenotacyi należycie zapisane, i po uczynionym porachunku także należycie, jak przepisano, do właściwej rubryki wyniesione i rozporządzeniem asygnującem osłonione, niemniej reszty kasie należace w należytem miejscu prenotowane są?

G. Czyli w miastach, gdzie nowe postępowanie w cenzurowaniu zaprowadzone jest, dyjaryjusze każdego miesiąca regularnie przez Wydziałowych roztrząsane, zawady dociekane i należycie objaśniono bywają; tudzież, czyli urzędnicy kasowi należące od nich zwroty należycie uiszczają?

Należy tu razem przytoczyć, jak wielką sumę wynoszą przedplaty, odostatniego skontrowania asygnowane, a przy skontrowaniu cyrkułowem należy się zarazem przekonać, czy przedplat wbrew przepisom nie asygnowano.

Piérwsza czynność, dotyczy tylko skontrowania ze strony Urzędu cyrkułowego, druga, także skontrowania przez Magistratu Przełożonego.

Przełożony Magistratu obowiązany jest wszystkie dyjaryjusze od ostatniego skontrowania okazać Komisarzowi cyrkułowemu, i tak przedsięwzięte w tej mierze rozpoznanie, jako też wydane na to do kasy miejskiej rozporządzenie przełożyć. Komisarz cyrkułowy obowiązany pod własną odpowiedzialnością takowe ściśle przechodzić, i dokładnie wskazać, które dyjaryjusze nie były może przeglądane.

H. Ob die Stadtcasse und Steuerrechnungen zur gehörigen Beit eingesendet, und ob die Buch-haltunge Bemänglungen in der vorgeschriebenen Beitfrist erledigt werden.

Diese Frage haben die Stadtscassebeamten zu Protokoll zu besantworten, und den Beweis beiszubringen, daß und wann die Rechnungen gelegt, ob and wann ihnen die BuchhaltungsBemängslungen zugekommen, und wann sie felbe erläutert, dann ob und wann sie Erledigungen darsüber erhalten haben, und über welche gelegte Rechnungen ihnen die Erledigungen noch nicht zugekommen sind.

J. Wird der Sammlungs-Scontro ordnungsmäßig geführt?

Die Cassebeamten bei jenen Städten, wo das neue Censursversahren eingeführt ist, haben zu Protokoll nachzuweisen, ob der mit dem g. 30. der Instruction vom 14. Upril 1837 vorzgeschriebene Sammlungsscontro gesührt werde, und wenn er nicht ordentlich geführt wird, sind sie zur Führung desselben strenge anzuhalten.

It. Ob die Instructionen und die Normalien gehörig eingesehen und verwahrt werden?

Es haben die Beamten aller Stadt- und Kämmereicassen ohne Unterschied die Umt8-Instructionen, und die sonstigen Cassevorschriften, wovon jede von allen Cassebeamten mit »Gelesen« und mit ihrer Namensfertigung versehen seyn muß, in einem besondern Fascifel zu verwahren, und es muß darüber ein guter Inder

II. Czyli rachunki kasowe miejskie i podatkowe w należytym czasie doselane, i czyli wytknięte przez Izbę rachunkowa braki w przepisanym czasie załatwiane bywają?

Na te pytania winni są urzędnicy kasowi odpowiedzieć do protokółu, i złożyć dowód, że i kiedy rachunki złożone zostały, czyli i kiedy wytknięte przez lzbę rachunkową braki w rachunkach otrzymali, i kiedy takowe wyjaśnione zostały; niemniej, czyli i kiedy rozstrzygnienie tego odebrali, nakoniec, na które rachunki już złożone rozstrzygnienie jeszczenie nadeszło.

J. Czyli skontrum porządnie prowadzone bywa?

Urzędnicy kasowi w miastach, gdzie nowy sposób cenzurowania rachunków zaprowadzony, wykazać mają do protokółu, czyli skontrum (fem 3cim Instrukcyi z d. 14. Kwietnia 1837 przepisane jest prowadzone, a jeżeli porządnie prowadzone nie jest, urzędnicy za to skarceni i do wykonania tego surowo zniewoleni być mają.

II. Czyli instrukcyje i przepisy normalne przeglądane i chowane są?

Urzędnicy kasowi wszystkich miast i Kameraryj bez różnicy winni są instrukcyje urzędowe i inne przepisy kasowe, na których każdy urzędnik kasowy położyć ma: "Czytałem" i na to podpisać się, w osobnym chować fascykule i należy prowadzić takowych index dokładny. Że tego przestrzegają, wykazać

geführt werden. Daß dieß beobachtet werde, darüber haben ste sich vor der Commission auszuweisen, welche den Befund im Protokolle zu bestätigen hat.

L. Ob die Interessen der Oblisgationen zu rechter Zeit erhoben werden?

Ferner sollen in Folge des hohen Hoffanzlei = Decretes vom 28. November 1840 Z. 35915, die periodisch verfallenden Inte-ressen von öffentlichen Fonds=Obligationen durch die betreffenden Cassen jedesmal ohne Verzug, längstens aber 14 Tage nach ihrer Verfallszeit erhoben und in Empfang gestellt werden. Ob dieß genau befolgt werde, ist von der Commission zu bemerken.

M. Ob der Stadtcasse ein Stampelverschleiß anvertraut ist?

Hat dies nicht Statt, so ist bierüber die Aufklärung bier bei-

zufügen.

Uber da, wo den Stadtcassen auch der Stämpel-Verschleiß ans vertraut ist, hat die Scontri-rungs-Commission gleichfalls über die Gebahrung damit, und das dafür gelöste Geld die Untersu-

chung zu pflegen.

Es ist daher ein Ausweis zu verfassen, worin der bei der letzten Scontrirung bestandene Worzten Genermen Stampelbögen der versschiedenen Gattungen, und der damals an den gelösten Geldern gefundene bare Rest, dann der neue Empfang an Stampelbögen und an Erlösgeldern für die seitdem verkauften Stampelbögen angesetzt, und hieraus die Empfangsfumme gebildet wird; dann werden die seit der letzten Scon-

L. Czyli prowizyje od obligacyj w należytym czasie podniesione bywają? się muszą z tego przed Komisyją, która w protokóle poświadczy to, co znalazła.

W skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 28. Listopada 1840 za l. 35915, powinny także zapadające peryjodycznie prowizyje od publicznych oblig funduszowych przez dotyczące kasy, każdą razą bez odwłoki, najpoźniej we 14 dni po czasie ich zapadnienia, być podniesione i do rubryki przychodu zaciągnione. Czyli to ściśle przestrzegane bywa, Komisyja zapisze.

M. Czyli kasie miejskiej poruczona jest przedaż stęplu

Ježeli nie, naležy w téj micrze domieścić tu objaśnienie.

Ale tam, gdzie przedaż stęplu kasie miejskiej powierzona, dochodzić ma Komisyja skontrująca podobnież, jak ta przedaż idzie, i co się dzieje z pieniędzmi, które z tej przedaży wpłynęły.

Należy zatém ułożyć wykaz, w którym umieszczony będzie zapas arkuszy stęplowych podług różności gatunków, jaki się podczas ostatniego skontrowania okazał, i reszta pieniędzy gotowych ze sprzedaży stęplu pozostała i pod ten czas znaleziona, tudzież nowy przyrost arkuszy stęplowych i przychód pieniężny ze sprzedanego od ówczas papieru stęplowego; z czego suma przychodu utworzoną zostanie; potém wyszcze-

trirung verkauften Stampelbogen, und die Ubfuhren der aus dem Berfaufe gelösten Gelder specificirt, und die dieffalligen Summen von den Empfangs. fummen abgezogen, wornach sich ergibt, wie viel an Stampelbo= gen ber verschiedenen Gattungen und an noch nicht abgeführten Erlösgeldern vorbanden fenn muß. Bierauf find die Stampelbogen und das bare Geld fich vorzählen ju laffen, und der Befund ift auf dem Musweise mit folgender, durch alle Commissionsglieder und die Caffebeamten ju fertigenden Claufel ju bestätigen :

"Daß der vorstehende Vorrath an Stämpelbögen, und zwar: Stämpelbögen zu fl. — (mit Buchstaben) und fo fort nach der Unzahl der Stämpelgattungen, dann an Erlösgeldern — Gulden — fr. (mit Buchstaben),

nämlich:

in Bwanzig. — Würfe — fl. — fr. = 5 fr. St. — bto. — = — = = = = 9.N. 1 St. zu 10 fl. — = — = u. f. w.

Busammen . — ft. — fr. bei der am heutigen Tage abgeshaltenen Scontrirung richtig vorgefunden worden ist, und daß der angesetze neue Empfang an Stämpelbögen nach Einsicht der oben bezogenen Zustellungsnoten, so wie die angegebenen Ubsuhren, nach Einsicht der dießfälligen Duittungen ihre volle Richtigkeit haben, wird bestättiget.«

Sign.

Bei dem neuen Empfange an Stampelbogen ift anzusegen, von

gólnione beda arkusze steplu od ostatniego skontrowania sprzedane i odwóz pieniędzy, ze sprzedazy uzbieranych, a suma tego, od sumy przychodu odciągniesię, zkad pokaże się, ile jeszcze znajdować sie powinno papieru stęplowego w różnych gatunkach, a ile w pieniadzach zebranych a jeszcze nieoddanych. Potem należy przeliczyć sobie kazać tak arkusze stęplowe, jako i gotowe pieniądze, a to, co i jak się znalazło, poświadczyć maja na wykazie wszystkie członki Komisyi i urzędnicy kasowi z wypisana klauzula, jak następuje:

»Poświadcza się niniejszem, jako powyższy zapas arkuszy stęplowych, a mianowicie: arkuszy stęplowych po złr. (głoskami), i tak dalej podług liczby gatunków stęplu, tudzież w zebranych z przedaży pieniędzy — złr. — kr. (głoskami), a

mianowicie:

w cwancygie.—rzut.—złr.—kr. w 5krajcar. — dto. — - — - w bankn. 1 szt. 10 zł. — - — - i t. d.

Razem —złr.—kr.
przy dzisiejszém skontrowaniu
rzetelnie takim okazał się, i że
umieszczona ilość arkuszy stęplowych na nowy przychd, stosownie do przejrzanych wyżrzeczonych nót doręczeń, jako
też podana odstawa pieniędzy
podług przejrzanych kwitów na
to, toż samo zupełnie rzetelnémi okazały się.«

Dan etc.

Do nowego przychodu w arkuszach stęplowych domieścić

welchem Umte und mittelst welschen Zuschriften, die mit Datum und Bahlen anzusühren sind, die Bustellung erfolgte, bei den Ubstuhren aber ist die Casse, an welche sie geleistet wurden, dann das Datum der Quittungen und der Empfangsartikel jener Casse bei jeder Ubsuhrspost beizuseßen.

N. Ob mit den Jurta=O.uit= tungsbüchern ordnungsmäßig ge= bahret werde?

Da bei ben Stadtcaffen Die Quittunge=Jurtabucher noch im Bebrauche find, fo bat die Scontrirungs = Commission sich die ge= naue leberzeugung von deren rich= tigen Verwendung zu verschaffen; vorzüglich ist darauf zu seben, ob nicht allenfalls bei jenen Begen= scheinen, wo die Geldbetrage auf gestämpelten und geschriebenen Quittungen ben Partheien abquittirt murden, die Jurta=Q.uit= tungen ausgeschnitten, und ob fie geborig, ale ju feinem Bebrauche geeignet, von den Caffebeamten durchgestrichen wurden. Gollte sich der Fall ergeben, daß folche Jurta=Quittungen ausgeschnitten worden find, fo ift beren Berwendung strenge zu untersuchen, und die Cassebeamten sind soaleich jur Verantwortung ju zieben, weil mit folchen Quittungen Unterfcbleife bewirft werden fonnen.

O. Schluß der Manipulationss untersuchung.

Nach Beendigung der Manipulations = Untersuchung hat sich die Commission zu überzeugen ob für die Sicherheit der städtisschen Steuer= und anderer in der Verrechnung der Cassebeamten stehenden Gelder gehörig gesorgt

należy, od którego Urzędu i przez jakie pisma, których data i liczba przytoczona być ma, doręczenie nastąpiło; co do odstawy pieniędzy zaś, kasa, do której odstawiono, tudzież data kwitów i artykułów przychodu tejże kasy, przy każdej pozycyi odstawy wyrażone być powinny.

N. Czyli z książkami kwitów juxtowych , jak porządek każe , postępowano bywa?

Ponieważ książki kwitów juxtowych jeszcze przy kasach miejskich używane bywają, przeto Komisyja skontrująca postarać sie ma o zupelne przekonanie, že naležycie užywane bywają; szczególniej na to uważać należy, czyli może przy owych kontrakwitach, gdzie z pieniedzy na stęplowanych i pisanych kwitach, dla stron kwituje się, kwity juxtowe powycinane, i jako do žadnego użytku nie służące, przez urzędników kasowych poprzekréślane zostały. Gdyby się wydarzyło, że takie kwity juxtowe były wycięte, użycie ich ściśle dochodzone być ma, a urzędników kasowych natychmiast do odpowiedzialności pociągnąć naležy, poniewaž z takiemi kwitami oszukaństwa dziać się mogą.

O. Zakończenie przeglądania manipulacyi.

Po ukończeniu przeglądania manipulacyi, przekonać się ma Komisyja, czyli należycie baczono na bezpieczność pieniędzy miejskich, podatkowych i innych, urzędnikom kasowym do wyrachowania się powierzonych; czyli skrzynie kasowe 12 \*

ist, ob die Cassetruben mit guten complicirten Schlössern verseben sind, und ob überhaupt von keiner Seite eine gegründete Besforgniß wegen Sicherheit der in der Casse vorhandenen Gelder, eintrete.

Um Schluße sind noch die Cassebeamten eigens zu Protokoll zu vernehmen, ob sie nicht etwa ein neues Geldbehaltniß, oder eine Herstellung an Thüren, Fenstern, Schlössern, Defen u. dgl. zur größern Sicherheit der Casse nöthig sinden, und es ist dann nach Maß des Erfordernißes das weiter Geeignete einzuleiten.

Dann ist das Protofoll zu schließen, von allen Commissions- Gliedern zu fertigen, und in der vorgeschriebenen Urt zusammen- zunähen, zu stegeln und mit den Beilagen zu belegen.

P. Beilegung der Journald= Ubschriften.

Bu diesen Beilagen ift aber bei jenen Stadtcaffen, bei melchen das neue Censursverfabren noch nicht eingeführt ift, noch eine vom Magistrate genau zu collationirende uud zu beglaubi= gende, dann von den Caffebeam= ten zu fertigende Ubschrift aller Journale, vom Tage der lett= vorbergegangenen bis auf die eben vorgenommene Scontrirung, mit Ginschluß der jest binjugefügten Scontrirungslaufel beigu= legen, und der ganze so instruirte Uct binnen langstens 8 Tagen dem Kreisamte vorzulegen. Da= gegen fommt es von der bisbe= rigen vierteljährigen Ginsendung der Journals-Ubschriften an Die

dobremi zamkami akladanemi opatrzone sa, i czyli w ogólności nie ma pod zadnym wzgledem zasadnej obawy o bezpieczeństwo w kasie leżących pie-

niedzy.

Na sam ostatek pytac jeszcze należy do protokółu urzędników kasowych, czyli nie widza potrzeby dla większego bezpieczeństwa kasy, aby mieć jeszcze jaki nowy schów na pieniądze, lub, aby co poprawić we drzwiach, oknach, zamkach, piecach i t. p., i w miare wykrywającej się potrzeby, stosowne poczynić dalsze rozporządzenia.

Po tém wszystkiém ma być protokół zamkniety, przez každego członka Komisyi podpisany, sposobem przepisanym zszyty, opieczętowany i dokumen-

tami opatrzony.

P. Dołączenie kopij dyjaryjaszow.

Do tych atoli anexów, w kasach, gdzie nowe postępowanie przy cenzurowaniu nie jest jeszcze zaprowadzone, dolaczone mają być jeszcze odpisy wszystkich dyjaryjuszów od dnia ostatniego skontrowania, až do dnia przedsięwzietego właśnie skontrum sięgających, łącznie z dołożoną teraz klauzułą skontrowania, a to przez Magistrat dokładnie skolacyjonowane i poświadczone, tudzież przez urzędników kasowych popisane, i cały ten akt, tym sposobem instruowany, najpoźniej w dni 8 Urzędowi cyrkułowemu przedłożony. Za to ustaje całkiem dotychczasowe doselanie co ćwierć Buchhaltung bei allen Cassen ganz ab, bei welchen die Scontrirung durch die Magistrats- und Kämmerei = Vorsteher nach vorliegender Instruction vorzunehmen ist.

Bei jenen Stadtcassen, bei welschen das neue Censurdverfahren durch die Ausschüsse schon eingeführt ist, sind blos von den Steuer = Journalen derlei collationirte beglaubte Abschriften anzuschließen, weil nur diese bisher an die Buchhaltung einzusenden waren.

Diese Journal-Ubschriften sind aber in beiden Fällen bloß den Scontrirungsacten der Magiastrate und Kämmerei-Vorsteher beizulegen. Bei kreikämtlichen Scontrirungen werden sie nicht beigelegt.

Q. Befonderer Ausweis bei Ereisamtlichen Scontrirungen.

Bei freisämtlichen Scontrirungen dagegen ist jedem Scontrirungsacte auch ein Ausweis
über sämmtliche verpachtete Realitäten und Gesälle, dann über
die von den Pächtern erlegten
Cautionen und deren Behandlung, endlich über die Berichtigung der Pachtschillinge nach
dem mit der Gubernial-Verordnung vom 13. October 1836 Z.
53780 vorgeschriebenen Muster
beizulegen.

Die Scontrirungs-Commission hat diesen Ausweis zu verificiren, und sich dabei die Ueberzeugung zu verschaffen, ob und unter welchem Journals-Artikel die baren Cautionen vorgeschrieben und be-

roku kopij dyjaryjuszów do Izby rachunkowej w tych wszystkich kasach, gdzie skontrowanie przez Przełożonych Magistratów lub Kameraryj, podług Instrukcyi niniejszej przedsiebrane być ma.

W owych kasach miejskich, gdzie nowe postępowanie dla cenzury przez Wydziałowych juž zaprowadzono, załączać naležv tylko odpisy dyjaryjuszów podatkowych podobnież skolacyjonowane i poświadczone, ponieważ te tylko dotychczas do Izby rachunkowej posełane były.

Te atoli odpisy dyjaryjuszów dołączyć należy w obu razach tylko do aktów skontrowania Przełożonych Magistratu i Kameraryj. Do skontrów ze strony Urzędu cyrkułowego takowe

przyłączane nie będą.

Q. Osobny wykaz przy skontrowaniu ze strony Urzędu cyrkułowego.

> Przy skontrowaniu zaś ze strony Urzędu cyrkułowego, dołączyć należy do każdego aktu skontrowego także wykaz wszyskich w dzierzawę puszczonych realności i dochodów, tudzież złożonych przez dzierzawców kaucyj i tychże zarządu, i nareszcie uiszczanych czynszów dzierzawnych, a to podług wzoru rozporządzeniem gubernijalnem z d. 23. Października 1836 za liczba 53780, przepisanego.

Komisyja skontrująca wykaz ten sprawdzi, oraz przekonać sie ma, czyli i pod którym artykułem dyjaryjusza kaucyje w gotowiźnie złożone, wpisane i na przychód wzięte są, czyli

einnahmt sind, ob dieselben in der Casse wirklich erliegen, oder zur Unlegung im Tilgungsfonde abgeführt worden sind, endlich ob die sidejussorischen Cautions-Instrumente gehörig ausbewahrt werden, oder ob etwa wegen der Unnehmbarkeit der einen oder der andern sidejussorischen Caution noch die Verhandlung im Zuge schwebt, wo dieselbe aushaftet, und was mittlerweile wegen Sicherung des städtischen Gefälls vom Magistrate veranslaßt wurde.

Der dießfällige Befund ist auf dem Ausweise umständlich anzussesen, und von den Commissionstalliedern zu bestätigen, im Prostokolle aber ist sich nur auf diesen beizulegenden Ausweis zu berufen.

Das Kreisamt wird bei der Einbegleitung des Scontrirungsactes anzugeben haben, was darüber von seiner Seite verfügt worden ist.

# II. Ubtheilung.

Instruction zur Scontrirung ber Gerichts . Tar-

Die Scontrirungen über die Gerichtstaren, wo solche bei ben Magistraten bestehen, haben ebenfalls von den Kreisämtern und von den Magistrats-Vorstehern zu geschehen. Von den Kreisscommissären sind sie zweimal im Jahre, bei Gelegenheit anderer Commissionen, von den Magistrats = Vorstehern aber stets gleichzeitig mit den Stadtcasse = Scontrirungen vorzunehmen, und das abgesonderte Protosoll hierüber ist mit demselben Berichte, mit welchem der Scontrirungsact über die Stadtcassen einbefördert wird, ans Kreisamt einzusenden.

Die Ubforderung der Schlüffel von den Geldbehaltniffen, in welchen der Tarbesorger die eingehobenen Gelder aufbewahrt,

istotnie w kasie znajdują się, lub dla umieszczenia na funduszu umarzającym długi, tamże oddane zostały; naktoniec, czyli dokumenta na kaucyje poręktojemne są należycie chowane, lub czy też może względem zdolności przyjęcia tej albo owej kaucyi poręktojemnej toczą się jeszcze rozprawy; gdzie takowe zostaje, i co tymczasem dla zabezpieczenia dochodu miejskiego ze strony Magistratu rozporzadzono zostało.

Wypadłości tego dochodzenia wypisane być mają dokładnie na wykazie i przez członków Komisyi poświadczone. W protokóle zaś należy tylko powołać się do owego załączyć mającego

sie wykazu.

Urząd cyrkułowy przeséłając akt skontrowania doniesie, co w téj mierze ze swojej strony rozporządził.

## Rozdział II.

Instrukcyja dla skontrowania manipulacyi taks sądowych.

0. 1.

Taksy sadowe w Magistratach, przez które takowe pobierane są, skontrować mają także Urzędy cyrkułowe i Przełożeni Magistratów. Komisarze cyrkułowi mają to skontrowanie przedsiębrać dwa razy do roku przy sposobności innych Komisyj, Przelożeni zaś Magistratów zawsze razem ze skontrowaniem kasy miejskiej, i osobny na to protokół, z tem samem sprawozdaniem, co i akt skontrowania kas miejskich, Urzędowi cyrkułowemu przesełać.

§. 2.

Odebranie kluczów od schowów pieniężnych, w których zawiadowca taks odebrane trzyma pieniądze, zamkniecie tych-

Die Versperrung derselben und die Aufbewahrung ber Schluffet bat in abnlicher Urt zu gescheben, wie bei den Stadtcaffe-Scontrirungen.

(). 3.

Das Sarprotofoll ift mit ber im f. 18. ber gedruckten Belebrung vom 23. Juli 1786 vorgeschriebenen, vom Erpeditor ju fübrenden Bormerkung über die tarbaren Geschafteftuce, und Die vom Sarausmeffer auf benfelben bemeffenen Sarbetrage, bin= fichtlich der angesetten Schuldigkeiten und mit den Verordnungen binfichtlich der bewilligten Nachsichten zu vergleichen, dann sind bie Geldcolonnen der Einzahlungen genau abzusummiren, und in einem eigenen Musweise ift folgende Darftellung ju liefern :

Der bei der letten Scontrirung bestandene bare

Beldreft . . . . . . Der feidem laut bes Tarprotofolls vorgefommene neue Empfana . . . .

Die feit der letten Scontrirung geschehenen Ub= fubren an die Stadtcasse . . . . . . . . . (welche postenweise mit Ungabe ber Empfangsartifel der Stadtcaffe nachzuweisen find, und von deren Richtigfeit fich die Commiffion durch Ginficht der Stadtcaffe = Journale die Ueberzeugung zu verschaffen bat).

Die erfolaten Rudkablungen an Partbeien (worüber die Quittungen urd Unweisungs = Berordnungen einzuseben, und welche ebenfalls einzeln zu

fpecificiren find).

Gumme

Wird dieser die obige Empfangssumme mit . . entgegengehalten, fo zeigt fich ber am beutigen Sage binter dem Tarbeforger verbliebene bare Geldrest mit . . .

Diefer Musmeis ift mit ber entsprechenden Claufel ju verfeben, und von allen Commiffionsgliedern, dann dem Sarbeforger au fertigen.

Dem Tarprotofolle ift die Clausel beizufügen :

»Daß die Summe ber Zahlungen und Nachzahlungen zufammen mit - Bulben - fr. (mit Buchstaben) richtig gefunden worden ift, wird beflätigt.«

Sign. M. M.

Diefe Claufel ift von allen Commissionsgliedern und dem Tarbeforger zu fertigen, und es versteht sich von felbst, daß der lettere por diefer Claufel dann nichts mehr eintragen, fondern alle Bablungen, die auf Gebühren, welche vor der Claufel jur Schuldigkeit vorgeschrieben find, fpater gescheben, binter ber Glauže i schowanie kluczów dziać się ma podobnym sposobem, jak przy skontrowaniu kasy miejskiej.

J. 3.

Protokół taks porównany być ma z prenotacyją pism urzędowych taksowaniu podległych i ilości taks przez taksujacego wymierzonych i na tych pismach umieszczonych, co do umieszczonych należytości w sie 18. drukowanej Instrukcyi z dnia 23. Lipca 1786 przepisaną, którą Expedytor prowadzić ma, i z rozporządzeniami względem dozwolonego taks darowania, potem kolumny uiszczonych pieniędzy ściśle zrachowane i podsumowane, i w oddzielnym wykazie, jak następuje przedstawiono być ma:

| Reszta pieniędzy gotowych podczas ostatniego skontrowania znalezionych | 4 |   |  |
|------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| Nowy przychód od owego czasu podług protokó-                           |   |   |  |
| łu taksowego                                                           |   | ٠ |  |

Suma

Zwroty pieniężne stronom wypłacone . . . . (których kwity i rozporządzenia te zwroty asygnujące przejrzane i również pojedyńczo wyszczególnione być mają).

Z porównania téj z powyższą sumą przychodu....
Okazuje się reszta w gotowych pieniądzach u zawiadowcy taks pozostająca.....

Wykaz ten powinien być z odpowiedną klauzułą przez wszystkich członków Komisyi i taks zawiadowcę podpisany.

Do protokółu taksowego domieścić należy tę klauzułę:
"Poświadcza się, że suma plat i doplat razem — złr. —
kr. (głoskami) rzetelną znaleziona.«

Dan . . . . N. N.

Klauzułę te podpisać mają wszystkie członki Komisyi i taks zawiadowca, i rozumi się samo przez się, że zawiadowca taks nie już więcej powyżej tej klauzuły zapisywać nie może, ale wszystkie place uiszczane na rachunek należytości przed klauzułą, jako dług prenotowanych, już poniżej klau-

sel, bloß mit Berufung auf die frühere Vorschreibung, so wie es die oben erwähnte Belehrung und das derselben beiliegende Formular II. an die hand gibt, eintragen musse.

0. 4.

Bei der Scontrirung der Targelder ist auch darauf zu sehen, daß der Tarbesorger in seiner Casse keine bedeutende Barschaft erliegen habe, sondern dieselbe alle Monate an die Stadtcasse abführe.

§. 5.

Da, wo den Tarbeforgern zur Unschaffung der Stams pelbogen zu den Erpeditionen Vorschusse gegeben werden, ist zu untersuchen, ob sie diese Vorschusse auch gehörig zu dem bestimmsten Zwecke verwenden und die Rechnungen darüber ordentlich legen; jeder hiebei wahrgenommene Uebelstand ist zu rugen und abzustellen.

§. 6.

Falls an den Taren bedeutende Ruckstände vorgefunden wers den follten, so ist in die Ursachen derselben einzudringen und zu untersuchen, ob nicht vielleicht dieselben von den Partheien bereits berichtigt, vom Tarbesorger aber nicht beeinnahmt wurden. Beswährt sich dieses, so ist demselben nicht nur sogleich die Besorgung dieses Geschaftes abzunehmen, sondern auch sogleich nach den Strafgesehen gegen ihn das Umt zu handeln. Wurde dagegen die Gebahrung in der Ordnung gesunden, so sind die Schlussel wie bei den Cassescontrirungen (§. 20.) dem Tarbesorger zurückzustellen.

### III. Ubtheilung.

Instruction zur Scontrirung der gerichtlichen Depositen bei Magistraten und Kämmereien.

G. 1.

Die gerichtlichen Depositencassen sind von den Magistrats= und Kammerei=Vorstehern zweimal im Jahre zu scontriren, und die Scontrirungs-Protokolle zugleich mit dem Stadtcasse=Scontrirungsacte, der gerade um dieselbe Zeit aufgenommen wurde, and Kreisamt einzusenden.

Von den Kreidamtern geschieht diese Scontrirung immer jugleich mit einer Stadtcasse = Scontrirung, jedoch nur ein Mal

im Jahre.

1. 2

Auch hier geschieht die Abforderung der Schlussel, Versfperrung der Geldbehaltnisse und die Vertheilung der Schlussel, so wie es bei der Stadtcasse = Scontrirung vorgeschrieben ist.

zuły z powołaniem tylko wcześniejszej prenotacyi, jak pomieniona wyżej Instrukcyja i wzór II. do niej załączony wskazują, zaciągać powinien.

S. 4.

Przy skuntrowaniu pieniędzy taksowych i na to uważać należy, aby u zawiadowcy taks nigdy w kasie znaczniejsza gotowizna nie zalegała, ale aby takowa każdego miesiąca do kasy miejskiej oddawał.

J. 5.

Tam, gdzie zawiadowcom taks dawane bywają przedpłaty na przysposobienie arkuszy stęplowych do expedycyj, dochodzić należy, czyli też istotnie tych przedpłat na przeznaczony cel jak należy obracają i z tego porządne rachunki składają; każde w tej mierze dostrzeżone uchybienie karcone i uchylone być ma.

(). 6.

Gdyby się w taksach znaczne okazały zaległości, dochodzić należy przyczyny tego, czyli może takowe, od stron już zapłacone, ale przez zawiadowcę taks na przychód wzięte nie zostały. Gdyby się to wykryło, nietylko mu to zawiadowanie taksami natychmiast odebrać, ale razem i urząd przeciwko niemu podług ustaw karnych natychmiast pełnić należy. Gdyby zaś zarządzanie taksami znaleziono być w porządku, klucze, jak przy skontrowaniu kasy (§. 20.), zarządzcy na powrót oddane być mają.

### Rozdział III.

Instrukcyja dla skontrowania sądowych depozytów przy Magistratach i Kameraryjach.

§. 1.

Kasy depozytów sądowych skontrować mają Przełożeni Magistratów i Kameraryj dwa razy do roku, i protokóła skontrowe razem z aktem skontrowania kasy miejskiej, właśnie o tymże czasie sporządzonym, Urzędowi cyrkułowemu przedłożyć.

Urzędy cyrkułowe skontrować mają te depozyta razem ze skontrowaniem kasy miejskiej, wszakże raz tylko do roku.

1. 2.

I tu należy poodbierać klucze, pozamykać schowy pienieżne i klucze porozdawać do schowania, tak, jak dla skontrowania kasy miejskiej przepisano.

0. 9.

Die Depositen - Journale sowohl über die Einnahme als Ausgabe, oder eigentlich über den Erlag und die Erfolglassung der Depositen, sind nach der für die Stadtcasse = Journale geges benen Belehrung zu behandeln, nur wird noch beigefügt, daß nicht nur die auf den Erlag und die Erfolglassung Bezug habenden Documente, sondern auch die Urkunden mit den Journalen genau zu vergleichen sind. Auch sind dieselben mit der im §. 17. vorgezeichneten Elausel zu versehen, und von der Scontrirungsse Commission, dann den Depositen = Commissären zu fertigen.

(). 4.

Sodann sind die einzelnen Massen vorzunehmen, das bare Geld ist genau zu überzählen, die Urkunden sind hinsichtlich ihres wahren Werthes durchzusehen, und von dem Daseyn der erlegten Prätiosen ist sich genaue Uebereeugung zu verschaffen.

§. 5.

Sierauf ist ein Ausweis nach dem beiliegenden Muster Lit. E. . | · über alle Massen zu verfassen, und die Schlußsumme defsselben mit jener des Journals = Abschlußes zu vergleichen, und auf diese Weise sich die Ueberzeugung zu verschaffen, ob die in der Casse vorhandenen Gelder und Urkunden genau mit dem Journale übereinstimmen, oder ob sich vielleicht ein Abgang oder Ueberschuß ergibt, in welch' letzterem Falle sich nach dem §. 18. zu benehmen ist; nur muß hier genau erhoben werden, in welscher Masse sich der Abgang oder Ueberschuß ergeben hat.

§. 6.

Ueber das in jeder einzelnen Masse befindliche bare Geld, ist nur einmal im Jahre eine eigne Munzliste zu verfassen und dem Scontrirungsacte beizulegen, es ware denn, daß sich bei der im vorstehenden sphe besprochenen Vergleichung des Ausweises mit dem Journals = Abschluße eine Differenz ergebe, in welchem Falle sogleich eine genaue Munzliste über das in jeder Masse bessindliche bare Geld aufgenommen werden mußte, bei deren Versfassung sich hinsichtlich der Unsähe, der Wurfe oder Stucke, nach dem Vorbesagten zu benehmen ist.

J. 7.

Die Scontrirungs - Commission hat auch mit Zuhilfnahme der von dem Bürgermeister, oder dessen jeweiligen Stellvertreter zu führenden Vormerkungen über alle an die Depositen = Commissione wegen Erlag oder Erfolglassung eines Deposite erstossenen Aufträge in die innere Manipulation der Depositencasse einzubringen, und sich zu überzeugen, ob die nach diesen Vormerkungen an dieselbe gelangten, oder von ihr an die Partheien zu ersfolgenden Depositen auch in die betreffenden Massenbücher mit

(1. 3.

Z dyjaryjuszami depozytowémi tak co do przychodu. jako i rozchodu, czyli właściwie co do deponowania i extradycyj pieniędzy lub rzeczy depozytowych, obchodzić się należy podług Instrukcyi przepisanej dla dyjaryjuszów kasy miejskiej, z tym jeszcze dokładem, że nietylko dokumenta odnoszące się do deponowania lub wydania przedmiotów, ale także dokumenta z dyjaryjuszami porównywane być powinny. Takżo i klauzuła sfem 17. przepisana tamże położona, i tak przez Komisyja skontrująca, jako i Komisarzy depozytowych podpisana być ma.

Potem należy przedsiębrać pojedyńczo wszystkie masy, pieniądze w gotowiźnie uważnie przeliczyć, dokumenta, co do prawdziwej wartości ich przejrzeć i o rzeczywistem znajdowaniu sie złożonych kosztowności (klejnotów) dokładnie przekonać się.

(1. 5.

Potem ułożony być ma wykaz wszystkich mas podlug dołączonego wzoru E. . . i suma ogólna wykazu z sumą zamkniecia, czyli obliczenia dyjaryjusza porównaną, przez co przekonanie będzie, czyli pieniądze w kasie znajdujące się i dokumenta ściśle z dyjaryjuszem zgadzają się, lub może jaki ubytek, lub nadwyżek zachodzi, w którymto drugim wypadku podług sfu 18. postapić należy; potrzeba tylko dójść ściśle tego, w której masie ubytek ów lub nadwyżek wydarzył się. (). 6.

Raz tylko do roku należy ułożyć osobny spis monety znajdującej się w każdej poszczególnej masie i takowy do aktu skontrowania dołączyć, chybaby przy porównywaniu wykazu z zamknięciem dzieńnika (dyjaryjusza), w poprzedniczym Sfie wspomnionem, wykryła się różnica, w którymto razie dokładny spis monety w pieniadzach każdej masy znajdującej sie natychmiast zdziałanym być musiałby, przy sporządzeniu którego, co do pozycyj, rzutów lub sztuk monety, tak, jak wyżej rzeczono, zachować sie należy.

Komisyja skontrująca obowiązana także, wziąwszy w pomoc prenotacyja rozporządzeń do Komisarzy depozytowych względem deponowania lub wydawania depozytów, którą Burmistrz, lub każdoczasowy tegoż zastępca prowadzić ma, wchodzić we wewnatrzna manipulacyje kasy depozytowej i przekonywać się, czyli depozyta podług téj prenotacyi do kasy depozytowej weszłe, lub stronom wydane, także do właściwych Itsiag masalnych, z odwołaniem się na odebrane w tej mierze

Beziehung der ihr zugekommenen Auftrage gehorig contirt, und zur bestimmten Zeit in den, in dem Auftrage angedeuteten Munz-gattungen, Urkunden und Pratiofen, in die Casse erlegt, oder

aus derselben erfolgt worden sind.

Da die Stadtcasse für den Schaden verantwortlich und erfappslichtig ist, der den Partheien durch unordentliche Gebahrung mit den Depositen zugeht, so gilt hier keine Einwendung, daß dieser Gegenstand zur politischen Umtshandlung nicht gehöre, sondern es ist die strenge Untersuchung durchzusühren, und die gefundenen Unordnungen sind gleich unmittelbar dem k. k. Appellationsgerichte anzuzeigen.

J. 8.

Auch ist sich jedesmal zu überzeugen, ob die Depositencasse unter der Gegensperre der beiden Depositen = Commissare stehe, und ob überhaupt die Casse gegen jede mögliche Gesahr sowohl von Außen als Innen gesichert ist. Im Falle die Commission in der einen oder der andern Beziehung etwas wahrnehmen sollte, so ist der Uebelstand sogleich zu beseitigen, und das Geeignete in Untrag zu bringen.

(. 9.

Nach beendeter Scontrirung sind die Casseschlüssel den Despositen = Commissaren zurückzustellen, deren Rückempfang sie im Protokolle zu bestätigen haben.

Gegenwartige Instruction ist bei jeder Casse = Scontrirung oder Casse-Untersuchung zur Hand zu nehmen, und in dem aufzunehmenden Protofolle von sph zu sph und von Punct zu Punct genau in derselben Ordnung, die in dieser Instruction vorgezeichnet ist, das Versahren der Commission ersichtlich zu

machen.

Bei jeder Casse = Untersuchung sind die Beamten mit der gebührenden Bescheidenheit und gehörigem Anstande zu behansteln, um ihnen ja keine Gelegenheit zu einer gegründeten Besschwerde zu geben, so wie gegenseitig dieselben verpflichtet sind, der Scontrirungs = Commission mit Achtung zu begegnen, und willsädrig jede vorschriftsmäßige Ansorderung derselben sogleich zu erfüllen.

Lemberg am 23. Upril 1841.

### Liquibation

über die bei der mit der letten am 21. December 1840 abgehaltenen, neuerlich am 18. Mai 1841 aus Unlaß der Beurlaubung des Controllors N. N. vorgenommenen (freisamtlichen oder Magistrats.) Scontrirung der N. N. Stadts Casse in den abgeschlossenen Journalen vorgekommenen Empfange und Ausgaben, und den hiernach entfallenden Casserst.

|               |                                                                                                                                      |              | 7                        | lm   | 18. Ma              | 1831                       | helte  | dur             | in ber           | 1 0      | ournal                  | on   |                    |          |                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------|---------------------|----------------------------|--------|-----------------|------------------|----------|-------------------------|------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | aste you                                                                                                                             |              | Gesander En              | nmtf | umme                | die                        |        | ımn             | ıtfumn           |          | der                     | (ch) | ließlich<br>ferest | e        |                                                                                                                        |
| Post - Nro    | Gegenstand                                                                                                                           | einschliebig | im<br>Bare<br>in<br>C. M | n    | in<br>Papie=<br>ren | einschließig<br>8 Artifels | in Bai | ren<br>1<br>D7. | in<br>Pap<br>rer | ie=<br>1 | im<br>Bar<br>in<br>C. L | n.   | in<br>Pap<br>rer   | ie=<br>1 | Unmerkungen.                                                                                                           |
|               | [16] (15)                                                                                                                            | bis e        | ft.                      | fr.  | fl.  fr.            | bis<br>o                   | ft.    | fr.             | fl.              | fr.      | fl.                     | fr.  | ft.                | fr.      |                                                                                                                        |
|               | Stadtcaffe-Journal .<br>Befonderes Journal<br>über die Communal-Bei-<br>trage zur Unterhaltung<br>der O.uasicafernen u. f.w.         |              | 2770<br>400              |      |                     | 27                         |        |                 |                  | _        | 2120<br>300             |      |                    |          | Wenn unter den<br>Stadtcassegel=<br>dern die Gelder<br>fonsliger Com=<br>munalfonde mit                                |
| 1 2 3 3 4 5 C | Busammen . Laut der unter Lit. B. angeschlossenen Münzliste wurde im Baren . und saut des sub C. beisliegenden Uusweises in Papieren |              | 3170                     | 36   | 6000                | _                          | 750    |                 | 1000             | _        | 2420                    | 36   |                    |          | enthalten find, die dießfälligen Empfänge und Ausgaben aber in befonderen Journalen versrechnet werden, fo werden alle |
|               | vorgefunden, mithin zeigt<br>fich ein Abgang oder ein<br>Ueberschuß.                                                                 |              |                          |      |                     |                            |        |                 |                  |          |                         |      |                    |          | diese Journale<br>hier aufgesührt.                                                                                     |

Daß bei der, am heutigen Tage vorgenommenen Casse. Scontrirung die obgenannten Journale hinsichtlich der einzelnen Empfangs und Ausgabspossen für den Zeitraum vom 21. December 1840 bis 18. Mai 1841, aus den darauf Bezug habenden Documenten Post für Post verglichen, absummirt, und die als Casserst augewiesenen Zweistausend Vierhundert Zwanzig Gulden 36 kr. Conv. Münze und Fünftausend Gulden in Papieren richtig gefunden worden sind, dann daß die unter den Empfangen und Ausgaben vorkommenden Gelbbeträge keinem Anstande unterliegen, wird hiemit bestätiget.

(Kommen Unstande vor, so ist nach dem Worte Geldbetrage anzuschen): bis auf den Umstand, daß (bier

ist der Unstand anzuführen) keinem Unstande unterliegen, wird biemit bestätiget.

Sollte sich bei Bergleichung mit der Mungliste ein Ueberschuß ergeben, so muß noch in die obige Clausel nach unterliegen aufgenommen werden:

Dann, daß der obige Ueberschuß pr. fl. fr. (mit Buchstaben) unter dem Urtikel 81. in Gegenwart ber

Commiffion in das Stadtcaffe = Journal jum Empfange eingetragen murde, wird biemit beflatiget.

Wenn sich aber ein Abgang zeigen follte, so muß in die obige Claufel unterliegen aufgenommen werden: Dann, daß der obige Abgang pr. fl. fr. (mit Buchstaben) von dem Caffier N. N. in Gegenwart der Commission bar ersetzt und ohne Journalbeinstellstung in die Sandcasse hinterlegt worden ist, wird hiemit bestätiget.

M. M. am 18. Mai 1841.

N. N. Ausschußmann. N. Ausschußmann. M. M. Kreiscommiffar.

M. M. Bürgermeister.

M. M. Uffeffor.

M. M. Caffier.

M. M. Controlor, als Uebergeber. M. R. Kanglift, als einstweiliger

Vertreter des Controlorpostens und Uebernehmer.

## Likwidacyja

zaszłych od ostatniego, na dniu 21. Grudnia 1840 odbytego, a z powodu urlopu Kontrolora N. N. znowu przedsiębranego (cyrkularnego albo magistratualnego) skontrowania Kasy miejskiej N. N. w dzieńnikach przychodów i rozchodów i wynikającego ztąd stanu Kasy.

|               |                                                                                               |                       |                                |               |                 |                       |                                    |             |           |                                      | -               |                                                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                               |                       | D                              | nia           | 18. M           | aja 184               | 1 wyn                              | osila w     | dzie      | nnikach                              |                 |                                                                                          |
| la            |                                                                                               | sun                   | na ogól<br>cho                 |               | przy-           | su                    | na ogó<br>datk                     |             | y'-       | 1                                    | zny stan<br>asy |                                                                                          |
| Liezba eiagla | Przedmiot                                                                                     | włącznie<br>o pozycyi | w got<br>wiźni<br>w mo<br>konw | o-<br>e<br>n. | w papié<br>rach | wincznie<br>o pozycyi | w goto<br>wiźuic<br>w mon<br>konw. | w pa        | pié-<br>h | w goto-<br>wiźnie<br>w mon.<br>konw. | w papi<br>rach  |                                                                                          |
|               |                                                                                               | do                    | zlr.                           | kr            | złr.   k        | az P                  | złr.   k                           | r zir.      | kr        | złr.   kı                            | złr.   l        | tr                                                                                       |
| 2             | Dziennik Kasy miej-<br>skiej                                                                  | 80                    |                                |               | 6000 -          |                       |                                    |             | -         | 2120 3                               | 5 5000 -        | Jeżeli się mię-<br>dzy pieniędzmi<br>Kasy miejskiej<br>znajdują pienią-                  |
|               | it.p                                                                                          | 101                   | 400                            | -             |                 | - 29                  | 100 -                              | -11         | -         | 300 -                                |                 | dze innych fun-                                                                          |
|               | Razem Podług zalączonego                                                                      |                       | 3170                           | 36            | 6000   -        | -                     | 750  -                             | -  1000<br> | -         | 2420 3                               | 3 5000          | duszów gmi-<br>ny, a tyczący<br>się ich przychód                                         |
|               | pod B. spisu monet by-<br>lo gotowizną.<br>a podług załączonego<br>wykazu C. w papie-<br>rach | _                     | _                              | -             |                 |                       |                                    |             |           | 2420 3                               | 5000            | i rozchód w o-<br>sobnych zapisu-<br>je się dzienni-<br>kach, to się wy-<br>mienia tutaj |
|               | a więc okazuje się brali<br>albo przewyżka.                                                   |                       |                                |               |                 |                       |                                    |             |           |                                      |                 | wszystkie te<br>dzieńniki.                                                               |

Že podczas dzisiejszego skontrowania Kasy wymieniono powyżej dzieńniki tak co do pojedyńczych pozycyj przychodu i rozchodu za czas od 21. Grudnia 1840 do 18. Maja 1841 z ściągającemi się na nie dokumentami pozycyją za pozycyją porównywano, sumowano, i jako gotowizne Kasy wykazane dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych reńskich 36 kr. monetą konw. i pięć tysięcy złotych reńskich w papierach istotnie znaleziono, niemniej, że zapisane między przychodem i rozchodem kwoty pieniężne nie podpadają żadnej watpliwości, poświadcza się niniejszem.

(Jeżeli zachodzą watpliwości, to po słowach: kwoty pieniężne dodaje się) wyjąwszy tę okoliczność,

2e (tutaj przywodzi się wątpliwość) nie podpadają żadnej watpliwości, poświadcza się niniejszem.

Gdyby się z porównania z listą monet okazała przewyżka, to należy w powyższej klauzuli po słowie podpadają dodać jeszcze:

Tudziez, że powyższa przewyżka w kwocie zlr. kr. (gloskami) pod pozycyją 81 w przytomności Komisyi zapisano do dziennika kr. Kasy miejskiej między dochodami, poświadcza się niniejszem.

Gdyby się zaś brak okazał, to należy w powyższej klauzuli po słowie podpadają dodać jeszcze:
Tudzież, że powyższy brak w kwocie złr. kr. (gloskami) Kasyjer N. N. w przytomności Komisyi
gotowizną zastąpił, i bez zapisywania go w dzieńniku do Kasy podręcznej włożył, poświadcza się niniejszem.

N. N. dnia 18. Maja 1841.

N. N. z Wydzialu. N. N. z Wydzialu. N. N. Romisarz cyrkularny.

N. N. Burmistrz.

N. N. Asesor.

N. N. Kasvjer.

N. N. Kontrolor, jako oddawca.

N. N. Hancelista, jako tymczasowy zastępca Kontrolora i odbierający.

## Münglist e

über bie bei ber am

1840 vorgenommenen Scontrirung ber N. M. Stadtcaffe vorgefundene Barfchaft.

| Pro.                                                                                                              | 20             | nzahl i                  |       | Gattung der Golds, Silbers und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ein                                 | geln | Bus   |     |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G-EJO                                                                                                             | nide           | ürfe                     | Stüde | Rupfermungen, dann bes Papiergeldes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in (                                | Sont | . Műi | nze | anmerfung.                                                                                             |
| 8                                                                                                                 | (0)            | 器                        | 0     | [0] [3b] [2b] [2b]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र्ति.                               | fr.  | ft.   | fr. |                                                                                                        |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21 | 2 10 8 4 3 2 4 | 10   5 6 4 40 1 6 40 5 5 |       | A. In der Haupt-Reserve-Casse.  a) im Golde: bolländischer Ducaten à 4 fl. 30 fr.  b) in Banknoten: à 100 fl.  50  25  20  c) in Silbermünzen: ganze Kronthaler à 2 fl. 12 fr.  Speciesthaler à 1 fl.  Kronthaler à 33 fr.  20 fr. Stück ganze Posten à 500  5  3  d) Kupsermünze: 1 fr. Stück  B. In der Handcasse:  a 50 fl.  b Silbermünze: 20 fr. Stück  g) Kupsermünze: 20 fr. Stück  10  3  g) Kupsermünze: 20 fr. Stück  10  g) Kupsermünze:  Eine ganze Post Kupser 1 fr. | 8 6 27 27 1000 200 2 1 1 200 200 80 | fr.  | 1274  | Fr. | Auf einen Wurf sind zu nehmen: ganze Kronthaler zu 5 Stück halbe 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
| 22 23                                                                                                             | 8              | 50                       | ,     | h) in Einlösungsscheinen: 10 fl. 8 Stud oder à 250 reduc Rupser 3 fr. Stud, 12 fl. 30 reduc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32<br>5                             |      | 37    | [ ] |                                                                                                        |
|                                                                                                                   |                | C 1.                     |       | Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                   |      | 2420  |     |                                                                                                        |

Daß die obspecificirten Gelder in der Gesammtsumme von Zwei Tausend Vier Hundert Zwanzig Gulden 36 fr. bar in Conv. Munze bei der am heutigen Tage vorgenommenen Scontrirung in der Casse richtig vorgefunden worden st...d, wird hiemit bestätiget.

#### Datum.

N. N. Ausschußmann. N. N. Ausschußmann. M. M. Kreiscommiffar.

N. N. Bürgermeister. N. N. Affessor. M. M. Coffier.

N. N. Controlor, als Uebernehmer.

M. M. als Uebergeber der Controle.

## Spis monet

znalezionych gotowizna podczas przedsiębranego na dniu

1840 skontrowania Kasy miejskiej N. N.

| Licczba cin |                                                  | l o ś ć | 821uk | Gatunek monet zlotych, śrebrnych i mie-<br>dzianych, tudzież pieniędzy papierowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |    | razem<br>konw. | -1 | U w a g i. |
|-------------|--------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|------------|
| Lie         | sztuk                                            | rzu     | 921   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | złr.                                                                         | kr | złr.   l       | r  |            |
|             | 1 2 10 8 4 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 9 10    |       | A. W głównéj Kasie rezerwowéj.  a) w złocie: dukaty holenderskie po 4 złr. 30 kr.  b) w banknotach: po 100 złr.  na 50 - 25 - 10 - 5 -  c) w monecie śrébrnéj: talarów krzyżowych po 2 złr. 12 kr. talarów bitych po 2 złr. półtalarów bitych po 1 złr. świerćtalarów krzyżowych po 33 kr. 20 kr. calkowitych pozycyj po 500 złr. 5 - 90 100 - 5 - 3 -  d) w miedzi: krajcarów  B. W Kasie podręcznéj: e) w notach bankowych: po 50 złr. po 5 -  f) w monecie śrébrnéj: 20 kr. (cwancygierami)  10 - 3 - 6) w monecie miedzianéj: cata pozycyja miedzi krajcarowéj h) w rewersach wykupna: 10 złr. 8 sztuk po 250 za 100 miedzi 3 kr. 12 złr. 30 kr. dto.  Suma | 600<br>50<br>50<br>100<br>40<br>8<br>6<br>27<br>27<br>1000<br>200<br>20<br>1 | 48 | 120            | 36 |            |

Ze wymienione powyżej pieniądze w kwocie ogółowej dwóch tysięcy czterechset dwudziestu złotych reńskich 36 kr. monetą konwencyjną podczas dzisiejszego skontrowania w Kasie istotnie znajdowały się, poświadcza się niniejszem.

Dnia

N. N. z Wydziału. N. N. z Wydziału.

N. N. Komisarz cyrkułowy.

N. N. Burmistrz. N. N. lawnik. N. N. Kasyjer.

N. N. Kontrolor, jako odbierajacy.

N. N. jako oddający kontrolę.

## Außweis

über die bericiebenen öfterreichifden Mungen und beren Gewicht nach gangen Poften gerechnet.

|                                                                                                                        | Spould and a state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state | Werth<br>östern<br>disch      | ei-                           | Post                       | ne ganze<br>werden<br>echnet                                                                                          |     | Da<br>Gewi<br>beträ                                                                             | фt                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poft - Rro.                                                                                                            | Sattung der österreichischen<br>Rünzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gold.<br>größe<br>Silb<br>Run | ren<br>er•                    | Suide                      | fi.                                                                                                                   | fr. | N. De                                                                                           |                                                                                                                                                                                              | Anmerkung.                                                                                                                                                                                   |
| 0 OB                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ft.                           | fr.                           |                            |                                                                                                                       |     | Pfb.                                                                                            | Los                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21 | R. R. Doppelbucaten R. R. einsache Ducaten Hollandische Ducaten Ganze Speciesthaler Halbe dto. Rronthaler Halbe Rronthaler Viertel dto. 20 Rreuzer Stud 10 dto. dto. 3 dto. dto. Mite 17 Rreuzer Stud à 15 fr. Mite 3 dto. dto. 1 fr. Conv. Rupser Munze 1 dto. dto. 2 dto. dto. 4 dto. dto. 5 dto. dto. 6 fr. Stud Rupsergeld 7 dto. dto. 6 fr. Stud Rupsergeld 7 dto. dto. 6 fr. Stud Rupsergeld 7 dto. dto. 6 dto. dto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 4 4 2 1 2 1                 | 30<br>30<br>12<br>6<br>33<br> | 500<br>1000<br>500<br>1000 | 4500<br>4500<br>1000<br>1000<br>1100<br>1100<br>1100<br>500<br>100<br>500<br>100<br>20<br>10<br>525<br>25<br>25<br>23 |     | 6<br>6<br>6<br>25<br>25<br>26<br>26<br>27<br>20<br>4<br>6<br>20<br>5<br>18<br>9<br>4<br>7<br>11 | 9<br>9<br>9<br>2<br>6<br>6<br>6<br>2<br>6<br>8<br>2<br>7<br>4<br>4<br>13<br>6<br>2<br>2<br>10<br>19<br>2<br>19<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 | nicht als positiv anzuneh-<br>men, weil verschiedene Um-<br>stände, als: Munzabnut-<br>zung, Berschiedenheit der<br>Geldsade, dieselben um<br>etwas bald erhöhen bald<br>erniedrigen können. |

W y k a z

różnych monet austryjackich i tychże wagi, rachowanych podług całtkowitych pozycyj.

| Liczba porządkowa                                                                                                 | Gatunek<br>monet austryjackich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | złoty<br>i w<br>kszy<br>śreb<br>mor<br>aust<br>jack | rn.<br>net   | pozycy<br>je<br>sztuk      | dne całą<br>ję rachu<br>się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wag<br>wynd<br>niższ<br>aust                                                                    | osi<br>                                                                                                                                                                           | Uwaga.                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21 | C. k. dukaty podwójne (dublony) c. k. dukaty pojedyńcze dukaty holenderskie całkowite talary species półtalarki species talary krzyżowe półtalary krzyżowe ćwierć talary krzyżowe cwancygiery (dwudziestokrajcarówki) półcwancygierki (dziesięciokrajcarówki) piątaczki (pięćkrajcarówki) szóstaki (trzykrajcarówki) dawne siedmnastówki, po 15 kr. dawne szóstaki 1 krajcar miedz konw. | 9 4 4 2 1 2 1                                       | 30<br>30<br> | 500<br>1000<br>500<br>1000 | 4500 -<br>4500 -<br>1000 -<br>1000 -<br>1100 -<br>1100 -<br>1100 -<br>100  6<br>6<br>6<br>25<br>25<br>26<br>26<br>26<br>26<br>20<br>4<br>6<br>20<br>5<br>18<br>9<br>4<br>7 | 9<br>9<br>9<br>2<br>6<br>6<br>6<br>6<br>8<br>2<br>7<br>4<br>13<br>6<br>2<br>2<br>10<br>19<br>2<br>7<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19<br>19 | Położone tu wagi nie mogą uważane być za stanowcze, ponieważ rozmaite okoliczności, jako to: zużycie monety, różność worków, albo je powiększyć, albo zmniejszyć mogą. |

. |· Formular D.

### N u s w

über bie bei ber am

1840 vorgenommenen Scontrirung bet R. R. Stadtcaffe borgefundenen Odligationen und fonstigen Urfunden.

|             | Name                                       | Gattung               | Datum                                                            | Nto.                        | Percent | Geld    | betrag                   |                                                       |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Post - Nro. | des<br>Gigenthümers                        |                       | der Obligationen                                                 | c 6 i i                     | 8       | Einzeln | Bufams<br>men<br>fl. fr. |                                                       |
|             | Bei ber [                                  | eşten Sci             | ontrirung wur                                                    | den vo                      | rge     | funden: | 7. otera                 | aenbuses (4)                                          |
| 1 2 3 4     | Stadtfond  detto  detto  detto  detto      | deito<br>Natur. Lief. | 10. Sept. 1808<br>13. betto.<br>1. Novemb. 1821<br>1. betto 1825 | 4505<br>5060<br>240<br>1120 | 5       | 500 —   | 3000 —<br>500 —<br>500 — | AC. AC.                                               |
|             | Cautions. Obli-                            |                       | 2 19000 19                                                       |                             |         |         |                          |                                                       |
| 5           | Goldwerth, Stadtcaffe<br>Fremde Depositen. |                       | 1. Jäner 1821                                                    | 80620                       | 5       | 400 —   | 400 —                    | ©. 90t.                                               |
| 6           | Guttmann Joseph.<br>Liebreich Gotthard.    | Kriegsdarl.<br>detto  | 1. Gept. 1799<br>1. Decemb. 1798                                 | 4308<br>4365                | 5<br>5  |         | _<br>1050 _              | W.W.                                                  |
| 8           | Littleman and a second                     |                       | Summe .                                                          |                             | •       |         | 550 —                    | on on -10 ce.                                         |
|             | lungsbiener.                               | Kriegsoari.           | 1. October 1798                                                  | 11207                       | 5       |         | 550                      | M. W. ad 8. Er-<br>fceint im Journ.<br>unter bem Art. |
|             | Abfall.<br>Liebreich Gotthard              |                       | Busammen                                                         |                             |         |         | 6000 —                   | 270 am 3. April<br>1840beeinnahmt                     |
| 9           | laut Post Nro. 7.                          |                       |                                                                  | • • •                       | •       | • •     | 1000 —                   | M. W. ad 9.<br>Murde om 27<br>April 1840 Art.         |
| 1-3         | Laying hope                                |                       | Berbleiben in ber                                                | c Casse .                   |         |         | 5000 —                   | 145 beausgabt.                                        |

Das ift: Ffunf Taufend Gulben in Obligationen und fonftigen Urkunden, welche bei ber am beutigen Tage vorgenommenen Scontrirung richtig vorgefunden und durchgefeben worden find.

Datum.

N. N. Ausschußmann.

R. R. Ausschußmann. R. N. Kreiscommiffar.

R. R. Controlot.

R. M. Caffier.

R R Affessor.

R. N. Bürgermeifter.

Auf diese Art ist der Ausweis nur das erfte Mal im Jahre zu verfassen, bei den in demselben Sahre weiter erfolgenden Scontritungen genugt es aber, wenn Anfangs der mit der fruberen Scontrirung verblie. bene Stand fummarifch angefest, und nur ber Bumache und Abfall einzeln ausgewieseu wird.

## Wykaz

obligacyj i innych dokumentów, które przy przedsięwziętem na dniu skontrowaniu Kasy miejskiej N. N. znaleziono.

1840

| ionia    | Nazwisko                                                 | Rodzaj                           | Data                                                           | Ner.                        | prowiz. | kw                            | ota               | uan (g                                           |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Lication |                                                          | C                                | bligacy                                                        | j                           |         | poje-<br>dyńcza<br>złr.   kr. | razem             | 200310                                           |
|          | Prz                                                      | zy ostatr                        | niém skontro                                                   | waniu                       | ZI      | nalezio                       | no:               |                                                  |
|          | Fundusz miasta detto detto                               | Kam. nad.<br>detto<br>Liw. w na. | 10.Wrześ,1808<br>13. dto.<br>1 Listop. 1821<br>1. Listop. 1825 | 4505<br>5060<br><b>2</b> 40 | 5       | 1000 —<br>2000 —<br>500 —     | 500<br>500<br>500 | W. W.                                            |
|          | Obligacyje kau-<br>cyjne.<br>Goldwerth, Itasa<br>miejska | See June A                       | 1. Stycz. 1821                                                 |                             | 5       |                               | 400 —             | m. k.                                            |
|          | Cudze depozyta. Guttmann Józef Liebreich Gotthard        | Poz. woj.                        | 1. Wrześ. 1799<br>1. Grud. 1798                                |                             | 5       | 50 —                          | 1050 —            | w. w.<br>w. w.                                   |
|          | Przybyłoświeżo. Pfefferkorn, sługa kupiecki              |                                  | Suma 1. Paźdz. 1798                                            | 11207                       | 5       |                               | 5450 —<br>550 —   | W. W. do 8. jest                                 |
|          |                                                          |                                  | Suma                                                           | 1 200                       |         |                               | 6000   —          | w dzienniku<br>pod pozyc. 270<br>na d. 3. Kwie-  |
|          | Ubytek. 9 Liebreich Gotthard, jak świadczy po-           |                                  |                                                                |                             |         |                               |                   | tnia 1840 mię-<br>dzy przychoda-<br>mi zapisana. |
|          | zycyja Ner 7.                                            |                                  | Pozostaje w Kasi                                               | -                           | _       |                               | 1000 —            | W. W. do 9. D.<br>27.Kwiet. 1840                 |
|          | To just mind to i                                        | the                              | ( Les la la la la la la la la la la la la la                   | n militable                 | 08      |                               |                   | pod pozyc. 145.                                  |

To jest pięć tysięcy złotych reńskich w obligacyjach i innych dokumentach, które przy przedsięwziętém dzisiaj skontrowaniu istotnie znaleziono i przejrzano.

Dnia

N N. z Wydziału.

N. N. Komisarz cyrkularny.

N. N. Kasyjer.

N. N. z Wydziału.

N. N. Burmistrz.

N. N. Hontrolor.

N. N. Asesor.

W ten sposób należy wykaz tylko pierwszy raz w roku układać, przy następnych zaś, w tymże roku przedsiębranych skontrowaniach, dosyć będzie podać na początku sumarycznie z poprzedniego skontrowania pozostały stan Kasy i tylko przybytek i ubytek osobno wykazać.

# Ausweis

über die bei der am 1. September 1840 vorgenommenen Scontrirung der gerichtlichen Depositen=Casse des N. Magistrats vorgefundenen Depositen=Gelder, Urkunden und Pratiosen.

|           |                                                                         |       | r letter<br>Scontri |            | rden vo | abgeha<br>rgefunden                                  | ltenen |                                    |      | Ð         | leue        | r B u | wady s                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------|---------|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------|-----------|-------------|-------|--------------------------------------|
| Mro.      | Mamen<br>der                                                            | Ba    | n<br>ren            | ir<br>Urfu |         | in<br>Präti                                          |        | Zag                                |      | m<br>iren | ir<br>Urfur |       | in<br>Prātio=                        |
| क्र मुठ्य | Massen                                                                  | C. M. |                     | C. M.      |         | Benen=<br>nung der<br>Prätio=                        |        | und<br>des<br>Erlags               |      | WW.       | C. M.       |       | Benen=<br>nung der<br>Pratio=<br>fen |
| 1 2       | Franz<br>Dobrzański<br>Gregor<br>Patsch<br>Daniel<br>Klug<br>44 Dukaten |       | 80 -                | 500 —      |         | Ein mit<br>6 Bril=<br>lanten<br>befetter<br>goldener |        | 21m 5.<br>Sept.<br>1840<br>Nro. 2. | 60   |           | 100 —       |       | Eine<br>goldene<br>Repetir=<br>Uhr   |
|           | Summe .                                                                 | 298 — | 80 -                | 580 —      | - -     | _                                                    | 60 —   | _                                  | 60 — |           | 100         |       | _                                    |
| 11        | Nach dem                                                                |       |                     |            |         |                                                      |        |                                    |      |           |             |       | -                                    |

Daß bei der am heutigen Tage vorgenommenen Scontrirung die in den verschiedenen Massen vorhandenen in W. W., die Urfunden eingesehen, und mit Sechshundert Uchtzig Gulden in Conv. Munze, dann die obbeswird hiemit bestätiget.

N. N. am

N. N. Ausschußmann. N. N. Ausschußmann.

M. N. Kreiscommissar. N. N. Bürgermeister.

M. M. Usseffor.

Unmerkung. 1. Wenn der Buwachs nicht die bereits vorhandenen Maffen betrifft, fo werden die Maffen in

2. Da die Pratiofen nicht immer abgeschäft sind, und im Journale und den Maffebuchern Clausel die Pratiofen nur namentlich anzuführen.

3. Die in den Maffen erliegenden Ducaten find auswarts der Geldcolonne gleich neben den

|                              |                                                       | 2(    | ußgef      | olgt  | wurd       | en                                           |      | 3     | daher w  | urden an    | n Gcon<br>funden | utrirungsta <sub>l</sub>                                                | зе                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------|----------------------------------------------|------|-------|----------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| fen                          | Tag und<br>Einrei=                                    |       | in<br>iren |       | n<br>inden | in<br>Prät                                   |      | Ba    | n<br>ren | in<br>Urfui |                  | it<br>Prät                                                              |                               |
| Seld=<br>werth<br>in<br>C.M. | chungs=<br>Nro. der<br>Erfolg=<br>lassung             | C. M. |            | C. M. |            | Benen=<br>nung der<br>,Pratio=               |      |       | WW.      | C. M.       |                  | Benen=<br>nung der<br>Pratio=<br>fen                                    | Seld=<br>werth<br>in<br>C. M. |
| 60 -                         | Um 7.<br>Sept.<br>1840<br>Nro. 60.<br>22 Du=<br>caten | 99 —  |            |       |            | Eine<br>goldene<br>Brust=<br>nadel<br>mit1 1 | 20 — | 100 — |          | 100 —       |                  | Ein mit 6 Bril= lanten befehter goldener Ring Eine goldene Repetir= Uhr | 60 —                          |
| 60 -                         | -                                                     | 99 —  |            |       | _ _        | -                                            | 20 - | 259 — | 80 —     | 680 —       | - -              | -                                                                       | 100                           |
|                              | -                                                     | _     |            |       |            | _                                            |      | 259 _ | 80 —     | 680 —       |                  | -                                                                       | 100 _                         |

Gelber genou burchgezählt, und mit 3mei hundert Funfzig Meun Gulden in Conv. Munze und Uchtzig Gulden nannten Pratiosen im Schafungewerthe von Einhundert Gulden in Conv. Munze richtig gefunden worden sind,

M. M. Depositen = Commissar.

M. M. Depositen - Commissar.

der betreffenten Colonne benannt, und der Geldbetrag in die Gelde, Urkunden - oder Pratiofen-Colonne eingestellt. der Geldwerth derfelben in den Geldcolonnen manchmal nicht eingestellt erscheint, so sind in folden Fallen in der

Maffennamen anzusegen.



# Wykaz

pieniędzy, dokumentów i klejnotów, podczas skontrowania Kasy depozytowej Magistratu N. . . na dniu 1. Września 1840 przedsięwziętego, w depozycie znalezionych.

|                   |                          | Podcz     | as osta | tniego s<br>znale | kontrun<br>ziono : | n z dnia                                      |                                         |                                        | N o  | wy          | przy  | rost | 1                            |
|-------------------|--------------------------|-----------|---------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------|-------|------|------------------------------|
| adkowa            | Nazwisko                 | gotow     |         |                   | v<br>entach        | w kos<br>wnośc                                |                                         | Dzień<br>i                             | 11   | w<br>wiźnie | dokum | . 1  | w ko-                        |
| Liczba porządkowa | mas                      | m. k.     |         | m. k.             | w. w.              | nazwa<br>koszto-<br>wności                    | war-<br>tość<br>pie-<br>nięż.<br>zr. k. | Ner.<br>depo-<br>nowa-<br>nia          |      | w.w.        | m. k. |      | nazwa<br>koszto-<br>wności   |
| 1                 | Franciszek<br>Dobrzański | 100 —     |         | 500 —             |                    | pier-<br>ścionek<br>z 6ciu<br>brylan-<br>tami | 40 —                                    | 5.<br>Wrze-<br>śnia<br>1840<br>Nro. 2. |      |             |       |      | _                            |
| 2                 | Grzegorz<br>Patsch       |           | 80 _    |                   |                    | _                                             |                                         |                                        | 60 — |             | 100 — |      | złoty<br>zegarek<br>repetier |
|                   |                          | 10) 8     |         |                   |                    |                                               |                                         | 1 777                                  |      |             |       |      |                              |
| 3                 | Daniel<br>Klug 44        | 198 —     |         | 80 —              |                    | złota<br>szpinka                              | 20 —                                    | _                                      |      |             |       |      | 1                            |
|                   | duliatów                 |           |         | er e je           |                    | z 1 ru-<br>binem                              |                                         |                                        |      | 17 42       |       |      |                              |
|                   | Suma                     | 298 —     | 80 -    | 580 —             |                    |                                               | 60 —                                    | _                                      | 60 — | - -         | 100 - |      | -                            |
|                   | Podług ol                | bliczenia | dzieńn  | ika znal          | eziono             |                                               |                                         | -                                      |      |             |       | _ -  | -                            |

A zatém nie pokazuje się ani ubytek, ani nadwyżek.

Poświadcza się niniejszem, jako przy skontrowaniu dziś przedsiewzietem, znajdujące się z różnych siąt złotych reńskich w walucie wiedeńskiej; tudzież dokumenta przejrzane, w sumie sześcset ośmdziesiąt tą konw. rzetelnie znalezionemi zostały.

Dan dnia N. N.

N. N. Wydziałowy.

N. N. Wydziałowy.

Uwaga. 1. Jeżeli przyrost nie dotycze mas już w depozycie będących, masy we właściwej kolumnie

- 2. Ponieważ kosztowności nie zawsze są oszacowane, a wartość pieniężna onych czasem w kobyć mają.
- 3. Dukaty masalne złożone umieszczone być mają przed kolumną pieniężną przy nazwislu

|                            | Wydano z depozytu:                          |                 |                  |                                      |                              | W dniu zatém skontrowania znaleziono: |       |                  |                                               |                                    |  |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--|
| szto-<br>ściach            | Dzień                                       | w<br>gotowiźnie | w<br>dokumentach | w koszto-<br>wnościach               |                              | w<br>gotowtźnie                       |       | w<br>dokumentach | w koszto-<br>wnościach                        |                                    |  |
| war-<br>tość<br>w<br>m. k. | Ner.<br>podań<br>o wy-<br>danie             |                 | m. k. w. w.      | nazwa<br>koszto-<br>wności           | wart.<br>pien.<br>w<br>m. k. |                                       | w. w. | m, k, w, w.      | nazwa<br>koszto-<br>wności                    | wart. pienię- żna w m. k. zr.   k. |  |
|                            | _                                           |                 |                  | _                                    |                              | 100 —                                 |       | 500 — — —        | pier-<br>ścionek<br>z 6ciu<br>brylan-<br>tami | 40 _                               |  |
| 60                         | -                                           |                 |                  | _                                    | - -                          | 60 —                                  | 80 -  | 100 —            | złoty<br>zegarek<br>repe-<br>tier             | 60 —                               |  |
|                            | 6.<br>Wrześn.<br>1840<br>Nr. 60.<br>22 duk. | 99 — — —        |                  | złota<br>szpinka<br>z 1 ru-<br>binem | 20 —                         | 99 —                                  | _ -   | 80 — —           | _                                             |                                    |  |
| 60 -                       | -                                           | 99              |                  |                                      | 20 _                         | 259 _                                 | 80 —  | 680 — — —        | _                                             | 100 —                              |  |
|                            | -                                           |                 |                  | -                                    | - -                          | 259 —                                 | 80 —  | 680 — — —        | -                                             | 100 —                              |  |

mas pieniądze dokładnie przeliczone, w sumie dwieście piecdziesiąt dziewięć złr. w mon. konw. i ośmdziezłotych reńskich w monecie konw., i wyż wymienione kosztowaości w szacunku sta złotych reńskich mone-

N. N. Komisarz cyrkulowy.

N. N. Burmistrz. N. N Asesor. N. N. Komisarz depozytowy.

N. N. Komisarz depozytowy.

wymienione, a ilość pieniężna w kolumnie pieniędzy, dokumentów lub kosztowności umieszczona być ma. lumnach pieniężnych nie jest wytknięta, przeto w takim razie kosztowności tylko w klauzuli wymienione

masy.



### Vormert buch

über die wöchentlichen Scontrirungen der Handcasse bei der landesfürstlichen Stadt - oder Kämmerei - Casse in N. N.

| Sag des Wochen-<br>fchlußes und der Scontrirung | Vermöge des Journals=Ubschlußes<br>beträgt                                                                                                                                                                                                                                        | Un Oblisgationen und fonstigen Papiesren  fl.   fr.   fl.   fr. |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5.Sept.1840                                     | Woche vom 30. August bis 5. September 1840.  Empfang:  a) Laut des Stadtcasse - Journals vom Artikel 292 bis 481 b) Laut des Steuer - Journals vom Art. 489 bis 574 c) Laut des besondern Journals über die Gemeindbeiträge zur Unterhaltung der Quasscassen vom Art. 129 bis 147 | 1948 7 5000 —<br>147 13 — —                                     |
|                                                 | Busammen  U u s g a b e:  Laut des Journals ad a) vom Urt. 111 bis 131  ad b) vom Urt. 27 bis 31  ad c)                                                                                                                                                                           | 241   8   —   —                                                 |
|                                                 | und in der Steuercasse in Zwanzigern                                                                                                                                                                                                                                              | 2121 3 5000 —<br>47 5 — —<br>2138 8 5000 —<br>— 4 — —           |

Dieser Ubgang ist, weil dessen Ursache nicht augenblicklich eruirt werden konnte, sogleich von dem mitgefertigten Rassier erfetzt, und mit 1 fr. in die Handcasse, dann mit 3 fr. in die Steuercasse gelegt worden.

N. N. Cassier.

N. N. Controlor.

### Książka prenotacyj

tygodniowego skontrowania kasy podręcznej przy kasie król. miasta lub Kameraryi N. N.

| Dzień                                               |                                                    | 1                            |                               |                                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| obliczenia<br>i skontro-<br>wania tygo-<br>dniowego | Podług obliczenia żurnału (dzieńnika) wynosi       | Goto-<br>wizna<br>w<br>m. k. | W obligach i innych papierach | Uwaga.                                                |
| 5. Września<br>1840                                 | b) podług dzieńnika podatkowego od art. 489 do 574 | 17 5                         | 5000 -                        | W tych nie<br>ma żadnych<br>podatkowych<br>pieniędzy. |

Brak ten, ponieważ przyczyny jego na razie dojść nie można, zwrócony został natychmiast przez podpisanego kasyjera, a to złożeniem 1 kr. do kasy podręcznej a 3 kr. do kasy podatkowej.

### Vormerfung

über die, in die Saupt - ober Refervecasse der landesfürstlichen Stadt R. N. zeitweise hinterlegten, und aus felber wieder herausgenommenen Posten, und über den jeweiligen wirklichen Stand dieser Casse.

| Post = Dro | Zag der Hinterlegung<br>oder<br>Erfolgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag<br>in<br>C.M. W. L |  | g Fo |  | ld=  | Unmerfung. |                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|------|--|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2          | Stand mit letten August 1840 an städetischen Geldern  Um 1. September 1840 wurden hineterlegt an städtischen Geldern  Wirklicher Stand  N. N. N. N. N. N. N. N. Rassier.  On N. N. Magistratsrath.  Um 5. September wurden zur Bestreitung einiger Erfordernisse herausgenommen an städtischen Geldern  Wirklicher Stand  N. N. Kassier.  N. N. Bürgermeister.  N. N. Controlor. N. N. Bürgermeister.  N. N. Controlor. N. N. Magistratsrath. | 843<br>880<br>1723<br>200 |  |      |  | 5000 |            | In diesen Colonnen sind die Münz- gattungen auszuweisen:  Bur Postzahl 2. 7 Banknoten & 100 st. — 700 st. 2 |

Unmerkung. Diese Bormerkung ist doppelt zu führen, das eine mit den Unterschriften versehene Eremplar ist siets in der Haupt = oder Reservecasse aufzuheben, das zweite Eremplar ohne Unterschriften haben aber die Cassebeamten zu ihrem Gebrauche bei sich zu behalten.

## Prenotacyja

pieniędzy do głównej czyli odwodowej kasy król. miasta N. N. czasami składanych i z tejże znowu branych, oraz każdoczesnego rzeczywistego stanu tejże kasy.

| Liczba porządkowa | Dzień złożenia<br>lub<br>wydania                                                                                                                | Ilość w    | W obligach fundu- szowych i zapi- sach dlugu zlr.   k. | Uwaga.                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                 | Stan pieniędzy miejskich z ostatnim Sierpnia 1840                                                                                               | 880 — — —  | 5000 —                                                 | W tej kolumnie wykazać należy gatunki monet. Pod liczbą 2. 7 banknotów a 100 złr 700 złr. 2 |
| <b>3</b>          | N. N. N. N. N. N. Kasyjer. Kontrolor. Burmistrz. N. N. Radca magistratualny.  Dnia 5. Września wzięto na niektóre wydatki z pieniędzy miejskich | 200 — — —  |                                                        | 2 sztuki bankn. à 100 złr 200 złr.                                                          |
|                   | Stan rzeczywisty  N. N. Hasyjer.  N. N. Burmistrz.  N. N. Radca magistr.                                                                        | 1523 — — — | 5000 —                                                 |                                                                                             |

U w a g a. Te prenotacyje prowadzić należy podwójnie, jeden egzemplarz opatrzony podpisami, przechowywany ma być zawsze w kasie głównej czyli odwodowej, drugi egzemplarz bez podpisów zatrzymać mają urzędnicy kasowi u siebie dla własnego użytku.

rozporządzenie, należycie zaciągniete (kontowane) i w oznaczonym czasie w gatunkach monety, dokumentach i klejnotach, rozporządzeniem wskazanych, do kasy złożone lub z tejze

wydane zostały.

Ponieważ kasa miejska jest odpowiedzialna i do zwrotu obowiązaną za szkodę, któraby wynikła dla stron z nieporządaego zawiadywania depozytami, więc zaden tu wybieg nie służy, jakoby ten przedmiot do urzędowania politycznego nie nalezał, jakoż zaraz surowe sledztwo przewieść i o odkrytych nieporządkach wprost c. k. Sądowi Apelacyjnemu donieść należy.

J. 8.

Za każdym też razem przekonać się należy, czyli kasa depozytów zostaje pod wzajemnem zamknięciem obu Komisarzy depozytowych, i czyli w ogólności kasa przeciwko wszelkiemu grozić mogacemu niebezpieczeństwu tak zewnątrz, jak wewnątrz jest zasłoniona. Gdyby Komisyja pod jednym lub drugim względem co przeciwnego dostrzedz miała, natychmiast uchylić i do stosownych urządzeń wniosek uczynić ma.

J. 9.

Po ukończonem skontrowaniu, klucze od kasy Komisarzom depozytowym zwrócone być mają, a ci odebranie takowych na powrót w protokóle poświadczą.

Instrukcyję niniejszą należy przy każdem skontrowaniu lub przeglądaniu kasy wziąć do rak, i w protokóle Komisyi od sfu do sfu i od punktu do punktu, ściśle tym samym porzadkiem, jak niniejszą Instrukcyją przepisano, postępowanio

Komisyi wykazać.

Przy każdej rewizyi kasy, z urzędnikami z przyzwoita skromnością i przystojnością obchodzić się należy, aby nie dać żadnego powodu do skarg sprawiedliwych; równie urzędnicy kasowi obowiązani są oddawać Komisyi skontrującej uszanowanie i wszelkie do przepisów stosujące się zadania jej chętnie i niezwłocznie wypełniać.

We Lwowie dnia 23. Kwietnia 1841.

65.

Betreffend die Ruckvergutung der bom Militär Aerar auf Rechnung des Cameral Fondes bestrittenen Berp legsund fonstigen Auslagen.

Das f. f. General = Commando hat hierorts das Unsuchen gestellt, damit die Verpflegs = und andere Uuslagen, welche in Conto
des Cameral - Fondes in Galizien bestritten werden, und sohin
dem Militär = Uerar zurück zu vergüren sind, zur Vermeidung
einer Beirrung in dem Verrechnungsgeschäfte stets nur mittelst
des Cameral = Hauptzahlamtes an das Provinzial = Kriegszahlamt

angewiesen werden.

Da rücksichtlich der Kosten, welche für die aus Ungarn in ihre Heimath transportirten galizischen Vagabunden aus den Mislitär Fondsgeldern vorgeschossen worden, der Unstand vorgeschommen ist, daß solche unmittelbar von den ersatzpslichtigen Partheien an die betreffenden Regimenter vergütet werden, und man vermuthen muß, daß diese Urt der Vergütung in Folge der kreisämtlichen Einleitung erfolgt, so werden die k. k. Kreisämter biermit angewiesen, sich in dieser Beziehung in der Hinkunst genau nach der hierortigen Verordnung vom 17. Juni 1825 Bahl 25988 (Prov. Gesegl. Pag. 128) zu achten, daher in Fallen, in welchen dem Militär Alerar mit Rücksicht auf die §§. 5. und 6. dieser Normal Bestimmungen eine Vergütung gebührt, die in dem §. 8. angeordnete Erhebung zu pflegen, und sosort unter Angabe der ersatzpssichtigen Parthei sammt der dießfälligen Rechenung zur Liquidirungssveranlassung und Zahlungsanweisung hies ber vorzulegen.

Wobei den Kreisamtern zugleich bemerkt wird, daß den sammtlichen hierlandigen Truppenkörpern und Branchen die Uebernahme derlei Vergütungsbetrage von den Partheien von dem k. k.
General = Commando ein für allemal untersagt worden ist.

Gubernial = Verordnung vom 24. April 1841 Gubernial = Bahl 22003.

66.

Betreffend die Stämpelflicht der bilancirien Conti und Ausweise der Handelsleute, Fabricanten, Kunstler oder Handwerker, so auch ihrer Berkaufs-Escomte, Interims-Roten und Correspondenzen.

Die hohe k. k. allgemeine hoffammer hat mit dem Decrete vom 8. Februar 1841 Bahl 4204-483, in Beziehung auf das neue Stampel und Targefet in Betreff O odpłacie wydatków na żywność i innych, które Skarb wojskowy na rachunek funduszu kameralnego opędził.

C. k. jeneralna Komenda oświadczyła się Rządowi krajowemu z życzeniem, ażeby wydatki na żywność i inne, które się na rachunek funduszu kameralnego ponosi, a które przeto Skarbowi wojskowemu mają być zwrócone, dla uniknienia zamieszania w rachunkach zawsze tylko przez glówny Urząd płatniczy prowincyjonalnemu Urzędowi platniczemu wojenne-

mu przekazane były.

Gdy, co się tyczy wydatków, które na odsełanych z Węgier do domu włóczęgów galicyjskich z wojskowego funduszu tymczasowie zaliczane bywają, zachodziła trudność, że te bezpośrednio strona do powrócenia onych obowiązana pułkom wyplacić była powinna, i że, jak wnosić należy, ta wypłata w skutek nakazu cyrkułowego następuje, przeto zaleca się Urzędom cyrkułowym, ażeby się na przyszłość ściśle rozporządzenia gubernijalnego z dnia 17. Czerwca 1825 do liczby 25988 (Zbiór Ust. prow. str. 128) trzymały, a przeto w przypadkach, gdy się Skarbowi wojskowemu ze względu na §§. 5. i 6. tego przepisu należy powrócenie kosztów, zrobiły przepisaną w §lie 8. indagacyję, i zaraz, wymieniwszy obowiązaną do powrócenia kosztów stronę, wraz z rachunkami przedłożyły Rzadowi krajowemu dla zlikwidowania i nakazania wypłaty.

Przytém robi się c. k. Urzędom cyrkułowym uwagę, że c. k. jeneralna Komenda zakazała raz na zawsze wszystkim tutejszym oddziałom wojsk i wydziałom zarządowym przyjmo-

wać takie odpłaty.

Rozporządzenie gub. z dnia 24. Kwietnia 1841 do l. gub. 22003.

66.

Jak dalece bilansowane konta i wykazy kupców, fabrykantów, artystów albo rzemieślników, niemniej ich eskonta przedaży, noty tymczasowe i korespondencyje podlegają stęplowi.

Wysoka c. k. Kamera nadworna oznajmiła dekretem z dnia 8. Lutego 1841 do liczby 4204-483, ze względu na nowa Ustawę stęplową i taksową,

13 \*

1. des Umfangs der Stampelpflicht der bilancirten Conti und Ausweise der Handelsleute, Fabricanten, Apotheker, Runft- ler oder Handwerker

2. Ber Stämpelpflicht ber Verkaufe-Escomte und Interims-

Moten, und

3. jener der handelsbriefe

Folgendes bedeutet:

ad 1. Der g. 19. des erwähnten Gesetes sett nur für iene Bilancen, Conti und Ausweise einen besonderen Stämpel sest, welche Handelsleute, Fabricanten, Apotheker, Künstler oder Jandewerker sich gegenseitig ausstellen, und welche die gegenseitigen Ereditirungen und Debitirungen, oder die Schuldigkeit und das Guthaben in sich begreifen, ohne Rücksicht, ob sie blos von dem Aussteller, oder blos von demjenigen, für welchen sie ausgestellt werden, oder von beiden unterfertigt sind. Vilancirte Ausweise, welche nicht unterschrieben sind, und einsache Ausweise, Conti, Noten oder Fatturen, oder wie sie fonst heißen mögen, in sofern sie nur die Forderungen des Ausstellers, nicht aber auch dessen Schuldigkeit enthalten, auch wenn sie von dem Aussteller unterschrieben sind, erscheinen daher nach dem angeführten sphe nicht als stämpelpflichtig.

ad 2. Verkaufs = Escomte und Interims = Noten, welche nur eine Specification der verkauften Effecten und die Berechnung ihres Preises enthalten, sind nicht stämpelpflichtig, wenn sie auch von dem Verkaufer und Aussteller unterfertigt werden, weil sie unter dieser Voraussehung nicht unter den Begriff der Stäm=
pelpflicht fallen, wie er im & 6. des Gesebes ausgesprochen ist.

Wenn jedoch der Werkaufer zugleich den Empfang des Preisies für die verkauften Effecten bestätigt, dann erscheinen diese Noten als Quittungen, und sind als solche stampelpflichtig.

ad 3. Durch allerhöchste Entschließung vom 19. Jäner 1841 ist die allgemeine Hofkammer ermächtiget worden, in Erläuterung des Gesetzes für die Behorden, und zur Belehrung des Handelse standels die Erklärung zu erlassen, daß die Correspondenzen zwischen berechtigten Handelsleuten, Fabricanten, Upothekern und Handwerkern, welche vorschriftsmaßig Buch und Rechnung führen, in sofern sich ihre Correspondenzen auf die vorschriftmäßig geführten und gestämpelten Bücher beziehen, und mobile Handelse und Gewerbsgegenstande betreffen, einer bedingten Stämpelfreiheit in so lange genießen, als von solchen Correspondenzen nicht ein selbsissandiger amtlicher oder gerichtlicher Gebrauch gemacht wird.

Bievon werden die f. f. Cameral-Bezirks-Verwaltungen zur Darnachachtung und Belebrung des Sandelsstandes in Gemaß-

beit diefer Erklarungen in die Renntnis gefest.

Berordnung ber f. f. vereinten Cameral : Gefallen : Verwaltung vom 10. Marz 1841 3ahl 6367.

Bubernial : Erledigung vom 24. April 1841 Bubernial 3abl 24886.

1. co do obowiązku stęplowania bilansowanych koutów i wykazów kupieckich, fabrykanckich, aptékarskich, artystowskich i rzemieślniczych,

2. co do obowiązku stęplowania eskontów przedaży i

nót tymczasowych, i

3. co do obowiązku stęplowania listów kupieckich,

co następuje:

Do 1. §f. 19. wymienionej Ustawy wyznacza tylko dła owych bilansów, kontów i wykazów osobny stępel, które sobie kupcy, fabrykańci, aptekarze, artyści i rzemieślnicy nawzajem wydają, a w których się wzajemne kredyta i długi zawierają, bez względu na to, czy są przez wydającego, albo też przez tego, dla kogo są wydane, albo też przez obydwóch podpisane. Bilansowane wykazy niepodpisane i pojedyńcze wykazy konta, noty albo faktury i tym podobne pisma, nie podpadają stęplowi podług przywiedzionego tutaj §fu, jeżeli zawierają tylko pretensyje nie zaś długi wydającego, chociażby nawet były przez wydającego podpisane.

Do 2. Eskonta przedaży, noty tymczasowe, w których tylko wymienione są rzeczy sprzedane i ich cena obliczona, nie podpadają stęplowi, chociażby były podpisano przez przedającego i wydającego, albowiem w tym razie nie należą pod wyobrażenie podpadania stęplowi, jak je w sie 6. Ustawy

wyrażono.

Jeżeli zaś przedający poświadcza przy tem odebranio ceny, to te noty stają się kwitami, a w tej własności podpa-

daja steplowi.

Do 3. Najjaśniejszy Pan npoważnił najwyższem postanowieniem z dnia 19. Stycznia 1841 powszechna Kamerę nadworna, ażeby w celu objaśnienia Instancyjom Ustawy i nauczenia stanu kupieckiego oznajmiła, że korespondencyje miedzy upoważnionymi kupcami, fadrykantami, aptekarzami i rzemieślnikami, prowadzącemi książki i rachunki, jak przepis każe, tak dalece, jak dalece się ich korespondencyje ściagają na prowadzone i stęplowane podług przepisu książki i tyczą się ruchomych przedmiotów handlowych i przemysłowych, warunkowo tak długo nie podpadają stęplowi, jak długo z tych korespondencyj nie robi się samoistnego urzędowego albo sądowego użytku.

O tem uwiadamia się c. k. Administracyje obwodowe dla przestrzegania i oświecenia stanu kupieckiego stosownie do niniejszego oznajmienia.

Rozporządzenie c. k. połączonej Administracyi dochodów skarbowych z dnia 10. Marca 1841 do liczby 6367.

Ogłoszenie gub. z dnia 24. Kwietnia 1841 do 1. gub. 24886.

Bestimmung der Urkunden und Schriften, deren Ausstellung von Seite der k. k. Patrimonial., Avitical. und Familienfonds. Cassen. Direction dem Stämpel nicht unterliegt; dann Stämpelfreiheit der Quittungen über Unterstügungsbeträge aus diesen Cassen.

In Gemaßheit der allerhochsten Entschließung vom 9. Februar 1841, bat die hohe Sofkammer mit dem Decrete vom 19. Fe-

bruar 1841 Bahl 7106 - 797 Nachstebendes bedeutet:

»Die f. f. Patrimonial=, Uvitical = und Familiensonds= Cassen = Direction ist bei der Aussertigung aller Urkunden und Schriften, welche sie in den ihr zugewiesenen Geschäften ausstellt, von dem Gebrauche des Stämpels frei, in sofern die erwähnten Urkunden nicht Gegenstände betreffen, welche sich auf eine unbewegliche Sache beziehen, die in einem Lande gelegen ist, wo das Stämpelgeset verbindende Kraft hat. Die Bestätigungen der Partheien über den Empfang der ihnen von den hiererwähnten Fondscassen erfolgten vorübergehenden oder wiederkehrenden Unterstüßungsbeträge sind, ohne Unterschied der Benennung, mit der diese Unterstüßungen bezeichnet werden, nach dem §. 81. Ubsatz 21. des Stämpel = und Targeseses zu behandeln.«

Die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen, ausübenden Uemter und sonstigen Gefällen = Organe haben sich hiernach für die Zukunft zu benehmen, und über das Vergangene obne Be-

anflandung binauszugeben.

Verordnung der k. k. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 17. März 1841 Bahl 7194, an fämmtliche k. k. Cameral = Bezirks = Verwaltungen, Alemter und fonstige Gefällen = Organe. Gubernial = Erledigung vom 26. April 1841 Gubernial = Bahl 24888.

### 68.

In wie fern den Posthäusern die Befreiung von der Militär-Einquartierung, so auch den Postmeistern und
ihren zum Postdienste gewidmeten Dienern und Pferden von den Frohn- und sonstigen Dienstleistungen
zutömmt.

Mus Unlaß einer vorgekommenen Unfrage, in welcher Uusdehnung der h. 31. des allerhöchsten Postgesetes vom 5. November Oznaczenie dokumentów i pism, które nie mają być stęplowane, jeżeli je wydaje c. k. Dyrekcyja kasy patrymonijalnej, awitykalnej i funduszów familijnych; kwity na odebraną z tych kas zapomogę pieniężną nie podpadają stęplowi.

Stosownie do najwyższego postanowienia z d. 9. Lutego 1841 oznajmiła wysoka c. k. Kamera nadworna dekretem z d. 19. Lutego 1841 do liczby 7106-797, co następuje:

- C. k. Dyrekcyja kasy patrymonijalnej, awitykalnej i funduszów familijnych, wydając dokumenta i pisma w przydzielonych sobie sprawunkach, nie potrzebuje używać stępla, jeżeli wymienione dokumenta nie tyczą się przedmiotów, ściągających się na rzecz nieruchomą, w takim kraju znajdującą się, gdzie Ustawa stęplowa obowiązuje. Poświadczenie stron na dane im z wymienionych kas funduszowych przemijające, albo od czasu do czasu znowu zachodzące zapomogi pieniężne, mają być bez względu na nazwę, którą te zapomogi noszą, podług §fu 81. odstępu 21 Ustawy stęplowej i taksowej uważane.
- C. k. Administracyje obwodowe, Urzędy wykonywające i inne organy dochodów skarbowych mają się na przyszłość tego trzymać, a co do przeszłych najmniejszéj nie robić trudności.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 17. Marca 1841 do liczby 7194, do wszystkich c. k. Administracyj obwodowych, Urzędów i innych organów dochod, skarbowych, Ogłoszenie gub. z dnia 26. Kwietnia 1841 do l. gub. 24888.

### 68.

Jak dalece domy pocztowe są wolne od kwaterunku wojskowego, a pocztmistrze i ich do służby pocztowej użyci słudzy i konie od pańszczyzny i innych powinności.

Z powodu zrobionego zapytania, w jakiej rozciągłości (j. 31. najwyższej Ustawy pocztowej z dnia 5. Listopada 1837 (Zbiór

1837 (Prov. Gesetz. Seite 200 vom Jahre 1838) anzuwenden ist, welcher die Befreiung der Posthäuser von der Militar-Einquartierung und der Posimeister und ihrer zum Postdienste gewidmeten Diener und Pferde von solchen Frohn = und Dienstleistungen außspricht, durch die sie dem Postdienste entzogen werden können, ist die vereinigte hohe Hofkanziei mit der hohen allgemeinen Hofkammer über nachstehende Grundsäte übereingekommen:

Das neue Postgeset, welches die Post aufer frei von der Militär-Einquartierung erklärt, hat in der Einraumung einer Begünstigung aus dem Titel des Postdienstes nicht weiter gehen wollen, als dieser Dienst es erfordert. Darum will dieses Geset die Postmeister von jenen Lasten nicht losgezählt wissen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Gemeindeglieder, Gewerdsinhaber, Grundbesiter u. s. w. gesesslich obliegen. Der h. 31. des Postgesetzes will demnach unter dem Ausdrucke Posthäuser nur solche Gebaude verstanden wissen, die nur jenen Raum umfassen, welcher zur Versehung des Postdienstes, zur Unterbringung der Familie des Postmeisters, und seiner für den Postdienst nothwendigen

Diener und Pferde nothwendig ift.

Go ferne daher ein Posthaus ausgedehntere Raume besitt, die entweder an, dem Postdienste fremde, Partheien vermiethet werden, oder wo das Posthaus zugleich Einkehrwirtshaus ist, oder wo es für andere gewerbliche Beschäftigungen nehstbei verswendet wird, in solchen Fällen darf der Ausdruck Posthaus nicht buchstäblich, sondern mit Rückscht auf den der Bessenden genommen werden, und da dieser wesentlich darin besteht, die Verrichtungen des Postdienstes von jeder Störung, die Postanstalt selbst von jeder Gesährdung zu bewahren, dieser Zweckaber durch die Verwendung der Posthäuser als Gast und Einskehrwirthshäuser in einem wohl noch höheren Grade beeinträchtiget werden kann, als durch eine vorübergehende Militär Einsquartierung, so ist nicht abzusehen, warum dann Posthäuser, welche nicht ausschließend für den Postdienst bestimmt sind, von der Militär = Einquartierung ganz befreit sepn sollten.

So wenig der Eigenthumer eines Privatgebaudes, welches theilweise für den Zweck einer Postanstalt gemiethet wird, die Befreiung von der Militär-Einquartierung für das ganze Besbaude ansprechen kann, weil sein Saus das eigentliche Posthaus ist, eben so wenig kann diese Befreiung auf jene Theile eines Postgebäudes ausgedehnt werden, die zugleich als Gasthäuser oder

für andere gewerbliche Beschäftigungen bienen.

Auf der Grundlage diefer grundsählichen Prämissen hat daher die hohe Hoffanzlei im Einvernehmen mit der hohen allgemeinen Hoffammer Nachstehendes festzusehen befunden: Ustaw prow. str. 200 z r. 1838), uwalniający domy pocztowe od kwaterunku wojskowego, a pocztmistrzów i ich do służby pocztowej użytych sług i koni od pańszczyzny i innych powinności, któreby ich od służby pocztowej odrywały, ma być zastosowany, zgodziła się wysoka c. k. połączona Kancelaryja nadworna z wysoką c. k. powszechną Kamerą nadworną na następujące zasady:

Nowa Ustawa pocztowa, uwalniająca domy pocztowe od kwaterunku wojskowego, nie zamierzała swoich względów z powodu służby pocztowej dalej rozciągać, aniżeli ta służba wymaga. Dla tego Ustawa ta nie zamierza, aby pocztmistrze byli od owych ciężarów wolni, które jako członkowie gminy, właściciele profesyi, posiadacze gruntu i t. p. prawnie ponosió powinni. §f. 31. Ustawy pocztowej rozumi pod wyrazem domy pocztowe tylko budynki, obejmujące przestrzeń, która do pełnienia służby pocztowej, do umieszczenia familii pocztmistrza i jego do służby pocztowej potrzebnych sług jest niezbędną.

Jeżeli więc dom pocztowy rozleglejsze ma przestrzenie, które wypuszczane bywają nienależącym do służby pocztowej stronom, albo jeżeli dom pocztowy jest zarazem domem zajezdnym, albo go się oraz używa do innych zatrudnień przemysłowych, to w takim razie wyrazu dom pocztowy nie należy brać dosłownie, lecz ze względem na ceł, bę da cy powodem do uwolnienia domów pocztowych, agdy ten się głównie na tém zasadza, aby czynności służby pocztowej od wszelkiej przeszkody, a Zakład pocztowy od wszelkiego niebezpieczeństwa uchronić, ten ceł zaś przez użycie domu pocztowego na dom gościnny i zajezdny jeszcze bardziej niweczony być może, aniżeli przez przemijający kwaterunek wojska, więc nie widać przyczyny, dla czegoby niewyłącznie do służby pocztowej przeznaczone domy pocztowe miały być całkiem wolne od kwaterunku wojskowego.

Równie jak właściciel wydzierzawionego Zakładowi pocztowemu domu prywatnego nie może z powodu, iż jego dom jest właściwym domem pocztowym, domagać się uwolnienia całego budynku od kwaterunku wojskowego, tak też uwolnienie to nie może być na owe części domu pocztowego rozciagnięte, które oraz służą na dom zajezdny, albo do innych zatrudnień profesyjnych.

Opierając się na tych zasadę stanowiących powodach, uznała wysoka c. k. Kancelaryja nadworna, w porozumieniu z wysoką powszechną Kamerą nadworną, za rzecz stosowna wydać następujące postanowienie:

4. Soll jedes Posthaus, so ferne selbes ausschließend nur für den Postdienst und für die Unterbringung des Postmeisters und seiner Familie benüht wird, nach g. 31. des Postgesetes von der Militär = Einquartierung frei gelassen werden.

2. Goll diese Begunstigung sich bloß auf die Umte = Loca= litäten und die Postmeisterswohnung dann zu beschränken haben,

wenn

a) in dem Posthause ein anderes burgerliches Gewerbe z. B. bas der Gastgerechtigkeit oder Ginkehr ausgeübt wird; wenn

b) auf dem Postgebaude zwar kein Gewerbe haftet, oder ausgeubt wird, wenn aber Theile desselben für andere industrielle Zwecke verwendet, oder an Privatpartheien vermie-

thet werden; wenn

c) zu dem Postgebäude solche Nebengebäude oder Wirthschaftshöse gehören, oder vereiniget wurden, die nicht zur Uusübung des Postdienstes und des damit in enger Verbindung stehenden Wirthschaftsbetriebes unerläßig sind, die somit nicht schon des Postdienstes wegen von der Militär-Einquartierungspflicht frei gehalten zu werden brauchen. Wenn endlich

d) den Posthäusern mit Rusticalgrunden bestiftete Bauerhauser jugefchrieben werden, auf denen früher schon die Bequartie-

rungslaft gehaftet hat.

In den Fallen ad a), b), c), d) haben die für den Postdienst nicht benüßt werdenden Ubicationen die Befreiung von der

Militar = Bequartierungspflicht nicht zu genießen.

Die Frage über die Befreiung der Postmeister ihrer Diesner und Postpferde von solchen Frohn = und anderen Dienstleisstungen, durch die sie dem Postdienste entzogen werden, ist zu klar im Gesetze ausgesprochen, um noch einer Erorterung zu benöthigen.

Hievon werden die k. k. Areikamter in Folge hohen Hofs kanzleidecretes vom 16. März 1841 B. 4109 zur eigenen Nachsachtung so wie zur Verständigung jener Ortsobrigkeiten, wo sich Postamter befinden, in Kenntnik gesett.

Subernial = Berordnung vom 29. April 1841 Gubernial = 3ahl 25920.

### 69.

Wegen des Stampel-Borfchufes gur Amortifations. Verhandlung der ben Gemeinden angehörenden Obligationen.

Die f. f. Kammerprocuratur benöthigt laut einer Unzeige zur Bestreitung ber Stämpelauslagen bei Umortisations-Verhandlungen von Staats - Obligationen, in gewöhnlichen Fällen, besondere Umstände ausgenommen, eines Betrages von drei Gulden C. M.

1. Každen dom pocztowy, którego się wyłącznie tylko dla służby pocztowej i na mieszkanie pocztmiztrza i jego rodziny używa, ma być podług sfu 31. Ustawy pocztowej wolny od kwaterunku pocztowego.

2. Ta ulga ma się w ówczas na lokal urzędowy i mie.

szkanie pocztmistrza ograniczać, gdy

a) w domie pocztowym jest inna jaka profesyja miejska,

n. p. gospoda albo zajazd;

b) gdy do domu pocztowego nie należy żadna profesyja albo nie bywa w nim prowadzona, lecz gdy się części onego używa do innych celów przemysłowych, albo wy-

najmuje osobom prywatnym;

c) gdy do budynku pocztowego takie należą przyległe budynki, albo dworki gospodarskie, albo były przylączone, które do pełnienia służby pocztowej i do będącego z nią w ścisłym związku gospodarstwa nie są nieuchronnie potrzebne, które więc już dla samej służby pocztowej nie potrzebują być wolne od kwaterunku wojskowego.

 d) Gdy nakoniec do domów pocztowych dopisuje się złączone z gruntami włościańskiemi domy włościańskie, na których już dawniej ciężył obowiązek dawania kwatery.

W wyrażonych podla), b), c), d) przypadkach, mieszkania do służby pocztowej nieużywane, nie mają być wolne od obowiązku dawania kwatery wojskowej.

Pytanie o uwolnieniu pocztmistrzów, ich sług i koni pocztowych od takiej pańszczyzny i powinności, któreby ich od służby pocztowej odrywały, za jasno jest w Ustawie rozwiązane, ażeby potrzeba było dłużej się nad niem zatrzymywać.

O tem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 16. Marca 1841 do liczby 4109 dla przestrzegania i ogłoszenia go Zwierzchnościom miejscowym, gdzie są Urzędy pocztowe.

Rozporządzenie gub. z dnia 29. Kwietnia 1841 do l. gub. 25920.

# 69.

O zaliczeniu z góry stęplu na amortyzacyję należących do gmin obligacyj.

C. k. Prokuratura Kamery potrzebuje według oznajmienia na opędzenie wydatków stęplowych przy amortyzacyi obligacyj skarbowych zwyczajnie, wyjąwszy szczególne przypadki, trzy złote reńskie monetą konwencyjną.

Die k. k. Kreikamter werden hievon mit dem Bedeuten in die Kenntniß geset, bei jedem Antrage wegen Amortistrung von Obligationen von Gemeinden auch jenen Betrag, den die betheiligte Gemeinde vorschußweise zu leisten haben wird, zu überreichen, wobei jedoch zu berücksichtigen ist, daß, im Falle es sich um die Amortistrung von ostgalizischen Provinzial Dbligationen und von Staats Dbligationen einer anderen Gattung als Staats Schuldverschreibungen, Hosfammer-Banco-Obligationen zc. hanz delt, von denen die erstere, nämlich die Provincial Obligationen bei dem hiesigen k. k. Landrechte, die Lestern aber bei dem k. k. nied. österr. Landrechte zu amortistren sind, jener Betrag doppelt, das ist sechs Gulden C. M., nämlich 3 fl. C. M. für die hiesige Kammerprocuratur und 3 fl. C. M. für die f. k. Hof und nied. österr. Kammerprocuratur zu überreichen sehn werden.

Gubernial = Verordnung vom 30. April 1841 Gubernial = Jahl 26140.

#### 70.

In Beziehung auf die Ein und Ausfuhr von Filztafeln zu Clavier Instrumenten, von getheertem Filze zu Unterlagen für Eisenbahnschienen, dann von sogenannten papinianischen Kochtöpfen aus Sußeisen.

In Folge der mit Verordnung der k. k. allgemeinen Sofkammer vom 6. März l. J. Bahl 7146 - 244 eröffneten allerhöchsten Entschließungen vom 12. Jäner und 9. Februar l. J. wird Folgens des zur öffentlichen Kenntniß gebracht:

1.

Die Einfuhr von ausländischen Filztafeln, welche die Bestlimmung haben, als innere Bestandtheile von Clavier = Instrusmenten verwendet zu werden, wird allgemein gestattet, und die Eingangsgebühr dafür mit vierzig Kreuzer C. M. vom Wiener Pfunde neuto festgesett.

Der Musfuhrszoll auf berlei Filztafeln betragt einen Pfen=

nig C. M. vom Wiener Pfund sporco.

2.

Getheerter Filz, der zu Unterlagen für Eisenbahnschienen aus dem Auslande eingeführt wird, unterliegt der Eingangsgezbühr nach dem für den Polierfilz bestehenden Tarissage mit fünfzig Kreuzern E. M. pr. Wiener Centner notto; und der Aussuhrzoll von solchem Filze ist mit fünf und zwanzig Kreuzern E. M. pr. Wiener Centner sporco zu entrichten.

O tem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe z tą uwaga, azeby ile razy wnosić będą na umorzenie obligacyj do gmin należących, przesełały oraz kwotę, którą gmina z góry zaliczyć jest obowiązana; przyczem wszakże wzgląd mieć należy, że, ile razy idzie o amortyzacyję prowincyjonalnych obligacyj Galicyi wschodniej i obligacyj skarbowych innego rodzaju, jak zapisów długu Stanu, obligacyj Kamery nadwornej bankowych i t. p.,—z których pierwsze, to jest obligacyje prowincyjne, w tutejszym c. k. Sądzie szlacheckim, drugie zaś w c. k. niższo-austr. Sądzie szlacheckim amortyzować należy,— owe kwotę podwójnie, to jest sześć złotych reńskich złożyć potrzeba, a to 3 złr. m. k. dla tutejszej Prokuratury Kamery, a 3 złr. m. k. dla c. k. nadwornej i niższo-austr. Prokuratury Kamery.

Rozporządzenie gub. z dnia 30. Kwietnia 1841 do l. gub. 26140.

# 70.

O przywozie i wywozie tafel pilśnianych do klawikordów, pilśni smołą napuszczanych na podkładki pod szyny kolei żelaznych, tudzież garnków zwanych papiniańskiemi, z żelaza lanego.

W skutek najwyższego postanowienia z dnia 12. Stycznia i drugiego z dnia 9. Lutego r. b., rozporządzeniem c. k. powszechnej Kamery nadwornei z dnia 6. Marca r. b. za liczbą 7146-244, udzielonych, podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, co następuje:

Przywóz tasii piłśnianych zagranicznych, przeznaczonych na wewnętrzne części składowe klawikordów, pozwala się w ogólności, a należytość wchodowego stanowi się na cztérdzieści krajcarów m. k. od sunta wiedeńskiego netto.

Cho wychodowe na takie tasle pilśniane wynosi jeden

fenik m. k. od funta wiedeńskiego sporco.

2.

Pilśń smołą napuszczana, używana za podkład pod szyny kolei żelaznych, wprowadzana z zagranicy, podlega należytości wchodowej podług cla na pilśń do politurowania, taryfa ustanowionego na pięcdziesiąt krajcarów m. k. od cetnara wiedeńskiego netto, a clo wychodowe od takiej pilśni opłacone być ma dwudziestoma pięcioma kr. m, k. od cetnara wiedeńskiego sporco.

Die sogenannten papinianischen Kochtöpfe (Digesters) von Gußeisen dürfen gegen Entrichtung der Einfuhrgebühr von sechs Gulden vierzig Kreuzer C. M. für den Wiener Centner netto allgemein aus dem Auslande bezogen werden. Als Aussuhrz-Waare sind solche Töpfe mit der Ausgangsgebühr von zwei Kreuzern zwei Pfennigen in C. M. vom Wiener Centner sporco belegt.

Die Verzollung der unter den vorstehenden gablen bezeiche neten Gegenstände bei der Einfuhr aus dem Auslande ist auf Kaupt = Legstätten und Legstätten beschränkt; die Verzollung der-felben bei der Ausfuhr in das Ausland darf bei iedem Bollamte

geschehen.

Rominen solche Gegenstände als inländische Erzeugnisse im Werkehre über die Zwischen Zollinie mit Ungarn und Sieben-bürgen vor, so sind die Filztafeln so wie die papinianischen Söpfe von Gußeisen nach den Gebühransäßen jener umfaßenderen Waa-renartikel in dem allgemeinen Zoll und im Dreißigst Zarise, welche diese Gegenstände in sich schließen; der getheerte Filz zu Eisenbahn-Unterlagen aber nach dem Zoll und Dreißigstausmaße für Poliersitz zu behandeln.

Die Wirksamkeit dieser Verfügungen beginnt mit dem Tage

ihrer Kundmachung.

Subernial : Aundmachung vom 1. Mai 1841 Gubernial : 3ahl 20885.

## 71.

Betreffend die Trennung des Mauthschrankens von dem Brudenmauthschranken in Rosulna (Bania).

In Gemäßheit des hohen Hoffammer=Decretes vom 18. November 1840 Zahl 46003-1647, wird die gegenwärtig vereint bestebende Einhebung der Weg = und Brückenmauth = Gebühren, bei der Mauthstation in Rosulna (Bania) in der Art getrennt werben, daß fünftig die Wegmauth in Rosulna (Bania) am Lukwa-Bache im 134 der 5. Meile, die Brückenmauth hingegen in Lachowco an der Brücke über den Bystrica - Fluß im 134 der 7. Meile, nach dem bisherigen Gebühren = Ausmaße, nämlich an Wegmauth für 2 Meilen, und an Brückenmauth nach der 3. Tarissclasse einzuheben sehn wird.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß mit dem Beisathe gebracht, daß die Einhebung der Mauthgebubren auf den obigen

Standpuncten mit 1. Juni 1841 beginnen werbe.

Garnki kuchenne zwane papiniańskiemi (digesters), z żelaza lanego, za opłaceniem wchodowego sześciu złr. czterdziestu krajcarów m. k. od cetnara wiedeńskiego netto, wolno ogólnie pobierać z zagranicy. Na te garnki, jako towar wychodowy nalożone jest cło wychodowe na dwa krajcary dwa feniki m. k. od cetnara wiedeńskiego sporco.

Oclenie towarów pod powyższemi liczbami oznaczonych na wchodzie z zagranicy, dziać sie ma tylko na głównych komorach cłowych składowych i przykomorkach składowych. Oclenie ich na wychodzie za granicę przedsięwzięte być może w każdym Urzędzie cłowym.

Jeżeli towary te wydarzą się, jako wyroby krajowe w handlu z Węgrami i Siedmiogrodem przez liniję cłową międzykrajowa, wtedy owe taste pilśniane i garuki papiniańskie z lanego żelaza, oclone być mają podług należytości od owych więcej obejmujących artykułów w powszechnej tarysie cła i opłaty trzydziestowego, które i te tu wymienione zawierają; pilśń smołą napuszczana na podkłady do szyn kolei żelaznych atoli, oclona być ma podług wymiaru cła i opłaty trzydziestowego na pilśń do politury ustanowionego.

Rozporządzenie to poczyna z dniem ogłoszenia prawnie obowiazywać.

Obwieszczenie gub. z dnia 1. Maja 1841 pod liczbą gub. 20885.

### 71.

O odłączeniu rogatki myta drogowego, od rogatki mostowego w Rosulnie (Bani).

Stosownie do dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 18. Listopada 1840 za liczbą 46003-1647, opłata myta drogowego i mostowego na stacyi w Rosulnie (Bani) teraz razem pobierana, tym sposobem rozdziela się, że na przyszłość drogowe pobierane będzie w Rosulnie (Bani) nad potokiem Łukwa, w 1/4 mili 5tej; mostowe zaś w Lachowcach przy moście na Bystrzycy w 1/4 mili 7mej; a to podług dotychczasowego wymiaru, mianowicie: drogowe za 2 mile, a mostowe podług 3ciej klasy ustanowionej taryfy.

Co niniejszém podaje się do powszechnéj wiadomości z tym dokładem, iż pobór myta drogowego na rzeczonych stanowiskach poczyna się z dniem 1. Czerwca 1841.

Obwieszczenie gub. z dnia 1. Maja 1841 do liczby gub. 27629.

Wegen periodischer Nachweisung der erbsteuerfreien Verlas-

Es ist die Unfrage vorgekommen, ob die periodischen Consignationen über erhsteuerfreie Verlassenschaften fortan von den Ubhandlungsbehörden einzusenden seven, oder ob es von deren Vorlegung

feit 1. November 1840 abzucommen habe.

Hierüber sindet man sich dahin auszusprechen, daß da die Erbsteuer von Verlassenschaften aus mit und nach dem 1. November 1840 erfolgten Todesfällen aufgehoben worden, dagegen für Verlassenschaften aus früheren Todesfällen in ihrer vollen Wirksamkeit geblieben ist, die Abhandlungspflege über die Letteren aber auch in die späteren Jahre fallen kann; die Abhandlungs Instanzen zwar die zur weiteren Prüfung einzusendenden periodischen Ausweise über erbsteuerfrei verhandelte Verlassenschaften sortan vorzulegen, in dieselben aber nur die aus Todes fällen vor dem 1. November 1840 stammenden erbsteuerfreien Verlassenschaften aufzunehmen, und anmerkungsweise beizussügen haben, ob sich bei ihnen noch unabgehandelte Verlassenschaften der letteren Urt vorsinden oder nicht, um sie im verneinenden Falle von der weiteren Vorlegung jener periodischen Consignationen entheben zu können.

Wornach die f. f. Kreisamter das Entsprechende ju veran-

laffen haben.

Subernial = Verordnung vom 2. Mai 1841 Subernial = 3ahl 30217.

73.

Die Anweisung der Vorspannspferde zu Dienstreisen der Militar Difficiere betreffend.

Das ursprüngliche Vorspanns-Regulativ vom Jahre 1782, womit zu den Dienstreisen der Militär = Officiere in Galizien wegen
damaliger schlechter Wege und des größtentheils schwachen Zugviehes, in der Regel vierspännige Vorspannswägen bewilliget waren, ist durch die hoffriegsräthliche Rescripte vom 1. Upril 1824
Zahl 1827 J. und vom 27. August 1832 Zahl 3518 J. dahin
abgeandert worden, daß zur Schonung des Aerars bei Instradirung der einzelnen Militär = Individuen, wo solches thunlich und
möglich ist, nur zweispännige Vorspannswägen, und nur bei einer
größeren Ladungslast von 10 Centnern, oder wenn die Strassen
zeitweise sehr schlecht sind, vierspannige Vorspannswägen ange-

O peryjodycznych wykazach spadków, podatkowi spadkowemu niepodpadających.

Zapytano Rząd krajowy, czy Instancyje pertraktujące mają i nadal przeselać wykazy wolnych od podatku spadków, czy też to ma z dniem 1. Listopada 1840 ustać?

Na to Rząd krajowy tak odpowiada, że, ponieważ podatek spadkowy od spadków z zaszłych z d. 1. Listopada 1840 i poźniejszych przypadków śmierci zniesiono, z dawniejszych zaś przypadków śmierci w swej mocy pozostał, a pertraktacyja tych ostatnich i w poźniejszych latach wydarzyć się może; Instancyje pertraktujące powinny wprawdzie przesełac do dalszego rozpoznawania peryjodyczne wykazy pertraktowanych a od podatku wolnych spadków, jednakże w nich nie umieszczać tylko spadki, pochodzące z przypadków śmierci, które się przed 1. Listopada 1840 wydarzyły, dołączając uwagę, czy się u nich znajdują jeszcze niepertraktowane spadki tego ostatniego rodzaju lub nie, ażeby w zaprzeczającym razie można je było uwolnić od dalszego przedkładania owych peryjodycznych wykazów.

Nozporządzenie gub. z d. 2. Maja 1841 do liczby gub. 30217.

73.

O asygnowaniu koni podwodowych do podróży słuźbowej dla oficerów wojskowych.

Pierwotny przepis o podwodach z roku 1782, pozwalający z powodu owoczesnych złych dróg i po większej cześci słabego zaprzegu na czworosprzeżne podwody dla oficerów do podróży służbowej w Galicyi, odmieniono reskryptami nadwornej Rady wojennej z dnia 1. Kwietnia 1824 do liczby 1827 J. i z dnia 27. Sierpnia 1832 do liczby 3518 J. w ten sposób że dla oszczędzenia Skarbu przy przepisaniu drogi (instradowaniu) osób wojskowych, gdzie to tylko być może, tylko parosprzężne podwody, i tylko gdy ładunek jest większy 10ciu cetnarów, albo gdy drogi czasowo są bardzo złe, czworosprzężne podwody asygnować można; w tym ostatnim przypadku

wiesen werden durten, im letteren Falle aber in der Marschroute bestimmt erklart werden muffe, warum anstatt der zweifpannigen.

vierfpannige Vorfpannemagen angewiesen murben.

Da jedoch aus den bisherigen Conscriptions = und Recru= tirunas-Reiserechnungen mabrgenommen worden, daß diese Dorschriften bei den Instradirungen der Marschrouten militarischer Seits felten beobachtet, und vierfpannige Vorfpannsmagen flatt zweispanniger meistens ohne Erklarung der nothwendigen vierfpannigen Fuhr angewiesen murden, fo bat das f. f. General-Militar = Commando mit Erlas vom 2. d. M. 3. 1542 R. die friegecommiffariatischen Beamten, und die bei Instradirungen von Marschrouten fle baufig vertretenden Militar-Verpflegebeam= ten zur genquen Beobachtung ber vorbezogenen hoffrieggräthlichen

Rescripte angewiesen.

Da aber die Falle nicht felten eintreten, daß auch die Kreisamter, Magistrate und Dominien die Marschrouten fur Militar-Individuen in Ermanglung eines Feldfriegs = Commiffare oder Militar = Berpflegebeamten ausfertigen muffen, fo erhalten Die Rreisamter den Auftrag, bei Musfertigungen der Marschrouten für einzelne Militar = Officiere in der Regel nur zweispannige, vierfpannige Worfpannsmagen aber nur bei einer größeren Ladungslaft von 10 Centnern oder wegen fehr schlechter Straffen anguweisen, und im letteren Falle die Urfache der vierfpannigen Borspannbanweisung statt ber zweispannigen auf ber Marschroute bestimmt, und zwar unter fonftiger Dafurhaftung fur die ungebubrlich bobere Vorfpannsanweifung anzuführen, und zur gleich= mäßigen genauen Beobachtung Diefer Vorschrift auch alle Magiftrate und Dominien, die in den Fall fommen, derlei Borfpannes anweifung fur Militarpartheien ftatt der Feldfriege = Commiffare oder Militar = Verpflegebeginten auszustellen, anzuweisen.

Gubernial : Berordnung vom 3. Mai 1841 Gubernial : Sabl 24662.

### 74.

Bestimmungen über die Stämpelbehandlung verschiedener von Geelforgern auszustellenden Beugniffe.

Mebenliegend . erhalten die f. f. Kreisamter die gedruckte Berordnung der f. f. gatigifchen Cameral-Befällen=Berwaltung, betreffend die Bestimmungen über die Stampelbehandlung verfcbiedener von Seelforgern auszustellenden Beugniffe jur Berftan-Digung der unterflehenden Ortsbrigkeiten mit bem Beifage, daß Der Curatclerus bievon mittelft der Confistorien in Renntnig ge= fest wird.

Subernial : Berordnung vom 3. Mai 1841 Gubernial : Bahl 30454.

musi być jednak w marszrucie wyraźnie powiedziano, dla czego zamiast parosprzęźnych podwód czworosprzężne asygno-

wano.

Gdy się jednak z dotychczasowych rachunków podróżnych z powodu konskrypcyi i rekrutacyi okazało, że wojskowość przy instradowaniu marszruty rzadko kiedy na te przepisy zważała i czworosprzężne podwody zamiast parosprzężnych najczęściej bez podania potrzeby czworosprzęznej podwody asygnowała, wiec c. k. jeneralna Komenda zaleciła rozporządzeniem z dnia 2. b. m. do liczby 1542 R. urzędnikom od komisaryjatu wojennego i przy instradowaniu marszrut częstokroć zastępującym ich wojskowym urzędnikom magazynowym ścisłe zachowywanie reskryptów nadwornej Rady wojennej.

Ponieważ się zaś czesto trafia, że i Urzedy cyrkułowe, Magistraty i Dominija marszruty dla osób wojskowych wydawać musza, jeżeli nie ma Komisarza wojennego albo wojskowego urzędnika magazynowego, więc nakazuje się Urzędom cyrkułowym, azeby wydając marszruty dla oficerów wojskowych zwyczajnie tylko parosprzężne podwody asygnowały, czworosprzeżne zaś tylko wtenczas, kiedy ciężar ładunku przewyższa 10 cetnarów, albo kiedy bardzo zła droga, i w tym ostatnim przypadku przyczynę asygnacyi czworosprzeżnej zamiast parosprzeznej podwody w marszrucie wyraźnie i to pod odpowiedzialnością za niesłusznie asygnowaną więcej uprzeżna podwode wymieniały, i aby równie ścisłe przestrzeganie niniejszego przepisu zaleciły także Magistratom i Dominijom, bedacym w položeniu asygnowania podwód osobom wojskowym w zastepstwie Komisarzów wojennych lub wojskowych urzedników magazynowych.

Rozporządzenie gub. z dnia 3. Maja 1841 do 1. gub. 24662.

# 74.

Przepisy o stęplu na różne przez księży wydawać się mające zaświadczenia.

W załączeniu . odbiorą c. k. Urzędy cyrkułowe drukowane rozporządzenie c. k. galicyjskiej Administracyi dochodów skarbowych, zawierające przepisy o stęplu na różne przez księży wydawać się mające zaświadczenia, dla uwiadomienia podwiadnych Zwierzchności miejscowych z tą uwagą, że duchowni po paralijach przez Konsystorze o tem będą uwiadomieni.

Rozporządzenie gub. z dnia 3, Maja 1841 do 1. gub. 30454.

Verordnung der t. f. galizischen vereinten Cameral-Gefällen-Berwaltung vom 9. April 1841 Bahl 10717, an sammtliche t. f. Cameral - Bezirks - Verwaltungen.

Die hohe k. k. allgemeine Hoffammer hat mit dem Decrete vom 22. Marz 1841 3. 2113 - 224 in Betreff der Stampelbehandslung verschiedener von Seelsorgern auszustellenden Zeugnisse Folzgendes bedeutet:

1. Die pfarrämtlichen Zeugniffe für Lehrjungen über ben Besuch der Christenlehre und der Wiederholungs = Stunden über Schulgegenstände sind nach f. 81. Zahl 27. bes Stämpel = und

Targesetes, so wie

2. die Pfarrzeugnisse über den Religions = Unterricht für Brautleute nach g. 81. Bahl 11., da sie bloß die Seelforger betreffen, stämpelfrei.

Dagegen laffen fich:

3. Die Zeugniffe uber den Wohnungsaufenthalt der Braut-

4. Beugniffe über den fruchtlosen Versuch des Geelforgere,

die Chescheidung ju bindern, eben fo

5. die Zeugnisse des Pfarrers über den Rücktritt von der akatholischen zur katholischen Religion, ferner über den sechswöschentlichen Religions = Unterricht zum Uebertritt von der katholissichen zur akatholischen Religion — nicht unter die h. 81. Zahl 11. enthaltenen Ausnahmen subsumis

ren, und unterliegen daber nach ( 21. der Stampelpflicht, da sie vielfältig auch auf burgerliche Rechte und Berbindlichkeiten Bezug nehmen, und nicht bloß die Seelforge zum Gegenstande haben.

6. Erlaubnifscheine, in einer andern Pfarre getraut gu

werden, unterliegen gleichfalls nach f. 21. dem Stampel.

7. Verkündigungs = (Aufgeboths =) Scheine, im Auslande oder stämpelfreien Inlande ausgefertigt, sind nach §. 82. bedingt stämpelfrei, so lange nämlich nicht im stämpelpslichtigen Inlande davon ein Gebrauch vor einem öffentlichen Umte, einer Behörde oder Obrigkeit gemacht wird.

# 75.

Wenn bei Erlässen der Gerichte an portopflichtige Aemter und Parthelen die Bezeichnung, ex offo franco tutto zu unterbleiben habe.

Ueber Einschreiten des hiesigen f. f. Uppellations-Gerichtes vom 29. Marz l. J. Zahl 5458, wird den f. f. Kreibamtern anlie-

Rozporządzenie c. k. galic. połącz. Administracyi dochodów skarbowych z d. 19. Kwietnia 1841 do l. 10717,

do wszystkich c. k. Administracyj obwodowych.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmila dekretem z d. 22. Marca 1841 do liczby 2113-224, we względzie użycia steplu na różne przez księży wydawać się mające zaświadczenia, co następuje:

1. Zaświadczenia Urzędu parafijalnego dla chłopców rzcmieślniczych z uczęszczania na katechizm i na godziny do powtarzania objektów szkolnych są podług sfu 81. l. 27 Ustawy

stęplowej i taksowej, niemniej

2. zaświadczenia parocha dla oblubieńców z pobierania nauki religii podług stu 81. liczby 11 od stępla wolne, gdyż tyczą się samej tylko dusz opieki.

Przeciwnie

. .

3. zaświadczenie przemieszkiwania oblubieńców, tudzież 4. zaświadczenie nadaremnych usiłowań parocha, aby

rozłączeniu malżeństwa zapobiedz, niemniej

5. zaświadczenie parocha przystąpienia na powrót od religii niekatolickiej do katolickiej, tudzież pobieranej przez sześć tygodni nauki religii dla przejścia z religii katolickiej do akatolickiej —

nie dadzą się pod zawarte w sie 81. liczbie 11 wyjątki podciągnąć, i podpadają przeto podług su 21. stęplowi, albowiem ściągają się wielorako także na prawa i obowiązki cywilne, i nie mają saméj tylko dusz opieki na względzie.

6. Pozwolenie brania w innej parafii ślubu, podpada

także podług slu 21. stęplowi.

7. Zaświadczenia wyszłych zapowiedzi, wydane za granicą albo w kraju, w którym stępel nie jest zaprowadzony, sa podług su 82. pod warunkiem wolne od stęplu, to jest tak długo, dopoki w prowincyi, w której stępel zaprowadzony, zadnego z nich nie robi się użytku przed Urzędem publicznym, Instancyją albo Zwierzchnością.

#### 75.

Hiedy w pismach sądowych do Urzędów i strón, obowiązanych do płacenia portoryjum, należy opuszczać napis: ex offo. franco tutto.

Na wstawienie się tutejszego c. k. Sądu apelacyjnego z dnia 29. Marca t. r. do liczby 5458, udziela się w załączeniu . !·

gend . das Intimat ber mit hohem Hofdecrete des obersten Gearichtshofes vom 2. Marz 1841 zur Bekanntmachung sammtlichen Sustizgerichten ertheilten Weisung, in welchen Fällen künftig bei Erlässen der Gerichte an portopslichtige Aemter und Partheien die Bezeichnung: ex osso. Franco tutto zu unterbleiben habe, mit dem Austrage zugestellt, damit die Magistrate und Dominien zu betheilen.

Gubernial = Verordnung vom 5. Mai 1841 Gubernial = 3ahl 30258.

. .

Intimat bes f. f. Appellations Gerichtes vom 29. Märg 1841 3. 5458, an fämmtliche Ragiftrate und Dominien.

Gemäß Eröffnung der k. k. allgemeinen Hoffammer vom 18. Februar d. J. Zahl 6190, hat feit der mit 1. Movember 1840 in Wirksamkeit getretenen Austahung des durch die Taramter vorgeschriebenen und eingehobenen Porto in Partheisachen, bei Erstäffen an portopslichtige Partheien die Bezeichnung vex offo. franco tutto« die Folge, daß von den portopslichtigen Addressamten kein Porto abgenommen werden kann.

Da jedoch durch allerhöchste Entschließung vom 17. Juli 1840 der Porto für die Correspondenz in Partheisachen zwischen portofreien Uemtern und Beborden, feineswegs aber auch fur Die Correspondenz von portofreien Beborden an portopflichtige Memter und Personen aufgelaffen worden ift; so wurde in Folge Ersuchens der genannten Sofftelle, aus Unlas eines voraekom= menen Kalles, zur Vermeidung von Difverftandniffen und Beeinträchtigungen des Postgefalles, Diefes f. f. Appellationsgericht vom f. f. oberften Berichtehofe jur Darnachachtung und Dit= theilung an die unterstebenden Berichte angewiesen, daß funftig bei Erläffen berfelben an portopflichtige Uemter und Partheien Die Bezeichnung vex offo. franco tutto« mit Musnahme jener Falle gang ju unterbleiben habe, in welchen die Correspondenz ber Berichtsftellen an Uemter und Partheien bes Wegenstandes wegen, um ben es fich handelt, portofrei ift, in welchen Fallen weder in Beziehung auf die Behandlung derfelben, noch in Ubficht auf die fur einzelne Befreiungstitel vorgeschriebenen Bezeich= nungen eine Menderung eintritt.

Diese mit hohem hofdecrete des obersten Gerichtshofes vom 2. März 1841 hofzahl 1202 herabgelangte höchste Weisung wird fämmtlichen Magistraten und Dominien zur Darnachachtung bekannt gemacht. c. k. Urzedom cyrkułowym intymacyi danego dekretem najwyższej Instancyi sądowniczej z dnia 2. Marca 1841 do ogłoszenia wszystkim Sądom rozporządzenia, w których na przyszłość przypadkach w pismach sądowych do Urzędów i strón, do płacenia portoryjum obowiązanych, nalezy opuszczać napis: ex osfo. franco tutto, z zaleceniem obdzielenia niem Magistratów i Dominijów.

Rozporządzenie gub. z d. 5. Maja 1841 do liczby gub. 30258.

. .

Intymacyja c. k. Sądu Apelacyjnego z d. 29. Marca 1841, do l. 5458, do wszystkich Magistratów i Dominijów.

Podług oznajmienia c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 18. Lutego t. r. do liczby 6190, oznaczenie: ex osfo. franco tutto, na pismach do strón portoryjum płacić obowiązanych, ma od czasu weszłego z dniem 1. Listopada 1840 w wykonanie upuszczenia prenotowanego i pobiéranego przez Urzędy taksowe pocztowego w sprawach prywatnych ten skutek, że od obowiązanych do płacenia pocztowego osób, do których pisma adresowano, nie będzie żadne pocztowe pobierane.

Gdy jednak najwyższem postanowieniem z dnia 11. Lipca 1840 upuszczono pocztowe od korespondencyi w sprawach prywatnych między wolnemi od opłaty pocztowego Urzędami i Instancyjami, bynajmniej zaś także od korespondencyi od wolnych od opłaty pocztowego Instancyj do obowiązanych do placenia pocztowego Urzedów i osób; więc na wstawienie się wymienionej powyżej Instancyi nadwornej nakazała najwyższa c. k. Instancyja sądownicza, z powodu zaszłego przypadku i dla uniknienia nieporozumień i uszczerbku w dochodach pocztowych, tutejszemu c. k. Sądowi Apelacyjnemu przestrzegae, i oznajmić to podwładnym sobie Sadom, że na przyszłość wydając pisma do obowiązanych do płacenia pocztowego Urzedów i strón napis: vex offo. franco tutto« calkiem wypuszczać mają, wyjawszy owe przypadki, w których korespondencyja Instancyj sądowniczych ze względu na przedmiot, o któren chodzi, nie podpada opłacie pocztowego, w którychto przypadkach ani co do postępowania z niemi, ani też co do przepisanych oznak dla poszczególnych tytułów uwolnienia zadna nie ma zajść zmiana.

To, dekretem najwyższej Instancyi sądowniczej z dnia 2. Marca 1841 do liczby nadwornej 1202, udzielone najwyższe rozporządzenie ogłasza się dla przestrzegania wszystkim

Magistratom i Dominijom.

Auszug einer Verordnung über die Beerdigung der Leichen in der Bukowina ohne Unterschied des Religionsbefenntnises und Ritus auf besonderen oder gemeinschaftlichen Friedhöfen.

In dieser Berordnung wird erklart, »daß die Uebertragung der Leichen aus den Orten in der Bukowina, wo sich keine Kirche unirten Ritus besindet, in den nächsten mit einer solchen Kirche versehenen Ort Behufs des Leichenbegangnißes nach katholischen Ritus unter folgenden Sanitätsrücksichten gestattet fep:«

1. »Daß die zu transportirende Leiche gleich nach Verlauf von 48 Stunden, und zwar in einem gut gefugten, von Innen verpichten, in dem hause des Todesfalles forgfältig vernagelten

und nicht mehr zu offnenden Garge verführt merbe. «

2. »Daß die Verführung der Leichen hochstens auf solche Diftanzen Statt finde, welche den nicht über die Nacht aufzusschiebenden Beerdigungsact mitgerechnet, binnen einem Tage leicht

jurudgeleg twerden konne «

3. »Daß der Leichenzug, so weit es nur immer möglich wird, die Pasirung bewohnter Ortschaften vermeide, wenigstens in denselben nicht still halte, und daß um so weniger eine Beisetzung der Leiche in Kirchen, Capellen oder Wohnhäusern der pasirten Orte Statt sinde.«

4. »Daß die in den entfernten Pfarrort gebrachte Leiche unmittelbar auf den Leichenhof geführt, nach dort bei geschloßesnem Sarge bewirkter priesterlicher Einsegnung sogleich beerdiget, und erst in der Folge das Seelenamt abgehalten werde.a

Indem man hiernach unter Einem dem Bukowinger Kreisamte die weitere Verständigung fammtlicher Dominien und Pfarreien aufträgt, fest man bievon das Consistorium in die Kenntnis.

Gubernial-Berordnung vom 7. Mai 1841 Gub. Jahl 80213 ex 1840 an das Bufowinger Kreisamt und an das dortige gr. n. u. Confisorium, dann an das Lemberger lat., armenische und gr. fath. Confisorium.

#### 77.

Vom 1. September 1846 darf niemand ohne zurudgelegten philosophischen Studien und der Prufung aus der Pädagogik zum Rabbiner, Religionsweiser oder Schulfinger gewählt und bestätigt werden.

Da sich ein Fall ergeben hat, daß ein Kreisamt einen judischen Gemeind-Religionsweiser auf 6 nach einander folgende Jahre in

Wyciąg z rozporządzenia o pogrzebaniu umarłych na Bukowinie bez różnicy wyznania wiary i obrządku, na osobnych albo spólnych smętarzach.

W tem rozporządzeniu powiedziano, "że przeprowadzenio zwłok z miejsca na Bukowinie, gdzie nie ma kościola obrządku unickiego, do najbliższego miejsca, gdzie jest taki kościoł, a dla odprawienia pogrzebu podług obrządku katolickiego pod następującemi stanu zdrowia dotyczącemi waruulami jest pozwolone:

»1. ażeby przeprowadzać się mające zwłoki zaraz w 48 godzin i to w dobrze spojonej (na fugi wziętej) i wewnątrz zasmołkowanej, w domie, gdzie śmierć zaszła, dobrze zbitej i

niedającej się odbić trumnie przewozono;«

2. azeby zwłók nie prowadzono dalej, jak w taką odległość, którąby rachując w to już i niemogący być na drugi dzień odłożonym akt pogrzebowy, łatwo jednego dnia można było odbyć;

»3. ażeby orszak pogrzebowy, o ile to być może, unikał miejsc zamieszkałych, a przynajmniej się w nich nie zatrzymywał, a tem bardziej nie składano zwłók w kościołach, ka-

plicach albo domach miejsc przebyłych;«

"4. ażeby przeprowadzone do odległej parasii zwłoki przeniesiono wprost na smętarz, i skoro je kapłan w zamknietej trumnie pobłogosławi, pogrzebano, a dopiero potemu odprawiono nabożeństwo.«

Rząd krajowy, nakazując Urzędowi cyrkułowemu bukowińskiemu, ażeby niniejsze rozporządzenie obwieścił wszystkim Dominijom i paralijom, uwiadamia zarazem o tem Konsystorz.

Rozporządzenie gub. z d. 7. Maja 1841 do liczby gub. 80213 z r. 1840, do Urzędu cyrkułowego bukowińskiego i tamecznego gr. nieunickiego Konsystorza, tudzież do lwowskiego łacińskiego, ormijańskiego i gr. kat. Konsystorza.

# 77.

Od dnia 1. Września 1846 niewolno nikogo obrać albo potwierdzić rabinem, nauczycielem religii albo śpiewakiem, kto nie ukończył szkół filozoficznych i nie zdał egzaminu z pedagogiki.

Ponieważ się trafilo, iż pewny Urząd cyrkułowy nauczyciela religii gminy żydowskiej w tej własności na dalszych szcse

dieser Eigenschaft bestätigte, ohne das dieser die in Folge hohen Hofkanzleidecretes vom 7. Juli 1836 Z. 17719 vorgeschriebenen, mit der Gubernial-Verordnung vom 10. Februar 1837 Z. 45422 bekannt gegebenen Eigenschaften, nämlich der, mit gunsligem Fortzgange zurückgelegten philosophischen Studien und der Prüfung aus der Pädagogik besaß, so sindet man um ähnliche auf so lange Zeit hinaus ausgedehnte Vestätigungen mit der bezogenen Vorschrift nicht zu beirren, die Kreikämter auf dieselbe mit dem Bedeuten zu verweisen, daß von dem in der Verordnung präclusiv sestgessehen Ketigionsweiser oder Schulsinger gewählt und bestätigt werden darf, der die darin vorgeschriebenen Eigenschaften nicht bestigt.

Dievon haben die Kreisamter die betreffenden Obrigkeiten und Judengemeinden zur strengen Darnachachtung zu verständigen. Subernial = Bahl 29681.

#### 78.

Jebe Beranderung in der Perfon des Eigenthumers ober Unternehmers einer Buderraffinerie ift anzuzeigen.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mittelst an die hierländige k. k. Cameral - Gefällen - Verwaltung erlassenen Decretes vom 12. Upril d. J. Bahl 9938 anzuordnen befunden, daß derselben, außer der Errichtung einer neuen und Aushebung einer schon bestehenden Zuckerraffinerie, in Zukunft auch jede Veranderung in der Person des Eigenthümers oder Unternehmers einer Zuckerraffinerie anzuzeigen sep.

In Folge einer von der k.k. Cameral-Gefällen-Verwaltung unterm 24. Upril 1841 Bahl 12475 anher gerichteten Zuschrift wegen Mittheilung jeder solchen zur hierortigen Kenntniß gelangenden Veränderung, werden die Kreisämter beauftragt, Dominien und Magistrate, in deren Bezirk solche Fabriken bestehen, voer künftig errichtet werden, zur Nachachtung für künftige Fälle anzuweisen, von einer jeden solchen Veränderung an das k.k. Kreisamt allsogleich die Unzeige zu machen, welche sodann ungestäumt zur weitern Veranlassung hieher vorzulegen sepn wird.

Gubernial : Verordnung vom 7. Mai 1841 Gubernial : Bahl 30451,

lat potwierdził, mimo, że tenze nie posiadał przepisanych w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 7. Lipca 1836 do liczby 17719, a rozporzadzeniem gubernijalnem z dnia 10. Lutego 1837 do liczby 45422 ogłoszonych, własności, to jest nie ukończył z dobrym postępem szkół filozoficznych i nie zdał egzaminu z pedagogiki, wiec Rzad krajowy niehcąc, aby się wymieniony powyżej przepis stał w podobnych na tak długi czas rozciagnietych potwierdzeniach blędu powodem, odseła do niego c. k. Urzedy cyrkułowe z ta uwagą, że od ustanowionego ostatecznie w rozporzadzeniu terminu, to jest od dnia 1. Września 1846 niewolno nikogo obrać albo potwierdzić rabinem, nauczycielem religii, albo śpiewakiem, kto nie posiada przepisanych w niem własności.

O tém mają Urzędy cyrkułowe uwiadomić Zwierzchnoici i gminy żydowskie dla ścisłego przestrzegania tego przepisu. Rozporządzenie gub. z dnia 7. Maja 1841 pod 1. gub. 29681.

78.

O każdej zmianie w osobie właściciela albo przedsiębiercy rafineryi cukru donieść należy.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna uznała za stosowną, rozporządzić wydanym do tutejszej c. k. Administracyi dochodów skarbowych dekretem z dnia 12. Kwietnia t. r. do liczby 9938, ażeby jej oprócz o założeniu nowej i zamknięciu istniejącej już rafineryi cukru, na przyszłość także o każdej zmianie w osobie właściciela albo przedsiębiercy rafineryi cukru doniesiono.

W skutek odezwy c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 24. Kwietnia 1841 do liczby 12475 do Rządu krajowego o udzielenie każdej takiej zmiany, o któréj się Rząd krajowy dowie, nakazuje się c. k. Urzędom cyrkułowym, ażeby Dominijom i Magistratom, w których obwodzie takie fabryki już są, albo na przyszłość mają być założone, zaleciły, o każdej takiej zmianie zaraz donieść, którą potem Urząd cyrkułowy niezwłocznie Rządowi krajowemu przedłoży.

Rozporządzenie gub. z dnia 7. Maja 1841 do l. gub. 30451.

Ueber bie Beweisführung burch den Saupteid in den gegen Concursmaffen anhängigen Processen.

Bur Vermeidung der über die Beweisführung durch den haupt= eid in den gegen Concursmassen anhängigen Processen worgekommenen Zweifel, wird zu Folge allerhöchsten Entschließung vom 6.

Mary d. J. hiemit erklart:

Das jedem streitenden Theile zustehende Recht, seinem Gegener den Haupteid, so weit dieses Rechtsmittel nach der Gerichtsordnung zuläßig ist, aufzutragen, kann auch dem Gläubiger eines in Concurs verfallenden Gemeinschuldners nicht benommen werzden. Ist dem Eridatar der Haupteid aufgetragen worden, so hat der Masse Bertreter nach Vernehmung des Ereditoren Wussschuses, und dem Beschluße desselben gemäß zu erklären, ob der Sid angenommen oder zurückgeschoben werde. Wird der von dem Masse Vertreter angenommene Haupteid von dem Gemeinschuldener nicht abgelegt, so treten die rechtlichen Folgen ein, die nach der allgemeinen Vorschrift der Gerichtsordnung mit der untersbliebenen Ublegung des Haupteides verbunden sind.

Diese allerhöchste Entschließung wird in Folge boben Soffanglei = Decretes vom 27. Marg 1841 3. 9606 - 1334 jur allge-

meinen Renntniß gebracht.

Gubernial = Rundmachung vom 8. Mal 1841 Gubernial = 3ahl 27607.

80.

Betreffend die Bersetzung des Zaryter Weg. und Brückenmauthschrankens nach Olszówka, (Sandecer Kreises), und Herabsetzung der Wegmauthgebühr daselbst von drei auf zwei Meilen, dann Erhöhung der Wegmauthgebühr bei der Jordanower Weg. und Brückenmauthstation von zwei auf drei Meilen.

In Gemäßheit des hohen hoffammer-Decretes vom 3. December 1840 3. 46002-1646, wird der gegenwärtige in Zaryte (Wasdowicer Kreises) aufgestellte Weg = und Brückenmauthschranken in das Territorium des Dominiums Olszówka (Sandecer Kreises), und zwar an die Brücke über den Raba-Fluß verset, und daselbst die Wegmauthgebühr statt wie gegenwärtig in Zaryte für drei

O dowodzeniu przez przysiegę sprawę rozstrzygająca w wytoczonych przeciwko upadłościom (masom konkursowym) procesach.

Aby uniknąć zaszłych watpliwości we względzie dowodzenia przez przysięgę sprawę rozstrzygającą, w wytoczonych przeciwko upadłościom procesach, oznajmia się niniejszem w skutek najwyższego postanowienia z dnia 6. Marca r. b.:

Służącego obydwom spór wiodącym stronom prawa, nakazania swemu przeciwnikowi przysięgi spór rozstrzygającej, o ile na ten środek prawny Ustawa sądownicza pozwała, nie można zabronić także wierzycielowi wspólnego dłużnika upadłości. Jeżeli dłużnikowi upadłości (krydataryjuszowi) nakazano przysięgę sprawę rozstrzygającą, to zastępca masy po wysłuchaniu wydziału wierzycielów i stosownie do jego postanowienia oświadczyć powinien, czy przysięgę przyjmuje lub nie. Gdyby dłużnik spólny nie złożył przyjetej przez zastępcę masy przysięgi, natenczas mają nastąpić prawne skutki, połączone podług powszechnych przepisów Ustawy sądowniczej z niewykonaniem przysięgi sprawę rozstrzygającej.

To najwyższe postanowienie podaje się w skutek dekretu wysokiej c. k. Kancelaryi nadwornej z dnia 27. Marca 1841

do liczby 9606-1334, do powszechnej wiadomości.

Obwieszczenie gub. z d. 8. Maja 1841 do liczby gub. 27607.

#### 80.

O przeniesieniu rogatki myta drogowego i mostowego w Zarytem do Olszówki (cyrkułu Sandeckiego), i zniżeniu należytości drogowej tamże z trzech na dwie mile, tudzież o podwyższeniu drogowego na stacyi drogowego i mostowego w Jordanowie, z dwóch mil na trzy.

Stosownie do dekretu wysokiéj Kamery nadwornéj z dnia 3. Grudnia 1840 za liczbą 46002-1646, rogatka drogowego i mostowego teraz w Zarytem (cyrkulu Wadowickiego) bedaca, przeuiesiona zostaje na terytoryjum państwa Olszówka (w cyrkule Sandeckim), a to przy moście na rzece Raba zuajdującym się, gdzie należytość myta drogowego zsmiast, jak dotąd

nur für zwei Meilen, die Brückenmauthgebühr aber wie bisher nach der III. Tarifsclasse eingehoben; dagegen wird bei der Wegsund Brückenmauthstation Jordanow mit Belassung der Brückenmauthgebühr bei dem bisherigen Ausmaße, nämlich nach der II. Tarifsclasse: die Wegmauthgebühr von zwei auf drei Meilen erhöbet.

Dieses wird zur allgemeinen Kenntniß mit dem Bemerken gebracht, daß die Versegung des Zaryter Mauthschrankens nach Olszowka und Einhebung der verminderten Wegmauthgebühr daselbst, dann die Einhebung der erhöheten Wegmauthgebühr bei der Jordanower Mauthstation mit dem 1. Juni 1841 Statt

finden wird.

Gubernial = Kundmachung vom 9. Mai 1841 Gubernial = Jahl 31935.

# 81.

Einführung eines neuen Lehrbuches ber Naturgeschichte für Real - und hauptschulen.

Dit dem hoben Studien-Hofcommiffions-Decrete vom 4. Marg

1. 3. Babl 641 wurde anher bedeutet:

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 19. Jäner I. J. die Einführung eines neuen Lehrbuches der Naturgeschichte für die Hauptschulen und ein anderes für die Realschulen in den k. k. österreichischen Staaten zu genehmigen geruhet, deren Drucklegung veranlaßt wird.

Das erste ist vom Professor Doctor Fischer in Wien, und

bas zweite vom Professor Bippe in Prag verfaßt.

Diese beiden Lehrbucher haben mit dem Schuljahre 1842 für die Sauptschulen und die Realschulen in Wirksamfeit zu treten.

Bugleich wird angeordnet, daß für die Zukunft, sobald das neue Lehrbuch in Unwendung gebracht werden wird, die Maturgeschichte auch an den Sauptschulen flatt der Uebung im Schonslesen in der hiefür bestimmten wöchentlichen Lehrstunde vorzusnehmen, und sonach dieser Begenstand vom besagten Zeitpuncte angesangen wöchentlich durch zwei Stunden zu lehren ist.

Damit der Preis dieser Lehrbücher wegen der beigefügten Abbildungen nicht empfindlich werde, und die Unschaffung der dießfälligen Taseln für die Schüler entbehrlich werde, so werden diese Lehrbücher auch abgesondert ohne Ubbildung hintangegeben, jedoch müssen dieselben bei jeder Haupt = und Realschule, wo die Naturgeschichte gelehrt wird, zum Gebrauche beim Unterrichte in Rahmen und Glas vorhanden seyn, und beigeschafft werden.

Rucksichtlich der Botanik ift es am zweckmaßigsten die Pflangen im natürlichen oder getrockneten Buftande den Schulern porw Zarytem za trzy, teraz tylko za dwie mile, mostowe zaś, jak dotąd, podług Illciej klasy taryfy pobierane będzie; przeciwnie zaś na stacyi drogowego i mostowego w Jordanowie, zostawując pobór mostowego przy dotychczasowym wymiarze, mianowicie podług Ilgiej klasy taryfy drogowe z dwóch mil na trzy podwyższonem zostaje.

Co do powszechnej wiadomości podaje się z tym dokładem, że przeniesienie rogatki w Zarytem do Olszówki i pobieranie myta zmniejszonego tamże, tudzież pobór podwyższonego myta na stacyi Jordanowskiej z dniem 1. Czerwca

1841 początek swój bierze.

Obwieszczenie gub. z d. 9. Maja 1841 do liczby gub. 31935.

#### 81.

Zaprowadzenie nowej książki do nauki historyi naturalnej dla szkół realnych i głównych.

Wysoka nadworna Komisyja nauk oznajmiła Rządowi krajowemu dekretem z dnia 4. Marca r. b. do liczby 641, co

nastepuje:

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższem postanowiem z d. 19. Stycznia r. b. zezwolić na zaprowadzenie nowej książki do nauki historyi naturalnej dla szkół głównych normalnych, a innej znowu dla szkół realnych w c. k. Państwie Austryjackiem; te książki kazano drukować.

Pierwszą z nich napisał Doctor Fischer, profesor w Wie-

dniu, druga profesor Zippe w Pradze.

Te obiedwie książki mają być z rokiem szkolnym 1842

w szkołach głównych i realnych zaprowadzone.

Zarazem rozporządzono, ażeby na przyszlość, skoro ta nowa książka naukowa wejdzie w używanie, uczono historyi naturalnej także w głównych szkolach zamiast ćwiczenia w płynnem czytaniu w przeznaczonych na to, co tydzień godzinach, ta nauka ma być więc zacząwszy od wymienionego czasu co tydzień przez dwie godziny wykładana.

Ażeby cena tych książek z powodu dołączonych do nich obrazków nie była wysoka, a uczniowie mogli się obejść bez tych tablic, wiec obiedwie te książki będą także osobno bez obrazków przedawane, jednakże musi je kazda szkoła głowna i realna, w których uczą historyi naturalnej, mieć w ramkach za szkłem do użytku przy wykładaniu, i sprawić je sobie.

Co się tyczy botaniki, to najstosowniej będzie pokazywać uczniom rośliny w stanie naturalnym lub zasuszone, i zuzeigen, zu welchem Ende bei jeder Lehranstalt, an welcher die Botanik gelehrt wird, nach Thunlichkeit eine Pflanzensammlung zu veranstalten ist.

Bas die Mineralien betrifft, konnen felbe nicht wohl nach ihren Gigenschaften abgebildet, fondern muffen den Schulern in

Wirklichkeit jur Unschauung gebracht werden.

Es ist anzunehmen, daß bei den bestehenden Realschulen oder wenigstens im Orte derselben, derlei Mineralien = Samm= lungen größtentheils vorhanden sind, wo dieses nicht der Fall ist, ist die Einleitung zu treffen, daß derlei Stucke wenigstens der

hauptgattungen beigestellt werden.

Bei den Normal-Hauptschulen muß zum Behufe des Unsterrichtes in der Naturgeschichte eine Sammlung von 60 Hauptsmineralien, welche im anliegenden Ausweise. i verzeichnet sind, beigeschafft werden. Es ist daher binnen 2 Monaten ander anszuzeigen, ob und welche Stücke etwa an der Normal-Hauptsschule bereits vorhanden sind, oder unentgeltlich oder um welche Kosten aufgebracht werden können, und wie hoch der dazu erforsberliche Kasten zur Ausstellung derselben zu stehen kommt.

Bei den übrigen Sauptschulen wird die Beischaffung Diefer Sauptmineralien im Bege der freiwilligen Beitrage empfohlen.

Die Consistorien werden von dieser hoben Weisung mit dem Auftrage verständiget, wegen Einführung dieses neuen Lehrsbuches der Naturgeschichte an sammtlichen Haupt und Mädchenschulen, dann wegen des Gebrauches dieses neuen Lehrbuches in der Naturgeschichte bei den Uebungen im Schönlesen und bei Erstheilung des Unterrichtes in der Naturgeschichte wöchentlich durch 2 Stunden vom Schuljahre 1842 angesangen, und wegen Beisschaffung der nothwendigen Abbildungen unter Glas und Rahsmen das Ersorderliche zu verfügen.

Subernial = Berordnung vom 10. Mai 1841 Gubernial = Jahl 24934.

. .

# We re

# einer Mineralien . Sammlung fur eine Rormal.

Granat. Zurmalin. Bergfrystal. Umethyst. D. uarz, gemeiner. Kiefelschiefer. Feuerstein. Jadpid. Opal. Hornblende.
Strahlstein.
Usbest.
Feldspath.
Glimmer.
Lepidolit.
Thonschiefer.
Wehschiefer.
Zalk.
Serpentin.

Flußspath.
Ralkspath.
Marmor.
Ralksinter.
Erbsenstein.
Rreide.
Ralktuff.
Mergel.
Eisenblüthe.

w tym celu ma być przy każdym zakładzie naukowym, w którym uczą botaniki, podług możności zalożony zbiór roślin.

Co się tyczy minerałów, te się nie dadzą podług swoich własności odwzorować, lecz muszą być uczniom w naturze

pokazywane.

Przypuścić można, że przy szkołach realnych, a przynajmniej w miejscu, gdzie one założone, znajdują się po większej części zbiory minerałów, a gdzieby ich nie było, tam się postarać potrzeba, azeby dostać bryłek przynajmniej głównych, rodzajów. W głównych szkołach normalnych musi być dla wykładania nauki historyi naturalnej sprawiony zbiór 60 głównych, w załączonym operacy więc donieść Rządowi krajowemu, czy i które minerały posiada już może główna szkoła normalna, albo się darmo, albo za jakę cenę dadzą nabyć i ile będzie kosztowała skrzyneczka do pomieszczenia onych.

lune główne szkoły niechaj się starają nabyć główne mi-

neraly przez dobrowolne datki.

Rzad krajowy uwiadamia Konsystore o tem rozporządzeniu z zaleceniem, ażeby względem zaprowadzenia tej nowej książki do nauki historyi naturalnej we wszystkich szkołach głównych i panieńskich, względem używania tej nowej książki naukowej historyi naturalnej do ćwiczeń w płynnem czytaniu i do udzielania nauki historyi naturalnej co tydzień przez 2 godziny, zacząwszy od roku szkolnego 1842, i względem sprawienia potrzebnych obrazków w ramkach za szkłem stosowne wydały rozkazy.

Rozporządzenie gub. z dnia 10. Maja 1841 do 1. gub. 24934.

# a e i ch n i ß

Sauptichule, die Stude 3 Boll im Durchmeffer.

Schwerspath.
Steinsalz.
Alaunsalz.
Sprödglaberz (Silber).
Cinober (Quecksilber).
Rupfer.
Rupfersahlerz.
Rupfersied.
Rupfersalaur.
Rupfermalachit.

Cifenfies.
Magneteisenstein.
Rotheisenstein.
Brauneisenstein.
Spatheisenstein.
Bleiglanz.
Grunbleierz.

Zinkblende. Untimon(Spiesglanz).

Urfeniffied.
Mangan.
Schwefel.
Graphit.
Braunfoble.
Schwarzfoble.
Granit.
Porphyr.
Sandstein.

Ermächtigung des Commercial - Jollamtes in Suczawa zur Ausstellung der Erfatbolleten, Bezugs - und Berfendungefarten für den Moldauer Wein.

Laut Eröffnung der k. k. galizischen Cameral-Gefällen-Verwaltung vom 17. v. M. Z. 6492, ist das k. k. Commercial-Zollamt in Suczawa seit 24. Februar 1841 zur Ausstellung der Ersatzbolleten, Bezugs = und Versendungskarten für den Moldauer Wein ermachtiget.

Bovon die f. f. Kreisamter jur Verlautbarung im Kreise

in die Renntniß gefett werden.

Gubernial = Verordnung vom 10. Mai 1841 Gubernial = Jahl 31041.

83.

Behandlung der am 1. Mai 1841 in der Serie 413 verlosten Aerarial-Obligationen der Stände von Krai:1 zu
fünf und zu vier Percent.

In Folge eines Decretes der k. k. allgemeinen Hofkammer vom 2. d. M. wird mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. November 1829 3. 8345, Nachstehendes zur öffentlichen Kennt=niß gebracht:

J. 1.

Von den Obligationen, welche in die am 1. Mai 1841 verloste Serie 413 eingetheilt sind, nämlich:

Rrainerisch = ständische Uerarial = Obligationen ju 4 Percent

von Mro. 9912 bis Mro. 10117.

Rrainerisch = ständische Uerarial = Obligationen zu 4 Percent: für die Natural=Lieferung vom Jahre 1789 von Nro. 155 bis Nro. 706;

für die Natural-Lieferung vom Jahre 1790 von Mro. 275

bis Mro. 648;

für die Natural-Lieferung vom Sahre 1795 bis jum Jahre 1801 von Nro. 45 bis Mro. 7799.

Rrainerisch=ftandische Uerarial=Obligationen ju 5 Percent,

und zwar:

alte von Nro. 2 bis Nro. 1349, gratificirte von Nro. 3 bis Nro. 1176, ungratificirte von Nro. 4 bis Nro. 427, dann für Kriegsdarlehen von Nro. 3 bis Nro. 2246, Upowaźnienie Urzędu cłowego komercyjalnego w Suczawie do wydawania bolet uzupełniających, kart na sprowadzenie i wysełkę wina wołoskiego.

Podlug oznajmienia c. k. galicyjskiej Administracyi dochodów skarbowych z d. 17. p. m. do liczby 6492, dano c. k. komercyjonalnemu Urzędowi cłowemu w Suczawie upoważnienie do wydawania zacząwszy od 24. Lutego 1841 bolet uzupełniających i kart na sprowadzenie i wysełkę wina wołoskiego.

O czem się c. k. Urzędy cyrkułowe dla ogłoszenia w swo-

im obwodzie uwiadamia.

Rozporządzenie gub. z d. 10. Maja 1841 do liczby gub. 31041.

83.

Postępowanie z obligacyjami skarbowémi Stanów karnijolskich pięć i cztéroprocentowémi na dniu 1. Maja 1841 w rzędzie 413 wylosowanémi.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 2. b. m. podaje się niniejszem, odnośnie do okolnika z dnia 29. Listopada 1829 do liczby 8345, do publicznej wiadomości, co następuje:

Ŋ. I.

Z obligacyj umieszczonych w rzędzie 413, na dniu 1. Maja 1841 wylosowanym, mianowicie:

z obligacyj skarbowych Stanów Karnijolskich czteropro-

centowych, od liczby 9912 do liczby 10117;

z obligacyj skarbowych Stanów Rarnijolskich czteroprocentowych:

za dostawy w naturze z roku 1789, od liczby 155 do liczby 706;

za dostawy w naturze z roku 1790, od liczby 275 do

liczby 648;

za takież z roku 1795 do roku 1801, od liczby 45, do liczby 7799;

z obligacyj skarbowych Stanów Karnijolskich piecpro-

centowych, a zwłaszcza:

dawnych od liczby 2 do liczby 1349, gratyfikowanych od liczby 3 do liczby 1176, niegratyfikowanych od liczby 4 do liczby 427, i za pożyczkę wojenna od liczby 3 do liczby 2246;

15

werden die fünfpercentigen Capitalien im Nennwerthe des Capistals bar in Conv. Münze an die Glaubiger zurückbezahlt, und die in dieser Serie begriffenen vierpercentigen Obligationen wers den nach den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. Marz 1818 gegen neue mit vier Percent in Conv. Munze versinstiche Staatsschuld = Verschreibungen umgewechselt.

Die Mudzahlung der verlosten fünfpercentigen Capitalien beginnt am 1. Juli 1841 und wird von der Filial-Creditscasse in Laibach geleistet, bei welcher die verlosten Obligationen einzurreichen sind.

Mit der Zuruckzahlung des Capitals werden zugleich die darauf haftenden Interessen, und zwar bis 1. Mai d. I. zu zwei und einhalb Percent in Wiener Währung, für die Monate Mai und Junius 1841 hingegen die ursprünglichen Zinsen zu fünf Percent in Conv. Münze berichtiget.

Bei Obligationen, auf welchen ein Beschlag, ein Verboth, oder sonst eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitale-Uuszahlung bei der Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung verfügt hat, deren Ausbebung zu erwirken.

Bei der Capitale = Auszahlung von verlosten Obligationen, welche auf Fonde, Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Institute und andere Körperschaften lauten, finden jene Vorschriften ihre Unwendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligationen befolgt werden muffen.

Die Umwechslung der in die Verlofung gefallenen Kraisnerisch = fländischen Uerarial = Obligationen zu vier Percent gegen neue Staatsschuld = Verschreibungen geschieht gleichfalls bei der Filial = Ereditscasse in Laibach.

Die Zinfen der neuen Schuldverschreibungen in C. M. laufen vom 1. Mai 1841, und die bis dahin von den älteren Schuldbriefen ausständigen Interessen in Wiener Währung werden bei der Umwechslung der Obligationen berichtiget.

§. 8.

Den Besthern folcher Obligationen, deren Verzinsung auf eine andere Creditscasse übertragen ist, steht es frei, die Capistals = Uuszahlung und beziehungsweise die Obligations = Umwechstung bei der Filial = Creditscasse in Laibach, oder bei jener Cresditscasse zu erhalten, bei welcher sie bisher die Zinsen bezogen haben.

bedą kapitały piecproceutowe w wartości imiennej kapitału gotowizna w monecie konwencyjnej wierzycielom wypłacono, a obligacyje czteroprocentowe tym rzędem objęte, podług przepisów najwyższego Patentu z dnia 21. Marca 1818, na nowo czteroprocentowe w monecie konwencyjnej przynoszaco zapisy długów Stanu wymienione.

J. 2.

Wypłata wylosowanych pięcprocentowych kapitalów poczyna się dnia 1. Lipca 1841, i uiszczona będzie przez filijalną kasę kredytową w Lubianie (Laibachu), do któréj obligacyje wylosowane podawać należy.

ý. 3.

Z odpłatą kapitału uiszczone będą razem prowizyjo na nim ciążące, a to do 1. Maja r. b. po dwa i pół procentu w walucie wiedeńskiej, za miesiące zaś Maj i Czerwiec 1841 prowizyje pierwiastkowe po pięć od sta w monecie konw.

S. 4.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja lub inna jaka prenotacyja, zniesienie onych wyjednane ma być przed wypłata kapitalu u tej Instancyi, która sokwestracyję, kondykcyję lub prenotocyje nakazała.

J. 5.

Przy wypłacie kapitalu z obligacyj wydanych na rzecz funduszów, kościołów, klasztorów, fundacyj, zakładów publicznych i innych korporacyj, zastosowane być mają owo przepisy, które przy przeistaczaniu takich obligacyj, zachowane być powinny.

J. 6.

Wymiana wyłosowanych obligacyj skarbowych Stanów Karnijolskich cztéroprocentowych na nowe zapisy długów Stanu, nastąpi równie w filijalnej kasie kredytowej w Lubianie.

J. 7.

Prowizyje od nowych zapisów długów Stanu w mouecie konwencyjnej zaczynają się od 1. Maja 1841, a należące się do owego czasu z dawniejszych obligacyj pochodzace, wypłacone będą w walucie wiedeńskiej przy wymianie obligacyj.

( 8.

Posiadacom obligacyj, od których prowizyje wypłaca inna kasa kredytowa, wolno wypłatę kapitałow, a odnośnie wymiane obligacyj odbierać w kasie kredytowej filijalnej w Lubianie, lub w tej kasie, z której dotąd prowizyje pobierali. Im letteren Falle haben sie verlosten Obligationen bei der Casse einzureichen, aus welcher sie bisher die Zinsen erhoben haben.

Gubernial : Kundmachung vom 12. Mai 1841 Prafidial = Sahl 4176.

#### 84.

Die Quartiergelber und Natural Duartiere unterliegen feiner Diensttare.

Ueber die vorgekommene Frage, ob die Quartiergelder und Natural-Quartiere bei der Bemessung der Diensttare in Unschlag zu bringen seyen, ist mit allerhöchter Genehmigung vom 3. April d. J. entschieden worden, daß die Quartiergelder und Natural-Quartiere als in dem §. 178. des Stämpel = und Targesets vom 27. Jäner 1840 nicht begriffen, der Diensttare nicht unterliegen.

Hoffammer Decret vom 13. Mai 1841 Jahl 14721-1688. Subernial : Erledigung vom 10. April 1841 Gubernial : Jahl 27702.

#### 85.

Erläuterung über die Anwendung der allerhöchsten Entschließungen in Absicht auf die den Afatholiten zugestandenen religiösen Freiheiten und Gerechtsame.

Laut hohen Hofkanzlei = Decrets vom 30. v. M. Zahl 13780, baben Se k. k. Majestat nachfolgende allerhochste Entschließung

vom 29. Upril I. J. berabgelangen laffen:

»Veransaft durch Mir vorgetragene Zweifel und Bedenken gegen den Sinn, in welchem die Entschließungen vom 30. Juni 1832 und 23. Mai 1835 in Beziehung auf den Umfang der mit dem V. Urtikel des Ubtretungsvertrags vom 18. September 1773 den Ukatholiken zugestandenen religiösen Freiheiten und Rechte aufgefast und angewendet worden sind, sinde Ich nunmehr zu erklären: daß mit dem erwähnten Urtikel V. des Ubtretungsvertrages vom 18. September 1773 den mit dem Lande übernommenen akatholischen Gemeinden in Beziehung auf Eultuß und Disciplin jene religiösen Freiheiten und Rechte zugestanden worden sehen, welche zu der in jenem Urtikel bestimmten Zeit wirkslich in Ausübung gestanden sind.«

»In allen Uebrigen sind die Ukatholiken in Galizien nach ben für Meine deutschen Staaten bestehenden Vorschriften, jedoch unbeschadet derjenigen Begunstigungen zu behandeln, welche etwa einzelnen Gemeinden von den competenten Behörden im ordent-

lichen Wege jugestanden worden find.«

W tym razie podawać mają obligacyje do kasy, z której dotąd prowizyje pobierali.

Obwieszczenie gub. z d. 12. Maja 1841 pod liczbą prez. 4176.

84.

Pieniądze kwatérowe (na mieszkanie) i kwatéry w naturze nie podpadają taksie służbowej.

Na zrobione zapytanie, czy pieniądze kwaterowe i kwatery w naturze przy wymiarze taxy służbowej policzać trzeba, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższem postanowieniem z dnia 3. liwietnia t. r. uchwalić, że pieniądze kwaterowe i kwatery w naturze, jako nicobjęte (sem 178. Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Sttycznia 1840, taksie służbowej nie podpadają.

Dekret Kamery nadw. z d. 10. Kwietnia 1841 do l. 14721-1688, Ogłoszenie gub. z dnia 13. Maja 1841 do liczby gub. 27702.

85.

Obiaśnienie względem zastosawania najwyższych uchwał co do swobód i praw religijnych, akatolikom przyznanych.

Podlug brzmienia dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 30. z. m. za liczbą 13780, raczył Jego c. k. Mość następujące najwyższe postanowienie Swoje z dnia 29. Kwietnia r. b. nadeslać kazać:

»Przedłożone Mi watpliwości i namysły, w jakiem znaczeniu postanowienia z d. 30. Czerwca 1832 i 23. Maja 1835, względem objętości przyznanych akatolikom artykułem Vtym traktatu odstąpienia z dnia 18. Września 1773 praw i swobód religijnych, wydane i zastosowane zostały, spowodowały Mnie teraz zdeklarować: że pomienionym artykułem Vtym traktatu ustąpienia z dnia 18. Września 1773, gminom akatolickim z objęciem kraju zajętym, co do obrzędów i dyscypliny owe swobody i prawa religijne przyznane zostały, które w czasie tymże artykułem oznaczonym, rzeczywiście wykonywane były.«

»We wszystkich innych stosunkach, akatolicy galicyjscy, podlug przepisów dla Moich niemieckich prowincyj istniejacych w postępowaniu uważanymi być mają, bez naruszenia jednak owych ulg, które może poszczególnym gminom Wła-

dze przyzwoite drogą przepisaną przyznały.«

Bugleich haben auch Se. f. f. Majestät befohlen Das Weistere zu veranlassen, damit den allerhöchsten Entschließungen vom 30. Juni 1832 und 23. Mai 1835 in diesem Sinne Folge

gegeben werde.«

Hievon werden die k. k. Kreikamter mit Bezug auf den hierortigen Erlaß vom 21. Hornung 1837 Z. 35662 ex 1835 (Prov. Geseh. Samml. Seite 52) zur Wissenschaft und Benehmung mit dem Beisabe in die Kenntniß geseht, daß die Verstandigung des katholischen Curatclerus im Wege des Consisteriums und der evangelischen Seelsorger im Wege der Superintendentur unter Einem eingeleitet werde.

Subernial = Berordnung vom 14. Mai 1811 Subernial = Bahl 32860.

#### 86.

Betreffend die Anwendung bes vom Lalić gegen die Wafferichen bei Menichen empfohienen heilmittels.

Ditan hat aus den Berichten über die Beobachtung und prophilactische Behandlung der von wüthenden und wuthverdächtigen Thieren verlekten Individuen entnommen, daß einzelne Sanitätse Individuen die Tendenz der mit der hierortigen Verordmung vom 2 Upril v. J. Babl 20040 ergangenen Belehrung unrichtig auffaßend, die von dem Schullebrer Lalic als Heilmittel gegen die bereits ausgebrochene Wasserchen empfohlene Wurzel der Gentiana cruciata bei einer willkührlichen Modification der Gabe und der Urt der Darreichung auch als ein prophilactisches Mittel

bei erft zu beforgenden Sydrophobie gebrauchen.

Die f. f. Kreisamter werden baber angewiesen, fammtliche Sanitate = Individuen mit hinweisung auf die obbezogene und die bierortige Verordnung vom 3. Janer d. J. 3. 89916 - 840 aufmerkfam ju machen, daß sich die betreffende Belehrung nur auf Die Falle ber wirklich jum Musbruche gekommenen Bafferscheue begiebe, und daß in diefen, befonders wenn fich hiezu die Belegenheit in öffentlichen Krankenanstalten darbiethet, die pom Lalie empfoblene Beilmethode in ihrer gangen Musbehnung und ohne einer arbitraren Modification versuchsweise anzuwenden fen, daß dagegen bei von muthenden und muthverdachtigen Thieren verletten Individuen fo lange noch die Reichen der ausbrechenden Bafferfcbeu feblen, auch fein Gebrauch von der als Seilmittel und nicht als Prophplaticum empfohlenen genannten Wurzel zu machen, fondern unter genauer Beobachtung aller vorgeschriebenen polizeilichen Vorsichten und bei der nie außer Ucht zu laffenden vorgeschriebenen außeren Bebandlung der Bismunden eine entRozkazał oraz Najjaśniejszy Pan: »daléj, co potrzeba, rozporzadzić, aby najwyższe postanowienia z dnia 30. Czerwca 1832 i 23. Maja 1835 w tejże myśli dopełniane były.«

O tem obwieszcza się c. k. Urzędy cyrkułowe dla wiadomości i postępowania, a to z odnicsieniem się do rozporzadzenia tutejszego z dnia 21. Lutego 1837 za liczbą 35662 z r. 1835 (Zbiór Ustaw krajowych str. 52), a to z tym dokładem, że zawiadomienie duchowieństwa parafijalnego katolickiego przez Konsystorze a duchownych ewanjelickich przez Super-Intendencyję, wraz rozporządzonem zostało.

Rozporządzenie gub. z dnia 14. Maja 1841 do l. gub. 32860.

86.

O użyciu zaleconego przez Lalićego lékarstwa przeciwko wściekliźnie u ludzi.

doniesień o uważaniu i zapobieżném léczeniu osób pokasanych od wściekłych lub o wściekliznę podejrzanych zwierząt przekonano się, że niektórzy lékarze niepojąwszy należycie dażenia podanej rozporządzeuiem Rządu krajowego z dnia 2. Kwietnia p. r. do liczby 20040 nauki, używają zaleconego przez nauczyciela Lalić lékarstwa na wybuchłą już wściekliznę, to jest korzenia goryczki krzyżowej, zmieniając dowolnie dozę i sposób zadawania, także jako środka zaradźczego przeciw wybuchnąć mogącej wściekliźnie.

Zaleca się więc c. k. Urzędom cyrkułowym, ażeby, powołując się na wymienione powyżej rozporządzenie, tudzież na rozporządzenie gubernijalne z duia 3go Stycznia t. r. do liczby 89966-840, zwróciły wszystkich lékarzów uwagę na to, iż się ta nauka tylko na przypadki wybuchłej już wścieklizny ściąga, i że w takim razie, szczególnie jeżli się do tego w publicznych szpitalach trafia sposobność, zalecony przez Lalicego sposób leczenia w całej swojej rozciągłości bez najmniejszej dowolnej zmiany dla próby ma być użyty, że przeciwnie dla osób, pokąsanych od wścieklych lub o wściekliznę podejrzanych źwierząt, tak długo, jak długo nie ma oznak wybuchającej wścieklizny, nie należy uzywać zaleconego na lekarstwo a nie za środek zapobieżny korzenia, lecz ściśle przestrzegając wszelkie przepisane ostrożności policyjne i niezaniedbując nigdy przepisanego zewnętrznego leczenia rany z ukaszenia, użyć niezwłocznie stosownego, dawniejszemi zale-

sprechende, durch altere Empfehlungen und arztliche Erfahrung gerechtfertigte prophilactische Behandlung ohne Aufschub einzuleisten, und mit der nöthigen Ausdauer fortzuseten sep.

Subernial = Berordnung vom 19. Mai 1841 Gubernial = 3ahl 27879.

87.

Sinfictlich des Verfahrens bei Vornahme der Rirchen. und Pfarr . Baulichkeiten.

Uns Unlaß einer Seiner Majestät gemachten Unzeige, daß hierlandes der Fall mehrmalen eingetreten ist, daß Pfarrer die nöthige Ferstellung der Kirchen- und Pfarrgebäude nur durch Klagen gegen ihren Patron, Dominium oder Pfarrgemeinde erwirken können, und dadurch in eine unangenehme, selbst auf ihre Seelsorgerspflichten nachtheilig einwirkende Lage versest werden, wurde mit hohem Hoffanzlei-Decrete vom 14. December 1839 3.32002 verordnet, zur Beseitigung dieses Uebesstandes die erforderlichen

Magregeln zu treffen.

Da man fich nun aus den vielen Bauverhandlungen, Die von den verschiedenen Kreisamtern zur Ginficht der Landesstelle gelangen, die Ueberzeugung verfchafft bat, daß einerseits manch= mal die Ginleitung der Kirchen= und Pfarrbau-Berftellungen nicht fonell genug und nicht zwedmäßig erfolgt, andererfeits aber die Bornahme und Beendigung der bereits eingeleiteten Berftellungen febr periogert wird, und daß diese Bergogerungen, wo sie eintreten, hauptfachlich in einem ungeregelten Verfahren der Kreivamter und im Mangel ber erforderlichen Eviden, über die dieffalls ge= troffenen Berfügungen und festgesetten Termine ihren Grund baben: fo findet man fich veranlaßt, den f. f. Rreisantern die genaueste Beobachtung der dieffalls bestehenden Borschriften jur Pflicht zu machen, und den Kreisvorstebern zu empfehlen, auf den Bang der vorkommenden Bauverbandlungen ibre Aufmerksam= feit zu richten, damit durch ein umfichtiges Benehmen, und durch ein gerades hinwirken auf ben 3mert, derlei Bergogerungen und Bermicklungen befeitiget werden.

Es wird sich hiebei wesentlich darum handeln, daß sobald das Kreisamt durch eine Unzeige des Pfarrers, Dechants, oder sonst im anderen Wege von der Nothwendigkeit eines Baues oder einer Reparatur in Kenntniß gelangt, sogleich ermittelt werde, ob

a) der Bau oder die Reparatur bloß ein Privat = Patronate = Dominium und beffen Gemeinden, ober

b) mehrere Privat = Dominien und Gemeinden, oder endlich

c) auch das Kirchenvermogen einen öffentlichen oder fonst unter der befonderen Verwaltung des Staates stehenden Fond, nach den bestehenden Vorschriften zu treffen habe. ceniami i doświadczeniem lékarskiém stwierdzonego sposobu i z należytą wytrwałością prowadzie go dalej.

Rozporządzenie gub. z d. 19. Maja 1841 do liczby gub. 27879.

87.

O postępowaniu przy zaczęciu budowli kościelnych i plebańskich.

powodu doniesienia do Najjaśniejszego Pana, że w tutejszym kraju nieraz się to trafito, iż księża nie mogą wyjednać naprawy kościotów i budynków plebańskich tylko przez zaskarzenie patrona, dominijum albo gminy parafijalnej, a tem samem w przykre, nawet na ich obowiązki duchowne zły wpływ wywierające położenie przychodzą, rozporządziła wysoka Kancelaryja nadworna dekretem z dnia 14. Grudnia 1839 do liczby 32002, ażeby dla zapobieżenia temu złemu potrzebnych użyto środków.

Ponieważ się zaś Rząd krajowy z wielu do przejrzenia przesełanych mu rozpraw o budowlach przekonał, najprzód, że nakaz naprawy kościołów i budynków plebańskich niedosyć prędko i niestosownie nadchodzi; powtóre, że rozpoczęcie i dokończenie nakazanej już naprawy bardzo się zwleka, i że, gdzie się ta zwłoka zdarza, szczególnie z nieuregulowanego postępowania Urzędów cyrkułowych i z braku potrzebnéj ewidencyi wydanych w tym względzie rozporządzeń i ustanowionych terminów pochodzi; więc Rząd krajowy widzi się być spowodowanym nakazać c. k. Urzędom cyrkułowym jak najściślejsze istniejących przepisów przestrzeganie, a Przełożonym Urzędów cyrkułowych zalecić pilne na tok zachodzących interesów budowlanych baczenie, aby przez oględność i proste do celu dążenie zapobiedz podobnej zwłoce i zawiklaniu.

Chodzić tu będzie szczególnie o to, ażeby Urząd cyrkułowy zaraz, skoro się na doniesienie plebana, dziekana albo jakim innym sposobem dowie o konieczności budowy albo naprawy, dochodził:

a) czy budowę albo naprawę ma stosownie do istniejących
przepisów tylko dominijum prywatno i jego gminy, albo
b) kilka dominijów prywatnych i gmin, albo wreszcie

c) także majątek kościelny, publiczny, albo jaki inny pod szczególnym zarządem kraju zostający fundusz podejmować. In den Källen ad a) wird sich die kreisämtliche Umtshandlung auf den Auftrag zur Vornahme des Baues nach einem normalmäßigen Plane, oder der Reparatur, und auf die Ueberwachung des Dominiums beschränken, daß die Baulichkeit zweckmäßig eingeleitet, thätigst betrieben, und in dem sestzulichkein Termine vollendet werde. Zu diesem Ende hat das Kreisamt über das Fortschreiten der Baulichkeit sich durch gelegenheitliche Nachslichten des Kreis-Ingenieurs, Bau-Practicanten, oder des Bezirks-Commissars von der pünctlichen Auskührung seiner Aufträge die Ueberzeugung zu verschaffen, endlich im Falle eines eintretenden Saumsals sogleich vorschriftmäßige und energische Zwangsmittel eintreten lassen.

In den Fällen ad b), wenn die Baulichkeiten von dem Umfange sind, daß sie die Verfassung von Planen erfordern, hat gleich die freikämtliche Concurren; Verhandlung einzutreten, bei kleineren Reparaturen hingegen ist das Patronats-Dominium zur Vornahme der Concurren; Verhandlung und zur Nachweisung des Resultates binnen einer bestimmten genau zu überwachenden

Frist anzuweisen.

In den Fällen ad c) endlich ist jedesmal gleich über die erhaltene Unzeige von der Nothwendigkeit des Baues oder der Reparatur die kreisämtliche Concurrend-Verhandlung einzuleiten.

So oft nun der Fall der Concurrenz = Verhandlung von Seite des Kreisamtes eintritt, ist dieselbe in der Urt einzurichten, daß nachträgliche Verhandlungen im Commissions = oder Conceptwege vermieden werden, daher bei Festsehung des Termines zur Concurrenz = Verhandlung darauf Rücklicht zu nehmen, daß die Dominical=Vertreter und Ortsvorstände noch Zeit haben, von ihrem Machthaber sich die ersorderliche Ermächtigung zur Ubgabe einer desinitiven Erklärung einzuholen. In der Vorladung zu einer derlei Verhandlung wird ferner der Beisat beizusügen senn, daß diesenige Parthei, die zu der Verhandlung nicht erscheinen, oder dabei keine desinitive Erklärung abgeben sollte, sich dem von der anwesenden Concurrenz gesaßten Beschluße zu fügen has ben werde.

Die Aufmerksamkeit des Kreisamtes foll ferner darauf ge= richtet fenn, daß bei der Concurreng= Verhandlung die Aufgabe

derfelben vollkommen mit einem Male gelöft werde.

Diese Aufgabe ist:

a) die Nothwendigkeit der Bauführung oder Bauberstellung ju etheben,

b) nachzuweisen, welche Partheien die Berfiellungskoften ju

bestreiten haben,

c) diefelben über die Urt der Beitragsleiftung einzuvernehmen, endlich

W przypadkach pod a) czynność urzędowa Urzędu cyrkulowego ograniczać się będzie na daniu nakazu do rozpoczęcia budowy podług stosownego do normalnie przepisanego planu, albo do naprawy, i na nadzorowaniu dominijum, ażeby budowę stosownie rozpoczęto, jak najczyńniej dalej prowadzono i w ustanowić się mającym terminie ukończono. W tym celu powinien się Urząd cyrkulowy o postępie budowy przez okazyjonalne nadglądnienie ze strony inżeniera cyrkulowego, praktykanta budowniczego albo Komisarza obwodowego o ścistem dopełnieniu swoich rozkazów przekonać, wreszcie na wypadek opieszałości zaraz dozwolonych i energicznych środków zmuszających użyć.

W przypadkach pod b), jeżeli budowa jest tak obszerna, że wymaga ułożenia planów, powinna zaraz nastąpić rozprawa o konkurencyi w Urzędzie cyrkułowym, jeżeli zaś mniej znaczna naprawa, to przeprowadzenie rozprawy należy zlecić dominijum, przy którem jest patronat, i ściśle czuwać nad tem, aby rezultat w wyznaczonym terminie wykazało.

Nakoniec w przypadkach pod c), ma zaraz po odebraniu doniesienia o konieczności budowy albo naprawy nastąpić rozprawa w Urzędzie cyrkułowym.

Ile tedy razy trafia się, że w Urzędzie cyrkułowym toczą się rozprawy o konkureucyję, to tak je ułożyć potrzeba, aby na poźniej uniknąć rozpraw w drodze komisyjnej lub konceptowej, dla tego wyznaczając termin do rozprawy na to wzgląd mieć należy, aby zastępcy dominikalni i starsi z gminy mieli czas do udania się do swoich pryncypalów o potrzebne upoważnienie do dania ostatecznego oświadczenia. W wezwaniu na taką rozprawę należy też dodać to, że strona, któraby na rozprawę nie przybyła, albo się ostatecznie nie oświadczyła, musi się stosować do powziętego przez obecnych konkurentów postanowienia.

Maja też Urzędy cyrkułowe baczyć na to, ażeby na rozprawach konkurencyjnych zadanie onych od razu zupełnie było rozwiązane.

Tem zadaniem jest:

a) wyprowadzenie potrzeby budowania lub naprawiania;

b) wykazanie stron do ponoszenia kosztów budowy obowiazanych;

c) zapytaniu ich, w jaki sposób chcą swój zasiłek dawać;

nakoniec

d) die Urt der Bauausführung zu bestimmen. Bu diesem

Ende find:

ad a) Die Gebäude, um deren Herstellung es sich handelt, durch den Kreis-Ingenieur mit Beiziehung des Pfarrers und der concurrenzpflichtigen Partheien genau zu untersuchen, der Besund aufzunehmen, hierauf von dem Kreis-Ingenieur die Mittel zur Beseitigung der Baugebrechen anzugeben, und die Concurrenz-Partheien zu befragen, ob und was sie gegen den Besund und den Bauantrag zu erinnern sinden. Die allfalligen Einwendungen sind zu Protokoll zu nehmen, gehörig zu würdigen, und ist, in so ferne sie grundhältig besunden werden, hiernach das Bauprosject zu berichtigen, sonst aber deren gründliche Widerlegung nach dem Resultate des Local-Uugenscheines beizusügen.

ad b) Der Pfarrer wird anzugeben haben, ob die Kirche ein Vermögen besite, welches in Gemäßheit des zweiten Ubsabes des Kreisschreibens vom 17. Janer 1812 zum Baue verwendet werden könnte, und wer das Patronatsrecht über die Kirche ausübe. Auch hat derselbe das Verzeichniß der eingepfarrten Ortschaften, und der in jeder Ortschaft besindlichen Seelen seines Ritus zu liesern, welches dem Protokolle beizuschließen ist.

Wo es sich um Pfarrbaulichkeiten handelt, ist stets das lette nach den neuen Directiven aufgenommene, von der k. k. Provinzial-Staatsbuchhaltung richtig gestellte Pfarr-Inventar zur Fand zu nehmen, und hiernach der reine Ertrag der Pfründe in dem Commissions-Protokolle ersichtlich zu machen, um die Concurrenzpslicht des Pfarres zu den Patronats-Auslagen beurtheilen zu können. Mehstei ist bei Hersellungen der Pfarrwirthsschaftsgebaude ins Klare zu sehen, ob letztere Nebengebäude des Pfarrwohnhauses sind, oder aber auf einem eigenen Pfarrgute, oder abgesonderten Mayerhose im Zwecke der ausschließenden Be-wirthschaftung des Gutes oder des Mayerhoses bestehen.

Sollten übrigens von einer oder der anderen Concurrenz= Parthei gegen die ihr zugemuthete Concurrenzpflicht Einwendun= gen erhoben werden, so ist hierüber in der Urt die Erörterung zu pflegen, daß das Kreisamt oder die Landesstelle der Nothwen= diakeit überhoben werde, dießfalls eine nachträgliche Erhebung

anzuordnen. hierauf find :

ad c) Die eingepfarrten Dominien und Gemeinden einzuvernehmen, ob und in wieserne sie sich ihrer Beitragsleistung
(die ihnen der Quantität nach erst nach Verfaßung der Pläne
und Ueberschläge bekannt gegeben werden wird), in natura, oder
aber in den zu erhebenden, und vom Kreis-Ingenieur anzugebenden Localpreisen entledigen wollen, wobei es den Dominien
unbenommen ist, dießfalls unter einander ein beliebiges Uebereinkommen zu treffen.

d) oznaczenie sposobu wykonania budowy. W tym celu

nalezy

do a) kazać budynki, o których naprawe chodzi, inżenierowi cyrkułowemu, z wezwaniem do tego plebana i strony do konkurowania obowiązanej, rozpoznać, stan onych opisać, potem ma inżenier podać środki do uchylenia uszkodzeń budowy i zapytać strony konkurujące, czy i co mają przeciw wnioskowi budowniczemu do zarzucenia. Zarzuty te należy zawsze wziąć do protokółu, należycie ocenić, i w miarę tego, jak dalece uzna się one za uzasadnione, sprostować projekt budowniczy; w przeciwnym zaś razie, dowodne onych odparcie podług rezultatu naocznego zwiedzenia dołączyć.

Do b). Pleban powinien powiedzieć, czy kościół posiada majątek, któregoby stosownie do ustępu 2go okolnika z dnia 17. Stycznia 1812 można było użyć na budowę, i do kogo należy prawo prezentowania parochów. Obowiązany też jest podać spis posad do parasii należących i znajdujących się w każdej posadzie dusz jego obrządku, któren się do protokółu dołączy.

Gdzie idzie o budowy plebańskie, tam zawsze należy zajrzeć do ostatniego podług nowych przepisów zrobionego i przez c. k. Izbę obrachunkową sprawdzonego inwentarza parafijalnego, i podług niego podać w protokóle komisyjnym czysty dochód z beneficyjum, aby można było osądzie obowiązek parocha do konkurowania w wydatkach patronackich. Prócz tego w razie naprawy plebańskich budynków gospodarskich wyjaśnić należy, czy one są przyleglemi domu plebańskiego budynkami, albo też się w osobnych dobrach plebańskich, albo w oddzielnym folwarku w celu wyłącznego zarządzania dobrami lub folwarkiem znajdują.

Gdyby z resztą którakolwiek z stron konkurujących przeciwko wymaganemu od niej obowiazkowi konkurowania miała co do zarzucenia, to w tym względzie należy w taki sposób rzecz rozpoznac, aby Urząd cyrkułowy albo Rzad krajowy niepotrzebował nakazywać dodatkowego w téj mierze rozpoznania. Potem wypada:

do c) należące do parasii dominija i gminy zapytać, czy i jak dalece chcą się z swojej powinności, (którą im się co do ilości dopiero po ułożeniu planów i kosztorysów oznajmi), wywiązać, w naturze, czy też składając cenę miejscową, jaka się okaże, a którą inżenier cyrkułowy poda, wszakże Dominijom woluo się w tej mierze między sobą podług upodobania porozumieć.

ad d) Die Frage über die Art der Bauausführung, ob nämlich der Bau im Wege der eigenen Regie oder der Unternehmung auszuführen sep, entfällt überall, wo zum Baue das Kirchenvermögen oder ein öffentlicher Fond concurrirt, weil in diesen Fällen die Ausführung im öffentlichen Unternehmungswege als Regel gilt. Desto nothwendiger ist es, daß bei Baulichkeiten, wobei nur Private concurriren, über die Bauausführung schon bei der Concurrenz = Verhandlung ein Uebereinkommen oder ein Beschluß gesaßt werde, um ohne weitere Rückfragen gleich den Bau einleiten zu können.

Die Baueinleitung wird im Falle ber Concurrenz eines öffentlichen Fondes von der Landesstelle, fonft aber unmittelbar

von den Kreisamtern getroffen.

In ersterer Beziehung haben die Kreisamter lediglich eine vollständige und gründliche Instruirung ihrer Unträge, ferner nach Umständen die erforderlichen Vorbereitungen zum Baue sich angelegen seyn zu lassen, damit die Abverlangung von nachträg=

lichen Erhebungen oder Behelfen vermieden werbe.

In soferne aber die Baueinleitung im eigenen Wirkungskreise des Kreisamtes gelegen ist, wird es dessen Aufgabe seyn,
auf Grundlage des von der Concurrenz gesasten Beschlußes und
des Bauoperates, entweder eine öffentliche Licitation auszuschreis
ben, und sodann mit dem dießfälligen Bestbiether in Vertres
tung der Concurrenz den Vertrag rechtsverbindlich abzusschießen, oder aber dem von der Concurrenz bestimmten, oder
in Ermanglung einer dießfälligen Uebereinkunst vom Kreisamte
auszussellenden Leiter und Rechnungsführer des Baues die nöthis
gen Weisungen zu ertheilen, und hievon gleichzeitig die sämmts
lichen Concurrenz Partheien unter Anschluß des VertheilungsAusweises zu verständigen.

So wie man übrigens hierorts in einzelnen Fällen zur Sicherstellung der Unternehmung gleich bei der Baueinleitung darauf dringt, daß von den Concurrenz-Partheien ein angemessener Theil des auf sie entfallenden Baubeitrags zur Kreicasse erlegt werde, eben so muß man dem Kreisamte die Einhaltung eines ähnlichen Verfahrens bei den Baueinleitungen, die dasselbe im eigenen Wirkungskreise trifft, empfehlen, damit der Unternehmer oder Bauleiter aus Mangel an Fond zur Einstellung des Baues nicht

gezwungen werde.

Nach der bisherigen Erfahrung wird von Seite der Kreisämter die Controlle der Bauausführung beinahe immer nur den

Pfarrern überlaffen.

Diese Maßregel ist in den Fällen, wenn der Bau im Unsternehmungswege sichergestellt ist, allerdings zweckmäßig, weil einerseits der betreffende Pfarrer von selbst in die Lage kommt,

Do d). Pytanie, jak ma być budowa uskuteczniona, to jest, czy budowa pod własnym zarządem, czy też przez przedsiębierce ma być uskuteczniona, jest niepotrzebne, gdzie do budowy majątek kościelny, albo jaki fundusz publiczny konkuruje, albowiem w takim przypadku uskutecznia się budowę zwyczajnie przez przedsiębiercę. Tem potrzebniej będzie, ażeby przy budowach, do których tylko osoby prywatne przyczyniać się mają, co do uskutecznienia budowy już podczas rozpraw o konkurencyi umówiono się, albo postanowienie powzięto, aby niepotrzebując znowu robić zapytań, zaraz można było kazać wziąć się do budowy.

Rozpoczęcie budowy nakazuje w razie konkurencyi funduszu publicznego Rząd krajowy, w przeciwnym razie bezpośrednio Urząd cyrkułowy.

W piérwszym względzie powinny Urzędy cyrkułowe jedynie postarać się o dokładne i gruntowne opatrzenie dowodami (instruowanie) swoich wniosków, tudzież podług okoliczności o potrzebne przygotowania do budowy, aby się mogło obejść bez dodatkowych rozpoznawań i dowodów.

O ile wszakże rozpoczęcie budowy należy do obrębu działalności Urzędu cyrkułowego, o tyle będzie to jego rzeczą, na zasadzie powziętego przez współobowiązanych (konkurentów) postanowienia i operatu budowlanego, albo rozpisać publiczną licytacyję i potém z najlepiej ofiarującym w zastępstwie konkurentów prawomocną zawrzeć ugodę, albo też ustanowionemu przez konkurentów, albo w razie braku stosownej umowy przez Urząd cyrkułowy ustanowić się mającemu zarządcy i prowadzącemu rachunki budowy dać potrzebne zlecenie, a zarazem, załączając wykaz podziałowy, uwiadomić o tém wszystkie strony konkurujące.

Równie jak Rząd krajowy w pojedyńczych przypadkach dla pewności przedsiębierstwa zaraz przy nakazaniu rozpoczęcia budowy na to nastaje, ażeby strony konkurujące stosowną część przypadającego na nich datku złożyły do kasy cyrkułowej, tak też zaleca Urzędom cyrkułowym przestrzeganie takiegoż postępowania w razie nakazywania rozpoczęcia budowy, nalezącej do ich obrębu działalności, aby przedsiębierca, albo zawiadujący budową nie był zmuszony z braku funduszu zaprzestać budowy.

Podług dotychczasowego doświadczenia poleca Urząd cyrkułowy prawie zawsze kontrolę wykonania budowy plebanowi.

Ten środek jest istotnie bardzo stosowny, jeżeli budowa w drodze przedsiębierstwa jest zapewniona, raz, że pleban sam przez się przychodzi w położenie przekonania się o posich von den Fortschritten des Baued, wobei er überdieß zunächst interressirt ist, zu überzeugen, andererseits aber bei Erstattung von Unzeigen über allfällige Stockungen der Baulichkeit, da er hier eigentlich gegen den Unternehmer auftritt, nicht leicht in eine Collisson mit den Concurrenz = Partheien gerathen kann. Wo aber der Bau von dem Privat=Patronats=Dominium in eigener Regie geführt wird, oder wo sonst die Ursache der Stockung deselben nicht am Unternehmer, sondern an den Concurrenz = Partheien liegt, wird es angemessen sehn, die erwähnte Controle nach Thunlichkeit nicht dem Pfarrer allein, dessen guted Einver= nehmen mit dem Patron, den Dominien und Gemeinden hiebei gefährdet werden könnte, auszubürden, sondern sich in dieser Beziehung anderer geeigneten Mittel zu bedienen.

Gubernial = Verordnung vom 23. Mai 1841 Gub. Jahl 21319 ex 1839.

## 88.

Todienscheine belgischer in ben f. f. Staaten verstorbener Unterthanen haben die Seelsorger von Amtswegen auszusertigen.

Laut herabgelangten hohen Hoffanzlei Decretes vom 9. v. M. Bahl 10524-994, ist von Seite der königl. belgischen Regierung das Unsinnen gestellt worden, daß bei Sterbfällen belgischer Unterthanen in den k. k. Staaten Todtenschiene ausgefertigt, und dieselben im diplomatischen Wege ihr zukommend gemacht werden. Da die königl. belgische Regierung mit diesem Einschreiten die Zusicherung eines reciproken Verfahrens, das von ihr auch bereits in Gang geseht worden ist, verbunden hat; so sand sich die k. k. vereinte Hoffanzlei im Einverständniße mit der k. k geheimen Hoffund Staaskanzlei bestimmt, dem gedachten Begehren in gleicher Urt, wie es mit der den k. k. Kreisämtern mit dem Gubernial-Erlaße vom 23. Upril 1836 Zahl 22945 bekannt gegebenen Hoffverordnung vom 31. März 1836 rücksichtlich der französischen Unterthanen angeordnet wurde, zu entsprechen.

Dem zu Folge wird den k. k. Kreisamtern im Grunde des bezogenen hohen Decretes aufgetragen, fogleich die Einleitung zu treffen, daß in Sterbfällen notorisch belgischer Unterthanen von den Seelforgern (welche bei sich ergebenden Zweifeln über die Nationalität des Verstorbenen bei den Ortsobrigkeiten die nöthige Erkundigung einzuziehen haben) Todtenschiene von Umtswegen ausgefertigt, und dem betreffenden Ordinariate eingesendet werden.

Subernial = Verordnung vom 27. Mai 1841 Gubernial = 3ahl 30931.

stepie budowy, która go i tak najbliżej obchodzi, powtóre, że czyniac doniesienie o przerwaniu budowy a występując właściwie przeciwko przedsiębiercy, nie łatwo przychodzi w kolizyję z stronami konkurującémi. Gdy się zaś budową trudni dominijum prywatne patronatowe, albo gdy powodem przerwania budowy nie jest przedsiębierca, lecz strony konkurujące, to najstosowniej byłoby wymienionej kontroli ile możności nie wkładać na samego plebana, którenby się mógł patronowi, dominijum albo parasii narazić, lecz użyć w tej mierze innych stosownych środków.

Rozporządzenie gub. z d. 23. Maja 1841 do l. gub. 21319 z r. 1839.

## 88.

Zaświadczenia śmierci belgijskich, w c. k. Państwie Austryjackiem zmarłych poddanych, mają parochowie z urzędu wydawać.

Podług dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 9 p. m. do liczby 10524-994, zrobił Rząd król. belgijski odezwę, aby na wypadek śmierci poddanych belgijskich w Państwie Austryjackiem poświadczenia śmierci były wydawane i temuż przeselane. Ponieważ Rząd król. belgijski z tą odezwą polączył zapewnienie wzajemnego postępowania, które nawet już w wykonanie wprowadził, więc c. k. połączona Kancelaryja nadworna, porozumiawszy się z c. k. tajną Kancelaryją Dworu i Państwa, uznała za stosowną przychylić się do pomienionego życzenia właśnie tak, jak to w udzielonem, a uwiadomieniem gubernijalnem z dnia 23. Kwietnia 1836 do l. 22945 ogłoszonym dekrecie nadwornym z dnia 31go Marca 1836 względem poddanych francuzkich nakazano.

W skutek tego nakazuje się na mocy wymienionego dekretu c. k. Urzędom cyrkułowym zalecić zaraz, ażeby na przypadek śmierci wiadomych belgijskich poddanych parochowie, (którzy w razie watpliwości względem narodowości zmarłego, mają u Zwierzchności miejscowej zasięgnąć bliższej wiadomości), wydawali z urzędu poświadczenia śmierci i przeselali je do właściwego ordynaryjatu.

Rozporządzenie gub. z d. 27. Maja 1841 do liczby gub. 30931.

89.

Stämpelflicht der Quittungen über Steuer . Einhebunge.

Die hohe f. f. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 3. April 1841 Zahl 9004 - 1050 bedeutet, daß die Quittungen der Steuer-Perceptions-Behorden über die Einhebungs-Percente im Sinne des Stampel = und Targeseßes vom 27. Janer 1840 stämpelpflichtig sind.

Wovon die f. f. Cameral-Bezirfe-Verwaltungen zur Dar-

nachachtung verständigt werden.

Verordnung der k. k. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 27. April 1841 Zahl 11619.

Subernial = Berordnung vom 27. Mai 1841 Gubernial = Sahl 33418, an fammtliche f. f. Kreisamter.

90.

Die Behebung gerichtlicher Depositen und ihre Absuhr an die Kreiscassen betreffend.

Bon der bierortigen, an fammtliche Rreiscaffen erlaffenen Berordnung vom 23. November 1839 3. 74728, wienach die Ubfubr eines Betrages, welcher nicht durch ein landrechtliches, fondern durch ein stadtisches oder ein Dominical = Depositenamt an eine Rreiscasse ju leiten ift, nicht nach ben Bestimmungen ber mit der hierortigen Verordnung vom 9. Upril 1836 Bahl 15906 bekannt gegebenen Instruction, sondern in derselben Urt, wie bei jedem andern Betrage, namlich von Geite des betreffenden Da= gistrate oder Dominiums por sich ju geben habe, und daß die Kreiscaffen abnliche Ubfuhren nur über Auftrag der competenten Beborde annehmen durfen, bat es gang abzufommen, und bei dem in der ermabnten Instruction festgefesten Erundsate, daß berlei Betrage bei den betreffenden gerichtlichen Depositenamtern erhoben werden muffen, ju verbleiben. Da jedoch die Bebebung folther Betrage, die bei ben Depositenamtern außer dem Umteorte einer Kreiscaffe erliegen, mittelft eigener Ubsendung eines Caffebeamten, dem Caffedienfte abtraglich feyn, und Roften ver= urfachen wurde, findet man zu bestimmen, daß derlei Geldbetrage von dem betreffenden politischen Magistrate ober der Steuer= bezirfe = Obrigfeit, je nachdem ein folches gerichtliches Deposit bei dem Magistrate oder dem Dominium erliegt, gegen von der Kreiscasse nach ber bezogenen Instruction ausgestellte Quittungen

89.

Kwity na procenta od poboru podatków podlegaja stęplowi.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna wskazała dekretem z d. 3. Kwietnia 1841 za liczbą 9004-1050, że kwity Władz pobierających podatki na procenta od poboru tychże, w myśl Ustawy stęplowo-taksowej z dnia 27. Stycznia 1840, stęplowi podlegają.

O czem c. k. Administracyje powiatowe dla zachowania

obwieszcza się.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 27.

Kwietnia 1841 do liczby 11619.

Rozporządzenie gub. z dnia 27. Maja 1841 pod liczby gub. 33418, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

90.

O podnoszeniu depozytów sądowych i o oddawaniu onych do kas cyrkułowych.

Wydane do wszystkich kas cyrkułowych rozporządzenie Rządu krajowego z d. 23. Listopada 1839 do liczby 74728, podług którego oddawanie kwoty, mającej być nie przez Urząd depozytowy Sądu szlacheckiego, lecz przez miejski lub dominikalny, do kasy cyrkułowej odesłanej, nie podług przepisu ogłoszonej rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 9. Kwietnia 1836 do liczby 15906 instrucyi, lecz tak samo, jak każda inna kwota, to jest przez właściwy Magistrat albo Dominijum uskutecznione być ma, i że kasy cyrkułowe takie przeséłki tylko na rozkaz przynależnej Instancyi przyjmować moga, ma całkiem ustać, a ustanowione w wymienionej Instrukcyi prawidło, że takie kwoty należy podnosić z właściwego sądowego Urzędu depozytowego, ma pozostać w swej mocy. Gdy atoli podnoszenie kwot z Urzędów depozytowych, niebędących w miejscu urzędowem kasy cyrkułowej przez wysłanego umyślnie urzędnika cyrkułowego byłoby przeszkodą w służbie kasowej, więc uznaje się za rzecz stosowna nakazać, ażeby takie kwoty pieniężne właściwy Magistrat polityczny, albo Zwierzchność poborowa stosownie do tego, czy taki sądowy depozyt złożony jest w Magistracie lub Dominijum za wydanym podług wymienionej Instrukcyi przez kasę cyrkułowa kwitem podniesione i do kasy cyrkulowej przy sposobności oddawania erhoben, und an die Kreiscasse gelegenheitlich der Steuerabsuhr ohne Bergütung von besonderen Reisekosten abgeführt werden, welche jedesmal, wenn ein Magistrat politischer Ubtheilung oder eine Steuerbezirks Dbrigkeit zur Behebung eines solchen gerichtslichen Deposits angewiesen wird, von dem Kreisamte unter Benennung desselben zu dem Behuse in die Kenntniß zu sehen ist, um auf der Parthie, wo das betreffende Deposit im Contobuche zur Einnahmsschuldigkeit vorgeschrieben erscheint, die kreisämtliche Berständigung und den Namen des zur Behebung delegirten Magistrats oder der Steuerbezirks-Obrigkeit anzusehen, in Fällen aber, wo die Vorschreibung längere Zeit ohne Ersolg bleibt, hies von dem Kreisamte die Unzeige zu erstatten, und demselben auch jederzeit die Eröffnung zu machen, wenn sie ohne Intervenirung des Kreisamtes zur Empfangsnahme eines derlei gerichtlichen Desposits von der competenten Behörde die Weisung erhält.

Sievon werden die f. f. Kreisamter zur eigenen Darnachsachtung und Verständigung der Dominien und Magistrate mit dem Bedeuten in die Kenntniß geseth, daß es dem Ermessen der Kreisamter überlassen wird, in Fällen, wo ein gerichtliches Desposit in einem bedeuterndeen Betrage zu beheben ist, zu dieser Behebung einen Kreisamtsbeamten bei Gelegenheit von andern Commissionen mit thunlichster Vermeidung von besonderen Reise

fosten ju bestimmen.

Gubernial : Berordnung vom 28. Mai 1841 Gubernial = Jahl 14205.

## 91.

Die Militar - Urlauber, bann Patental - und mit Refervations - Urkunden versehenen Invaliden burfen nur gegen Bewilligung ber Militar - Behörden getraut werden.

Laut hohen Hoffanzlei-Decretes vom 3. Mai d. J. B. 12402-696, hat der f k. Hoffriegsrath wahrgenommen, daß nicht selten Militär = Urlauber, dann Patental = und mit Reservations-Urkunden betheilten Individuen von Obrigkeiten Heiraths = Bewilligungen ertheilt werden, was den bestehenden Vorschriften geradezu ent gegen ist, nach welchen die beurlaubte Militär = Mannschaft ohne Bewilligung der Militär = Behörde keine giltige Ehe eingehen kann.

Den f. f. Kreisamtern wird daber in Gemäßheit des erwähnsten hoben Hoffanzlei = Decretes der g. 14. der, mit Kreisschreiben vom 22. Juni 1837 Bahl 34683 befannt gemachten erläuternden Bestimmungen hinsichtlich der Gerichtsbarkeit über die bis zur Einberufung beurlaubte Militär = Mannschaft mit dem Bemerken in Erinnerung gebracht, daß die Curat = Geistlichkeit durch die

podatków bez wynagrodzenia osobnych na podróż wydatków oddane były, która zawsze, ile razy Magistrat wydziału politycznego, albo Zwierzchność poborowa odbierze nakaz do podniesienia takiego depozytu sadowego, uwiadomi o tém Urząd cyrkutowy, wymieniając nazwisko, a to w tym celu, ażeby w miejscu, gdzie właściwy depozyt w książce rachunkowej (kontowej) do pobrania jest zapisany, umieścić oznajmienie Urzedu cyrkutowego i nazwisko delegowanego do podniesienia Magistratu, albo Zwierzchności poborowej; w razie zaś, gdyby zapisana do pobrania kwota długi czas nie nadeszła, donieść o tem Urzędowi cyrkutowemu; i ażeby mu zawsze, ile razy kasa bez pośredniczenia Urzędu cyrkutowego dostanio rozkaz od właściwej Instancyi do odebrania depozytu sądowego, o tem oznajmić.

O tem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla przestrzegania z swej strony i ogłoszenia Dominijom i Magistratom, a to z ta uwaga, iż to zdaje się na Urząd cyrkułowy, ażeby w razie, gdy znaczna kwota z depozytu sądowego ma być podniesiona, wyznaczył urzędnika cyrkułowego do podniesionia przy sposobności innych komisyj, a to ile możności

bez osobnych kosztów podróży.

Rozporządzenie gub. z d. 28. Maja 1841 do liczby gub. 14205.

## 91.

Urlopnikom wojskowym, tudzież inwalidom patentowanym i z obwarowaniem tylko za daném pozwoleniem Instancyj wojskowych ślub dawać można.

Podług brzmienia dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 3. Maja r. b. za liczbą 12402-696, dostrzegła c. k. nadworna Rada wojenna, że częstokroć urlopnicy wojskowi, tudzież inwalidzi patentowani i z obwarowaniem, dostają od Zwierzchności pozwolenie do żenienia się, co wyraźnie trwającym przepisom sprzeciwia się, podług których żołnierze urlopowani bez pozwolenia Władzy wojskowej małżeństwo ważnie zawrzeć nie mogą.

Stosownie więc do pomienionego dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej przypomina się c. k. Urzędom cyrkułowym sf. 14. przepisów objaśniających, okolnikiem z dnia 22. Czerwca 1837 za liczbą 34683 ogłoszonych, względem juryzdykcyi nad żołnierzami do czasu powołania ich urlopowanymi, a to z tym dokładem, iż duchowieństwo po parafijach przez

Consistorien und Superintendentur angewiesen werden, die Mislitar = Urlauber und die mit Patental = und Reservations-Urkunden versehenen Invaliden nur dann zu trauen, wenn sie die Heiraths-Bewilligung der Militar = Behörden nachzuweisen im Stande sind.
Subernial = Verordnung vom 28. Mai 1841 Subernial = 3abl 34512.

92.

Die Concessionirung und Uebermachung ber Pfannhammer betreffend.

Leber eine vorgekommene Unfrage eines Berggerichtes in Betreff der Concessionirung und Ueberwachung der Pfannhämmer, hat die hohe Hoffammer im Münz = und Bergwesen unterm 27. v. M. 3. 5281 zu erinnern befunden, daß jene Pfannhämmer, welche ein der Montan = Jurisdiction unterstehendes Product ganz oder theilweise verarbeiten, der Montan = Jurisdiction, diejenigen hinz gegen, welche kein dem Montanissicum unterstehendes Material verbrauchen, der Concessionirung der politischen Behörden untersliegen.

Gubernial = Verordnung vom 29. Mai 1841 Gubernial = Jahl 36634, an

sammtliche f. f. Kreisamter.

93.

Fristbestimmung zur Behebung ber Gebühren bon Schotterrenten (Grundvergutungen.)

Dei Gelegenheit der von den k. k. Kreiscassen halbjährig vorsgelegten Ausweise über die Passivrückliande des Strassenbaufonsdes, hat sich zu wiederholten Malen die Bemerkung aufgedrungen, daß eine bedeutende Summe von Schotterrenten (Grundvergüstungen) für mehrere Jahre rückständig ausgewiesen werden, wosdurch die Nachweisung der Passivrücklande immer mehr erschwert, und die gewünschte Ordnung in den periodischen Ausgaben des genannten Fondes gestört wird.

Es ergibt sich aber auch durch die Nichterhebung dieser Gesbuhren in der gehörigen Zeit bei der bestehenden Vorschrift, daß die angewiesenen, über ein Jahr unerhoben gebliebenen Beträge erst dann wieder flüßig gemacht werden können, wenn hierzu eine neuerliche Bewilligung erwirkt wurde, der Uebelstand, daß die

Beschäfte fich immer mehr baufen.

Man glaubt nicht ohne Grund eine Urfache bievon darin fuchen ju muffen, daß die Verständigungen ber Vergutunges

lionsystorze i Superintendencyje odebrać ma zlecenie, urlopników wojskowych i inwalidów za patentami lub dokumeutami zastrzegającemi, wtenczas tylko zaślubiać, gdy pozwolenie do ženienia się od Władzy wojskowej uzyskane okazać zdolaja.

Rozporządzenie gub. z dnia 28. Maja 1841 do l. gub. 34512.

92.

O koncesyjonowaniu i nadzorowaniu hamerni blach panewnych.

Na uczynione zapytanie pewnego Sądu górniczego względem koncesyjonowania i nadzorowania hamerni blach panewnych, odkazała wysoka nadworna Kamera w rzeczach mennicznych i górniczych pod dniem 27. z. m. za liczba 5281: iż hamernie blach panewnych, wyrabiające całkowicie lub częściowo produkt podległy juryzdykcyi górniczej, podlegają juryzdykcyi górniczej, owe zaś, co spotrzebowują materyjał niepodlegający górnictwu, podlegają koncesyjonowaniu Instancyj politycznych.

Rozporzązenie gub. z dnia 29. Maja 1841 pod liczbą gub. 36631,

do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

93.

Oznaczenie terminu do pobiérania należytości dochodów z zwiru czyli szutru, (wynagrodzenia za uży-

cie gruntu).

Z okoliczności składanych co półroku przez kasy cyrkułowe wykazów zaległości biernych funduszu drogowego, dostrzezono juž kilkakrotnie, že znamienita suma dochodów z źwiru (wynagrodzenia za użycie gruntu) od lat kilkunastu zalegających wykazywana bywa, przez co wykazywanie zaległości biernych coraz trudniejszem się staje i pożadany porządek w wydatkach peryjodycznych pomienionego funduszu przerwy doznaje.

Z powodu zaś niepodnoszenia tych należności w czasie przyzwoitym, obok trwającego przepisu, że ilości asygnowane dłużej, jak przez rok nieodbierane, wtenczas dopiero znowu płatnemi stać się moga, gdy ku temu nowe zezwolenie uzyskaném zostanie, urosla niedogodność, żo czynności urzedo-

we coraz się wiecej mnożą.

Rząd krajowy upatruje przyczynę tego, jak się zdaje nie bez zasady w tem, że poborcy tych wynagrodzeń przez Percipienten durch die k. k. Kreibamter, oder was sicher am hausfigsten der Fall ist, durch die Dominien und Magistrate nicht in der gehörigen Weise geschehen.

Indem man sonach den Kreidamtern die größte Genauigsteit bei den dießfälligen Intimationen an die Unterbehörden emspfiehlt, wird denselben zugleich aufgetragen, den Letteren die pünctliche Verständigung der betreffenden Partheien unter Bestrohung mit empfindlichen Polizeistrafen zur Pflicht zu machen.

Ilm aber schon jest die gewünschte Ordnung wieder herzusstellen, wird den k. k. Kreisamtern verordnet, sammtliche Domisnien zur Verständigung ihrer Unterthanen in die Kenntniß zu seigen, daß man nunmehr zur Erhebung der gegenwärtig rückständigen Gebühren an Grundvergütungen einen Termin von vier Monaten vom Tage dieser Verordnung angefangen, sestzusstellen befunden habe, und für die Folge erinnere, daß diese Beträge binnen Jahresfrist nach Verlauf der fälligen Raten zu erheben seiner neuerlichen Unweisung, die Auszahlung bei den k. k. Kreisseassen, welche hievon unter Einem wegen der strenge zu beobsachtenden Zeitfristen verständigt werden, wieder erfolgen könnte.

Gubernial = Berordnung vom 4. Juni 1841 Gubernial = Jahl 35004.

# 94.

Stämpelpflichtigfeit der zur Sicherstellung der Gefällsstrafen von den Paribeien ausgestellten Burgichafts. Urfunden.

Uus Unlaß einer bierorts vorgekommenen Unfrage, ob die zur Sicherstellung der Gefällsstrafen von den Partheien ausgestellten Burgschafts = Urkunden nach s. 81. Zahl 4. des Stämpel = und Targesebes stämpelfrei zu betrachten sind? wird bedeutet: daß derlei Bürgschafts = Urkunden nicht unter die nach s. 81. Zahl 4. des Stämpel = und Targesebes stämpelfreien Schriften zu reihen, sondern vielmehr nach den s. 7. oder 17. desselben Gesebes stämpelpslichtig zu behandeln sind, weil einestheils dieses Geseb urskunden von Schriften genau unterscheidet (s. 6., 81., 82. 2c.), indem es in den s. 7. bis 24. bloß von Urkunden, dagegen in den s. 25., 49., 68. 2c. bloß von Schriften handelt; anderntheils aber die im s. 81. Zahl 4. des Stämpel = und Targesebes ausgesprochene Stämpelbefreiung, als Uusnahme, strenge zu interpretiren ist.

c. k. Urzędy cyrkułowe, lub, co pewnie najczęściej się tralia, przez Dominija i Magistraty nienależytym sposobem zawiadomieni bywają.

Zalecając Urzędom cyrkułowym jak największą dokładność w uwiadomieniu o tem Instancyj podwiadnych, nakazuje się onym wraz tymże Instancyjom pod ostrą karą policyjną zalecić, aby strony w tej mierze udział mające z punktualnością zawiadomione były.

Dla przywrócenia zaś już teraz pożądanego porządku, rozporządza się c k. Urzędom cyrkułowym, aby wszystkie Dominija dla uwiadomienia ich poddanych obwieście, że do podniesienia zaległych obecnie wynagrodzeń za użycie gruntów termin czterech miesięcy od dnia rozporządzenia niniejszego poczynając nateraz postanowionym został, a razem na przyszłość upomnieć, że tego wynagrodzenia należytości w ciągu jednego roku po upłynieniu rat zapadłych podniesione być mają, albowiem po upływie tego czasu, wypłata takowych w c. k. kasach cyrkulowych, które o tem wraz dla ścislego przestrzegania terminów uwiadamia się, dopiero po wyjednaniu nowej asygnacyi nastąpićby mogła.

Nozporządzenie gub. z dnia 4. Czerwca 1841 pod 1. gub. 35004.

## 94.

O powinności wydawania przez strony na stęplu dokumentów porękojemnych dla zabezpieczenia kar za wykroczenia dochodowe.

powodu uczynionego tu zapytania, czyli dokumenta porękojemne dla zabezpieczenia kar za przestępstwa dochodowo przez strony wydawane, podług §fu 81. liczby 4 Ustawy stęplowej i taksowej za wolne od stęplu uważać należy? wskazuje się: iż podobne dokumenta porękojemne nie należy liczyć między pisma podług §fu 81. liczby 4 Ustawy stęplowotaksowej od stęplu wolne, ale raczej podług §f. 7. lub 17. tej samej Ustawy, jako stęplowi podlegające w postępowaniu uważane być mają; ponieważ ta Ustawa z jednej strony rozróżnia dokumenta od pism (§f. 61., 81., 82. etc.), mówiąc w §f. 7. do 24. o samych dokumentach, przeciwnie zaś w §f. 25., 49., 68. etc. o samych pismach; z drugiej zaś strouy uwolnienie od stęplu w §fie 81. l. 4 Ustawy stęplowotaksowej wyrzeczone, ściśle jako wyjątek tłómaczyć należy.

Biernach haben sich die f. f. Cameral-Bezirks-Verwaltungen, die ausübenden Uemter und die Unterfuchungs = Unterinspectoren in vorkommenden Fallen zu benehmen.

Berordnung ber f. f. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 1. Mai 1841 Bahl 11676.

Gubernial : Erledigung vom 5. Juni 1841 Gubernial : Jahl 37716.

95.

Aufdingung ber Lehrjungen burch Witmen eines Gewerbs.
und Reifterrechtsbesiters.

Uus Veransassung eines Recurses einer Meisterswitwe gegen die ihr untersagte Aufdingung von Lehrjungen, hat die k. k. vereinigte Hofkanzlei im Einvernehmen mit der k. k. allgemeinen Hofkammer, die nachstebende bobe Weisung zu erlassen gefunden:

mer, die nachstebende bobe Weisung zu erlassen gefunden:
Da der Witwe eines Gewerbs = und Meisterrechtsbesißers die Fortführung des Gewerbes ohne Veschrankung der damit versbundenen Rechte nach dem Gesehe zusteht, so muß ihr auch das mit dem Gewerbs = und Meisterrechte verbundene Befugniß Lehrziungen aufdingen und halten zu durfen, ohne Beschrankung zusacstanden werden.

Das Bedenken wegen nicht ordnungsmäßiger Ausbisdung der Lehrjungen ist nicht gegründet, da der Gewerbsbetrieb felbst

burch fachfundige Berfführer ausgeubt werden muß.

Wovon die k. k. Kreisamter zufolge hohen Hofkanzlei = Descretes vom 14. Mai 1841 3. 10632 die Magistrate und Ortssobrigkeiten zur genauen Nachachtung in die Kenntniß zu sehen haben.

Gubernial = Berordnung vom 12. Juni 1841 Gubernial = Bahl 38813.

96.

Wegen Rotirung fammtlicher in den Kaufen und Berkaufen umgefetten Quantitäten aller zu Markte gebrachten Artifeln zur Ermittlung ber Marktpreife.

Dan hat aus den von einigen Kreisamtern in Betreff der Erspebung und Notirung der Getreide Marktpreise erstatteten Bestichten mißfällig wahrgenommen, daß die dießfalls bestehenden Vorschriften nicht mit der erforderlichen Genauigkeit und Umsicht vollzogen und gehandhabt werden.

Man findet fich daher bestimmt in diefer Beziehung die Beflimmungen des Kreisschreibens vom 13. Janer 1829 3. 58865

Podług tego zachować się mają w zdarzających się wypadkach c. k. Administracyje powiatowe, Urzędy wykonawcze podinspektorowie śledzący.

Rozporządzenie c. k. połączonej Administracyi dochodów skarbo-wych z dnia 1. Maja 1841 pod liczbą 11676.

Uwiadomienie gub. z d. 5. Czerwca 1841 do liczby gub. 37716.

# 95.

O przyjmowaniu chłopców w rzemiosło przez wdowy po właścicielu jakiego rzemiosła, czyli profesyi i majsterstwa.

Z powodu rekursu pewnéj wdowy po majstrze rzemieślniczym, przeciwko danemu jej zakazowi przyjmowania chłopców w rzemiosło podług opisu, wydała c. k. połączona Kancelaryja nadworna, znośnie z c. k. Kamera nadworna, nastę-

pujace rozporządzenie:

Gdy wdowie po właścicielu jakiego rzemiosła i majsterstwa dalsze prowadzenie tego rzemiosła służy podług prawa bez ograniczenia połączonych z tem praw, przeto i prawo przyjmowania w termin utrzymywania chłopców z prawem rzemiosła i majsterstwa połaczone, bez ograniczenia przyznane być musi.

Uwaga względem nienależnego kształcenia się chłopców jest bezzasadna, gdyż samo prowadzenie rzemiosła lub profesyi wykonywane być musi przez biegłego w rzeczy werkmistrza.

O czem c. k. Urzędy cyrkulowe w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 14. Maja 1841 za liczba 10632, zawiadomić mają Magistraty i Zwierzchności miejscowe dla ścisłego zachowania.

Rozporządzenie gub. z dnia 12. Czerwca 1841 pod 1. gub. 38813.

## 96.

O zapisywaniu ilości wszystkich artykułów na targ znoszonych i przy kupnie i przedaży w obrocie bedacych, dla wymiarkowania cen targowych.

Z raportów względem dochodzenia i zapisywania cen targowych zboża, przez niektore Urzędy cyrkulowe poczynionych, z nieukontentowaniem postrzeżono zostało, że przepisy w tej mierze istnace nie są tak ściśle i przezornie jak należy dopełniane i zachowywane.

Spowodowany więc uważa się Rząd krajowy ponowić w tym względzie przepisy okolnika z dnia 13. Stycznia 1829 za

in Erinnerung zu bringen, und die f. f. Kreibamter zur genaues flen Befolgung berfelben anzuweisen, insbesondere aber ift darauf

gu feben, daß

1. die zu Markte gebrachten Feilschaften, besonders die Getreidegattungen, Beu und Stroh auf bestimmte Pläße gewiesen werden, um hiedurch die Uebersicht der von jedem einzelnen Urzitel vorhandenen Quantitäten zu gewinnen, und dem mit der Erhebung der Marktpreise bestimmten Marktpersonale die Urbeit zu erleichtern. Ift

2. strenge darauf zu halten, daß in Marktorten, wo regulirte Magistrate bestehen, die Magistrats-Referenten, die sich gewöhnlich dieser Verpflichtung zu entziehen suchen, die Erhebung der Marktpreise mit Beiziehung zweier rechtlicher Bürger aus der Gemeinde, die des Lesens und Schreibens kundig sind, und mit Beiziehung des Polizei-Revisors vornehmen.

Diefe aus der Gemeinde zu mahlenden zwei Burger find alle Jahre, und wenn es die Umflande erheischen, auch vor 21usgang deffelben zu wechseln, und durch andere vertrauenswurdige

Individuen zu erfegen.

Eben jo ift nicht zu unterlaffen, mas ohnehin mit jener Weifung ausbrucklich angeordnet ift, daß in Kreisstädten ein mit biesem Geschäftszweige vertrauter Kreisamtsbeamter zur Uebermabung des Verfahrens der zur Erhebung der Marktpreise bestimm-

ten Commission angewiesen werde.

3. Sollen so viel als möglich Käufe und Verkaufe sammt den darin umgesetten Quantitäten aufgenommen, die Marktpreise erhoben, und in das Marktprotokoll eingetragen werden, und ist die Aufnahme bloß zweier oder dreier Käufe und Verkaufe durchaus nicht genügend und zweckentsprechend. Es ist daher zu versfügen, daß das Marktpersonale am Markttage am Marktplatze frühzeitig erscheine, und den ganzen Tag über, so lange Käufe und Verkause Statt haben, auf demselben verbleibe; denn nur dadurch wird es möglich den wahren Preisverhältnissen der versschiedenen Marktartikel näher zu kennen.

4. Nicht minder ist darauf zu sehen, daß auch die Kreis-Commissare bei ihren Dienstreisen sich von der richtigen Erhebung der Marktpreise und der ordnungsmäßigen Führung des Markt-Protokolls überzeugen, und hierüber die vorgeschriebenen vierteljährigen Berichte regelmäßig, und mit ihren bei allenfalls wahrgenommenen Gebrechen auf Verbesserung abzielenden Unträgen

erstatten.

5. Ift das Marktproktooll von allen Gliedern der Markts-Commission jedesmal gleich bei Eintragung der Marktpreis= notizen zu unterfertigen.

Gubernial : Verordnung vom 18. Juni 1841 Gubernial : Jahl 25437.

liczbą 58865 i zalecić c. k. Urzędom cyrkułowym najściślejsze onych przestrzeganie, a w szczególności, aby na to baczyły, by

- 1. przyniesione na targ artykuły przedajne, osobliwie zboże, siano i słoma odkazane były na płace ku temu wyznaczone, aby tym sposobem można przejrzeć ilość każdego poszczególnego gatunku i ulżyć trudu urzędnikom targowym wyznaczonym do wymiarkowania ceny targowej.
- 2. Surowo na to czuwać, by w miejscu, gdzie się targi odbywają i Magistrat urcgułowany znajduje się, Referenci magistratualni, którzy się pospolicie od tego obowiazku usuwają, ceny targowe z przyzwaniem dwóch uczciwych mieszczan z gminy, którzyby czytać i pisać umieli, tudzież z przyzwaniem rewizora policyi, wymierzali.

Tych dwóch z gminy wybiéranych mieszczan należy co rok, a gdy okoliczności tego wymagać będą, i przed wyjściem roku odmieniać i innych dwóch zaufania godnych na zastępstwo dawać.

Niezaniedbywać równie, co już prócz tego owem rozporządzeniem wyraźnie nakazano, by w miastach cyrkułowych urzędnik cyrkułowy z tą galęzią czynności publicznych obeznany, do nadzoru w postępowaniu komisyi dla dochodzenia cen targowych wyznaczonej, odkazany był.

- 3. Kupna i przedaże, wraz z ilościami artykulów w obrocie będących, tyle, ile tylko można spisywane, ceny targowe dochodzone i do protokółu targowego zaciąguione być mają; albowiem zapisanie tylko dwóch lub trzech czynności kupna i przedaży nie jest bynajmniej dostatecznem i celowi odpowiednem. Rozporządzić więc należy, by urzędnicy targowi w dzień targu wcześnie na targowicy znajdowali się i przez cały dzień, dopóki kupować i przedawać będą, tamże zostawali, bo tym tylko sposobem można będzie prawdziwy stosunek cen rozmaitych artykułów targowych dokładniej wyśledzić.
- 4. Niemniej uważać należy i na to, by także Komisarze cyrkułowi przy objazdkach służbowych o należytem wybadaniu cen targowych i porządnem prowadzeniu protokolów targowych przekonywali się, i na to przepisane ćwiereroczne sprawozdania regularnie, i gdyby jakowe chyby dostrzegali, z wnioskiem do poprawienia tego, podawali.
- Protokół targowy podpisać mają wszystkie członki komisyi targowej, a to za każdym razem zaraz przy wpisywaniu powziętych cen targowych.

Rozporządzenie gub. z dnia 18. Czerwca 1841 pod 1. gub. 25437.

97.

Erhöhung der Tare von Blutegel.

Dit Bezug auf den hierortigen Erlaß vom 29. November 1839 3.82289 wird den k. k. Kreisamtern bedeutet, daß man die Tare für einen brauchbaren Blutegel auch für den Monat April von 4 fk. duf 10 fr. Conv. Münze zu erhöhen befunden habe. Für die übrigen eilf Monate hat es bei der mit der bezogenen Verordnung festgeseten Tare für einen brauchbaren Blutegel zu verbleiben, namtich vom 1. Jäner bis Ende März, und rücksichtlich nach der obigen Bestimmung bis Ende April 10 fr. sage Zehn Kreuzer, vom 1. Mai bis Ende October 4 fr. sage Vier Kreuzer, und vom 1. November die Ende December jeden Jahres mit 8 fr. sage Ucht Kreuzer Conv. Münze für jedes Stück Blutegel.

Wovon die k. k. Kreisamter das Upotheker = fo wie das chyturgische Gremium und das Sanitäts = Personale mit dem Beisate zu verständigen haben, daß die erhöhete Tare der Blutsegel mit dem Monate Upril 1842 ihre Unwendung findet.

Subernial : Derordnung vom 18. Juni 1841 Gubernial : Bahl 35796.

#### 98.

Ausdehnung der bestehenden Borfdriften hinsichtlich der Giderheitsmaßregeln gegen die Gefahr der Explosionen bei Dampfmaschinen, auf alle Arten von Dampfteffeln.

Seine f. f. Majestät haben mit allerhöchster Entschließung vom 11. Mai d. J. zu bestimmen geruhet, daß die mit dem hierortigen Kreisschreiben vom 23. Upril 1831 Bahl 22416, in Folge des hohen hoffanzlei Decretes vom 30. März 1831 Bahl 7627, vorgeschriebenen Sicherheitsmaßregeln gegen die Gefahr der Explosionen bei Dampsmaschinen künftig auf alle Dampskessel, sie mögen zur Erzeugung von Dämpsen als bewegende Triebkraft, oder für andere industrielle Zwecke benüht werden, anzuwenden sind.

Es hat daber von der im f. 9. jener Unordnung gemacheten Unterscheidung gwifchen ben Dampfapparaten ju chemischen

und mechanischen Zwecken abzukommen.

Ausgenommen von diefer Vorschrift sind nur die kleineren Dampfapparate in chemischen und pharmaceutischen Laboratorien, und überhaupt alle Dampfkeffel, bei welchen die gewögnliche Spannung des Dampfes nicht den vierten Theil einer Atmosphäre beträgt.

Podwyźszenie taksy na pijawki.

Z odniesieniem się do rozporządzenia tutejszego z dnia 29. Listopada 1839 pod liczbą 82289 wskazuje się, że uznano za sluszne, aby taksę za jedną pijawkę do użycia służącą, także na miesiąc Kwiecień ze 4 kr. na 10 kr. m. k. podwyższyć. Na resztę jedenaście miesięcy pozostać ma przy taksie rozporządzeniem powołanem za jedną pijawkę do użycia służącą ustanowionej; a mianowicie od 1. Stycznia do końca Marca, a właściwie podług powyższego przepisu do końca Kwietnia przy 10 kr., mówię dziesięciu krajcarach; od 1. Maja do końca Października przy 4 kr., mówię czterech krajcarach; a od 1. Listopada do końca Grudnia każdego roku przy 8 kr., mówię ośmiu krajcarach m. k. za każdą sztukę pijawki.

O czem c. k. Urzędy cyrkułowe tak grono aptekarzy, jako chyrurgów i urzędników zdrowia z tym dokładem zawiadomić mają, że taksa podwyższona pijawek z miesiącem Kwie-

tnia 1842 początek bierze.

Rozporządzenie gub. z dnia 18. Czerwca 1841 do 1, gub, 35796.

98.

Rozciągnienie istniejących przepisów względem środków ostrożności przeciw niebezpieczeństwu pękania maszyn parowych także na wszelkie gatunki kotłów parowych.

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższem postanowieniem z dnia 11. Maja r. b. postanowić, ażeby przepisane okolnikiem Rządu krajowego z dnia 23. Kwietnia 1831 do liczby 22416, w skutek dekretu wysokiej c. k. Kancelaryi nadwornej z d. 30. Marca 1831 do liczby 7627, środki ostrożności przeciw niebezpieczeństwu pękania maszyn parowych na przyszłość zastosować do wszystkich kotłów parowych bez względu, czy też służą do tworzenia pary, jako siły poruszającej, albo do innego celu przemysłowego.

Ustaje wiec zrobione w ssie 9. owego rozporządzenia rozróżnienie aparatów parowych do robót chemicznych i me-

chanicznych.

Z pod tego przepisu są wyjęte pomniejsze aparaty parowe w laboratoryjach chemicznych i aptécznych i w ogólności wszystkie kotły parowe, w których prężność pary nie wynosi czwartej części ciśnienia atmosfery.

Ueberhaupt durfen Dampfkessel erst dann eingemauert wers den, wenn sie amtlich untersucht, und jum Gebrauche anwends bar erklärt worden sind.

Welches hiemit in Folge boben Hoffanzleidecretes vom 16. Mai d. J. Bahl 15396 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial : Rundmachung vom 18. Inni 1841 Gubernial : Jahl 38833.

## 99.

Befchluß ber deutschen Bundesversammlung zum Schupe der inländischen Berfasser mufikalischer und dramatischer Berke gegen unbefugte Aufführung derfelben.

Die deutsche Bundesversammlung hat in ihrer zehnten Sißung vom 22. Upril 1. J. zum Schuße der intandischen Versaßer musstälischer Compositionen und dramatischer Werke gegen unbefugte Aufführung und Darstellung derselben, im Umfange des Bundesgebiethes, folgende Bestimmungen in Unwendung zu bringen besschlossen:

- 4. "Die Aufführung eines dramatischen oder mustkalischen Werkes, im Ganzen oder mit Abkurzungen, darf nur mit Erstaubniß des Autors, seiner Erben oder sonstiger Rechtsnachfolger Statt finden, so lange das Werk nicht durch den Druck versöffentlicht worden ist «
- 2. "Dieses ausschließende Recht des Autors, seiner Erben oder sonstigen Rechtsnachfolger, soll wenigstens während zehn Jahren von der ersten rechtmäßigen Aufführung des Werkes an, in sämmtlichen Bundesstaaten anerkannt und geschüßt werden. Sat jedoch der Autor die Aufführung seines Werkes ohne Nen-nung seines Familien oder offenkundigen Autor-Namens irgend Jemanden gestattet, so findet auch gegen Andere kein ausschlies ßendes Recht Statt.«
- 3. »Dem Unter oder dessen Rechtsnachfolgern sieht gegen jeden, welcher dessen ausschließendes Recht durch öffentliche Unfführung eines noch nicht gedruckten dramatischen oder musikalisichen Werkes beeinträchtigt, Unspruch auf Entschädigung zu.«
- 4. »Die Bestimmung dieser Lekteren, und der Urt, wie dieselbe gesichert und verwirklicht werden soll, so wie die Festsetung der etwa noch neben dem Schadenersate zu leistenden Geldußen, bleibt den Landesgesetzen vorbehalten, stets ist jedoch der ganze Betrag der Einnahme von jeder unbesugten Aufführung ohne Ubzug der, auf dieselbe verwendeten Kosten und ohne

W ogólności niewolno dopóty zamurowywać kotlów parowych, dopóki nie będą urzędownie rozpoznane i do użytku za zdolne uznane.

Co się niniejszém w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 16. Maja r. b. do liczby 15390 do po-

wszechnej wiadomości podaje.

Obwiesczenie gub. z dnia 18, Czerwca 1841 do l. gub. 38833.

## 99.

Uchwała Związku Niemieckiego dla dania opieki autorom krajowym dzieł muzycznych i dramatycznych przeciwko nieuprawnionemu onych przedstawieniu.

Zgromadzenie Związku Niemieckiego uchwaliło na dziesiątem posiedzeniu z dnia 22. Kwietnia r. b. dla dania opieki autorom krajowym utworów muzycznych i dzieł dramatycznych przeciwko nieuprawnionemu onych przedstawianiu, ustanowić w obwodzie terytoryjum związkowego następujące przepisy:

1. »Przedstawienie dzieła dramatycznego, albo też muzycznego, w całości lub w skróceniu, tylko za pozwoleniem autora, tegoż spadkobierców lub innych prawa nabywców nastąpić może, a to tak długo, dopóki dzielo to drukiem upo-

wszechnione nie będzie.«

2. »To wyłączne prawo autora, jego spadkobierców, lub innych prawa nabywców, ma być we wszystkich Paústwach związkowych, przynajmniej przez lat dziesięć od pierwszej przedstawy uprawnionej takiego dzieła uznawane i bronione. Gdyby zaś autor pozwolił komu przedstawić dzieło swoje, nie wymieniając swojego rodzinnego lub powszechnie znanego nazwiska autorskiego, natenczas i przeciwko drugim nie ma on żadnego wyłącznego prawa.«

3. »Autor, lub w jego prawa wstępujący, mają przeciwko każdemu, coby ich wyłączne prawo, przez publiczne przedstawienie dziela dramatycznego lub muzycznego jeszcze niedrukowanego, naruszył, prawo działać o wynagrodzenie.«

4. »Ustanowienie wynagrodzenia i sposób zabezpieczenia takowego i przyprowadzenia go do skutku, równie jak ustanowienie oprócz wynagrodzenia szkody, może jeszcze jakiej kary pieniężnej, zostawia się Ustawom krajowym; zawsze jednak cała ilość przychodu z każdego nieuprawnionego przedstawienia bez potracenia kosztów téj przedstawy i bez różnicy,

Unterschied, ob das Stud allein oder in Verbindung mit einem andern, den Gegenstand der Aufführung ausgemacht hat, in Beschlag zu nehmen.«

Welches hiemit in Folge hohen Hoffanzleidecretes vom 15. Mai 1841 Zahl 14977, zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Subernial = Rundmachung vom 18. Juni 1841 Gubernial = Jahl 40400.

## 100.

Sinsichtlich der den Postmeistern, Postadministratoren und Posterpeditoren zustehenden Befreiung von der Militärpslicht.

Seine k. k. Majestät haben mit allerhochster Entschließung vom 22. Mai d. J. über die von der k. k. vereinigten Hofkanzlei im Einvernehmen mit dem k. k. Hofkriegsrathe und der k. k. allgemeinen Hofkammer der allerhöchsten Schlußkassung unterzogenen Unträge, in Betreff der Frage, in welcher Eigenschaft die Postmeister zu conscribiren seven, und ob sie der Militarpslicht untersliegen, folgende Grundsäße zu genehmigen geruht:

1. Sollen die im Beste eines Erblichkeits - Privilegiums befindlichen Postmeister, so wie jene, welche von der allgemeinen Soffammer als Postmeister mit Decret angestellt werden, die gangliche Befreiung vom Militar in so lange zu genießen haben, als sie sich in den ihre Befreiung begründeten Verhaltniffen besinden, und den Postdienst per son lich nicht aber durch einen

Stellvertreter beforgen.

2. Sollen diejenigen Gerrschafts, Guts = und einfache Postsbesiter, welche eine erbliche Post haben, den Postmeisterdienst aber nicht selbst versehen, sondern durch einen mit Genehmigung der allgemeinen Kofkammer aufgenommenen beeideten Postadminisstrator oder Posterpeditor versehen lassen, auf die den Postmeisstern zu 1. eingeraumte Begünstigung keinen Unspruch haben, sie sind daher in Bezug auf die Militärpslicht nach ihrer sonstigen personlichen Eigenschaften zu classisieren.

3. Kaben jene Postmeister, deren Unstellung sich nur auf eine mit Genehmigung der allgemeinen Hoffammer abgeschlosse= nen Diensvertrag grundet, nur das Recht auf die zeitliche Be= freiung, und auch dieses nur für die Dauer des Vertrages.

Hievon werben jedoch diejenigen ausgenommen, welche ih= ren persönlichen Eigenschaften nach, wie z. B. als Udelige, als Rückenbesitzer einer Ruslical=Realität u. f. w. in die Cathegorie der ganz Befreiten schon gehören, zu der sie dann auch classissisticit werden muffen. czyli sztuka sama jedna, lub razem z inną była przedmiotem

przedstawy, zagrabioną być ma.«

Co niniejszém w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 15. Maja 1841 za liczbą 14977, do powszechnej wiadomości podaje się.

Obwieszczenie gub. z dnia 18. Czerwca 1841 do 1. gub. 40400.

## 100.

O uwolnieniu pocztmistrzów, zawiadowców i ekspedytorów pocztowych od powinności służenia w wojsku.

ego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 22. Maja r. b. na wnioski c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej, w porozumieniu z c. k. nadworną Radą; wojenną i powszechną c. k. Kamerą nadworną, do najwyższej uchwały podane, co do zapytania, w jakim charakterze pocztmistrze konskrybowani być mają, i czyli powinności służenia w wojsku podlegają, następujące zasady uchwalić:

- 1. Pocztmistrze, mający w posiadaniu przywilej dziedziczny, równie i ci, co przez powszechną Kamerę nadworną jako pocztmistrze za dekretem umieszczeni są, używać mają zupelnego uwoluienia od wojskowości tak długo, dopóki zostawać będą w stosunkach to uwolnienie powodujących i służbę pocztmistrza sprawować osobiście a nie przez zastępców.
- 2. Owi zaś posiadacze majętności ziemskiej i pospolitej poczty, którzy mają poczte dziedziczną, ale służby pocztmistrza nie sami, tylko za zezwoleniem powszechnej Kamery nadwornej, przez przyjętego i przysięglego administratora lub ekspedytora pocztowego sprawują, nie mają żadnego prawa do przyznanej pocztmistrzom ad 1. prerogatywy; należy ich przeto pod względem powinności służenia w wojsku klasyfikować podług innych własności osobistych.
- 3. Pocztmistrze, których posada pochodzi tylko z kontraktu służby za dozwoleniem powszechnej Kamery nadwornej zawartego, mają prawo tylko do czasowego uwolnienia od tej powinności, i to tylko dopóki kontrakt trwać będzio.

Od tego wszakże wyłączeni są ci, którzy już z osobistych wlasności, n. p. jako szlachta lub posiadacze gruntu rustykalnego i t. p., do kategoryi zupełnie uwolnionych należą, do któréj także klasyfikowani być powiúni.

4. In die Cathegorie der zeitlich Befreiten gehoren auch die beeideten Postadministratoren, dann jene beeideten Posterpes ditoren, welche statt der Postmeister den Postdienst beforgen.

Bu diefer Cathegorie konnen aber nur jene Individuen gerechnet werden, welche nach vorläufiger Genehmigung der obersten Hof = Postverwaltung oder der f. f. allgemeinen Hofkammer in nachstehenden Fallen angestellt und beeidet worden sind, und zwar:

aa) Wenn auf einer Poststation wegen Ubleben bes Postmeisflere ober wegen beffen Suspension ber Postmeistereposten

unbefest ift.

- bb) Wenn (was bei erblichen Poststationen einzutreten pflegt) einer Witwe, einer zur Zeit der Posterledigung noch minderjährigen Person, einem Gerrschafts- oder Gutsbestzer oder
  sonst an Temand eine Poststation zufällt, oder verliehen wird,
  der den Postdienst nicht in eigener Person beforgen kann,
  sondern zur Haltung eines beeideten Postadministrators oder
  Posterpeditors genöthigt ist, und hiezu die Genehmigung der
  obersten Hof = Postverwaltung erhalten hat.
- 5. Wird ben beeideten Postadministratoren und Posterpeditoren die zeitliche Befreiung nur fur die Beit ihrer Dienstleiftung in dieser Eigenschaft zugestanden.

Dagegen haben folche Erpeditoren, welche neben den Postdienst personlich ausübenden Postmeistern fungiren, auf die Befreiung von der Militarpflicht keinen Unspruch.

Von dem Inhalte diefer allerhöchsten Entschließung werden die f. k. Kreisamter in Folge des hoben Soffanzlei=Decretes vom 27. Mai 1841 Bahl 16758 zur eigenen Wiffenschaft und Nach=achtung als auch zur Verständigung aller Conscriptions = Obrig= keiten in die Kenntniß gesett.

Gubernial : Verordnung vom 19. Juni 1841 Gubernial : 3abl 42134.

## 101.

Für Civil - Beamtens . Maifen barf auf ben Fortbezug ber Erziehungs . Beiträge als Gnadengaben auch nach erreichtem Normalalter von Amtswegen eingerathen werben.

Laut hohen Hoffanglei = Decretes vom 27. Upril 1. J. Bahl 10587 - 1479, haben Seine Majestat nach einer Eröffnung der hohen allgemeinen Hoffammer mit allerhöchster Entschließung vom 25. Jäner 1841 zu genehmigen geruhet, daß unbeschadet des mit Hoffanglei = Decrete vom 24. Februar 1837 Bahl 4728 ber Can=

4. Do kategoryi czasowie uwolnionych należą także przysięgli administratorowie poczty i przysięgli ekspedytorowie pocztowi, którzy za pocztmistrzów służbę pocztową sprawują.

Do téj kategoryi atoli takie tylko osoby liczone być mogą, które za poprzedniczem zezwoleniem najwyższego nadwornego poczt Zarządu, lub c. k. powszechnej Kamery nadwornej w następujących wypadkach na posadzie pocztowej umieszczonemi i zaprzysiężonemi zostały:

 aa) gdy posada pocztinistrza na któréj stacyi pocztowej przez śmierć lub zasuspendowanie pocztinistrza nie jest obsa-

dzona;

bb) gdy stacyja pocztowa, (jakto przy dziedzicznych stacyjach wydarzać się zwykło), przypadnie lub nadana będzie wdowie, osobie podczas opróżnienia poczty jeszcze małoletniej, posiadaczowi dóbr lub wsi, albo komu takiemu, który nie może osobiście sprawować służby pocztowej, ale zniewolonym jest utrzymywać przysięgłego administratora lub ekspedytora poczty i na to otrzyma pozwolenie od najwyższego nadwornego poczt Zarządu.

5. Administratorom i ekspedytorom poczty przysieglym przyznaje się doczasowe uwoluienie tylko przez czas sprawo-

wania przez nich slużby w tymże charakterze.

Przeciwnie, ekspedytorowie sprawujący służbę obok administratorów służbę pocztowa osobiście wykonywających, nie mają żadnego prawa do uwolnienia ich od powinności służe-

nia wojskowo.

O treści tego najwyższego postanowienia obwieszcza się c. k. Urzędy cyrkułowe w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 27. Maja 1841 pod liczbą 16758 dla własuej wiedzy i zachowania, jako też dla zawiadomienia o tem wszystkich Zwierzchności konskrypcyjnych.

Rozporządzenie gub. z dnia 19. Czerwca 1841 pod l. gub. 42134.

## 101.

O dalsze pobiéranie dodatków na edukacyją jako darów łaski dla siérot po urzędnikach cywilnych, wolno także po osiągnionym wieku normalnym wstawić się doradnie z urzędu.

Podług brzmienia dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z duia 27. Rwietnia r. b. za liczbą 10586-1479, raczył Najjaśniejszy Pan podług oznajmienia wysokiej powszechnej Kamery nadwornej, najwyższem postanowieniem z dnia 25. Stycznia 1841 zezwolie, iż bez naruszenia najwyższego listu ga-

desstelle bekannt gemachten allerhöchsten Cabinetsschreibens vom 21. Februar 1837, in Zukunft bei rücksichtswürdigen Umständen Unträge auf den Fortbezug der Erziehungsbeiträge und Pensionen für Civil = Beamtens = Waifen als Gnadengabe nach erreichtem Normalalter bis zur Vollendung der Berufs-Studien, oder wenn sie bei einer öffentlichen Behörde practiciren, bis zur Erlangung eines Adjutums oder einer befoldeten Unstellung, jedesmal auch ohne besondere allerhöchste Aufforderung, von Umtswegen der aller

bochften Schluffaffung unterzogen werden durfen.

Weiters haben Se. k. k. Majestat mit derfelben allerhöchsten Entschließung allergnädigst zu gestatten gerubet, daß für Civil-Beamtens = Waisen, welche als Gemeine ex propriis oder als Cadeten iu der k. k. Urmee dienen, und denen der Fortgenuß des Erziehungsbeitrags oder eines Theils ihrer Pension nach der Ussentirung zum Militar als Gnadengabe in Folge der mit dem Jostanzlei - Decrete vom 21. November 1840 3 34781 bekannt gemachten allerhöchsten Ermächtigung vom 29. September 1840 bis zum Normalalter bereits erwirkt worden war, in sofern sie bis dahin nicht schon in eine wirkliche Feldwebels-, Wachmeissterd-, Feuerwerkers- oder Oberossicierssielle mit der rollen competenten Löhnung oder Gage eingerückt seyn sollten, in gleicher Urt auf die Verlängerung des Gnadengenußes auch über das Normalalter hinaus, bis zu dem letzterwähnten späteren Beitpuncte unter den gewöhnlichen Bedingungen eingeschritten werden dürse.

Wovon sammtliche Neben = und Unterbehörden bezüglich auf bie Gubernial = Verordnung vom 29. December 1840 2 86767 jur eigenen Wissenschaft und Darnachachtung in die Kenntniß

gefett merden.

Gubernial = Verordnung vom 21. Juni 1841 Gubernial = 3abl 36019.

## 102.

Ueber bie Stämpelpflichtigfeit einiger Gingaben in Steuer.

Mit Decret der hohen Hoffammer vom 3. v. M. 3. 10459, wurde laut, von der k. k. Cameral-Gefällen-Verwaltung unterm 7. d. M. Zahl 16857 gemachter Mittheilung über eine Unfrage in Betreff der Stämpelpflichtigkeit einiger Eingaben in Steuer= Ungelegenheiten entschieden, daß

1. die Bittgesuche und Protofolle wegen Ertheilung der steuerfreien Jahre bei neuerbauten Saufern, als Gesuche und Protofolle in Partheisachen nach Abschnitt IV., Sauptstuck I. Theil I. des Stampel = und Targesebes als stämpelpflichtig zu be-

handeln feven, und daß

binetowego z d. 21. Lutego 1837, który Rządowi krajowemu dekretem Kancelaryi nadwornej z dnia 24. Lutego 1837 za liczba 4728 oznajmiony został, na przyszłośe, gdy okoliczności zasługują na względy, wnioski na dalsze pobieranie dodatków edukacyjnych i pensyj dla sierot po urzędnikach cywilnych, jako darów łaski po dostąpionym wieku normalnym, aż do ukończenia nauk ich powołania, lub jeżeli przy Instancyi publicznej praktykują, aż do osiągnienia adjutum lub służby z płacą połączonej, za każdym razem tak bez szczególnego o to najwyższego wezwania, z urzędu pod najwyższą

uchwałe przedkładać wolno.

Dozwolił także Jego c. k. Mość mocą tego samego najwyższego postanowienia, aby za sierotami urzędników cywilnych, służącymi w c. k. wojsku, jako szeregowi ex propriis, lub jako kadeci, dla których ciągłe pobieranie dodatku edukacyjnego, lub jednej części ich pensyi po asentowaniu ich do wojska, jako dar łaski w skutek najwyższego upoważnienia z dnia 29. Września 1840, dekretem Kancelaryi nadwornej z d. 21. Listopada 1840 za liczbą 34781 oznajmionego, do osiągnienia wieku normalnego już wyjednany został, gdyby do owego czasu na stopień feldwebla, wachmistrza, ogniomistrza lub nadoficera, z zupelnym podług należności lenikiem czyli gażą, posuniętymi jeszcze nie zostali, podobnymże sposobem o przedłużenie poboru łaski, także po przekroczeniu wieku normalnego, do czasu poźniejszego nieco wyżej namienionego, pod zwykłemi warunkami, wstawić się wolno było.

O czem wszystkie Instancyje niepodwładne i podwładne, odnośnie do rozporządzenia gubern. z d. 29. Grudnia 1840 pod l. 86767, dla własnej wiadomości i zachowania obwieszcza się. Rozporządzenie gub. z d. 21. Czerwca 1841 do liczby gub. 36019.

## 102.

O podleganiu steplowi niektórych podań w rzeczach podatkowych.

Dekretem wysokiej Kamery nadwornej z dnia 3. z. m. za liczbą 10459, (podług oznajmienia c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 7. b. m. za liczbą 16857), na zapytanie względem powinności użycia stęplu co do niektórych podań w rzeczach podatkowych, rozstrzygniono zostało:

1. že prosby i protokóły o nadanie lat od podatkowania wolnych dla domów nowo zbudowanych, jako prosby i protokóły w rzeczach strón, podług ustępu IV. rozdzialu I. części I. Ustawy stęplowo-taksowej w postępowaniu, jako wolne od stęplowo-

plu uważane być mają, i

2. die Erklärungen, welche von den Gewerbsleuten bei Erlangung eines Gewerbsbefugnifes jum Zwecke der Bemeffung der Erwerbsteuer überreicht werden, als vermöge eines eigenen Gesets den Behörden in Umtsfachen und ausschließend zu amt-lichen Zwecken gemachte Eingaben nach g. 81. 3. 2. des Stampel = und Targefeßes dem Stämpel nicht unterliegen.

Biernach haben die f. f. Kreisamter das Entfprechende an die Magistrate und Dominien, fo ferne es sie betrifft, binaus

zugeben.

Gubernial = Berordnung vom 21. Juni 1841 Gubernial = 3abl 40939.

## 103.

Wegen Cibauung von Cafernen und Stallungen burch Private, Dominien und Gemeinden.

Im Unbetrachte, daß die Cafernirung der Truppen in Galizien sehr viele Vortheile biethet, die dermaligen Finanz - Verhältnisse es jedoch nicht gestatten, Casernen und Stallungen auf Kosten des Staates zu bauen, hat der k. k. Hoffriegsrath dem k. k. General-Commando mit dem Rescripte vom 6. Upril 1841 Zahl 737 M. die Ermächtigung ertheilt, Offerten zur Erbauung von Casernen von Privaten, Dominien und Gemeinden anzunehmen, und rücksteht mit denselben dießfalls Contracte einzugehen, wenn sie sich zu solgenden Bedingungen herbeilassen:

1. Daß sich hiebei an einen bestimmten, von der Militärs Berwaltung vorgezeichneten Plan gehalten, und wenn es anders thunlich seyn sollte, der Bau unter Leitung eines Ingenieur-Officiers ausgeführt werde, damit die herzustellenden Gebäude und Stallungen gleich ursprünglich der Widmung für den Militär-

Belag entsprechen.

2. Daß die Bauführer die hergestellten Ubicationen in sartis toctis erhalten, und überhaupt alle jene Gerstellungen bestreiten, welche auch in Privatgebauden ben Sauseigenthumern obliegen.

3. Daß der hiefur zu entrichtende Miethzins bochstens den Betrag eines drittel Kreuzers fur den Mann, und eines halben Kreuzers taglich fur das Pferd erreiche.

4. Daß der Miethzins nur fur den wirklichen Belag und so lange bezahlt werde, als die erbauten Ubicationen wirklich

benüßt werden.

Demzufolge haben die k. k. Kreisamter die Stadtgemeinden und Dominien, als auch hiezu geeignete Privaten zu dießfalligen Unträgen mit dem Beisabe aufzufordern, daß sie hiernach mit dem k. k. General-Militar-Commando in Verhandlung zu treten haben.

Gubernial : Berordnung vom 23. Juni 1841 Gubernial 3abl 36574.

2. že oświadczenia (deklaracyje) podawane przez profesyjonistów, którzy uzyskali uprawnienie na profesyję w celu wymierzenia podatku zarobkowego, jako podania mocą osobliwej Ustawy Instancyjom w rzeczach Urzędu i wyłącznie w celu urzędowym wniesione, podlug sfu 81. liczby 2 Ustawy stęplowo-taksowej stęplowi nie podlegają.

Stosownie do tego rozporządzić mają c. k. Urzędy cyrkułowe, co potrzeba Magistratom i Dominijom, jak dalece się

ich to dotycze.

Rozporządzenie gub. z dnia 21. Czerwca 1841 do 1. gub. 40939.

#### 103.

O budowaniu koszar i stajen przez osoby prywatne,

Dominija i gminy.

Zważając, że mieszczenie wojsk, w Galicyi rozłożonych, po koszarach, nastręcza wiele korzyści, atoli obecne stosunki finansów nie dozwalają budować koszary i stajnie na koszt publiczny, udzielila c. k. nadworna Rada wojenna reskryptem z dnia 6. Kwietnia 1841 za liczbą 737 M. c. k. głównej kodzie wojskowej upoważnienia przyjmować oferty od osób prywatnych, Dominijów i gmin na zbudowanie koszar, i pozawierać z niemi w tej mierze kontrakty, jeżeli przystaną na następujące warunki:

1. aby się w téj mierze trzymano planu pewnego, przez Administracyję wojskową zakreślonego, a gdyby się to uczynić dało, budowa pod zarządem oficera inżenieryi prowadzoną była; by postawionemi być mające budynki i stajnie zaraz z samego poczatku odpowiadały przeznaczeniu dla wojskowe-

go pomieszczenia;

2. aby prowadzący budowę, postawione pomieszczenia utrzymywali w dobiem opatrzeniu, i w ogólności te wszystkie naprawy dawali, które także w budynkach prywatnych do właściciela domu należą;

3. aby czynsz najemny za to płacić się mający, najwięcej trzecią część krajcara od jednego człeka, a pół krajcara

od konia dziennie wynosił;

4. aby czynsz tylko za rzeczywiste mieszczenie się i to tylko dopóty był płacony, dopóki zbudowane pomieszczenia

istotnie używanemi będą.

Stosownie do tego mają c. k. Urzędy cyrkułowe wezwać gminy miejskie, Dominija i osoby prywatue do tego usposobione, do podania wniosków, z dołożeniem, iż w téj mierze z c. k. główna Komendą wojskową w układy wchodzić mają. Rozporządzenie gub. z dnia 23. Czerwca 1841 pod l, gub. 36574.

#### 104.

Beräußerung unterthäniger Roboth auf ben Staats und Fondsherrschaften.

In Unschluße . | · wird den k. k. Kreisamtern die von der k. k. Cameral-Gefällen-Verwaltung unterm 19. Janer l. J. B. 33718 erlassene Verordnung über die Urt der Berechnung der Vergütungspreise für die unterthänige Roboth in jenen Fällen, wo herrsschaftliche Naturalien oder Erzeugnisse zugleich mit der zu ihrer Verführung oder Erzeugung erforderlichen Roboth an Ubnehmer derselben käuslich überlassen werden, zur Wissenschaft mitgetheilt.

Gubernial = Verordnung vom 24. Juni 1841 Gubernial = Jahl 8741.

. | .

Verordnung der k. k. galizischen vereinten Cameral-Gefällen-Verwaltung vom 19. Jäner 1841 Jahl 33718, an sämmtliche k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltungen, (mit Ausnahme jener zu Źółkiew, Brody, Tarnopol und Czernowitz), und an die ihnen zugewiesenen Cameral-Wirthschastsämter.

Rach den bestehenden politischen Vorschriften ist es den Obrigsteiten gestattet, die unterthänige Roboth an Ubnehmer herrschaftlicher Naturalien und Erzeugnisse zugleich mit diesem Behufs der Erzeugung oder Verführung derselben gegen Entgelt zu überlassen, jedoch darf eine solche Robothveräußerung nach den administrativen Vorschriften nur in jenen Falsten Plat greisen, wo dieß ohne Ubbruch der eigenen herrschaftlichen Bewirthschaftungs = Verhältnisse gesschehen kann.

Es ist die Frage in Verhandlung gekommen, welcher ans gemeffene Preisbetrag zum Maßstabe anzunehmen wäre, um bei derlei Rothüberlassungen den Renten der betreffenden Cameralsund Fondsherrschaften einen angemessen Bewinn zu vers

schaffen.

Die Verhandlungen führten zur Ueberzeugung, daß sich dießfalls ein für alle Cameral = und Fondoherrschaften passen der Preiß=Maßstab nicht bestimmen lasse, weil die Bestimmung des Preises von den mannigsaltigen Localumständen und sonstigen besonderen Verhältnissen, welche auf jeder Herrschaft anders beschaffen sind, abhängt.

Man findet daher den bestehenden Borfchriften megen Berwendung, Bermerthung und Berrechnung der unter104.

Przedawanie pańszczyzny poddanych w dobrach skarbowych i funduszowych.

Doseła się w załączeniu . c. k. Urzędom cyrkułowym dla wiadomości rozporządzenie c. k. Administracy i dochodów skarbowych z dnia 19. Stycznia r. b. za liczbą 33718, względem sposobu wyrachowania ceny nagrodnej za pańszczyznę poddanych skarbowych, jeżeli ziemiopłody lub wyroby razem z pańszczyzną do onych przewiczienia lub wyrobienia potrzebną, kupcom na przyszłość przedawane będą.

Rozporządzenie gub. z duia 24. Czerwca 1841 pod l. gub. 8741.

. .

Rozporządzenie c. k. galic. połącz. Administracyi dochodów skarbow. z d. 19. Stycznia 1841 pod l. 38718, do wszystkich c. k. Administracyj powiatowych, (z wyjątkiem Zółkiewskiej, Brodzkiej, Tarnopolskiej i Czerniowieckiej), i przydzielonych tymze Urzędów kameralnych ekonomicznych.

Podług trwających przepisów politycznych pozwolono Zwierzchoościom pańszczyznę poddańczą kupcom ziemiopłodów i wyrobów skarbowych, razem ztémi, dla onych wyrobienia lub przewiczienia za pieniądze spuszczać, wszelako to pańszczyzny przedawanie może tylko podług przepisów administracyjnych wtenczas tylko nastąpić, gdy to bez uszczerbku własnych potrzeb ekonomicznych Skarbu, uczynić się da.

Przyszło do rozprawy, jakaby stosowną ustanowić cenę pieniężną za prawidło służyć mającą, by przy takiem ustępowaniu pańszczyzny zapewnić dochodom dóbr kameralnych

i funduszowych zysk przyzwoity.

Rozprawy te doprowadziły do przekonania, że w tej mierze nie da się ustanowić wymiar ceny dla wszystkich dóbr skarbowych i funduszowych odpowiedny, ponieważ oznaczenie ceny zawisło od rozmaitych okoliczności miejscowych i innych poszczególnych stosunków, które w każdem państwie sa inne.

Uznano więc zostalo, aby w trwających przepisach względem użycia, spieniężenia i obrachowania paúszczy-

thänigen Roboth zwar nichts zu ändern, jedoch für die besonderen Fälle, wo unterthänige Frohne bei Eintritt obiger Bedingungen ent geltlich an Private zu den gedachten Zwecken überlassen wird, den Cameral = Wirthschafts = Uemtern der betreffenden Cameral = und Fondsherrschaften die Sorge zur besonderen Pficht zu machen, daß hiebei mit der gehörigen Umsicht vorgegangen, die obwaltenden Umstände in Betracht gezogen, und jedenfalls stets solche Roboths = Preise bedungen werden, welche den jeweisligen Localumständen und sonstigen eintretenden Verhältnissen der betreffenden Herrschaften vollkommen entsprechen, und wodurch den Renten der angemessen Gewinn gesichert wird.

Für jeden durch Nichtbeachtung diefer Umstände und Bers haltniffe den Herrschaftrenten entgangenen Nuben bleiben die bestreffenden Rechnungsführer und Upprobanten verants

wortlich und erfaspflichtig.

#### 105.

Einführung eines gleichmäßigen Berfahrens in Abfict auf die Bermaltung der Bibliotheten bei den Gymnasten.

Um rücksichtlich der Verwaltung der Symnastums = Bibliotheken ein gleichmäßiges Verfahren einzusühren, und über die zweckmäßige Verwendung der für diese Büchersammlungen in Folge allerböchster Bewilligung vom 15. Upril 1816 bestimmten jährlichen Dotation aus dem Studiensonde die erforderliche Beruhigung zu erlangen, fand sich die hohe k. k. Studien = Hoscommission laut Decrets vom 8. Mai I. J. 3. 2658 veranlaßt, folgende Bestimmungen zu erlassen, deren genaue Besolgung den Symnastums-Vostehern und zunächst den Symnastums-Präsecten, welchen die Sorge für die Erhaltung dieser Büchersammlungen vorzugsweise obliegt, zur Psiicht gemacht wird:

1. Ueber die bei dem Gymnaslum bestehende Buchersammlung ist ein vollständiger Catalog, falls derselbe nicht schon besteht, abzufassen, welcher außer dem Titel des Buches auch die bibliographischen Hauptdaten, als: Format, Druck = oder Verlagsort, Jabrestahl, Theile oder Bande des Werkes, zu enthalten hat.

2. Une Bucher und sonstigen literarischen Effecten der Bibliothek sind auf dem Titel oder ersten Blatte jedes einzelnen Bandes, Heftes oder Stückes mit einem eigenen Stämpel, welcher geeignet tst, das Eigenthum der Bibliothek kennkbar zu machen, zu versehen.

3. Es ist dafür zu sorgen, daß die Büchersammlung stets in strenger Ordnung erhalten, kein regelloses Zusammenhäufen der Bücher gestattet, und alle Bücher jederzeit an ihren bleibenden

Ort aufgestellt werden.

zny poddańczej żadnej wprawdzie nie czynić odmiany, wszakże w razach poszczególnych, gdzie pańszczyzna pod warunkami powyższemi takową za pieniądze osobom prywatnym do wytkniętego celu ustąpić przychodzi, Urzędom ekonomii skarbowej w dotyczących dobrach skarbowych i funduszowych, jako szczególny obowiązek zalecić, aby o to miały staranie, by w tej mierze z należytą oględnością postępowano, zachodzące okliczności rozważone i w każdym razie takie ceny pańszczyzny umówione były, któreby każdoczasowym stosunkom miejscowym i innym okolicznościom dóbr dotyczących zupełnie odpowiadały i dochodom zysk przyzwoity zapewniały.

Za każdy przez nieuwagę na rzeczone stosunki i okoliczności dochodom skarbowym zrządzony uszczerbek w korzyści, winę ponoszący rach mistrze i aprobańci będą odpowiedzialnymi i do wynagrodzenia obowiązani.

## 105.

Zaprowadzenie jednostajnego postępowania w zawiadywaniu biblijotekami gymnazyjalnémi.

Dla zaprowadzenia jednostajnego postępowania w zawiadowaniu biblijotekami gymnazyjalnémi i dla uzyskania potrzebnego zaspokojenia względem stosownego użycia rocznej dotacyi na utrzymanie takich księgozbiorów, w skutek najwyższego pozwolenia z dnia 15. Kwietnia 1816, z funduszu szkolnego wyznaczonej, spowodowaną została wysoka c. k. nadworna Komisyja nauk, wedłe dekretu z dnia 8. Maja r. b. za l. 2658, wydać następujące przepisy:

1. Na księgozbiory każdego gymnazyjum, jeżeliby gdzie jeszcze tego nie było, należy spisać dokładny katalog, który oprócz tytułu książki, zawierać ma główne daty biblijograficzne, jako to: wskazanie formatu, miejsca druku lub nakła-

du, roku, części albo tomów dziela.

2. Wszystkie książki i inne literackie przedmioty biblijoteki opatrzone być mają na tytule, czyli na pierwszej karcie każdego tomu, zeszytu lub każdej sztuki właściwym stęplem, wskazującym własność biblijoteki.

3. Starać się o to należy, aby taki księgozbiór utrzymywany był zawsze w porządku, aby skupianie książek bez ładu nie było dozwalane, i każda książka zawsze na przeznaczone sobie miejsce postawiona była, 4. Wenigstens alle Jahre einmal muffen sammtliche Buscherschranke und sonstige Behaltnisse vom Staube wohl gereiniget, und die daselbst aufbewahrten Bucher, Hefte u. f. w. ausgeklopft und ausgestaubt werden.

5. Rein fremdes in die Buchersammlung nicht gehoriges Buch darf in dem Schranke ober Kaften, in welchem die Bu-

chersammlung aufbewahrt wird, aufgestellt werden.

v. Bei der Verabreichung eines Buches an Studierende hat der Prafect, welcher für jeden Mißbrauch verantwortlich ist, wohl zu erwägen, ob das Buch für dieselben nicht nur unschädelich, sondern auch für ihr Studium nühlich und brauchbar sen.

7. Ueber die zur Benüßung außer dem Bibliotheks = Locale ausgeliehenen Bücher ist ein genaues Vormerkbuch zu führen, in welchem das Buch, an wen und an welchem Tage felbes abgegeben wurde, vorzumerken ist.

8. Rein Buch barf über drei Monate ausgelieben gelaffen,

und muß nach Berlauf diefer Beit zuruckgefordert merden.

Vor der jabrlichen Reinigung der Büchersammlung sind alle entlehnten Bucher zurückzufordern, um die Ueberzeugung zu erlangen, daß sie im guten Stande erhalten, und nicht verun= staltet wurden, und weil nur dadurch die Möglichkeit herbeige= führt wird, die Büchersammlung vor Verluft zu bewahren.

9. Um bei dem Bücherankaufe keine Vorsicht außer Ucht zu lassen, hat der Gymnasiums - Präfect das Verzeichniß jener literarischen Werke und Bildungsmittel, welche er aus der jähr lichen Dotation anzuschaffen beabsichtiget, jedes Jahr im vorgeschriebenen Geschäftswege der k. k. Landesstelle vorzulegen.

10. Ueber die Berwendung der jahrlichen Dotation ist, wie es ohnehin vorgeschrieben ist, jahrlich die documentirte Rechanung zu legen, welche der buchhalterischen Umtshandlung zu uns

terziehen ift.

11. Der Local = Director des Gymnasiums hat längstens alle drei Jahre eine Revision der Büchersammlung vorzunehmen, über den Befund ein Protokoll aufzunehmen, und solches der Landestelle mit seinen Bemerkungen vorzulegen. Der Gymnassums-Director der Provinz hat bei der Bereisung der Gymnassie Büchersammlungen gleichfalls genau zu untersuchen, und in seiner Relation darüber zu berichten.

12. Bei Beförderungen, Uebersetzungen und Sterbefällen ber Gymnasiums-Präfecten, bei Substitutionen und bei dem Einstritte eines neuen Präfecten hat der Local-Director eine ordnungs-mäßige Uebergabe und Uebernahme der Büchersammlung und aller Bildungsmittel zu veranlassen, und ist über den Uct selbst und über den Befund an derselben die ordnungsmäßige Unzeige zu erstatten.

4. Wszystkie półki i schowy na książki powinny przynajmniej raz do roku być dobrze z prochu wyczyszczone, i trzymane w nich książki, zeszyty i t. p. z prochu wytrzepane.

 Zadna obca książka, do biblijoteki nienależąca, nie powinna znajdować się w półkach lub szafkach, gdzie książki

biblijoteczne chowane sa.

6. Prefekt, który za każde nadużycie odpowiedzialnym jest, winien, dając książkę uczniowi do czytania, dobrze rozwazyć, czyli ta nie jest dla niego nietylko nieszkodliwą, ale razem, czyli dla nauki jego jest korzystną i użyteczną.

7. Na książki, po za dom biblijoteki do czytania wypożyczane, prowadzić należy dokładną księgę prenotacyj, w której zapisać należy, komu i którego dnia książka wydaną zostala.

8. Žadna książka nie może być na dłużej wypożyczona, jak na 3 miesiące, i po upłynieniu tego czasu na powrót odebrana być musi.

Przed coroczném czyszczeniem księgozbioru należy wszystkie książki wypożyczone poodbiérać dla przekonania się, że utrzymane były w dobrym stanie i nieposzpecone są; i dla tego, że tym tylko sposobem zachować można biblijoteke od zatraty książek.

- 9. Aby w skupowaniu książek nie pominąć żadnej ostrożności; prefekt gymnazyjalny przełożyć ma c. k. Rządowi krajowemu przepisaną drogą urzędową spis owych dzieł literackich i przedmiotów kształcących, które z uposażenia rocznego sprawić zamyśla.
- 10. Z użycia rocznej dotacyi zdawany ma być rachunek, dowodami wsparty, jakto prócz tego przepisano jest, i ten oddany ma być pod cenzurę Izby rachunkowej.
- 11. Dyrektor gymnazyjum miejscowy przedsiębrać ma przynajmniej co trzy lata przegląd księgozbioru na to, w jakim go stanie znajdzie, protokół spisać i ten Rządowi krajowemu z uwagami swojemi przedłożyć. Podobnież i dyrektor gymnazyjów prowincyjny przeglądać ma ściśle księgozbiory gymnazyjalne przy swoich objazdkach i o tem, jak znajdzie, w swojem sprawozdaniu donieść.
- 12. Przy posunieniu, przeniesieniu i w wypadkach śmierci którego prefekta gymnazyjalnego; przy substytucyjach i nastaniu nowego prefekta, dyrektor miejscowy rozporządzi sposobem przepisanym zdanie i odebranie księgozbioru i wszystkich przedmiotów do kształcenia służących, na któryto akt i na to, w jakim stanie biblijotekę znaleziono, porządne sprawozdanie uczynione być ma.

Diefe hohe Beisung wird den Directoraten jur Darnachs achtung und zur Unweisung der Prafecte mit nachfolgenden Besmerkungen bekannt gemacht:

ad 1., 2., 3. Die beurigen Schulferien find dazu zu benügen, daß die Gymnasial = Bibliothek, beren Catalog 2c. voll-

fommen in Ordnung gebracht werde, und hat

ad 11. der Local = Director die angeordnete Local = Revision gegen das Ende der heurigen Schulferien vorzunehmen, und bis letten October l. J. das über den Befund der Bibliothek aufzusnehmende Protokoll nebst dem Cataloge vorzulegen.

Die ad 4. und 8. bezeichnete jabrliche Reinigung und Reglung der Bibliothet ist stets in den Schulferien dergestalt zu bewirken, daß mit Schluse des Schuliabres alle der Bibliothet ge-

borigen Bucher berfelben jurudgestellt merden.

Die ad 9. angeordnete vorläufige Unzeige der anzukaufenden Bucher wird auch auf jene Bucher ausgedehnt, welche der Bibliozthek entweder im Wege eines Geschenkes, oder sonst auf irgend eine Urt zukommen, und wird, um dießfalls die Manipulation zu erleichtern, sestgeset, daß nach der jährlich während der Ferien vorzunehmenden Ordnung der Gymnasial-Bibliothek das Verzeichniß der im Laufe des Jahres der Gymnasial Bibliothek außer dem Wege des Verkaufs zugekommenen Bucher bis Ende October jeden Jahres anher vorzulegen sey. Mur in jenen Fällen, wo eine bedeutendere Zahl oder ganze Sammlung von Büchern der Gymnasial-Bibliothek auf irgend eine Weise zukommen sollte, ist ohne den oberwähnten Termin abzuwarten, deren Catalog vorzulegen.

Subernial = Berordnung vom 26. Juni 1841 Gubernial = Jahl 42421.

## 106.

In Anfehung der Berpadung und Berfendung der Gift.

Bei den hohen Orts erhobenen, durch Erfahrung gerechtfertigten Bedenken gegen die mit dem hohen Hofderete vom 20. Mai 1840 Bahl 13562 vorgezeichnete, und mit der Gubernial Berordnung vom 2. Juli 1840 B. 39814 bekannt gemachte Urt und Beise, wie die Giftkörper in gröfferen Quantitäten verpackt und versendet werden sollen, fand sich die hohe Hofkanzlei bestimmt, es von dieser Vorschrift abkommen zu lassen; dagegen aber dießfalls zur künstigen Befolgung mit dem hohen Decrete vom 15. Mai 1841 B. 44117 Nachstehendes zu verordnen:

Bur Verpackung der Giftforper in gröfferen Quantitaten find flatt der bieber angeordneten Faßchen, von nun an eingesaopte Riften ohne Beschränkung auf ein bestimmtes Gewicht zu

To wysokie rozporządzenie obwieszcza się Dyrektoratom dla zachowania i wprawienia w to prefektów z uwagami następującemi:

ad 1., 2., 3. Tegoroczne feryje szkolne, czyli wakacyje użyte być mają na to, aby biblijoteki gymnazyjalne, ich katalogi i t. d. byly zupelnie do porządku przyprowadzone;

ad 11. Dyrektor zaś miejscowy przedsięwziąć ma nakazany przegląd miejscowy przy końcu feryj tegorocznych, oraz z końcem Października r. b. protokół względem stanu biblijoteki sporządzony, wraz z katalogiem przedłożyć.

Roczne czyszczenie i uporządkowanie biblijoteki pod 4. i 8. wskazane, przedsiębrane ma być zawsze podczas feryj w ten sposób, aby z końcem roku szkolnego wszystkie książki, do biblijoteki należące, pooddawane były.

Nakazane a d 9. uprzednie doniesienie o książkach, zakupić się mających, rozciąga się i na te książki, które biblijoteka uzyska darunkiem lub innym jakim sposobem, i dla ułatwienia w tej mierze manipulacyi stanowi się, iż po przedsiewziętem każdego roku porządkowaniu biblijoteki gymnazyjalnej, spis książek w ciągu roku biblijotece, oprócz droga kupna przyrosłych, każdego roku do końca Października Rzadowi krajowemu przedłożony być ma. W tych tylko wypadkach, gdzieby znakomitsza ilość, lub cały zbiór książek dostał się jakim sposobem do bibiijoteki gymnazyjalnej, katalog, nie oczekując wyżpomienionego terminu przedłożyć należy.

Rozporządzenie gub. z dnia 26, Czerwca 1841 do l. gub. 42421.

#### 106.

O pakowaniu i przeprowadzaniu trucizn.

Wysoka c. k. nadworna Kancelaryja, wziąwszy na uwagę wykryte i doświadczeniem sprawdzone obawy względem sposobu pakowania i przesełania trucizn w większych ilościach, przepisanego dekretem nadwornym z dnia 10. Maja 1840 za liczba 13562, a rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 2. Lipca 1840 pod liczbą 39814 obwieszczonego, spowodowaną zostala od tego przepisu odstąpić, i natomiast dla przyszłego zachowania dekretem z dnia 15. Maja 1841 za liczbą 14117 rozporządzić, co następuje:

Do zapakowania trucizn w większych ilościach, należy zamiast nakazanych dotąd barylek, brać odtąd skrzynki fugowane, do pewnej wagi nieograniczone, które zawsze mocnym

18 \*

nehmen, welche innen mit starkem Papiere zu verkleben sind; die Siftkörper sind in Papier gehüllt darinne einzulegen, die vollen Kisten aber wieder mit Papier genau zu verkleben; dann ist ein gut passender Deckel wie ein Schieber einzufügen, und mit Pech, allenfalls unter Zusehung etwas dicken Terpentins, verrinnen zu tassen.

Auf eine folche Rifle ift "Gift« zu schreiben, und dieselbe ist in eine zweite größere, ebenfalls eingezapfte, hinlanglich starke Rifle zu seben, worauf der Deckel zu befestigen, zwei Reifen darsüber anzulegen, und keine Aufschrift, die auf Gift hinweiset,

anzubringen ift.

Diese hohe Worschrift haben die k. k. Kreibämter in der mit dem eingangsbezogenen Gubernial = Erlasse angedeuteten Urt so gleich zu verlautbaren, und in ihrem genauen Wollzuge strenge zu überwachen, wobei bemerkt wird, daß nach dem fernern Inbalte des bezogenen hohen Hoffanzlei = Decretes die Zollamter auch von dieser Unordnung mittelst ihren vorgesehten Stellen zur gleich mäßigen Ueberwachung in die Kenntniß geseht werden.

Gubernial : Verordnung vom 30. Juni 1841 Gubernial : Jahl 42057.

#### 107.

Aenderungen in den Bestimmungen der Kreisschreiben vom 26. März 1836 Jahl 17801 und vom 8. November 1837 Bahl 73457, betreffend die Bezeichnung der Bollstrassen, und der den Controleamtern im Granz-bezirke zugewiesenen Umkreise.

In Folge der, mit dem Kreisschreiben vom 20. Februar 1. J. 3. 11740 bekannt gemachten Ausbebung der k. k. Hilfstollämter in Przewóz, Dzikow, Maydan, Toki und Ralabarówka, dann der k. k. Zoll-Bolletanten-Alemter in Ottalez und Niziny, treten in den Bestimmungen der Kreisschreiben vom 26. März 1836 3. 17801 und vom 8. November 1837 3. 73457, betreffend die Bezeichnung der Jollstraffen und der, den Controlsämtern im Gränzbezirke zugewiesenen Umkreise die nachstehenden Uenderunsen ein:

1. Alle jene, im Kreisschreiben vom 26. Marz 1836 B. 17801 bezeichneten Zollstrassen, welche von der Landesgränze zu den in Przewóz, Maydan, Toki und Kalaharówka bestandenen Hilfszollamtern, dann zu den genanten beiden Bolletantenämtern, und von allen diesen Aemtern bis an die innere Zollsinie führten, werden für den zollpflichtigen Waarenverkehr als Nebenwege er-

flårt.

papierem obklejać należy; trucizny należy w nie klaść papierem przody obwinięte, a skrzynki już napełnione znowu papierem szczelnie obkleić; potem wpuścić przykrywę dobrze przystającą nakształt zasuwy, i smołą, z przydaniem nieco gęstej terpentyny, załać.

Na takiej skrzynco napisać: "Trucizna« i te skrzynke dać do drugiej, większej podobnież fugowanej i należycie mocnej; do takowej pokrywe przybić i dwiema obręczami opasać, nie dając żadnego napisu wskazującego, że to jest tru-

cizna.

Wysoki przepis ten obwieścić mają c. k. Urzędy cyrkułowe w sposób rozporządzeniem gubernijalném na wstępie powołanym wskazany, i na ścisłe dopełnienie jego surowo czuwać; przyczem wiadomo się czyni, że podług dalszej treści powołanego dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej także Urzędy cłowe o tem rozporządzeniu przez przełożone Instancyje swoje dla równego czuwania na dopełnienie tego przepisu, uwiadomione zostają.

Rozporządzenie gub. z d. 30. Czerwca 1841 do liczby gub. 42057.

#### 107.

Odmiany w przepisach, zawartych w okolnikach z d. 26 Marca 1836 do liczby 17801 i z dnia 8. Listopada 1837 do liczby 73457, tyczących się oznaczenia gościńców cłowych i przydzielonych Urzędom kontrolnym w okręgu granicznym obwodów.

skutek ogłoszonego okolnikiem z dnia 20. Lutego r. b. do liczby 11740 zniesienia c. k. Urzędów cłowych pomocniczych w Przewozie, Dzikowie, Majdanie, Tokach i Kalaharówce, tudzież c. k. Urzędów cłowych boletujących w Otalężu i Nizinach, zachodzą w przepisach okolników z dnia 26. Marca 1836 do liczby 17801 i z dnia 8. Listopada 1837 do liczby 73457, tyczących się oznaczenia gościńców cłowych i przydzielonych Urzędom kontrolnym w okręgu granicznym obwodów następujące odmiany:

1. Wszystkie w okolniku z d. 26. Marca 1836 do liczby 17801 oznaczone, od granicy kraju do byłych Urzędów cłowych pomocniczych w Przewozie, Majdanie, Tokach i Kalaharówce, tudzież do wymienionych obydwóch Urzędów boletujących i od tych aż do wewnętrznej linii cłowej prowadzące gościńce clowe, ogłasza się dla handlu towarami cłu podpa-

dajacemi za drogi uboczne.

2. a) Von den Ortschaften im Granzbezirke, welche durch das Kreisschreiben vom 8. November 1837 3. 73457 dem Zollsamte Przewdz als Umkreis für die Waaren-Controle zugewiesen gewesen sind, werden Przewdz, Czarnachowice, Rybitwy, Bierzanow, Kokotów und Kaim, der Hauptzoll-Legstätte in Podgórze; dagegen Stromiany, Szczurów, Brzegi, Mała wieś, Wegrzec maly und wielki, dem Zollamte in Niepołomice zuwiesen.

Desgleichen werden b) dem Silfszollamte in Szczucia, alle nach dem zulest bezogenen Kreisschreiben in dem Umkreise des Bolletantenamtes zu Oualed;

c) dem Silfszollamte in Baranow, alle in dem Umfreise bes

Bolletantenamtes ju Niziny;

d) dem Hilfszollamte in Nadbrzezie, alle in dem Umkreise des Hilfszollamtes in Dzikow;

e) dem hilfsjollamte in Kurylowka, alle in dem Umfreife

des hilfszollamtes zu Maydan, und

f) dem Commercial = Zollamte in Podwołoczyska, alle in den Umfreisen der Hilfszollamter zu Toki und Kalaharowka gezlegenen Ortschaften, rucksichtlich der Umtshandlungen der Waarenz Controle zugetheilt.

Diese Bestimmungen treten am Tage ber Rundmachung in

Wirksamfeit.

Gubernial : Rundmachung vom 1. Juli 1841 Gubernial : Bahl 34723.

### 108.

Ueber die Berzollung des gemeinen Rub und Schaftafes bei der unmittelbaren Ginfuhr aus der Moldau in die Butowing.

Die hohe f. f. allgemeine Hoffammer hat laut ihres Decretes vom 10. d. M. Zahl 18255 einverständlich mit der hohen Hofskanzlei sich bestimmt gefunden zu gestatten, daß die gemeinen Kuhund Schaffäse, wenn sie gesalzen und nicht in festen Formen, sondern in Gesäßen eingelegt aus der Moldau unmittelbar in die Bukowina eingeführt werden, mit einem Eingangszolle von einem Gulden von einem Centner Rohgewichtes in die Consumo = Verzollung genommen werden.

Ulle übrigen Bollbestimmungen für Rase, fo wie in Betreff des Topfens, bleiben unverändert, und hat die Wirksamkeit des bier angedeuteten neuen Bolles mit dem Tage dieser Kundmachung

zu beginnen.

Gubernial: Kundmachung vom 1. Juli 1841 Gubernial : Jahl 36635.

2. a) Z posad, w okręgu granicznym lezących, a okolnikiem z dnia 8. Listopada 1837 do liczby 73457 Urzędowi clowemu w Przewozie na obwód do kontrolowania towarów przydzielonych, przydziela się Przewóz, Czarnachowice, Rybitwy, Bierzanów, Kokotów i Kaim, głównej Komorze cłowej w Podgórzu; zaś Stromiany, Szczurów, Brzegi, Małą wieś, Węgrzec mały i wielki Urzędowi cłowemu w Niepołomicach dla kontrolowania towarów.

Niemniej przydziela się do kontrolowania towarów

b) Urzędowi cłowemu pomocniczemu w Szczucinie wszystkie podług wymienionego najpoźniej okolnika w obwodzie Urzędu boletującego w Otalężu leżące;

c) Urzędowi cłowemu pomocniczemu w Baranowie wszy-

stkie w obwodzie Urzędu boletujacego w Nizinach lezące;

d) Urzędowi cłowemu pomocniczemu w Nadbrzeżu wszystkie w obwodzie Urzędu cłowego pomocniczego w Dzikowie leżące;

e) Urzędowi cłowemu pomocniczemu w Kuryłówce, wszystkie w obwodzie Urzędu cłowego pomocniczego w Maj-

danie lezace, a

f) Urzędowi cłowemu komercyjalnemu w Podwołoczyskach wszystkie w obwodzie Urzędów cłowych pomocniczych w Tokach i Kałaharówce leżące posady.

Te postanowienia będa miały moc obowiazująca od dnia

ogłoszenia onych.

Obwieszczenie gub. z d. 1. Lipca 1841 do liczby gub. 34723.

#### 108.

O ocleniu zwyczajnego séra krowiego i bryndzy przy bezpośredniem wprowadzeniu z Multan do Bukowiny.

Wysoka c k. powszechna Kamera nadworna, porozumiawszy się z wysoka Kancelaryją nadworną, pozwoliła dekretem z d. 10. b. m. do liczby 18255, azeby zwyczajny ser krowi i bryndzę, jeżeli je się solone i nie w stałych formach, lecz w sudzinach z Multan bezpośrednio do Bukowiny wprowadza, za opłatą cła wchodowego po reńskiemu od cetnara bruto (wagi obwojowej) do oclenia na konsumcyję przypuszczano.

Wszystkie inne przepisy cłowe o serze, tudzież tyczące się twarogu, pozostają w swej mocy, a wymienione tu nowe

cło wejdzie z dniem ogłoszenia go w wykonanie.

Rozporządzenie gub. z d. 1. Lipca 1841 do liczby gub. 36635.

Die hoftriegsbuchhalterischen Anmerkungen über Quartierzins Rechnungen sollen von den Ortsobrigkeiten zum eigenen Actenbelage rudbehalten werden.

Das f. f. Militär=General=Commando hat die Bemerkung ge= macht, daß die Ortsobrigkeiten mit ihren Erläuterungen über die von der f. f. Hofkriegsbuchhaltung erhaltenen Unmerkungen, be= treffend die von denselben gelegten Quartierzins-Rechnungen, auch die Original = Unmerkungen einsenden, welche weder beim k. k. General = Militär = Commando, noch bei der k. k. Hofkriegs= Buchhaltung benöthiget werden, sondern von den Ortsobrigkeiten zum eigenen Uctenbelage rückbehalten werden sollen. Demnach werden die k. k. Kreisämter hievon mit dem Beisaße zur weiteren Belehrung der Ortsobrigkeiten in Kenntniß geseht, daß in hinstunft diese Einsendung zu unterbleiben habe.

Gubernial = Berordnung vom 1. Juli 1841 Gubernial = Bahl 44789.

#### 110.

Die Quittungen über bon Cassen im stämpelpflichtigen Inlande für Rechnung einer im stämpelfreien Inlande bestehenden Casse bezahlte Beträge, find frampelpflichtig.

Wegen Stämpelbehandlung der im stämpelpslichtigen Inlande ausgestellten Quittungen über Beträge, welche von Cassen im stämpelpslichtigen Inlande für Rechnung der Cassen im stämpelsfreien Inlande bezahlt werden, hat die hohe Hofkammer über eine Unfrage der königl. ungarisch siebenbürgischen Hofbuchalztung unterm 26. Mai l. J. B. 23269 die Beisung an dieselbe erlassen, daß die Quittungen, welche den öffentlichen Cassen im stämpelpslichtigen Inlande überreicht werden, so wie es nach s. 11. des Stämpels Patentes vom Jahre 1802 schon vorgeschrieben war, eben so im Sinne des neuen Stämpels und Largesebes vom 27. Jäner 1840 dem vorgeschriebenen Stämpel auch dann zu unterziehen sind, wenn die Casse im stämpelpslichtigen Inlande den quittirten Betrag für Rechnung einer im stämpelsreien Inslande bestehenden Casse bezahlt.

Wovon die k. k. Kreiscassen in Folge hohen Sofkammers Decretes vom 12. Juni l. J. 3. 23269 jur Darnachachtung in

Renntniß gefett merben.

Subernial: Verordnung vom 1. Juli 1841 Gubernial : Bahl 45227.

Uwagi nadwornéj Izby obrachunkowej wojennéj nad rachunkami z czynszów kwatérowych powinny Zwierzchności miejscowe dla dowodu w swoich aktach zachować.

C. k. jeneralna Komenda postrzegła, że Zwierzchności miejscowe, dając objaśnienie na poczynione przez c. k. nadworną wojenna Izbę obrachunkową uwagi, co do składanych przez nie rachunków z czynszów kwaterowych, przesełają także uwagi w oryginale, które ani c. k. jeneralnej Komendzie, ani też c. k. nadwornej wojennej Izbie obrachunkowej nie są potrzebne, lecz które Zwierzchności miejscowe dla dowodu w swoich aktach zachować powinny. O tem uwiadamia się przeto c. k. Urzędy cyrkułowe dla oznajmienia Zwierzchnościom miejscowym, że na przyszłość tych uwag odsełać nie maja. Rozporządzenie gub. z dnia 1. Lipca 1841 do l. gub. 44789.

#### 110.

Hwity na kwoty zapłacone przez kasę opłacającej stępel prowincyi na rachunek kasy z nieopłacającej stęplu prowincyi podpadaja stęplowi.

Co do postępowania pod względem stęplu z wydanémi w opłacającej stępel prowincyi kwitami na kwoty, które kasa w opłacającej stępel prowincyi na rachunek kasy z nieopłacającej stęplu prowincyi zapłaciła, oznajmiła wysoka Kamera nadworna pod dniem 26. Maja r. b. do liczby 23269 król. węgiersko siedmiogrodzkiej nadwornej Izbie rachunkowej na jej zapytanie, że kwity, podane do kas publicznych w opłacającej stępel prowincyi właśnie tak, jak to już §f. 11. patentu stęplowego z roku 1802 przepisano, także i podług nowej Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 przepisanemu stęplowi nawet i wtenczas podpadają, gdy kasa w opłacającej stępel prowincyi wypłaciła zakwitowaną sumę na rachunek kasy z nieopłacającej stęplu prowincyi.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z d. 12. Czerwca t. r. do liczby 23269, zalecając im przestrzeganie tego przepisu.

Rozporządzenie gub. z dnia 1, Lipca 1841 do l. gub. 45227.

Den Rreiscommissaren gebühren bei Untersuchung einfacher Polizeivergeben feine Diaten, wohl aber Reischoften, welche der Staatsschat zu tragen habe.

Da es sich häusig ereignet, daß in Fällen einsacher Polizeiverzgehen die schuldtragenden Partheien zum Ersake der Untersuchungszosten verurtheilt werden, und in derlei Fällen die Kreiscommissäre Diäten in Unfrechnung bringen, so wird den f. Kreissämtern in Folge hohen Hoffanzlei = Decrets vom 21. Mai l. J. Bahl 13117 bedeutet, daß in jenen Fällen, wo das Kreisamt nach s. 284. und 285. des Strafgesethuches II. Theiles als untersuchende Behörde eintritt, wenngleich nach dem Resultate der Untersuchung das Factum als ein einsaches Polizeivergehen erklärt wird, sich hinsichtlich der Commissionskosten eben so, wie es bei schweren Polizei-Uebertretungen der s. 444. des Strafgesethuches II Theiles, und insbesondere das hohe Hoffanzleidecret vom 22. März 1821 Zahl 5885 (Gubernial = Verordnung vom 24. Upril 1821 Z. 17877) vorschreibt, zu benehmen sen, solche daher der Staatsschaß zu tragen habe, den Kreiscommissären aber keine Diäten gebühren.

Dieß hat funftig jur Richtschnur zu dienen. Subernigl : Berordnung vom 3. Juli 1841 Gubernigl : Babl 39706.

#### 112.

Ueber die Anwendung des Stämpels bei Protofollirung und Ausfertigung der Vertrage, welche von Privaten bei Gericht errichtet werden.

Ueber Ersuchen des f. f. galizischen Appellations = Gerichtes vom 7. v. M. Bahl 10250, wird den f. f. Kreisamtern die Circular= Berordnung. | des f. f. Appellations - Gerichtes vom 7. Juni l. J. Bahl 10250 in Stampelsachen zur eigenen Darnachachtung und Betheilung sammtlicher Magistrate und Dominien mitgetheilt.

Subernigl = Berordnung vom 3. Juli 1841 Gubernigl = 3ahl 44507.

.1:

Sircular. Verordnung des f. f. Appellations. Gerichtes vom 7. Juni 1841 3.10250, an fammtliche Magistrate und Dominien.

Eine Ubschrift des mit bober Entschließung des f. f. vberften Gerichtshofes vom 10. Mai 1841 B. 2661 diefem Uppellations-

Homisarzom cyrkułowym nie należy się w razie śledztwa lekkich przestępstw policyjnych dyjurne, tylko koszta podróży, które Skarb ponosi.

Ponieważ się to często trafia, że w razie lekkiego przestępstwa policyjnego strona winna skazana bywa na powrócenie kosztów śledztwa, i w takich przypadkach Komisarze cyrkuwi rachują sobie dyjurne; więc oznajmia się c k. Urzedom cyrkułowym w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 21. Maja t. r. do liczby 13117, że w owych przypadkach, w których Urząd cyrkułowy podług M. 284. i 285. Ustawy karnej Części II., jako Instancyja śledztwo prowadzaca występuje, chociaż w skutek śledztwa postępek (factum) za lekkie przestępstwo policyjne uznano, co do kosztów komisyi tego samego się trzymać potrzeba, co względem ciężkich przestępstw policyjnych w sfie 444. Ustawy karnej Cześci II., a nadewszystko dekretem Kancelaryi nadwornej z d. 22. Marca 1821 do liczby 5885, (rozporządzenie gub. z dnia 24. Kwietnia 1821 do liczby 17887), przepisano, te przeto ponosi Skarb, a Komisarzom cyrkułowym nie należy się dyjurne.

Tego się więc na przyszłość trzymać należy. Rozporządzenie gub. z dnia 3. Lipca 1841 do l. gub. 39706.

#### 112.

O stęplu na protokóły i wygotowanie układów, które osoby prywatne u Sądu zawierają.

Na wezwanie c. k. Sądu apelacyjnego galicyjskiego z dnia 7. p. m. do liczby 10250, przeseła się c. k. Urzędom cyrkułowym okolnik c. k. Sądu apelacyjnego z dnia 7. Czerwca r. b. do liczby 10250, o stęplu, dla przestrzegania i udzielenia go wszystkim Magistratom i Dominijom.

Rozporządzenie gub. z dnia 3. Lipca 1841 do 1. gub. 44507.

Okolnik c. k. Sądu apelacyjnego z dnia 7. Czerwca 1841 do l. 10250, do wszystkich Magistratów i Dominijów.

W załączeniu . | · przesela się (Magistratowi) (Dominijum) dla przestrzegania odpis udzielonego tutejszemu c. k. Sądowi

Gerichte zugekommenen Decrets, welches in Gemäßheit einer Ersöffnung der k. k. allgemeinen Hofkammer an das k. k. innerösterzeichisch = küstenländische Uppellations = Gericht über eine Unfrage desselben in Betreff des Stämpels erlassen worden ist, welcher nach dem Stämpel = und Targesehe vom 27. Jäner 1840 bei Protokollirung und Uusfertigung der von den Gerichts = Insassen bei den Dominien, Wirthschaftsämtern, Orts = und Bezirksgezichten u. s. w errichteten Verträgen anzuwenden ist, wird in der Unlage. | dem Magistrate) (dem Dominium) zur Darnachachtung mitgetheilt.

.1.

Abschrift eines von der obersten Justigstelle unterm 10. Mai 1841 Bahl 2661 an das inneröfterreichisch etustenländische Appellations Gericht erlassenen Hofdecretes.

"Uuf den Bericht vom 26. November 1840 Bahl 12601, wo=
mit das Uppellations = Gericht aus Unlaß einer von dem Ortsgerichte Eberstein gemachten Unfrage, mehrere Zweifel hinsichtlich
bes nach dem Stämpel = und Targesehe vom 27. Janer 1840 bei
Protofollirung und Aussertigung der Verträge, welche von Pri=
vaten bei Gericht errichtet werden, zu verwenden Stämpels vorgelegt, und um die geeignete Belchrung nachgesucht hat, wird
dem Uppellations = Gerichte unter Rückschluß der Beilage seines
Berichtes zur eigenen Darnachachtung und Verständigung der ihm
unterstehenden Behörden gemäß Eröffnung der k. k. allgemeinen
Hoffanmer folgende Weisung ertheilt:

»Die Berträge, welche von den Gerichts-Infassen nach den Hofdecreten vom 6. Upril 1797 3. 348, 17. December 1824 3. 2057 und 21. October 1825 3. 2136 J. G. S. vor den Wirthschaftsämtern, Dominien, Bezirksgerichten, Magistraten u. s. w. errichtet werden, gehören nicht zu den eigentlichen Geschäften des Richteramtes in oder außer Streitsachen, sondern mussen zu jesnen amtlichen den Behörden und Uemter pflichtmäßig obliegenden Verhandlungen in Partheisachen gerechnet werden, wovon der IV. Ubschnitt des I. Theiles des Stämpel = und Targesetes handelt «

"Es muß daber auch die Beantwortung der Stämpelfragen, welche sich auf diese Vertrage beziehen, aus dem eben ermahnten Gesehabschnitte hergeholt, und hierbei insbesondere der §. 73. ins Auge gefaßt werden.«

"Wenn nun mit den Insassen eines abzuschließenden Vertrages ein Protokoll aufgenommen wird, und dieses Protokoll nicht schon wirklich den Vertrag oder verbindliche Punctationen

apelacyjnemu postanowieniem c. k. najwyższej Instancyi sądowniczej z dnia 10. Maja 1841 do liczby 2661 dekretu, wydanego podług oznajmienia c. k. powszechnej Kamery nadwornej do c. k. wewnętrzno-austryjackiego i pobrzeżnego Sądu apelacyjnego na jego zapytanie względem stęplu, którego podług Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 przy protokolowaniu i wygotowywaniu na zrobione przez mieszkańców okręgu sądowego przed Dominijum, Urzędem ekonomicznym, Sądem miejscowym lub obwodowym i t. p. ugody.

Kopija wydanego przez najwyższą Instancyję sądowniczą pod dniem 10. Maja 1841 do liczby 2661 dekretu nadwornego do Sądu apelacyjnego w Austryi środkowej i Pobrzeżu.

"Na doniesienie z dnia 26. Listopada 1840 do liczby 12601, w którém Sąd apelacyjny na ztobione przez Sąd miejscowy w Eberstein zapytanie, kilka wątpliwości względem stęplu, mającego się podług Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 przy protokolowaniu i wygotowywaniu zawartych przed Sądem przez osoby prywatne ugód używać, przedstawia i o objaśnienie prosi, daje się Sądowi apelacyjnemu, zwracając mu aneksy do jego doniesienia, i zalecając przestrzeganie i uwiadomienie podwładnych sobie Instancyj, następujące stosownie do oznajmienia c. k. powszechnej kamery nadwornej objaśnienie:

"Umowy, które mieszkańcy okręgu sadowego podług dekretów nadwornych z dnia 6. Kwietnia 1797 do liczby 348, 17. Grudnia 1824 do liczby 2057 i 21. Października 1825 do liczby 2136 Zbioru Ustaw sądowych przed Urzędami ekonomicznemi, Dominijami, Sądami obwodowemi, Magistratami i t. p. zawierają, nie należą do właściwych sprawunków Urzędu sądowego w rzeczach spornych lub niespornych, lecz policzyć je potrzeba do owych urzędowych, na Instancyje i Urzędy jako obowiązek włożonych czynności w sprawach prywatnych, o których odstęp IV. Części I. Ustawy stęplowej i

taksowej mówi.«

»A wiec i odpowiedź na tyczące się tych umów pytania o stęplu, należy brać z wymienionego odstępu Ustawy, i szcze-

gólnie (f. 73. nie spuszczać z oka.«

»Jeżeli się przeto mieszkańców z powodu zawrzeć się mającej umowy powoluje do protokołu, a ten protokół nie zawiera już istotnie umowy, albo obowiązujących punktów, to

enthalt, fo hat dieses Protokoll lediglich den im g. 73. für Protokolle, welche über eine mundlich angebrachte, oder mundlich verhandelte Privatsache aufgenommen werden, vorgeschriebenen Stämpel zu erhalten.

"Wenn jedoch das Protofoll den Vertrag oder verbindliche Punctationen in sich schließt, und von den Partheien untersertigt wird, so hat das Protofoll jenen Stämpel zu erhalten, welcher im g. 73. für den Fall vorgeschrieben ist, daß ein Protofoll die Stelle einer Urkunde vertritt. In beiden Fällen versteht es sich von selbst, daß das Protofoll nach g. 92. gleich ursprünglich auf dem vorgeschriebenen Stämpel ausgesertigt werden muß.«

»Werden den Partheien von den Protokollen der zweiten Urt Duplicate, welche gleichfalls mit den Unterschriften der Contrabenten verfeben find, binausgegeben, fo unterliegen diefe Duplicate, fo wie das erfle aufgenommene und allenfalls bei der Beborde verbleibende Protofoll nach ( 99. dem gefeslichen Stampel. Nach eben diefer Bestimmung des f. 99. ift fich ju benehmen, wenn über derlei ermabnte Protofolle der zweiten Urt formliche Contracte aufgeseht, und den Partheien binausgegeben merden, Daber auch diese, wie das Protofoll, dem vorgeschriebenen Stam= pel ju unterziehen fenn werden. Wenn von derlei Protofollen ben Partbeien Ubschriften binausgegeben werden, fo baben diefe Ub= schriften den Stampel nach den Bestimmungen der ff. 74., 75. und 76 ju erhalten. Werden jedoch über derlei Protofolle anbere Ausfertigungen, Decrete ober Bescheide u. bal. an die Partheien binausgegeben, und enthalten diefe nicht etwa den Inhalt der Protofolle in sich, in welchem Falle sie als Ubschriften des Protofolles ju betrachten, und dem gemäß auch ju ftampeln maren, fo tritt die Bestimmung des G. 81. Babl 6 ein, wornach unter der dort angedeuteten Voraussehung derlei Musfertigungen vom Stampel gang frei find. In jenen Fallen, mo fein Protofoll aufgenommen wird, fondern die Privatvertrage fogleich auf bem claffenmaßigen Stampel niedergefdrieben werden, ohne baß ein Uct bei der Beborde juructbleibt, fann naturlich auch von der Stamplung eines Protofolles, da feines vorhanden ift, nicht die Rede fenn. Benn jedoch derlei Protofolle aufgenommen werden, fo begrundet ibre Form bezüglich auf den Stampel feinen Unterfchied, und es wird die Stampelpflicht nicht aufgeboben, es mogen berlei Protofolle in einzelnen Bogen binterlegt, ober in gebundenen Buchern eingetragen werden.«

»Welche amtliche Vormerkungen bezüglich auf die von den berrschaftlichen Unterthanen geschoffenen Rechtsgeschäfte stampelfrei find, bestimmt der g. 81. Bahl 7.«

na takim protokóle ma być jedynie wyciśnięty stępel w sho 73. dla protokolów, które się z powodu ustnie podanych, albo ustnie zdziałanych spraw prywatnych spisano, postanowiony.«

»Gdyby jednak protokół zawierał w sobie umowę albo punkta obowiazujące, i przez strony był podpisany, to powinien być owym stęplem opatrzony, któren w sie 73 przepisano na wypadek, gdy protokół zastępuje miejsce dokumentu. W obydwu przypadkach rozumi się samo przez się, że protokół podług stu 92. od razu na ustanowionym stęplu spisany być powinien «

"Jezeli się stronom wydaje duplikaty protokółu drugiego gatunku, także przez umawiających się podpisane, to te duplikaty podpadają tak samo, jak pierwszy spisany i u lustancyi pozostający protokół podług (su 99. prawem ustanowionemu stęplowi. Podług tegoż przepisu (fu 99. postępować należy, jeżeli się na takie protokóły drugiego rodzaju formalne kontrakty spisuje i stronom wydaje, a przeto i te należy tak jak protokół przepisanym stęplem opatrzyć. Jeżeli się stronom wydaje kopije takich protokolów, to kopije te mają być przepisanym w (1). 74., 75. i 76. steplem opatrzone. Jeżeli się stronom na taki protokół wydaje inne pisma, dekrety albo rezolucyje lub tym podobne, i jeżeli te nie zawierają w sobie może treści protokólu, w którymto (ostatnim) razie należałoby je uważać za kopije protokólu i stosownym opatrzyć stęplem, to juž zachodzi postanowienie sfu 81. liczby 6, podług którego pod zawarta tamże supozycyją takie pisma zupełnie są od steplu wolne. W przypadkach, gdy się protokółu nie robi, lecz umowy prywatne zaraz na odpowiednym steplu pisze, a przytém żaden akt u Instancyi nie pozostaje, to oczywiście, że nie może być mowy o stęplowaniu protokólu, którego wcale nie ma. Jeżeli się zaś protokół pisze, to ich forma co się tyczy stęplu żadnéj nie robi różnicy, a od stęplu nie beda one wolne bez względu, czy te protokóly na osobnych arkuszach są spisane, lub do oprawionych ksiażek zaciagniete.

Które prenotacyje urzędowe co do zawattych przez dominikalnych poddanych umów są od stęplu wolne, to postanawia §f. 81. liczba 7.

Die Widmungs · Urfunden über Beiraths · Cautionen der Militar · Officiere find ftampelpflichtig.

Den f. f. Kreisämtern wird hierneben die Circular-Verordnung . |· an sammtliche Bezirks = Verwaltungen vom 11. Juni 1. J. Bahl 17001 über die Stampelbehandlung der Widmungs-Urkuns den für heiraths = Cautionen der Officiere mit dem Auftrage zugestellt, dieselben mittelst Currenden sammtlichen Obrigkeiten bestannt zu geben.

Subernial = Verordnung vom 5. Juli 1841 Bubernial = 3ahl 44866.

. .

Berordnung der f. f. galizischen vereinten Cameral-Gefällen-Berwaltung vom 11. Juni 1841 Jahl 17001, an sämmtliche f. f. Cameral Bezirls Berwaltungen, Aemter und sonstige Organe.

Die f. f. allgemeine hoffammer bat mit dem Decrete vom 16.

Mgi 1841 Babl 11239 - 1288 Folgendes bedeutet:

Die Widmungs = Urkunden über heiraths = Cautionen der Militär-Officiere sind jedesmal, also auch wenn sie nebst den als heiraths = Caution vinculirten öffentlichen Obligationen ausgestellt werden, als stämpelpstichtige Urkunden anzusehen, und nach den gesehlichen Bestimmungen über den Urkunden=Stämpel zu behan= deln; der Stämpel selbst aber ist nicht nach den jahrlichen Insteressen, sondern nach dem Capitale zu bemessen, das in der Urkunde ausdrücklich oder beziehungsweise angegeben ist.

Rudsichtlich der Bewilligung zur Einverleibung einer Widsmungs = Urkunde in die öffentlichen Bucher ift sich, in fofern sie in einer besonderen Urkunde ertheilt wird, nach § 22. des Stampel = und Targesees zu benehmen, in sofern sie aber in der Widmungs = Urkunde selbst ertheilt wird, treten die Bestimmuns

gen des f. 96. des Stampel = und Sargefeges ein.

Die Empfangs Bestätigungen über zurückgestellte Beiraths= Cautions = Urkunden sind nach f. 81. Bahl 25. keineswegs als ein Object der Stämpelpflicht zu betrachten, so wie auch die Empfangs= Bestätigungen über zugestellte Verordnungen dem Stämpel nicht unterliegen; dagegen ist bei den Legalistrungen eines derlei Emspfangsscheines der gesehliche Legalistrungs = Stämpel anzuwenden. Bievon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen,

Memter und fonfligen Organe in Kenntniß gefest.

Dokumenta na kaucyje posažne oficerów wojskowych podpadają stęplowi.

v załączeniu . r przesela się c k. Urzędom cyrkułowym okolnik do wszystkich Administracyj obwodowych z dnia 11. Czerwca t r. do liczby 17001, o postępowaniu pod względem stęplu z dokumentami na kaucyje posażne oficerów, z załeceniem ogłoszenia go przez kurendę wszystkim Zwierzchnościom.

Rozporządzenie gub. z d. 5. Lipca 1841 do liczby, gub. 44866.

Rozporządzenie c. k. galic. połączonej Administracyi dochod. skarbow. z d. 11. Czerwca 1841 do l. 17001, do wszystkich c. k. kamer. Administracyj obwod., Urzędów i innych w służbie dochod. skarb. zostających osób.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmila dekretem z dnia 16. Maja 1841 do liczby 11239-1288, co na-

stępuje:

Dokumenta na kaucyje posažne oficerów wojskowych mają być zawsze, a więc i wtenczas, kiedy je się oprócz winkulowanych jako kaucyje posažne publicznych obligacyj wydaje, za podpadające stęplowi dokumenta uważane i podług przepisów prawnych o stęplu na dokumenta traktowane; stępel zaś ma być nie podług rocznych prowizyj, lecz podług wyraźnie albo odnośnie wyrażonego w dokumencie kapitału użyty.

Co się tyczy pozwolenia na wpisanie dokumentu w księgi publiczne, to należy sobie w razie, gdyby go dano osobno, postapić podlug sfu 22. Ustawy stęplowej i taksowej, gdyby go zaś wydano w samymże dokumencie, to w takim razie trzymać się przepisów sfu 96. Ustawy stęplowej i taksowej.

Poświadczenie zwrotu dokumentów na kaucyje posażne podług stu 81. liczby 25 nie należy bynajmniej uważać za podlegający stęplowi przedmiot, równie też poświadczenia odebrania doreczonych rozporządzeń stęplowi nie podpadają; przeciwnie do legalizowania takiego poświadczenia należy użyć stęplu legalizacyjnego.

O tém uwiadamia się c. k. Administracyje obwodowe, Urzędy i wszelkie w służbie dochodów skarbowych zostające

osoby.

lleber bie bare Auszahlung ber am 1. Juni 1841 in ber Gerie 55 verloften funfpercentigen Banco. Obligationen.

In Folge eines Decretes der k. k. allgemeinen Hofkammer vom 1. d. M. wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. November 1829 3. 8345, Nachstehendes zur öffentlichen Kenntzniß gebracht:

Die am 1. Juni 1841 in der Serie 55 verlosten fünfperscentigen Banco = Obligationen Nro. 45065 bis einschließig Nro. 46540 werden an die Glaubiger im Nennwerthe des Capitals bar in Conv. Munze zurückbezahlt.

Die Auszahlung des Capitals beginnt am 1. Juli 1841, und wird von der f. f. Universal = Staats = und Banco-Schulden= Casse geleistet, bei welcher die verlosten Obligationen einzureischen sind.

Bei der Auszahlung des Capitals werden zugleich die dars auf haftenden Interessen, und zwar bis letzten Mai 1841 zu zwei und einhalb Percent in Wiener Währung, für den Monat Jusnius 1841 hingegen die ursprünglichen Zinsen mit 5 Percent in Conv. Münze berichtiget.

Bei Obligationen, auf welchen ein Beschlag, ein Verboth, oder sonst eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitals-Auszahlung bei der Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung verfügt hat, deren Aushebung zu erwirken.

Bei der Capitals-Auszahlung von Obligationen, welche auf Fonde, Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Institute und andere Körperschaften lauten, finden jene Vorschriften ihre Unswendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligationen befolgt werden mussen.

Den Besihern von solchen Obligationen, deren Verzinsung auf eine Filial = Credite = Casse übertragen ist, steht es frei, die Capitale = Auszahlung bei der k. k. Universals Staate und Bancos Schulden = Casse oder bei jener Credite = Casse zu erhalten, bei welcher sie bieber die Zinsen bezogen haben.

Im letteren Falle haben fle die verloften Obligationen bei

der Filial = Credite = Caffe einzureichen.

Subernial - Aundmachung vom 8. Juli 1841 Prafidial = Bahl 5108.

O gotowej wypłacie pięcio - procentowych obligacyj banku, na dniu 1. Czerwca 1841 w rzedzie 55 wylosowanych.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 1. b. m., odnośnie do okolnika z dnia 29. Listopada 1829 za liczba 8345, podaje się do publicznej wiadomości, co nastepuje:

0. 1.

Obligacyje banku pięcio-procentowe d. 1. Czerwca 1841 w rzędzie 55, od Nru. 45065, włącznie do Nru. 46540 wylosowane, wypłacone będą wierzycielom w wartości imiennej kapitału gotowizna w monecie konwencyjnej.

Wypłata kapitału poczyna się dnia 1go Lipca 1841 i uiszczaną będzie przez c. k. powszechną kasę długów Stanu i banku, dokad tez obligacyje wylosowane podawać nalezy.

Przy wypłacie kapitalu płacone beda razem ciazace na nich prowizyje, a to do ostatniego Maja 1841 po dwa i pół procentu w walucie wiedeńskiej, za miesiąc zaś Czerwiec 1841 pierwiastkowe prowizyje po pieć od sta w monecie konw.

Co do obligacyj, na których cięzy sekwestracyja, kondykcyja lub inna jaka prenotacyja, należy przed wypłata kapitalu wyjednać zniesienie takowych u téj Instancyi, która te sekwestracyję, kondykcyję lub prenotacyję nakazala.

Przy wypłacie kapitalu z obligacyj, wydanych na rzecz funduszów, kościołów, klasztorów, fundacyj, publicznych zakładów i innych korporacyj, zachowane być mają przepisy, luóre przy przeistaczaniu podobnych obligacyj przestrzegane być powinny.

Posiadaczom obligacyj, od których opłata prowizyi kasie kredytowej filijalnej poruczna jest, wolno wypłatę kapitalu odebrać z c. k. głównej kasy długów Stanu i banku, lub z tej kasy kredytowej, z której dotychczas prowizyje pobierali. W tym drugim razie powińni będą obligacyje wyloso-

wane do filijalnej kasy kredytowej podawać.

Obwieszczenie gub. z dnia 8. Lipca 1841 do l. prez, 5108.

10 \*

Für legirte Currentmeffen wird bie Gebühr mit 30 fr. Conv. Runge feftgefest.

Deine f. f. Majeståt haben mit allerhöchster Entschließung vom 1. Juni d. J. allergnädigst zu bestimmen geruhet, daß die für legirte Currentmessen mit der Finanz Verordnung vom 29. Mai 1811 mit 30 fr. ausgesprochene Gebühr in allen Provinzen, für welche diese Verordnung erlassen worden ist, in Conv. Munze

von nun an ju gelten habe.

Diese Verfügung wird daher sammtlichen k. k. Kreikamtern und Consistorien in Folge Hoffanzlei-Decretes vom 6. Juni d. J. Bahl 17739 mit Beziehung auf die mit den Gubernial Berordenungen vom 19. April 1811 B. 16136 und vom 12. Juli 1822 B. 34826 erstoßenen Bestimmungen, und mit dem Beisake bekannt gegeben, daß es bezüglich der Manualmessen bei der bisherigen Uebung belassen wurde, wobei es den Bischösen nicht verwehrt werden kann, dießfalls Unordnungen zu treffen, falls sie es in canonischer Beziehung nothwendig sinden.

Gubernial = Berordnung vom 8. Juli 1841 Gubernial = Bahl 42135.

# 116.

Stämpelpflicht der Quittungen der Lemberger geistlichen Seminar Böglinge über das jahrliche Stiefelgeld, und über das Reifegeld fur Die Schulferien.

Die hohe k. k. allgemeine Hoffammer hat mit dem Decrete vom 11. Mai 18-11 Bahl 11419-1305 auf die Unfrage hinsichtlich der Stämpelpflicht der Quittungen der Lemberger geistlichen Seminar-Böglinge über das jährliche Stiefelgeld, im Betrage von 12 fl. Conv. Münze, welches in zwei halbjahrigen Raten erfolgt wird, dann der Quittungen dieser Böglinge über das in der Halfte des bemeßenen Kostgeldes bestehende Reisegeld für die sechswöchentlichen jährlichen Schulferien hieher bedeutet, daß die erwähnten Quittungen, in Beziehung auf den Stämpel, wie Quittungen überhaupt zu behandeln sind, indem eine Ausnahme für selbe in dem Gesehe nirgends vorhanden ist.

hievon werden die f. f. Cameral = Bezirfe = Bermaltungen, Memter und sonstige Organe zur Darnachachtung in die Kenninis

gefeßt

Verordnung ber f. f. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 3. Juni 1841 3abl 16145.

Subernial Berordnung vom 8. Juli 1841 Subernial - Jahl 43740, an fammtliche Confistorien.

Za legowane msze niefunduszowe ustanawia się należytość 30 kr. monetą konw.

ego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z dma 1. Czerwca t. r. najlaskawiej postanowie, azeby wyznaczoną rozporządzeniem finansowem z dnia 29. Maja 1811 nalezność 30 kr. za legowane msze niefunduszowe we wszystkich prowincyjach, dla których to rozporządzenie wydano, odtąd w mo-

necie konwencyjnej placono.

To postanowienie ogłasza się wszystkim c. k. Urzędom cyrkulowym i Konsystorzom w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 6. Czerwca t. r. do liczby 17739, z odniesieniem się do wydanych rozporządzeniami gubernijalnemi z dnia 19 Kwietnia 1811 do liczby 16136 i z dnia 12. Lipca 1822 do liczby 34826 przepisów, tudzież robiąc uwagę, że co się tyczy mszy czytanych, pozostawiono wszystko w teraźniejszym zwyczaju, jednakże nie zabrania się biskupom zaprowadzie w tem odmiany, gdyby ze względu kanonicznego uznali tego potrzebe.

Rozporządzenie gub. z dnia 8. Lipca 1841 do 1. gub. 42135.

# 116.

Kwity lwowskich seminarzystów duchownych na odebrane pieniądze roczne na bóty i na drogę na wakacyje podpadają stęplowi.

Na zapytanie, czy kwity lwowskich seminarzystów duchownych na odebrane roczne pieniadze na bóty, w kwocie 12 zlr. mon konw., którą w dwóch półrocznych ratach wypłaca się, tudzież kwity tychże na pieniadze na drogę na sześciotygodniowe wakacyje, wynoszące połowe tego, co koszta na ich sół, oznajmiła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna Alministracyi dochodów skarbowych dekretem z d. 11. Maja 1841 do liczby 11419-1305, że kwity te, co się tyczy stępla, jak kwity w ogólności uważać należy, ile że w Ustawie nigdzie dla nich nie ma wyjątku.

O tém uwiadamia się c. k. Administracyje obwodowe, Urzędy i należace do służby dochodów skarbowych osoby, za-

lecajac im przestrzeganie tego przepisu.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia

3. Czerwca 1841 do liczby 16145. Rozporządzenie gub. z dnia 8. Lipca 1841 do 1. gub. 43740, do wszystkich Konsystorzów,

Bestimmungen in Betreff der Stämpelbehandlung ber Quittungen der Lieferanten über die zurückgestellten Cautionen und Vabien, dann der Quittungen über die den f. f. Kreishauptleuten dewilligten Reise-Pauschalen.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 24. Upril 1841 Bahl 10455 - 1214 rücksichtlich der Stämpelbe-handlung der Quittungen der Lieferanten über die zurückgestellten Cautionen und Vadien, dann der Quittungen über die den k. k. Kreishauptleuten bewilligten Reise Pauschalien Nachstehendes besdeutet:

Die Quittungen der Lieferanten über die Zurückstellung ihrer Cautionen und Vadien sind als Urkunden, welche den Cassen und Uemtern wegen der Ordnung ihrer Manipulation gegeben werden mussen, in Gemäßeit des g. 81. B. 25. des Stämpels und Targesebes, wie bisher auch ferner stämpelstei zu belassen.

Die Quittungen der Kreishauptleute über das ihnen bewils ligte Reise Pauschale unterliegen dem Werthstämpel nach den allgemeinen Vorschriften des h 9. des Stämpel = und Targesete, da einer Mittheilung der k. k. vereinten Hoskanzlei zusolge dieses Pauschale nicht allein die Vergütung der Reise-Austagen bildet, die von den Kreishauptleuten bei den Reisen, für die sie das Pauschale beziehen, bestritten werden, sondern auch die Stelle der Diäten vertritt, und daher die Bestimmung des h. 81. Zahl 25. des Stämpel = und Targesetes, wornach die Quittungen der Personen, die in Staatsgeschäften reisen, über die Vergütung der von ihnen bestrittenen Reise = Auslagen stämpelsrei sind, auf die Quittungen der Kreishauptleute nicht anwendbar ist.

hievon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen, ausübenden Uemter und fonstigen Organe zur Nachachtung in die

Renntniß gefeßt.

Berordnung ber f. f. Cameral-Gefällen : Berwaltung vom 4. Juni 1841 Babl 15779.

Gubernial : Berordnung vom 8. Juli 1841 Gubernial : Zahl 44810, an fammtliche f. f. Kreisamter.

# 118.

Wegen Einhebung und Verwaltung ber allgemeinen Verzehrungssteuer für bas Verwaltungsjahr 1842.

Die hohe f. f. allgemeine Hoffammer bat mit dem Dectete vom 19. Mai d. J. Bahl 20314 die Sicherstellung der allgemeinen

Postanowienia względem stęplu na kwity liwerantów na oddane im kaucyje i wadyja, tudzież na kwity na dozwolone Starostom cyrkułowym ryczałtowe kwoty na podróże.

ysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła Administracyi dochodów skarbowych dekretem z dnia 24. Kwietnia 1841 do liczby 10455-1214 we względzie steplu na kwity liwerantów na oddane im kaucyje i wadyja, tudzież na kwity na dozwolone Starostom cyrkulowym ryczaltowo kwoty na podróże, co następuje:

Kwity liwerautów na zwrócone im kaucyje i wadyja mają być jako dokumenta, które kasom i Urzędom dla porządku ich manipulacyi dane być muszą, stosownie do sfu 81. liczby 25. Ustawy stęplowej i taksowej, tak jak dotąd i

nadal wolne od steplu.

Kwity Starostów cyrkułowych na dozwolone im roczne kwoty ryczaltowe na podróże podpadają stęplowi wartości podlug ogólnych przepisów stu 9. Ustawy stęplowej i taksowej, albowiem podlug oznajmienia c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej nie stanowi ta kwota ryczaltowa samego tylko wynagrodzenia kosztów podróży, które Starostowie ponoszą w podróżach, na które te kwoty ryczaltowe pobierają, lecz zastępuje zarazem miejsce dyjet, a tem samem przepis stu 81. liczby 25 Ustawy stęplowej i taksowej, podług którego kwity jadących w sprawunkach skarbowych osób na wynagrodzenie im poniesionych w podróży wydatków są od stęplu wolne, nie da sie na kwity Starostów zastosować.

O tém uwiadamia się c. k. Administracyje obwodowe, Urzędy wykonywujące i wszelkie do służby dochodów skar-

bowych należące osoby.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 1. Czerwca 1841 do liczby 15779.

Rozporządzenie gub. z dnia 8. Lipca 1841 do liczby gub. 44810, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkulowych.

# 118.

O pobieraniu i zarządzeniu powszechnym podatkiem konsumcyjnym w roku administracyjnym 1842.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna rozporządziła dekretem z dnia 19. Maja r. b. do liczby 20314, aby po-

Werzehrungssteuer in derfelben Urt, welche fur das Beemaltungsjahr 1841 vorgeschrieben und mit dem Kreisschreiben vom 9. Juli 1840 3. 46073 bekannt gegeben wurde, angeordnet.

Dieses wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß mit dem Beisate gebracht, daß die Verhandlungen zur Verpachtung und zu gemeinschaftlichen Ubsindungen mit Corporationen oder ganzen Gemeinden, bezüglich der Verzehrungssteuer vom Weinausschanke und Fleische in doppelter Urt, nämlich auf ein Jahr mit stillsschweigender Erneuerung, auf ein weiteres Jahr im Falle der unterbliebenen Aufkündigung, und zugleich auf drei Jahre, wosbei sich der Staatsschaß die Wahl des vortheihafteren Anbothes vorbehält; Absindungen dagegen mit einzelnen Gewerbsunternehmern aber nur auf ein Jahr, jedoch mit der, rücksichtlich der Pachtungen erwähnten stillschweigenden Erneuerung, werden gespflogen werden.

Gubernial : Kundmachung vom 8. Juli 1841 Gubernial : Zahl 46483.

#### 119.

Die Pafverleihung an Aerzte und Bundarzte wird ben hiezu berufenen Behorden überlaffen.

Seine k. k. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom a. Mai d. J. für die Zukunft die Paßverleihung an Uerzte und Wundarzte wieder den zu Paßverleihungen überhaupt berufenen Behörden, innerhalb der Schranken ihres Wirkungskreifes, zu überlassen geruhet.

Von dieser allerhöchsten Entschließung werden die k. f. Kreisamter im Grunde boben Hofkanzlei-Decretes vom 15. Mai 1841 Zahl 14296 zur Bekanntmachung an die unterstehenden Ortsobrigkeiten, und zur Nachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Gubernial = Berordnung vom 10. Juli 1841 Gubernial = Jahl 38080.

#### 120.

Bur Erlangung ber Auswanderungs-Bewilligung ift die Beisbringung des Beugnifies über die Aufnahms - Bufichcsrung bom fremden Staate nicht nöthig.

Ueber eine, von einer Landesstelle gemachte Unfrage, ob jur Erlangung der Auswanderungs = Bewilligung es nöthig sen, daß der Auswandernde vorläufig das Zeugniß beizubringen habe, der Aufnahms = Zusicherung von dem fremden Staate, in welchen er sich zu begeben munscht, haben Seine Majestät folgende allershöchte Entschließung vom 30. Upril 1835 zu erlassen geruhet:

wszechny podatek konsumcyjny tym samym sposobem zabez. pieczony był, jak na rok 1841 przepisano i okolnikiem z d.

9 Lipca 1840 do liczby 46073 ogłoszono.

co się z tą uwagą do powszechnej wiadomości podaje, że rozprawy względem wypuszczenia w dzierzawę, lub do wspólnej ugody z korporacyjami lub calemi gminami co do wyszynku wina i co do mięsa dwojakim sposobem odbywać się będą, mianowicie na rok jeden z zamilczonem (domniemanem w razie niewypowiedzenia) odnowieniem, a razem na trzy lata, przyczem Skarb zastrzega sobie wybór korzystniejszej oferty; ugody zaś z poszczególnymi profesyjonistami zawierane będą na rok jeden, jednakże tylko z zamilczonem (domniemanem) przy dzierzawach wspomnianem odnowieniem.

Obwieszczenie gub. z dnia 8. Lipca 1841 do liczby gub. 46483.

# 119.

Wydawanie paszportu lékarzom i chirurgom powierza się powołanym do tego Instancyjom.

ego c. k. Mość raczył najwyższém postanowieniem z dnia 2. Maja t. r. na przyszłość udzielanie paszportu lékarzom i chirurgom znowu powierzyć powołanym w ogólności do udzielania paszportów Instancyjom w okresie ich działalności.

O tém najwyższem postanowieniu uwiadamia się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 15. Maja 1841 do liczby 14296 c. k. Urzędy cyrkułowe dla ogłoszenia go podwładnym sobie Zwierzchnościom miejscowym i przestrzegania go.

Rozporządzenie gub. z dnia 10. Lipca 1841 do liczby gub. 38080.

# 120.

Dla uzyskania pozwolenia do emigrowania nie potrzeba składać zaświadczenia przyrzeczonego przyjęcia od obcego Państwa.

Na zapytanie pewnego Rządu krajowego, czy do uzyskania pozwolenia do emigrowania potrzeba, aby emigrujący pierwej złożył zaświadczenie przyrzeczonego mu przyjęcia od obcego Państwa, do którego się udać zamyśla, raczył Najjaśniejszy Pan następujce pod dniem 80. Kwietnia 1835 wydać najwyższe postanowienie:

»Außer ben, im f. 3. bes Auswanderungs » Patentes vom 24. März 1832 vorgezeichneten Erfordernissen haben keine weiteren beschränkenden Bedingungen einzutreten, von welchen die Bewilligung einer Auswanderung abhängig gemacht wird, und daß sich gleichzeitig auf die Bestimmungen des f. 42. des Auswanderungs scheichzeitig auf die Bestimmungen des f. 42. des Auswanderungs scheiebes zu halten komme.«

Hievon werden die f. f. Kreisamter in Folge boben Hofkanzlei = Decretes vom 14. Mai l. J. Babl 10739 - 973 zur genauesten Darnachtung bei vorkommenden Fallen mit Ausnahme iener, wo allenfalls bestehende Staatsvertrage foldes anders fest-

feben, in die Renntniß gefest.

Gubernial = Verordnung vom 10. Juli 1841 Gubernial = Zahl 38816.

#### 121.

Ueber die Anwendung des Stämpels bei den von den f. f. Polizei . Commissariaten auszustellenden Reise . Passen und Geleitscheinen.

Und Unlaß einer vorgekommenen Unfrage rücksichtlich der Stampel = Unwendung bei Reise = Passen und Geleitscheinen, welche von den k. k. Polizei-Commissaten ausgestellt werden, hat die hohe k. k. allgemeine Hofkammer mit dem Decrete vom 3. Mai 1841 Bahl 4979 - 567 bedeutet: daß, nachdem die k. k. Polizei-Commissate bei Ertheilung der Pässe als Polizei-Directionen sungiren, auch die von diesen Commissation ausgesertigten Passe vermöge §. 77 3. 2. des Stampel = und Targesetes dem Stampel von Ginem Gulden unterliegen, und daß eben diesem Stampel auch die von den k. k. Polizei-Commissation ausgesertigten Beleitscheine zu unterziehen seven, da sie die Stelle förmlicher Pässe vertretend, mit dem für die Reise = Passe selbt vorgeschriebenen Stampel zu versehen sind.

hievon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen, ausübenden Uemter und sonstigen Gefalls = Organe in die Kennts

niß gefest.

Berordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Berwaltung vom 6. Juni 1841 3abl 16570.

Subernial = Erledigung vom 12. Juli 1841 Gubernial = Bahl 42120.

# 122.

Stämpelfreiheit ber Lebenszeugniffe gum Behufe ber Bebebung ber Bezuge aus Privat-Bobltbatigfeits-Anftalten.

Seine Majestat haben mit allerhochster Entschließung vom 29. b. 3. zu genehmigen geruhet, daß die Zeugniffe über den Aufent-

Oprócz wytkniętych w sfie 8. Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 własności nie kłaść zadnych więcej ograniczających warunków, od którychby zezwolenie do emigrowania zależeć miało, a przytem nalezy się trzymac prze-

pisu sfu 42. Ustawy emigracyjnej.

O tém uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe w skutek dekretn wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 14. Maja t. r. do liczby 10739-973, z zaleceniem jak najściślejszego przestrzegania w zachodzących przypadkach, wyjawszy owe, gdzie istniejące między Państwami umowy inaczej postanawiają.

Rozporządzenie gub. z dnia 10. Lipca 1841 do I. gub. 38816.

#### 121.

O użyciu stęplu na paszporty i listy ochronne, przez c. k. Homisaryjaty policyjne wydawać się mające.

Na zapytanie, jakiego należy używać stęplu na paszporty i listy ochronne, które komisaryjaty policyjne wydają, oświadczyła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 3. Maja 1841 do liczby 4979-567: że, ponieważ c. k. Komisaryjaty policyjne, wydając paszporty, działają jako dyrekcyje policyjne, wydane też przez te Komisaryjaty paszporty na mocy stu 77. l. 2 Ustawy taksowej i stęplowej podpadają stęplowi jednoreńskowemu, i że takiegoż stęplu na wydane przez c. k. Komisaryjaty listy ochronne użyć należy, ile że one, zastępując miejsce formalnych paszportów, przepisanym dla paszportów stęplem opatrzone być powinny.

O tém uwiadamia się c. k. Administracyje obwodowe, Urzędy wykonywujące i resztę pełniących służbe dochodów

skarbowych.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 6. Czerwca 1841 do liczby 16570.

Ogłoszenie gub. z dnia 12. Lipca 1841 do liczby gub. 42120.

#### 122.

Zaświadczenia zostawania przy życiu, wydające się w celu wybrania należności z prywatnych zakładów dobroczynności, są wolne od stęplu.

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższém postanowieniem z dnia 29. Maja r. b. zezwolić, aby zaświadczenia pobytu i zostawa-

haltort und die Fortdauer des Lebens zum Behufe der Erhebung einer Pension, Provision, Gnadengabe u. dgl., welchen, wenn der Bezug aus dem Staatsschaße, einem öffentlichen Fonde, oder einer ständischen oder Communalcasse erfolgt wird, in dem §. 81. 3. 30 des St. und T. G. vom 27. Jäner v J. die Stampelfreibeit zugestanden ist, auch dann von der Stämpelpslicht frei zu lassen swend diese Bezüge aus einer Privatanstalt erhoben werden, welche die Uebung der allgemeinen Wohlthätigkeit zur Ausgabe hat.

Welches hiemit im Grunde hohen hoffanglei Decretes vom 6. Juni 1. 3. 3. 42786 jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial= Kundmachung vom 13. Juli 1841 Gubernial= 3ahl 42786.

#### 123.

Einführung neuer Formularien zu ben Impfungs-Verzeichnissen, welche die Dominien und Impfärzte zu verfassen haben.

Seine f. f. Majeftat haben mit allerhöchster Entschließung vom 27. Mark d. J. Die Aufhebung der Ramens = Bergeichniffe, mel= che nach bem 6. 16. ber in Folge boben Soffanglei = Decrets vom 9. Juli 1836 3. 13192 mit ber Gub. Berordnung vom 1. Do. pember 1836 &. 63280 eingeführten neuen Impfunge-Inftruction pon den Dominien und Obrigkeiten über jene Individuen, welche Die Impfung acht überftanden haben, einzusenden find, allerana= diast zu genehmigen, zugleich aber allerhöchst anzuordnen gerubet, baß von den Dominien und Obrigfeiten jur Erleichterung der Rreibamter in Berfaffung ihrer Impfunge = Operate flatt Diefer Mamend = Berzeichniffe nunmehr fummarische Musweise nach dem beiliegenden Formulare A. . | einzusenden; dann daß zur leichteren Busammenstellung ber summarischen Musweise ber Dominien und Obrigfeiten die bisberigen Musweise ber Impfarzte nach dem geanderten mit dem fur die Dominien und Obrigkeiten in Gin= flang gestellten mitfolgenden Formulare B. . | ju führen find.

Von dieser allerhöchsten Unordnung werden die f. f. Kreisämter in Folge hohen Hofkanzlei = Decretes vom 2. Upril d. J. Bahl 10376 mit dem Beisage in die Keuntniß geset, daß bei dem Umstande, wo die Einführung der abgeanderten beiden Impfungs = Uusweise ohne Störung der in den Impfungs-Operaten nothigen Gleichsörmigkeit in dem weit vorgerückten laufenden Mislitärjahre unaussührbar ist; diese statt der außer Gebrauch tretens den, mit der hierortigen Verordnung vom 28. Mai 1808 Bahl nia przy życiu w celu podniesienia pensyi, prowizyi, daru łaski i t p., które w razie pobierania ich ze Skarbu, funduszu publicznego, albo kasy stanowej lub komunalnej sfem 81. pod liczbą 30. Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Stycznia r. z. są wolne od stęplu, także i w ówczas były od stęplu wolne, gdy się te wypłaty z zakładu prywatnego, którego celem jest ogólna dobroczynnośe, pobiera.

Co się niniejszém w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 6. Czerwca r. b. do liczby 42786 do powszechnej wiadomości podaje.

Obwieszczenie gub. z dnia 13, Lipca 1841 do 1, gub. 42786.

# 123.

Zaprowadzenie nowych wzorów na spisy szczepienia krowinki, które układać mają Dominija i lekarze szczepiący.

ego c. k. Mość raczył najwyższém postanowieniem z dnia 27. Marca r. b. najłaskawiej zatwierdzić uchylenie spisów imiennych, które podług sfu 16. nowéj Instrukcyi o szczepieniu ospy, w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 9. Lipca 1836 za liczba 13192, rozporządzeniem gubernijalném z dnia 1. Listopada 1836 za liczba 63280, zaprowadzonej, przez Dominija i Zwierzchności co do tych indywiduów poselane być powinny, które szczepienie ospy jak nalezy odbyły, a razem rozporządzić, aby dla ulżenia Urzedom cyrkułowym w układaniu operatów względem szzczepionej ospy, Dominija i Zwierzchności zamiast tego imiennego spisu, teraz wykazy sumaryczne podług załączonego wzoru A. . | · przeselaly, tudzież dla łatwiejszego porównywania tych sumarycznych wykazów przez Dominija i Zwierzchności przeséła. nych, dotychczasowe wykazy lekarzy szczepiących podług odmiennego tu załączonego wzoru B : |: z wzorem dla Dominijów i Zwierzchności zgadzającego się, prowadziły.

O tem najwyższem rozporządzeniu zawiadamia się c. k. Urzedy cyrkulowe w skutek dekretu wysokiej Rancelaryi nadwornej z dnia 2 Kwietnia r. b. za liczbą 10376 z tym dokladem, iż zważając, że zaprowadzenie obu poodmienianych wykazów szczepienia bez naruszenia jednoksztaltności w operatach o szczepieniu potrzebnej, w tym roku wojskowym znacznie już upłynionym do skutku przywiedzione być nie może; takowe, zamiast owych z używania wychodzących, roz-

12162 eingeführten Impfungs · Ausweise Mro. I. et II., Drucksforte Mro. 60 et 61. mit 1. November b. J., welche nunmehr ebenfalls die Bezeichnung I. und II. zu erhalten haben, allgemein in Gebrauch zu seben sind.

Wegen Ueberkommung des notbigen Vorrathes der abgeanderten betreffenden Ausweise haben fich die f. f. Kreisamter zeitgemaß an die f. f. Gubernigl-Erpedits-Direction unmittelbar

zu menden.

Während übrigens alle zur Impfung verwendeten angestellten und Privat = Sanitäts = Individuen zur genauen Verfassung des neuen Ausweises Nrv. I. zu verhalten sind, erwartet man, daß sich die k. k. Kreisämter die nöthige Belehrung der Dominien und Ortsobrigkeiten in Betreff des von denselben mit gleischer Genauigkeit zu führenden Impfungs = Ausweises Nrv. II. angelegen seyn lassen werden.

Subernial = Berordnung vom 15. Juli 1841 Gubernial = Bahl 36337.

# Summarischer

# 3 mpfungs : Ausweis

bes

g u

für bas

Militär=Jahr 18

| 90                                | Des S                 | ğmpfar    | ztes     | Anzahl ber<br>Impf.Sam-<br>melpläße als |   |                   |          | n Diffrictes                                     | Aln a a h l b e r                                                            |                                                                       |                                                                                 |                                      |                                                                            |                                                |     |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|---|-------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Rro. des impfärztlichen Ausweises | Vor-<br>und<br>Zuname | Charafter | W ohnort |                                         |   | Dorfer und Beiler | Bufammen | Bebollerung bes gangen impfarzelichen Diftrictes | nach der Impfung im Jahre 48 borhanden gewesenen impsfähigen nicht geimpften | bei der Impfung im Jahre<br>18 unächt und ohne Haf-<br>tung geimpften | rit der Impfung im Jahre 18 bis zur heurigen Impfung neuzugewachsen impffähigen | aller im heurigen Jahre gu impfenben | feit der letzten Implung auf<br>verschiedene Beise in Absall<br>gesommenen | ber zur heurigen Impfung noch<br>verbleibenben | mit |  |  |  |  |
|                                   |                       | 1         |          |                                         | 9 |                   |          |                                                  |                                                                              | 0                                                                     | 16 88                                                                           |                                      |                                                                            |                                                |     |  |  |  |  |
|                                   |                       |           |          |                                         |   |                   |          |                                                  |                                                                              |                                                                       |                                                                                 |                                      |                                                                            |                                                |     |  |  |  |  |
|                                   |                       |           |          |                                         |   |                   |          |                                                  |                                                                              |                                                                       | 3.8                                                                             |                                      |                                                                            |                                                |     |  |  |  |  |

| Anzahl der nach der Impfung |       |              |           |              |           |                              |                                 |              |                     |     | <b>ber</b><br>imp |          |                  | lichen<br>tern n | natür=<br>Blat<br>vurden<br>illen | lid      | en         | Es verbleib<br>zur Impf<br>das nächste                  | ung für                                                       |
|-----------------------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|-----|-------------------|----------|------------------|------------------|-----------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                             |       |              |           | obne Safiung |           | beit befallenen              | burch Die Bellmethobe geheilten |              | ebla<br>erter<br>In | 1   | nii<br>bla        |          |                  | ofte             | ungeimpfte                        | fte      | ungeimpfie | heurigen Impfung<br>en gewesene impf-<br>nicht geimpfre | bei der heurigen Impfung un-<br>ächt u. ohne Haftung geimpfte |
| विक्रीर                     | unāфt | ohne Saftung | gefammten | unacht und   | gar nicht | bon ber Rrantheit befallenen |                                 | fatholifcher | júbifáce            |     | fatholifcer       | jübifcer | protestantifcher | geimpfte         |                                   | geimpfte |            | nach ber heu<br>vorhanden<br>fähige nicht               | مّ                                                            |
| -                           |       | gein         | m p       | ftet         | 1 8       | nder                         |                                 |              | भ                   | eli | gio               | n        | 1                |                  | Indiv                             | iduer    |            | Rin                                                     | b e r                                                         |
|                             |       |              |           |              |           |                              |                                 |              |                     |     |                   |          |                  |                  |                                   |          |            |                                                         |                                                               |
|                             |       |              |           |              |           |                              |                                 |              |                     |     |                   |          |                  |                  |                                   |          |            |                                                         |                                                               |

| In<br>gan<br>ge | iwesei<br>ipfarz<br>zen I<br>schäfti | tes b<br>mpfu<br>dei | eim<br>ngs-<br>der | in die           | impfar,<br>sem Ge<br>Reisen<br>idgeleg | schäfte<br>zu=     | Die                | Reifekt<br>betrager |                     | Benennung ber beim                                                                                                                                                                                               | Same in                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | wie viel Lage chal                   |                      | wie viel Lage      | auf Gebirgsmegen | auf ebenem Lande                       | Bu ammen<br>Reilen | an Boripannstoften | ft.                 | nammoing<br>fl. fr. | Impfgeschäfte sich vor- züglich verdient ge- machten, oder durch Vernachläßigung im Dienste oder dosen Willen gegen die gute Sache strafbar gewor- benen Impfarzte, Seelsorger, Beamten und anderen Indi- viduen | Benennung der<br>als ächt geimpf-<br>ten und mit<br>Zeugniffen be-<br>theilten, und<br>später mit ächten<br>Blattern befalle-<br>nen Individuen |
|                 |                                      |                      |                    |                  |                                        |                    |                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |
|                 |                                      |                      |                    |                  |                                        |                    |                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |

B.

|                  |                |            |             |                  | 444                            |                       |       |       | 0      |         |                                                      |                                                                         |                                                        |                                                                             |                       |  |  | 7)                |
|------------------|----------------|------------|-------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|-------------------|
|                  | Der L          | Ortfo      | <b>Haft</b> | en               |                                | Des zu in<br>Indivi   |       |       | Da     | s zu in | ıpfende                                              | Ind                                                                     | ivibu                                                  | u m                                                                         | iſt                   |  |  |                   |
| Laufende Rumnier | Benen-<br>nung | Gtabt Care | Marft       | Dorf ober Beifer | Bevolferung bes Impfbiftrictes | Vor=<br>und<br>Zuname | Stand | Sabre | Monate |         | 18 vorhanden gewesenes impf- fähiges nicht geimpstes | ein bei der Implung im Jahre<br>18 unacht und ohne Kaftung<br>geimpftes | bis jur Implung im Jahre 18<br>Sabre neu jugewachsenes | Wom vorig. die zum heurigen Jahre auf verschiedene Weise in Abfall gekommen | mit Heibigem trodemem |  |  | =    ohne Saftung |
|                  |                |            |             |                  |                                |                       |       |       |        |         |                                                      |                                                                         |                                                        |                                                                             |                       |  |  |                   |
|                  |                |            |             |                  |                                |                       |       |       |        |         |                                                      |                                                                         |                                                        |                                                                             |                       |  |  |                   |

(Beilage dur Sig. 19. Pag. 302. ex 1841.)

)()(

| Saftung   gunjag | zahl<br>er      | Imp<br>wurd<br>Ini      | oioi=<br>um<br>###       | Das noch nicht gesimpfte Individuum hat  geblattert geblattert  Gattung der Religion |         |                       |               |             |                      | n natürlichen Blatt<br>n natürlichen Blatt<br>flarb es als ein |             |  |             | Das zi<br>pfende I<br>duum ve<br>zur Im<br>für das<br>Igal<br>Bunjdung 93 | indivist<br>rbleibt<br>pfung<br>nachste | 3      | nwe<br>Im<br>bei | pfar<br>der<br>tro | on=  | Der<br>Impfarzt<br>hat die<br>Reise<br>zuruckge=<br>legt |                  |                      | Die<br>Reifekosten<br>betragen<br>an |     |           | n |
|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-----|-----------|---|
| unacht und ohne  | upfam gar nicht | von welcher Krankheit ! | durch welche Beilmethobe | fatholifth @                                                                         | dipi(d) | proteffamilité de gan | fatholisch (a | (p)jąni (p) | . protestantifd   10 | geimpftes   D.                                                 | ungeimplies |  | ungeimpftes | le ligen<br>gerorfer<br>ges nic                                           | bei der beurig n<br>unach und o'ne      | Monate | Lage             | Menate             | Lage | auf Gebirgewegen                                         | auf ebenem Lande | gulammen<br>Sulammen | F. Morfmannsfollen                   | fr. | E. Diåten | = |
|                  |                 |                         |                          |                                                                                      |         |                       |               |             |                      |                                                                |             |  |             |                                                                           |                                         |        |                  |                    |      |                                                          |                  |                      |                                      |     |           |   |
|                  |                 |                         |                          |                                                                                      |         |                       |               |             |                      |                                                                |             |  |             |                                                                           |                                         |        |                  |                    |      |                                                          |                  |                      |                                      |     |           |   |

porządzeniem tutejszem z d. 28. Maja 1808 za liczbą 12162, zaprowadzone wykazy szczepienia Nro. I. i II, gatunek arkuszy drukowanych Nro. 60 i 61 z dniem 1. Listopada r. b., które i teraz znaki l. i II. otrzymać mają, ogólnie używano być mają.

Dla dostania potrzebnego zapasu dotyczących wykazów odmienionych, udawać sie mają c. k. Urzędy cyrkułowe w czasie przyzwoitym bezpośrednio do Dyrekcyi c. k. Expedy-

tury gubernijalnej.

THE REST OF TAXABLE PARTY.

Gdy wreszcie wszyscy lekarze tak publicznie umieszczeni, jako i prywatni do szczepienia ospy użyci, zobowiązani być mają do ścisłego układania nowego wykazu Nro. I., spodziewa się Rzad krajowy, że c. k. Urzędy cyrkułowe starać się będą o potrzebne uwiadomienie siebie przez Dominija i Zwierzchności miejscowe, co do wykazu Nro. II., który z równą dokładnością prowadzić mają.

Rozporządzenie gub. z dnia 15. Lipca 1841 pod 1. gub. 36337.

Fristbestimmung dur Borlage ber Ausweife über bie Recrutenguthabung.

Dit hohem Hofkanzlei = Decrete vom 19. v. M. Bahl 19094, ist die Landesstelle beauftragt worden, den Ausweis über die Recrusten-Guthabung der Provinz für ex osso. Gestellte, und für freiswillig zum Militar Eingetretene längstens bis 15. December eines jeden Jahres boben Orts vorzulegen.

Dem zufolge erhalten die f. f. Kreisamter mit Bezug auf das hierortige Decret vom 26. Janer 1828 B. 4323 den Aufstrag, diesen Guthabungsausweis von nun an flets bis langstens Ende November eines jeden Jahres der Landesstelle vorzulegen.

Damit aber in den Nachweisungen der Guthabungssummen keine Differenzen zwischen den politischer und militärischer Seits zusammen zu stellenden Ausweisen entstehen, haben die Kreisämter diese Ausweise mit Ende October jeden Jahres abzuschtießen, und felbe mit den ähnlichen Ausweisen der Werbbezirks - Commanden vor der Einsendung zu vergleichen, damit die allfallige Differenz früher ausgeglichen oder aufgeklärt werde.

Diesen Termin haben die Rreisvorsteher felbst zu übermachen.

Gubernial = Verordnung vom 15. Juli 1841 Gubernial = Jahl 47795.

# 125.

Ueber die Competeng der politischen und Justigbehörden in Stiftungsfachen.

Seine f. f. Majestat haben mit allerhochster Entschließung vom 15. Mai d. 3. hinsichtlich der Competenz der politischen und Jusstigbehorden in Stiftungssachen, nachstehende Bestimmungen allers

gnadigst zu genehmigen gerubet:

"Die Entscheidung über die Unnehmbarkeit einer zu errichtenden Stiftung, über deren Ubanderung und Ausstehung, so wie über die Unlegung und Verwaltung des Stiftungsfondes, dann die Obsorge, um von Seite der politischen Behörden, und derzienigen, welche die Stiftung genießen, die Erfüllung ihrer Pflichten zu erzwecken, steht den administrativen Behörden bei geistlischen Stiftungen einverständlich mit dem Ordinariate zu."

"Der Civilrichter hingegen hat einzuschreiten, wenn berjenige, welcher als Stifter ober an deffen Statt — verpflichtet ift, die Stiftung zu bedecken, oder die Stiftungs = Renten zu verabfolgen, — zu der unterlaffenen, oder gar ausdrücklich verwei-

Wyznaczenie terminu do składania wykazów wybranych rekrutów.

Wysoka Kancelaryja nadworna nakazała Rządowi krajowemu dekretem z dnia 19. z. m. do liczby 19094, ażeby jej corok najpoźniej do dnia 15. Grudnia składano wykaz wybranych rekrutów prowincyi tak z obowiązku przystawionych, jako też ochotników.

W skutek tego nakazuje się c. k. Urzędom cyrkułowym, z odniesieniem się do rozporządzenia gubernijalnego z d. 26. Stycznia 1828 do liczby 4323, ażeby wykaz wybranych rekrutów odtad Rządowi krajowemu najpoźniej z końcem Li-

stopada przedkladaly.

Aby zaś w podaniu sumy wybrańców nie było różnicy między wykazami przez Instancyję polityczną i wojskowa podawać się mającémi, to Urzędy cyrkułowe powinny z końcem Października każdego roku ukończyć wykazy i porównać je przed odesłaniem ich z takiemiż wykazami Komend werbowniczych, aby zachodzącą może różnicę można było sprostować lub wyjaśnić.

Nad tym terminem mają Przełożeni Urzędów cyrkuło-

wych sami czuwać.

Rozporządzenie gub. z d. 15. Lipca 1841 do liczby gub. 47795.

# 125.

O kompetencyi Instancyj politycznych i sądowniczych w sprawach fundacyjnych.

Jego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 15. Maja r. b. o kompetencyi Instancyj politycznych i sądowniczych w sprawach fundacyjnych następującą wydać uchwałę:

"Decyzyja o dopuszczalności zaprowadzić się mającej fundacyi, o zmianie lub zniesieniu onej, równie jak o wypożyczeniu kapitałów i o zarządzie fundacyi, niemniej piecza nad tém, aby Instancyje polityczne i ci, którzy są w używaniu fundacyi, swoich powinności dopełniali, należy do Instancyj rządowych (administracyjnych), co do fundacyj duchownych zaś, w porozumieniu z Ordynaryjatem.«

"Sedzia zaś cywilny wtenczas się wdać ma, gdy ów, co jako fundator lub jego namiestnik obowiązany jest fundacyjo opatrzyć, lub dochody fundacyjne wypłacić, do zaniechanego a może nawet wyraźnie zaprzeczonego dopełnienia swojej pogerten Erfüllung seiner Verbindlichkeit verhalten werden muß; — ferner wenn Jemand aus der Nichterfüllung, oder nicht vollstänz digen Erfüllung der Stiftungs-Unordnung, Rechte auf das Stiftungsvermögen oder dessen Ertrag ableiten will, — oder wenn aus was immer für einem privatrechtlichen Titel die Herausgabe eines bestifteten Vermögens angesprochen wird.

"Der Civilrichter hat sich jedoch in Betreff der Frage: ob die Stiftungs = Unordnungen erfüllt worden sepen, mit der Bestätigung der, zur Aufsicht über die Stiftung zunächst berufenen politischen Behörden zu begnügen, gegen welche demjenigen, welscher sich durch diese Bestätigung beschwert erachtet, die Berufung

an die boberen politischen Behorden vorbebalten ift.«

"Streitigkeiten aber über die Frage: ob Jemanden der Benuß einer Stiftung gebühre, oder zu entziehen sen, dann ob —
und unter welchen Modalitäten Jemanden das Verleihungsrecht
zustehe, sind nur von dem Civilrichter zu entscheiden, wenn sie
auf einen privatrechtlichen Titel beruhen, oder wenn es auf gerichtsordnungsmäßige Beweissuhrung ankommt."

Was in Folge des hohen Hoffanzlei-Decretes vom 21. Mai 1841 Zahl 15749-1706 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial : Kundmachung vom 16. Juli 1841 Gubernial : Bahl 39751.

# 126.

Begen Bollziehung ber bon auswärtigen Behörden gefällten Straferfenntniffe.

Und Unlaß einer vorgekommenen Unfrage, ob Straferkenntnisse ausländischer Behörden, über von diesen gestellte Unsuchen hierslandes in Vollzug gesett werden können, wurde im Einvernehmen mit der k. k. obersten Justizstelle mit hohem Hoffanzlei Decrete vom 24. Mai 1841 3. 14227 - 1103 bedeutet, daß von Seite der österreichischen Behörden die im Auslande gefällten Straferskenntnisse nicht vollzogen werden dürfen, und daß, in sofern von einer ausländischen Behörde ein solches Unsuchen gemacht wird, derselben zu erklären sey, man sinde sich bereit, wenn die versandelten Ucten mitgetheilt, und die Uburtheilung des Vergehens nach den österreichischen Gesehen überlassen werden wolle, den Gegenstand von der dazu berusenen hierländigen Behörde in die Verhandlung nehmen zu lassen.

Bievon werden die f. f. Kreibamter jur eigenen Darnach= achtung und Verständigung sammtlicher unterstehenden Ortsobrig=

feiten in Renntniß gefest.

Gubernial : Verordnung vom 16, Juli 1841 Gubernial : Babl 42048.

winności zniewolony być musi; — tudzież, gdy kto z niedopełnienia lub z niedostatecznego dopełnienia przepisów fundacyjnych rości sobie prawo do majątku fundacyi lub do dochodów z niego, lub gdy się kto pod jakimbądź tytułem prawa cywilnego domaga wydania mu majątku na fundacyję uzytego.«

»Co się jednak tyczy pytania: czy przepisów fundacyjnych dopelniono, Sędzia cywilny na poświadczeniu powołanych przed innemi do dozoru nad fundacyją Instancyj politycznych poprzestać powinien, przeciw któremu może się ten, kto się tem poświadczeniem skrzywdzonym być sądzi, odwołać do

wyższej Instancyi politycznej «

"Spory zaś o to, czy kto ma prawo używać fundacyi, lub czy mu ma być odjęta, i pod jakiemi warunkami służy prawo nadawania fundacyi, ma jedynie Sędzia cywilny rozstrzygać, jeżeli się na tytule prawa cywilnego opierają, albo gdy chodzi o dowodzenie sposobem w Ustawie sądowniczej przepisanym.«

Co się niniejszem w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 21. Maja 1841 do liczby 15759-1706

do powszechnej wiadomości podaje.

Obwieszczenie gub. z dnia 16. Lipca 1841 pod l. gub. 39751.

#### 126.

O wykonaniu wydanych przez zagraniczne Instancyje wyroków karnych.

Na zrobione zapytanie, czy wyroki karne Instancyj zagranicznych na onych wezwanie w tutejszym kraju mogą być wykonano, wysoka c. k. Kancelaryja nadworna, porozumiawszy się z c. k. najwyższa Instancyją sądowniczą, oznajmila Rządowi krajowemu dekretem z dnia 24. Maja 1841 do liczby 14227-1103, że Instancyjom austryjackim niewolno wykonywać wydanych za granicą wyroków karnych, i że w razie, gdyby od zagranicznej Instancyi podobne wezwanie nadeszło, oświadczyć jej należy gotowość oddania przedmiotu pod rozpoznanie powołanej do tego tntejszej Instancyi, skoroby akta rozpoznawcze przesłać i na osądzenie przestępstwa podług praw austryjackich przystać chciano.

O tém uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla przestrzegania i uwiadomienia o tém wszystkich podwładnych so-

bie Zwierzchności miejscowych.

Rozporządzenie gub. z d. 16. Lipca 1841 do liczby gub. 42048.

Dem Sanitats - Personale gebühren für bei amtlichen Geschäftereisen und Commissionegeschäften verwendete halbe Lage nur die halben Diaten.

Ueber eine vorgekommene Anfrage hat die hohe Koffammer in Betreff des Diätenbezuges von Seite des Sanitäts-Personals für bei amtlichen Geschäftsreisen und Commissionsgeschäften verwenzdete halbe Tage mit dem Decrete vom 5. Juni 1841 3. 19161-1326 bedeuet, daß mit Rücksicht auf die Bestimmung des hohen Hofzammerdecretes vom 19. Mai 1823 3. 17088-899, und auf die bestehende llebung, den in Commissionsgeschäften reisenden Saniztäts Individuen rucksichtlich der verwendeten halben Tage, nur die halben Diaten zu bewilligen seyen.

Hievon werden die f. f. Kreisamter im Nachhange zu der hierortigen Verordnung vom 80. Juni 1823 Bahl 33583 zur Wiffenschaft und Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Gubernial : Verordnung vom 22. Juli 1841 Gubermal : Jahl 43052.

#### 128.

Stämpelfreiheit der Pfarr . Befegunge . Vorschläge.

Uus Unlaß einer gestellten Unfrage hat die hohe k. k. Hoffammer mit dem Decrete vom 3. Juni 1841 Bahl 20781 - 2370 bedeutet, daß die Pfarr-Befehungs-Vorschläge, auch wenn selbe an Privats Patrone gemacht werden, als ämtliche Aussertigungen nach § 81. §. 6. des Stämpel = und Targesehes vom 27. Janer 1840 vom Stämpel befreit sind.

Sievon werden die f. k. Cameral = Bezirks = Verwaltungen und fonstigen Gefällen-Organe zur Darnachachtung in die Kennt-

niß gefest.

Berordnung der t. f. Cameral : Gefallen : Berwaltung vom 29. Juni 1811

Subernial : Verordnung vom 28. Juli 1841 Gubernial : Zahl 49577, an sämmtliche Consisten und Superintendentur.

# 129.

In Beziehung auf die Aufnahme einer Staatsanleihe gegen Sinausgabe funfpercentiger Staatsiculberichreibungen.

Mus Gelegenheit einer am 14. Juli 1841 abgeschlossenen Staatsanleihe, worüber Staatsschuldverschreibungen mit Funf vom Sun-

Lékarzom należy się za strawioną w podróży urzędowej i sprawunkach komisyjnych półowe dnia tylko połowa dyjurnego.

Co do należącego się lekarzom dyjurnego za strawioną w podróży urzędowej i sprawunkach komisyjnych polowę dnia, oznajmiła wysoka c. k. Kamera nadworna na zapytanie Rządowi krajowemu dekretem z dnia 5. Czerwca 1841 do liczby 19161-1326, że ze względu na postanowienie dekretu wysokiej Kamery nadwornej z d. 19. Maja 1823 do l. 17088-899 i na istniejący zwyczaj, nie należy płacić lekarzom za strawioną w podróży urzędowej i sprawunkach komisyjnych połowę dnia tylko polowę dyjurnego.

O tem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dodatkowo do rozporządzenia gubernijalnego z d. 30. Czerwca 1823 do liczby 33583 dla przestrzegania niniejszego przepisu.

Rozporządzenie gub. z dnia 22. Lipca 1841 do 1. gub. 43052.

#### 128.

Przedstawienia do obsadzenia plebanij nie podpadają steplowi.

Wa zrobione zapytanie oznajmila wysoka c. k. Kamera nadworna dekretem z d. 3. Czerwca 1841 do liczby 20781-2370, że przedstawienia do obsadzenia plebanij, nawet gdy się jo czyni osobom prywatnym, jako ekspedycyje urzędowe podług sfu 81. liczby 6 Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 stęplowi nie podpadają.

O tém uwiadamia sie c. k. Administracyje obwodowe i

wszelkie w służbie dochodów skarbowych zostające osoby.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 29. Czerwca 1841 do liczby 18942.

Rozporządzenie gub. z dnia 28. Lipca 1841 do liczby gub. 49577, do wszystkich Konsystorzów i Superintendentur.

# 129.

O zaciągnieniu pożyczki skarbowej za wydaniem pięćprocentowych obligacyj skarbowych.

Z powodu zawartej dnia 14. Lipca 1841 pożyczki skarbowej, na którą po pięć od sta w monecie konwencyjuej przymo-

dert in Conv. Münze verzinsslich ausgegeben werden, haben Se. k. f. Majestat die Zusicherung allergnädigst zu ertheilen geruhet, während fünfzehn Jahren, das ist bis letten October 1858 bei dieser neu contrahirten und bei der übrigen fünfpercentigen Staatssschuld, die sich auf das Patent vom 29. October 1816 gründet, dann bei der fünspercentigen Schuld des Lombardisch Benetianisschen Monte, weder eine Kerabsehung des Zinsensußes, noch eine Capitals Rückzahlung eintreten zu lassen; welches in Folge Descretes der k. k. hoben Hoffammer vom 15. Juli d. J. zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Gubernial : Aundmachung vom 29. Juli 1841 Prafibial : Bahl 6329.

#### 130.

Aufhebung des allgemeinen Pferde - Ausfuhr . Berbothes.

Seine k. k. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 6. v. M. das vermöge Kreisschreibens vom 2. November v. J. Bahl 8538 angeordnete allgemeine Pferde-Aussuhr-Verboth wiesber auszuheben gerubet.

Welche allerhöchste Schluffassung in Folge hohen Soffanzleidecretes vom 23. d. M. Zahl 23310 - 1301 hiermit allgemein

fund gemacht wird.

Gubernial = Anndmachung vom 29. Juli 1841 Prafidial = Bahl 6470.

# 131.

Schema ber Diaten und Behrgelber fur Beamten und Diener ber galigischen Landstädte.

Bufolge hohen Hofkanglei - Decretes vom 29. Upril d. 3. Bahl 10246, haben in den Bezügen der Beamten und Diener der gasligischen Landstädte bei Reisen in Dienstangelegenheiten mit 1ten November 1841 nachstebende Uenderungen einzutreten:

1. Die Diaten und Behrungsgelber werben nach bem beiliegenden Schema . und zwar ohne allen Abzug in

Conv. Munge in Aufrechnung ju bringen fenn.

Das mit der Gubernial = Verordnung vom 22. November 1811 3. 46922 den f. f. Kreisamtern mitgetheilte Schema hat somit aufzuhören, und es wird auch der bei der Diatenausmaß gemachte Unterschied zwischen den Stadten der ersten und zweiten Classe nicht mehr beobachtet werden.

szące obligacyje skarbowe wydane będą, raczył Najjaśniejszy Pan dać najlaskawiej zapewnienie, że w ciągu piętnastu lat, to jest aż do ostatniego Października 1856 w tym nowo zaciągnionym, jako też we wszystkich pięcioprocentowych, na Patencie z dnia 29. Października 1816 opierających się długach Stanu, tudzież w pięcioprocentowym długu Stanu Lombardzko-Weneckiego Monte, nie nastąpi ani zniżenie stopy procentowej, ani też spłata kapitału; co się w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 15. Lipca r. b. do powszechnej wiadomości podaje.

Obwieszczenie gub. z dnia 29. Lipca 1841 pod 1. prez. 6329.

#### 130.

Uchylenie ogólnego zakazu wyprowadzania z kraju koni.

Jego c. k. Mość najwyższem postanowieniem z dnia 6. z. m. raczył zakaz ogólny wyprowadzania koni z kraju okolnikiem z d. 2. Listopada r. z. pod l. 8538 wydany, znowu uchylić.

Ittóreto najwyższe postanowienie w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 23. b. m. za l. 23310-1301 niniejszem powszechnie ogłoszonem zostaje.

Obwieszczenie gub. z dnia 29. Lipca 1841 pod liczbą prez. 6470.

#### 131.

Szema dyjurnego i strawnego dla urzędników i sług miast prowincyjnych galicyjskich.

Stosownie do dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 29. Kwietnia t. r. do liczby 10246, mają w zapłatach urzędników i sług miast prowincyjnych galicyjskich w razie podróży w sprawunkach służbowych od dnia 1. Listopada 1841 następujące zajść odmiany:

1. Dyjurne i st rawne ma być podlug załączonego wzoru . i to bez najmniejszego odciągania w monecic konwencyjnej w rachunek podane:

Wzór udzielony rozporządzeniem gubernijalućm z dnia 22. Listopada 1811 do liczby 46922 c. k. Urzędom cyrkułowym, ma więc ustać, i przestrzeganej dawniej przy wymiaze dyjurn różnicy między miastami pierwszego i drugiego rzędu już nadał robić się nie będzie.

- 2. Die in dem neuen Schema vorkommenden Gebühren für folche Dienststellen, welche bei den galizischen Landstädten nicht bestehen, haben dann, wenn derlei Dienstpläße etwa creirt werden sollten, zu gelten, und sind auch bei Behandlung analoger Fälle zu benüßen. Wo aber eine Unalogie einzutreten hätte, muß vorsläufig mit einem gegründeten Untrage die Unfrage hieher gemacht werden.
- 3. Bei Eriminal = Untersuchungen beziehen die städtischen Beamten im Grunde des mit Gubernial=Erlaß vom 4. November 4830 3. 65125 intimirten hohen Hoffanzlei=Decretes vom 7. October 1830 3 21681 die Diaten nach dem Schema vom Jahre 1813, die hohe Hoffanzlei hat es bei diesen Bestimmungen noch einstweilen und bis auf weitere Weisung zu belassen befunden. Uußer diesem Falle haben aber die, in dem Schema von 1813 für städtische Beamte vorkommenden Diaten keine Unwendung mehr; sondern es treten ohne Unterschied des Commissions = Gegenstandes die jest festgesesten Diaten ein.

  4. Die Fuhrkosten, welche man bisher für städtische

Heamte anders als für Staatsbeamte bemessen hat, und worüber die Gebühren zulest mit Gubernial = Verordnung vom 9. November 1821 Zahl 54259 festgesetzt wurden, gebühren vom 1. November 1. J. an, den städtischen Beamten nach derselben Uus-

maß, wie fie fur Staatsbeamte bestimmt find.

Da fomit die Letteren gegenwartig:

a) an der Vorspann für ein Pferd und eine Meile . 10 fr. b) an Wagenreparatur für eine Meile . . . . 10 .

5. Alle fonstigen hinsichtlich der Reisevergutungen der städtisfichen Beamten und Diener ergangenen Borschriften, welche durch gegenwärtige Bestimmungen keine Uenderung erleiden, bleiben kortan aufrecht.

Gubernigl : Berordnung vom 30, Juli 1841 Gubernigl : Bahl 36374.

2. Zawarte w nowym wzorze należności dla owych miejsc službowych, których w miastach prowincyjnych nie ma, sa na wypadek wyznaczone, gdyby takie posady słuzbowe zaprowadzono i w podobnych przypadkach do tego stosować się należy. Gdzieby zaś analogija zachodzić miała, o to, podając uprzednio uzasadniony wniosek, Rządu krajowego za-

pytać się potrzeba. 3. W śledztwach kryminalnych pobierają urzędnicy miejscy na mocy udzielonego rozporządzeniem gubernijalnem z d. 4. Listopada 1830 do liczby 65125, dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornéj z dnia 7. Października 1830 do l. 21681. dyjurne podług wzoru z roku 1813. Wysoka Kancelarvia nadworna uznała za rzecz stosowną pozostawić te przepisy aż do dalszego rozkazu w dawnéj ich mocy. Wyjawszy jednakże ten przypadek, wymienione w wzorze z roku 1813 dyjety dla urzedników miejskich, już zastosowane być nie mogą, lecz bez różnicy przedmiotu komisyi należy się teraz ustanowione dyjurne.

4. Koszta na podwodę, które dotychczas dla urzedników miastowych inaczej aniżeli dla urzędników skarbowych były wymierzane, a któreto należności nakoniec rozporzadzeniem gubernijalnem z dnia 9. Listopada 1821 do l. 54259 ustanowiono, należą się od dnia 1. Listopada r. b. urzędnikom miastowym podlug tegoż wymiaru, co i urzędnikom

skarbowym.

Gdy przeto ci ostatni obecnie:

a) za podwode za konia i jedne mile . . . b) za naprawe wozu za jedne mile . . . . .

i c) za smarowidło za jednę stacyje . . . . . pobierają, wiec i urzędnicy miastowi, zacząwszy od wytknię-

tego czasu, też same należności pobierać będą.

5. Wszystkie inne wynagrodzenia miastowych urzędników i sług tyczące się, a niniejszem rozporządzeniem nieodmienione przepisy, pozostają i nadal w swej mocy.

Rozporzadzenie gub. z dnia 30. Lipca 1841 do l. gub. 36374.

.

# Diaten- und Behrungegelder. Schema

ber ftadtifchen Beamten und Diener in Galigien.

| Post- Nec. | Dienst-Eigenschaft                            | Zägl<br>Gebi<br>in<br>C. L | ibr |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|
|            | A. Magistrats=Personale.                      |                            |     |
| 1          | Geprüfter Bürgermeister                       | 3                          |     |
| 2          | Präsidirender Syndicus                        | 3                          | _   |
| 3          | Geprüfter Magistratsrath                      | 2                          |     |
| 4          | » Syndicus zugleich Magistraterath .          | 2                          |     |
| 5          | » Gecretar                                    | 1                          | 30  |
| 6          | Ungeprufter Burgermeifter                     | 2                          |     |
|            | (Uls Gemeindegerichts-Worsteher in Sereth und |                            |     |
|            | Suczawa)                                      | 2                          | -   |
| 7          | Ungeprüfter Magistrath                        | 1                          | 30  |
| 8          | Rammerei = Worsteher                          | 1                          | 30  |
| 10         | Marketinan                                    | 1                          | _   |
| 11         | Rathsprotofollist                             | 1                          | 15  |
| 12         | Magistrateactuar                              | 1                          | 15  |
| 13         | Concepts = Practicant und Aufcultant          | 1                          | 45  |
| 14         | Protofoll8 = Director (Protocollist)          | 1                          | 15  |
| 15         | Registraturs = Director (Registrator)         | 1                          | 15  |
| 16         | Registrant                                    | _                          | 45  |
| 17         | Expedits = Director (Expeditor)               | 1                          | 15  |
|            | (5,7,10.0)                                    |                            |     |

| Sport = Dro.                           | Dienst-Eigenschaft                                                                                      | Tägl' Geb<br>in<br>C. L | üģr                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24 | Kanzlist Uccessist Practicant Stadt = Sachwalter Pupillar = Rechnungsrevident Grundbuchsführer  Tarator | 1 1 1                   | 45<br>30<br>30<br>30<br>15 |
| 25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | Stadt = Rent = und Steuercassier                                                                        | 1 1                     | 45<br>45<br>30<br>30<br>20 |
| 32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37       | B. Wirthschafts Personale.  Oberbeamter                                                                 | 1 1 1                   | 30<br>15<br>15<br>15<br>45 |

| Poft = Diro. | Dienft-Eigenschaft              | Tägli<br>Gebu<br>in<br>C. T | n.  |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|
|              |                                 | ft.                         | fr. |
|              | C. Bauamis=Personale.           |                             |     |
| 38           | Bau = Inspector oder Verwalter  | 1                           | 30  |
| 39           | Rechnungeführer oder Controlor  | 1                           |     |
| 40           | Straffenbau = Commiffar         | _                           | 45  |
| 41           | Unschaffer                      | _                           | 45  |
| 42           | Umteschreiber                   | _                           | 45  |
| 43           | Huffeher                        | _                           | 30  |
| 44           | Brunnen = oder Rohrmeister      | _                           | 30  |
|              | D. Cand Wantanata               | -                           |     |
|              | D. Forst-Personale.             |                             |     |
| 45.          | Waldbereiter oder Oberförster , | 1                           | 15  |
| 46           |                                 |                             | 30  |
| 47           | Baidjung oder Heger             |                             | 15  |
| 1            |                                 |                             | 10  |
|              | E. Sanitates Personale.         |                             |     |
| 48           | Stadtphysicus oder Stadtargt    | 2                           |     |
| 49           | Stadtwundarzt                   | 1                           | 30  |
| 50           | Stadthebamme                    | _                           | 30  |
|              | F. Stadt-Wach- und Sicherheits- |                             |     |
|              | Personale.                      |                             |     |
| 51           | Corporal                        |                             | 20  |
| 52           | Gefangenwarter                  | _                           | 15  |
|              |                                 |                             |     |

| Post = Dro. | Dienst-Eigenschaft                            | Tagliche<br>Gebühr<br>in<br>C. M. |  |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|             | G. Polizei=Aufsichts= und Wach=<br>Personale. |                                   |  |
| 53          | Polizei = Lieutenant (Polizei = Revisor)      | — ao                              |  |
| 54          | » Corporal                                    | _ 20                              |  |
| 55          | » Gemeiner                                    | <b>—</b> 15                       |  |

Von ber t. f. hofbuchhaltung politischer Fonds.

Wien am 15. Februar 1841.

Die Stämpelbefreiung ber Urfunden fommt ben Legalifirungen berfelben nicht zu Statten.

Die hohe k. k. allgemeine Hoffammer hat mit dem Decrete vom 10. Mai 1841 3. 11810 - 1367 aus Unlaß der vorgekommenen Unfrage, ob die Stämpelbefreiung, welche den Quittungen über Daz = und Umgelds = Entschädigungen zugestanden wurde, auch den Legalistrungen dieser Quittungen zu Statten komme, bedeutet, daß die Legalistrung einer Urkunde ein selbsissandiger gerichtlicher oder amtlicher Uct ist, welcher als solcher, wenn er unter der Wirksamkeit des neuen Stampel = und Largesetze vorgenom= men wird, dem in diesem Gesetze dasur vorgeschriebenen Stämpel unterliegt, ohne Unterschied, ob die Urkunde, welche der Lezgalistrung unterzogen wird, stämpelpslichtig ist oder nicht.

hiervon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Berwaltungen und fonstigen Gefalls = Organe jur Wiffenschaft und Darnachach

tung verständigt.

Berordnung der f. f. Cameral : Befallen : Berwaltung vom 29. Juni 1841

3ahl 18190.

Gubernial : Verordnung vom 30. Juli 1841 Gubernial : Zahl 49397, an fammtliche t. f. Kreisamter.

#### 133.

Stampelfreiheit ber Reife - Particularien, welche bon Privaten bei zeitweifer Berwendung im Staatsdienste gelegt werben.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 6. Juni 1841 3. 19444-2212 bedeutet, daß es keinem Unstande unterliege, die den Reise-Particularien der öffentlichen Beamten, und den Einbegleitungen, womit dieselben überreicht werden, im Sinne des neuen Stämpel = und Targesehes mit dem unterm 7. März 1841 3. 5749 intimirten Hofkammer=Decrete vom 8. Februar 1841 3. 51782 zugestandenen Stämpelfreiheit auch auf jene Reise-Particularien auszudehnen, welche Private bei zeitweiser Verswendung im Staatsdienste zu legen in den Fall kommen.

Hiervon werden bie f. f. Cameral = Bezirks = Berwaltungen und fonstigen Gefalls = Organe jur Wiffenschaft und Darnachach=

tung in die Renntniß gefest.

Berordnung ber f. f. Cameral : Gefallen : Berwaltung vom 29. Juni 1841

3ahl 19130. Gubernial=Verordnung vom 30. Juli 1841 Gubernial=Zahl 50205, an fanntliche f. k. Kreisamter.

Uwolnienie dokumentów od stęplu nie rozciąga się na legalizacyje onych.

Na zrobione zapytanie, czy uwolnienie od stęplu przyznane kwitom na wynagrodzenie za wyszynk wina i czopowe (w Galicyi niezachodzące), rozciąga się także na legalizacyje tych kwitów, oznajmila wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 10. Maja 1841 do liczby 11810-1367, że legalizacyja dokumentu jest oddzielnym sądowym albo urzedowym aktem, któren jeżeli go się przedsiębierze w czasie prawomocności Ustawy stęplowej i taksowej, jako taki podpada przepisanemu w tej Ustawie stęplowi, bez wzgędu, czy dokument do legalizacyi podany podpada stęplowi lub nie.

O tem uwiadamia się c. k. Administracyje obwodowe i

wszelkie w służbie dochodów skarbowych zostające osoby.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 29. Czerwca 1841 do liczby 18190.

Rozporządzenie gub. z dnia 30. Lipca 1841 do l. gub. 49397, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych,

#### 133.

Rachunki z wydatków podróżnych, które osoby prywatne za doczasowe użycie ich do służby skarbowej składają, nie podpadają stęplowi.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła dekretem z dnia 6. Czerwca 1841 do liczby 19444-2212, że nie temu nie stoi na przeszkodzie, ażeby przyznane rachunkom podróżnym i konkomitacyjom, z którémi się one podaje, w myśl nowej Ustawy stęplowej i taksowej udzielonym dnia 7. Marca 1841 do liczby 5749, dekretem wysokiej Kamery nadwornej z dnia 8. Lutego 1841 do liczby 51782, uwolnienie od stęplu także i na owe rachunki podróżne rozciągnąc, które osoby prywatne w razie doczasowego użycia ich do służby skarbowej składają.

O tem uwiadamia się c. k. Administracyje obwodowe i wszystkie w służbie dochodów skarbowych zostające osoby.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 29. Czerwca 1841 do liczby 19130.

Rozporządzenie gub. z d. 30. Lipca 1841 do liczby gub. 50205, do wszystkich c, k, Urzędów cyrkułowych.

Berabsetung bes Ginfuhrezolls in Dalmatien und ben quarnerischen Infeln auf Bouteillen und Flaschen aus Glas.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat sich im Einverständnisse mit der hohen k. k. vereinigten Hofkanzlei bestimmt gefunden, in Dalmatien und auf den quarnerischen Inseln den Sinfubrzoll auf Bouteillen und Flaschen aus Glas aller Urt, welcher 3 fl. 20 kr. vom Wiener Centner Sporco beträgt, für alle jene Fälle auf 25 kr. herabzusehen, wo diese Waaren aus den innerhalb des allgemeinen Bollverbandes gelegenen Provinzen der Monarchie und unter Beobachtung der nachbenannten Bollvorsichten bezogen werden.

Diese Borsichten haben in Folgendem ju bestehen:

- 1. Bei dem Zollamte, zu welchem derlei Waaren wegen der Ausfuhr = Zollbehandlung gestellt werden, muß ausdrücklich erklärt werden, daß sie zur Versendung nach Dalmatien oder den quarnerischen Inseln bestimmt sind. Das Zollamt nimmt eine genaue Beschau der Waare vor, versieht die Behältnisse derfelben auf die vorgeschriebene Weise mit den erforderlichen Umtsslegeln und fertigt die Ausgangs = Zollbolleten, in denen die oberwähnte Bestimmung der Waare deutlich anzumerken ist, auf die ges wöhnliche Weise aus.
- 2. In einem außerhalb bes zollpflichtigen Inlandes gelegenen Hafen angelangt, ist die Ablegung der Waare, wenn fle nicht unmittelbar zur Weiterbeforderung zu Schiffe gebracht wird, nicht anders, als in zollamtlichen Magazinen, oder unter zollamtlicher Aufsicht gestattet.
- 3. Bei dem Eintreffen in dem Zollgebiethe Dalmatiens oder der quarnerischen Insel sind die Siegel der Behältnisse zu untersuchen und der Inhalt derselben mit der erwähnten Uudgangsbollete, welche die Waare stets zu begleiten hat, zu vergleichen, und nach richtigem Befunde der Bezug derselben gegen Einhebung des begünstigten Zolles von 25 kr. für den Centner Sporco zu gestatten.

Welches hiemit im Grunde hoben Hofkammer-Decrets vom 11. Juni 1. J. Bahl 21565 mit dem Beifage zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß die Wirksamkeit dieser Bollerleichsterung mit 1. August d. J. zu beginnen hat.

Zniżenie cła wchodowego w Dalmacyi i na wyspach kwarneryjskich, na butelki i flaszki ze szkła.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna, w porozumieniu z c. k. połączoną Kancelaryją nadworną, spowodowaną została w Dalmacyi i na wyspach kwarneryjskich cło wchodowe na butelki i flaszki szklanne wszelkiego rodzaju, wynoszące 3. złr. 20 kr. od cetnara wiedeńskiego sporco, zniżyć na 25 kr. w tych wszystkich wypadkach, gdy towary te nabywane będą z prowincyi Monarchii w obwodzie powszechnego związku cłowego położonych i następujące ostrożności cłowe zachowane będą.

# Ostrożności te zasadzają się na tém:

- 1. W Urzędzie cłowym, do którego towary takie dla oclenia wychodowego stawione będą, należy wyraźnie oświadczyć, ze są przeznaczone na przesełkę do Dalmacyi lub wysp kwarneryjskich. Urząd cłowy przegląduje ściśle towar, schowy jego opatrzy przepisanym sposobem potrzebnemi pieczęciami urzędowemi i wyda sposobem zwyczajnym bilety cłowe na wychód, w których pomienione towaru przeznaczenie wyraźnie wyrażone być ma.
- 2. Do portu położonego za obwodem kraju cłu podlegającemu przybyłe towary, jeżeli dla dalszego onych przesłania nie dano je zaraz na okręt, nie inaczej, jak tylko w magazynie Urzędu cłowego, lub pod urzędowym dozorem złożone być mogą.
- 3. Na wchodzie do terytoryjum cłowego Dalmacyi lub wysp kwarneryjskich, opatrzyć należy pieczęcie schowów i treść onych z pomienionym biletem wychodowym, który towarom zawsze towarzyszyć ma, porównać, a gdy wszystko w porządku znaleziono, pozwolić nabycia onych za odebraniem cła ulżonego 25 kr. od cetnara s porco.

Co niniejszém na zasadzie dekretu wysokiej Kamery nadwornéj z dnia 11. Czerwca r. b. za liczbą 21565 z tym dokładem do powszechnej wiadomości podaje się, że działalność tego ulżenia clowego z dniem 1. Sierpnia r. b. poczyna się.

Obwieszczenie gub. z d. 1. Sierpnia 1841 do liczby gub. 44848.

21

Maßregeln bezüglich bes Ein und Durchtriebes, bann Berfaufes des aus Ungarn nach Mähren und Schlesien gelangenden Schlachtviehes.

Im Unschluße . | · wird den f. f. Kreisämtern das Circulare des f. f. mährisch = schlessischen Landesgubernium, aus Unlaß der eingeleiteten Wiebbeschau, für das aus Ungarn nach Mähren und Schlessen eintretende Hornvieh, zur Wissenschaft mitgetheilt.

Gubernial = Verordnung vom 4, August 1841 Gubernial = Jahl 50959.

.1.

Sircular vom 5. Juli 1841 Jahl 27127 des f. f. mahr. schles. Landes - Suberniums.

Da die k. k. vereinte hohe Hofkanzlei aus Unlaß der genehmigten Maßregeln zur Verhinderung der Einschleppung der in dem lettverstoffenen Decennium vom Jahre 1829 bis 1839 den Wohlstand des Landwirthes untergrabenden Kinderpest, durch das aus Galizien einlangende Schlachtvieh mit hohem Decrete vom 28. Februar v. J. B. 4298 anzuordnen geruhte, daß, da auch die Einschleppung dieser Seuche aus Ungarn zu besorgen ist, gleichfalls in Beziehung auf das von dort kommende Vieh entsprechende Beschaustationen aufzustellen sind, und besonders der Gränzviehhandel mit Ungarn die größte Beachtung verdienet; so sindet sich das k. k. Landes = Gubernium bestimmt, gegen Ungarn in solgenden Stationen — Schlachtvieh = Beschaucommissionen aufzustellen, und zwar:

Im Brunner Kreife: ju Lundenburg und Goding.

Im Gradischer Kreise: zu Strafnis, Wesseln, Ungarischsbrod, Boikowis, Bilnis bei Brumow, Klobauk, Wsetin und Wisowis, dann Gradisch.

Im Prerauer Kreife: ju Friedland und Roznau.

Im Tefchner Kreise: ju Jablunkau.

Alle aus Ungarn an der Granze ankommenden Schlachtviehstriebe, wie auch einzelne Stücke sind von den k. k. Granzollametern, wenn die Eigenthümer oder Führer des Viehtriebes mit den vorgeschriebenen Passen, falls aber in Ungarn, besonders in den angranzenden Comitaten, die Rinderpest ausgebrochen wäre, auch mit Gesundheits = Zeugnissen für das einzutreibende Schlachtvieh versehen sind, in welchen angegeben seyn muß, daß das Vieh gessund, und an keinem Orte eingekauft oder durchgetrieben worden ist, wo die Rinderpest herrscht, an eine oder die andere vorges

Przepisy dla wprowadzania i przeprowadzania, tudzież dla przedaży bydła rzeźnego z Węgier do Morawy i Szląska przybywającego.

załączeniu . j. udziela się c. k. Urzędom cyrkułowym okolnik c. k. Rządu krajowego morawsko-szląskiego z powodu zaprowadzonego przeglądu bydla, dla bydla rogatego z Węgier do Morawy i Szląska wkraczającego.

Rozporządzenie gub. z dnia 4. Sierpnia 1841 do I. gub. 50959.

. .

Okolnik z dnia 5. Lipca 1841 pod liczbą 27127 c. k. morawsko-szląskiego Rządu krajowego.

Ponieważ c. k. połączona Kancelaryja nadworna uchwaliwszy środki przeciw zanoszeniu przez bydło galicyjskie zarazy morowej na bydło, która w ostatnim dziesiątku lat tyle byt dobry rolnika podkopywała, dekretem z dnia 28. Lutego r. p. do liczby 4298 rozporządzić raczyła, ażeby ze względu, iż się téj zarazy także z Węgier obawiać należy, urządzono stosowne stanowiska do rozpoznawania zdrowia bydłąt, i aby najpilniejszą miano baczność na nadgraniczny handel bydłem, przeto c. k. Rząd krajowy widzi się być spowodowany do ustanowienia w następujących stanowiskach komisyj do rozpoznawania zdrowia bydłąt, mianowicie:

W Cyrkule Berneńskim: w Brzetysławiu i Hodoninach.

W Cyrkule Hradyskim: w Strażnicy, Wesolim, Uherskim Brodzie, Bojkowicach pod Brumowem, w Kłobokach, Wsetynie i Wizowicach, tudzież w Hradyszczu.

W Cyrkule Prerowskim: w Frydlandzie i Rożnowie.

W Cyrkule Cieszyńskim: w Jabłónkowie.

Wszystkie z Węgier na granicę przybyłe stada, jako też kawalki (sztuki bydła) powinna komora cłowa w razie, gdy właściciel albo szafarz stada posiada należyty paszport, a gdyby w Węgrzech, osobliwie zaś w pogranicznych Komitatach (Żupaństwach) morowa zaraza na bydło wybuchła, także poświadczenie zdrowia wprowadzić się mającego bydła, w którém ma być wyrażone, że bydło jest zdrowe, i że go nie pędzono ani nie skupywano nigdzie, gdzieby zaraza morowa panowala, odesłać do téj lub owej z wymienionych a najbli-

21 \*

nannte der beabsichteten Biehtrieberoute zunächst gelegenen Beschauscommission zu instradiren.

Biehtriebe, welchen die eben ermannten Nachweifungen feblen, werden jedoch gleich an der Granze zurudgewiesen werden.

In wie ferne jedoch die Rinderpest in Ungarn eine größere Ausbehnung erreicht haben, und sonach durch den Wiehe ntrieb von dort eine größere Gefahr drohen sollte, bleibt es den betreffenden Kreisamtern überlassen, nach Erforderniß auch noch strengere Vorsichtsmaßregeln gegen gleichzeitige Unzeige an das f. f. Gubernium und Mittheilung an die angranzenden k. k. Kreisams

ter und königl. ungarischen Comitate zu treffen.

Diese Beschaucommissionen haben, so wie es bezüglich bes aus Galizien kommenden Schlachtviehes mit Gubernial Eircular vom 6. November 1839 Z. 26380 angeordnet ist, jedes Stück bievon bei strenger Verantwortung und unnachsichtlicher Uhndung im Unterlassungsfalle, genau zu untersuchen, beim Auffinden eines einzigen kranken Thieres aber den Trieb sogleich zurück zu halten, und erst dann weiter ziehen zu lassen, wenn sich im Verlaufe von 24 Stunden bei der wiederholten eben so genauen Durchsuchung kein Stück mehr als krank darstellet, und das Tags zuvor krank erkannte Wied keine weiteren Zeichen einer fortschreitenden Krank-

beit verrath.

Dem Triebe, welchem das Weiterziehen bewilligt wird, — ist von der Sanitäts = Beschaucommission — welche, so wie die übrigen Beschaucommissionen, alle Umtskandlungen unentgeltlich vorzunehmen hat, ein Gesundheitspaß, gleichfalls unentgeltlich nach dem für die Viehtriebe aus Galizien vorgeschriebenen Formulare auszusertigen, und die weitere Instradirung, von welcher sich durchaus keine eigenmächtige Ubweichung gestattet werden darf, in der Urt beizusügen, daß, wenn der Trieb noch für eine größere Entsernung bestimmt ist, er an die auf der Route zunächst gelegene Station, in welcher sich eine politische Ortsbehörde bestindet, angewiesen werde, welche neuerlich den ganzen Trieb zu untersuchen und dießfalls sowohl, als wegen der weiteren Instrabirung sich ebenfalls in der vorgezeichneten Urt, zu benehmen hat.

Erhalt der Trieb aber die Bestimmung zum Weitertriebe in einer der in dem g. 4. des Circulars vom 6. November 1839 Zahl 26380 angedeuteten Richtung, so ist er an die nächste dort beziehnete Beschaustation zu weisen, und hat sofort die in diesem

Circulare festgefesten Triebrouten genau einzuhalten.

Uebrigens wird im Allgemeinen bestimmt, daß überhaupt auch bei allen aus Ungarn kommenden Schlachtviehtrieben, so wie dieselben die Granze überschritten haben, die in dem mehrerwähnsten Gubernial-Circulare, dann in der nachträglich gedruckten Bersordnung vom 30. Marz 1840 3. 8882 enthaltenen Beisungen

żej zamierzonego gościńca znajdujących się komisyj do roz poznawania zdrowia.

Stada, nicopatrzone wymienionémi poświadczeniami, zaraz na granicy wstrzymane być mają.

Gdyby jednak zaraza morowa na bydło bardziej się rozszerzyła, a tem samem wprowadzanie ztamtąd bydła większem groziło niebezpieczeństwem, to będzie to zależało od Urzędów cyrkułowych użyć przeciw temu jeszcze ostrzejszych środków ostrożności, i zarazem uwiadomić o tem c. k. Rząd krajowy, pograniczno c. k. Urzędy cyrkułowe i kr. węgierskie komitaty.

Te komisyje do rozpoznawania zdrowia bydląt są obowiązane właśnie tak, jak względem przybywającego z Galicyi bydła okolnikiem z dnia 6. Listopada 1839 do liczby 26380 nakazane, pod surową odpowiedzialnością i bezwzględną kara w razie niedopełnienia sztukę za sztuką dobrze opatrzyć, a znalazłszy choćby jedno chore bydlę, zaraz stado zatrzymać, i dopiero wtenczas pozwolić mu iść dalej, jeżeliby po upłynieniu 24 godzin przy powtórnem równie ścisłem przeglądaniu żadnego więcej chorego bydlęcia nie znalazła, i jeżeliby na zasłabiem dnia poprzedzającego bydlęciu żadnych więcej nie widać było oznak wzmagania się choroby.

Stadu, któremu się pozwala iść w dalszą drogę, ma komisyja do rozpoznawania zdrowia, która równie jak i inne komisyje do rozpoznawania zdrowia jest obowiązana, wszystkie czynności urzędowe bezpłatnie przedsiębrać, podług przepisanego dla stad z Galicyi nadchodzących formularza, wygotować także bezpłatnie paszport zdrowia, a zarazem dołączyć dalszo wskazanie szlaku, od którego samowładnie odstąpić wcale niewolno, a to tak, ażeby stado, gdyby szło w dalszą stronę, odesłane było w drodze do najbliższego stanowiska, gdzie jest Instancyja polityczna miejscowa, która całe stado znowu ma przeglądnąć, i tak w tej czynności, jako też w dalszem wskazywaniu także podług danego przepisu postąpić.

Jeżeli zaś stado ma iść w dalsza drogę jednym z wytknietych w 1. 4. okolnika z d 6. Listopada 1839 do l. 26380 szlaków, to je odesłać do najbliższej tam wymienionej komisyi do rozpoznawania zdrowia bydląt, a stado to musi się ciągle trzymać wytkniętych w tym okolniku szlaków.

Rząd krajowy nakazuje z resztą, ażeby się w ogólności także i co do stad z Węgier nadchodzących, zaraz po przepuszczeniu ich przez granicę trzymano nieodstępnie zawartych w wymienionym okolniku a dodatkowo w rozporządzeniu z d. 30. Marca 1840 do liczby 8882 przepisów, a w razie prze-

unabweichlich in Unwendung zu bringen, fofort auch bei Ueberstretungen ober Unterlassungen berfelben, die dort vorgezeichneten Umtshandlungen und Uhndungen einzuleiten seven.

Borftebende Circular=Berordnung bat ihrem vollen Inhalte

nach, vom 1. Geptember 1841 in Wirksamfeit zu treten.

# 136.

Stämpelpflichtigkeit der, zur Erlangung einer Provision und Erziehungs Beitrages für Witwen und Waisen montanistischer Aerarial Arbeiter erforderlichen Documente.

Aus Unlaß einer Unfrage, ob die, zur Erlangung einer Provision und Erziehungs = Beitrages für die Witwen und Waisen montanistischer Uerarial = Urbeiter und Famulanten erforderlichen Documente, stämpelfrei sind, hat die hohe f. f. allgemeine Hofkammer mit dem Decrete vom 7. Juni 1841 3. 17286-1965 Folgendes bedeutet:

Nach dem neuen Gesethe sind arztliche Zeugnisse, nämlich solche, die von Uerzten, welche im Dienste des Umtes siehen, von Umtswegen durch die Behörden oder Uemter abgefordert werden, ohne unterschied, ob ihre Ubforderung zum Behuse der Aufnahme, oder der Pensionirung oder Provisionirung eines Individuums oder seiner Witwe geschiebt, nach (8. 81. Babl 1. des Stampels

und Zargefeges flampelfrei.

Dagegen find Tauf=, Trauungs = und Todtenscheine, welche jum Behufe der Provisionsbemessung von den gedachten Urbei= tere- Witwen beigebracht werden muffen, nach der allgemeinen Bestimmung des g. 21. Babl 1. des Stampel = und Targesetes bem Stampel von 15 fr. fur den Bogen unterworfen.

Verordnung ber f. f. Cameral = Gefällen = Verwaltung vom 5. Juli 1841 Bahl 19043, an sammtliche f. f. Cameral = Bezirks = Berwaltungen und Gefälls = Nemter.

Gubernial : Erledigung vom 4. August 1841 Gubernial : Bahl 52039.

#### 137.

Die Diensttare ift binnen zwölf gleichen Monateraten zu entrichten.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat aus Unlas der vorgekommenen Unfrage, ob den Cameral = Gefällen = Verwaltungen wie früher das Recht zukomme, zur Entrichtung der Dienstlare mehrere als die gesehlichen zwölf Monatsraten zu bewilligen, mit kroczenia lub niedopełnienia onych zaraz przystapić do wskazanych tamże czynności urzędowych i wymierzenia kary.

Niniejsze rozporządzenie ma w calej swej treści wejść

dnia 1. Września 1831 w wykonanie.

# 136.

Dokumenta, dla osiągnienia prowizyj lub dodatku na wychowanie dla wdów i siérot po robotnikach górnictwa skarbowego potrzebne, podlégają stęplowi.

Z powodu zapytania, czyli dokumenta, dla osiągnienia prowizyj lub dodatków na wychowanie dla wdów i sierot po robotnikach i posługaczach górnictwa skarbowego potrzebne, sa wolne od steplu, wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 7. Czerwca 1841 za liczba 17286-1965 odkazała, co następuje:

Podlug nowéj Ustawy są świadectwa lekarzów, a mianowicie takie, których wymagają Instancyje lub Urzędy w drodze urzędowej od lekarzy w służbie Urzędu zostających, bez różnicy, czyli wymaganie to ma cel przyjęcia, lub pensyjonowania, albo prowizyjonowania jakiego indywiduum, lub tegoz wdowy, - podlug fu 81. liczby 1 Ustawy słęplowo-taksowej wolne od steplu.

Przeciwnie zaś metryki chrztu, ślubu i śmierci, które dla wymierzenia prowizyj wdowóm i sierotóm po rzeczonych robotnikach złożone być powinny, podlegają podług ogólnych przepisów (fu 21. liczby 1 Ustawy stęplowo-taksowej stęplowi

15 kr. od każdego arkusza.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 5. Lipca 1841 pod liczbą 19043, do wszystkich powiatowych Administracyj i Urzędów dochodowych. Uwiadomienie gub. z dnia 4. Sierpnia 1841 pod 1, gub. 52039.

# 137.

Taksa służbowa powinna być w dwunastu równych ratach uiszczona.

ysoka c. k. Kamera powszechna, z powodu uczynionego zapytania, czyli Administracyjom dochodów skarbowych służy to samo, co i pierwej prawo, w celu uiszczenia taks służbowych: pozwolić więcej rat miesięcznych nad ustanowione pradem Decrete vom 12. Mai 1841 Bahl 18892-2148 den §. 223. des neuen Stämpel- und Targeseßes, wornach die Diensttare binnen zwölf gleichen Monatkraten zu entrichten ist, mit dem Beissaße in Erinnerung gebracht, daß von dieser gesehlichen Bestimsmung keine Ausnahme Statt finde, so wie überhaupt die in dem Stämpel = und Targeseße vom 27. Jäner 1840 vorgeschriebenen Termine zur Einzahlung der Taren genau zugehalten werden mussen, da von diesen Terminen, die sich auf ein ausdrückliches Gesehgründen, die Behörden aus eigener Macht nicht abweichen dürsen.

Verordnung ber k. k. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 19. Juni 1841 Zahl 16573, an sämmtliche k. k. Cameral : Bezirks : Verwaltungen. Gubernial : Verordnung vom 5. Angust 1841 Gubernial : Zahl 48590, an sämmtliche k. k. Kreisamter.

#### 138.

Einhebung ber Erwerb - und ber Judensteuer fur bas Jahr 1842.

Seine k. k. Majestat haben mit allerhöchstem Cabinetschreiben vom 5. Juni d. J. allergnädigst anzuordnen gerubet, daß die Erwerbsteuer und die Judensteuer, so wie diese Ubgaben im laufenben Jahre 1841 bestanden haben, auch für das nächste Verwaltungsjahr 1842 ausgeschrieben, und in derselben Urt eingehoben werden sollen.

Welches hiemit im Grunde hohen Hoffanglei-Decretes vom 20. Juli 1841 Bahl 18314-2311 jur allgemeinen Darnachachstung bekannt gegeben wird.

Gubernial=Kundmachung vom 5. August 1841 Gubernial=3ahl 53030.

#### 139.

Berichtigung bes im Formulare zu den ftabtifchen Caffeftandes - Ausweisen eingeschlichenen Fehlers.

In das mit der hierortigen Verordnung vom 22. December 1840 Zahl 82418 hinausgegebene Formulare zur Verfassung der Cassesstands = Ausweise durch die Stadtcassen, hat sich der Fehler eingeschlichen; daß im Eingange, wo der mit Schluß des Jahres versbliebene Casserest ausgewiesen werden soll, statt des Worts »ohne« Abschlag der fremden Gelder, das Wort »nach Ubschlag der fremden Gelder, das Wort »nach Ubschlag der fremden Gelder geset wurde. Es ist also in diesen Ausweisen immer zuerst der Casserest ohne Abschlag der fremden Gelder auszunehmen, wornach den Magistraten und Kammereien die nachträgliche Belehrung hinauszugeben ist.

Subernial : Verordnung vom 6. August 1841 Gubernial : Bahl 46531.

wem dwanaście, raczyła dekretem z dnia 12. Maja 1841 za liczbą 18892-2148 §f. 223. nowej Ustawy o stęplu i taksach, na mocy którego taksy służbowe w dwunastu równych ratach miesięcznych opłacane być mają, z tym dokładem przywołać do pamięci, że od tego prawnego ustanowienia żadnego nie ma wyjatku, jak w ogólności terminy do uiszczenia taks Ustawa o stęplu i taksach z dnia 27. Stycznia 1840 przepisane, ściśle trzymane być muszą, gdy od terminów na wyraźnej Ustawie opartych, Instancyjom samowładnie zbaczać nie wolno.

Rozporządzenie c. k Administracyi dochodów skarbowych z d. 19. Czerwca 1841 pod liczbą 16573, do wszystkich Administracyj powiatowych.

Rozporządzenie gub. z dnia 5. Sierpnia 1841 do 1. gub. 48590, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

#### 138.

Pobór podatku zarobkowego i przez żydów płaconego na rok 1842.

Jego c. k. Mość raczył najwyższym listem gabinetowym z d. 5. Czerwca r. b. najłaskawiej rozporządzić: iż podatki zarobkowy i płacony przez żydów, tak jak w roku bieżącym 1841 opłacane były, i na rok administracyjny nadchodzący 1842 rozpisane i jednymże sposobem pobierane być mają.

Co niniejszém na mocy deliretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 20. Lipca 1841 za liczba 18314-2311 dla po-

wszechnego zachowania ogłasza się.

Obwieszczenie gub. z d. 5. Sierpnia 1841 pod liczbą gub. 53030.

#### 139.

Sprostowanie omyłki, która wśliznęła się do formularza wykazów stanu kasy miejskiej.

Do wzoru wydanego rozporządzeniem tutejszem z dnia 22. Grudnia 1840 za liczbą 82418, dla układania wykazów stanu kasy miejskiej przez kasy miejskie, wcisnął się ten błąd, iż na wstępie, gdzie reszta kasy z końcem roku pozostała, wykazaną być ma, zamiast słowa: "bez potrącenia obcych pieniedzy, słowo: "po odtrąceniu obcych pieniędzy położone zozostało. W tych zatem wykazach zawsze pierwej reszta kasy bez potrącenia obcych pieniędzy wziętą być ma. Podług tego więc Magistraty i Kameraryje dodatkowo objaśnić należy.

Rozporządzenie gub. z dnia 6. Sierpnia 1841 pod 1. gub. 46531.

Die Gehalte ber Pfarr - Abministratoren sind nach bem mirtlichen Ertrage ber Pfrunde zu bemeffen.

In Folge allerhöchster Entschließung vom 15. Juni d. J. ist der den Pfarr = Udministratoren zu bewilligende gesetliche Gehalt nach dem wirklichen Ertrage der Pfrunde zu bemessen.

Wenn dieser Ertrag jahrlich die Summe von 240 fl. nicht erreichet, ist dem Provisor ein Zuschuß zu dieser Summe aus dem Religionskonde dann zu leisten, wenn er auch dem Pfarrer

an berfelben Pfrunde gebuhrt und entrichtet wird.

Wovon die f. f. Kreisamter im Grunde hoben Soffanzleis Decretes vom 23. Juni l. J. Bahl 19390 - 2094 jur Wiffenschaft und Darnachachtung in die Kenntniß gesett werden.

Gubernial : Berordnung vom 6. August 1841 Gubernial = Bahl 47651.

#### 141.

Correspondenz ber Kreisamter und Magistrate mit ben ungarifden Jurisdictionen in lateinischer Sprache.

Unterm 10. d. M. haben Seine k. k. Majestät mit allerhochsten Cabinetsschreiben der hoben vereinigten hoffanzlei aufzutragen gezuht, die als allgemeine Norm zu beobachtende Verfügung zu treffen, daß die Kreisämter und Magistrate, wenn sie in die Lage kommen, mit den ungarischen Jurisdictionen unmittelbar zu correspondiren, ihre diesfälligen Erlässe in der lateinischen Sprache, in welcher ihnen gegenseitig die ungarischen Gerichtsbarkeiten zu schreiben verpflichtet sind, zu verfassen haben.

Hievon werden die f. f. Kreisamter im Grunde hoben hof= fanglei = Decretes vom 16. Juli 1841 Babl 22225 zur Darnach achtung und weiteren Berfügung an die unterstehenden Magi=

ftrate, in die Renntniß gefest.

Gubernial = Verordnung vom 12. August 1841 Gubernial = 3ahl 51402.

#### 142.

Ueber die bare Ausgahlung ber am 2. Auguft 1841 in der Gerie 99. verloften funfpercentigen Banco-Obligationen.

In Folge eines Decretes der f. f. allgemeinen Soffammer vom 3. d. M. wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29.

Płaca administratorów parafij ma być podług istotnego dochodu plebanii wymierzona.

W skutek najwyższego postanowienia z dnia 15. Czerwca r. b. płaca administratorom parafij prawnie przyznać się mająca, ma być podług istotnego dochodu plebanii wymierzona.

Jeżeli ten dochód nie wynosi rocznie 240 złr., to zawiadowca ma pobiérać dodatek do tej sumy z funduszu religijnego w ówczas, gdy się także proboszczowi tejże parafii

należy i wypłacany bywa.

O czem się uwiadamia c. k. Urzędy cyrkułowe w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 23. Kwietnia r. b. do l. 19390-2094 dla przestrzegania tego przepisu. Rozporządzenie gub. z d. 6. Sierpnia 1841 do l. gub. 47651.

#### 141.

Horespondencyja Urzędów cyrkułowych i Magistratów z juryzdykcyjami węgierskiemi w języku łacińskim.

ego c. k. Mość raczył pod dniem 10. b. m. najwyższym listem gabinetowym zalecić wysokiej połączonej Kancelaryi nadwornej, aby wydane było rozporządzenie, jako ogólne prawidło zachowanem być mające, iż Urzędy cyrkulowe i Magistraty, gdy im przychodzi z juryzdykcyjami węgierskiemi bezpośrednio korespondować, pisma swoje w tej mierze w łacińskiem narzeczu układać mają; jak też nawzajem i juryzdykcyje węgierskie obowiązane są w tem samem narzeczu do nich pisywać.

O tém obwieszcza się c. k. Urzedy cyrkułowe na zasadzie dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 16. Lipca 1841 pod liczbą 22225, dla zachowania i dalszego rozporzą-

dzenia Magistratom podwładnym.

Rozporządzenie gub. z d. 12. Šierpnia 1841 do l. gub. 51402.

#### 142.

O gotowej wypłacie pięcioprocentowych obligacyj skarbowych, d. 2. Sierpnia 1841 w rzędzie 99 wylosowanych.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 3. b. m., a z odniesieniem się do okolnika z dnia 29.

Movember 1829 3. 8345, Machstehendes zur offentlichen Renntniß gebracht:

Die am 2. August 1841 in der Serie 99 verlosten fünfspercentigen Banco-Obligationen Mro. 89582 bis einschließig Mro. 91113 werden an die Glaubiger im Nennwerthe des Capitals bar in Conv. Munze zuruck bezahlt.

Die Auszahlung des Capitals beginnt am 1. September 1841, und wird von der k. f. Universal = Staats = und Banco= Schulden = Casse geleistet, bei welcher die verlosten Obligationen einzureichen sind.

Bei der Auszahlung des Capitals werden zugleich die darauf haftenden Interessen, und zwar bis letzten Juli 1841 zu zwei und einhalb Percent in Wiener Währung, für den Monat August 1841 hingegen die ursprünglichen Zinsen mit fünf Percent in Conv. Münze berichtiget.

Bei Obligationen, auf welchen ein Beschlag, ein Verboth oder sonst eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitald-Auszahlung bei der Behörde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung verfügt hat, deren Aushebung zu erwirken.

Bei der Capitale = Auszahlung von Obligationen, welche auf Fonde, Kirchen, Klöster, Stiftungen, offentliche Institute und andere Körperschaften lauten, finden jene Vorschriften ihre Unwendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligatio= nen befolgt werden muffen.

Den Besihern von folchen Obligationen, deren Verzinsung auf eine Filial = Credits = Casse übertragen ist, steht es frei, die Capitals = Auszahlung bei der k. k. Universal=Staats= und Banco= Schulden = Casse oder bei jener Credits = Casse zu erhalten, bei welcher sie bisher die Zinsen bezogen haben.

Im letteren Falle haben sie die verloften Obligationen bei

der Filial = Credits = Caffe einzureichen.

Gubernial = Kundmachung vom 13. August 1841 Prafibial = Bahl 6816.

#### 183.

Ueber die Stämpelpflicht ber Recurse in Disciplinar-Straf-

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 3. Juni 1841 Bahl 16259-1850, aus Unlaß einer vorgekom-

Listopada 1829 do liczby 8345, czyni się wiadomo, co następuje:

0. 1.

Pięcioprocentowe obligacyje bankowe, z dnia 2. Sierpnia 1841 w rzędzie 99 wylosowane, zacząwszy od liczby 89582 az włącznie do liczby 91113, będą wierzycielom w wartości imiennej kapitału gotowizną w mon. konw. wyplacone.

Wypłata kapitału zaczyna się dnia 1. Września 1841, a uiszczoną będzie przez c. k. powszechną kasę długu Państwa i Banku, do której obligacyje wylosowane podawać należy.

(J. 3.

Przy wypłacie kapitału wypłacone będą zarazem i prowizyje na nim ciązące, a to do ostatniego Lipca 1341 po pół trzecia procentu w walucie wiedeńskiej, zaś za miesiac Sierpień 1841 prowizyje pierwiastkowe po pięć od sta w monecie konwencyjnej.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja lub jaka inna prenotacyja, to zniesienie onych ma być przed wypłatą kapitału w téj Instancyi wyjednane, która

sekwestracyje, kondykcyje lub prenotacyje nakazała.

Przy wypłacie kapitałów obligacyj, wydanych na rzecz funduszów, kościołów, klasztorów, fundacyj, zakładów publicznych i innych korporacyj, mają być owe przepisy zastosowane, które przy przeistaczaniu takich obligacyj zachowane być powinny.

Posiadaczom obligacyj, od których procenta wypłaca filialna kasa kredytowa, wolno wypłatę kapitału odebrać z powszechnej kasy długu Państwa i Banku, lub też z owej kasy kredytowej, z której dotąd prowizyje pobierali.

W takim razie mają podawać obligacyje do filialnej

kasy kredytowej.

Obwieszczenie gub. z dnia 13. Sierpnia 1841 pod l. prez. 6816.

#### 143.

O powinności użycia stęplu do rekursów w sprawach karnych dyscyplinarnych.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna raczyła dekretem z dnia 3. Czerwca 1840 za liczbą 16259-1850, z powo-

menen Unfrage entschieden, daß die Recurfe in Disciplinar-Strafangelegenheiten, nicht unter die, im g. 81. Babl 4. bes Stampel = und Targefetes aufgeführte Muenahme geboren, fonbern nach f. 70. 3. 9. allerdings ber Stampelpflicht unterliegen.

hiervon werden die f. f. Cameral = Bezirke = Verwaltungen und fonfligen Gefälls = Organe gur Wiffenschaft und Rachachtung

in Die Renntniß gefest.

Berordnung ber f. f. Cameral : Gefallen : Bermaltung vom 29. Juni 1841 Bahl 19129.

Gubernial = Berordnung vom 13. Anguft 1841 Gubernial = Jahl 50206, an fammtliche f. f. Kreisamter.

#### 144.

Einvernehmung eines Beugen unterbricht nach f. 488. 3) B. Gtr. G. Die Berjahrung.

Ueber eine Unfrage hat die hohe f. f. allgemeine Hoffammer mit Decret vom 12. Juni 1841 Babl 21932 - 1451 bedeutet, daß es, in foferne es fich um die Fortfebung ber Berjabrung und die Muslegung des (. 488. Bahl 3) handelt, schon nach dem Wort= laute bes Befetes feinem Zweifel unterliegen konne, baf auch Die Bernehmung eines Beugen Die Berjahrung unterbreche, indem fle einen Theil in der Reihenfolge jener Sandlungen ausmacht, Die man zusammengenommen unter bem Musbrucke » Verfahren« begreift, und die Bernehmung der Beugen nicht als ein Berfabren gegen ben Reugen, fondern nur als ein Berfahren gegen ben Beschuldigten betrachtet werden fann, da fie bloß aus dem Grunde eingeleitet wird, um die Beweife der Schuld oder Unschuld gegen ben Beschuldigten bargulegen.

Es ift daber im Gefete gegrundet, daß, wenn im weiteren Buge einer Untersuchung ein Beuge vernommen worden ift, und nach diefer Ginvernehmung bas Verfahren nicht mehr fortgefett wurde, oder die Schopfung des Urtheiles oder Erfenntnifes aus war immer fur einem Grunde nicht erfolgte, Die Berjahrung erst von dem Zeitpuncte dieser Bernehmung, als ber nach der Boraussehung Statt gefundenen letten Bandlung bes gegen ben Beschuldigten eingeleiteten gesehmäßigen Berfahrens gerechnet werbe.

hiervon werden die f. f. Cameral = Begirte = Verwaltungen gur Wiffenschaft und Darnachachtung in Kenntniß gefest.

Berordnung ber f. f. Cameral = Befallen = Bermaltung vom 9. Juli 1841 Zahl 19559.

Gubernial = Verordnung vom 14. August 1841 Subernial = Bahl 52040, an

fammtliche t. E. Kreisamter.

du uczynionego zapytania zawyrokować, że rekursa w sprawach karnych dyscyplinarnych nie należą pod wyjątek w sfio 81. liczby 4 Ustawy stęplowo-taksowej przytoczony, ale owszem podług sfu 70. liczby 7 powinności stęplowej podlegają.

O tém zawiadamia się c. k. Administracyje powiatowe i inne Urzędy dochodowe dla wiadomości i zachowania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 29. Czerwca 1841 pod liczbą 19129.

Rozporządzenie gub. z d. 13. Sierpnia 1841 pod l. gub. 50206, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkulowych.

#### 144.

Słuchanie świadka przerywa zadawnienie podług §fu 488. 3) Ustawy karnéj na przestępstwa dochodowe.

Na wniesione zapytanie, oświadczyła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 12. Czerwca 1841 za liczbą 21932-1451, że, jak dalece rzecz idzie o ciągłe trwanie zadawnienia i wykładanie śfu 488. liczby 3), już podług brzmienia samego prawa nie podpada zadnej wątpliwości, żo także i słuchanie świadka, zadawnienie przerywa, tworząc w kolei jedną część owych czynności, które razem wzięte pod wyrazem "postępowanie" rozumiemy, dla tego, że słuchanie świadków, nie jako postępowanie przeciwko świadkom, ale tylko, jako postępowanie przeciw obwinionemu uważane być może, gdy z tego tylko powodu przedsiębrane bywa, aby dowody winy, lub niewinności obwinionego wykazane zostały.

Z saméj więc zasady prawa wypływa, że, jeżeli w dalszym ciągu śledztwa słuchany był świadek, a po tem wysłuchaniu dalsze postępowanie przerwane zostało, albo wyrok czyli rozstrzygnienie z jakiegobaćkolwiek powodu nie nastąpiło, zadawnienie dopiero od chwili tego wysluchania, jako, podług tego co się rzekło, ostatniej czynności prawnego przeciwko obwinionemu wytoczonego postępowania, liczyć się ma.

O tém dla wiadomości i zachowania obwieszcza się c. k. Administracyje powiatowe.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 9. 1841 pod liczbą 19559.

Rozporządzenie gub. z d. 14. Sierpnia 1841 pod liczbą gub. 52040, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkulowych,

Ueber bie Stämpelbehandlung einiger bei Berichten vor- fommenben Schriften.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat aus Unlas vorgekommener Unfragen mit dem Decrete vom 26. Upril 1841 3. 472-48, Nachstehendes bedeutet:

Edicte find nach f. 81. 3. 6 stampelfrei, und nur die Gesuche, welche das Berlangen der Ausfertigung eines Edictes

enthalten, fallen unter ben 6. 40.

Protofolle über munbliche Klagen unterliegen nach f. 43. dem Stämpel von 3 fr., da die Protofolle, welche die Stelle von Eingaben vertreten, nur dann mit einem höheren Stämpel zu versehen sind, wenn die Eingaben dem höheren Stämswel.

pel, g. 40. 3. 1., 2., 3. unterliegen.
Die Urtheile über die Incident frage, ob eine für bedenklich erklarte Urkunde bis zur Entscheidung der Streits sache gerichtlich aufzubewahren sen, sind, als unter den gg. 35. und 36. nicht begriffen, dem Stampel des g. 46. nicht unter-

worfen, fondern frei.

Die Uppellations = und Revisions = Unmeldungen aber gegen folche Urtheile unterliegen dem gewöhnlichen Eingaben = Stämpel nach f. 40., nicht aber dem ausnahmsweise boberen Stampel eben dieses sphes.

hiervon werden die f. f. Cameral = Bezirfs = Verwaltungen ausübenden Uemter und fonstige Gefalls = Organe jur Wiffenichaf

und Darnachachtung verftandigt.

Berordnung der f. f. Cameral=Gefällen=Berwaltung vom 20. Juni 1841 Jahl 14660. Gubernial=Erledigung vom 15. August 1841 Gubernial=Jahl 52048.

#### 146.

In Betreff des Transportes von Branntwein und Branntweingeift im Granzbezirke.

Die hohe f. f. allgemeine Hoffammer hat mit Decret vom 24- Juni 1841 Bahl 20332 die Unwendung der, für das innere Boll. gebieth geltenden einfachen Controle auf den in Galizien erzeugten Branntwein und Branntweingeist bei seiner Versendung in dem hierlandigen Granzbezirke auch für die Zukunft mit der, im hohen hoffammer = Decrete vom 22. August 1838 Bahl 30509 (intimirt

O postepowaniu stęplowem z niektóremi w Sądach wydarzającemi się pismami.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna raczyła z powodu poczynionych zapytań, dekretem z dnia 26. Kwietnia 1841 za liczbą 472-48, wskazać, co następuje:

E dykta (pozwy drukiem obwieszczane) są podług sfu 81. l. 6. wolne od stęplu i tylko prósby o wydanie edyktu,

temuz podlegają (§. 40).

Protokóły na ustne żałoby podlegają podlug sfu 43. stęplowi 3 kr., gdyż protokóły zastępujące miejsce podań, wtenczas tylko większym stęplem opatrzone być mają gdyby podania podlug sfu 40. l. 1, 2, 3 wyższemu stęplow podlegały.

Wyroki w rzeczy nawiasowej, czyli dokument podejrzanym uznany, do rozstrzygnienia sporu sądownie przechowanym być ma, jako ssami 35. i 36. nie objęte, steplowi z ssu 46. nie podlegają, a więc od stęplu wolne.

Zapowiedzenia apelacyi i rewizyi atoli przeciwko takim wyrokom, podlegają zwyczajnemu stęplowi na podania pisemne podlug sfu 40., bynajmniej zaś wyzszemu stęplowi, wyjątkowo tym sfem ustanowionemu.

O tem obwieszcza się c. k. Administracyje powiatowe, Urzedy wykonawcze i inne organy dochodów skarbowych dla wiadomości i zachowania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 20. Czerwca 1841 pod liczbą 14660. Rozporządzenie gub. z d. 15. Sierpnia 1841 pod 1. gub. 52048.

# 146.

O przewożeniu gorzałki i spirytusu gorzałczanego w okręgu granicznym.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna raczyla dekretem z dnia 24. Czerwca 1841 za liczbą 20332 zezwolić, by kontrola pojedyńcza dla wewnętrznego terytoryjum cłowego służaca, także do gorzałki i spirytusu gorzalczanego w Galicyi wypalanych, na transporcie w okręgu granicznym tukrajowym i na przyszłośc, wszakże z ograniczeniem w dekrecie wy-

am 29. September 1838 3. 26010) ausgedruckten Befdranfung

gestattet.

Hiervon werden die k. k. Cameral = Bezirks - Verwaltungen, ausübenden Uemter und fonstigen Gefälls = Organe im Nachhange zur hierortigen Circular = Verordnung vom 29. September 1838 3. 26010 zur Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Berordnung der f. f. Cameral : Befällen : Verwaltung vom 23. Juli 1841

Bahl 21014.

Subernial - Verordnung vom 15. August 1841 Gubernial - Jahl 56384, an fammtliche f. f. Kreisamter.

#### 147.

Bur Verpflegung der Gefällssträflinge werden kunftig aus den Gefällscassen keine Borschusse an die Stadtcassen erfolgt.

Es ift jur hierortigen Kenntniß gelangt, daß von einer f. f. Cameral - Bezirks - Bermaltung einigen Stadten jur Berpflegung der Gefallesträflinge permanente Borfchuffe angewiesen worden

fepen.

Nachdem durch die Erfolgung folder Vorschuffe den Stadt= caffen eine überfluffige Urbeit ermachft, ba diefelben unter ben Paffivrucffanden im Verweise geführt, und die hieraus an die Rechnungsleger erfolgten Theilbetrage wieder in einer eigenen Bormerkung in Eviden, gehalten werden muffen, die Aufnahme Diefer Borfchuffe aber überdieß fich nicht als nothwendig darftellt, weil die von den Stadten vorschußweife zu bestreitenden Berpfleasfoften nicht fo bedeutend find, und der Ruckerfaß berfelben nur von der schleunigen Verrechnung der ju diefem 3mede theilweife verwendeten Betrage abbangt, wofür die Magistrate ju forgen haben; fo findet man im Einvernehmen mit der f. f. Cameral. Befallen - Bermaltung ju bestimmen , daß die Erfolgung der ge-Dachten Borfcuffe aus ben Gefallscaffen an die Stadtcaffen von nun an nicht mehr Statt ju finden habe, fondern die Befallsstraflinge wie fruber, aus ben bei ber betreffenden Stadtcaffe von Beit ju Beit anzuweisenden Worschuffen ju verpflegen, und Die bieruber auf die vorgeschriebene Urt gelegten Rechnungen mittelft der betreffenden Gefallen - Begirte - Bermaltung gur buchhalterifchen Prufung einzusenden fegen, worauf der Erfat mit moglichfter Beschleunigung geleistet werden wird.

Die f. f. Kreisamter haben hievon die Magistrate mit dem Uuftrage zu verständigen, in Zukunft keine folche Borfchuffe mehr

angufprechen.

Subernial : Berordnung vom 16, August 1841 Subermal : 3abl 46077.

sokiej Kamery nadwornej z dnia 22. Sierpnia 1838 za liczba 30509, (udzielonym 29. Września 1838 za liczbą 26010),

wyrazonem, zastosowana była.

O czem c. k. Administracyje powiatowe, Urzędy wykonawcze i inne organa dochodowe, dodatkowo do tutejszego rozporządzenia okolnego z dnia 29. Września 1838 za liczba 26010, dla zachowania obwieszcza się.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 23.

Lipca 1841 pod liczbą 21014. Rozporządzenie gub. z dnia 15. Sierpnia 1841 pod l. gub. 56384, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

#### 147.

Na zywienie więźniów za przestępstwa dochodowe, nie beda na przyszłość żadne przedpłaty z kas dochodowych kasom miejskim wydawane.

Doszło do wiadomości tutejszej, że c. k. Administracyja kameralna pewnego powiata, asygnowała niektórym miastom stało przedpłaty na wyzywienie więźniów za przestępstwa dochodowe.

Ponieważ wydawaniem takich przedpłat urasta dla kas miejskich niepotrzebno zatrudnienie, gdyż między zaległościami biernemi takowe w wykazie prowadzone i wydane z tychże ilości częściowe rachunkozdawcóm, znowu przez wlaściwe zapisywanie w ewidencyi utrzymywane być muszą; przyjmowanie zas takowych przedpłat nie przedstawia się koniecznie potrzebnem, ponieważ koszta żywienia, które z przedpłat miasta opędzać mają, nie są tak znakomite, a zwrót takowych tylko od predkiego wyrachowania się z ilości ku temu celowi cześciowo uzytych zawisł, o co Magistraty starać sie mają; przeto uznal Rzad krajowy, za porozumieniem się z c. k. Administracyja dochodów skarbowych, postanowić: iż wydawanio pomienionych przedpłat z kas dochodowych do kas miejskich odtad miejsca mieć nie powinno, ale więźnie dochodowi tak jak przedtém z przedplat w dotyczących kasach miejskich, od czasu do czasu asygnowanych, żywieni, i składane na to sposobem przepisanym rachunki, przez właściwą powiatową Administracyje dochodowa do rozpoznania buchalterycznego przesetane być powinny; poczem zwrót z najwiekszem przyspieszeniem nastapi.

C. k. Urzędy cyrkułowe zawiadomić mają o tém Magi-straty z zaleceniem, by na przyszłość podobnych przedplat

wcale nie žadaly.

Rozporządzenie gub. z d. 16, Sierpnia 1841 do liczby gub. 46077.

Aufhebung des Auswanderungs . Berbothes für Sanitats.

Ueber einen von der hohen vereinigten Hoffanzlei erstatteten allers unterthänigsten Vortrag, haben Seine k. k. Majestät vermög allerhochster Entschließung vom 26. Juni I. J. allergnädigst das bisher bestandene allgemeine Auswanderungs - Verboth für Sanitäts - Individuen aufzuheben, jedoch zugleich zu verordnen gerubet, daß die auf Kosten des Staates gebildeten Sanitäts Individuen, im Falle ihrer förmlichen Auswanderung zum Mückersatze der auf ihre Ausbildung vom Staate verwendeten Kosten verhalten werden, und daß in Fällen eines Krieges, einer Epidemie und anderer gleichartiger Unfälle, das unbeschränkte Auswanderungs - Bugeständniß für Aerzte und Wundärzte zeitweise suspendirt werde.

Von diefer allerhöchsten Entschließung werden die f. f. Kreisämter im Nachhange ju der hierortigen Weisung vom 10, Juli

1841 Bahl 38080 in die Renntniß gefett.

Gubernial = Berordnung vom 17. August 1841 Gubernial = 3ahl 51058.

# 149.

Erneuerung der Borfchrift wegen Abhaltung der Nacht-

Und Unlaß neuerlich vorgekommener Kirchenberaubungen, wird die wegen Ubhaltung der Nachtwachen am 3. Janer 1785 3. 92 erlassene Vorschrift, welche wiederholt und insbesondere mit der Verordnung vom 22. Mai 1810 3. 15324 und vom 18. März 1826 3. 15941 eingeschärft worden ist, mit dem Beifügen in Erinnerung gebracht; daß gegen die Ortsobrigkeiten, welche diese Sicherheits = Maßregel außer Ucht lassen, von Seite der k. k. Kreikamter vorschriftsmäßig das Umt zu handeln sey.

Subernial = Verordnung vom 18. August 1841 Gubernial = 3ahl 51810.

#### 150.

Ausschließung der wegen Mangel an Beweisen losgesprochenen Gelbstverstümmler von der Bertreterstellung und ihrer Entlassung im Offertwege.

Laut Eröffnung des k. k. General = Militär - Commando hat der k. k. Hoffriegsrath im Einvernehmen mit der hohen k. k. Hoffanzlei

148.

Uchylenie zakazu emigrowania dla lékarzy.

Na pokorne przedstawienie wysokiej połaczonej Kancelaryi nadwornej, raczył Jego c. k. Mość najwyższem postanowieniem z d. 26. Czerwca r. b. zakaz ogólny wychodzenia z kraju dla lekarzy dotąd trwający, najłaskawiej uchylić, razem rozporządzić, iż lekarze na koszt Państwa wykształceni, gdyby formalnie z kraju wynieść się chcieli, do zwrócenia kosztów na ich kształcenie przez Rząd łożonych pociągnieni być mają, i że na wypadek wojny, epidemii lub innego podobnego nieszczęścia, to nieograniczone dozwolenie wychodźtwa dla lekarzy i chyrurgów do czasu zawieszone być ma.

O tem najwyższem postanowieniu zawiadamia się c. k. Urzedy cyrkułowe dodatkowo do rozporządzenia tutejszego z

duia 10. Lipca 1841 pod liczba 38080.

Rozporządzenie gub. z d. 17. Sierpnia 1841 pod 1. gub. 51058.

149.

Ponowienie przepisu odbywania straży nocnej.

Z powodu wydarzonych niedawno rabunków kościelnych, ponawia się przepis pod dniem 3. Stycznia 1785 za liczbą 92, względem odbywania straży nocnych wydany, już dwukrotnie, a mianowicie rozporządzeniem z dnia 22. Maja 1810 za liczbą 15324 i z d. 18. Marca 1826 za l. 15941 ostro przypominany, z tym dokładem, iż naprzeciw Zwierzchnościom miejscowym środki te ostrożności z uwagi spuszczającym, c. k. Urzędy cyrkułowe, jak przepis urząd swój pełnić mają.

Rozporządzenie gub. z d. 18. Sierpnia 1841 pod 1. gub. 51810.

# 150.

Wyłączenie samokaleczników dla braku dowodów wolno puszczonych od stawienia zastępców i od dymisyi w drodze oferty.

Podług oznajmienia c. k. głównej Komendy wojskowej, raczyła c. k. nadworna Rada wojenna, w porozumieniu z wy-

eine vorgekommene Unfrage bes k. k. General. Commando mit Rescript vom 22. Juli d. J. B. 2961 K. dahin zu beantworten befunden, daß die der Selbstverstümmlung beinzichtigten, jedoch wegen Mangel an Beweisen (ab instantia) lokgesprochenen Dii-litärpstichtigen, gleich den überwiesenen Selbstverstümmlern, von der Begünstigung der Vertreterstellung, und sohin auch von der Entlassung im Offertwege ausgeschlossen sind.

hievon werden die f. f. Kreisamter zur eigenen Nachachtung als auch zur Verstandigung aller Dominien und Magistrate

in Renntniß gefest.

Gubernial = Verordnung vom 18. August 1841 Gubernial = Jahl 55459.

#### 151.

Daß in Zukunst zur Errichtung oder Führung einer Sandlung in Lemberg das Beugniß der Lemberger Realund Sandels - Akademie über die Buchführung, das Wechselrecht und die Waarenkunde erforderlich sey.

Mit dem Kreisschreiben vom 23. September 1817 Z. 48902, mit welchem die allerhöchste Entschließung Seiner k. k. Majestät in Betreff der Errichtung einer Realschule in Lemberg allgemein bekannt gemacht wurde, ist in Gemäßbeit des allerhöchsten Besehls Seiner k. k. Majestät als Vorschrift festgesett worden, daß unter den Werbern um ein Gewerb bei sonst gleichen Eigenschaften demjenigen der Vorzug gegeben werde, welcher mit gutem Erfolge die Realschule gehört hat, und daß nach Verlauf von acht Jahren, von Erossnung der Realschule an, in Lemberg selbst Niemanden die Errichtung oder Fortsührung einer zu übernehmenden Handlung zu gestatten sey, der nicht entweder die Realschule gehört, oder eine Prüfung über die Buchhaltung, das Wechselrecht und die Waarenkunde bei derselben bestanden haben wird, und daß diese Vorschrift für die christlichen und israelitisschen Einwohner auf gleiche Urt zu gelten habe.

Diese Unordnung wurde jedoch bei dem Umstande, daß die commercielle Ubtheilung an der Lemberger Realschule nicht sogleich in das Leben trat, in Folge des hoben Hoffammer-Decretes vom 26. Jäner 1833 3. 3736 einstweilen suspendirt.

Da jedoch der commercielle Curs an der inzwischen zu einer Real = und Handels = Ukademie erhobenen Realschule in Lemberg bereits im Jahre 1836 begonnen hat, so wurde nunmehr im Einvernehmen der hohen k. k. Studien = Hoscommission und der

soką c. k. Kancelaryja nadworną, na zapytanie przez c. k. główną Komendę wojskową uczynione, Reskryptem z dnia 22. Lipca r. b. za liczbą 2961 K. odpowiedzić w ten sposób: iż obowiazani do wojska o samokaleczenie się obwinieni, ale dla braku dowodów (ab instantia) uwolnieni, zarówno z innymi samokalecznikami od ulgi stawienia zastępcy, a tem samem i od dymisyi przez oferte wyłączeni są.

O tem zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla własnego zachowania i uwiadomienia wszystkich Dominijów i

Magistratów.

Rozporządzenie gub. z d. 18. Sierpnia 1811 do I. gub. 55459.

#### 151.

Do założenia lub prowadzenia handlu we Lwowie, potrzebne na przyszłość świadectwo Akademii realnéj i handlowej lwowskiej z umiejętności prowadzenia ksiąg, prawa wekslowego i znajomości towarów.

Okolnikiem z dnia 23. Września 1817 za liczbą 48902, pomocą którego najwyższe postanowienie Jego c. k. Mości względem utworzenia szkoły realnej we Lwowie powszechnie obwieszczone zostało, postanowiono stosownie do najwyższego rozkazu Najjaśniejszego Pana, jako przepis: iż między ubiegającymi się o jaką gałęź zarobkową przy równych wreszcio usposobienia własnościach temu dane będzie pierwszeństwo, który szkołę realną z dobrym odbył postępem, i że po upłynieniu ośmiu lat od czasu otworzenia szkoły realnej, nikomu we Lwowie dozwolono być nie ma zakładać lub prowadzić handlu podjętego, który albo nie uczył się szkoły realnej, lub w tejże szkole nie zdał egzaminu z umiejętności prowadzenia ksiąg kupieckich, prawa wekslowego i znajomości towarów, i że ten przepis w równym sposobie służyć ma tak dla mieszkańców chreścijan, jak i dla żydów.

To jednak rozporządzenie w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 26. Stycznia 1833 za liczbą 3736 tymczasowie zawieszone zostało z tego powodu, że oddział handlowy przy szkole realnej we Lwowie nie tak prędko za-

prowadzony został.

Gdy jednak kurs nauki handlowéj wszkole realnéj lwowskiej, która pośród tego czasu na stopień Akademii realnéj i handlowéj wyniesioną zostala, juz od roku 1836 rozpocząt się, przeto za porozumieniem się z wysoką c. k. nadworną f. f. allgemeinen hoffammer mit bem hohen Studien = Sofcom= miffions = Decrete vom 16. Juli 1841 Babl 4351 festgefest, daß die oben erwähnten Bestimmungen des obgedachten Kreisschreibens nach Werlauf von 3 Jahren in volle Wirksamkeit ju treten haben.

Welches hiemit jur öffentlichen Kenntniß mit dem Beifate gebracht wird, daß diefe Unordnung 3 Jahre vom heutigen Sage gerechnet, daber mit 19. August 1844 in volle Wirksamkeit ju

treten babe.

Gubernial = Kundmachung vom 19. Anguft 1841 Gubernial = Bahl 51761.

# 152.

# Bestimmung ber Poftrittgebuhren vom 1. Geptember 1841.

Die hohe f. f. allgemeine hoffammer fand sich bestimmt, das Postrittgeld für ein Pferd und eine einfache Posistation sowohl bei Uerarial = als Privatritten vom 1. September d. I. angefangen, im Ruftenlande auf Ginen Gulben und 6 fr. C. D., und im Konigreiche Illprien auf Ginen Gulden C. DR. berabaufeßen.

Die Gebühr fur den Gebrauch eines gedecten Wagens wird auf die Balfte, und fur den Gebrauch eines ungedecten Bagen

auf ein Biertel des Postrittgeldes für ein Pferd festgefest.

In den übrigen gandern werden die Postrittgelber in ibrem

Musmaße unverandert beibebalten.

Das Wagenschmiergeld wird in allen Landern ber Monardie in dem bisherigen Musmaße belaffen, und das Postillons-Trinkgeld ift nach den, mit 1. Mai 1839 in Wirksamkeit getretenen Borfcbriften zu entrichten.

Belches im Grunde hoben hoffammer = Decretes vom 3. Mugust d. J. Bahl 31240 - 1181 hiemit zur allgemeinen Kenntniß

gebracht wird.

Gubernial = Rundmachung vom 19. August 1841 Gubernial = Babt 57376.

#### 153.

Wegen Berabreichung bes anftandigen Unterhalts an eine burch beiberfeitige Schuld geschiedene Battinn.

Seine f. f. apostolische Majestat bat mit allerhöchster Entschlie-Bung vom 12. September 1840 festaufeten gerubet, baß einer durch beiderseitige Schuld geschiedenen Gattinn in der Regel ein Unspruch auf anständigen Unterhalt nicht zustebe, dem Richter jeKomisyją naukową i c. k. powszechną Kamerą nadworną, dekretem wysokiej nadwornej Komisyi naukowej z dnia 16. Lipca 1841 za liczbą 4351 postanowiono, ze pomienione przepisy okolnika na wstępie powołanego, po trzech latach zupełnie obowiązywać mają.

Co niniejszém do publicznéj wiadomości z tym dokładem podaje się, że rozporządzenie to we trzy lata, licząc od dnia dzisiejszego, a zatém z dniem 19. Sierpnia 1844 zupełną moc

prawnie obowiązująca otrzymuje.

Obwieszczenie gub. z d. 19. Sierpnia 1841 pod liczby gub. 51661.

#### 152.

Wymiar opłaty za jazdę pocztą, zacząwszy od dnia 1. Września 1841.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna spowodowana się widziała do zniżenia opłaty za jazdę pocztą od jednego konia i pojedyńczej stacyi pocztowej tak przy jazdach skarbowych, jako i prywatnych, zacząwszy od dnia pierwszego Września r. b. w Pomorzu (littorale) na jeden złoty reński i 6 kr. m. k., a w Królestwie Iliryjskiem na jeden złoty reński m. k.

Nalezność za użycie powozu krytego wyznaczono na połowę, a powozu niekrytego na czwarta część tego, co wynosi

oplata za jazdę pocztą od jednego konia.

W innych krajach Monarchii zostanie przy dotychczaso-

wej opłacie za jazdę pocztą.

Opłata za smarowidło pozostanie we wszystkich prowincyjach taka sama, jaka jest teraz, a poczestne dla pocztylijonów ma być podług przepisów pocztowych, które dnia 1. Maja 1839 mocy obowiązującej nabyły, opłacane.

Co się niniejszém w skutek dekretu wysokiéj Kamery nadwornej z dnia 3. Sierpnia r. b. do liczby 31240-1181 do

powszechnej wiadomości podaje.

Obwieszczenie gub. z d. 19. Sierpnia 1841 pod l. gub. 57376.

## 153.

O dawaniu przyzwoitego utrzymania rozłączonej z obopólnej winy małżonce.

Jego c. k. apostolska Mość raczył najwyższém postanowieniem z d. 12. Września 1840 uchwalić, że rozlączonej z obopólnej winy malżonce wprawdzie prawo domagania się przyzwoitego utrzymania nie przynależy, Sędziemu jednak dozwodoch überlassen bleibe, über ihr Unsuchen von Fall zu Fall mit Berücksichtigung aller Verhältnisse, und der für sie sprechenden Billigkeitsgründe, ausnahmsweise den Spemann zur Verabreischung des anständigen Unterhaltes an seine Gattinn zu verhalten.

Belde allerbochfte Entschließung in Folge boben Soffanzleis Decrets vom 18. Juni 1841 Babl 19076 hiemit jur allgemeinen

Renntniß gebracht wird.

Subernial : Rundmadung vom 23. August 1841 Gubernial : Bahl 47654.

#### 154.

Stampelpflichtigleit ber Quittungen über Militar - Quartler-

In der an die Kreiscasse erlassenen und dem f. f. Kreisamte unterm 20. August 1839 Bahl 44922 in Abschrift mitgetheilten hierortigen Verordnung ist h. 9. ernnert worden, daß die Quitztungen über die Militär = Quartierzind = Vergütungen nach dem damals bestandenen Stämpelpatente keinem Stämpel unterliegen.

Da dieset Patent durch das mittlerweile erschienene Stämpels und Targesetz vom 27. Jäner 1840 mit 1. November 1840 außer Wirkung gesett wurde, so werden die f. f. Kreikamten und Kreisscassen ausmerksam gemacht, das nunmehr gedachte Quittungen nach den & 6., 8., 9. und 14. des letztbezogenen Gesetz vom 1. November 1840 an, der darin festgesetzen Stämpelpslicht unterliegen.

Gubernial = Berordnung vom 23. August 1841 Gubernial = Bahl 55764.

#### 155.

Die von Ortsobrigkeiten für Candibatinnen um Stipendium an der Czernowitzer hebammen - Lehranftalt auszusfertigende Aufenthalts - Bestätigung betreffend.

Es sind Fälle vorgekommen, daß Bewerberinnen um ein für Candidatinnen an der Czernowitzer Hebammen = Lehranstalt bestimmtes Stipendium, die nach Erlangung eines solchen Stipensdiums verpflichtet sind, die Hebammenkunst auf dem stachen Lande auszuüben, Dominical = Bestätigungen über ihr stabiles Domicistiren auf dem Lande beibringen, obgleich dieselben beständig in der Hauptstadt wohnen.

Die f. f. Kreisamter werben bemnach aufgeforbert ben Dominien und Ortsobrigfeiten Die gewiffenhafteste Musstellung von lono zostaje na jéj prośbę w poszczególnych wypadkach (de casu ad casum), mając wzglad na wszystkie okoliczności i mówiace za nią powody słuszności, wyjątkowo zmusić matżonka do dawania swojej malżonce przyzwoitego utrzymania.

To najwyzsze postanowienie podaje się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 18. Czerwca 1841 do

liczby 19076 niniejszem do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie gub. z dnia 23. Sierpnia 1841 pod l. gub. 47654.

## 154.

Kwity na zapłacony czynsz za kwatery wojskowe podpadaja steplowi.

W wydaném do kasy cyrkułowej, a Urzędowi cyrkułowemu pod dniem 20. Sierpnia 1839 do liczby 44922 udzielonem rozporzadzeniu gubernijalnem powiedziano w (fie 9.: że kwity na zapłacony czynsz za kwatery wojskowe podług owoczesne-

go Patentu steplowego nie podpadają steplowi.
Poniewaz ten Patent przez wydaną potem Ustawe steplową i taksową z dnia 27. Stycznia 1840 z dniem 1. Listopada 1840 zniesiono, więc zwraca się uwagę c. k. Urzedów cyrkułowych na to, że wymienione kwity teraz podług 6. 6.. 8., 9. i 14. przytoczonej Ustawy, zacząwszy od duia 1. Listopada 1840, ustanowionemu w niej stęplowi podpadają.

Rozporzadzenie gub. z d. 23. Sierpnia 1841 do l. gub. 55764.

## 155.

O poświadczeniu zamieszkania, które Zwierzchności miejscowe wydają kandydatkom ubiegającym się o stypendyjum w zakładzie naukowym sztuki położniczej w Czerniowcach.

Trafialo sie to nieraz, ze ubiegające się o przeznaczone stypendyjum dla kandydatek w czerniowieckim zakładzie naukokowym sztuki położniczej, które po dostapieniu takiego stypendyjum są obowiąane do wykonywania sztuki położniczej na prowincyi, składają dominikalne poświadczenie ciąglego zamieszkania na wsi, chociaż one ciągle w mieście stołecznem mieszkaja.

Wzywa się więc c. k. Urzędy cyrkułowe, ażeby Dominijom i Zwierzchnościom miejscowym zaleciły sumienne wyberlei Aufenthalts = Bestätigungen einzuscharfen, und benselben gut bedeuten, daß jeder dawider handelnde strenge Strafe zu gewärstigen habe.

Gubernial = Berordnung vom 27. August 1841 Gubernial = 3abl 52451.

## 156.

# Bestätigung ber Lemberger Garbergunft.

Die Lemberger Garbergunft hat durch nachträglich beigebrachte Behelfe die Legalität ihres von mehreren polnischen Königen prisvilegirten und zulest vom Könige August III. bestätigten Bunfts

verbandes nachgewiesen.

In Folge des dießfalls herabgelangten hohen Hoffammers Decretes vom 12. August 1. J. Bahl 32903, erhalten die k. k. Kreisamter den Auftrag, das mit dem hierortigen Erlaße vom 9. Marz 1838 3. 3105 erhaltene Kreisschreiben über die Revisson der Commercial = Gewerbe und namentlich das demselben beigesschlossene Verzeichniß A. über die in dem Königreiche Galizien und in der Bukowina legal bestehenden Commercial = Gewerbszünfte hiernach zu ergänzen, d. i. bei der Postenzahl 5. nachsträssich einzuschalten: "daß die Gärber in Lemberg laut Privilezgiums = Bestätigungs = Briefes von August III. ddo. 2. Juni 1757 zünstig sind«, und hievon auch die unterstehenden Behörden zur gleichmäßigen Umtshandlung zu verständigen.

Gubernial = Berordnung vom 28. August 1841 Gubernigl = Bahl 58527.

#### 157.

Diaten - und Behrgelber - Schema fur Beamten und Diener bes Lemberger Stadtmagiftrate.

Dem Magistrate wird ein Auszug . | · aus dem , mit dem hohen Hoffanzlei = Decrete vom 29. Upril 1841 B. 10246 herabgelangten buchhalterischen Schema über die den Beamten und Dienern des Lemberger Magistrats bei Reisen in Dienstangelegenheiten vom 1. Movember 1841 angefangen zu bemeffenden Bezüge mit dem Besteuten zugestellt, daß

a) die hiernach gebührenden Diaten und Zehrungsgelder von dem obbezeichneten Zeitpuncte an, ohne allen Ubzug in Conv. Munze in Aufrechnung zu bringen kommen, wogegen mit diesem Zeitpuncte das demselben mit der Gub. Verordnung vom 22. November 1811 Zahl 46922 mitgetheilte Schema

aufzuboren baben merbe.

dawanie takich poświadczeń zamieszkania, i oznajmić im, żo na tego, ktoby przeciwko temu wykroczył, spadnie surowa kara.

Rozporządzenie gub. z d. 27. Sierpnia 1811 do l. gub. 52451,

## 156.

Potwierdzenie cechu garbarzy lwowskich.

Cech garbarzy lwowskich wykazał złożonémi dodatkowo dokumentami prawność ich zawiązku cechowego przez wielu Królów polskich uprzywilejowanego, a naostatek przez Króla

Augusta III. zatwierdzonego.

W skutek nadeszlego w téj mierze dekretu wysokiej Kamery nadwornéj z dnia 12. Sierpnia r. b. za liczbą 32903, odbiérają c. k. Urzędy cyrkułowe nakaz, aby okolnik rozporządzeniem tutejszem z dnia 9. Marca 1838 za liczbą 3105, względem rewidowania profesyj komercyjonalnych, a mianowicie spis do niego załączony pod A. cechów profesyj komercyjonalnych w Królestwie Galicyi i na Bukowinie prawomocnie utrzymujących się, stosownie do tego uzupełniły; to jest przy liczbie porządk. 5 mają dodatkowo dopisać: "że garbarze lwowscy podług Patentu Augusta III. z dnia 2. Czerwca 1757 potwierdzającego przywileje, są cechowi "— O czem także podwładne Instancyje dla jednokształtuego pełnienia Urzędu zawiadomić mają.

Rozporządzenie gub. z d. 28. Sierpnia 1841 pod I. gub. 58527.

## 157.

Tabela dyjurn i strawnego dla urzędników i posługaczów lwowskiego Magistratu.

Doséła się . Magistratowi wyciąg z tabeli buchalterycznej, dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 29. Kwietnia 1841 za liczbą 10246, o poborach dla urzędników i posługaczy Magistratu lwowskiego w podróżach służbowych, poczynając od 1. Listopada 1841 wymierzać się mających, nadeslanej, a to z tym dokładem: że

a) dyjurny i strawne, od chwili powyż wskazanej, podług tej tabeli bez żadnego potrącenia w monecie konwencyjnej na porachunek umieszczone, a od tejże samej chwili tabela rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 22. Listopada 1811 pod l, 46922 Magistratowi udzielona, ustać ma; b) Daß die bei Eriminal - Untersuchungen den Beamten des Magistrats im Grunde des mit dem Gubernial - Erlaße vom 4. November 1830 Zahl 65125 intimirten hohen Koffanzlei Decrets vom 7. October 1830 Z. 21081 nach dem Schema vom Jahre 1813 zugestandenen Diaten, von denselben bis auf weitere bestimmte Weisung noch fortan zu beziehen senn werden.

Außer dem Falle der Eriminal-Untersuchungen haben aber die in dem Schema vom Jahre 1813 für fladtische Beamten vorkommenden Diaten vom 1. Morember 1841 angefangen,

feine Unwendung mehr ju finden.

c) Daß die Fuhrkosten, welche bisher für städtische Beamten als für Staatsbeamte bemessen waren, den ersteren von 1. Movember 1841 nach demselben Ausmaße gebühren, wie sie für Staatsbeamte bestimmt find.

Da nun die letteren gegenwartig

a) an der Vorspann für 1 Pferd und 1 Meile . 10 fr.

B) an Wagenreparatur für 1 Meile . . . . 10 — und

2) an Schmiergetd für 1 Station . . . . 4 — Conv. Munze beziehen, — so werden auch die städtischen Besamten biese Gebühren von dem bezeichneten Zeitpuncte angesfangen gegen Bestätigung des dabei verwendeten eigenen Wagens zu beziehen haben.

Alle sonstigen, hinsichtlich der Reisevergutungen der städtissichen Beamten und Diener ergangenen Vorschriften, welche durch die zu Folge des hohen Hofkanzlei = Decrets vom 22. Juli 1841 B. 21542 gegenwärtig genehmigten Bestimmungen keine Uendesrung erleiden, haben fortan aufrecht zu verbleiben.

Wornach der Lemberger Magistrat an das unterstebende

Personal das Geeignete ju veranlaffen hat.

Subernial : Verordnung vom 31. August 1841 Gubernial : 3abl 52667.

b) že dyjurny urzędnikom Magistratu przy śledztwach kryminalnych, na zasadzie dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 7. Października 1830 za liczba 21681, rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 4. Listopada 1830 pod liczba 65125 udzielonego, podług tabeli z r. 1313 przyznane, ciż urzędnicy aź do dalszego stanowczego rozporządzenia pobierae mają.

Wszakże oprócz zdarzenia śledztw kryminalnych, dyjurny w tabeli z roku 1813 dla urzedników miejskich oznaczone, poczynajac od 1. Listopada 1841, dla nich

więcej nie służa;

c) že wydatki na podwody dla urzędników miejskich dotąd równie, jak dla urzędników Stanu wymierzane, tymże od 1. Listopada 1841 podług tego samego wymiaru przynależą, jak są dla urzędników Stanu wyznaczone. Ponieważ więc urzędnicy Stanu pobiérają teraz

a) na przedprząg od 1 konia i na 1 milę . . 10 kr.

β) na naprawę powozu na 1 milę . . . . 10 — i
 γ) na smarowidło na 1 stacyję . . . . . 4 — w monecie konw., przeto także urzędnicy miejscy należytości te od oznaczonego czasu, za poświadczeniem użycia przytóm włanego powozu, policzeń mają

cia przytem wlasnego powozu, pobierać mają.

Wszystkie inne przepisy wydane względem wynagrodzenia kosztów podróży urzędników i sług miejskich, które przez uchwalone teraz w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 22. Lipca 1841 za liczbą 21542 postanowienia żadnej odmianie nie uległy, i nadal utrzymane być mają.

Podług tego rozporządzić ma lwowski Magistrat, co po-

trzeba urzędnikom podwładnym.

Rozporządzenie gub. z dnia 31. Sierpnia 1841 pod 1. gub. 52667.

# Auszug

aus dem mit dem hohen Hoffanzlei=Decrete vom 29. Upril 1841 Bahl 10246 (Gub. Bahl 36374) herabgelangten buchhalterischen Schema, über die den Beamten und Dienern des Lemberger Magistrats bei auswärtigen Dienstgeschäften, mit Ausschluß der Eriminal = Ungelegenheiten, zu Folge des hohen Hoffanzlei = Descrets vom 22. Juli 1841 Bahl 21542 (Gub. Bahl 52667) vom 1. November 1841 zu bemessenden Diäten und Behrungsbeiträge.

| Polt = Dro. | Dienst=Eigenschaft                      | Sågliche<br>Gebühr<br>in<br>C. M. |    |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----|
|             | A. Magistrats=Personale.                |                                   |    |
| 1           | Geprüfter Burgermeifter                 | 4                                 |    |
| 2           | » Vice = Burgermeister                  | 3                                 | 30 |
| 3           | » Magistrats = Rath                     | 3                                 |    |
| 4           | Ein Gecretar                            | 2                                 |    |
| 5           | » Ասենականասո                           | 1                                 |    |
| 6           | » Rathsprotofollist                     | 1                                 | 30 |
| 7           | Dagistrate = Uctuar                     | 1                                 | 30 |
| 8           | » Concepts = Practicant und Auscultant  | 1                                 |    |
| 9           | » Protokolle = Director (Protokollist)  | 1                                 | 30 |
| 10          | » » Udjunct                             | 1                                 | 15 |
| 11          | » Registraturs = Director (Registrator) | 1                                 | 30 |
| 12          | » » Adjunct                             | 1                                 | 15 |
| 13          | » Registrant                            | 1                                 | -  |
| 14          | Fredits = Director (Expeditor)          | 1                                 | 30 |
| 15          | » » Adjunct                             | 1                                 | 15 |
| 16          | * Ranglist                              | 1                                 |    |
|             |                                         |                                   |    |

| Poll - Nro | Dienst=Eigenschaft                      | Tagli<br>Gebü<br>in<br>C. N | hr |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----|
|            |                                         |                             |    |
| 17         | Ein Accessift                           | -                           | 45 |
| 18         | » Practicant                            | -                           | 45 |
| 19         | Stadt = Sachwalter                      | 2                           |    |
| 20         | Pupillar = Rechnungsrevident            | 1                           | 30 |
| 21         | Grundbuchs = Führer                     | 1                           | 15 |
| 22         | Ingrossift                              | 1                           |    |
| 23         | Tarator                                 | 1                           | 30 |
| 24         | Stadt=, Rent= und Steuer = Cassier      | 2                           |    |
| 25         | » Controlor                             | 1                           | 30 |
| 26         | » Liquidator                            | 1                           | 15 |
| 27         | Casse = und Zaramte = Officier          | 1                           | 15 |
| 28         | v Umteschreiber                         | 1                           |    |
| 29         | Quartiermeister                         | 1                           |    |
| 30         | Conscriptions = (Vorspanns =) Commissar | 1                           | -  |
| 31         | Berichtes, Umtes und Caffediener        | -                           | 30 |
|            |                                         |                             |    |
|            | B. Wirthschafts=Personale.              |                             |    |
| 32         | Oberbeamten                             | . 2                         |    |
| 33         | Rentmeister                             | 1                           | 30 |
| 34         |                                         | 1                           | 30 |
| 35         | Mrata Fallist                           |                             | 30 |
| 36         |                                         | 1                           | 30 |
| 37         | Diener                                  |                             | 30 |
| 37         |                                         |                             | 30 |
|            | (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) |                             |    |

|    | Doll = Mro. | Dienst-Eigenschaft               | Tägl<br>Geb<br>ir<br>C. L | űhr<br>1<br>M. |
|----|-------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
|    | 2           |                                  | ft.                       | fr             |
|    |             | C. Bauamts=Perfonale.            |                           |                |
|    | 38          | Bau = Inspector oder Verwalter   | 2                         | -              |
|    | 39          | Rechnungsführer oder Controlor   | 1                         | 30             |
|    | 40          | Straffenbau - Commissar          | 1                         | -              |
|    | 41          | Unschaffer                       | 1                         | -              |
|    | 42          | Umteschreiber                    | 1                         | -              |
|    | 43          | Huffeher                         | -                         | 45             |
|    | 44          | Brunnen - oder Rohrmeister       | -                         | 45             |
|    |             | D. Forst. Personale.             |                           |                |
|    | 45          | Waldbereiter oder Oberförster    | 1                         | 30             |
|    | 46          | Förster (Revierjäger)            | -                         | 30             |
|    | 47          | Waidjung oder Jager              | -                         | 20             |
|    |             | E. Sanitäts. Personale.          |                           |                |
|    | 48          | Stadt - Physitus oder Stadtarzt  | 2                         | _              |
|    | 49          | • Wundarzt                       | 1                         | 30             |
|    | 50          | Sodtenbeschauer = Uffiftent      | 1                         |                |
| 1  | 51          | Hebamme                          | _                         | 45             |
| Ш  |             | F. Städtisches Wach- und Sicher- |                           |                |
|    |             | heite Personale.                 |                           |                |
|    |             |                                  |                           |                |
|    | 52          | Rerfer - Verwalter               | 1                         | 30             |
| 1  | 53          | » Uuffeher                       | 1                         | -              |
| 18 | 54          | » 2sdjunct                       | 1                         | -              |
|    |             |                                  |                           | -              |

| Doll = Diro. | Dienst=Eigenschaft                            | Tagliche<br>Bebühr<br>in<br>C. M. |    |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----|
|              |                                               | 1 14.                             |    |
| 55           | Bachmeister                                   | _                                 | 30 |
| 56           | Corporal                                      | -                                 | 20 |
| 57           | Gefangenwärter                                | -                                 | 15 |
| 58           | Scharfrichter                                 | _                                 | 45 |
| 59           | Wasenknecht                                   | _                                 | 15 |
|              | G. Polizei-Aufsichts- und Wach-<br>Perfonale. |                                   |    |
| 60           | Polizei - Lieutenant (Polizei - Revifor)      | 1                                 | 30 |
| 61           | • Abjutant                                    | -                                 | 45 |
| 62           | . Fourier (Officier)                          | _                                 | 45 |
| 63           | • Feldwebel                                   | _                                 | 30 |
| 64           | • Corporal                                    | -                                 | 20 |
| 65           | » Gemeiner                                    | -                                 | 15 |
| 66           | Christlicher Bezirks - Muffeher               | 1                                 | 15 |
| 67           | Judischer bto. bto                            | -                                 | 45 |
| 68           | Marktrichter                                  | 1                                 | _  |
| 69           | Grund = und Diertel = Richter                 | 1                                 | _  |
| 70           | Macht = oder Grundwächter                     | _                                 | 15 |

Von der f. f. Hofbuchhaltung politischer Fonds. Wien am 15. Februar 1841.

#### 158.

Der Bertauf bes Fliegensteines und des Scherbenkobaltes wird ben Material - Waarenhandlern gestattet.

Die hohe Hofkanzlei hat sich laut Decret vom 29. Juli 1. J. bestimmt gefunden, das Verboth, welchem zu Folge den Material = Waarenhandlern der Verkauf des Fliegensteines und des

Scherbenkobaltes unterfagt ift, aufzuheben.

Wovon die k. k. Kreisämter mit Bezug auf den Gubernials Erlaß vom 28. März 1839 3. 14760 und mit Hinweisung auf die bei dem Giftverkaufe zu beobachtenden gesetzlichen Vorsichten zur Verständigung der Upotheker und befugten Materialisten in die Kenntniß gesetzt werden.

Gubermal : Verordnung vom 1. September 1841 Gubernial : Bahl 56586.

#### 159.

Ueber die Anwendung des neuen Stämpelgesetes in Ber-

Ueber Ersuchen des f. f. Uppellations = Gerichts vom 10. v. M. Bahl 14466, wird den f. f. Kreisamtern die Kundmachung . | wegen Behebung einiger Zweifel über die Unwendung des neuen Stampelgesebes in Verlassenschafts = Ubhandlungs = Ungelegenheiten mit dem Auftrage zugestellt, sammtliche Dominien und Magisstrate damit zu betheilen.

Gubernial = Berordnung vom 1. September 1841 Gubernial = 3ahl 57296.

.1.

Rundmachung des f. f. galigifchen Appellations . Gerichtes vom 10. August 1841 Appellations . Bahl 14466.

Bur Behebung einiger bei Unwendung des neuen Stampelgesetes vom 27. Janer 1840 angeregten Zweifel, hat der oberfie Gezichtschof nach gepflogenem Einvernehmen mit der f. f. allgemeiznen Hoffammer mit hohem Hofdecrete vom 6. Juli 1841 Zahl 3418-439, folgende Belehrung ertheilt:

1. Die bei Errichtung von Sperr = Relationen aufzuneh= menden Commissions = Protokolle wegen Nachforschung über das Vorhandensen eines Testamentes, über die Verwandschafts-Ver= bältnisse des Erblassers u. dgl., sind gleich den, von den Secretären oder deren berechtigten Stellvertretern zu überreichenden

#### 158.

Handlującym korzeniami wolno przedawać ziemię angielską i skorupokrusz.

Wysoka Kancelaryja nadworna uznała dekretem z dnia 29. Lipca r. b. za stosowną znieść zakaz, w skutek którego kupcom, handlującym korzeniami, niewolno było przedawać ziemi

angielskiej i skorupokruszu.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe z odniesieniem się do rozporządzenia z dnia 28. Marca 1839 do liczby 14760 i wskazaniem na mające się przy przedaży trucizn zachowywać prawem przepisane ostrozności, zalecając, aby o tem uwiadomiły aptekarzów i kupców korzennych.

Rozporządzenie gub. z d. 1. Września 1841 do liczby gub. 56586.

# 159.

O zastosowaniu nowej Ustawy stęplowej w sprawach spadkowych.

Na wezwanie c. k. Sądu Apelacyjnego z dnia 10. p. m. do liczby 14466, przesela się c. k. Urzędom cyrkułowym ogłoszenie w celu wyjaśnienia niektórych wątpliwości względem zastosowania nowej Ustawy stęplowej w sprawach pertraktacyi spadkowej, z zaleceniem obdzielenia niem wszystkich Dominijów i Magistratów.

Rozporządzenie gub. z d. 1. Września 1841 do liczby gub. 57296.

1.

Ogłoszenie c. k. Sądu Apelacyjnego z dnia 10. Sierpnia 1841 do liczby 14466.

Dla uchylenia niektórych w zastosowaniu nowej Ustawy steplowej z dnia 27. Stycznia 1840 wznieconych wątpliwości, wydala najwyższa Instancyja sądownicza, porozumiawszy sio z c. k. powszechną Kamera nadworną, dekretem nadwornym z dnia 6. Lipca 1841 do liczby 3418-439 następujące objaśnienie:

1. Protokóły komisyi przy sporządzaniu relacyi obsygnacyi w celu wykrycia testamentu, stosunków familijnych testatora i t. p., mają być podobnie jak prosby o złożenie przez sekretarzów albo ich zastępców upoważnionych składane, gdy zachodzi przypadek sądowego deponowania, o tyle wolne od

Erlagsgesuchen, wenn der Fall der gerichtlichen Depositirung vors handen ist, in sofern stämpelfrei zu belassen, als diese Protokolle wirklich als Beilagen der Sperr = Relation, als ämtliche Erhesdungen, als Bestandtheile des Sperractes, oder als Erläuterungen einer Rubrik der Sperr = Relation erscheinen, und keine von der Parthei in ihrem Interesse gestellte Bitte, die sonst mittelst einer schriftlichen Eingabe hatte angebracht werden mussen, ents halten.

Wenn eine folche Bitte dem Protokolle eingeschaltet wird, so muß die Parthei hierzu den vorschriftsmäßigen Stämpel hers beischaffen. Der Umstand, daß die Sperr - Relation über einen versiorbenen ungarischen Unterthan erstattet, oder mit einem solschen Unterthane bei Gelegenheit des Sperractes ein Protokoll aufgenommen wird, kann keine Abweichung von dem vorgezeichs

neten Berfahren begrunden.

2. Das betailirte Verzeichnis des Nachlases mit Ungabe seines Schägungswerthes kann in jenen Fallen, wo dessen Ungus- länglichkeie zur Deckung der liquiden Schulden am Tage liegt, und offenbar der Eridastand vorhanden ist, wie bisher in die Sperr-Relation aufgenommen werden, und dessen ungeachtet ist die Sperr-Relation stämpelfrei zu belassen.

Wird bagegen das Begehren um Einantwortung des Berslaffes juro crediti von dem dazu Berechtigten gestellt, so ist das Protokoll, welches hierüber aufgenommen wird, oder die Sperrs-Relation, wenn derfelben diese Bitte eingeschaltet wird, mit dem

vorgeschriebenen Stampel ju rerfeben.

3. Die in die Sperr = Relation aufgenommenen Empfanges Bestätigungen der Erben oder Berlassenschafts Besorger über die ihnen zur Bestreitung der Leichenkosten, der haushaltung oder anderer dringender Auslagen in Handen belassenen Gelder oder Obligationen sind als ein Bestandtheil der Sperr = Relation, als eine Erläuterung der Rubrit: "hinsichtlich der Sicherstellung des

Nachlages getroffene Vorkehrunge, flampelfrei.

Dagegen unterliegt die in die Sperr = Relation, oder in ein befonderes Protofoll aufgenommene förmliche Empfangs = Bescheisnigung der Schähleute über ihre berichtigte Schähungs-Bebührds-summe dem Stämpel nach der Große des Geldbetrages. Nur dann, wenn in der Sperr = Relation, oder in dem Einbegleitungs = Berichte bloß erzählungsweise zur Kenntniß des Gerichtes angessührt wird, daß die Schähgebühren ohne Ungabe der Ziffer berichtiget wurden, hat hinsichtlich der Schähungsgebühren die Stämspelfreiheit der Eingabe Statt.

4. Empfange = Bestätigungen, welche die Parthei zu ihrer Sicherheit über die von den Sperr = Commissaren zum Behufe der gerichtlichen Depositirung mitzunehmenden Barschaften, Geld-

stęplu, o ile to protokóly wyraźnie jako aneksy do relacyi obsygnacyi, jako urzędowe rozpoznawania, jako części aktu obsygnacyi, albo jako objaśnienia któréjkolwiek z rubryk relacyi obsygnacyi uważane być powinny, i żadnej w sobie niezawierają prośby strony w jej własnym interesie, któraby pisemnie podana być musiała.

Jezeli takę prośbę umieszczono w protokóle, to strona musi naú dać przepisany stępel. Okoliczność, iż relacyja obsygnacyi o zmarłym poddanym wegierskim ma być zdana, albo przy sposobności aktu obsygnacyi takiże poddany do protokólu wezwany, nie może usprawiedliwić odstąpienia od wskazanego powyżej postępowania.

2. Spis szczegółowy spadku z podaniem jego wartości można w owym przypadku, gdy jego niedostateczność do pokrycia długów, których czas wypłaty już przyszedł, jest oczywistą, i widocznie stan krydy (upadłości) zachodzi, wciągnąć do relacyi obsygnacyi, a mimo tego ma być relacyja obsygnacyjna niestęplowaną.

Jeżeli zaś ten, kto ma do tego prawo, żada oddania spadku jure crediti, to spisany z tego powodu protokół, albo relacyja obsygnacyjna ma być opatrzona należytym stęplem, jeżeli się w niej umieszcza tę prośbę.

3. Zawarte w relacyi obsygnacyi poświadczenia spadkobierców albo zawiadowców spadku na pozostawione im na opędzenie wydatków na pogrzeb, na utrzymanie gospodarstwa domowego i innych nagłych wydatków pieniądze lub obligacyje, są jako część relacyi obsygnacyi, jako objasnienie rubryki: »dla zapewnienia spadku przedsięwzięte środkie wolno od stęplu.

Wzięte zaś do relacyi obsygnacyi, albo do osobnego protokólu formalne poświadczenie detaksatorów na wypłaconą im należność, podpada stęplowi podlug wysokości kwoty pienieznej. Tylko wtenczas, gdy w relacyi obsygnacyjnej, albo w doniesieniu konkomitacyjuem tylko pobieżnie dla wiadomości Sądu wspomina się, że należności detaksacyjne niewymieniając liczby są zapłacone, należności detaksacyjne nie podpadaja stęplowi.

4. Poświadczenie odebrania, którego strona dla własnego bezpieczeństwa na zabrać się mające przez komisarzów obsygnacyjnych dla sądowego deponowania gotowizny, dokuUrkunden oder Pratiosen ausdrücklich verlangt, sind berselben ungestämpelt binauszugeben.

Sollte fie aber durchaus auf Ueberkommung einer gestämpelten Empfange = Bestätigung dringen, fo mare von ihr der nach Große

des Geldbetrages entfallende Stämpel herbeizuschaffen.

5. Die Sperr - Commissare haben die bei Vornahme einer Sperre oder Inventur in einer Verlassenschafts - oder Eridamasse vorgefundenen, hinsichtlich der Stämpelgebuhr einem Gebrechen unterliegenden Urkunden, wenn der Fall der gerichtlichen Depositistung vorhanden ist, zwar zu Gerichtshanden zu erlegen, jedoch unter Einem von der entdeckten Gefällsverkürzung der competenten Behörde die Unzeige zu erstatten, und daß dieses geschehen sen, in dem an das Gericht zu erstattenden Einbegleitungsberichte zu bemerken.

6. Der mit der Errichtung einer Inventur beauftragte Besamte hat sich durch das Unerhiethen der Erben, sich dem hochsten Stämpel zu unterziehen, in seiner Umtshandlung auf keine Weise beirren zu lassen, sondern dieselbe der gefestichen Ordnung ges

maß vorzunehmen.

7. In so fern die Stampelpflichtigkeit der bei Inventuren, Schäkungen, Versteigerungen, Augenscheinen u s. w. aufzunehmenden, dasselbe Geschäft betreffenden Commissions = Protokolle eintritt, kann das Protokoll, so weit es der Raum gestattet, auf einem und demselben Stampelbogen, wenngleich an verschiedenen Tagen, fortgesetzt werden.

Dieses ist nur dann nicht zuläßig, wenn von der nämlichen Parthei in einem folden Protofolle verschiedene Bitten, die eben fo viele besondere schriftliche Eingaben erfordert hatten, gestellt, oder von verschiedenen Partheien derlei Bitten angebracht werden, und sonach der Fall vorhanden ist, daß das Protofoll die Stelle einer

ftampelpflichtigen Parthei = Eingabe vertritt. Endlich

8. Eine nach dem 1. November 1840 überreichte Inventur, Schätzung, Versteigerungs-Protokoll u. f. w., wenn auch der Austrag zur Vornahme vor dem 1. November 1840 ergangen ist, unsterliegt dem in dem neuen Stämpelgesebe vorgeschriebenen Stämpel.

Dagegen sind die vor dem 1. November 1840 vollständig ausgefertigten, von den Partheien schon unterschriebenen Protoskolle, welche als Beilagen und Bestandtheile der Inventur nicht früher abgesondert überreicht werden konnten, sondern erst nach dem 1. November 1840 mit der Inventur vorgelegt werden, in sofern sie nach dem früheren Stämpelpatente stämpelfrei waren, ungestämpelt zu belassen und also zu überreichen.

Dieß wird zur Darnachachtung sammtlicher diesem f. f. Appellationsgerichte unterstebenden Civil-Justizgerichte hiermit

Fundgemacht.

menta pieniężne albo kosztowności wyraźnie wymaga, ma jej być bez stęplu wydane.

Gdyby jednak nalegała na wydanie jej poświadczenia odebrania na stęplu, powinna dać stępel wypadający podług kwoty pieniężnej.

- 5. Komisarze obsvgnacyjni powińni wprawdzie znalezione przy obsygnacyi albo spisywaniu inwentarza w masie spadkowej albo krydalnej, a co się tyczy stępla niedostateczne dokumenty Sądowi złożyć, jeżeli zachodzi przypadek sądowego deponowania, lecz zarazem o odkrytym uszczerbku dochodów skarbowych donieść właściwej Instancyi, i że to uczynił, zrobić o tem wzmiankę w swojem do Sądu zdaniu sprawy.
- 6. Wezwany do spisania inwentarza urzędnik nie powinien się dać oświadczeniu strony, iż gotowa jest najwyższy opłacić stępel, w postępowaniu urzędowém bynajmniej sprowadzić z toru, lecz uskutecznić je, jak prawo nakazuje.
- 7. Jeżeli protokół komisyjny przy układaniu inwentarza, przy detaksacyi, licytacyi, naocznem zwidzeniu i t. p. spisać się mający a tegoż samego interesu dotyczący, powinien być stęplowany, to protokół może być, o ile miejsce na to pozwala, na tym samym arkuszu stęplowym dalej prowadzony, chociażby nie w tym samym dniu.

To tylko w ówczas stać się nie może, gdy ta sama strona w takim protokóle różne prośby wnosi, na któreby tyleż pisemnych podań było potrzeba, albo różne strony takie prośby wnoszą, a przeto zachodzi przypadek, że protokół zastępuje miejsce podpadającego stęplowi podania strony. Nakoniec

8. podany po 1szym Listopada 1840 inwentarz, detaksacyja, protokół licytacyjny i t. p. podpadają przepisanemu w nowej Ustawie stęplowej stęplowi, chociażby nakaz do przedsiębrania onych przed 1. Listopada 1840 wydano.

Zupelnie zaś przed 1szym Listopada 1840 ukończone i przez stronę podpisane protokóły, których jako aneksów i części inwentarza nie można było pierwej osobno podać, i które się dopiero po 1szym Listopada składa, należy niestęplowane pozostawić i tak podać, jeżeli podług dawniejszego Patentu stęplowego nie podpadały stęplowi.

Co się dla przestrzegania wszystkim tutejszemu c. k. Sadowi Apelacyjnemu powładnym Sądom cywilnym niniejszem ogłasza.

160.

Stämpelfreiheit ber Lotterie . Lofe.

Ueber die allerhöchsten Orts vorgelegte Unfrage: vb die Lotteries Lose bei Effecten = Ausspielungen und bei den Guter = Lotterien nach dem Stämpel = und Targesetze vom 27. Jäner 1840 dem Stämpel zu unterziehen waren, haben Seine f. f. Majestät unster dem 10. Juli 1841 zu gestatten geruhet, daß dieselben stämspelfrei belassen werden.

Welches im Grunde boben hoffammer - Decretes vom 13. Mugust I. J. Babl 29398 biemit jur allaemeinen Kenntnif ae-

bracht wird.

Gubernial : Rundmachung vom 3. September 1841 Gubernial : Bahl 59940.

#### 161.

Borgang in Fallen, wo ein Dominium mit der Stellung des auf dasselbe anrepartirten Recruten-Contigents aus allen Altersclassen nicht aufzukommen vermag.

Aus Unlaß eines zur Kenntniß der hohen Hoffanzlei gekommenen Ralles, daß bei der Gellung im Jahre 1840 ber von mehreren Dominien eines Rreifes an ihrem Contingente verbliebenen Recruten = Rudftand auf folche Dominien, die ihr Contingent icon abgeffellt baben, mit der Stellung aber leichter aufkommen, durch eine Nachtragfrepartition vom Kreisamte obne vorläufiger Bewilli= Nigung der Landesstelle umgelegt wurde, fo ift mit bobem Soffanglei = Decrete vom 20. v. D. 3. 25949 anher bedeutet worden, daß diefer Furgang nicht gebilligt werden fonne, weil diefes Derfabren dem Grundfage des Repartitions = Mafftabes geradezu entgegen ift, nach welchem jedes Dominium nur die daffelbe nach feiner Bevolkerung treffende Recrutenzahl zu ftellen bat, daber nicht angebt, diesem Grundsage entgegen einem Dominium bloß Darum eine großere Babl Recruten aufzuburden, weil es nach dem Menschenschlage feiner Bevolkerung, oder megen anderer gunftis gen Conjuncturen fein Contingent abgibt, ohne die zwei erften Alltersclaffen zu erschöpfen.

Ubgesehen, daß dieses Abhilfsmittel der aushilfsweisen Stelslung niemals von den Kreisamtern verfügt werden darf, weil es nicht in ihrer Berechtigung liegt, sich Ubweichungen von den bessehenden Recrutirungs schrundfähen zu erlauben, muße an dem Grundsabe festgebalten werden, daß jeder Kreis, jeder Bezirk,

#### 160.

Losy loteryjne nie podpadają stęplowi.

Na podano do Najjaśniejszego Pana zapytanie: czy losy na wygranie rzeczy i dóbr podług Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 powinny być stęplowane, raczył Jego c. k. Mość dnia 10. Lipca 1841 pozwolić, ażeby były od stęplu wolne.

Co w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z d. 13. Sierpnia r. b. do liczby 29398 niniejszem do publicznej wiadomości podanem zostaje.

Obwieszczenie gub. z dnia 3. Września 1841 pod I. gub. 59940.

# 161.

Co uczynić wypada w razie, gdy Dominijum rozłożonéj na nie dostawie rekrutów z wszystkich klas wieku nie może zadość uczynić.

dwornéj przypadku, že przy oddawaniu rekrutów w r. 1840, pozostającą u kilku Dominijów tego samego cyrkulu zaległość w dostawie rekrutów na Dominija, które wypadającą na nie ilość odstawiły, którym jednak nie tak trudno o rekrutów, przez dodatkową z Urzędu cyrkułowego repartycyję bez uprzedniego od Rządu krajowego pozwolenia rozłożono, oznajmiono tutejszemu Rządowi krajowemu dekretem Kancelaryi nadwornej z d. 20. p. m. do liczby 25949, że takiego postępowania nie można pochwalić, ile że one sprzeciwia się wprost zasadzie miary repartycyjnej, podług której każde Dominijum ma tylko wypadającą na nie podług jego ludności ilość rekrutów odstawić, że przeto nicuchodzi, wbrew tej zasadzie obciążać Dominijum jedynie dla tego większą ilościa rekrutów, że podług gatunku swojej ludności, albo z powodu innych sprzyjających okoliczności rozpisaną na nie ilość dostawia, niewyczerpując pierwszych dwóch klas wieku.

Pomijając to, że tego środka zaradźczego, to jest wyreczającego stawienia nigdy Urząd cyrkułowy nakazać nie powinien, ponieważ nie w jego jest mocy, pozwalać sobie zboczenia od istniejących prawideł rekrutacyjnych, potrzeba koniecznie trzymać się zasady, że każdy obwód, każdy okręg (powiat) das auf selben nach seinem Bevolkerungestande aurepartirte Re-

cruten = Contingent in der Regel abstellen muffe.

In den gewiß seltenen Fallen, wo dargeihan werden könnte, daß ein Bezirk aus allen 11 Altersclassen sein Contingent nicht aufzubringen vermag, wird es Sache der Kreisamter seyn, solche ausnahmsweise Fälle zur Kenntniß der Landesstelle zu bringen, welche mit dem General = Commando die Art der Abhilfe, als Ausnahme von der Regel in Verhandlung nehmen wird.

Dieses wird den Kreikamtern zur genauen Darnachachtung mit dem Beisaße bekannt gemacht, daß nach dem weiteren Insbalte des bezogenen hoben Decrets dort, wo durch gemeinschaftsliche commissionelle Erhebungen die Unmöglichkeit dargethan ist, aus allen 11 Altersclassen das Aufkommen mit geeigneten Recruten zu sinden, auf die Abschreibung des Recrutenruckstandes und desen Auftheilung auf das Concretum der Provinz bei der nächsten Stellung angetragen werden darf, wo hingegen dort, wo diese Nachweisung nicht geleistet werden kann, die betreffenden Dominien strenge zu verhalten sind, ihre Schuld durch die im Laufe des Jahres zurückgekehrten abwesend gewesenen Militärpstichtigen, oder durch ex osso Stellungen fremdherrschaftlicher Unterthanen aanz oder zum Theile zu tilgen.

Die badurch entstehende Lude im Contingente bes Kreises barf aber in keinem Falle burch aushilfsweise Stellungen von

Seite anderer Dominien getilgt werden.

Um aber jeden Mißbrauch hintanzuhalten, muß mit Genauigkeit und Strenge auf die Leistung der obangedeuteten Nachweisung von Seite der im Rückstande verbliebenen Stellungs-Obrigkeiten, so wie darauf gedrungen werden, daß sie dort, wo sie mit dieser Nachweisung nicht aufkommen, das Contingent abstellen.

Subernial = Verordnung vom 4. September 1841 Gubernial = 3abl 61030.

#### 162.

Die von beeibeten Dolmetschern für Partheien verfaßten Uebersetzungen von Urkunden ober Schriften erfordern ben Stämpel von 30 Areuzer.

Leber Ersuchen des k. k. galizischen Uppellationsgerichtes vom 16. v. M. 3. 15204, wird den k. k. Kreisämtern die Kundmachung, 1. wienach die von beeideten Dolmetschern für Partheien versfaßten Ueberfesungen von Urkunden oder Schriften als vidimirte Ubschriften anzusehen sind, mit dem Auftrage zugestellt, sämmtsliche Dominien und Magistrate als Civilgerichte zu betheilen.

Subernial = Verordnung vom 5. September 1841 Subernial = Zahl 58160?

wypisaną naú podług stanu jego ludności ilość rekrutów zwy-

czajnie ma odstawić.

W rzadkich zapewne przypadkach, gdzie okazanem być może, że pewny okręg ze wszystkich jedenastu klas wieku na kontyngens ściągnąć się nie może, będzie to rzeczą Urzędów cyrkułowych, o takich wyjątkowych przypadkach donieść Rządowi krajowemu, któren spólnie z jeneralną Komendą weżmie sposób zaradzenia, jako wyjątek od reguły, pod rozpoznanie.

Co się Urzędom cyrkułowym dla ścisłego przestrzegania z tą uwagą oznajmia, że według dalszego brzmienia wymienionego dekretu tam, gdzie za spólnem rozpoznaniem komisyjnem wykazano niepodobieństwo ściągnienia się z wszystkich 11tu klas wieku na zdatnych rekrutów, wolno wnieść na wykreślenie zaległości w rekrutach i rozłożenia jej na całą prowincyję przy najpierwszej brance, przeciwnie zaś tam, gdzie tego dowodu dać nie można, należy właściwe Dominija surowo przynaglać do uiszczenia całkiem, albo po części długu przybyłymi na powrót w ciągu roku do domu nieobecnymi, a do służby wojskowej obowiązanymi, albo też obcymi poddanymi, oddając ich ex offo.

Powstającego przez to ubytku w kontyngensie obwodu niewolno w żadnym przypadku zastąpić wyręczającym nabo-

rem z innych Dominijów.

Aby jednak zapobiedz wszelkiemu nadużyciu, należy ściśle i z surowością na danie powyższego dowodu ze strony mających zaległość Dominijów, niemniej na to nalegać, ażeby tam, gdzie tego dowodu okazać nie są w stanie, kontyngens odstawiły.

Rozporządzenie gub. z dnia 4. Września 1841 do l. gub. 61030.

## 162.

Tłómaczenie dokumentów albo pism, przez przysięgłych tłómaczów dla stron uskutecznione, wymaga stęplu 30krajcarowego.

Na odezwę c. k. Sądu Apelacyjnego galicyskiego z dnia 16. p. m. do l. 15204, przeséla się c. k. Urzędom cyrkułowym ogłoszenie . ., podług którego uskutecznione przez przysięgłych tłómaczów dla stron tłómaczenie dokumentów albo pism uważać należy za kopije widymowane, z zaleceniem obdziclenia niem wszystkich Dominijów i Magistratów, jako sądów cywilnych.

Rozporządzenie gub. z dnia 5. Września 1841 do l. gub. 58160.

.1.

Rundmachung bes f. f. galigifden Appellations . Gerichtes vom 16. August 1841 Appellations - Babl 15204.

Mit hohem Decrete des f. f. oberfien Gerichtshofes vom 2. Muauft 1841 Babl 4528, ift in Folge Eröffnung der f. f. allge= meinen hofkammer vom 13. Juli 1841 Babl 24838 dem f. f. galizifchen Uppellations = Berichte bedeutet worden: daß die von beeideten Dollmetschern fur Partheien verfaßten Ueberfegungen von Urkunden oder Schriften als vidimirte Ubschriften anzuseben und nach f. 76. des Stämpel - und Sargefetes vom 27. Janer 1840 einer Stampelgebubr von breißig Kreuger unterworfen find.

Dieß wird zur genauen Darnachachtung fammtlichen gali=

sifchen Civil = Justiggerichten biemit bekannt gemacht.

#### 163.

Formulare des Unftellungs - Decretes und der Instruction für Drisschulen . Muffeber.

In der Nebenlage . | wird den f. f. Kreisamtern das Formulare ju bem Unstellungs = Decrete und von der Instruction fur Orts schulen - Auffeber jum weiteren Umtsgebrauche biemit überfendet. Gubernigl = Berordnung vom 13. September 1841 Gubernigl = Bahl 53044.

Babl

Das f. f. Kreisamt bat über ben erhal= tenen Borschlag beschlossen, ben

jum Ortsauffeber der Schule ju zu ernennen. Derfelbe erhalt baber vermoge Diefes ibm anvertrauten wichtigen Umtes bei bem Ortsgerichte unmittelbar nach bem Richter Gib und Stimme, damit derfelbe die Belegenheit erhalte, nach

bem beigeschlossenen Umteunterrichte . | · Die Schule und den Lebrer

in billigen Gachen ju vertreten.

Ueberhaupt versieht sich dieses Kreisamt, daß er aus Liebe fur das Bobl ber Jugend das Befte ber Schule mit bescheides nem Gifer beforbern, und forgfaltig die fich zeigenden Bebrechen und Sinderniffe ju beben und ju entfernen befliffen fepn, oder wenn biefes die Grangen feines Birfungefreifes überfchreiten follte, Diefelben jur Kenntniß der vorgefetten Beborde bringen, und folchergestalt das Vertrauen rechtfertigen werde, bas Diefes Kreisamt in ibn bei Uebertragung Diefes wichtigen Ehrenamtes gefest bat. ben

Rreisamt.

. .

Ogłoszenie c. k. Sądu Apelacyjnego galicyjskiego z dnia 16. Sierpnia 1841 do liczby apel. 15204.

Dekretem c. k. najwyższej Instancyi sądowniczej z dnia 2. Sierpnia 1841 do liczby 4528 oznajmiono w skutek oświadczenia c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 13. Lipca 1841 do liczby 24838 c. k. Sądowi Apelacyjnemu galicyjskiemu, że uskutecznione przez przysiegłych tłomaczów dla stron tłómaczenie dokumentów i pism ma być uważane za kopiję widymowaną, i że podług stu 76. Ustawy stęplowej i taksowej z dnia 27. Stycznia 1840 podpada stęplowi 30krajcarowemu.

Co się dla ścisłego przestrzegania wszystkim Sądom galicyjskim ogłasza.

# 163.

Formularz dekretu, nadającego miejsce dozorcy szkoły miejscowej, i instrukcyi dla tychże dozorców.

W załączeniu . e przeseła się c. k. Urzędom cyrkułowym do użytku urzędowego formularz dekretu, nadającego miejsce dozorcy szkoły miejscowej, i instrukcyi dla tychże dozorców. Rozporządzenie gub. z dnia 13. Września 1841 do l. gub. 53044.

...

#### Liczba

C. k. Urząd cyrkułowy postanowił po odebraniu propozyci mianować dozorcą miejscowym szkoły w

Nabywa on więc w skutek powierzenia mu tego tak ważnego urzędu w Sądzie miejscowym zaraz po Sędzi krzeslo i głos, aby miał sposobność podług zalączonej . instrukcyi

zastępować w słusznych rzeczach szkołe i nauczyciela.

W ogólności tuszy sobie Urząd cyrkułowy, że on z miłości ku dobru młodzieży usiłować będzie z skromną gorliwością popierać potrzeby szkoły, i gorliwie uprzątać i uchylać niedostateczności i przeszkody, albo, gdyby to przechodziło zakres jego działalności, doniesie o tem przełożonej Instanstancyi, i tym sposobem usprawiedliwić zaufanie, jakie w nim pokładał Urząd cyrkułowy, powierzając mu ten tak ważny urząd honorowy.

Urzad cyrkułowy

# Instruction fur Dris - Schulauffeber.

Der Orte = Schulauffeber erhalt sein Unstellunge = Decret in der Hauptstadt von der Landesstelle, außer derfelben von dem Kreisamte vermittelst der Ortsobrigkeit unentgeltlich.

Da der Orts = Schulaufseher im Namen der Gemeinde die Aufsicht über die Schule zu führen hat; so werden ihm folgende

Worschriften gegeben:

1. Liegt ihm die fleißige Betreibung des ordentlichen Schul-

besuches ob. Bu dem Ende foll er

a) jahrlich in den herbstferien mit dem Schullehrer das Verzeichniß der schulfabigen Kinder aufnehmen, und es durch

feine Unterschrift bestätigen;

b) öftere, wenigstens alle 14 Tage einmal, soll er die Schule besuchen, und ob alle Kinder gegenwartig sepn, in dem Fleißkataloge nachsehen; wenn einige abgangig sind, den Ursachen ihres Ausbleibens nachforschen; die Aeltern zur fleisigen Schickung derselben in die Schule mit freundlichem Zuspruche ermuntern, und wenn dieser ohne Erfolg bliebe, sie mit Vorwissen des Orts-Seelsorgers dem Richter anzeigen;

c) die halbiährigen Ertracte der Ausgebliebenen soll er mit Geswiffenhaftigkeit unterfertigen, bei der Untersuchung, welche die Herrschaft hierüber pflegen wird, unparthenisch, nur dann zur Nachsicht der Strafe einrathen, wenn er gewiß weiß, daß gultige Ursachen des Ausbleibens vorhanden waren.

2. Ihm liegt ob, zu forgen, daß der Unterricht fleißig er- theilet, und die Jugend dabei vorschriftmäßig behandelt werde.

Daber foll er

a) bei seinem öfteren Nachsehen in der Schule zu beobachten trachten, ob der Schullehrer und deffen Gehülfe unter den Lebrstunden ununterbrochen gegenwärtig sepn, dieselben nicht

ju spät anfangen, oder ju fruh endigen.

b) Er soll Ucht haben, ob der Lehrer nicht während der Schulzeit die Kinder zum Lauten der Glocken oder zur Verrichtung häuslicher Geschäfte von der Schule wegschicke, ob er mit den Kindern freundlich nach Vorschrift umgehe, auf die Stille und Ausmerksamkeit der Kinder sehe, die Fehlenden nicht mit verbothenen Strasen züchtige, das Schulzimmer und die Schulgeräthschaften reinlich halte, selbst reinlich und ordentslich gekleidet erscheine. Bemerkt er in diesen Puncten einen Fehler, so wird er allsogleich dem Ortes Seelsorger davon Nachricht geben. Sollte der Ortes Schulaufseher wider Vermuthen bemerken, daß der Ortes Seelsorger in Ertheilung des Religions unterrichtes sich nicht genug sleißig benehme,

.1.

Instrukcyja dla miejscowych szkół dozorców.

Miejscowy szkoły dozorca otrzyma bezpłatnie dekret, nadajacy ten urząd w mieście głównem od Rządu krajowego, gdzieindziej zaś od Urzędu cyrkułowego przez Zwierzchność miejscowa.

Ponieważ miejscowy szkoły dozorca ma szkoły w imieniu gminy doglądać, wiec daje mu się następujące przepisy:

Ma on czuwać nad tém, aby pilnie chodzono do

szkoły. W tym celu powininien on

a) corok podczas wakacyj jesiennych z nauczycielem zrobić spis wszystkich do szkoły chodzić mogacych dzieci, i za-

twierdzić go swoim podpisem;

- b) częściej, przynajmniej raz co czternaście dni, przyjść do szkoly, i popatrzyć w katalogu, czy są wszystkie dzieci w szkole; gdyby których nie było, dochodzić przyczyny ich nieobecności; rodziców łagodną przynuką pobudzać do pilnego poselania dzieci do szkoły, a gdyby ta była daremna, donieść ich za wiedza księdza miejscowego Sedziemu.
- c) Pólroczne wyciągi nieuczęszczających do szkoły dzieci sumiennie podpisywać; przy rozpoznaniach, które Dominijum w tym względzie przedsięweźmie, bezstrońnie. tylko wtenczas do poblażania doradzać, jeżeli jest pewny, ze wazne przyczyny wstrzymywały dziecie w domu.

2. Do niego nalezy dbać o to, azeby nauki pilnie udzielano, a przytem postępowano z młodziczą tak, jak prawo ka-Dla tego tez powinien on:

a) nawidzając często szkołę, starać się postrzedz, czy nauczyciel i jego pomocnicy w godzinach szkolnych bez przerwy sa obecni, czy godzin za poźno nie żaczynaja,

albo zawcześnie nie kończą.

b) Powinien mieć baczność na to, czy nauczyciel nie wysela dzieci w czasie godzin szkolnych do dzwonienia, albo do robót domowych, czy sobie z dziećmi łagodnie postępuje, jak prawo każe, baczy na cichość i uwage uczniów, nieobecnych czy nie karze karami zakazanémi, czy izbe szkolną i sprzety szkolne czysto utrzymuje, sam ochedóznie i porządnie ubrany do szkoły przychodzi. Skoroby w którymkolwiek z tych punktów postrzegł uchybienie ma niezwłocznie uwiadomić o tem księdza miejscowego. Gdyby miejscowy szkoły dozorca nadspodzianie postrzegł opieszałość księdza miejscowego w nauczaniu religii, albo

oder die Kinder dabei nicht gut behandle; so hat er davon den Schuldistricts = Muffeher zu benachrichtigen.

3. Ihm liegt ob, auch auf die guten Sitten ber Kinder mit dem Orts-Seelforger und dem Schullehrer zu wachen. Darum

foll er:

a) Ucht haben, daß die Kinder jum Gottesdienste fleißig und ordentlich kommen. In der Kirche, wo der Schullehrer ohe nehin theils auf dem Chore, theils in der Sakristen beschäftiget ist, soll er auf das sittsame Betragen derselben aufmerkafam seyn, und mit vernünftigen Mitteln Bucht und Ordnung unter ihnen erhalten.

b) Das unordentliche Betragen der Kinder auf Baffen und

offentlichen Platen foll er abstellen.

4. Ihm ftebt ju, auf die richtige Ginlangung der Gebuhren

des Schullehrers bedacht zu fenn. In dieser hinficht bat er

a) bei der jahrlich zu Anfange des Schuljahres vom Orts-Seels forger, herrschaftlichen Beamten, Richter und Gemeindez Ausschuße vorzunehmenden Bestimmung derjenigen Kinder, welche Armuths wegen unentgeltlich unterrichtet werden sollen, gegenwärtig zu sehn, und darauf mit Gewissenhaftigkeit zu sehen, daß die Bahl solcher Kinder nicht unbillig zum Nachtheile des Lehrers vergrößert, sondern nur diejenigen zum unentgeltlichen Unterrichte bestimmt werden, deren Aestern institutsmäßig sind, d. i., welche theils wirklich aus der Armen = Instituts Easse ein Almosen erhalten, oder es erhalten würden, wenn der Fond des Institutes hinreichte.

b) Er hat ju machen, daß das holy jur Schulbebeigung ober ber bafur bedungene Geldbetrag ju rechter Zeit verabfolget

merde.

c) Er hat mitzuwirken, daß die Gebühren des Schullehrers ordentlich in der gehörigen Menge und Büte eingebracht, und ihm übergeben werden. Merkt er hierin eine Verkürzung, so soll er den Gemeindegliedern durch freundliches Zureden die Ungerechtigkeit vorhalten, welche sie durch Verkürzung des Brotes an einem Manne begehen, der ihre Kinder lehret, und durch gütliche Ausgleichung Streitigkeiten vorbeugen. Besonders hat er dieses bei den Mostgebühren zu thun.

5. Ihm liegt ob, auf den guten Stand des Schulgebaudes und der Schulgeräthschaften zu feben, und auf die hieran ents deckten Mängel den Orts - Seelforger aufmerkfam zu machen, bet angeordneten Bauführungen oder Reparationen zu beobachten, ob diefelben der höheren Unordnung gemäß fo geschwind als möglich in das Werk geseht werden, und die Ubweichungen, die Saumseligkeit oder ganzliche Unterlassung dem Orts - Seelforger anzuzeigen.

złe obchodzenie się z dziećmi, ma o tem uwiadomie okręgowego szkół dozorcę.

3. Jego obowiązkiem jest spólnie z księdzem miejscowym i nauczycielem czuwać nad dobrémi obyczajami dzieci. Dla tego powinien on:

- a) uważać na to, ażeby dzieci pilnie i regularnie bywały na nabożeństwie. W kościele, gdzie nauczyciel i tak to na chórze, to w zakrystyi jest zatrudniony, powinien baczyć na ich skromne zachowanie się, i rozsądnemi środkami utrzymywać między niemi karność i porządek.
- b) Nieprzyzwoitemu zachowaniu się dzieci na ulicach i miejscach publicznych powinien on zaradzić.
- 4. Jego jest rzeczą dbać o to, ażeby nauczyciel akuratnie należności swoje odebrał. Z tego powodu powinien on
  - a) być obecnym przy mającem co rok na początku roku szkolnego przez księdza miejscowego, urzędnika dominikalnego, wójta i wydział gminy nastąpić oznaczeniu owych dzieci, które z powodu ubóstwa mają bezpłatnie pobierac naukę, i ma z sumiennością uważać na to, azeby tej liczby niesłusznie ze szkodą nauczyciela nie powiększano, lecz tylko te dzieci do pobierania bezpłatnej nauki przeznaczano, których rodzice do ubogich instytutowych należą, to jest, albo istotuie z kasy ubogich jałmużne pobierają, alboby ją pobierali, gdyby fundusz zakładu wystarczał;
  - b) czuwać nad tém, ażeby drwa na opał szkoly albo umówiona za nie kwota pieniężna w należytym czasie były złożone;
  - c) przyłożyć się do tego, ażeby należności nauczycielskie porządnie w należytej ilości i jakości były wybrane i onemu oddane. Gdyby w tem postrzegł uszczerbek, to powinien członkom gminy w dobry sposób wytknąć niesprawiedliwość, której się dopuścili, uszczuplając chleba mężowi, który ich dzieci naucza, i dobrotliwem zagodzeniem zapobiegać sporom. Szczególnie powinien to czynie co do moszczowego.
- 5. Do niego należy uważać na to, aby budynek szkolny i sprzety szkolne w dobrym zostawały stanie, i na dostrzeżone w nich niedostateczności zwrócić uwage księdza miejscowego, przy uakazanem budowaniu albo naprawach uważać na to, czy je stosownie do wyższego rozporządzenia tak predko, jak tylko można przedsiębiorą, a o zboczeniu, opieszałości albo zupełnem zaniechaniu donieść księdzu miejscowemu.

6. Bei der Visitation des Schul Districts Mussers hat er unausbleiblich gegenwärtig zu sepn, und was er Fehlerhaftes oder Lobenswerthes unter der Zeit bemerkt hat, aufrichtig, aber wenn es Fehler des Lehrers betrifft, nicht in Gegenwart der Kinder demselben zu offenbaren.

7. Wo ein eigener Schulfond besteht, hat der Orte-Schul- aufseber die über die Verwaltung desselben jahrlich aufzunehmen-

ben Rechnungen einzufeben, und mit ju unterfertigen.

Die gesetliche Museichnung, fraft welcher der Orts Schulaufseher allezeit ein Glied des Ortsgerichtes zu seyn, und wo kein organisitter Magistrat ist, nach dem Richter, wo aber ein organisitter Magistrat vestehet (außer der hauptstadt), nach den Magistratsgliedern den ersten Plat einzunehmen hat, soll derselbe auch ferner zu genießen haben.

#### 164.

Die Quittungen über das Meilengeld der, den Transporten von Eriminal. Inquisiten beigegebenen Bachter find ftampelpflichtig.

In der Unlage . wird den f. f. Kreisamtern die gedruckte Eircular = Verordnung der f. f. galizischen Cameral = Gefallen Verwaltung, betreffend die Stampelpflicht der Quittungen der, den Transporten von Eriminal = Inquisten beigegebenen Wächter, über das ihnen gebührende Meilengeld zur Verständigung der unterstehenden Ortsobrigkeiten zugestellt.

Gubernial : Berorduung vom 18. September 1841 Gubernial = Bahl 60137.

. .

Berordnung der f. f. galizischen vereinten Cameral-Gefällen-Berwaltung dom 8. August 1841 Bahl 23488, an sämmtliche f. f. Cameral - Bezirfs - Verwaltungen, und sonstige Gefälls - Organe.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 15. Juli 1841 Bahl 24044 - 2666 auf die gestellte Unfrage wegen Stämpelbehandlung der Quittungen der, den Transporten von Eriminal - Inquisiten beigegebenen Wachter, über das ihnen gesbührende Meilengeld, nach dem neuen Stämpel - und Targesehe bedeutet, daß die erwähnte Gebühr als Bothenlohn anzusehen ift, daher die Quittungen, welche darüber ausgestellt werden, da

6. Podczas przeglądziu przez okregowego dozorcę szkolnego ma on być nieochybnie obecnym, i co do owego czasu postrzegł, coby na naganę lub pochwałę zasługiwało, otwarcie, lecz gdyby się to wad nauczyciela tyczyło, nie w obecności uczniów oświadczyć.

7. Gdzie istnieje osobny fundusz szkolny, tam miejscowy dozorca szkoly powinien roczne rachunki z zarządu onym

przejrzeć i także podpisać.

Prawne wyszczególnienie, w skutek którego miejscowy szkoły dozorca zawsze ma być członkiem Sądu miejscowego,, a gdzie nie ma Magistratu organizowanego, po Sędzi, gdzie zaś jest Magistrat organizowany, (wyjąwszy główne miasto) zaraz po członkach Magistratu zasiadać powinien, ma mu i nadal pozostać.

# 164.

Hwity na pieniądze milowe dla stróżów, dodanych do transportów inkwizytów kryminalnych, podpadaja stęplowi.

W załączeniu . przeséła się c. k. Urzędom cyrkulowym drukowany okólnik c. k. galicyjskiej Administracyi dochodów skarbowych, przepisujący stęplowanie kwitów na pieniądze miłowe dla stróżów, dodanych do transportów inkwizytów kryminalnych, dla ogłoszenia go podwładnym Zwierzchnościom miejscowym.

Rozporządzenie gub. z d. 18. Września 1841 do liczby gub. 60137.

.|-

Rozporządzenie c. k. galicyjskiej połączonej Administracyj dochodów skarbowych z dnia 8. Sierpnia 1841 do liczby 23488, do wszystkich c. k. Administracyj obwodowych i wszystkich do służby dochodów skarbowych należących osób.

Na zapytanie, jak sobie co do stęplu postąpić z kwitami stróżów, dodanych do transportów inkwizytów kryminalnych, na należące im się pieniądze milowe, oznajmiła wysoka c. k. powszechna Ramera nadworna dekretom z d 15. Lipca 1841 do liczby 24044-2666, stosownie do nowej Ustawy stęplowej i taksowej, że wymienioną należność potrzeba uważać za zaplatę za poscikę, i dla tego podpadają wydane na nią kwity Quittungen über Bothensohn im Gesetze von der Stampelpflicht nirgends ausgenommen sind, dem Stampel für Quittungen im Ullgemeinen unterliegen.

Hiervon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Berwaltungen und sonstigen Gefälls = Organe zur Nachachtung in die Kenntniß

gesett.

#### 165.

In Betreff des zu Bestätigungen ber Unterschriften erfor. berlichen Stampels.

Die bobe f. f. allgemeine Hoffammer bat mit dem Decrete vom

3. Mai 1841 Babl 3475 - 406, Folgendes bedeutet:

Legalistrungen, d. i. förmliche gerichtliche ober amtliche Bestatigungen der Aechtheit einer Unterschrift ober sonst eines Inhaltes der Urkunde, unterliegen dem Stampel, welchen das Stampelund Targeses für gerichtliche ober amtliche Legalistrungen por-

fdreibt.

Jene Bestätigungen aber, welche mit dem Namen »Coramisirung« oder »Bidirung« bezeichnet werden, und nur in der Beifügung der Worte: »Coram me« oder »Vidi« und der Unterschrift des Bestätigenden bestehen, können weder als Legalisirungen, noch als Zeugnisse betrachtet werden, und erfordern daher keinen Stämpel.

Mehrere Legalistrungen, welche einem Documente beigefügt werden, erfordern in Gemagheit bes f. 95. bes Stampel = und

Sargefetes nur Ginen Legalifirungs = Stampel.

Hiervon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen, Uemter und sonstigen Organe zur Wiffenschaft und Nachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Berordnung der f. f. vereinten Cameral : Gefällen : Berwaltung vom 11.

Juni 1841 Jahl 17283. Subernial=Berreitung vom 19. September 1841 Gubernial=Jahl 53922, gn fammtliche f. f. Kreisamter.

## 166.

Ueber ben Gebrauch bes Titels fur mediatifirte Fursten.

Der hohe deutsche Bundesschluß vom 18. August 1825 in Betreff der auszeichnenden Titulatur der mediatisirten Fürsten, mit
dem Pradicate » Durch lauchte, und in der Unrede » Durchlauchtig Hochgeborner Fürst« hat nur auf den Chef dieser
mediatisirten fürstlichen hauser eine Wirtsamkeit.

przepisanemu w ogólności dla kwitów stęplowi, gdyż kwity na zapłate za poselkę nigdzie nie są w Ustawie od steplu wyjęte.

O czem uwiadamia się c. k. kameralne Administracyje obwodowe i wszystkie do służby dochodów skarbowych nale-

zace osoby dla przestrzegania niniejszego przepisu.

# 165.

O stęplu na poświadczenie podpisów.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła dekretem z d. 3. Maja 1841 do liczby 3475-406, co następuje:

Legalizacyje, to jest formalne sadowe albo urzedowe poświadczenia własnoreczności podpisów, albo też jakiej treści dokumentu, podpadają steplowi przepisanemu Ustawa steplowa i taksowa dla sadowych i urzędowych legalizacyj.

Poświadczenia zaś, oznaczone nazwa »koramizowania« lub »widowania,« i składające się tylko z słów: "Coram me« albo »vidi« i podpisu poświadczającego, nie moga być aus za legalizacyje, ani za zaświadczenia być uwazane. a wiec nie maja być steplowane.

Na kilka załaczajacych się do dokumentu legalizacyj niopotrzeba stosownie do slu 95. Ustawy steplowej i taksowej tylko jednego steplu.

O tem uwiadamia sie c. k. Administracyje obwodowe, Urzędy i wszystkich w służbie dochodów skarbowych zostającycli dla przestrzegania niniejszego przepisu.

Rozporządzenie c. k. połączonej Administracyi dochodów skarbo-wych z dnia 11. Czerwca 1841 do liczby 17283. Rozporządzenie gub. z d. 19. Września 1841 do liczby gub. 53922, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkutowych.

## 166.

() używaniu tytułu dla Isiazat medyjatyzowanych.

ostanowienie Zwiazku Niemieckiego z d. 18. Sierpnia 1825 co do wyszczególniającego tytułowania książat medyjatyzowa. nych przydomkiem "Durchlaucht, a w przemowie Durchlauch: tia Sochgeborner Furst« odnosi się tylko do glowy tych medyjatyzowanych domów ksiażecych,

Gleichwohl zeigt die Erfahrung, daß diese beschrankende Besseimmung nicht geborig beobachtet, und daß fehr häufig sowohl in Druckschriften als selbst in Aussertigungen von Unterbehörden, die nur dem haupte einer jeden dieser fürstlichen Familie bewilligte Titulatur auch von and ern Familiengliedern gebraucht wird.

Der Landesstelle wurde sonach die genaue Befolgung der in Folge allerhöchsten Cabinetschreibens vom 9. September 1825 mit Hoffanzlei - Erlaße vom 7. October desselben Jahres Zahl 31214 bekannt gegebenen allerhöchsten Vorschrift in Erinnerung gebracht.

Hiervon werden die k. k. Kreisamter zu Folge berabgelangten hoben Hoffanzlei - Decretes vom 11. August 1841 3. 25130 bezüglich auf das hierortige Kreisschreiben vom 23. October 1825 3. 61071 in die Kenntniß gesett, und denselben die Befolgung dieser Vorschrift zur Pflicht gemacht.

Gubernial : Berordnung nom 19. September 1841 Gubernial : Bahl 60407.

# 167.

Das Gewerbe ber Seidenfärberei wird auf hiezu erlangte Befugnisse befchrantt.

Laut hohen Hoffammer = Decretes vom 1. September 1841 Bahl 35473, haben Se. f. f. Majestät mit allerhöchter Entschließung vom 22. August d. J. anzuordnen gerubet, daß die Seidenfärberei künftig nicht mehr als eine freie Beschäftigung Jedem, der sich dazu meldet, zugestanden werden soll.

Die k. k. Kreisämter erhalten daber den Auftrag, die mit der hierortigen Verordnung vom 9. März 1838 3. 3105 erhalztenen, dortorts allenfalls noch vorhandenen Eremplarien des Verzeichnises B. über die in Galizien und der Bukowina aus öffentzlichen Rücksichten auf Befugnisse beschränkten Commercial = Gezwerbe hiernach zu ergänzen, und wegen Ergänzung der im Kreise vertheilten Eremplare das Umt zu handeln.

Diese allerhöchste Entschließung aber in vorkommenden Fällen nicht nur zur eigenen Nachachtung zu nehmen, sondern auch die im dortigen Kreise besindlichen gewerbeverleihenden Behörden zur entsprechenden Befolgung derselben in vorkommenden Fällen anzuweisen.

Gubernial : Verordnung vom 20. September 1841 Gubermal : Bahl 63113.

Jednakowo doświadczenie przekonywa, że to ograniczające postanowienie nie bywa należycie przestrzegane, i że bardzo często tak w pismach drukowanych, jak też w expedycyjach Instancyj podrzędnych używany bywa także od innych członków familij przyznany tylko głowie każdéj z tych familii książęcych tytuł.

Rząd krajowy upomniano więc o ścisle przestrzeganie tego w skutek najwyższego listu gabinetowego z dnia 9. Września 1825, dekretem Kancelaryi nadwornej z dnia 7. Października tegoż roku do liczby 81214 ogłoszonego najwyższego przepisu.

O tém uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe w skutek dekretu wysokiej c. k. Kancelaryi nadwornej z dnia 11. Sierpnia 1841 do liczby 25130, z odniesieniem się do okolnika gubernijalnego z dnia 23. Października 1825 do liczby 61071, zalecając im ścislo tegoż przepisu przestrzeganie.

Rozporządzenie gub. z dnia 19. Września 1841 do l. gnb. 60407.

#### 167.

Farbiarstwo jedwabiów ogranicza się na uzyskane na to upoważnienie.

Podług dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 1. Września 1841 do liczby 35473 raczył Najjaśniejszy Pan najwyższem postanowieniem z dnia 22. Sierpnia t. r. uchwalić, że farbiarstwo jedwabiów nie ma być na przyszłość każdemu, kto się o to zgłosi, jako wolne zatrudnienie pozwolone.

Nakazuje się więc c. k. Urzędom cyrkulowym przesłany im rozporządzeniem gubernijalném z dnia 9. Marca 1838 do liczby 3105, i zapewnie znajdujący się jeszcze u nich spis B. ograniczonych w Galicyi i Bukowinie ze względu publicznego na upoważnienia zatrudnień komercyjnych uzupelnie, i dla uzupelnienia rozdanych w obwodzie egzemplarzów uczynie, co będzie potrzeba.

To zaś najwyższe postanowienie mają Urzędy cyrkulowe nie tylko same przestrzegać, lecz i znajdującym się w obwodzie tamecznym Instancyjom do profesyi upoważniającym należyte zachowanie niniejszego przepisu w zachodzących przypadkach zalecić.

Rozporządzenie gub. z dnia 20. Września 1841 pod 1. gub. 63113.

that a likely alwed, with property classes we have already

estimização egraciados ETELE reledidos nãos homo clar

and it stoke a florowing transmitted of pictory of the

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

BIRLYOTH: OVE

world I sink I horyon 



Zweite Abtheilung

ber

Provinzial

# Gesetssammlung

ber

Königreiche

Galizien und Lodomerien

für das Jahr 1841.

(Bon Pag. 378. bis 652.).

Oddział drugi

## Zbiór Usta wante

Prowincyjonalnych w Królestwie

Galicyi i Lodomeryi

z roku 1841.

(Od stron. 379. do 653.).

Instruction, wornach sich der katholische Eurat Glerus bei Gingehung gemischter Shen in den gum deutschen Bunbesstaate gehörenden Provinzen zu benehmen hat.

Dit allerhöchstem Cabinetsschreiben vom 24. August 1. J. gerusteten allerhöchst Seine Majestat die hier angeschlossene Instructio ad Archiepiscopos et Episcopos Austriacae ditionis in soederatis Germaniae partibus. | an die vereinigte Kofkanzlei herabsgelangen zu lassen.

Diese Instruction enthalt die Maßregeln, welche Se. pabstliche Keiligkeit der Bitte der Erzbischöfe in den angedeuteten Provinzen bes österreichischen Kaiserstaates willfahrend angeordnet hat, nach welchen sich der katholische Curat-Clerus bei Eingehung gemischter Ehen in diesen Provinzen zu benehmen hat.

Das Wefentliche dieser Maßregel ist die, für den Fall als die Erziehung aller Kinder einer solchen Gbe in der katholischen Religion nicht zugesagt wird, für deren Einhebung vom katholisschen Seelsorger zu leistende passive Uffistenz.

Da diese Ussistenz den Unordnungen des bürgerlichen Gesesbuches über das Sherecht nicht entgegen ist, so geruheten allers bocht Seine Majestät zu befehten, daß diesem pabstlichen Erlaße das Placetum regium ertheilt werde, und daß die betreffenden Erz- und Bischöse ermächtigt werden, davon den geeigneten Ges brauch zu machen.

Da die Herzogthümer Auschwis und Zator zu den deutscheit Bundesstaaten gehören, mitbin die Eingangs berührte Instruction auf dieselben Unwendung sindet; so wird unter Einem dem Tarpower lat. bischöflichen Ordinariate das mit dem Placetum regium versehene Exemplar zur Gebrauchsnahme zugestellt, und dem f. f. Kreisamte in Wadowice ebenfalls ein Exemplare dieser Instruction in Folge hoben Hofkanzleibecrets vom 3. d. M. Bahl 27353-3753 zu dem Ende mitgetheilt, um einestheils in vorskommenden Fallen sich darnach zu achten, anderntheils aber die betreffenden Obrigkeiten, wo sich Unstände ergeben, hiernach zu belehren.

Gubernial = Berordnung vom 22. September 1841 Gubernial = 3ahl 64952.



Instrukcyja dla duchowieństwa parafijalnego katolickiego, podług której w wypadkach zawieranych małźeństw mieszanych (z akatolikami) w prowincyjach do Związku Niemieckiego należących, takowe zachować się ma.

Najwyższym listem gabinetowym z dnia 24. Sierpnia r. b. raczył Najjaśniejszy Pan załączoną tu Instrukcyję do Arcybiskupów i Biskupów w Państwie Autryjackiem, a w prowincyjach do Zwiazku Niemieckiego należących, połączonej Rancelaryi nadwornej udzielie kazać.

Instrukcyja ta zawiéra przepisy, które Jego Świątobliwość do prośby Arcybiskupów w prowincyjach pomienionych Cesarstwa Austryjackiego, przychylając się wydać rozkazał, a podług których katolickie duchowieństwo parafijalne w wypadkach zawiéranych malzeństw mieszanych (z akatolikami) w tychze prowincyjach zachować się ma.

Istotą tych przepisów jest asystencyja nieczynna (passiva) ze strony duchownego katolickiego przy zawieraniu takich małzeństw, w przypadku, gdy wychowanie wszystkich dzieci takiego malzeństwa w religii katolickiej nie było przyrzeczone.

Gdy asystencyja taka, rozporządzeniom księgi Ustaw cywilnych o prawach małżeńskich, nie sprzeciwia się, raczył Najjaśniejszy Pau rozkazać, aby temu rozporządzeniu papiezkiemu Placetum regium udzielone było, i by dotyczący Arcybiskupi i Biskupi upoważnieni zostali z takowego czynić stosowny użytek.

Gdy Księztwa Oświęcim i Zator do Związku Niemieckiego należą, przeto Instrukcyja na wstępie rzeczona do nich także odnosi się, przeto udziela się wraz Ordynarvjatowi biskupiemu obrz. łac. w Tarnowie egzemplarz tej Instrukcyi królewskiem Placetum opatrzony, dla robienia ztąd użytku, a drugi egzemplarz c. k. Urzędowi cyrkułowemu Wadowickiemu w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 3. b. m. za liczbą 27353-3753, tym końcem, aby poczęści w zdarzających się wypadkach podług tego się zachowywał, poczęści zaś, aby tam, gdzieby jakie przeszkody zachodziły, dotyczące Zwierzchności, stosownie do tej Instrukcyi, oświecil.

Rozporządzenie gub. z dnia 22. Czerwca 1811 do l. gub. 64952.]

.1.

## INSTRUCTIO

# AUSTRIACAE DITIONIS

IN FOEDERATIS GERMANIAE PARTIBUS.

Cum Romanus Pontifex, pro imposito sibi divinitus Apostolici officii munere, sacrae doctrinae ac disciplinae integritati cavere studiosissime deheat; non potest non moleste ferro graviterque improbare quidquid in earum discrimen induci fortasse contingat. Exploratum porro satis superque est quid Ecclesia de Matrimoniis Catholicos inter et Acatholicos perpetuo senserit. Ipsa nimirum tamquam illicitas planeque perniciosas semper habuit ejusmodi nuptias, tum ob flagitiosam in divinis rebus communionem, tum ob impendens catholico conjugi perversionis periculum, pravamque sobolis institutionem. Atque huc omnino pertinent antiquissimi Canones illas severe interdicentes, et recentiores Summorum Pontificum sanctiones, a quibus speciatim recensendis juvat abstinere; cum ea abunde sufficiant, quae in rem disseruit insignis memoriae Pontifex Benedictus XIV. in Encyclicis literis ad l'oloniae Regni Episcopos, atque in celebratissimo opere, quod de Synodo Dioecesana inscriptum est. Quod si aliquid de Canonum severitate remittens Apostolica Sedes mixta istiusmodi matrimonia quandoque permisit, id gravibus duntaxat de causis aegreque admodum fecit, et nonnisi expressa sub conditione de praemittendis opportunis cautionibus, non anodo ut conjux catholicus ab acatholico perverti non pesset, quin potius ille teneri se sciret ad hune pro viribus ab errore retrahendum; sed insuper ut proles utriusque sexus ex hisce conjugita procreanda in eatholicae religionis sanctitate omnino

educaretur. Quae certe cautiones în îpsa naturali ac divina lege fundantur, în quam procul dubio gravissime peccat quisquis se vel futuram sobolem perversionis periculo temere committat.

Jam vero accepit non ita pridem Sanctissimus Dominus Noster GREGORIUS divina providentia PP. XVI., per istas Dioeceses Austriacae ditionis in foederatis Germaniae partibus abusum passim invaluisse, ut matrimonia catholicos inter et acatholicos, nulla licet accedente Ecclesiae dispensatione, nec praeviis necessariis cautionibus, per catholicos parochos benedictione, sacrisque ritibus honestarentur. Ac propterea facile intelligitur, quo dolore exinde assici debuerit; maximo cum invectam ita lateque propagatam perspiceret omnimodam mixtarum nuptiarum libertatem, atque adeo magis in dies promotum funestissimum, uti vocant, indifferentismum in religionis negotio intra vastissimae illius ditionis fines, quae catholico nomine tantopere gloriatur. Nec sane sanctissimi, quo fungitur, muneris partes fuisset praetermissurus, si res ante innotuisset. Hanc autem Pontificii silentii causam ex eo etiam pronum est conjicere, quod vel nuperis temporibus nulla prorsus ad promiscuas nuptias isticineundas Apostolica dispensatio fuerit concessa, nisi praescriptis necessariis conditionibus, injunctisque regulis, quae ex Sanctae Sedis instituto servari consueverunt.

Inter haec tamen non parnm solatii Sanctitati Suae allatum est, quod una pariter noverit, plerumque earundem Dioecesium Antistites, permotos praesertim Apostolicis in rem ipsam declarationibus ad alias regiones spectantibus, pastorali sollicitudine incubuisse ad praxim illam, uti Ecclesiae principiis ac legibus adversantem, pro viribus tollendam. Proinde debitas rependens laudes ipsorum zelo Sanctissimus Dominus eos hortari ac vehomentius etiam excitare non desistit, ut constanti studio pergant Catholicae Ecclesiae doctrinam ac disciplinam tueri, solertissime curantes, ne pravua usus reviviscat, atque ubi adhuc superest illius germen funditus eradicetur.

Verum non potuit Sanctitas Sua non mature respicere ad maximas difficultates et molestias, quibus memorati Antistites subditusque iis Clerus identidem premuntur; quemadmodum liquet ex litteris, quas Archiepiscopi carum regionum ad ipsam Sanctitatem Suam miserunt, opportunum super gravissimo hoc negotio Apostolicae auctoritatis auxilium atque adjumentum implorantes. Cupiens hinc, salvis catholicae doctrinae principiis, unde nec minimum deflectere sas est, quantum pro supremi Apostolatus munere valeat, subvenire dissicilibus istarum Dioecesium circumstantiis, ortasque inde Antistitum angustias minuere; eam ibidem statuit adhibendam, et praesenti Instructione significandam tolerantiae prudentiaeque rationem, qua Apostolica Sedes mala illa patienter solet dissimulare, quae vel impederi omnino nequeunt, vel, si impediantur, funestioribus eliam incommodis facilem aditum possunt patefacere.

Siquidem igitur in praedictis Dioecesibus quandoque siat ut, conantibus licet contra per debitas suasiones hortationesque sacris pastoribus, catholicus vir aut mulier in contrahendi mixti matrimonii citra necessarias cautiones sententia persistat, et aliunde res absque gravioris mali scandalique periculo in religionis perniciem interverti plane non possit: simulque in Ecclesiae utilitatem et commune bonum vergere posse agnoscatur, si hujuscemodi nuptiae, quantumvis illicitae ac vetitae, coram catholico parocho potius, quam coram ministro acatholico, ad quem Partes facile fortasse confugerent, celebrentur; tunc parochus catholicus aliusvo sacerdos ejus vice sungens poterit iisdem nuptiis materiali tantum praesentia, excluso quovis ecclesiastico ritu, adesse, perinde ac si partes unice ageret meri testis, ut ajunt, qualificati, seu auctorisabilis: ita scilicet ut, utriusque conjugis audito consensu, deinceps pro suo officio actum valide gestum in matrimoniorum librum referre queat. His tamen in circumstantiis haud impari, immo impensiori etiam conatu et studio per praenunciatos Antistites et Parochos elaborandum erit, ut a catholica parte perversionis periculum, quoad fieri possit, amoveatur; ut prolis utriusque sexus educationi in religione catholica, quo meliori liceat modo, prospiciatur, atque ut conjux catholicae fidei adhacreus serio admoneatur de obligatione, qua tenetur, curandi pro viribus acatholici conjugis conversionem, quod ad veniam patratorum criminum facilius a Deo obtinendam erit opportunissimum.

Ceterum Sanctissimus Dominus intime dolens, quod haec tolerantiae ratio erga ditionem catholicae sidei professione insignem fuerit incunda, Antistites ipsos per viscera Jesu Christi, cujus personam in terris gerit, tota animi contentione obtestatur, ut id demum in tam gravi negotio agere studeant, quod, implorato Spiritus Sancti lumine, istiusmodi sini revera censuerint respondere: atque illud una simul satagant, ne tali tolerantiae ratione erga homines mixta connubia illicite contracturos contingat, ut in catholico populo extenuetur memoria Canonum ea matrimonia detestantium. et constantissimae curae qua Sancta Mater Ecclesia filios suos avertere studet ab illis in suarum animarum jacturam contrahendis. Quare eorumdem Antistitum et Parochorum erit, in erudiendis sive privatim sive publicae sidelibus, slagrantiori in posterum zelo doctrinam et leges ad ea connubia pertinentes commemorare, accuratamque illarum custodiam injungere. Quae quidem omnia ex spectata ipsorum religione, fide, et in B. Petri Cathedram reverentia Sanctitas Sua sibi certissime pollicetur.

Datum Romae die XXII, Maii Anno Domini MDCCCXLI.

Die bei ben Kreiscassen für Stadtcassen angewiesenen Betrage, sind nur gegen von beiden Stadtcasse. Dberbeamten gesertigte und mit dem Stadtcassessel versehene Quittungen zu erfolgen.

Es haben sich Falle ergeben, daß von den Stadtcaffen bei den Kreiscaffen angewiesene Beträge gegen, bloß von einem Stadcasses Beamten, nämlich dem Cassier oder Controlor, gesertigte Quits

tungen erhoben worden find.

Um dieses vorschriftswidrige Berfahren hindanzuhalten, ers halten die Kreiscassen den Auftrag, die den Stadcassen angewies fenen Beträge kunftig nur gegen von beiden Stadtcasse amten gefertigte und mit dem Stadtcassessel versehene Quittungen zu erfolgen.

Den f. f. Kreibamtern wird aber gleichzeitig verordnet, die Stadtcaffebeamten ftrenge anweisen zu laffen, fich unter feinem Borwande einseitige Musfertigungen von Quittungen ober amtli-

cher Beflatigungen überhaupt ju erlauben.

Subernial : Berordnung vom 23. September 1841 Gubernial : Bahl 55974.

#### 170.

Betreffend die Untersuchung und Behandlung der gegen die Beistlichkeit eingeklagten schweren Polizei-Uebertretungen.

Aus Unlaß eines besonderen Falles hat die k. k. hoffanzlei mit Decret vom 12. August 1841 3. 21018 verordnet, daß bei vorskommenden Klagen gegen die Geistlichkeit, mit Rucksicht auf die mit Gubernial - Verordnung vom 19. März 1835 3. 9356 beskannt gemachte Vorschrift, diesenigen Beschwerden, welche als schwere Polizei - Uebertretungen nur bürgerliche Vergehungen, somit den Gegenstand einer kreikamtlichen Amtshandlung bilden, stets auszuscheiden, und nur vom Kreikamte ohne Zuziehung eines geistlichen Mitcommissärs zu erheben und zu erkennen sepen.

Da es ferner für die Priester und Seelforger über die Frage, ob jede schwere Polizei - Uebertretung oder, wenn das Urteil auf die Aufbebung der dieffälligen Untersuchung aus Mangel der rechtlichen Ueberweisung lautet, auch die Entfernung von der Pfrunde nach sich ziehe, keine besondere Worschrift bestehet,

Zaasygnowane z kasy cyrkułowéj dla kasy miejskiéj sumy mają być tylko za podpisanym przez obydwóch starszych urzędników kasowych i pieczęcią kasy miejskiéj opatrzonym kwitem wydane.

Trafiało się, że asygnowane kasom miejskim w kasach cyrkułowych sumy odebrano za kwitem przez jednego tylko urzędnika kasowego podpisanym, to jest przez kasyjera albo kontrolora.

Aby to sprzeciwiające się przepisom postępowanie wstrzymać, nakazuje się kasom cyrkułowym, ażeby asygnowane kasom miejskim sumy na przyszłość tylko za podpisanym przez obydwóch starszych urzędników kasowych i pieczęcia

kasy miejskiej opatrzonym kwitem wydawały.

C. k. Urzędom cyrkułowym zaś nakazuje się przy téj sposobności, ażeby jak najsurowićj zaleciły urzędnikom kas miejskich, aby się pod żadnym pretextem nie ośmielali wydawać jednostronne kwity albo urzędowe poświadczenia w ogólności.

Rozporządzenie gub. z dnia 23. Września 1841 do l. gub. 55974.

#### 170.

O śledztwie i postępowaniu z zaskarzonémi na duchownych ciężkiemi przestępstwami policyjnemi.

Z powodu pewnego przypadku rozporządziła c. k. Kancelaryja nadworna dekretem z dnia 12. Sierpnia 1841 do liczby 21018, że w razie skargi na duchownego ze względu na ogłoszony rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 19. Marca 1835 do liczby 9356 przepis owe skargi, które jako ciężkie przestępstwa policyjne tylko cywilne wykroczenia, a więc przedmiot czynności urzędowej cyrkułowej stanowią, mają być zawsze wyłączone, i tylko przez Urząd cyrkułowy bez wezwania spółkomisarza duchownego rozpoznane i osądzone.

Gdy prócz tego dla księży i dusz opieką trudniących się duchownych nie ma osobnego przepisu o pytaniu, czy każde cieżkie przestępstwo policyjne, albo gdy wyrok dla braku prawnych dowodów nakazuje zaniechanie właściwego śledztwa, pociaga za sobą oddalenie z plebanii, wiec posta-

Prov. Gefenf. f. d. 3. 1841.

so ward mit dem bezogenen Hoffanzleidecrete ausgesprochen, daß sie dießfalls nach der allgemeinen Vorschrift für die in gleiche Lage gerathenen Staatsbeamten, was die Seelsorger zum Theile auch sind, nur mit dem Unterschiede zu behandeln sepen, daß über die Frage, ob sie von der Pfründe zu entsernen sind, mit dem Ordinariate Rücksprache gepstogen, und in jenem Falle, wo das Ordinariat und die Landesselle verschiedener Meinung wären, der Gegenstand der Entscheidung der k. k. Hoffanzlei unterzogen werden muß, wobei es sich von selbst verstehe, daß in dergleichen Fällen die Justigräthe nicht beizuziehen sind, sondern nach der mit Gubernial-Verordnung vom 1. März 1792 Zahl 6203 bekannt gemachten Normaloorschrift vom 3. März 1792 zu verfahren ist. Siernach ist sich daher in Zukunft genau zu benehmen.

Gubernial - Verordnung vom 24. September 1841 Gubernial - 3ahl 62827, an fammtliche t. f. Areisamter und Confiferien.

#### 171.

An Cymnafien burfen bei nachmittägigen Semestral. Prufungen schlechte Fortgangeclassen nicht verbeffert werden.

Dan hat in Erfahrung gebracht, daß an einigen hierlandigen Gymnasien bei den üblichen nachmittägigen Semestral-Prufungen mittelmäßige, ja sogar schlechte Fortgangeclassen verbessert werden.

Da jedoch diese nachmittägigen Semestral = Prüfungen kei=
neswegs die Bestimmung haben, derlei Classenverbesserungen vorzunehmen, sondern vielmehr dazu dienen sollen, die von der Ehrenprüfung ausgeschlossenen nachlässigen Schüler gewissermaßen zu beschämen, und dadurch zum sleißigeren Studium anzueisern; so werden die Gymnasial = Directorate hiemit angewiesen, strenge darauf zu sehen, daß derlei Mißbräuche in Zukunft nicht mehr vorkommen, sondern sich genau nach der Umtsinstruction s. 3. Nro. 4. für Gymnasial = Directoren benommen werde.

Subernial = Berordnung vom 26. September 1841 Gubernial = Jahl 62469.

#### 172.

Die Abfuhrsbocumente ber Partheien über an die Kreiscassen eingezahlten Steuern sammt ben die Kreiscasse-Quittungen vertretenden Anlagsscheinen sind der freisamtlichen Bidirung zu unterziehen.

Die hohe f. f. vereinigte hoffanzlei bat mit dem Decrete vom 27. Juli 1841 3. 19779 bedeutet, daß es in Folge allerhöchster

nowiono wymienionym dekretem Kancelaryi nadwornej, żo w tym razie nalezy sobie z nimi postąpić podług ogólne-go przepisu o znajdujących się w takiem samem położeniu urzednikach, czem tez dusz opieka trudniący się duchowni poczęści są, z tą tylko różnicą, ze względem pytania, czy maja być z probostwa zrugowani, należy się z Ordynaryjatem porozumieć, a w razie, gdyby Ordynaryjat i Rząd krajowy róznego były zdania, musi być przedmiot c. k. Kancelaryi nadwornej do rozstrzygnienia oddany; z resztą rozumi się samo przez się, że w takich przypadkach niepotrzeba wzywać Radzców sądowych, lecz postąpić podlug ogłoszonego rozporzadzeniem gubernijalnem z dnia 1. Marca 1792 do liczby 3203 przepisu z dnia 3. Marca 1792.

To ma na przyszłość służyć za skazówkę. Rozporządzenie gub. z d. 24. Września 1841 do liczby gub. 62827, do wszystkich c, k. Urzędów cyrkułowych i Konsystorzów.

W gimnazyjach niewolno na drugim (popołudniowym) egzaminie półrocznym złych klas poprawiać.

Kzad krajowy dowiedział się, że w niektórych gimnazyjach tutejszych na zwyczajnym drugim (popołudniowym) egzaminie półrocznym poprawiają średnie, a nawet złe klasy.

Gdy jednakże te drugie (popołudniowe) egzaminy nie sa przeznaczone na poprawianie takich klas, lecz raczej maja służyć do zawstydzenia wyłączonych z pierwszego (honorowe-go) egzaminu niepilnych uczniów, i do zachęcenia ich tym sposobem do pilniejszego uczenia się, więc zaleca się niniejszem Dyrektoryjatom gimnazyjalnym, ażeby ściśle nad tem czuwaly, aby się na przyszłość takie nadużycia nie zdarzały, lecz aby się ściśle trzymano wydanej dla Dyrektorów gimnazyjalnych Instrukcyi urzędowej (j. 111. Nro. 4. Rozporządzenie gub. z d. 26. Września 1841 do liczby gub. 62469.

#### 172.

Dokumenta stron na zapłacone do kasy cyrkułowej podatki i rewersy na złożenie, zastępujące kwity kasy cyrkułowej, mają być przez Urząd cyrkułowy widowane, (opatrzone poświadczeniem, że były widziane).

ysoka c. k. połączona Kancelaryja nadworna oznajmila dekretem z dnia 27. Lipca 1841 do liczby 19779, że w sku-

Entschließung vom 19. Juni d. J. bei ben bieher bestehenden Worschriften wegen Widirung der Ubsuhredocumente der Partheien bei der Einzahlung tandesfürstlicher Steuern an die Kreiscassen durch

die Rreisamter ju verbleiben babe.

Hiernach hat auch die in dem Kreisschreiben vom 18. August 1815 B. 32579 festgesete Strafe der Nullität der geleisteten Bablungen an die Kreiscasse, im Falle die Quittungen über an dieselbe gezahlten Betrage dem Kreisamte gleich nach erfolgter Ubquittirung zur Vidirung nicht vorgelegt werden sollten, in ihrer Wirksamkeit zu verbleiben, dasselbe ist auch von den die KreiscasseQuittungen vertretenden Unlagsscheinen zu verstehen.

Hievon werden die f. f. Kreisamter zur Wiffenfchaft und Nachachtung mit dem Auftrage in Kenntnis gefet, Diese Bor-

schrift allgemein bekannt machen zu laffen.

Die Vidirungsclausel an der es bisher den gedruckten Unslagsscheinen fehlte, last man den neuen Unlagsscheinen beifügen. Gubernial : Berordnung vom 30. September 1841 Gubernial : Bahl 55628.

#### 173.

Womit das Auffrischen des ausgegorenen ober fogenannten ausgewitterten Biers unterfagt wird.

Das in Brauereien vorkommende Verfahren, altes bereits ausgegorenes, zum Genuße minder geeignetes (nach dem herkommlichen Sprachgebrauche ausgewittertes) oder gar schon fauer geworbenes Bier, mittelst eines technischen Brauverfahrens wieder aufzufrischen, und dadurch zum Absah und zum Genuße zu bringen,
welches Verfahren mit Aufkreisen des Bieres und ähnlichen Benennungen bezeichnet zu werden pflegt, wird als der Gesundheit
schädlich untersagt.

Welches hiemit im Grunde hohen Hoffanzlei= Decretes vom 29. Juli 1841 Bahl 17204 mit dem Bedeuten bekannt gemacht wird, daß den Obrigkeiten die Ueberwachung und Aufrechthaltung diefes Verbothes, wobei die Gefälls-Angestellten entsprechend mit-

wirken werden, jur Pflicht gemacht wird.

Gubernial = Kundmachung vom 30. September 1841 Gubernial = Jahl 57372.

#### 174.

Die für Lehrvorträge fystemisirten jährlichen Remunerationen find in vierteljährigen decursiven Raten auszugahlen.

Machdem die Wahrnehmung gemacht worden ift, daß sich in Sinsicht auf die Musbezahlung der fur einige Lehrvorträge spfte-

tek najwyższego postanowienia z dnia 19. Czerwca r. b. należy się i nadal trzymać dotychczasowych przepisów o widowaniu przez Urząd cyrkułowy dokumentów stron na oddanie

podatków monarchicznych do kasy cyrkułowej.

Stosownie do tego ma także ustanowiona w okolniku z dnia 18. Sierpnia 1815 do liczby 32579 kara nieważności uiszczonej do kasy cyrkułowej zapłaty w razie, gdyby kwitu na zapłacone do kasy kwoty Urzędowi cyrkułowemu zaraz po zakwitowaniu do widowania nie przedłożono, w swej mocy pozostać, co się i o rewersach na złożenie, zastępujących kwity kasy cyrkułowej ma rozumieć.

O tem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla przestrzegania niniejszego przepisu z zaleceniem, ażeby ten prze-

pis ogłosiły.

Klauzule widowania, której w drukowanych dotad rewersach na złożenie nie było, kazano w nowych rewersach dodać.

Rozporządzenie gub. z dnia 30. Września 1841 do l. gub. 55628.

#### 173.

Piwa tak zwanego wywietrzałego, które już wyrobiło, niewolno odświeżać.

Zwyczajne w browarach postępowanie odświeżania starego, już wykisłego, do użytku mniej przydatnego, (zwykle zwietrzałem zwanego), albo nawet już skwaśniałego piwa za pomoca technicznego przewarzenia, aby go tym sposobem módz do picia wyprzedać, (któreto postępowanie różnie nazywają), zakazuje się, jako zdrowiu szkodliwe.

Co się na mocy dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 29. Lipca 1841 do liczby 17204 z tem oznajmieniem ogłasza, że przestrzeganie i utrzymanie tego zakazu w swej działalności wkłada się na Zwierzchności, w czem im postanowieni ze strony dochodów skarbowych pomagać będą.

Obwieszczenie gub. z d. 30. Września 1841 do liczby gub. 57372.

#### 174.

Nagrody za odczyty naukowe rocznie usystemizowane, w ćwierćrocznych ratach z dołu (decursive) wypłacane być maja.

Dostrzeglszy, iż w wypłacaniu nagród (remuneracyj) za niektóre odczyty naukowe rocznie usystemizowane, nie wszędzie

misirten jährlichen Remunerationen nicht überall gleichmäßig besnommen wird, und es nothwendig erscheint, dießfalls ein gleichsförmiges Verfahren einzuführen, so wurde mit dem hohen Studien Doscommissiondecrete vom 45. August 1. J. 3. 5018 einverständlich mit der hohen Hoffammer bestimmt, daß dersei Remunerationen in Zukunft immer in vierteljährigen Raten, und zwar verfallen (decursive) auszuzahlen seyen.

Wovon sammtliche Studien-Directorate und Confistorien zur Wissenschaft und Darnachachtung in Kenntniß gesetzt werden.

Gubernial = Berordnung vom 30. September 1841 Gubernial = Jahl 61760.

#### 175.

### Aufstellung eines t. f. General - Confuls in Syrien.

Seine k. k. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vont 7. August d. J. die Aufstellung eines k. k. General = Consuls in Sprien mit dem Siße in Beirut zu genehmigen, und den bis herigen ersten Dolmetsch der k. k. Internuntiatur in Konstantisnopel, Eduard von Abelburg, zum General = Consul daselbst allers gnädigst zu ernennen geruhet.

Wovon die f. f. Kreisamter jur Wiffenschaft und angemes-

fenen Berlautbarung in Renntniß gefett merden.

Gubernial = Verordnung vom 1. October 1841 Gubernial = Jahl 66172.

#### 176.

## Erläuterung bes f. 80. bes Strafgefegbuches II. Theiles.

Da die im h. 80. des Strafgesethuches II. Theiles vorausgesetzte Vorschrift wegen der Postzettel nicht mehr besteht, und es den Postzettern bezüglich auf das Postregale unbedingt gestattet ist, Reissende, wenn sie auch nicht mit der Post ankommen, unaufgehalten mit Postperden zu befördern, so ist serner in polizeisicher Beziezhung nur zene Vorschrift zu beobachten, welche in dem Unhange der neueren allgemeinen Verordnungen zu dem II. Theile des Strafgesetzuches unter Nro. IV. erscheint, und mit Beziehung auf das mit dem gedruckten Kreisschreiben vom 13. Lugust 1813 Z. 30042 bekannt gemachte hohe Hofkanzleidecret vom 29. Juli 1813 B. 12246 also lautet:

"Postmeister dürfen keinen Reisenden, der nicht mit einem vorschriftsmäßigen Paße (oder polizeiamtlichen Passirscheine) verssehen ift, so wie auch keinen auf einer Route weiter befördern, die von der ihm in seinem Paße (oder Passirscheine) vorgezeich

neten abweicht.«

jednakowo bywa postępowano, a potrzeba wskazuje, aby w tej mierze jednostajne postępowanie zaprowadzone było, przeto dekretem wysokiej nadwornej Komisyi naukowej z dnia 15. Sierpnia r. b. za liczba 5018, zgodnie z wysoka Kamera nadworną postanowiono, iż nagrody tego rodzaju na przyszłość, zawsze w ratach cwiercrocznych i to z dołu (decursive), wypłacane być mają.

O czem obwieszcza się Dyrektoraty nauk i Konsystorze

dla wiadomości i zachowania.

Rozporządzenie gub. z d. 30. Września 1841 do liczby gub. 61760.

#### 175.

Ustanowienie c. k. Konzula jeneralnego w Syryi.

Jego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 7. Sierpnia t. r. ustanowienie c. k. Konzula jeneralnego w Syryi z rezydencyją w Bajrucie uchwalić i dotychczasowego pierwszego tłómacza przy c. k. Internuncyjaturze w Konstantynopolu, Edwarda de Adelburg, Konzulem jeneralnym tamże najlaskawiej mianować.

O czem się c. k. Urzędy cyrkułowe dla ich własnej

wiadomości i dalszego ogłoszenia uwiadamia.

Rozporządzenie gub. z d. 1. Października 1841 do l. gub. 66172.

#### 176.

Objasnienie §fu 80. Ustawy karnej Części II.

Ponieważ suponowany w slie 80. Ustawy karnej Części II. przepis co do kartek pocztowych zniesiono, a pocztmistrzom, co się tyczy regalu pocztowego, wolno bezwarunkowo podróżnych, chociażby i nie pocztą przybywających, bez zatrzymania końmi pocztowemi dalej odwozić, to na przyszłość we względzie policyjnym tylko ów przepis zachowywać należy, któren w dodatku do nowszych powszechnych rozporządzeń do II. Części Ustawy karnej pod liczbą IV. zawiera się, i z odwołaniem sie na ogłoszony drukowanym okolnikiem z d. 13. Sierpnia 1813 do liczby 30042, dekret wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 29. Lipca 1813 do liczby 12246, tak opiewa:

"Pocztmistrzom niewolno żadnego podróżnego należytym paszportem, (albo kartką do wyjazdu od Urzędu policyjnego) nie opatrzonego, ani też nikogo taką drogą dalej odselac, któ-

raby się z wyrażoną w jego paszporcie nie zgadzała.«

Die vernachläßigte Beobachtung dieser Vorschrift ist mit der im §. 80. des Strafgesethuches II. Theils festgesetten Strafe, namlich: das erste Mal mit einer Geldstrafe von 50 fl. C. M., das zweite Mal mit einem doppelten Betrage, und das dritte Mal mit der Abschaffung vom Posthause zu ahnden.«

Diese Erlauterung des g. 80. des Strafgesehbuches II. Theils wird in Folge hohen Hofkanzleidecretes vom 13. August 1841 B.

23718 jur allgemeinen Renntniß gebracht.

Gubernial = Kundmachung vom 2. October 1841 Gubernial = Jahl 62020.

#### 177.

Erneuerung ber Vorfdriften über bas Privatstudium ber Symnaftalfduler.

Man hat mahrgenommen, daß sich die Bahl der privatstudies renden Gymnasialschüler vermehre, und diese Vermehrung großetentheits in der nicht genauen Sandhabung der fur Privatstudien

bestehenden Worschriften ihren Grund habe.

Um nun jeder Außerachtlassung der bestehenden Vorschriften über Privatstudien zu begegnen, andererseits aber auch bei Beshandlung der Privatstudierenden eine Gleichförmigkeit zu erzielen, überhaupt aber, um hie und da eingerissenen Unzukömmlichkeiten zu steuern, wird den Gymnassals Directoraten hiemit aufgetragen, die in dem Kreisschreiben vom 26. Upril 1827 Z. 24861 enthalstenen Vorschriften im Einklange mit den Anordnungen des Gymnassalssoher genau zu handhaben, diese Vorschriften dem Prasecten und dem übrigen Lehrpersonale zur genauesten Richtschnur in Ersinnerung zu bringen, insbesondere aber strenge darauf zu sehen, daß nachfolgende Puncte pünctlich beobachtet werden:

1. Höchstens 14 Tage nach Beginn des Schuljahres haben sich Privatschüler bei dem Präfecten desjenigen Gymnasiums zu melden, an welchem sie ihre Semestral - Prüfungen zurucklegen

wollen.

Siebei haben sie sich mit den erforderlichen Schulzeugnissen, mit dem Taufscheine, mit der Erklärung des vom Consistorium zur Privatunterrichts-Ertheilung befugten Priesters, dann des befugten Privatlehrers auszuweisen.

2. Saben privatstudierende Gymnastalschüler bei den monatlichen mundlichen und schriftlichen Prufungen unverweigerlich zu erscheinen, sich demnach auch selbst zu informiren, wenn diese

Prufungen Statt finden.

3. Haben Privatstudierende bei den Semestral-Prüfungen punctlich zu erscheinen, und bei diefer Gelegenheit die in dem g. 13.

"Za niedopełnienie tego przepisu należy naznaczoną w file 80. Ustawy karnej II. Części karę nałożyć, to jest: pierwszy raz karę pieniężną 50 złr. mon. konw., za drugim

razem kwote podwoić, a za trzecim razem odebrać poczte.«

To objaśnienie §fu 80. Ustawy karnej Części II. podaje się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 13. Sierpnia 1841 do liczby 23718 do publicznej wiadomości. Obwieszczenie gub. z d. 2. Października 1841 do l. gub. 62020.

#### 177.

Odnowienie przepisu o prywatném zdawaniu gimnazyjum.

Rząd krajowy postrzegł, że się liczba zdających prywatnie gimnazyjum wzmaga, a to wzmaganie się pochodzi po największej części z nienależytego przestrzegania wydanych o

nauce prywatnej przepisów.

Aby wiec wszelkiemu niedopełnianiu istniejących o nauce prywatnéj przepisów zapobiédz, powtóre, aby w postępowa-niu z uczącymi się prywatnie doprowadzie do jednostajności, w ogólności zaś, zachodzącym tu i owdzie niedostatecznościom zapobiedz, nakazuje się niniejszem Dyrektoryjatom gimnazyjalnym, ażeby zawarte w okolniku z dnia 26. Kwietnia 1827 do liczby 24861 przepisy, zgodnie z postanowieniami kodeksu gimnazyjalnego wykonywały, to przepisy prefektom i reszcie nauczycielów dla najściślejszego przestrzegania na pamięć przywiedły, nadewszystko zaś surowo tego przestrzegały, aby następujące punkta jak najściślej zachowywano:

1. Najpoźniej we 14 dni po rozpoczęciu roku szkolnego powińni prywatnie uczący się opowiedzieć u prefekta tego gimnazyjum, w którem egzaminy półroczne zdawać chcą.

Przytem mają okazać potrzebne zaświadczenia szkolne,

metrykę chrztu wraz z oświadczeniem księdza, upowaźnione-go od Konsystorza do udzielania prywatnie nauki, tudzież oświadczenie upoważnionego nauczyciela prywatnego.

- 2. Prywatni uczniowie gimnazyjalni powinni nieochybnie być na miesiecznych tak ustnych, jako i pisemnych egzaminach, a wiec i sami dowiadywać się, kiedy to egzaminy odbywać się beda.
- 3. Uczniowie prywatni mają punktualnie przybyć na egzamin półroczny, i przy tej sposobności przepisane w slie 13. okolnika z d. 26. Kwietnia 1827 do liczby 24861 wykazy

bes Kreisschreibens vom 26. Upril 1827 Bahl 24861 vorgeschriesbenen Ausweise ohne Ausnahme zu produciren, welche von dem Prafecten auf das Genaueste zu prufen, und allenfalls sich darsüber ergebende Zweifel sogleich auf das Strengste zu erörtern sind.

Sollte ein Privatschiller verhindert fenn, an dem Tage der öffentlichen Semestral - Prüfung persönlich zu erscheinen, so hat derselbe zuverläßig an dem vom Director zu bestimmenden Tage unter genauer Ungabe der Verbinderungsursache sich zur Prüfung

zu melben.

Die genaueste Befolgung dieser Vorschriften, in soweit diesselbe das Directorat betrifft, dann die punctliche Ueberwachung derselben wird den Directoraten zur Pflicht gemacht, dem Lehrspersonale ist diese Vorschrift mit dem Bedeuten einzuschärfen, daß jeder dawider Handelnde zur strengen Verantwortung und nach Umftanden zur unnachsichtlichen Uhndung gezogen werden wird.

Subernial = Berordnung vom 2. October 1841 Gubernial = Bahl 62470.

#### 178.

Gefuche um Befreiung vom Unterrichtsgelbe find, wenn fie mit einem vorschriftsmäßigen Armuths-Zeugnife belegt werden, stämpelfrei.

Seine E. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 3. Juli l. J. in Gnaden zu bewilligen gerubet, daß die Gesuche um Befreiung vom Unterrichtsgelde, wenn diesen mit einem vorsschriftmäßigen Urmuths = Zeugniße belegt sind, als stämpelfrei bes handelt werden durfen.

Welches in Folge hohen Studien = Hofcommissions = Decrets vom 4. September 1. 3. Babl 5701, jur allgemeinen Kenntniß

gebracht wird.

Subernial = Rundmachung vom 4. October 1841 Gubernial = Bahl 64552.

#### 179.

Wegen Einbringung ber politischen und cameralistischen Taren burch bie Kreisämter.

Die hohe Hoffammer hat mit Decret vom 29. Mai 1841 Bahl 20777-2036 die f. k. galizische Cameral = Gefällen = Verwaltung angewiesen, in jenen Fällen, in welchen etwa die Einbringung der Tarrückstände durch die Kreisämter von einem begern Erfolge begleitet seyn wurde, sich deshalb an diese zu wenden.

bez wyjatku przedłożyć, które prefekt jak najściślej rozpoznawać, i zachodzące może watpliwości natychmiast jak najsurowiej roztrząsać powinien.

Gdyby uczeń prywatny nie mógł w dzień publicznego egzaminu półrocznego osobiście przybyć, to powinien niezawodnie stanąć do egzaminu w dniu przez Dyrektoryjat wy-

znaczonym i dokładnie okazać przeszkodę.

Jak najściślejsze dopełnienie niniejszych przepisów, o ile się tyczą Dyrektoryjatu, tudzież jak najściślejsze czuwanie nad niemi wkłada się na Dyrektoryjaty; profesorom przepis ten z tą uwagą zalecić należy, iż każdy, któryby go przekroczył, pociągnięty będzie do ciężkiej odpowiedzialności, a podług okoliczności do bezwzględnej kary.

Rozporządzenie gub. z d. 2. Października 1841 do l. gub. 62470.

#### 178.

Prosby o uwolnienie od opłaty za pobiéranie nauki w szkołach (didactrum) są wolne od stępla, jeżeli do nich dołączono należyte zaświadczenie ubóstwa.

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższem postanowieniem z dnia 3. Lipca t. r. najłaskawiej zezwolić, ażeby prośby o uwolnienie od opłaty za pobieranie nauki w szkołach (didactrum) nie podpadały stęplowi, jeżeli do nich dołączono należyte zaświadczenie ubóstwa.

Co się niniejszem w skutek dekretu wysokiej nadwornej Komisyi szkolnej z dnia 4. Września r. b. do l. 5701,

do powszechnej wiadomości podaje.

Obwiesczenie gub. z d. 4. Października 1841 do l. gub. 64552.

#### 179.

O wybiéraniu taks politycznych i kameralnych przez Urzędy cyrkułowe.

Wysoka c. k. Kamera nadworna zaleciła dekretem z dnia 29. Maja 1841 za liczbą 20777-2036 c. k. galicyjskiej Administracyi dochodów skarbowych, aby w owych wypadkach, gdzieby wybieranie zaległości taksowych przez Urzędy cyrkułowe z lepszym skutkiem odbyć się mogło, do tychże Urzędu w tej mierze udawała się.

Den k. k. Kreisamtern wird daher aufgetragen, den jeweistigen Unforderungen der k. k. galizischen Cameral = Gefallen = Verswaltung um Eindringung der rückftändigen politischen und cames ralistischen Largebühren ohne Verzug zu entsprechen, die ausges wiesenen Rückstände stets ungefaumt mit aller Strenge beizutreisben, und die eingebrachten Betrage an die betreffenden Larämter abführen zu lassen, und im Falle sich bei Eintreibung dieser Rückstände Unstände ergeben, oder dieselben sich als uneinbringlich darstellen sollten, diese Unstände, und die actenmäßig nachgewiessene Uneinbringlichkeit der k. k. Cameral = Gefällen = Verwaltung unmittelbar zur Kenntniß zu bringen.

Gubernial = Berordnung vom 8. October 1841 Gubernial = Bahl 59076.

#### 180.

Behandlung ber am 1. October 1841 in ber Serie 16 verlosten Banco-Obligationen zu fünf Percent und der in diese Serie nachträglich eingetheilten fünf Achttheile einer Domestical Dbligation der Stande von Rieder-Desterreich zu vier Percent.

In Folge eines Decretes der k. k. allgemeinen Hofkammer vom 2. d. M. wird mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. Movember 1829 3. 8345, Nachstehendes zur öffentlichen Kennt-niß gebracht:

J. 1.

Die fünspercentigen Banco = Obligationen Mro. 12787 bis einschließig Mro. 13456, welche in die am 1. October 1841 versloste Serie 16 eingetheilt sind, werden an die Glaubiger im Mennwerthe des Capitals bar in Conv. Münze zurückbezahlt. Dagegen wird der in dieser Serie begriffene Theilbetrag der vierpercentigen Domestical = Obligation der Stände von Nieder= Desterreich Nro. 1718 nach den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes vom 21. März 1818 behandelt.

1. 2.

Die Auszahlung der verlosten fünfpercentigen Capitalien bes ginnt am 1. November 1841 und wird von der f. f. Universals Staats und Banco-Schuldencasse geleistet, bei welcher die verlossten Obligationen einzureichen sind.

J. 3.

Mit der Zuruckzahlung des Capitals werden zugleich die darauf haftenden Interessen, und zwar bis 1. October 1841 zu

Nakazuje się przeto c. k. Urzędom cyrkułowym, ażeby kazdemu wezwaniu c. k. galicyjskiej Administracyi dochodów skarbowych o wybieranie zaległych taks politycznych i kameralnych bezzwłocznie odpowiadały; zaległości wykazane zawsze spiesznie do uiszczenia z cała surowością napędzały, a wybrane pieniądzo do właściwych Urzędów taksowych odstawić kazały; gdyby zaś w napędzaniu tych zaległości okazały się przeszkody, lub takowe odebranemi być nie mogły, przeszkody i niemożność onych odebrania aktami udowodniona, c. k. Administracyi dochodów skarbowych wprost doniesione być mają.

Rozporządzenie gub. z d. 8. Października 1841 do l. gub. 59076.

#### 180.

Postępowanie z pięcioprocentowémi obligacyjami bankowémi, dnia 1. Października 1841 w rzędzie 16 wylosowanémi i z wciągnionémi poźniej w tę seryję pięcioma ósmych części jednej czteroprocentowej obligacyi domestykalnej Stanów niższoaustryjackich.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 2. b. m., a z odniesieniem się do okolnika z dnia 29. Listopada 1829 do liczby 8345, czyni się wiadomo, co następuje:

Pięcioprocentowe obligacyje bankowe, zacząwszy od liczby 12787 aż włącznie do liczby 13456, wciągnione do wylosowanej dnia 1. Października 1841 seryi 16, będą wierzycielom w wartości imiennej kapitału gotowizną w monecie konwencyjnej wyplacone. Z objętą zaś tym rzędem kwotą częściowa czteroprocentowej obligacyi domestykalnej Stanów niższo-austryjackich pod liczbą 1718, postąpi się podług przepisów najwyższego Patentu z dnia 21. Marca 1818.

Wypłata wylosowanych kapitałów pięcprocentowych zaczyna się dnia 1. Listopada 1841, a uiszczaną będzie przez c. k. powszechną kasę długu Państwa i banku, do której obligacyje wylosowane podawać należy.

§. 3.

Przy wypłacie kapitalu wypłacone będą zarazem i prowizyje na nim ciążące, a to do 1. Października 1841 po półzwei und einhalb Percent in Wiener Währung, für den Monat October 1841 hingegen die urfprünglichen Zinsen zu fünf Percent in Conv. Dunge berichtiget.

6. 4.

Bei Obligationen, auf welchen ein Beschlag, ein Verboth, ober fonst eine Bormerkung haftet, ift vor der Capitale-Musjahlung bei der Behorde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Wormerkung verfügt hat, deren Aufhebung zu erwirken.

S. 5.

Bei der Capitale-Muszahlung von Obligationen, welche auf Fonde, Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Institute und andere Körperschaften lauten, finden jene Vorschriften ihre Un= wendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligationen befolgt werden muffen.

(J. 6.

Den Besibern folder Obligationen, beren Berginsung auf eine Filial-Creditscasse übertragen ift, steht es frei, die Capitale-Muszahlung bei der f. f. Universal = Staats = und Banco = Schul= Dencasse, oder bei jener Creditscasse zu erhalten, bei welcher sie bisher die Binfen bezogen haben.

Im letteren Falle haben fle die verlosten Obligationen bei diefer Filial = Creditscasse einzureichen.

Gubernial = Rundmachung vom 12. October 1841 Prafidial = Bahl 8627.

#### 181.

Bestimmung uber ben Gebrauch des Stampels bei Gparcaffen.

In Gemafheit der allerhochften Entschließung vom 10. Mugust 1841 bat die bobe Soffammer mit dem Decrete vom 18. Huguft

1841 Bahl 33390 - 3621 Machstebendes bedeutet:

Die Sparcaffen unterliegen rucksichtlich aller bei benfelben vorkommenden Urfunden und Schriften gleich anderen Privat-Unstalten der Stampelpflicht, jedoch haben Geine Majestat allergnadigft zu bewilligen gerubet, daß die Sparcaffe = Einlagebuch = lein ganglich stampelfrei gelaffen werden, und von den Urkunden und Schriften, welche bei den Darleibensgefchaften der Sparcaffen vorkommen, nur jene Urfunde, welche die Stelle des Pfandscheines vertritt, ohne Unterschied ihrer Form ober Benennung, nach dem Betrage des Darleibens bem fogenannten Beribeftam= pel unterzogen werde.

trzecia procentu w walucie wiedeńskiej, zaś za miesiąc Październik 1841 prowizyje pierwiastkowe po pięć od sta w monecie konwencyjnej.

#### J. 4.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja lub jaka inna prenotacyja, to zniesienie onych ma być przed wypłatą kapitału w téj Instancyi wyjednane, która sckwestrakcyję, kondykcyję lub prenotacyję nakazała.

#### J. 5.

Przy wypłacie kapitałów obligacyj wydanych na rzecz funduszów, kościołów, klasztorów, fundacyj, zakładów publicznych i innych korporacyj, mają być owe przepisy zastosowane, które przy przeistaczaniu takich obligacyj, zachowane być powinny.

#### Ŋ. 6.

Posiadacom obligacyj, od których procenta wypłaca filijalna kasa kredytowa, wolno wypłatę kapitalu odebrać z powszechnej kasy długu Państwa i banku, lub też z owej kasy kredytowej, z której dotąd prowizyje pobierali.

W takim razie mają podawać obligacyje do filijalnej kasy kredytowej.

Obwieszczenie gub. z dnia 12. Października 1841 do l. prez. 8627.

#### 181.

Przepis używania stęplu w kasach oszczędności.

W skutek najwyższego postanowienia z dnia 10. Sierpnia 1841 wskazała wysoka c. k. Kamera nadworna dekretem z d. 18. Sierpnia 1841 za liczbą 33390-3621, co następuje:

Kasy oszczędności podlegają co do wszystkich zachodzących tamże pism i dokumentów, zarówno z innemi zakładami prywatnemi powinności używania stęplu; z tém wszystkiem raczył Najjaśniejszy l'an najłaskawiej dozwolić, aby ksiażecki wkładek u kasy oszczędności były zupelnie od stęplu wolne, a z dokumentów i pism wydarzających się w kasach oszczędności przy pożyczkach, tylko dokument zastępujący miejsce listu zastawu bez różnicy ksztaltu lub nazwy, podług ilości pieniężnej pożyczki, tak zwanemu stęplowi wartości podlegał.

hiervon werden die f. f. Cameral = Bezirfe = Berwaltungen jur Darnachachtung und entsprechenden Verftandigung der allen= falls in ihrem Bereiche befindlichen Sparcaffen in die Kenntnif gefeßt.

Berordnung ber f. f. Cameral : Gefällen = Berwaltung vom 23. September

1841 Bahl 27381. Gubernial = Verordnung vom 13. October 1841 Gubernial = Jahl 65385 und 72425 an den Lemberger Stadtmagiftrat.

#### 182.

Die Diensttaren ber Professoren und Lehrer find mabrend ibrer proviforifden Anftellung in Evideng gut halten, und erft nach erfolgter ftabilen Ernennung berfelben einzubringen.

Die f. f. allgemeine Hoffammer hat im Einvernehmen mit der ber f. f. Studien-Hofcommission unterm 30. Mugust d. J. Babl 24472 an sammtliche Cameral = Gefallen = Verwaltungen, an die Cameral = Magistrate und an das General = hoftaramt die Verordnung erlaffen, daß im Ginne des f. 176. des Stampel = und Targefehes die Diensttaren der Professoren und Lehrer mabrend ber Periode ihrer dreijabrigen probeweifen Unstellung in Wormerfung und Eviden, ju halten, und erft dann nach Borfchrift eingebracht merden follen, wenn die ftabilen Ernennungen erfolgt find.

Wovon fammtliche Studien = Directorate und Confiftorien in Folge boben Studien-hofcommiffione-Decrete vom 16. Geptember 1. 3. 3. 5959 jur Verständigung bes unterstebenden Lebrpersonals in die Kenntniß gesett werden.

Da übrigens nach der hierortigen Normalvorschrift vom 1. Saner 1831 3. 80745, Gymnastal-Lehrer, welche Die erften brei Sabre ibrer Unftellung flaglos bestanden baben, ale definiv angeftellt ju betrachten find, somit feiner eigentlichen Bestätigung bedürfen, fo haben die Gymnasial = Directorate fo oft ein folder Fall fich ereignet, das f. f. General = Zaramt davon ju feiner Umtebandlung in Kenntniß zu feben.

Wofur die Gymnasial - Directorate hiemit verantwortlich erflart werden.

Gubernial = Verordnung vom 15. October 1841 Gubernial = Bahl 67856.

O tém zawiadamia się c. k. Administracyje kameralne powiatowe dla zachowania i stosownego uwiadomienia kas oszczędności, jak daleceby się w ich obwodzie znajdowały.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 23. Września 1841 pod liczbą 27381.

Rozporządzenie gub. z dnia 13. Października 1841 pod liczbą gub, 65385 i 72425, do Magistratu lwowskiego.

#### 182.

Taksy służbowe od profesorów i nauczycieli, w ciągu ich tymczasowej służby, utrzymywać należy w ewidencyi i dopiero po ich stałem mianowaniu odebrane być mają.

C. k. powszechna Kamera nadworna, porozumiawszy sie z c. k. nadworną Komisyją nauk, raczyła pod dniem 30. Sierpnia r. b. za liczbą 24472 do wszystkich Administracyj dochodów skarbowych, do Magistratów kameralnych i do głównego taks Urzędu wydać rozporządzenie, iż w myśl śfu 176. Ustawy stęplowo-taksowej taksy służbowe profesorów i nauczycieli przez czas ich trzyletniej służby na próbę, prenotowane i w ewidencyi utrzymywane, i dopiero wtenczas podług przepisu odebrane być mają, gdy stanowczo umieszczeni będą.

O czem wszystkie Dyrektoraty nauk i Konsystorze w skutek dekretu wysokiej c k. nadwornej Komisyi naukowej z d. 16. Września r. b. za liczbą 5959, dla uwiadomienia podwładnych nauczycieli, zawiadamia się.

Gdy wreszcie podług tutejszego przepisu normalnego z dnia 1. Stycznia 1831 za liczbą 80745, nauczyciele gymnazyjalni, którzy pierwsze trzy lata umieszczenia swojego bez dania powodu do skargi przebyli, jako stanowczo umieszczeni uważanymi być mają, a zatém osobnego potwierdzenia nie potrzebują; przeto Dyrektoraty gymnazyjów, ile razy się to wydarzy, uwiadomić o tém mają c. k. główny Urząd taksowy dla pełnienia urzędu swego.

Za to odpowiedzialnémi uznaje się niniejszém Dyrektoraty nauk.

Rozporządzenie gub, z d. 15. Października 1841 pod I. gub. 67886. Prov. Octob. f. d. J. 1841.

Die Borfdrift, wornach bei Legalifirung der Urkunden die Berwendung des Legalifirungs. Stämpels in der Legalifirungs. Claufel ersichtlich zu machen fen, wird außer Kraft gefest.

Die über Unlangen der k. k. Cameral - Gefällen - Verwaltung unterm 5. März l. J. 3. 9134 erlassene Weisung, daß bei der Legalistrung von Urkunden in der Legalistrungs = Clausel die Statt gehabte Verwendung des Legalistrungs = Stämpels ersichtlich gemacht werde, hat laut Eröffnung der gedachten Behörde vom 26. v. M. 3. 27783 mit Decret der hohen Hoffammer vom 16. August 1. J. 3. 23137 die Genehmigung nicht erhalten, und wird daher hiemit zurückgenommen.

Gubermal = Berordnung pom 15. October 1841 Gubernial - Bahl 68411.

#### 184.

Die Art der Vergutung der Aerarial. Mauth. und Ueberfahrt. Gebuhren bei Beförderung der Reifenden durch
die Vostanstalt betreffenb.

In der mit dem Kreisschreiben vom 11. Mai 1839 3. 31275 kundgemachten Urt der künftigen Vergütung der Verarial = Weg= und Brückenmauth = oder Vebersahrt = Gebühren bei Beförderung der Reisenden durch die Postanstalt, welche mit 1. November I. I. bei allen Separat = Eil = und Ertrapostsahrten in Wirksam= keit zu treten hat, deren Stundenpässe von diesem Tage angesangen ausgesertigt werden, ist mit Decret der hohen Kostammer vom 20. August I. I. 3. 33653 - 1286 die Abanderung getrossen worden, daß bei Separat = Eilfahrten und bei Ertrapostsahrten mit dem Stundenpasse die Aerarial= Weg=, Brückenmauth= und Uebersahrt- Gebühren von dem zurückreitenden Postillon nicht mittelst Bollete, sondern bar zu entrichten sind.

Gubernial : Kundmachung vom 16. October 1841 Gubernial = 3ahl 68552.

#### 185.

Bei Individuen, die in das Ausland verschoben werden, ist die Aufnahms - oder Anerkennungs - Urkunde ihrer heis mathebehörde dem Schubpaße im Orginale beizulegen.

Mus Unlaß specieller Falle, daß jur Verschiebung in das Ronigreich Preußen bestimmt gewesene Individuen in Schub gesett

Przepis, aby przy legalizowaniu dokumentów w klauzuli legalizacyjnej wyrazić użyty stępel do legalizacyi, ustaje w swej mocy.

Rozporządzenie pod dniem 5. Marca r. b. za liczbą 9134, na zadanie c. k. Administracyi dochodów skarbowych wydane w tém: iz przy legalizowaniu dokumentów, w klauzuli legalizującej użycie stęplu legalizacyjnego wyrażone być ma, podług oznajmienia rzeczonej Administracyi z d. 26. z. m. pod liczbą 27783, na mocy dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 16. Sierpnia r. b. za liczbą 23137, potwierdzenia nie uzyskało, a przeto niniejszem cofnięte zostaje.

Rozporządzenie gub. z d. 15. Października 1841 do l. gub. 68411.

#### 184.

Sposób opłacania skarbowego myta od dróg i przewozów, gdy podróżni jadą pocztą.

W ogłoszonym okolnikiem z dnia 11. Maja 1839 do liczby 31275 sposobie opłacania na przyszłość skarbowego drogowego, mostowego i przewozowego w razie, gdy podróżni pocztą jadą, a który dnia 1. Listopada r. b. we wszystkich jazdach oddzielnych szybkowozem i extrapocztą ma wejść w wykonanie, których paszporty godzinne od tego dnia wydawane będą, zrobiono dekretem wysokiej Kamery nadwornej z d. 20. Sierpnia r. b. do liczby 33653-1286 tę odmianę, że w jazdach osobnych szybkowozem i extrapocztą z paszportem godzinnym skarbowe myto drogowe, mostowe i przewozowe powracający pocztylijon nie boletą, lecz gotowizną płacić będzie.

Obwieszczenie gub. z dnia 16. Października 1841 do 1. gub. 68552.

#### 185.

Gdy popychle (szupaśników) odseła się za granicę, dokument przyjęcia lub uznania i Zwierzchności rodzimokrajowej załączony być ma w oryginale do szupasu.

Z powodu poszczególnych wydarzeń, że osoby przeznaczone do wysłania ich szupasem w Królestwo Pruskie, wyprawione

26

wurden, ohne daß den Schubpaffen die Ausnahms. oder Anerstennungs. Urkuden der betreffenden preußischen Behörden beigeslegen waren, und hienach die Aufnahme dieser Schüblinge von Seite der preußischen Gränzbehörden verweigert wurde, wird hiemit den k. k. Kreisämtern zur eigenen Darnachachtung und weistern Anweisung der Dominien und Magistrate in Erinnerung gebracht, daß nicht nur die Documente, wodurch der Beweis der Heimathsrechte eines in das Ausland zu besördernden Schübslings hergestellt wird, sondern auch in jenen Fällen, wo diese nicht genügten, und von Seite der ausländischen Behörden eine Anerkennung der Zuständigkeit erfolgte, diese dem jedesmaligen Schubpaße beizulegen, dieß in dem Schubpaße selbst gehörig zu bemerken, und nur eine Abschrift davon in den amtlichen Acten zu behalten sev.

Was vorzugsweise bei den nach Preußen abzuschiebenden Individuen um so strenger beobachtet werden muß, als die dorttigen heimatherechte schon durch eine dreijährige Ubwesenheit vertoren geben. Für jene Kosten, welche bei Außerachtlassung dieser Vorschrift entstehen, wird bei eintretender Verweigerung der Unnahme an der Granze das betreffende schuldtragende Kreisamt

oder Dominium verantwortlich und erfaspflichtig erklart.

Subernial - Berordnung vom 17. October 1841 Gubernial = 3ahl 61404.

#### 186.

Ueber bie Stämpelpflichtigfeit ber die Findlinge betreffenden Eingaben, Ausfertigungen und Urfunden.

Die hohe Hoffanzlei hat mit Decret vom 16. September d. J. 3. 28688, aus Unlaß einer von der Wiener Findelhaus-Direction gemachten Unfrage in Betreff der Stämpelpflichtigkeit mehrerer bei derselben vorkommenden Eingaben, Ausfertigungen und Urstunden, im Einvernehmen mit der k. k. allgemeinen Hoffammer Folgendes bedeutet:

Gesuche um die Aufnahme eines Findlings ohne, oder gegen die Entrichtung einer Tare, Gesuche um Ueberkommung eines Findlings in die Pflege, Gesuche um Auszahlung der Berpflegsgebuhren, und Gesuche um Zurückstellung der Findlinge sind versmöge des h. 68. des Stämpel und Targesehes stämpelpflichtig.

Beschwerden der Eltern oder Ungehörigen der Findlinge über deren unzwedmäßige Pflege aber, sind nach dem g. 81. Babl 2 desselben Gesebes flampelfrei.

zostały bez dołączenia do tegoz dokumentów przyjęcia lub uznania dotyczących Instancyj pruskich, przez co Urzędy pruskie nagraniczne popychlów tych przyjąć niechciały; przeto Urzędom cyrkułowym dla własnego zachowania i dalszego zalecenia Dominijom i Magistratom przywodzi się do pamięci, iż nietylko dokumenta dowodzące prawa rodzinne popychla za granice odsełanego, ale razem, gdyby te dostatecznemi nie były, i ze strony Instancyi cudzoziemskiej uznanie przynalezności jego rodu nastąpiło, także i to do szupasu zawsze dołączone, w samym szupasie należycie zapisane i tylko odpis takowego w aktach urzędowych zachowany być ma.

Co szczególniej względem osób do Prus odselanych tem sciślej zachować należy, ponieważ prawa rodzinności kraju tamtego już po trzyletnej nieobecności utraca się. Za wydatki zrządzone z powodu niezachowania niniejszego przepisu, jeżeli przyjęcie popychla na granicy odmówione zostanie, Urząd cyrkułowy winę ponoszący, lub Dominijum, będzie odpowiedzialnym i do zwrotu obowiązanym.

Rozporządzenie gub. z d. 17. Października 1841 pod I. gub. 61404.

#### 186.

O podleganiu steplowi podań, ekspedycyj i dokumentów w rzeczy podrzutków.

Wysoka c. k. Kancelaryja nadworna, z powodu zapytania ze strony Dyrekcyi wiedeńskiego domu podrzutków, czyli różne zachodzące u niej podania, ekspedycyje i dokumenta steplowi podlegają, porozumiawszy się z c. k. powszechną Kamerą nadworna, wskazała dekretem z dnia 16. Września r. b. za liczbą 28688, co następuje:

Prosby o przyjęcie podrzutka za opłaceniem taksy lub bez tego, prosby o dostanie podrzutka na wychowanie, prosby o wypłacenie należytości za chowanie i prosby o powrócenie podrzutków podlegają steplowi na mocy ssu 68. Ustawy stęplowo-taksowej.

Załoby zaś rodziców lub przynależących tychże podrzutków o ich złe utrzymywanie, są podlug sfu 81. liczby 2 tej samej Ustawy od stęplu wolne.

Die Interessen - Quittungen der Findelhaus - Direction, die von der Findelhaus - Kanzlei ausgestellten Vormerkscheine, und die Protokolle, welche mit den Pflegepartheien wegen unentgeltlicher Ucbernahme der Findlinge aufgenommen werden, sind vermöge der h. 84. und 81. Bahl 6 dieses Gesets gleichkalls stampelfrei. Uuch den arztlichen Zeugnissen für die Findlinge vom Lande,

Auch den ärztlichen Zeugnissen für die Findlinge vom Lande, welche wegen Körperschwäche nicht in das Findelhaus gebracht werden konnen, kommt mit Rücksicht auf den s. 81. Zahl 30 des Stampel = und Targesetzes, ferner den Urmuths = Zeugnissen für die Eltern der Findlinge nach demselben sphe Zahl 29 und den Reversen, welche Pflege = Eltern bei der unentgeltlichen Uebernahme von Findlingen gegen die Findelhaus = Direction ausstellen, mit Rücksicht auf den s. 84. die Stampelfreiheit zu Statten.

Die Contracte in Betreff ber von ben Partheien in die Pflege übernommenen Findlinge und die Sauf= und Todtenscheine fur Kindlinge, unterliegen aber nach bem Gefete bem Stampel.

für Findlinge, unterliegen aber nach dem Gesetze dem Stampel.
Bovon die k. k. Kreisamter in Folge des eingangsbezogenen hohen Hoffanzleidecretes zur Darnachachtung verständiget werden.
Gubernial: Verordnung vom 20. Oceober 1841 Gubernial: Babl 68314.

#### 187.

11eber, von der Civil. Geistlichkeit mit Kindern der nach der zweiten Art verheiratheten Soldaten vorgenommene Taufen, sind die Matrikel-Auszüge an die Militär-Geistlichkeit nicht mehr einzusenden.

Die k. k. Hofkanzlei hat mit Decret vom 12. August d. J. Zahl 14305 einverständlich mit dem k. k. Hofkriegkrath zu bestimmen gefunden, daß die bestebenden Vorschriften binsichtlich der Taufen, Trauungen, Begräbnisse, welche von der Civil-Geistlichkeit mit Militär = Personen vorgenommen werden, dahin zu verstehensen: daß, da diese Vorschriften nach ihrem Wortlaute nur auf Militär = Personen Unwendung zu sinden haben, die Eintragung der von der Civil = Geistlichkeit mit Kindern der nach der zweiten Urt verheiratheten Soldaten vorgenommenen Tausen in die mislitärgeistlichen Protokolle, somit auch die Einsendung der dießzsälligen civilgeistlichen Matrikel = Uuszüge an die Militär = Geistlichkeit künstig nicht mehr Statt zu sinden habe.

lichkeit fünftig nicht mehr Statt zu finden habe.
Siervon werden die f. f. Kreidamter zur weitern Verständigung der Dominien und Darnachachtung in die Kenntniß gesetzt.

Subernial : Berordnung vom 24. October 1841 Gubernial : 3abl 63572.

Kwity Dyrekcyi domu podrzutków na prowizyje, poświadczenia prenotacyjne z kancelaryi domu podrzutków wydawane i protokóły przedsiębrane z osobami wychowującémi o bezpłatne przyjęcie podrzutków spisywane, są równie na mocy 88. i 81. liczby 6 tejże Ustawy od stęplu wolne.

Zaświadczeniom także lekarskim dla podrzutków na wsi utrzymywanych, którzy dla słabości ciała do domu podrzutków przystawieni być nie moga, sluży uwolnienie od stęplu z uwaga na st. 81. liczbę 30 Ustawy stęplowo-taksowej, tudzież świadcctwom ubóstwa dla rodziców podrzutka podług tegoż samego sfu liczby 29, i rewersom, które wydają wychowujący (piastuny) dla Dyrekcyi domu podrzutków przyjmując podrzutków na bezpłatne wychowanie, z uwaga na st. 84.

Umowy zaś ze stronami przyjmującemi podrzutków na chowanie, niemniej metryki chrztu i śmierci podrzutków

podlegają stęplowi podług Ustawy.

O czem zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe w skutek powolanego na wstępie dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej dla zachowania.

liozporządzenie gub. z dnia 20. Października 1841 do l. gub. 68314.

#### 187.

Wyciągów z metryk chrztu, uskutecznionego przez duchowieństwo cywilne na dzieciach źołnierzy podług drugiego rodzaju zaślubionych, niepotrzeba poséłać do duchowieństwa wojskowego.

C. k. nadworna Kancelaryja, za porozumieniem się z c. k. nadworną Radą wojenną, postanowila dekretem z d. 12. Sierpnia r. b. za liczbą 14305, iż trwające przepisy, co do chrztów, ślubów i pogrzebów sprawowanych przez duchowieństwo cywilne dla osób wojskowych, tak rozumiane być mają: iż gdy rzeczone przepisy podług brzmienia swojego tylko do osób wojskowych zastosowane być mają, przeto zapisywanie chrztu przez duchowieństwo cywilne dzieciom żołnierzy podług drugiego rodzaju zaślubionych dawanego, do protokołow wojskowo-duchownych, a tem samem przesełanio wyciągów z metryk chrztu tego rodzaju cywilno-duchownych do duchowieństwa wojskowego. na przyszłość miejsca mieć nie powinno.

O tem zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkulowo dla za-

chowania i dalszego obwieszczenia Dominijów.

Rozporządzenie gub. z d. 24. Października 1841 pod l. gub. 63572.

Wegen Befreiung ber felbsistandig fartirenden Brieffammler von ber Militar . Ginquartierung.

Ueber die in Verhandlung gekommene Frage, ob die selbstständig kartirenden Briefsammler gleich den Postmeistern mit Rucksicht auf den g. 31. des allgemeinen Postgesetzes vom 5. November 1837 die Befreiung von der Militär = Einquartierung ansprechen können, ist die hohe Hofkanzlei mit der hohen allgemeinen Hoffsammer dahin übereingekommen, der Cathegorie der selbstständigen k. k. Briefsammlungen in Bezug auf die Befreiung von der Militär = Einquartierung diejenige Begünstigung zuzugestehen, welche den Postmeistern in dem Postgesetze vom 5. November 1837 g. 31. zugestanden wird.

Jedoch haben beide hohen Hofftellen dabei die Beschränkung eintreten zu lassen befunden, daß die Begünstigung der Befreiung von der Militär=Einquartierung sich bloß auf jene Localitäten zu beschränken habe, welche der Briefsammler, so ferne er die Briefsammlung im eigenen Hause hat, selbst, und wenn er verheirathet ist, mit seiner Familie bewohnet, dann auch jene Localität, welche für die ungestörte und sichere Besorgung des Posidienstes nothwendig, und dafür auch verwendet wird.

Von biefer Begunfligung find ausgeschloffen :

- a) Die gewöhnlich in großen Städten zur Bequemlichkeit des Publicums bestehenden Brief-Collectanten, welche von den f. f. Briefsammlern wesentlich unterschieden sind, da jene sich nur mit der Aufnahme, (Sammlung) von Briefen zu befassen haben.
- b) Der Eigenthumer eines Privatgebaudes, in dem sich ein Briefsammler in Miethe besindet, welcher daher Sorge zu tragen hat, daß die sein Haus treffende Militar-Einquartierung ohne Störung und Gefährdung der Briefsammlungs-Unstalt Statt sinden kann.

Von dieser mit hohem Hofkanzlei Decrete vom 23. v. M. B. 26929 herabgelangten Verfügung werden die f. k. Kreisämter im Nachhange zu dem mit dem Guberninaldecrete vom 29. Upril d. J. B. 25920 kundgemachten hohen Hofkanzleidecrete vom 16. Marz 1841 B. 4109 zur Wiffenschaft und Nachachtung in Kenntinis geseht.

Subernial: Berordnung vom 27. October 1841 Gubernial: Bahl 69559.

Zbiercy listów (poczty dla listów tylko, nie dla wożenia podróżnych), takowe samodzielnie układający, uwolnieni są od kwatérunku wojskowego.

Na zapytanie wzięte pod rozprawę, czyli zbiercy listów, takowe samodzielnie układający, zarówno z pocztmistrzami, z uwagą na §f. 31. powszechnej Ustawy pocztowej z dnia 5go Listopada 1837, mogą żadać uwolnienia od kwaterunku wojskowego, wysoka nadworna Kancelaryja zgodziła się z wysoką Kamerą nadworną na to, aby dla kategoryi c. k. samodzielnych Zbiorów listowych, co do uwolnienia od kwaterunku wojskowego, to samo dobrodziejstwo służyło, jakie pocztmistrzom w Ustawie pocztowej z dnia 5, Listopada 1837 §f. 31. przyznane jest.

Wszakże obie wysokie Instancyje nadworne zgodziły się na ograniczenie tego w tym sposobie, iż dobrodziejstwo uwolnienia od kwaterunku wojskowego tylko do tych lokalności odnosić się ma, w których zbierca listów, jeżeli zbier listowy ma we własnym domu, mieszka sam, lub gdy jest żonatym, ze swoją familiją, tudzież do tej lokalności, która dla bezpiecznego i żadnej przeszkody niedoznającego pełnienia służby pocztowej jest potrzebna i ku temu też obrocona.

Od tej ulgi wyłącza sie:

a) Kolektantów listowych, którzy zwyczajnie bywają po wielkich miastach dla wygody publiczności postanowieni, a którzy od c. k. zbierców listowych istotnie różnią się, gdyż tamci tylko przyjmowaniem (zbieraniem listów) zajmować się mają.

b) Właściciel domu prywatnego, w którym znajduje się zbierca listowy za najem, który zatem o to starać się ma, aby kwaterunek wojskowy na jego dom przypadający nie przeszkadzał i nie zagrażał niebezpieczeństwem

Zakladowi zbierania listów.

O tém rozporządzeniu dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 23. z. m. za liczbą 26929 nadeszlem obwieszcza się c. k. Urzędy cyrkułowe dla wiadomości i zachowania, dodatkowo do dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 16. Marca 1841 pod liczbą 4109, dekretem gubernijalnym z dnia 29. Kwietnia r. b. za liczbą 25920 ogłoszonego.

Rozporządzenie gub. z dnia 27. Pażdziernika 1841 do l. gub. 69559.

Den felbstiffandig fartirenben Brieffammlern wird die zeite liche Befreiung von der Militarpflicht zugestanden.

Weil jedoch die Bedienstung dieser Briefsammler prekar ist, und sohin bei einem öftern Wechsel leicht zu befahren seyn könnte, daß die betreffenden Individuen ihrer Militarpslicht entgehen, so wurde mit dem hohen Hofkanzleidecrete vom 23. v. M. 3. 28565 bestimmt, daß diese als zeitlich befreit erklärten selbsissandig kartirenden Briefsammler, so serne sie sich noch in einer der Militärpslicht unterworfenen Ultersclasse besinden, nicht nur allein bei jeder Conscriptions-Revision, sondern auch bei jeder Statt sindens den Recrutirung, ihr Dienstverhältniß gehörig nachweisen.

Um aber dießfalls eine genaue Controle auch gegen die Stellungsobrigkeiten zu erhalten, wird die k. k. Ober "Postverwaltung das Namensverzeichniß der in Galizien mit Bewilligung der obersten Hofpostverwaltung bestehenden kartirenden Briefssammler anher vorlegen, und von Jahr zu Jahr die in dem Dienstverhältniße eines der betreffenden Individuen eingetretene Veranderung anzeigen, welche Daten von hieraus den betreffenden Kreisämtern Behufs der Controlirung der Dominien werden mitgetheilt werden.

Zbiercom listów, takowe samodzielnie układającym, przyznaje się doczasowe uwolnienie od powinności służenia w wojsku.

Gdy zbiércy listów, takowe samodzielnie układający, podług właściwego przeznaczenia swojego, (o czem c. k. Uzedy cyrkulowe rozporządzeniem gubernijalnem z dnia dzisiejszego do 1. 69559 zawiadomione zostaly), podług upewnienia wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej, dla służby pocztowej tak są potrzebni, jak samodzielni Administratorowio lub Ekspedytorowie poczty; przeto częsta ich zmiana dla služby pocztowej ani pożądaną, ani doradną się nie ukazuje, i gdy Najjaśniejszy Pau najwyższem postanowieniem Swojem z dnia 22. Maja 1841, któro Urzędom cyrkułowym rozporzadzeniem gubernijalnem z dnia 19. Czerwca r. b. pod liczbą 42134 obwieszczone zostało, samodzielnym Administratorom i Ekspedytorom poczty doczasowe uwolnienie od służby wojskowej przyznać raczył, przeto wysoka polaczona Kancelaryja nadworna, wraz z c. k. nadworna Rada wojenna i c. k. liamera nadworną zgodziły się na to, aby zbierców listów, ta-kowe samodzielnie układających, pod względem powinności służenia w wojsku z samodzielnymi Ekspedytorami poczty w równi postawić, a zatem im doczasowe uwolnienie od wojska, dopóki te służbe sprawują, przyznać.

Ponieważ atoli służba tych zbierców listowych jest tylko uchyleniu podlegająca, a zatem przy czestej zmianie onych łatwo obawiać się można, aby osoby takich posad przed powinnością swoją służenia w wojsku nie uchodziły; przeto dekretem wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 23. z. m. za liczbą 28565 postanowiono zostało: iż ci do czasu za uwolnionych od wojska uznani zbiercy listów samodzielni, jeżeliby się znajdowali w wieku klasy powinności służenia wojskowo podlegającej, nietylko przy każdej rewizyi spisowej, ale i przy każdym naborze wojskowym stosunek służby swo-

jej należycie udowodnić mają.

Aby zaś w tej mierze mieć ścisłą kontrole także względem Zwierzchności przystawczych, przedłoży Rządowi temu c. k. zwierzchniczy Zarząd poczt spis imienny samodzielnych zbiercy listów, za uchwałą najwyższego nadwornego poczt Zarządu w Galicyi ustanowionych, i co rok doniesie o zmianie zaszłej w stosunku służby którego z owych samodzielnych zbiercy listów; a takowe data udzielone będą ztąd dotyczącym Urzędom cyrkułowym dla kontrolowania Dominijów.

Uebrigens ift eingeleitet worden, damit felbsistandige Briefs fammlungen an folche Individuen nicht leicht verlieben werden, die noch in den erften sechs Altersclassen steben, somit das 24te

Lebensiabr noch nicht jurudgelegt haben.

Bon diesen Bestimmungen werden die k. k. Kreibamter zur gebörigen Darnachachtung mit dem Auftrage in Kenntniß geseht, hiernach die Stellungsobrigkeiten jener Orte, wo sich Poststationen und selbstständige Briefsammlungen befinden, zur genauen Darnachachtung anzuweisen, und selbst die obengedachte Controle genau zu führen.

Subernial = Berordnung vom 27. October 1841 Gubernial = 3ahl 69560.

# 190.

Wegen Stämpelbehandlung ber Licitations - Protofolle über von herrschaften oder Gemeinden vorgenommene Berfteigerungen, dann ber Relationen und Nachweisungen der Wirthschaftsämter und Beamten an den Dienstherrn ober Rachtgeber.

Die hohe f. f. allgemeine Hoffammer hat über eine vorgekoms mene Unfrage mit dem Decrete vom 3. September 1841 Bahl

28180 - 3099 Folgendes bedeutet:

Nach der Licitationsordnung vom 15. Juli 1786 und inds befondere nach den &f. 1. und 6. derfelben darf keine öffentliche Steigerung ohne obrigkeitliche Bewilligung vorgenommen werden, und jeder folchen Besteigerung muß als einer offentlichen

Sandlung ein obrigfeitlicher Commiffar beimohnen.

Wenn demnach Gerrschaften oder Gemeinden Naturalien, Wieh, Baulichkeiten u. dal. öffentlich der Licitationsordnung gemäß versteigern, so erscheint die Gerrschaft oder Gemeinde hiebei nicht als eine Privatperson (als Dekonomie Berwaltung), sons dern als politische Obrigkeit, und das über eine solche Versteizgerung aufgenommene Protokoll ist ein ämtlicher Uct in einer Privatsache, und unterliegt dem in dem §. 73. des Stämpelund Targeseges vorgeschriebenen Stämpel. Relationen und Nachweisungen der Wirthschaftsämter und Beamten an den Dienstehern oder Machtgeber über vollzogene Geschäfte, die keine Protokostolle sind, wie sie oben erwähnt wurden, können auch nicht als Protokolle dem Stämpel unterzogen werden, und erscheinen allerdings in dem Sinne der §§. 82. und 83. stämpelstei, in sofern sie sich unter die Bestimmungen dieser Paragraphe subsumiren lassen.

Wreszcie rozporządzono, aby samodzielne zbiory listów nie tak łatwo nadawane były osobom, które jeszcze do pierwszych sześciu klas wieku należą, które zatem 24go roku zycia nie skończyły.

O tych przepisach zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla należytego zachowania z tym nakazem, aby Zwierzchności przystawcze takich posad, gdzie się stacyje pocztowe i samodzielne zbiory listów znajdują, do ścisłego zachowania onych odkazać, a samym namienioną wyżej kontrolę ściśle prowadzić.

Rozporządzenie gub. z d. 27. Października 1841 do l. gub. 69560.

## 190.

Postępowanie pod względem stęplu z protokółami licytacyj, przedsiębranych przez Dominija lub gminy, tudzież raportami i wykazami Urzędów gospodarstwa rolnego i urzędników, podawanemi swojemu panu lub mocodawcy.

Wysoka c. k. Kamera nadworna, z powodu wydarzonego zapytania, wskazala dekretem z dnia 3. Września 1841 za liczba 28180-3099, co następuje:

Podług przepisu o licytacyjach z dnia 15. Lipca 1786, a w szczególności podług W. 1. i 6. tegoż przepisu, nie wolno żadnej przedsiębrać publicznej licytacyi bez pozwolenia zwierzchniczego, i każdej takiej licytacyi, jako czypności publicznej, obecnym być musi Komisarz Zwierzchności.

Jeżeli więc Dominija lub gminy przedają publicznie porzadkiem licytacyjnym płody ziemne, bydło, budynki i t. p., to każde Dominijum, lub każda gmina ukazuje się przy tem nie jako strona prywatna (Zarząd gospodarczy), ale jako Zwierzchność polityczna, a protokół na taką licytacyję sporządzony jest aktem publicznym w rzeczy prywatnej, podlega zatem stęplowi siem 73. Ustawy stęplowo-taksowej przepisanemu. Raporta i wykazy Urzędów ekonomicznych i urzędników, czynione panu lub mocodawcy swojemu względem dopełnionych spraw, niebędące protokółami, jak wyżej namieniono, nio mogą tez jako protokóły stęplowi podlegać, i w myśl ss. 82 i 83. ukazuja się ze wszechmiar od stęplu wolnemi, jak dalece się pod przepisy paragrafu tego podciągnąć dają.

Biervon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen jur Biffenschaft und Machachtung verftandiat.

Berordnung ber f. f. Cameral : Gefällen : Berwaltung vom 26. September 1841 3abl 29372. Gubernial : Berordnung vom 30. October 1841 Gubernial : 3ahl 72427, an

fammtliche t. f. Kreisamter.

## 191.

Rachstämplung der die Stelle der Contracte vertretenben Licitations . Protofolle.

Die f. f. Kreibamter erhalten hierneben die Circular-Verordnung . | · der Gefällen=Bermaltung an fammtliche Bezirte= Dermaltungen vom 18. September 1. 3. 3. 27244, daß bis jur Berablangung der allerhöchsten Entschließung bierüber, einstweilen in Betreff der Nachstämplung der Licitations = Protofolle, welche die Stelle der Contracte vertreten, nach der bieberigen Gepflogenheit vorzugeben fen, jur Kundmachung.

Gubernial = Berordnung vom 31. October 1841 Gubernial = Bahl 71119.

Berordnung ber f. f. galigifden bereinten Cameral-Gefällen-Bermaltung bom 18. September 1841 Bahl 27244, an fammtliche f. f. Cameral . Bezirts . Bermaltungen , Gefälls. ämter und Oberen ber Gefällen . und Grangwache.

Mus Unlaß der von mehreren Magistraten gemachten Unfragen, in Betreff der Rachflamplung ber abministrativen Licitations = Protofolle, welche Contracteftelle vertreten, bat die bochlobliche f. f. allgemeine hoffammer unterm 16. Muguft 1841 Rabl 30392 hieber bedeutet, daß einstweilen bis die allerhochfte Entschließung über ben dießfalls erflatteten allerunterthanigften Bor= trag erfolgt fenn wird, rudfichtlich der Nachfamplung Diefer Documente nach ber bisherigen Genflogenheit vorzugeben ift.

Siervon werden die f. f. Cameral = Bezirfd = Vermaltungen, unterflebenden Befällsamter und Organe jur Wiffenschaft und Darnachachtung mit bem Beifate in die Renntniß gefest, daß unter administrativen Licitations = Protofollen jene ber Bergeb= rungesteuer=, Begmauth = und fonftigen Befalle, ber Domanen-Mugungen, und überhaupt aller auf die Berwaltung des Gefal-Tenwefens Bezug nehmender Licitations - Protofollen, einbezogen

erscheinen.

O tem zawiadamia się c. k. Administracyje powiatowe dla wiadomości i zachowania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 26. Września 1841 do liczby 29372. Rozporządzenie gub. z d. 30. Października 1841 do l. gub. 72427,

do wszystkich c. k. Urzędów cyrkutowych.

## 191.

Dostęplowywanie protokołów licytacyjnych, zastępujących miejsce kontraktów.

C. k. Urzędom cyrkułowym przesela się w zalączeniu . od ogłoszenia rozporządzenie Administracyi dochodów skarbowych do wszystkich Administracyj obwodowych, z dnia 18. Września r. b. do liczby 27244, że aż do nadcjścia najwyższego tem postanowienia chwilowo co do dostęplowywania protokotów licytacyjnych, zastępujących miejsce kontraktów, trzymać się potrzeba dotychczasowego zwyczaju.

Rozporządzenie gub. z d. 31. Października 1641 do l. gub. 71119.

Rozporządzenie c. k. galic. połącz. Administracyi dochodów skarbow. z d. 18. Września 1841 do l. 27244, do wszystkich c. k. kameralnych Administracyj obwodowych, Urzędów dochodowych i przełożonych nad strażą dochodową i graniczną.

powodu zrobionego od kilku Magistratów zapytania względem dostępłowywania administracyjnych protokołów licytacyjnych, zastępujących miejsce kontraktów, oznajmiła wysoka c. k. powszechua Kamera nadworna Administracyi dochodów skarbowych pod d. 16. Sierpnia 1841 do liczby 30392, że chwilowo, nim najwyższe postanowienie na najuniżeńsze przełożenie nastąpi, co do dostępłowywania tych dokumentów trzymać się potrzeba dotychczasowego zwyczaju.

O tém uwiadamia się c. k. kameralne Administracyje obwodowe, podwładne Urzędy dochodowe i organy dla ścislego przestrzegania, robiąc uwagę, że do administracyjnych protokołów licytacyjnych policzono protokóły licytacyjne o dochody z podatku konsumcyjnego, myta i innych dochodów, użytkowania z dóbr skarbowych i w ogólności wszelkie na Administracyje dochodów skarbowych ściągające się protokóły

lievtacyjne.

Das Appellations. Gericht hat, im Falle es ein Urtheil erfter. Instanz verschärft, seinem Urtheile die vollständigen Beweggrunde seiner Entscheidung beizulegen.

Mit hohem Justiz-Hofdecrete vom 18. October 1841 3. 5738, wurde zu Folge allerhöchster Entschließung vom 31. Juli 1841 dem f. k. galizischen Appellations = und Eximinal = Obergerichte

Folgendes eröffnet :

Wenn das Uppellations. Gericht die durch das Urtheil der ersten Instanz verhängte Strafe verschärft, und daher nach dem Sinne des h. 462. lit. b. des St. B. I. Theils der Recurs Statt hat, so ist es Pflicht des Uppellations. Gerichtes seinem Urtheile die vollständigen Beweggrunde seiner Entscheidung nach h. 464. des St. B. B. beizulegen, und es darf sich nicht auf die Mittheilung der von ihm ausgesprochenen Verschärfung allein beschränken.

Erlaß des f. f. Appellations: Gerichtes vom 2. November 1841 Sahl 19658

(Gubernial = Bahl 76703.)

#### 193.

Rreiscassen haben jedes Dienstschreiben, womit eine gelbvertretende Urkunde einer andern Casse übersendet wird, bei der Aufgabe auf die Post zu recommandiren.

In Folge Decrets der hoben f. f. allgemeinen hoffammer vom 24. September 1841 3. 32497, wird den f. f. Kreiscassen aufgetragen, von nun an jedes Dienstschreiben, welches mit einer geldvertretenden Urfunde beschwert ist, und an eine andere Casse jur weiteren Behebung und dieffälligen Verrechnung übersendet wird, in Zukunft bei der Aufgabe auf die Post zu recommandiren.

Bovon die f. f. Kreibamter jur Biffenfchaft in Renntniß

gefett merden.

Gubernial : Berordnung vom 3. November 1841 Gubernial : Jahl 73877.

## 194.

Die baren Dienstcautionen ber Staatsbeamten und Diener werden vom 1. November 1841 beim Staatsschulden-Tilgungssonde mit bier Percent verzinfet.

Die hohe f. f. allgemeine Hoffammer hat mit dem Decret vom 19. October 1. 3. 3. 42493 - 2258 der Landesstelle bedeutet, daß

Sąd apelacyjny, gdy wyrok pierwszej Instancyi zaostrza, dokładne powody takiego rozstrzygnienia do wyroku swojego dołączyć ma.

Dekretem wysokiego Tyrybunału Sprawiedliwości z dnia 18. Października 1841 za liczbą 5738, zostało w skutek najwyższego postanowienia z dnia 31. Lipca 1841 c. k. Sadowi apelacyjnemu i zwierzchniczo-kryminalnemu galicyjskiemu oznaj-

miono, co nastepuje:

Gdy Sąd apelacyjny karę wyrokiem pierwszej Instancyi wymierzoną zaostrza, zaczem w myśl (fu 462. liczby 6 Ustawy karnej Części I. rekurs założony być może; obowiązkiem więc Sądu apelacyjnego do wyroku swojego, stosownie do przepisu (fu 464. Ustawy karnej, dołączyć dokładne powody takiego rozstrzygnienia; nie może zatem ograniczać się na samem oświadczeniu zawyrokowanego zaostrzenia.

Uwiadomienie c. k. Sądu apelacyjnego z d. 2. Listopada 1841 pod

liczbą 19658 (pod liczbą gub. 76703).

## 193.

Hasy cyrkułowe mają każde pismo służbowe, w którem się przeseła innej kasie dokument pieniądze zastępujący, oddając je na pocztę, frankować.

W skutek dekretu wysokiej c k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 24. Września 1841 do liczby 32497, nakazuje się c. k. Kasom cyrkułowym odtąd każde pismo służbowe, zawierające w sobie dokument pieniądze zastępujący, i innej kasie do dalszego odebrania i porachowania przesyłane, przy podaniu na pocztę frankować.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe. Rozporządzenie gub. z dnia 3. Listopada 1841 do l. gub. 73877.

## 194.

Od gotowych kaucyj służbowych urzędników skarbowych i sług opłacać się będzie z funduszu do umorzenia długu Stanu po cztery od sta.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna oznajmiła dekretem z dnia 19. Października r. b. do liczby 42493-2258 im Wege der k. k. Direction des Tilgungssondes und zur Eivisdenzhaltung der verzinslichen Staatsschuld, die Staatsschuldens Tilgungssonds-Hauptcasse angewiesen worden sen, für die bei dem Tilgungssonde bereits fruchtbringend angelegten, und künftig zur fruchtbringenden Benühung gelangenden Dienslcautionen der Staatsbeamten und cautionspflichtigen Diener vom 1. November 1841 angesangen, die Verzinsung mit vier Percent zu leisten.

Diefer Bestimmung gemäß haben sich die zur unmittelbaren Bebebung der gedachten Interessen bei der Staatsschulden = Tilsgungsfonds = Hauptcasse berufenen, ferner die deren Auszahlung an die Cautionanten leistenden Aemter und Cassen zu benehmen.

Von welcher hohen Verfügung die k. k. Kreisamter mit dem Auftrage in Kenntniß gesett werden, die betheiligten Staatsbeamten und cautionspflichtigen Diener, deren bare Dienstcautionen oder Dienstcautions-Theilbeträge bei dem Staatsschulden-Tilgungssfonde bereits fruchtbringend angelegt sind, zu verständigen.

Gubernial : Berordnung vom 3. November 1841 Gubernial : Bahl 75879.

## 195.

Begen Bezeichnung der bon Strafgerichten mittelft der Poft in Eriminalfachen zu versendenden Erläffe.

Ueber Antrag der Oberpost-Verwaltung werden die k. k. Strafgerichte aufgefordert, ihre mittelst der Post zu versendenden Er-lässe an die Magistrate, Dominien, Justiziäre, Gränzkämmerer, überhaupt an alle portopstichtigen Aemter und Personen, wenn der Gegenstand dieser Erlässe eine Eriminalsache ist, hiesort nicht mehr bloß mit der gewöhnlichen Bezeichnung vox ossow, sondern auch mit der den postämtlichen Worschriften entsprechenden Ausschrift vin Eriminalibus« oder »Eriminalsache« auf dem Couvert versehen zu lassen.

Gubernial : Berordnung vom 3. November 1841 Gubernial : Bahl 75952.

## 196.

Ueber das Benehmen und die Haftung der obrigkeitlichen Waisenämter bei der fruchtbringenden Anlegung der Waisengelder.

Seine f. f. apostolische Majestät haben mit allerhöchster Ent= schließung vom 25. September 1841 hinsichtlich der in Verhand= Rzadowi krajowemu, żo przez c. k. Dyrekcyje funduszu umarzającego i dla utrzymania w ewidencyi uprocentowanego długu Stanu nakazano głównej kasie funduszu do umorzenia długu Stanu, ażeby od umieszczonych już i nadal do umieszczenia na prowizyje nadejść mogących służbowych kaucyj urzędników skarbowych i sług, do składania kaucyj obowiązanych, od dnia 1. Listopada 1841 po cztery od sta płacono.

Do tego postanowienia mają się ci stosować, którzy sa powołani do bezpośredniego podniesienia prowizyj z głównej kasy funduszu do umorzenia długu Stanu, tudzież Urzędy i kasy, trudniące się wypłatą onych do rak osób kaucyję da-

jących.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe z zaleceniem uwiadomienia o tem urzędników skarbowych i sług do składania kaucyi obowiązanych, których to dotyczy, a których gotowe kaucyje służbowe, albo części kaucyi służbowej już są w funduszu do umorzenia długu Stanu na prowizyi umieszczone.

Rozporządzenie gub. z dnia 3. Listopada 1841 do 1. gub. 75879.

## 195.

O znamionowaniu ekspedycyj w sprawach kryminalnych, od Sądów karzących przez poczte przesełać się mających.

Na przedstawienie głównego Zarządu poczty wzywa się c. k. Sądy karzące, ażeby swoje przez pocztę do Magistratów, Dominijów, Justycyjaryjuszów, Komorników granicznych, w ogólności do Urzędów i osób listowe opłacających przesłać się mające ekspedycyje, skoro tylko ich przedmiotem jest sprawa kryminalna, nietylko zwyczajnem oznaczeniem: "Ex offo.", ale oraz zgodnym z przepisami pocztowemi napisem: "in Criminalibus" albo "Criminalfache" na kopercie opatrywały.

Rozporządzenie gub. z d. 3. Listopada 1841 do liczby gub. 75952.

## 196.

O zachowaniu się i odpowiedzialności zwierzchniczych Urzędów sierocińskich przy umieszczaniu sierocińskich pieniędzy na prowizyi.

Jego c. k. apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 25. Września 1841, na wzięto pod rozprawe pytanie

21

lung gekommenen Frage, wegen Bestimmung des Betrages für dessen fruchtbringende Unlegung die Waisenamter zu haften haben, allergnädigst zu befehlen geruhet, daß in der fruchtbringenden Unslegung der Waisengelder die obrigkeitlichen Waisenamter sich les diglich nach den Vorschriften der 16. 230. und 265. des allg. b. 3. zu benehmen haben, und daß hiernach alle übrigen hierswegen ergangenen besonderen Vorschriften, namentlich das hofskammerdecret vom 7. März 1806, außer Wirksamkeit gesetzt sein.

fammerdecret vom 7. Mary 1806, außer Wirksamkeit geseht seven. Diese allerhöchste Entschließung wird in Folge hohen Hose kanzleidecretes vom 30. September 1841 Bahl 30951 - 2511 zur

allgemeinen Kenntniß gebracht.

Gubernial = Kundmachung vom 7. November 1841 Gubernial : Bahl 70511.

## 197.

Silfeleisturg ber Grang - und Gefällenwache gur Aufgreifung polizeilich gefährlicher Menschen.

Ueber eine hierseitige Unfrage, ob die Gränzwache zu verpstichten sep, den Obrigkeiten zur Aufgreifung polizeilich gefährlicher Mensichen Ussischen zu leisten, und ob sich berechtiget werden soll, Hausburchsuchungen zum Behuse dieser Aufgreifung selbstständig vorzunehmen, und zwar entweder mit Beiziehung eines politischen Beistandes, oder selbst ohne denselben, hat die hohe k. k. allgemeine Hoffammer mit dem Decrete vom 22. Juli 1841 Bahl 26679-1834, im Einverständniße mit der k. k. vereinten Hoffanzlei und der k. k. Polizei = und Censurs = Hossielle, dann mit Beziehung auf die hohen Decrete vom 14. December 1830 und 21. Mai 1831 B. 44750-4895 und 14617-1486, serner vom 4. August 1836 B. 33801-2259, Nachstehendes bedeutet:

1. Für die Zukunft wird die Granzwache verpflichtet, in dem ihr zugewiesenen Bezirke den Obrigkeiten zur Aufgreifung polizeilich gefährlicher Menschen in den Fallen Gulfe zu leisten, wenn Gefahr am Verzuge haftet, die Uffistenz auf anderen Wegen nicht erlangt werden kann, und in soweit die Granzwache hierdurch nicht ihren eigentlichen Dienstverrichtungen entzogen wird.

Diefe Bestimmung bat unter denfelben Befchrankungen auch

auf die Gefallenwache Unwendung ju finden.

2. In der Berechtigung der Granzwache zur Vornahme von Saudrevisionen findet man nicht weiter zu geben, als die Vorschriften schon gegenwartig festsehen.

Mach diesen Borschriften (f. 57. D. B. der Grz. B. und f. 277. B. u. St. D.) fann die Granzwache nur dann eine

względem oznaczenia ilości, za umieszczenie której na prewizyi Urzędy sierocińskie odpowiedzialnemi być mają, najłaskawiej rozkazać, że przy umieszczaniu pieniędzy sierocińskich na prowizyi zwierzchnicze Urzędy sierocińskie jedynie podług przepisów 66. 230. i 265. powszechnej Ustawy cywilnej zachować się mają, i że tym sposobem wszystkie inne w tej mierze wyszłe osobne przepisy, a mianowicie dekret Kamery nadwornej z dnia 7. Marca 1806, w swej mocy obowiązującej ustają.

To najwyższe postanowienie podaje się w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z duia 30. Września 1841

za liczbą 30951-2511 do powszechnej wiadomości.

Obwieszczenie gub. z d. 7. Listopada 1841 do liczby gub. 70511.

## 197.

Pomoc ze strony straży granicznej i dochodowej do pojmania policyjnie niebezpiecznych ludzi.

Na zapytanie Administracyi dochodów skarbowych w przedmiocie, czy straż graniczna jest obowiązana dawać Zwierzchnościom asystencyję do pojmania policyjnie niebezpiecznych ludzi, i czy jej ma być dana moc przetrząsania samodzielnie domów w celu pojmania, a to albo z wezwaniem pomocnika politycznego, albo nawet i bez niego, oznajmiła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna w porozumieniu z c. k. połączona Hancelaryją nadworną i c. k. nadworną Instancyją policyi i cenzury, i z odniesieniem się do wysokich dekretów z dnia 14. Grudnia 1830 i 21. Maja 1831 do l. 44750-4895 i 14617-1486, tudzież z d. 4. Sierpnia 1836 do l. 33801-2259, dekretem z dnia 22. Lipca 1841 do liczby 26679-1834, co następuje:

1. Na przyszłość straż graniczna będzie obowiązana dawać w wyznaczonym jej obwodzie pomoc Zwierzehnościom do pojmania policyjnie niebezpiecznych ludzi w przypadku, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo w zwłoce, asystencyja inna drogą miana być nie może, i o ile to nie jest z uszczerb-

kiem služby stražy granicznej.

To postanowienie stosuje się z temże ograniczeniem tak-

že i do stražy dochodowej.

 Co do upoważnienia straży granicznej do przetrzasania domów nie widziano potrzeby rozszerzać go bardziej, aniżeli w dotychczasowych przepisach.

Podlug tych przepisów (§f. 57. P. dla St. gr. i §f. 277. Ustawy cłowej i monop.) straż graniczna tylko wtenczas moHausdurchsuchung selbstständig vornehmen, wenn eine vorschriftsmäßig angerufene Parthei sich durch die Flucht in ein Gebäude oder in einen andern geschloßenen Raum der Umtshandlung zu entziehen versucht. In einem solchen Falle ist die Gränzwache gegenwärtig nicht verpslichtet, jederzeit einen obrigkeitlichen Beistand zuzuziehen, und eine solche unbedingte Verpslichtung kann auch künftig nicht festgesetzt werden. Es ist nicht leicht moglich, einen Unterschied zu machen, ob die Verfolgung für polizeitliche oder für Gefällszwecke geschieht. Die Gränzwache hat sich daher in Beziehung auf die Verfolgung und Hausdurchsuchung zum Behuse der Ausgreifung polizeitlich gefährlicher Menschen, in sofern sie hiebei einzuschreiten hat, auf dieselbe Weise zu benehmen, welche rücksichtlich der Gefälls-lebertreter die gesehliche ist, und auf beide Fälle hat somit der §. 277. der Z. u. St. M. D. Unswendung zu sinden. Hieraus folgt, daß sie das Recht habe zu fordern, daß das Gebäude, in welches sich die stüchtige Parthei begab, geöffnet werde, und wenn sonach der Aussorberung des Unsührers der Gränzwach-Ubtheilung entsprochen wird, die Gränzwache zur Vornahme der Hausdurchsuchung berechtiget ist, ohne einen Beistand der Obrigkeit oder des Gemeindes Worstandes zuzuziehen. Nur für den Fall, als die Eröffnung des Gebäudes verweigert werden sollte, ist die Beiziehung des obrigkeitlichen Beistandes angeordnet.

Den weiteren Unträgen, daß die Gränzwache berechtiget werde, wenn sie überhaupt von dem Ausenthalte eines verdächtigen oder gefährlichen Menschen genaue Kenntniß erhält, und durch den mit der Anzeige an die nächste politische Obrigkeit verbundenen Zeitverlust die Auseige an vereitelt werden könnte, eine Hausdurchsuchung selbstständig vorzunehmen, und die Ortsobrigkeit oder zwei Ortsbewohner zur Afsisenz verpslichtet seinen, oder daß sie selbst ohne dieser Beiziehung, wenn Gesahr auf dem Verzuge dastet, eine folche Durchsuchung vornehmen dürse — wird in der Erwägung, daß die Gränzwache dadurch von ihrem eigentlichen Beruse zu sehr abgezogen werden könnte, und die Ausgreisung in solchen Fällen die eigentliche Pslicht der politischen Organe ist, keine Folge gegeben. Die Gränz und Gesällenwache wird jedoch verpslichtet, von dem ihr bekannt gewordenen Ausenthalte eines gesährlichen Menschen der Obrigkeit oder dem Gemeinde-Vorstande die Unzeige zu machen, und abzuwarten, ob diese die Durchsuchung vornehmen wolle, und die Gränz oder Gesällenwache zur Leistung der Mitwirkung, in sosern die Bedingungen dazu vors

handen sind, auffordere oder nicht.

Hiervon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen, Gränzwach=Compagnie=Commanden und Befällenwach=Scctionen, mit Bezug auf die hierortigen Verordnungen vom 2. Jäner und

že samodzielnie przetrząsać domy, gdy wezwana podług przepisów strona usiłuje ucieczką do budynku lub jakiego innego miejsca zamkniętego ujść postępowania urzędowego. W takim razie straż graniczna nie jest obecnie obowiązana wzywać każdą razą pomocy Zwierzchności, i takiego bezwarunkowego obowiązku nie można też na przyszłość ustanawiać. Nie jestto tak łatwo rozróżnić, czy ściganie dzieje się z powodu policyjnego, czy ze względu na dochody skarbowe. Straż graniczna powinna więc co do ścigania i przetrząsania domów w celu pojmania policyjnie niebezpiecznych ludzi, o ile w to się na wdawać, tym samym sposobem postępować, który względem przekraczających przepisy dochodowe prawem postanowiono, a więc do obydwóch przypadków ma być §f. 277. Ustawy cłowej i monopolijów zastosowany. Z tego wynika, że ona ma prawo żądać, ażeby budynek, do którego się osoba uciekająca udała, otworzono, i gdy się wezwaniu przewódzcy oddziału straży granicznej zadość stanie, straż graniczna do wzięcia się do przetrząsania domu jest upoważniona, nie wzywając pomocy Zwierzchności albo przełożonego gminy. Tylko gdyby odmówiono odemknięcia budynku, nakazano wezwać pomocy Zwierzchności.

Na dalsze wnioski, ażeby straż graniczna miała prawo przetrząsania domów, gdy w ogólności odbierze dokładną wiadomość o przebywaniu podejrzanego albo niebezpiecznego człowieka, a przez stratę czasu, połączoną z uwiadamianiem najbliższej Zwierzchności politycznej, pojmanie mogłoby się stać niepodobnem, i ażeby Zwierzchność miejscowa, albo dwóch mieszkańców miejscowych do asystencyi było obowiązanych, albo ażeby ona w razie, gdy zwłoka grozi niebezpieczeństwem, bez wymienionego wezwania mogła sama wziąć się do przetrząsania, nie mozna pozwolić, zważywszy, iż straż graniczna moglaby być przez to za nadto odwiedziona od swego powołania, i że pojmanie w takich przypadkach jest właściwym obowiązkiem Urzędów politycznych. Będzie jednakże obowiązkiem straży granicznej i dochodowej o wiadomym jej pobycie niebezpiecznego człowieka donieść Zwierzchności lub przełożonemu gminy, i czekać, czy ta nie zechce rewizył uskutecznić, i nie wezwie straży granicznej lub dochodowej do współdziałania, jak dalece do tego jest powód.

O tém uwiadamia się c. k. kameralne Administracyje obwodowe, Romendy kompanij straży granicznej i sekcyje straży dochodowej, odnosząc się na rozporządzenia Administracyi dochodów skarbowych z dnia 2. Stycznia i 5. Czerwca

5. Juni 1831 Z. 47206 und 23042, ferner vom 12. September 1836 Z. 24810, zur künftigen Nachachtung in die Kenntniß gesett. Berordnung der f. k. Cameral : Gefällen : Berwaltung vom 20. August 1841

Bahl 24389. Gubernial : Berordnung vom 9. November 1841 Gubernial : Jahl 63211,

an fammtliche t. f. Kreisamter.

#### 198.

Musmaß des Kirchen-Auslagen-Paufchals fur lat. und arm. Pfarr Administratoren und Local - Caplane.

Dach dem weiteren Inhalte der mit dem hohen Hoffanzleidecrete vom 23. Juni d. J. Bahl 19390-2094 herabgelangten, und mit der hierortigen Verordnung vom 6. August d. J. Bahl 47651 bestannt gegebenen allerhöchsten Entschließung, ist die Gebühr für die Bedürfnisse der Pfarrkirchen in Galizien nach einem gleichen Maßsabe zu bemessen, die Seelsorge mag von einem Pfarrer oder Administrator versehen werden.

Da die dießfalls gepflogenen Verhandlungen die Ueberzeusgung gewähren, daß das seitherige Kirchenerforderniß=Pauschale für Pfarrer pr. 50 fl. C. M. den Bedürfnissen vollkommen entspricht, so wird das Kirchenauslagen=Pauschale für die lat. Pfarre Idministratoren und Local=Caplane ebenfalls auf 50 Gulden C. M. unter Einrechnung des inventarmäßigen Ertrages der Stols

gebühren festgefebt.

Die hier ausgesprochene Gleichstellung hat mit bem 1. Do.

vember 1841 einzutreten.

Um übrigens in Bezug auf die Einrechnung des Stolertrages ein billiges und gleichförmiges Verfahren zu erzielen, findet
man es angemessen, den betreffenden Pfarr = Udministratoren das
Kirchenauslagen-Pauschale pr. 50 fl. E. M. jedesmal ganz aus
dem Religionsfonde flüßig zu machen, wogegen von den Udministratoren über die für die Getrauten und Gestorbenen, nach der
Inventarial = Bemessung eingehobenen Stolgebühren nach beendigter Udministration, oder falls dieselbe längere Zeit dauern sollte,
nach dem Ausgange eines jeden Solarjahres, ein von dem betreffenden Decanate und den Kirchenprovisoren bestätigter Auszug
aus den Matriselbüchern an die Consistoren zu überreichen, und
von diesen zur Ausmittlung des entsallenden Betrages unmittelbar
an die Prov. Staatsbuchbaltung mit der Nachweisung über den
Ausenthaltsort des ausgetretenen Udministrators, Behufs der Einbringung des nach Einrechnung des erhobenen Stolbetrages mehr
genossenen Kirchenpauschals, einzusenden sieh wird.

Wovon die f. f. Kreisamter jur eigenen Wiffenfchaft und

Darnachachtung in die Kenntnif gefett werden.

Subernial : Berordnung vom 12. November 1841 Gubernial : 3abl 73392.

1831 do liczby 47206 i 23042, tudzież z dnia 12. Wrześwia 1836 do liczby 24810.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 20.

Sierpnia 1841 do liczby 24389.

Rozporządzenie gub. z dnia 9. Listopada 1841 do 1. gub. 63211, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

## 198.

Wymiar ryczałtowy wydatków kościelnych dla łacińskich i ormijanskich administratorów parafij i kapelanów miejscowych.

Podług dalszej treści udzielonego dekretem wysokiej Hancelaryi nadwornej z d. 23. Czerwca r. b. do liczby 19390-2094, a rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 6. Sierpnia t. r. do liczby 47651 ogłoszonego najwyższego postanowienia, ma być należność na potrzeby kościołów paralijalnych w Galicyi podług jednej zasady wymierzona, bez względu, czy dusz opieką trudni się proboszcz, czy administrator.

Gdy się z toczonych w tym przedmiocie rozpraw okazało, że wyznaczona od owego czasu dla proboszczów kwota ryczaltowa 50 złr. m. k. na potrzeby kościelne zupełnie jest dostateczna, więc kwotę ryczaltowa na wydatki kościelne dla łacińskich administratorów parafij ustanawia się także na piędziesiąt złotych reńskich mon. konw. z policzeniem wypada-

jacych podług inwentarza dochodów z stuly.

Wyrzeczone tu zrównanie ma z dniem 1szym Listopada

1841 nastapić.

Aby z resztą we względzie policzenia dochodów z stuły do słusznego i jednostajnego postępowania doprowadzić, uzuaje Rząd krajowy za stosowną, aby właściwym administratorom parafij kwota ryczałtowa 50 zlr. m. k. na wydatki kościelne zawsze calkowicie z funduszu religijnego była wypłacona, administratorowie zaś mają po skończeniu się administracyi, albo gdyby ta dłuższy czas trwać miała, po skończeniu się każdego roku słoneczuego podać do Konsystorza potwierdzony przez właściwy dekanat i prowizorów kościola wykaz pobranych podług inwentarza należności od ślubów i pogrzebów, a Konsystorz dla wyrachowania przypadającej kwoty bezpośrednio do prowincyjnej Izby obrachunkowej, wymieniwszy miejsce pobytu byłego administratora, celem odebrania od niego nadebranej kwoty ryczaltowej na wydatki kościelne po wliczeniu wybranych należności stuły.

Co się c. k. Urzędom cyrkalowym dla przestrzegania

oznajmia.

Rozporządzenie gub. z dnia 12. Listopada 1841 do l. gub. 73392.

Ueber den Wirkungstreis der Cameral-Bezirks. Verwaltungen und die Mitwirkung der Fiscalamter bei Prufung und Annahme der Hppothekar. Cautionen.

Ueber den Wirkungskreis der Cameral = Bezirks = Verwaltungen und die Mitwirkung der Fiscalämter bei der Prüfung und Unnahme der Hypothekar=Cautionen zur Sicherstellung von Uerarial=
Pachtungen, hat die hohe Hofkammer unterm 18. v. M. Bahl
36408 an die k. k. Cameral = Gefällen = Verwaltung die aus der
Nebenlage . ersichtliche Entscheidung erlassen, welche der k. k.
Kammerprocuratur zur Darnachachtung und gleichmäßigen Unweisung der substituirten Fiscalämter mitgetheilt wird.

Gubernial = Verordnung vom 13. November 1841 Gubernial = Bahl 7615%.

.1.

Softammerdecret vom 18. October 1841 3. 36406 - 2253 an die f. f. vereinte galibifche Cameral-Gefällen-Berwaltung.

Auf die im Berichte vom 5. August 1837 Bahl 18407 enthaltene Unfrage über den Wirkungsfreis der Bezirks = Verwaltungen in Unsehung der Prüfung und Unnahme der Spothekar-Cautionen zur Sicherstellung von Uerarial = Pachtcontracten, wird der f. f. Cameral-Befallen- Derwaltung erwiedert, daß bei jenen Befalleund sonstigen Uerarial=Pachtungen, worüber die Ubschließung der Contracte den Bezirks-Verwaltungen zusteht, dieselben allerdings auch als ermächtigt anzusehen sepen, nach vorläufiger Vernehmung bes Fiscalanites und mit deffen Bustimmung über die Unnahme ber erlegten Spoothekar = Cautionen zu entscheiden, und daß fie nur bei abweichenden Meinungen die Entscheidung ber Cameral= Gefällen-Bermaltung einzuholen haben. Bei jenen Pachtcontrac= ten bingegen, deren Benehmigung den Wirkungefreis ber Begirte-Bermaltungen überfleigt, haben diefelben wie bisber die Cautions= Instrumente mit ihrem motivirten Butachten durch das Fiscalamt ber Cameral = Gefallen = Berwaltung jur Entscheidung vorzulegen. In beiden Fallen wird es die Pflicht der Bezirks-Berwaltungen fenn, die angebotenen Cautionen vorläufig felbst zu prüfen, und erft nach Befeitigung oder Verbefferung der mahrgenommenen Bebrechen mit dem Fiscalamte in Rucksprache zu treten. Much werden fammtliche Behörden fich biebei die erforderliche Befchleunis gung angelegen fepn zu laffen haben.

O zakresie działalności kameralnych Administracyj obwodowych i współdziałaniu Urzędów fiskalnych przy rozpoznawaniu i przyjęciu kaucyj hipotecznych.

O zakresie działalności kameralnych Administracyj obwodowych i współdziałaniu Urzędów fiskalnych przy rozpoznawaniu i przyjęciu kaucyj hipotecznych dla ubezpieczenia dzierzaw skarbowych, wydała wysoka c. k. Kamera nadworna dnia 18. z. m. do l. 36406 załączony tutaj. i dekret do c. k. Administracyi dochodów skarbowych, którego się c. k. Prokuraturzo Kamery dla przestrzegania i dania stosownego polecenia substytuowanym Urzędom udziela.

Rozporządzenie gub. z d. 13. Listopada 1841 do liczby gub. 76157.

. .

Dekret Kamery nadwornéj z d. 18. Października 1841 do liczby 36406-2255, do c. k. galicyjskiej połączonej Administracyi dochodów skarbowych.

Na wzniecone w relacyi z dnia 5. Sierpnia 1837 do liczby 18407 zapytanie o okresie działalności Administracyj obwodowych w przedmiocie rozpoznawania i przyjęcia kaucyj hipotecznych dla ubezpieczenia skarbowych kontraktów dzierzawy, odpowiada się c. k. galicyjskiej Administracyi dochodów skarbowych, że, co się tyczy owych dzierzaw dochodów skarbo-wych i innych dzierzaw skarbowych, względem których zawarcie kontraktu do Administracyj obwodowych należy, potrzeba też Administracyje uważać za upoważnione do decydowania po uprzedniem zasiagnieniu zdania Urzędu fiskalnego i po jego przyzwoleniu, i że one tylko w razie, gdy są innego zdania rozstrzygnienia Administracyi dochodów skarbowych zasięgać mają. Przy kontraktach dzierzawy zaś, których zatwierdzenie nie należy do zakresu działalności Administracyj obwodowych, mają te tak jak dotąd pisma kaucyjue wraz z swojem zdaniem przez Urząd fiskalny Administracyi docho-dów skarbowych przedstawiać. W obydwóch przypadkach bę-dzie obowiązkiem Administracyj obwodowych, ofiarowane kaucyje uprzednio rozpoznać, i dopiero po uprzatnieniu lub sprostowaniu postrzeżonych niedostateczności zrobić odczwe do Urzedu fiskalnego. Wszystkim też Instancyjom zaleca się w tym przedmiocie stosowne przyspieszenie.

Bur Bereinfachung und Ubfarjung bes Geschäftsganges ift ferner den von Lemberg entlegenen Begirks-Verwaltungen ju geflatten, fich in diefen Verhandlungen flatt an die Kammerprocuratur ju Lemberg, an eines ber fubflituirten Fiscalamter ju Tarnow, Stanislawow und Czernowitz, welches ihnen von der Cameral-Gefällen = Berwaltung bezeichnet werden wird, zu wenden. Die Dafelbit erponirten Fiscal-Udjuncten find befbalb als berechtigt ju betrachten, in den obenbezeichneten Gallen über die Unnehmbarfeit der Spoothekar = Cautions = Instrumente fich entscheidend und obne Rudfrage bei dem Central = Fiscalamte unter ihrer Berantwortlichkeit ju außern. In fofern fie jedoch folche Bedenken finden follten, deren Bebung außer bem Bereiche ihrer Wirkfamkeit lage, 3. B. wenn bas Ginfeben ber Candtafelbucher im Umtefibe bes Central = Fiscalamtes erforderlich mare, oder wenn befonders verwidelte Rechtsverhaltniffe besteben, bleibt es im ersteren Falle ibre Berpflichtung und im zweiten Falle ihrem Ermeffen anbeimgeftellt, Die Entscheidung von dem Central = Fiscalamte einzuholen.

#### 200.

Anwendung bes &. 50. Absat 4. bes neuen Stämpelgefetes auf die in Gemäßheit des Patentes vom 1. September 1798 in die Landtafel einzutragenden Acte.

Ueber die von einem Landrechte gestellte Unfrage wegen Unwendbarkeit des h. 50. Ubsah 4. des Stämpelgesehes vom 27. Jäner 1840 auf die gemäß Patent vom 1. September 1798 Bahl 432 der Justigesehsammlung in die Landtasel einzutragenden Ucte, hat die k.k. oberste Justizstelle im Einverständniße mit der k. k. allgemeinen Hofkammer den k. k. Uppellationsgerichten unterm 13. Juli 1841 B. 3564 die Belehrung ertheilt, daß der h. 50. Ubsah 4. des Stämpelgesehes vom 27. Jäner 1840 auf Gesuche um die im h. 8. des Patentes vom 1. September 1798 angeordnete Eintragung der im h. 1. desselben angesührten Verträge der Gutsbesiher mit ihren Unterthanen allerdings Unwendung leide, weil eine solche Eintragung zum Schuße der Rechte oder Unsprüche der Unterthanen dient, und ein Geschäft der Gerichtsstellen ist.

Hiervon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen, fonstigen Gefällsämter und Organe in Folge des hohen Sofkammer = Decretes vom 12. August 1841 3. 29963 - 3292 zur Wiffenschaft

und Machachtung in die Kenntniß gefest.

Berordnung ber f. f. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 4. September 1841 3ahl 26792.

Gubermal Derordnung vom 15. November 1841 Gubermal 3ahl 69106, au fammtliche f. f. Treisamter.

Dla sproszczenia i skrócenia toku téj sprawy dozwolić też potrzeba odległym ode Lwowa Administracyjom obwodowym, ażeby w tych rozprawach zamiast do Prokuratury Kamery we Lwowie, udawały się do jednego z substytuowanych Urzędów fiskalnych w Tarnowie, Stanisławowie i Czerniowcach, któren im Administracyja dochodów skarbowych wyznaczy. Eksponowanych w tych miastach adjunktów fiskalnych uważać wiec należy za umocowanych do oswiadczenia stanowczo, bez zapytania się centralnego Urzędu fiskalnego, pod odpowiedzialnością swego zdania o możności przyzwolenia na pismo kaucyjne. Gdyby jednak mieli takie wątpliwości, których usunienie przechodzi zakres ich działalności, n. p., jeżli potrzeba przepatrzyć księgi tabularne w siedlisku centralnego Urzędu fiskalnego, albo jeźli bardzo zawikłane stosunki prawne zachodzą, to w pierwszym przypadku będzie ich obowiązkiem, w drugim zdaje się na ich uwagę zasięgnąć informacyi od centralnego Urzędu fiskalnego.

#### 200.

Zastosowanie §fu 50. odstępu 4. nowéj Ustawy stęplowej do aktów, mających być podług Patentu z d. 1. Września 1798 do tabuli krajowej zapisanych.

Na zrobione przez jeden z Sądów szlacheckich zapytanio względem zastosowania su 50. odstępu 4. Ustawy stęplowej z d. 27. Stycznia 1840 do aktów, mających być podług Patentu z dnia 1. Września 1798 do liczby 432 Zbioru Ustaw sądowych do tabuli krajowej zaciągnionych, udzieliła c. k. najwyższa Instancyja sądownicza, w porozumieniu z c. k. powszechną Kamerą nadworną, c. k. Sądom apelacyjnym pod dniem 13. Lipca 1841 do liczby 3564 objaśnienia, że st. 50. odstęp 4 Ustawy stęplowej z dnia 27. Stycznia 1840 w samej rzeczy do prośb o nakazane w sie 8. Patentu z d. 1. Września 1798 zaciągnienie wyrażonych w sie 1. onego ugody właścicielów dóbr z swoimi poddanymi ma być zastosowany, ponieważ to zaciągnienie służy za ochronę prawa albo pretensyj poddanych i należy do czynności Sądów.

O tem uwiadamia się w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 12. Sierpnia 1841 do liczby 29963-3292 c. k. kameralne Administracyje obwodowe, i wszelkie Urzędy dochodowe i osoby do służby dochodowej należące, zalecając

im przestrzeganie przepisu niniejszego.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 4.

Września 1841 do liczby 26792.
Rozporządzenie gub, z d. 15. Listopada 1841 do liczby gub, 69106, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkulowych.

Aemtliche Protofolle über eine mundlich verhandelte Privatfache sind auch dann stämpelpflichtig, wenn schon eine gestämpelte Eingabe vorliegt.

Ueber eine vorgekommene Unfrage, ob die amtlichen Protokolle über eine mündlich verhandelte Privatsache auch dann stämpelpstichtig seyen, wenn schon eine gestämpelte Eingabe vorliegt, hat die hohe k. k. allgemeine Hoffammer mit dem Decrete vom 5. September 1841 Zahl 7273 – 823 bedeutet, daß diese Protokolle vermöge des h. 73. allerdings auch in dem bezeichneten Falle dem Stämpel unterliegen, weil dieser hoh die ämtlichen Protokolle, welche über eine mündlich angebrachte, oder mündlich verhandelte Privatsache aufgenommen werden, ohne weitere Unterscheidung stämpelpslichtig erklärt, und der Sinn dieses sphs überhaupt dabin gerichtet ist, daß alle ämtlichen Protokolle in Privatsachen dem Stämpel unterliegen, es mag diese Privatsache mündlich oder schriftlich bei der Behörde anhängig gemacht worden seyn.

Hiervon werden die k. k. Cameral = Bezirks = Verwaltungen,

Hiervon werden die f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen, Gefällsämter und Organe zur Nachachtung in die Kenntniß gesett. Berordnung der f. f. Cameral = Gesällen = Verwaltung vom 5. October 1841

3ahl 30245.

Subernial - Verordnung vom 15. November 1841 Gubernial - Zahl 72995, an sammtliche f. f. Kreisamter.

## 202.

Ueber die Gtampelpflicht mehrerer Quittungen.

Die hohe f. k. allgemeine Hoffammer hat mit ihrem Decrete vom 14. October 1841 Bahl 35143 - 3798 aus Unlaß einer vorsgesommenen Unfrage über die Stampelpflicht mehrerer Quittungen

Folgendes bedeutet:

Die Quittungen der Unterthanen über die aus den Kreiscassen erhobenen Beträge an Schmerzengeldern und anderen Ents
schädigungen, welche von Dominien oder Partheien wegen Mißs
handlungen oder Beeinträchtigungen der Unterthanen erlegt werden
mussen, gehören nicht zu den Schriften über die aus dem Unterthansverhaltniße entstehenden Streitigkeiten, deren Verhandlung
den Wirthschaftsämtern und den Kreisämtern als ein politischer
Gegenstand zugewiesen ist, und es kommt ihnen daher auch die
diesen Vorschriften im 81. 3. 8. des Stämpels und Targesets
zugestandene Stämpelfreiheit nicht zu, sondern sie unterliegen

Urzędowe protokóły toczonéj ustnie sprawy prywatnej podpadają nawet wtenczas stęplowi, kiedy już podano stęplowaną prośbę.

Na zapytanie, czy urzędowe protokóły toczonej ustnie sprawy prywatnej podpadają nawet wtenczas stęplowi, kiedy już podano stęplowaną prośbę, oznajmiła c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 5. Września 1841 do liczby 7273-823, że te protokóły podług śfu 73. także i w wymienionym przypadku stęplowi podpadają, ponieważ tym śfem uznano spisane z powodu ustnie zaniesionej, albo ustnie toczonej sprawy prywatnej protokóły urzędowe za podpadające stęplowi, i sens tego śfu w ogólności do tego zmierza, ażeby wszystkie urzędowe protokóły w sprawach prywatnych były stęplowane, bez względu, czy tę sprawę prywatną ustnie albo pisemnie do Instancyi wytoczono.

O tem uwiadamia się c. k. Administracyje obwodowe, Urzedy dochodowe i należące do służby dochodów skarbowych

osoby dla ścislego przestrzegania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 5. Października 1841 do liczby 30245. Rozporządzenie gub. z dnia 15. Listopada 1841 do liczby gub. 72995,

do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

## 202.

O powinności stęplowania różnych kwitów.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 14. Października 1841 za liczbą 35143-3798 raczyła z powodu wydarzonego zapytania, względem powinności stęplowania

różnych kwitów, zadeklarować, co następuje:

Ikwity poddanych na kwoty pieniężne z kas cyrkułowych, jako basarunek lub inne wynagrodzenia, które składają Dominija albo strony za pobicie lub inne pokrzywdzenia poddanych, nie należą do pism w sporach ze stosunków poddańczych, które przydzielone są Urzędom ekonomicznym lub cyrkułowym, jako przedmiot polityczny do rozstrzygnienia; dla tego też uwolnienie od stęplu takim pismom mocą sfu 81. Ustawy steplowo-taksowej przyznane, onym nie przynależy, ale podlegają stęplowi, podobnie, jak wszystkie inno w tej Ustawie za wolne od stęplu wyraźnic nie oświadczono

gleich allen anderen in biefem Gefete nicht ausbrucklich flampelfrei erklarten Quittungen vermoge des f. 9. deffelben dem Stampel nach dem barin ausgedrückten Geldmerthe.

Die Quittungen der Rofcherfleisch = und anderer Befalls= pachter über Die fur fie binterlegten Strafbetrage find nach 6. 81.

3. 16. Diefes Befeges flampelfrei.

Die Quittungen der Ortsfpitaler und Urmenhaufer über die bei ben Kreiscaffen eingefloßenen und an fie ausgefolgten Strafbetrage aber find nach ber allgemeinen Borfchrift bes obencirten 6. 9. stampelpflichtig, da diefe Strafbetrage kein Ulmofen sind, und den Spitalern und Urmenhausern durch das bestehende Stam. pel = und Sargefes eine Stampelbefreiung überhaupt nicht jugeftanden ift.

Gubernial - Verordnung vom 15. November 1841 Gubernial - Jahl 74279, an fammtliche f. f. Arcisamter und Kreiscaffen.

#### 203.

Ueber die bare Auszahlung der am 2. Rovember 1841 in der Gerie 76 verloften funfpercentigen Banco-Dbligationen.

In Folge eines Decretes der f. f. allgemeinen hoffammer vom 2. d. M. wird, mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. November 1829 3. 8345, Nachstebendes zur offentlichen Kenntniß gebracht:

Die am 2. November 1841 in der Gerie 76 verloften funfpercentigen Banco-Obligationen Dro. 69220 bis einschließig Dro. 70159 werden an die Glaubiger im Nennwerthe des Capitals bar in Conv. Munge jurudbezahlt.

(). 2.

Die Uuszahlung des Capitals beginnt am 1. December 1841, und wird von der k. k. Universal = Staats = und Banco-Schulden-Caffe geleiftet, bei welcher die verloften Obligationen einzureis chen find.

0. 3.

Bei der Mudgablung des Capitale werden jugleich die darauf haftenden Intereffen , und zwar bis letten October 1841 ju zwei und einbalb Percent in Biener Babrung, fur ben Monat Movember 1841 bingegen die ursprünglichen Binfen mit 5 Percent in Conv. Dunge berichtiget.

Bei Obligationen, auf welchen ein Befchlag, ein Berboth, oder fonst eine Bormerfung baftet, ift vor der Capitale-Muszahlung bei der Beborde, welche den Beschlag, den Verboth oder Die Vormerkung verfügt bat, beren Aufhebung ju erwirken.

liwity na mocy (fu 9. tejže Ustawy podług wartości pienieznej tamze wyrazonej.

Kwity dzierzawców dochodów z opłaty koszernego i innych, na ilości pieniężne karnego dla tychze składane, są po-

dlug (fu 81. liczby 16 tejze Ustawy od stęplu wolne.

Kwity zaś szpitalów miejscowych i domów ubogich, na ilości karnego dla tychże do kas cyrkułowych wpływające i onym wydawane, są podług ogólnego przepisu wyżpowolanego (fu 9. steplowi uległe, gdy ilości te nie są jałmużną i uwolnienie od stęplu dla szpitalów i domów ubogich Ustawa steplowo-taksową w ogólności nie jest przyznane.

Rozporzązenie gub. z dnia 15. Listopada 1841 pod l. gub. 74279, do wszystkich c. k. Urzędów i kas cyrkułowych.

## 203.

O gotowej wypłacie pięcioprocentowych obligacyj bankowych, dnia 2. Listopada 1841 w rzędzie 76 wylosowanych.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 2. b. m., a z odniesieniem się do okolnika z dnia 29. Listopada 1829 do liczby 8345, czyni się wiadomo, co nastepuja:

Piecioprocentowe obligacyje bankowe, dnia 2 Listopada 1841 w rzedzie 76 wylosowane, zaczawszy od liczby 69220 aż włącznie do liczby 70159, będą wierzycielom w wartości imiennéj kapitalu gotowizna w monecie konwenc. wypłacone.

Wypłata kapitału zaczyna się dnia 1. Grudnia 1841, a uiszczona będzie przez c. k. powszechną kasę długów Państwa i banku, do której obligacyje wylosowane podawać należy.

Przy wypłacie kapitału wypłacone będą zarazem i prowizyje na nim ciazace, a to do ostatniego Października 1841 po półtrzecia procentu w walucie wiedeńskiej, zaś za miesiąc Listopad 1841 prowizyje pierwiastkowe po pięć od sta w monecie konwencyjnej.

Co do obligacyj, na których cięzy sekwestracyja, kondykcyja lub jaka inna prenotacyja, to zniesienie onych ma być przed wypłatą kapitalu u tej Instancyi wyjednane, która sekwestracyje, kondykcyje lub prenotacyje nakazała.

J. 5.

Bei der Capitals-Auszahlung von Obligationen, welche auf Fonde, Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Institute und andere Körperschaften lauten, sinden jene Vorschriften ihre Unswendung, welche bei der Umschreibung von derlei Obligationen befolgt werden mussen.

0. 6.

Den Besihern von folchen Obligationen, deren Verzinsung auf eine Filial = Credits = Casse übertragen ist, steht es frei, die Capitals = Uuszahlung bei der f. f. Universal-Staats - und Banco = Schulden = Casse oder bei jener Credits = Casse zu erhalten, bei welcher sie bieber die Zinsen bezogen haben.

Im letteren Falle haben fle die verloften Obligationen bei

der Filial = Credits = Caffe einzureichen.

Gubernial=Kundmachung vom 16. November 1841 Prafibial= Bahl 9494.

## 204.

Statuten und Reglement ber privilegirten öfterreichischen Rational . Bant.

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Jerusalem, Hungarn und Böhmen, diesses Namens der Fünfte, 2c. 2c.

Uuf die an Uns gerichtete Bitte des Ausschußes der Bank = Geschlichte finden Wir Uns mit Rucksicht auf die seit ihrem Bestande gewonnenen Ersahrungen und nach Anhörung der Bank-Direction bestimmt, der Oesterreichischen National = Bank zugleich mit der Erneuerung ihres Privilegiums vom 15. Julius 1817 die nachstehenden Statuten zu ertheilen:

I. Von dem Fonde der National=Bank und der Bank= Gefellichaft im Allgemeinen.

J. 1.

Der bis jest für die Bewegung und für die Zwecke der National = Bank erforderliche Fond ist gebildet. Sollte sich in der Folge die Nothwendigkeit zeigen, so ist die Bank verpflichtet, ihren Fond nach Maßgabe des sich darstellenden Bedürfnißes zu erweitern.

g. 2. Die Bank empfangt und leistet alle Zahlungen und führt auch alle ihre Rechnungen in solcher Silbermünze, welche derge-stalt ausgeprägt ist, daß Zwanzig Gulden eine Kölnische Mark feinen Silbers enthalten (Conventions-Münze genannt).

J. 5.

Przy wypłacie kapitałów obligacyj, wydanych na rzecz funduszów, kościołów, klasztorów, fundacyj, zakładów publicznych i innych korporacyj, mają być owe przepisy zastosowane, które przy przeistaczaniu takich obligacyj zachowane być powinny.

( · 6.

Posiadaczom obligacyj, od których procenta wypłaca filijalna kasa kredytowa, wolno wypłatę kapitału odebrać z powszechnej kasy długu Państwa i banku, lub też z owej kasy kredytowej, z której dotychczas prowizyje pobierali. W takim razio mają podawać obligacyje do filijalnej

kasy kredytowej.

Obwieszczenie gub, z d. 16. Listopada 1841 do liczby prez, 9494.

## 204.

Statuta uprzywilejowanego austryjackiego Banku narodowego.

My Ferdynand Pierwszy, z Boźej łaski Cesarz Austryjacki; Król Jerozolimski, Węgierski i Czeski, tego imienia Piaty, etc. etc.

Na zaniesiona do Nas prośbę Wydziału Towarzystwa banko-wego spowodowani jesteśmy ze względu na nabyte w czasio jego istnienia doświadczenie i po wysłuchaniu Dyrekcyi Banku, nadać austryjackiemu Bankowi narodowemu przy odnowieniu jego przywileju z dnia 15. Lipca 1817 następujące statuta:

I. O funduszu Banku narodowego i Towarzystwie bankowem w ogólności.

J. 1.

Potrzebny dotad do działania i do zamiarów Banku Narodowego fundusz jest utworzony. Gdyby się na przyszłość potrzeba okazała, to Bank jest obowiązany pomnożyć swój fundusz w miarę zachodzącej potrzeby.

0. 2.

Bank przyjmuje i uiszcza wypłaty i prowadzi wszystkie swoje rachunki w takiej monecie śrebrnej, która tak jest bita, iż dwadzieścia złotych reńskich zawierają w sobie grzywne kolońska czystego śrebra (monetą konwencyjna zwanej).

Ihre Bahlungsmittel sind Banknoten und die gesetzlich cir-culirenden Silbermunzen sammt den ihnen beigegebenen Theilungs= mungen.

(J. 3.

Die gesammten Uctionare bilden die Bank-Befellschaft. Die Uctien werden auf die angegebenen Namen in ein eigenes Bormerkbuch bei ber Bank eingetragen.

Den Uctionaren gebührt fur jede Uctie, welche fie besiten, ein gleicher Untheil an dem Fonde der Bank und an den davon entfallenden Erträgniffen. Nur der aus den Geschäften der Bank fich ergebende Gewinn ift jur Vertheilung geeignet.

( . 5.

In den Bant = Ungelegenheiten eine Stimme ju führen find nur jene Uctionare berechtiget, welche in ben Vormerkungen ber Bank mit ihren Namen als Uctionare erfcheinen, und sich über den vorgeschriebenen Besit der jahrlich von der Bant = Direction au verkundenden Ungahl von Uctien audzuweisen vermögen.

Wenn Uctien auf Befellschaften ober mehrere Theilnehmer lauten, wird berjenige bas Stimmrecht auszuuben haben, welcher fich bierzu mit einer Bollmacht ber Gefellschaft ober der Theil= baber an den Uctien geborig ausweiset.

J. 7.

Bur Umschreibung einer Actie wird die Buruckstellung der-felben an die Bank und die beigefügte Indossirung des letten Beisiters der fruber ausgefertigten Actie erfordert.

0. 8.

Benn Uctien in Folge einer amtlichen Verhandlung in oder außer Streit an einen neuen Erwerber übergeben, bat die jus ftandige Beborde auf dem Uctien = Scheine felbst, jedoch fur den gangen untheilbaren Betrag die gerichtliche Uebergabe (Ginant= wortung) ju bestatigen und bem Eigenthumer den Schein auszu= folgen, der fodann die Umschreibung auf die ubliche Beife bewirfen fann.

0. 9.

Von ben Erträgniffen, welche die Bank durch ihre Ge= fchafte erhalt, wird balbjahrig ein verhaltnismaßiger Untheil als Dividende an die Actionare erfolgt. Als gewöhn-liche Dividende sind jährlich von dem erzielten Ueberschuße Dreißig Bulden in Banknoten an die Uctionare ju vertheilen.

Bleibt nach Bededung diefer Dividende von dem Geminne der Bank noch eine Summe jur freien Verfügung übrig, fo wird der Bank = Husichuß jabrlich vorschlagen, welcher Betrag bavon Jej środkami do wypłaty są noty bankowe i prawnie w obiegu będące monety śróbrne wraz z dodanémi im monetami podziałowemi.

J. 3

Wszyscy akcyjonaryjusze tworzą razem Towarzystwo bankowe. Akcyje zapisuje się na podane nazwiska w osobną książke konotacyjną.

§. 4.

Akcyjonaryjuszom należy się za każdą w ich posiadaniu będącą akcyje równa część z funduszu bankowego i z pochodzącego zeń dochodu. Tylko zysk z czynności Banku wynikający do rozdzielenia uwłaściwiony jest.

Ø. 5.

Zabiérać głos w sprawach bankowych mają tylko owi akcyjonaryjusze prawo, którzy w konotacyjach Banku po nazwisku są jako akcyjonaryjusze zapisani, i są w stanie wykazać się z posiadania co rok przez Dyrekcyję Banku zapowiedzieć się mającej liczby akcyj.

§. G.

Gdy akcyje opiewają na towarzystwa albo kilku uczestników, to prawo głosowania ten wykonywać będzie, który należycie okaże do tego pełnomocnictwo od Towarzystwa albo uczestników akcyj.

1. 7.

Do przepisania akcyi na nowo potrzeba zwrócić ja Banko wi i przekazać ostatniego posiadacza wydanej popierwej akcyi.

§. 8.

Jeżeli akcyje w skutek rozprawy urzędowej w sporze lub bez sporu na nowego nabywcę przechodzą, to właściwa Instancyja powinna na samejże akcyi, jednakże co do całkowitej niepodzielnej kwoty sądowe oddanie potwierdzie i właścicielowi rewers (akcyję) wydać, który przepisanie jej na nowo zwyczajnym sposobem uskutecznie może.

J. 9.

Z przychodów, które Bank z swoich czynności miewa, wypłaca się półrocznie stosowną cześć jako dywidendę akcyjonaryjuszom. Jako zwyczajna dywidenda ma być akcyjonaryjuszom corocznie z uzyskanej przewyżki trzydzieści złotych reńskich w notach bankowych wypłaconych.

Gdyby po pokryciu tej dywidendy z zysku Banku pozostała jeszcze jaka suma do rozrządzenia, to Wydział Banku corok zaproponuje, ile z niej ma być rozdzielono jako dywi-

zur Vertheilung an die Uctionare als Dividende gewidmet wers ben foll; ber Rest wird in den Reservesond gelegt.

g. 10. Die Bank = Direction wird in ihrer nächsten, nach dem Bank = Ausschluße abzuhaltenden Sigung bestimmen, auf welche Art die jährlich in den Reservesond gelegte Summe fruchtbringend zu machen sey.

II. Bon ben Gefcaften und Verrichtungen ber Mational-Bank.

Die Geschäfte der National = Bank zerfallen in folgende Abtheilungen:

a) in das Escompte = Beschaft; b) in das Biro = Beschaft;

c) in die Ausgabe und Verwechslung der von ihr ausgefertigs ten Noten;

d) in das Depositen = Beschaft;

e) in die Erfolgung von Borfcuffen und Darleben;

f) in das Unweisungs = Geschaft. (. 12.

Bei der Escompte - Unstalt wird die Bank formliche auf den Wienerplag unmittelbar gezogene, und hier zahlbare Wechselbriese und eigene auf sich selbst von hiesigen wechselfähigen Personen hier zahlbar ausgestellte Wechsel, welche auf eine zur Bank = Valuta geeignete Münzsorte lauten, zur Discomptirung übernehmen. Die Bank = Direction kann die angesuchte Escomptirung der präsentirten Wechsel gewähren oder verweigern, ohne eine Ursache ihres Beschuses anzugeben.

g. 13.
Ulb Giro = Bank übernimmt sie Banknoten oder bankmä=
sige Silbermünze und zur Eincassirung bestimmte in Wien zahl=
bare Wechsel in Bank = Valuta auf laufende Rechnung (Conto
Corrents), worüber durch Unweisung und Ubschreibung auf dem
zu diesem Behuse eröffneten Folium versügt werden kann.

Die Bank = Direction kann die angesuchte Eröffnung eines Foliums gewähren oder abweifen, ohne eine Ursache ihres Be-

schlußes anzugeben.

g. 14. Die National = Bank besitt während der Dauer ihres Pri= vilegiums in dem ganzen Umfange der österreichischen Monarchie das ausschließende Recht, Banknoten auszusertigen und auszugeben.

Die Banknoten sind im Umlaufe ein durch die Gesethe besgünstigtes Zahlungsmittel, zu deren Unnahme zwar im Privat-

denda między akcyjonaryjuszów; resztę składa się do funduszu rezerwowego.

(). 10.

Dyrekcyja Banku wyznaczy na najbliższem po Wydziale bankowym odprawić się mającem posiedzeniu, jakim sposobem wkładana corocznie do funduszu rezerwowego suma obróconą być ma.

II. O interesach i czynnościach Banku narodowego.

Q. 11.

Interesa Banku narodowego dziela się

a) na interesa eskontowe (spłacanie wexlów przed terminem);

b) na interesa zyro (przekazywanie);

c) na puszczanie w obieg i na wymiane wydanych nót;

d) na interesa depozytowe;

e) na wydawanie forszusów i pozyczek;

f) na interesa asygnacyjne.

0. 12.

Przy zakładzie eskontowym Bank przyjmować będzie do eskontowania formalne na Wiedeń bezpośrednio wydane, i tutaj do wypłaty przeznaczone weksle, i własne przez tutejsze do wydawania wekslów upoważnione osoby na siebie wydane i tutaj do wypłaty przeznaczone weksle, opiewające na monetę, walucie banku odpowiedna. Dyrekcyi Banku wolno przychylić się do prośby o eskontowanie prezentowanego weksla, lub odmówić jej, niewymieniając przyczyny swego postanowienia.

Jako Bank żyro przyjmuje on noty bankowe albo zwyczajną w Banku monetę śrebrną i przeznaczone do pobrania w Wiedniu wypłacać się mające weksle w walucie bankowej na rachunek potoczny (Conto corrente), którym przez asygnowanie i odpisywanie na otworzonej w tym celu stronicy rozrzadzać można.

Dyrekcyi Banku wolno przychylić się do prośby o otworzenie stronicy, lub odmówić jéj, niewymieniając przyczyny

swego postanowienia.

6. 14.

Bank narodowy ma w ciągu trwania swego przywileju w całym obrębie Monarchii Austryjackiej wyłączne prawo robienia nót bankowych i puszczania ich w obieg.

Noty bankowe są w obiegu uwzględnionym ustawami środkiem do wypłaty, do których przyjmowania w stosunkach Berkehre kein Zwang Statt sindet, benen jedoch ausschließend die Begunsligung zugestanden ist, daß sie bei allen öffentlichen Cassen nach ihrem Nennbetrage für bankmäßige Silbermunze angenommen werden mussen. Sie sind Unweisungen der Bank auf sich selbst, und von ihren Cassen auf jedesmaliges Verlangen des Ueberdringers sogleich in bankmäßiger Silbermunze nach ihrem vollen Nennwerthe auszubezahlen. Der Bank Direction liegt daher ob, von Beit zu Zeit ein solches Verhältniß der Notensemisson zu dem Munistande festzuseben, welches die vollständige Erfüllung dieser Verpflichtung zu sichern geeignet ist.

Bei dem Einziehen der einzelnen Gattungen, oder einer ganzen Auflage von Banknoten, dann bei der Auflöfung der Banks Gefellschaft, ist dieselbe verpflichtet, die im Umlaufe befindlichen, von ihr ausgegebenen Banknoten nach den von ihr jedesmal festzus sehenden Bestimmungen nach ihrem vollen Nennbetrage einzulösen.

(1. 17

Bei der Depositen - Unstalt übernimmt die National = Bank Gold und Silber in Barren, Gold - und Silbergerathe, auß = und inländische Gold - und Silbermungen, deren Berkehr durch die Gefehe erlaubt ist, nach ihrem innern Werthe zur Bank - Valuta, dann Staats = Papiere und Privat = Geldurkunden gegen eine zu entrichtende Gebühr, in Verwahrung.

§. 18.

In der Ubtheilung der Leihanstalt kann sie auf Gold und Silber, und auf inlandische Staats = Papiere verzinsliche Vorsschuffe geben.

6. 19.

Sie ist berechtigt, von ben Vorschussen auf Pfander jabrlich bis zu Sechs vom hundert an Zinsen abzunehmen. Sollten außerordentliche Verhältnisse eine höhere Verzinsung rathlich machen, so ist hierwegen Unsere besondere Genehmigung anzusuchen.

Im Unweisungs = Geschäfte weiset die Bank = Central = Casse in Wien die von den Partheien erlegten Geldbeträge an die Fisial = Verwechslungs Banken, und diese umgekehrt an die Central : Casse in Wien zur Zahlung an. Die Unweisungen werden nach Begehren einsach auf den Namen des Uebernehmers, oder an dessen Ordre, und entweder gleich bei Vorzeigen derselben am Zahlungs vote (a vista) oder in einer bestimmten Zeit zahlbar ausgestellt.

0. 21.

Bei der Umortisation verloren gegangener Unweisungen, wird von dem Nieder = Desterreichischen Mercantil = und Wechsel= gerichte nach den Vorschriften, welche für die Umortisation von Wechseln gegeben sind, versahren.

prywatnych nikt nie jest zmuszony, którym jednakże ten wzglad przyznano, że we wszystkich kasach publicznych musza być w swojej imiennej wartości za zwykła bankowa monetę śrebrną przyjmowane. Sąto asygnacyje Banku na się, które kasy jego na każde żadanie okazicielowi zaraz w zwyczajnej bankowej monecie śrebrnej w ich całkowitej wartości imiennej wypłacić mają. Dyrekcyja Banku jest przeto obowiązana od czasu do czasu taki ustanowić stosunek mających być w obieg puszczonych not bankowych do stanu gotowych monet, jaki daje pewność całkowitego dopełnienia tego zobowiązania.

W razie usuwania niektórych gatunków z obiegu, albo całego nakładu nót bankowych, tudzież rozwiązania Towarzystwa bankowego, jest toż obowiązanem będące w obiegu, przez sie wydane noty bankowe podług przez Bank wydać się mających przepisów w całkowitej ich wartości imiennej wydanie.

kupić.

J. 17.

W zakładzie depozytowym przyjmuje Bank narodowy do schowania złoto i śrebro w sztabach, sprzety złote i śrebrne, zagraniczne i krajowe monety złote i śrebrne, prawem do obrotu handlowego pozwolone podług ich wewnętrznej wartości do waluty banktowej, tudzież obligacyje skarbowe i prywatne dokumenta na pieniądze za opłata pewnej należności.

Jako Bank pożyczkowy może on na złoto i śrebro i na krajowe obligacyje skarbowe (jako zastawy) pożyczać na prowizyje.

J. 19.

Ma on prawo od pożyczek na zastawy rocznie aż po sześć od sta pobierać. Gdyby nadzwyczajne okoliczności były za wyższa prowizyją, to na to potrzeba prosić Nas o osobne pozwolenie.

§. 20.

Winteresach asygnacyjnych asygnuje centralna kasa banku w Wiedniu złożone przez strony kwoty pieniężne w silijalnych bankach zamiennych do wyplaty, a te przeciwnie w kasie centralnej w Wiedniu. Asygnacyje wydaje się podług życzenia wprost na imie odbierającego, albo na tegoż rozkazanie, i albo zaraz za okazaniem onych w miejscu wyplaty (a vista), albo w pewnym czasie do wypłaty.

S. 21.
Przy amortyzacyi asygnacyi, które zginęly, postąpi niż-szo-austryjacki Sąd handlowy i wekslowy podług przepisów

o amortyzacyi weksłów.

III. Won der Reprasentation der Bank- Gesellschaft und von der Verwaltung des Bank-Fondes.

1. 22.

Die Bank- Gefellichaft wird durch einen Musichus und burch eine Direction reprafentirt, welche beiden Korper alle Ungelegenbeiten ber Bank ju beforgen baben.

(. 23.

Un dieser Reprasentation und Mitwirkung konnen nur jene Uctionare, welche Desterreichische Unterthanen sind, in der freien Berwaltung ihres Bermogens stehen, und die erforderliche Bahl der Uctien besigen, Theil nehmen. Insbefondere find davon die= jenigen ausgeschloffen, über deren Vermögen ein Concurs (Hufruf der Glaubiger) angeordnet wurde, oder welche durch die Gesete für unfahig erklart sind, vor Gericht ein giltiges Zeugnif abzulegen.

§. 24.

Der Bank-Musschuß bat aus hundert Mitgliedern zu bestehen.

Jene Uctionare find Mitglieder des Musschufes, welche nach dem Ausweise des Actien = Buches, sechs Monate vor, und zur Beit der Einberusung des Ausschufes, die größte Anzahl Actien besigen. Bei einer gleichen Anzahl entscheidet die frühere Num=mer des Blattes im Actien = Buche. Der Besitz der Actien felbst ift jedoch durch Depositirung oder Binculirung derfelben, Ginen Monat vor der Versammlung des Ausschußes, bei der Bank auszuweisen.

S. 26.

Der Ausschuß ist für ein volles Jahr unveränderlich. Er versammelt sich der Regel nach Ein Mal des Jahres im Monate Januar in Wien. Ist während des Jahres die Zusammentretung des Ausschußes nach Vorschrift der Statuten erforderlich, so wird er von der Direction außerordentlich einberufen.

0. 27.

Jedes Mitglied des Musschußes kann nur in eigener Person und nicht durch einen Bevollmächtigten erscheinen; hat auch bei Berathungen und Entscheidungen ohne Rucksicht auf die geringere oder größere Ungahl Uctien, die ihm gehören, und wenn es auch in mehreren Eigenschaften an den Verhandlungen Theil nehmen murde, nur Gine Stimme.

V. 28.

Der Borfit bei dem Musschuße gebührt dem Gouverneur der Bank, oder, in Verhinderung desselben, seinem Stellvertre-ter. Der Vorsiher hat dem Ausschuße alle Anträge vorzulegen, selbst darüber zu stimmen, in der Versammlung die Berathung zu leiten, und nach Stimmenmehrheit die Beschlusse des BankO reprezentacyi Towarzystwa bankowego i o zawiadywaniu funduszem bankowym.

6. 22.

Towarzystwo bankowe reprezentują Wydział i Dyrekcyja, ktoreto obydwa ciała mają trudnić się wszystkiemi interesami banku,

§. 23.

W téj reprezentacyi i współdziałaniu mogą tylko owi akcyjonaryjusze mieć udział, którzy są poddanymi austryjackimi, wolny mają zarząd swoim majątkiem i posiadają potrzebną ilość akcyj. Szczególnie ci są od tego wyłączeni, do których majątku rozpisano zbieg wierzycielów, albo których prawo uznaje za niezdolnych do składania przed Sądem ważnego świadectwa.

J. 24.

Wydział bankowy ma się składać z stu członków.

§. 25.

Owi akcyjonaryjusze są członkami Wydziału, którzy według wykazu księgi akcyjnej na sześć miesięcy przed zwołaniem i w czasie zwołania Wydziału najwiekszą ilość akcyj posiadają. W razie równej liczby rozstrzyga poprzedniejsza liczba stronicy w księdze akcyjnej. Samo posiadanie akcyj należy jednakże przez złożenie albo winkulowanie onych na miesiąc przed zebraniem się Wydziału przed Bankiem wykazać.

J. 26.

Wydział przez cały rok nie może być odmieniony. Zbiera on się zwykle raz w roku w miesiącu Styczniu w Wiedniu. Jeżeli w ciągu roku zebranie się Wydziału podług przepisu statutów jest potrzebne, to Dyrekcyja zwołuje go nadzwyczajnie.

J. 27.

Każdemu czlonkowi Wydzialu wolno tylko osobiście przybyć, nie zaś pełnomocnika przyslać; i ma na obradach i postanowieniach bez względu na mniejszą lub wiekszą ilośc należących mu akcyj tylko jeden glos, chociażby nawet w kilku własnościach miał udział w obradach.

J. 28.

W Wydziałe prezyduje gubernator Banku, a gdyby temu co przeszkodziło, jego zastępca. Prezydent ma Wydziałowi wszystkie wnioski przedłożyć, sam na nie głosować, w zgromadzeniu obradami kierować, i podlug większości głosów uchwały Wydziału bankowego ustanawiać. W razjo równości

Musschufies zu fassen. Bei einer sich ergebenden Stimmengleiche beit wird der Beschluß nach der Meinung gefaßt, welcher der Vorsisende beigestimmt hat.

(. 29.

Die Verwaltung des Bank-Vermogens und die Besorgung der dabei vorfallenden Geschäfte steht der Bank-Direction zu. Diese besteht aus dem Gouverneur, dessen Stellvertreter und zwölf Directoren.

J. 30.

Der Gouverneur und fein Stellvertreter werden von Uns ernannt werden.

§. 31.

Bum Behufe der Uns ebenfalls vorbehaltenen Ernennung der Directoren hat Uns der Bank = Ausschuß jedes Mal die Wahls Listen vorzulegen, nach deren Einsichtsnahme Wir unter den Vorsgeschlagenen die Geeignetsten ernennen werden. Das Amt der Directoren dauert durch drei Jahre. Diejenigen, welche die Reihe zum Austritte trifft, können jedoch unmittelbar wieder in Vorsschlag gebracht werden.

6. 32.

Der Stellvertreter des Bank-Gouverneurs muß beim Unstritte seines Umtes zwölf, und jeder Director seche Uctien als sein Eigenthum ausweisen, welche sodann mahrend der Dauer der Umteführung unveräußerlich sind.

§. 33.

Die Direction schließt die ihr zugewiesenen Geschäfte unter ber Firma: "Privilegirte Desterreichische Nationals Banka vollgiltig ab, und führt das Mittelschild Unseres Staatss Wappens mit dieser Umschrift in ihrem Siegel.

§. 34.

Bur Oberaufsicht über die vorschriftmäßige Verwaltung der Bank werden sich die Directoren in die einzelnen Hauptzweige der Geschäfte theilen.

0. 35.

Der Direction steht es zu, im Namen der Bank Beamte aufzunehmen oder zu entlassen, und ihren Beamten Gehalte, Bestohnungen und Unterstüßungen zu bewilligen.

J. 36.

Die Direction ist der Bank = Gesellschaft und dem Staate für eine redliche, ausmerksame und den Statuten entsprechende Geschäftssührung verantwortlich.

0. 37.

Der Bank = Ausschuß bat bei feinen jahrlich en Ber= fammlungen nebst der demfelben im g. 31. jugewiesenen Ber= richtung noch insbesondere:

głosów postanowienie ma wypaść podług zdania, za którém prezydent głosował.

J. 29.

Zarząd majątkiem bankowym i ułatwianie zachodzących przytem interesów należy do Dyrekcyi banku. Ta składa się z gubernatora, jego zastępcy i dwunastu dyrektorów.

J. 30.

Gubernatora i jego zastępce My mianować bedziemy. §. 31.

Dla zachowanego Sobie mianowania dyrektorów ma Nam Wydział bankowy przedłożyć kazdą razą listę kandydatów, a My, przejrzawszy ją, mianować będziemy najzdolniejszych z pomiędzy przedstawionych. Urząd dyrektorów trwa przez trzy lata. Ci zaś, na których kolej do wystąpienia przychodzi, mogą być jednak bezpośrednio znowu proponowani.

1. 32.

Zastępca gubernatora Banku, obejmując swój urząd, musi wykazać dwanaście, a kazdy dyrektor sześć akcyj własnych, które następnie w czasie trwania urzędowania nie są do zbycia.

(J. 33.

Dyrekcyja zawiera zupełnie ważnie przeznaczone jej interesa pod firmą: »Privilegirte Desterreichische National-Bank,« i pieczętuje się średnią tarczą Naszego herbu Państwa z tymze napisem w koło.

§. 34.

Dla głównego dozoru nad zgodnym z przepisami zarządem Banku podzielą się dyrektorowie na pojedyńcze główne gałęzie interesów.

J. 35.

Do Dyrekcyi należy w imieniu Banku urzędników przyjmować albo oddalać, i dla jego urzędników zezwalać na płacę, nagrodę i wsparcie.

J. 36.

Dyrekcyja jest Towarzystwu bankowemu i krajowi za rzetelne, uważne i z statutami zgodne prowadzenie interesów odpowiedzialna.

6. 37.

Wydział bankowy ma na swoich corocznych zgromadzeniach prócz zdanych nań w sie 31. czynności jeszcze prócz tego: a) die jährlichen Rechnungs = Ubschluffe der Direction und die

Bebarung berfelben ju prufen und ju beurtheilen;

b) die von der Direction angetragenen Ubanderungen bei den Statuten oder bei dem Reglement in Erwägung zu nehmen, und die Direction nothigen Falls zur Unsuchung Unserer Besnehmigung hierüber zu ermächtigen;

c) über den ordnungsmäßigen Untrag der Direction die Frage wegen einer Erneuerung oder Trennung der Bank = Gefell=

fellschaft zu erörtern.

1. 38.

Die dem Ausschuße vorgelegten und von demfelben gebilligten Rechnungs-Ubschluffe sind öffentlich fund zu machen.

1V. Von den Verhältniffen der National-Bank zur Staats-Verwaltung.

(. 39.

Der Bank- Direction sowohl als dem Bank - Ausschuße wird ein von der Staatsverwalung zu bestimmender Hof = Commissar zur Seite stehen, der das Organ ift, durch welches Wir uns die Ueberzeugung verschaffen, daß die Bank - Gesellschaft sich den Statuten gemäß benimmt.

§. 40.

Dieser Hof=Commissar wird jedes Mal den Berathungen beiwohnen; die von ihm geaußerte Meinung ist jedoch bloß als berathend anzusehen. Er hat alle schriftlichen Aussertigungen, welche im Namen der Bank=Direction erlassen werden, Bekanntsmachungen, Rechnungs=Ubschlüsse und dergleichen Acte vorlaufig einzusehen; er ist berechtigt, von den Hilbamtern oder Cassen der Bank alle Ausklärungen zu verlangen, welche zur Erfüllung seiner Bestimmung nothwendig sind, und muß insbesondere, unster seiner Verantwortung, darüber wachen, daß die in Umlauf gesetten Banknoten immer ihre volle Bedeckung haben, und das nach Vorschrift des §. 15. festgesete Verhältniß zum Münzschaße nicht überschreiten.

J. 41.

Wenn der landesfürstliche Hof-Commissär eine von der Bank-Direction oder dem Bank = Ausschusse beschloßene Maßregel den gegenwärtigen Statuten nicht angemessen oder mit dem Interesse des Staates im Widerspruche sindet; so hat er sich gegen die Ausstührung derselben schriftlich zu erklären, und zu verlangen, daß hierüber mit den Verwaltungs = Behörden, in deren Gebieth die Maßregel eingreift, vorläusig das Einvernehmen eröffnet werde.

Diefe Erklarung bat eine aufhaltende Wirkung, und die Bank-Gefellschaft ift verpflichtet, das verlangte Einvernehmen ju pflegen. a) roczne zamkniete (podsumowane) rachunki Dyrekcyi i

zarząd onej rozpoznawać i osądzić;

b) zaprojektowane przez Dyrekcyje odmiany w statutach albo w instrukcyi rozważyć, i Dyrekcyje w razie potrzeby upoważnić do zaniesienia do Nas prośby o Nasze zezwolenie na to;

c) na zrobiony w porządku wniosek Dyrekcyi roztrzasać pytanie względem odnowienia lub rozwiązania Towarzystwa.

### (J. 38.

Przedłożone Wydziałowi i przezeń aprobowane za mkniecie rachunków ma być publicznie ogłoszone.

# IV. O stosunkach Banku narodowego do Rzadu.

(. 39.

Tak Dyrekcyi Banku, jako też jego Wydziałowi dodany bedzie Komisarz nadworny, którego Rząd wyznaczy, a który jest organem, za pomocą którego My się przekonywać będziemy o zgodnem Towarzystwa bankowego z statutami postepowaniu.

J. 40.

Ten Komisarz nadworny będzie każdą razą obecny obradom; jego zdanie nalezy jednak uwazać tylko za poradę. Wszystkie pisemne wygotowania, które się wydaje w imieniu Dyrekcyi Banku, ogloszenia, zamknięcie rachunków i tym podobne akty ma on uprzednio przejrzeć; ma on prawo żądania od Urzędów pomocniczych albo Kas Banku wszelkich wyjaśnień, potrzebnych do dopełnienia jego przeznaczenia, i powinien pod odpowiedzialnością szczególnie nad tém czuwać, ażeby puszczone w obieg noty bankowe zawsze zupełnie były pokryte, i ustanowionego w sfie 15. stosunku do Skarbu w gotowiźnie nie przechodziły.

Jeżeli rządowy Komisarz nadworny uznaje postanowiony przez Dyrekcyje Banku lub Wydział bankowy środek za niestosowny niniejszym statutom, lub sprzeciwiającym się interesom krajowym; to powinien się pisemnie przeciwko wykonaniu onego oświadczyć, i żądać, ażeby się pierwej porozu-miano w tym względzie z Instancyjami administracyjnemi, do których zakresu ten środek należy.

Takie oświadczenie ma skutek wstrzymujący, a Towarzystwo bankowe jest obowiązane żądane porozumienie się

uskutecznić.

J. 42.

Dem Hof, Commissär wird ein zweiter Commissär beigegesben, welcher das Escompte = und das Darlehensgeschäft in Ubsicht auf die Zulässigkeit der eingereichten Effecten, auf die Unparteislichkeit des Versahrens in der Credit Bewilligung und auf die genaue Einhaltung der für diese zwei Geschäftszweige bestimmten Fonds zu überwachen, und wenn sich ihm in einer dieser Berieshungen ein Unstand ergibt, den Fall durch den Hosse Commissär vor die Bank Direction zu bringen hat, vor und gegen deren Entscheidung in der Sache nicht vorgangen werden darf.

§. 43.

Ueber Geschäfte, welche die Bank für die Staatsverwaltung übernimmt, ift zwischen dieser und der Bank = Direction jedes Mal ein eigenes Uebereinkommen zu treffen.

0. 44.

In allen Begenstanden, bei welchen die Mitmirfung der Staateverwaltung oder Unfere besondere Benehmigung erforderlich ift, bat fich die Bank an Unfere Finang = Verwaltung ausfoliefend ju wenden. Der genaueren Ueberficht wegen werden als Begenstande, die der Buftimmung ber Finang. Bermaltung bedürfen, folgende insbesondere nambaft gemacht: wenn es fich um die Erweiterung des Bank-Fondes, um die Festfebung oder Beranderung des Berhaltnifes des Dungschapes ju den im Umlauf gefetten Banknoten, um außerordentliche Magregeln jur Berftartung bes Mungvorrathes, um die Festfegung oder Beranderung des Binsfußes fur das Escompten = oder Darlebens= Gefcaft, um die Bestimmung des von den Erträgniffen des Bant-Institute unter die Actionare als außerordentliche Dividende ju vertheilenden Betrages, um die Urt der fruchtbringenden Berwendung des Referve = Fonds und feiner Buffuffe, um die außerordentliche Einberufung des Bant = Musichufes, um die Errich= tung von Filial = Bant = Unftalten, um die Auflosung der Bant= Befellichaft vor der Erlofdung des ihr ertheilten Privilegiums, oder endlich um Beschluffe bandelt, gegen beren Musführung der landesfürstliche Bof = Commiffar Ginfpruch ju thun findet.

V. Von den besonderen Vorrechten des Bank=Inftitutes und von der Dauer des Privilegiums.

J. 45.

Das gesammte Vermögen der Bank und die Ginkunfte, welche die Bank - Gesellschaft als ein vereinigter Körper bezieht, sollen mit Zuenahme der Realitäten steuerfrei seyn.

### ý. 42.

Komisarzowi nadwornemu dodany bedzie drugi Komisarz, który ma doglądać interesów eskontowych i pozyczkowych co do dopuszczalności podanych rzeczy, co do bezstronności postępowania w dawaniu kredytu i co do ścisłego trzymania się funduszów przeznaczonych dla tych dwóch gałezi interesów, i, gdyby w którym z tych względów natrafił na jakowatpliwość, wypadek ten za pośrednictwem Komisarza nadwornego przedstawić Dyrekcyi Banku, przed któréj rozstrzygnieniem i przeciwko któréj rozstrzygnieniu nic w téj mierzozajść nie moze.

### J. 43.

Względem interesów, których się Bank dla Rządu podejmuje, ma być między tym a Dyrekcyją Banku kazdą razą osobny układ zrobiony.

### S. 44.

We wszystkich interesach wymagających współdziałania Rzadu albo osobnego Naszego przyzwolenia, ma się Bank wyfacznie do Naszej Administracyi finansowej udawać Dla dokladuiejszego przeglądu wymienia się szczególnie następujace przedmioty, jako potrzebujące przyzwolenia Administracyi linansowej, jako to: gdy idzie o pomnożenie funduszu bankowego, o ustanowienie albo zmiane stosunku Skarbu w gotowiznie monet do puszczonych w obieg nót bankowych, o nadzwy. czajne środki do powiększenia zapasu monet, o ustanowienie albo zmianę stopy procentowej dla interesów eskontowych albo pożyczkowych, o wyznaczenie kwoty mającej być z dochodów instytutu bankowego między akcyjonaryjuszów jako nadzwyczajna dywidenda rozdzieloną, o sposób użycia z pozytkiem funduszu rezerwowego i jego przypływów, o nadzwyczajne zwołanie Wydziału bankowego, o zaprowadzenie filijalnych zakładów bankowych, o rozwiązanie Towarzystwa bankowego przed skończeniem się nadanego mu przywileju, albo nareszcie o postanowienia, przeciwko których wykonaniu monarchiczny Romisarz nadworny ma co do zarzucenia.

# V. O szczególnych prawach instytutu bankowego i o ciągu trwania przywileju.

### J. 45.

Wszystek majątek banku i dochody, które Towarzystwo bankowe, jako ciało połączone pobiera, mają być wolne od podatku, wyjąwszy realności.

§. 46.

Ulle Bucher und Vormerkungen der Bank, fo wie alle im Namen der Bank. Gesellschaft ausgefertigten Geldurskunden follen die Stampelfreiheit genießen.

0. 47.

Die National = Bank ist berechtiget, im ganzen Umfange ber Monarchie Filial = Unstalten für einen oder mehrere ihrer Ges schäftszweige, mit den ihr selbst zustehenden Rechten, zu errichten.

Auf die Verfalschung und Nachahmung der Moten der Bank sind dieselben Strafen verhangt, welche auf die Verfalschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papier = Geldes gesetzt sind. Die Behörden sind verpflichtet, die dießfälligen Versbrecher auszusuchen, anzubalten und zu bestrafen.

§. 49.

Die Verfälschung und Nachahmung der Uctien oder Schuldverschreibungen, der Depositen Scheine und anderer Urkunden der Bank, ist mit den, gegen die Verfälschung öffentlicher Urkunden, in Unserem Gesetzbuche über Verbrechen ausgesprochenen Strafen zu ahnden.

(). 50.

In allen Rechtsstreitigkeiten, die Bank mag als Klägerin oder als Geklagte erscheinen, wird Unser Nieder = Desterreichisches Landrecht zu ihrem privilegirten Gerichtsstande erklärt. Hiervon sind die Wechselgeschäfte ausgenommen, welche in beiden Fallen bei Unserem Nieder = Desterreichischen Mercantil = und Wechselge= richte zu verhandeln sind.

0. 51.

Da die Bank auf Uctien, Pfänder, Depositen, Darleben und Capitalien, welche bei ihr hinterlegt werden, keine Verbothe, Pränotationen oder Superpranotationen unmittelbar annimmt, so haben alle Partheien und Behörden sich ausschließend an das Mieder = Desterreichische Landrecht zu wenden, wenn sie eine vor= lausige Sicherheits-Maßregel erwirken wollen. Diese letztere kannaber nur darin bestehen, daß das Nieder = Desterreichische Land-recht der Bank eröffne, mit einer Zahlung, Erfolglassung oder Umschreibung bis zum Ausgange des Streites inne zu halten. In diesem Falle ist die Bank berechtiget, während der Dauer des Rechtsstreites die fälligen Zinsen, Dividenden, Pfänder, Depositen und Capitalien bei dem Nieder = Desterreichischen Landrechte zu hinterlegen.

Wenn nach Bestimmung des vorstehenden Paragraphes Uctien oder andere der Bank anvertraute Capitalien und Effecten zu einer gerichtlichen Verwaltung und Obsorge geboren, oder darauf

### §. 46.

Wszystkie k sięgi i prenotacyje Banku, równie jak wszystkie w imieniu Towarzystwa bankowego wygotowane dokumenta pieniężne, nie mają podpadać stęplowi.

### 0. 47.

Bankowi narodowemu wolno zaprowadzać w obrębie całej Monarchii instytuta filijalne dla jednej lub kilku galezi interesów z właściwemi sobie prawami.

### S. 48.

Na fałszowanie i naśladowanie nót bankowych są te same kary postanowione, co i na fałszowanie i naśladowanio wydanych przez Rząd pieniędzy papierowych. Instancyje sa obowiązane zbrodniarzów w tej mierze wyszukać, przytrzymać i ukarać.

(). 49.

Na fałszowanie i naśladowanie akcyj lub zapisów długu, rewersów depozytowych i innych dokumentów bankowych mają być wymierzone kary zagrożone w Naszej Ustawie o zbrodniach na fałszowanie dokumentów publicznych.

₫. 50.

Wo wszystkich sporach, czy to Bank występuje jako skarzyciel, czy też jako oskarzony, oznaczamy Nasz niższo-austryjacki Sąd szlachecki za jego Sąd uprzywilejowany. Od tego wyjęte są sprawy wekslowe, które w obydwóch przypadkach mają się toczyć przed Naszym niższo-austryjackim Sądem handlowym i wekslowym.

J. 51.

Ponieważ Bank nie przyjmuje bezpośrednio żadnego zakazu, prenotacyi lub superprenotacyi na złożone u niego akcyje, zastawy, depozyty, pożyczki i kapitaly, więc wszystkie strony i Instancyje mają się wyłącznie do niższo-austryjackiego Sądu szlacheckiego udawać, chcąc wyjednać tymczasowy jaki środek bezpieczeństwa. Ten ostatni zaś w tem się jednak tylko zasadzać może, że niższo-austryjacki Sąd szlachecki Bankowi oświadczy, by się wstrzymać z wypłatą, wydaniem lub przepisaniem na nowo, aż do skończenia się sporu. W takim razie Bank ma prawo w ciągu sporu należące się prowizyje, dywidendy, zastawy, depozyta i kapitały w niższo-austryjackim Sądzie szlacheckim złożyć.

J. 52.

Jeżeli podług przepisu powyższego paragrafu akcyje lub inne Bankowi powierzone kapitały albo rzeczy do sądowej administracyi i opieki należa, albo na nich substytucyja lub

20

eine Substitution oder andere Befdrankung vorgemerkt werden foll, so ist gleichfalls durch das Nieder = Desterreichische Landrecht der Bank das Geborige zur Vormerkung auf den Bank = Buchern und wegen der Erfolglassung der Zinsen, Dividenden, Depositen u. f. m. genau mitzutheilen.

§. 53.

Die Umortisationen von Uctien = Briefen und fonstigen Bank-Urfunden, welche in Berluft gerathen find, muffen bei dem Rieder-Deflerreichischen Landrechte nachgesucht werden. Dasselbe verfährt bierbei nach ben fur die Umortisation offentlicher Staatspapiere bestebenden Borfdriften.

N. 54.

Die in der Giro - Bank inliegenden Gelder konnen feinem vorläufigen Beschlage unterworfen, sondern erst nach bewirkter gerichtlicher Pfandung ausgefolgt werden.

Rein Unfpruch eines Dritten kann die Bank in ihrer flas tutenmäßigen Gebarung bindern, oder ibr unbedingtes Borgugsrecht jur Erholung ihrer eigenen Unspruche an ben in ihrem Befite befindlichen Belbern und Effecten fcmalern. Die Bank hat das Recht nach Daß diefer Statuten und des weiteren besonderen Reglements sich selbst ohne gerichtliche Dazwischenkunft aus den obigen Mitteln zablhaft zu machen, und hat somit den Musgang eines anbangigen Rechtsftreites zwischen dritten Perfonen nicht abzuwarten.

Menn die Gefellschaft durch Erlöschung des Privilegiums aufgelöst wird, so ist das gesammte Bank = Eigenthum, d. i. ihr bewegliches und unbewegliches Vermögen, in Bank = Valuta um= gufegen, fammtliche fremde Barfchaft binauszubezahlen, alle Roften und Rechnungen auszugleichen, endlich ber erubrigte Betrag unter die Gefellichafteglieder nach dem Berhaltniffe der Uctien au vertheilen.

G. 57.

Die Bank - Gefellichaft fann mit Unferer Buftimmung auch por Erlöschung ihres Privilegiums aufgeloft werden. Das Begebren dazu kann jedoch nur mit wenigstens drei Viertheilen der anwesenden Stimmen in dem Bank = Ausschuße beschlossen werden. Von Seite der Bank = Direction ist vier Wochen früher in der Wiener Beitung ju verkundigen, daß die Frage über die Muflofung der Gefellichaft in dem nachsten Bant - Musschufe verhandelt werden folle.

J. 58. Bei einer vor Erlöschung des Privilegiums eintretenden Trennung wird fich auf gleiche Weife wie oben im f. 56. be-

nommen.

jakie inne ograniczenie ma być prenotowane, to niższo-austryjacki Sąd szlachecki powinien także Bankowi dokładnie udzielić tego, co do prenotacyi w księgach bankowych i względem wydania prowizyj, dywidend, depozytów i t. p. jest potrzebne.

§. 53.

O amortyzacyję akcyj i innych dokumentów bankowych, które zginęły, należy podawać prośby do niższo-austryjackiego Sadu szlacheckiego. Sąd ten postępuje w tém podług istniejących przepisów o amortyzacyi publicznych papierów rządowych.

§. 54.

Lezace w Banku żyro (do przekazywania) pieniadze nie moga być uprzednio sekwestrowane, lecz dopiero po nastąpionem zagrabieniu sądowem wypłacone.

§. 55.

Zadna pretensyja trzeciej osoby nie może Bankowi przeszkadzać w zgodnem ze statutami zarządzaniu się, ani też uszczuplić jego bezwarunkowego prawa pierwszeństwa do odwetowania swoich własnych pretensyj na znajdujących się w jego posiadaniu pieniądzach i rzeczach. Bank ma prawo w miarę tych statutów, tudzież osobnej Instrukcyi zapłacić sobie bez pośrednictwa sądowego z powyższych środków, a przeto niepotrzebuje czekać końca wszczętego między trzeciemi osobami sporu.

§. 56.

Gdy się Towarzystwo w skutek zgośnienia przywileju rozwiaże, natenczas wszystka własność Banku, to jest jego ruchomy i nieruchomy majątek ma być na pieniądze bankowe przeistoczony, wszelka cudza gotowizna wypłacona, wszystkie koszta i rachunki zalatwione, nakoniec pozostała ilość między członków Towarzystwa w stosunku akcyj rozdzielona.

J. 57.

Towarzystwo bankowe może być za Naszém zezwoleniem także przed zgaśnieniem przywileju rozwiązane. Postanowienie jednakże, aby o to prosić, nie może być tylko przynajmniej trzema czwartemi obecnych głosów w Wydziale bankowym powzięte. Dyrekcyja Banku ma pierwej na cztery tygodnie w Gazecie Wiedeńskiej ogłosić, iż nad pytaniem o rozwiązaniu Towarzystwa będą w najbliższym Wydziale bankowym toczone rozprawy.

J. 58.

W razie rozwiązania przed zgaśnieniem przywileju tak samo postąpić sobie należy, jak wyżej w sie 56. 1. 59.

Wenn sich wahrend der Dauer der Gesellschaft über die Anwendung dieser Statuten auf einzelne Fälle Unstände ergeben, so hat der Ausschuß die Entscheidung oder Weisung der Finanzsverwaltung einzuholen. Wenn aber Streitigkeiten zwischen Mitzgliedern der Direction und dem Ausschuße entstehen, oder wenn bei der Arennung der Gesellschaft über die Ausgleichung Widersprüche eintreten, welche nicht gütlich beigelegt werden sollten, so sind solche dem obersten Gerichtshose zu unterziehen, welcher sie in der Eigenschaft einer höchsten schiedsrichterlichen Behörde, ohne weitere Berufung, zu entscheiden hat.

(). 60.

Das gegenwärtige Privilegium foll mit allen der Bank durch dasselbe verliebenen Vorrechten bis zum letten December 1866 dauern, und Wir behalten Und vor, dasselbe mit den, den Umständen angemessenen Abanderungen über diesen Zeitraum zu verlangern, wenn von dem Bank = Ausschuße darum das Unsuchen gestellt wird.

Wir machen daber allen Beborden zur Pflicht, die Banks Gefellschaft in dem Genuße diefes Privilegiums zu schüßen, und über die genaue Befolgung der gegenwartigen Statuten zu machen.

Gegegeben in Unserer kaiserlichen haupt = und Residenzstadt Wien am ersten Tage des Monates Julius im Jahre nach Christi Geburt Ein tausend acht hundert ein und vierzig, Unserer Reiche im siebenten Jahre.

Ferdinand.

# (L.S.)

Unton Friedrich Graf Mittrowsky von Mittrowiz und Nemischt, Oberster Kanzler.

> Carl Graf von Inzaghi. Franz Freiherr von Pillersdorf. Iohann Limbek Freiherr von Lilienau.

Nach Sr. k. k. apostol. Majestät höchst eigenem Befehle: Franz Ritter von Nadherny.

Subermal = Erledigung vom 17. November 1811 Prasidial = Jahl 8924.

J. 59.

Gdyby w ciągu trwania Towarzystwa w zastosowaniu niniejszych statutów do pojedyńczych przypadków zachodziły trudności, to Wydział ma się udać o rozstrzygnienie lub zlecenie do Administracyi finansowej. Gdyby zaś miedzy członkami Dyrekcyi i Wydziałem spór powstał, albo gdyby przy rozwiązaniu Towarzystwa względem pojednania zachodziły sprzeczności, nie dające się w dobry sposób załatwić, to je należy przedstawić najwyższej Instancyi sądowniczej, która je jako najwyższy Sad polubowny ostatecznie rozstrzygnie.

6. 60.

Niniejszy przywilej, jako też nadane nim Bankowi prerogatywy mają trwać aż do ostatniego Gruduia 1866, a My zastrzegamy Sobie moc przedłużenia go nad ten czas z stosownemi do okoliczności odmianami, gdyby Wydział bankowy

zaniósł o to prosbę.

Wkładamy więc na wszystkie Instancyje obowiązek, utrzymywać Towarzystwo bankowe w używaniu tego przywileju, i czuwać nad ścisłem przestrzeganiem niniejszych statutów.

Dań w Naszem cesarskiem głównem i stołecznem mieście Wiedniu dnia pierwszego Lipca tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego a Państw Naszych siódmego roku.

Ferdynand.

# (L.S.)

Antoni Frydryk Hrabia Mittrowsky do Mittrowiz i Nemischi, Naywyższy Kanclerz.

Karol Hrabia de Inzaghi.

Franciszek Baron de Pillersdorf.

Jan Limbek Baron de Lilienau.

Za najwyższym własnym rozkazem Jego c. k. Apost. Mości

Franciszek de Nadherny.

Ogloszenie gub, z duia 17. Listopada 1841 do I. prez. 8924.

# Reglement

# privil. Desterreichischen National-Bank.

# Art ber Gefchäftsführung.

A. Berhandlungen bei dem Bank. Musschuße.

Ø. 1. Bei den Verfammlungen des Bank-Musschufes, welche nach dem 6. 26. der Statuten in der Regel jahrlich Gin Dal Statt ju finden haben, eröffnet der Gourverneur die Gibungen desfelben mit einer Darftellung über die gefammte Befchafte-Bebarung mit der Borlegung der darauf Bezug nehmenden Total-Ausweise und Ueberfichten und mit dem Bortrage jener Borfchlage, beren Entschei= dung dem Husschuße vorbebalten ift.

0 2.

Die vorgelegten Musweise werden in dem Versammlungs= orte jur Ginficht jedes Mitgliedes offen liegen; dem Musschuße steht es frei, bei der Berathung über die von der Direction ge-machten Untrage, dieselben durch ein von dem Vorsither zu ernen-nendes Comité vorlausig untersuchen, und sich hierüber Bericht erstatten ju laffen. Nach dem Schluße Diefer Berhandlungen ift es jedem Musschufgliede unbenommen, Die ibm nothig scheinenden Begenstande jur Sprache ju bringen.

g. 3. Bur Ubstimmung über die vorzuschlagenden Directoren wird Dem Musichufe bas Berzeichniß ber mabibaren Uctionare vorgelegt. Diefer Uct gefchieht schriftlich in ber Urt, daß jeder Bablende Die Mamen derjenigen, welche er in Borfchlag bringt, auf einem mit feiner Unterschrift versebenen Bettel übergibt. Diese Bettel werben vor dem versammelten Musschuße geöffnet, und wird bieraus ein Berzeichniß versaßt werden, welches dem Gouverneur übergeben wird. Derfelbe bringt biernach bas nach relativer Stimmenmehr= beit fich darstellende Resultat jur Renntniß der Versammlung.

6. 4.

Drei Jahre vor dem Ublaufe des Bank-Privilegiums ift in dem Ausschufe die Frage in Berathung ju ziehen, ob, und allen= falls mit welchen Abanderungen, die Erneuernng dieses Privile= gium anzusuchen fei.

# B. Berhandlungen bei ber Bant. Direction.

J. 5.

Nach dem h. 34. der Statuten haben sich die Directoren zur Oberaufsicht über die vorschriftmaßige Verwaltung der Bank in die einzelnen Hauptzweige der Geschäfte zu theilen. Die Versteilung der Geschäfte felbst bleibt dem Ermessen des Gouversneurs überlassen.

J. 6.

Der Gouverneur der National-Bank, der Stellvertreter und die Bank-Directoren werden bei dem Untritte ihrer Uemter seierslich angeloben, die Bank-Statuten und das Reglement genau zu befolgen, das Wohl des Bank-Institutes nach Kräften zu beförsdern, sich eine redliche, eifrige und aufmerksame Verwaltung der Geschäfte der Bank und ihres Vermögens bestens angelegen seyn zu lassen, und über die Verhandlungen bei der Bank Verschwiezgenheit zu beobachten. Der Stellvertreter und jeder von den Bankschrechten wird diese Ungelobung einzeln dem Bank-Governeur im Namen der ganzen Bank-Gesellschaft machen, und mittelst eines Handschlages an denselben bekräftigen. Der Bank-Gouverneur hingegen hat die gleiche Ungelobung nehst seinem Handschlage dem Chef der Kinanz-Verwaltung zu leisten.

### 6. 7.

Die Directoren verseben ihre Uemter unentgeltlich, es ware benn, daß der Ausschuß fich durch den kunftigen Bang der Besichafte veranlaßt fande, ihnen zeitliche oder fortwährende Entschäbigungen für ihre Dienstleistung anzuweisen.

S. 8.

Die Direction versammelt sich jede Woche an einem von dem Gouverneur zu bestimmenden Tage, um sich nach dem §. 29. der Statuten in die volle Kenntniß von dem Stande des Bankvermögens zu sehen, und in Unsehung der zweckmäßigen Gebarung in allen Geschäftszweigen die nöthigen Beschlüsse zu saffen. Außerordentliche Versammlungen werden nach dem eintretenden Bedürsniße auf Veranlassung des Gouverneurs oder des landesfürslichen Hosecommissärs, nach geschehener Vorladung sämmtlicher Directoren, gehalten werden.

Ø. 9.

In den Versammlungen der Bank-Direction führt der Gouverneur oder sein Stellvertreter den Vorsitz. Die Directoren erstatten Bericht über die ihrer Oberaufsicht anvertrauten Geschäftszweige. Die Verhandlungs-Protokolle werden von dem landesfürstlichen Hof-Commissär und dem Directions-Gliede, das den Vorsitz sührt, untersertiget, und im Urchive ausbewahrt. J. 10.

Sind die Meinungen bei der Versammlung der Bant Direction über einen Gegenstand getheilt, und werden die verschiedenen Unträge von einer gleichen Untahl von Stimmen unterflügt, so hat diejenige Meinung die Kraft eines Beschlußes der Direction zu erhalten, welcher der Gouverneur beigetreten ist.

Die Correspondenz mit den öffentlichen Behörden wird vom Gouverneur oder seinem Stellvertreter ausgesertiget. Die im Namen des Institutes mit der Staatsverwaltung oder mit Privaten abgeschlossenen Verträge, alle öffentlichen Kundmachungen, und alle für die Bank verbindlichen Urkunden haben die im §. 33. der Statuten ausgedrückte Firma und die Mitsertigung eines Directors zu erhalten. Mit welchen Unterschriften die übrigen Uusserstigungen zu versehen sind, wird bei specieller Erwähnung derselben in diesem Reglement ausdrücklich angegeben.

Im Verhinderungsfalle des Gouverneurs sind fammtliche, dem Wirkungskreise desselben vorbehaltenen Umtshandlungen von dessen Stellvertreter auszuüben, der auf gleiche Urt von dem je-weiligen ersten Director vertreten wird. Die Oberleitung der Gesschäfte kann auch freiwillig für kurzere oder langere Zeit ganz oder

# theilmeise in der ermahnten Stufenfolge übertragen werben. C. Grunbfase fur ben Gefcaftebetrieb.

S. 13.
Die Bank ertheilt nur den Eigenthümern von Uctien, und von den ihr anvertrauten Effecten und Unterpfändern die erforsderlichen Eröffnungen und Auskunfte. In den Fällen, wo nach den Statuten die Dazwischenkunft öffentlicher Behörden einzutreten hat, haben sich Private ohne Ausnahme an diese zu wenden.

Der Gouverneur erhalt täglich einen summarischen Ausweis über jeden einzelnen Geschäftszweig. Die Direction wird in ihrer wöchentlichen Versammlung durch eine Zotal-Uebersicht der täglischen Operationen in genaue Kenntniß der gesammten Geschäftsführung geset.

Beichluffe, die auf den Stand des Bankvermögens Einfluß haben, können nur in der Versammlung der Direction gefaßt

werden.

Die nach dem Fuße, wornach 20 fl. eine Kölnische Mark feinen Silbers enthalten (Conventions = Fuß genannt), ausgeprägte Silbermunze bildet für immer die unveränderliche Bankwährung, und die Bank wird jederzeit nur solche Munzsorten annehmen und

verwenden, welche diesem Munz-Fuße entsprechen. Bur Ausgleischung unter dem Werthe von einem Gulden sind theils die bestiehenden Unordnungen, welche den Werth der Scheidemunze zu jenem der bankmäßigen Silbermunze bestimmen, theils jene, welche den Werth der kleinern Silbermunzen festsehen, zur Richtschnur zu nehmen.

Sammtliche Zahlungen an die Bank können ohne Unterschied in Banknoten oder in einer, nach dem vorigen Paragraph zur Bank = Valuta geeigneten Münzsorte geleistet werden. Zur Vereinsachung der Manipulation, und zur größeren Verläßlichket in der Evidenzhaltung des Zettelwesens, werden die von der Bank u erfolgenden Zahlungen ausschließend in Banknoten geleistet werden, welche jedoch ununterbrochen in den eröffneten Auswechslungs Cassen vom Ueberbringer in bare Silbermüze nach dem im vorigen Paragraphe bezeichneten Münz-Fuße umgewechselt werden können.

Die Bestimmung, ob und welche Gebühren die Bank bei ben verschiedenen Geschäfts-Ubtheilungen von denjenigen abnimmt, welche mit ihr in Verbindung treten, wird von der Direction abhängen, und zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden.

## II. Von den Beamten der Bank.

§. 18.

Die Bank = Direction hat zu Folge des g. 35. der Statuten das ausschließende Recht, nach den eintretenden Bedürfnissen Beamte anzustellen und zu entlassen. Ferner bemißt sie nach dem bestehenden Normale die den Beamten, ihren Witwen und Waisen gebührenden Pensionen aus dem bereits gebildeten Pensions-Fonde. g. 19.

Die Gehalte ber Beamten werden monatlich, und zwar in

vorhinein bezahlt.

J. 20.

Jeder Beamte der Bank, dessen Gehalt den jährlichen Betrag von fünfhundert Gulden erreicht oder überschreitet, muß einen seinem Gehalte gleichkommenden Betrag in k. k. Desterreichischen Staatspapieren, nach ihrem Börse-Curse bei der Einlage berechenet, besigen, welcher wahrend seiner Umtössuhrung unveräußerlich ist, und in das Urchiv hinterlegt wird, indem derselbe zur Sicherbeit der Bank für die von den Beamten übernommene Verantwortlichkeit haftet.

Drei Oberbeamte werden unter der Oberleitung und Aufsicht der Direction den vorzüglichsten Geschäftszweigen vorsiehen, und die vorfallenden Angelegenheiten der Bank besorgen, namlich: ein General - Secretar, ein Caffen - Director und ein Ober- Buchhalter.

J. 22.

Der General = Secretär wird unter der unmittelbaren Unterordnung und Verantworlichkeit gegen die Direction, der gefammten Correspondenz, dem Archive und der Kanzlei vorstehen.
Er hat alle Aussertigungen einzuleiten, die nöthigen Protofolle
zu beforgen, die Aussicht über das Concepts und Kanzlei-Perfonale zu führen, von den übrigen Abtheilungen die Materialien
zu sammeln, aus welchen die Haupt = Uebersichten über den Stand
des Institutes und den Fortgang der Geschäfte zu verfassen sind.
Er ist zugleich das Organ, durch welches die Bank = Direction
alle ihre Beschlüsse zur Ausssüdrung bringen läßt, und welches
zunächst über die gehörige Vollziehung derselben zu wachen hat.
Es wird von dem Gouverneur und der Direction abhängen, den
General = Secretär an den Berathungen Theil nehmen zu lassen,
oder davon auszuschließen. In dem ersteren Falle kann ihm jedoch nie eine entscheidende Stimme zustehen.

1 23.

Der Caffen = Director wird der Central = Caffe vorflehen, die Bertheilung der Geldmittel unter den verschiedenen Caffen nach den Unleitungen der Direction beforgen, die Uufsicht über die gesammten Caffen subren, taglich die Ubschluffe der einzelnen Caffen sammeln, und Caffe = Scontrirungen unter der haftung für die Richtigkeit seines Befundes vornehmen.

Die außerdem auf Unordnung des Vorsthenden vorzunehmenden Saupt - Scontrirungen der Cassen, so wie auch der übrigen Geschäftszweige der Bank, werden jedoch von den durch denfelben jedesmal hierzu bestimmten Directions-Mitgliedern geleitet.

1. 24.

Dem Oberbuchhalter liegt die Leitung des gesammten Rechenungswesens der Bank nach den ibm zukommenden Instructionen, die Verfassung aller Bilanzen, Rechnungs = Ubschlüsse und dersgleichen Uebersichten, welche sich aus dem Resultate der Gebarung bei den einzelnen Geschäftszweigen oder bei dem ganzen Institute ergeben, ob. Er sührt die Aussicht über das Buchhaltungs und Liquidaturs = Personale der Bank, und ist für die Richtigkeit der von demselben gelieferten Arbeiten verantwortlich.

€ 25.

Der Cassen-Director und Oberbuchhalter werden alle Einsgaben und Zusammenstellungen durch den General = Secretär an die Bank = Direction zu leiten haben, und durch denselben auch die Beschlüsse der Direction erhalten. In zweifelhaften Fällen, welche eine schleunige Vorkehrung erfordern, haben sie sich immer mit dem General = Secretär in das Einvernehmen zu sehen.

J. 26.

Die Bank = Direction kann Uenderungen in dem Verhaltenise der Beamten = Gehalte, welches dermal zwischen den verschies denen Dienststellen besteht, vornehmen. Der General = Secretär hat eine unentgeltliche Wohnung in dem Gebäude der Nationals Bank oder in deren Ermanglung, eine angemessene Entschädisgung zu genießen.

# III. Bon dem Actien - Gefcafte.

§. 27.

Die Actien = Urkunden werden in der bisher bestandenen Form, nach dem beigefügten Formular A. ausgefertiget. Jeder Actien = Brief wird von dem Gouverneur oder seinem Stellverstreter, von einem Director und dem Cassier der Actien = Casse untersertiget, und kann durch die Ausfüllung der auf seiner Kehrseite angegebenen Rubriken an Dritte übertragen werden; mit Ausnahme jener in den Statuten und dem Reglement bezeichnesten Fälle, für welche die Actien unveräußerlich erklärt werden.

Formular A.

Nro.

Folio

# Actie

der privil. Desterreichischen National = Bank.

Die privilegirte Desterreichische National=Bank erklart hiermit, daß N. N. oder jeder rechtmäßige Inhaber dieser Urkunde in Folge der geleisteten statutens mäßigen Einlage, auf welche nie eine Zuzahlung Statt haben kann, Eigenthümer der Actie geworden, und daher an allen Nechten Theil zu nehmen (bat, welche den Actionaren der privilegirten Desterreichischen National=Bank, vermöge ihrer allerhöchst genehmigten Statuten und Privilegien zustehen und zustehen werden.

Bien ben . . . . .

# Auf der Rehrseite der Actien.

| Gegenwärtige<br>Actie der privil.<br>Desterreichischen<br>National-Bank             | an<br>Herrn | Art<br>der Ueber-<br>tragung<br>(Ceffion)                     | Jahr<br>und<br>Monat                                                | Tag                              | Unterschrift<br>des Ueber=<br>tragenden<br>(Cedenten) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A Fol cedire id                                                                     | 27v20+1     | 19 A                                                          | edmityile                                                           | sil<br>compl                     | alon                                                  |
| on C Irgitarione<br>restantis pansio) :<br>ligita ententi resi<br>de la mutta don m | n A m       | paracoli (<br>anundo )<br>podred nu<br>podred nu<br>podred no | traffin his<br>avil par di<br>robori il a<br>mad amb<br>militala il | med<br>los la<br>mania<br>fina s | ACT THE                                               |

(). 28.

Die Uctionare werden jährlich am 1. Julius die halbjähzige Dividende, im Verlause des Monates Januar des nächsten Jahres aber die zweite halbjahrige Dividende sammt demjenigen Mehrbetrage gegen Quittung (ober Coupons) erhalten, welcher nach dem vorlausig durch den Bank-Ausschuß genehmigten Jahres-Ubschluße der Rechnungen mit Kücksicht auf die &g. 9. und 44. der Statuten zur Vertheilung bestimmt wird.

(. 29.

Jeder Actionar kann sein Eigenthumsrecht auf die besitenben Actien sichern. Bu diesem ausgedrückten Zwecke hat derfelbe eine Erklärung mit seiner Unterschrift einzureichen, welche im Actien = Buche vorgemerkt wird, und in Folge derselben werden die entweder neu ausgefertigten, oder früher schon auf den Namen des Einreichers ausgestellten, oder an ihn cedirten Actien-Briese nur dann von der Bank zur Umschreibung angenommen, wenn deren Abtretung (Eession) mit eben jener Unterschrift verseben ist, die eingelegt wurde.

§. 30.

Eben so kann sich jeder Actien = Besider die Behebung der Dividende von jenen Actien sichern, die entweder auf seinen Nasmen ausgestellt oder ordnungsmaßig an ihn cedirt sind. Die zu diesem ausgedrückten 3wecke eingereichte Erklärung wird im Actiens Buche vorgemerkt, und diese Vormerkung auf dem Actiens Briefe bestätiget, welches die Folge hat, daß nur jene Quittungen über Dividenden werden ausbezahlt werden, die mit dieser vorgemerkten Fertigung unterzeichnet sind, oder deren Ueberbringer sich über das Recht der Behebung ausweiset.

§. 31.

Die von den Theilhabern an einer oder mehreren Actien, nach Vorschrift des h. 6. der Statuten, jur Ausübung des Stimmrechtes im Bank = Ausschuße bevollmachtigte Person, kann sich nur in dem Falle nach dem vorstehenden h. 30. benehmen, wenn sie ausdrücklich zur Behebung der Dividende von den Eigensthümern berechtiget worden ist, und sich hierüber bei der Direction ausweiset.

J. 32.

Ist die eigenhändige Fertigung des Uctien = Besihers nach Is. 29. und 30. dieses Reglements im Uctien = Buche vorgemerkt, so wird für die Uebertragung (Cession) der Uctien, und für die Duittungen über Dividenden die gerichtliche Legalisirung der vor gemerkten Unterschrift erfordert.

(). 33.

Die Quittungen jur Behebung der Dividenden find nach folgendem Muster auszufertigen:

An der von . . . . bis . . . halb = (ganz=) jahrig verfallenen Dividende, habe ich für den (bie) mir eigenthümlichen Acten = Schein (Scheine) Folio . . . Nro. . . . . Datum, Namen der Ausstellung, den Vetrag von . . . fl. sage Gulden Bank = Bank von der prwilegirten Desterreichischen National = Bank bar erhalten. Wien den . . . . . .

# (Unterschrift bes Empfangers.)

Sammtliche auf Einen Namen und unter demfelben Folium ausgefertigten Uctien, können in eine und dieselbe Quittung für Gewinn = Untheile zusammengefaßt werden; ebenso steht es dem Uctionar frei, für ganz = oder halbzährige Rückstände nur Eine Quittung auszusertigen.

J. 34.

Die Umschreibung der auf Namen lautenden Uctien-Briefe wird auf jedesmaliges Verlangen nach Vorschrift des g. 7. der Statuten vorgenommen.

Die Bant = Direction wird zu bestimmen haben, ob eine Gebuhr, und welche fur die Umfchreibungen zu entrichten ift.

(. 35.

Die Behebung der falligen Dividenden gegen Quittung gesbuhrt demjenigen Uctionar, der zur Verfallzeit derselben im rechtsmäßigen Besiße der betreffenden Uctie ist.

Die Dividenden der Uctien, welche Coupons erhalten ba-

ben, werden dem leberbringer diefer Coupens erfolgt.

J. 36.

Sammtliche Uctien - Briefe, welche nach der Vorschrift der Statuten und dieses Reglements für unveräußerlich erklart sind, werden im Uctien - Buche vorgemerkt, und die geschehene Vorsmerkung wird auf dem Uctien = Briefe bestätiget.

§. 37.

Gehören die Uctien = Briefe ju einer Concurd = oder Verlaffenschafts = Masse, in ein Pupillar = oder unter Curatel stehen= des Vermögen, so muß der Bank von dem Nieder-Desterreichi= schen Landrechte die Eröffnung gemacht werden, vb und wann eine Umschreibung Statt sinden könne, wem und unter welchen Vorsichten die fälligen Dividenden zu erfolgen sepen.

(). 38.

Das im vorstehenden Paragraphe Gesagte gilt ebenfalls in Unsehung der Beschränkung des freien Dispositions = Rechtes, in sofern dieselbe durch Substitutions , Cautions = oder fideicommifsfarische Unordnungen begründet wird.

## IV. Bon bem Bettelmefen.

(J. 39.

Die Banknoten werden in den Beträgen und nach den Formularien, welche bei jeder Veränderung vorläufig bekannt zu machen sind, ausgesertigt und ausgegeben.

6. 40.

Die Leitung des Zettelwesens ist eine der vorzüglichsten Obliegenheiten der Bank = Direction, deren Ermessen es überlassen bleibt, das Nöthige wegen Erzeugung des zur Ausfertigung der Banknoten erforderlichen Papiers, dann wegen Verwahrung der Borräthe, und der zur Fabrication der Zettel gehörigen Instrumente, so wie in Unsehung der jeweiligen Ausgabe der Banknoten zu verfügen.

6. 41.

Der Vorsteher der Abteilung des Zettelwesens wird dem Gouverneur täglich eine individuelle Vormerkung über die ausgegebenen und zurückgestossenen Beträge von Banknoten und über den effectiven Stand der Auswechslungs = Cassen an bankmäßiger Silbermünze überreichen, wornach die tägliche Buchung über den sinmmarischen Stand der Noten = Vorräthe, über die theils in den Cassen der Bank, theils im öffentlichen Verkehre circulirenden Beträge, und über deren statutenmäßige volle Bedeckung geführt wird. Die Resultate dieser Vormerkungen werden wochentslich der Direction zur Einsicht und Genehmigung vorgelegt.

J. 42.

Die Central = Caffe wird die übrigen Caffen mit den jum Verkehre nothigen Vorrathen an Roten und an bankmaßiger

Silbermunze versehen. Die Muswechslungs - Cassen sind dazu be stimmt:

a) für übernommene, zur Bank = Valuta geeignete Barfchaft,

auf Verlangen Banknoten ju erfolgen;

b) jede Gattung von Banknoten, in jedem vorkommenden Betrage, ungesaumt, und im vollen Werthe in bankmäßiger

Gilbermunge dem Ueberbringer bar auszubezahlen;

c) jede Summe von Banknoten kleinerer Gattung in größere, oder umgekehrt, größere in kleinere, dann abgenütte gegensbrauchbare, nach Zuläffigkeit ihrer Vorrathe, auf Verlangen des Publicums zu verwechseln.

y. 43.

Ein Director wird abwechselnd in die Gebarung bei der Ubtheilung des Zettelwesens Einsicht zu nehmen, sich insbesondere durch wiederholte Revisionen der zu dieser Ubtheilung gehörigen Cassen von dem Stande dieses Geschäftszweiges in die volle Kennt-niß zu segen, und hierüber der Direction die Unzeige zu erstateten haben.

6. 44.

So oft sich in der Person des landesfürstlichen Hof-Commissars, des Gouverneurs oder des Beamten, welcher der Ubtheilung des Zettelwesens vorsteht, durch Austritt aus dem Amte eine Beränderung ergibt, wird der jeweilige Stand der Zettel auf das Genaueste geprüft, der Befund mit den bestehenden Vormerkungen verglichen, und der Revisions-Act durch alle, zur Oberleitung dieses Geschäftszweiges bestimmte Personen untersertiget, sodann aber im Archive ausbewahrt.

### V. Bon ben Depositen.

J. 45.

Alls Depositum übernimmt die Bank Gegenstände vom Werthe, welchen sie rücksichtlich der Gebühr, in sofern dieser Werth bestimmt und unveränderlich ist, nach demselben verificirt und bestätiget, oder ihn, wenn dieß der Fall nicht wäre, durch eine besondere Ubschähung gemeinschaftlich mit der Parthei ausmitteln, und denselben von dieser schriftlich bestätigen läßt.

Für Gegenstände von bestimmtem Werthe gelten Gold- und Silbermungen, die gesetzlichen Umlauf haben, nach ihrem gesetzlichen, auf Conventions-Munge reducirten Werthe. Einer beson-

bern Ubschabung rudfichtlich ber Bebuhr unterliegen

a) Gold = und Silberbarren oder Geräthe aller Urt aus edlem Metalle, dann Münzen, welche ohne den Vorzug des gesfehlichen Umlaufes zu genießen, vom Verkehre nicht ausgesschlossen sind;

b) inlandische Staatspapiere aller Urt;

c) auslandische Staatspapiere aller Urt;

d) Geld - Urfunden ber Privaten.

0. 47.

Mit den zu hinterlegenden Gegenständen hat der Deponent nachstehende Confignation in duplo zu überreichen:

Für die Frist, (Tage, Monate, Jahre), oder auf unbesstimmte Frist hinterlegt der Unterzeichnete zur Aufbewahrung bei der privilegirten Oesterreichischen National-Bank (Benennung des Gegenstandes) verwahrt und abgeschäht, wie folgt:

| Zeichen<br>der<br>Colli | Deren<br>Nummer | Deren<br><b>Gewicht</b><br>Brutto   Netto | Deren<br>Inhalt | Deren<br>Werth<br>in Bank-<br>Baluta |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                         |                 |                                           |                 |                                      |

(Datum).

(L. S.) (und Fertigung bes Deponenten).

Um Fuße der Confignation ift der Sotal-Ausweis der Abschähung mit Bablen und Buchstaben beizufügen.

J. 48.

Bei Consignirung von Gold = und Silbermungen wird bei jeder einzelnen Post angegeben:

a) ihr Mettogewicht;

b) die Bahl der Stucke, die fle enthält;

c) nöthigen Falls die Bezeichnung, ob getheilte, ganze, oder doppelte Stude überbracht wurden.

(. 49.

Die Confignation von Staatspapieren aller Urt, enthalt jebe einzelne Papiergattung nach ihrem flufenweisen Binsfuße bergestalt geordnet, daß bei den nach arithmetischer Ordnung der

Nummern aufgezeichneten einzelnen Verbriefungen auch der Name, auf welchen fie lauten und das Datum ihrer Musstellung angefest werde.

0. 50.

Der Deponent von Gold = und Gilberbarren hat der Bank vor allem die entsprechende Bollete des Mungamtes einzubandigen.

0. 51.

Werden Privat-Geldurkunden hinterlegt, fo ist in der Confignation aufzuführen:

a) deren bezeichnende Benennung, das Datum der Musstellung,

der Mame des Ausstellers, der Zeugen und der Burgen; b) der Name des Glaubigers oder Mit-Contrabenten, auf welche fie lauten, fo wie jener der Cedenten und Ceffionare: c) ibre verbriefte Babrung und beren Betrag, fo wie bei ben

auf Beit stipulirten Urkunden, die Berfallefrift;

d) das Verzeichniß ihrer besonderen Beilagen, als: Grundbuche-Ertracte, Sabbriefe, Reverfe u. f. m.

0. 52.

Sind die eingereichten Confignationen nicht vorfdrifmäßig verfaßt und unterfertigt, die Colli nicht gehörig bezeichnet und nummerirt, oder in Saden, Kisten, Fassern oder Matten übersbracht, welche nicht in gutem, gegen Veruntreuung oder Beschädigung schüßendem Buftande find, so wird feine Umtshandlung porgenommen, und ber Deponent guruckgemiefen.

Die fur Deponirungen ju entrichtenden Gebühren find :

a) die Uebernahme=

b) die Aufbewahrungec) die Prolongations= und

d) die Erfolglaffungs = Bebubr.

J. 54.

Die Uebernahms = und Erfolglaffungs = Bebühren, welche bestimmt find, das Institut fur die Revision, fur das Ubmagen, fur die Ubschähung und fur die Berfleglung ber Depositen au entschädigen, werden ohne Rudficht auf den Berth des Gegen-ftandes, und auf gang gleiche Urt, nach der Bahl und nach dem Brutto = Gewichte der eingelegten Colli behoben.

6. 55.

Die Aufbewahrungs : Gebuhr wird nach der Frift, für welche ein Depositum binterlegt wird, und nach beffen Wertbe, im Vorhinein bezahlt. Fur eine furgere Frift als auf 15 Tage wird fein Depositum angenommen, und die Bebubren fur lan= gere Termine bis ju brei Monaten, merden gleichfalls nur nach den Epochen von 15 bis 15 Tagen, das ift: nach halben Mo-

naten bemessen, dergestalt, daß Deponirungen, welche die mit der Bahl 15 rein theilbare Zeitfrist überschreiten, immer als für einen halben Monat langer dauernd betrachtet werden.

§. 56.

Die Aufbewahrungs = Gebühren werden bei der hinterlegung nach dem Werthe der hinterlegten Gegenstände, und nach der langeren oder fürzeren Frist ihrer hinterlegung bemessen, und ihre Ausmaß von der Direction bekannt gemacht werden.

J. 57.

Die Entrichtung einer Prolongations = Gebühr tritt in zwei

Fallen ein:

a) wenn die Parthei selbst, vor, oder bei Verfall des ursprüngslich angegebenen Termines, durch schriftliche Unzeige die nach ihrem Belieben zu verlängernde Frist anmeldet. In diesem Falle wird die neuerliche Ausbewahrungs-Gebühr vom Versfallstage an, sue die vom Deponenten verlangte Prolongationskeit bemessen.

b) Burde hingegen bei Unterlassung der erwähnten Unzeige, das Depositum am Verfallstage nicht behoben, fo ist die Bank berechtiget, diese Gebühr nach Verlauf eines jeden halben Jahres der versäumten Behebung des Depositums zu

verdoppeln.

§. 58.

Für Deposita, welche auf unbestimmte Frist erlegt wurden, ist nach Verlauf eines jeden Jahres die Aufbewahrungs-Gebühr für das folgende Jahr zu entrichten. Bei Versaumniß dieser Zahlung hat die Bank gleichfalls das Recht, solche von halb zu halb Jahr in doppeltem Betrage als Rückstand vorzumerken.

§. 59.

Depositen aller Urt konnen nur unter eigenem, oder auf

ben Mamen eines Dritten hinterlegt werden.

Die Bank ertheilt in keinem Falle Empkangs Bestätigungen auf den Ueberbringer lautend. Depositen werden nur von rechtlichen Partheien übernommen; daher Jeder, der ein Depositum überbringt, wenn seine Individualität nicht ohnedieß bekannt ist, sich durch ein von zwei bei der Bank accreditirten Zeugen unterfertigtes Zeugniß, über seine rechtliche Eigenschaft auszuweissen hat. Erscheint bei Hinterlegung eines Depositums auf den Namen eines Dritten eine legalisirte Vollmacht nöthig, so muß der Depositirende sie beibringen.

J. 60.

Die zur Deponirung überbrachten Gegenstände werden von den Bank-Beamten gemeinschaftlich mit den Partheien nach den Consignationen abgeschäht, und unter Einem die Uebernahmsund Aufbewahrungs - Gebühren bemessen. Ø. 61.

Die übernommenen Colli werden von den Bank Beamten plombirt, und von den Partheien mit ihrem eigenen Siegel dergestalt verwahrt, das ohne Verletzung der Siegel feine Eröffnung Statt sinden kann. Das Brutto-Gewicht der deponirten einzelnen Stude wird sowohl auf die Colli als auch in den Consignationen angemerkt.

§. 62.

Nach diesen Umtshandlungen bleibt eine der beiden Confignationen in den Händen der Bank, und die andere wird der Parthei als Depositenschein, unter Bestätigung des Empfanges der zu entrichtenden Gebühr erfolgt.

Die Depositen-Scheine können an andere Eigenthümer überstragen werden, nur muß die Cession mit dem gleichen Siegel und mit der gleichen Fertigung, und im Falle der im §. 59. vorbehaltenen Legalistrung wieder mit dieser versehen, auch jederzeit der Bank, unter Vorzeigung der Consignation angezeigt werden.

(). 64.

Die gewünschte Verlangerung des Deponirungs- Termines ift unter Beibringung des Depositen-Scheines der Bank anzuzeisgen, und die betreffende Prolongations - Gebühr zu entrichten, deren Empfang bestätiget, und die erweiterte Frist auf dem Despositen - Scheine angemerkt wird.

(. 65.

Gegen Zuruckstellung und Ubquittirung des Depositen=Scheines konnen die Partheien ihr hinterlegtes Gigenthum jederzeit bebeben; doch wird von den im vorbinein entrichteten Aufbewah=

rungs = Bebubren fein Erfat geleiftet.

Die Deposita werden nach der in Känden der Bank befindstichen Consignation, Stud für Stud eingeantwortet, und dabei die Integrität der Siegel, so wie das Brutto-Gewicht der Colli controlirt. Ergibt sich dießfalls ein Unstand, so ist er durch Ersöffnung der Colli und durch genaue Revision ihres Inhaltes zu beheben.

J. 66.

Wenn Partheien mit Prolongatione = Gebühren im Rucks ftande haften, so fann die Erfolglassung erft nach deren punctlicher Entrichtung bewilliget werden.

(). 67.

Der Depositen - Unstalt der Bank wird strenge verbothen, über die Namen der Eigenthumer der bei ihr hinterlegten Gegenstände, so wie über deren Zahl, Beschaffenheit oder Werth irgend eine Auskunft zu ertheilen; auch werden hinterlegte Effecs

ten aller Urt nur mit Wissen und nach erfolgter Einwilligung des Eigenthummers unter jedesmaliger Beibringung des Depositen = Scheines mit einem außergerichtlichen Verbote belegt, oder an einen anderen als den ursprünglichen Deponenten erfolgt werden fonnen.

V. 68.

Wenn ein Deponent in den Concurs feiner Glaubiger verfällt, und die Bank davon durch gerichtliche Intimation in die Kenntniß gesetzt wurde, so hat dieselbe die Pflicht, die bei ihr hinterlegten Gegenstände unverkürzt für Rechnung der Concurs-Masse in getreuer Verwahrung zu behalten, und solche gegen Entrichtung der vorschriftmäßigen Gebühren, nur über entspreschende Auflage von Seite der Nieder-Oesterreichischen Landrechte, fo wie nach erfolgter Berichtigung jeder Forderung des Institutes an den Berwalter der Erida = Masse zu erfolgen.

(). 69.

Wer in Folge eines abgeführten Rechtsstreites, im Erecu-Wer in Folge eines abgeführten Rechtsstreites, im Execustions-Wege auf einen bei der Bank hinterlegten Gegenstand Unsfprüche macht, hat zu veranlassen, daß die Executions-Bewilligung dem Institute durch das Nieder-Desterreichische Landrecht amtlich mitgetheilt werde, und kann hiernach das Depositum, gegen Entrichtung der betreffenden Gebühren, gegen Zurückstellung des Depositen-Scheines und gegen eigenhändige Fertigung eines förmlichen Empfangsscheines, beheben.

J. 70.

Gollten Deposita von mehreren Mitelgenthumern bei ber Bank hinterlegt werden, fo kann einer derfelben, ober eine britte Person durch besondere Vollmacht bestellt und ermächtigt werden, über das Depositum zu verfügen. Die Bank wird in diesem Falle bei allen Umtshandlungen nur diefen Bevollmächtigten anerkennen, und feine Wollmacht fo lange fur giltig halten, als fie nicht formlich widerrufen murbe.

§. 71.

Wenn Deposita fur Rechnung eines Dritten binterlegt wurben, so kann der Deponent selbst ohne Beibringung einer Voll-macht des angegebenen Eigenthümers, über dieselben nicht verfü-gen, so wie der Eigenthümer in solchen Fällen, wenn er in eige-ner Person die hinterlegten Gegenstande in Unspruch nimmt, die Identität feiner Person auf eine dem Institute genugende Urt auszuweisen baben wird.

0. 72.

Tritt ein Depositum durch Sterbfälle in das Eigenthum einer dritten Person, oder mehrerer Miteigenthumer, so ist die Bank hiervon durch das Nieder = Desterreichische Landrecht amtlich zu unterrichten, und in genaue Kenntniß der Personen zu sehen,

welche berechtiger werden, über die hinterlegten Begenstande gu verfügen.

J. 73.

Da über Deposita nur im Gesammt-Betrage verfügt werden kann, haben jene Partheien, welche nur einen Theil der hinter-legten Gegenstände beheben wollen, deren gesammte Ersolglassung nach Vorschrift des §. 65. zu bewirken, und über jene Gegenstände, die sie in der Verwahrung des Institutes ferner zu belassen gedensten, auf das Neue eine doppelte Consignation einzureichen, auch die Uebernahms-Gebühr von denselben eben so zu entrichten, als ob sie vorher nicht in den Janden der Bank gewesen waren; hingegen wird bei unveränderter, oder abgekürzter Frist keine neuerliche Ausbewahrungs-Gebühr, oder bei verlängerter Frist, nur der Prolongations-Juschuß nach Vorschrift des §. 67. bemessen, und die Ersolglassungs-Gebühr nur nach der Zahl und dem Gewichte der wirklich zurück gegebenen Gegenstände eingehoben.

6. 74.

Die Bank haftet für die getreue und forgfältige Aufbewahrung der bei ihr hinterlegten Gegenstände nach ihrer Bahl und Beschaffenheit; sie haftet für ihre Veruntreuung und Entwendung, nicht aber fürjene Bufälle, die nach den allgemein gesetlichen Bee ftimmungen ausschließend den Eigenthumer treffen.

6. 75.

Wenn einer Parthei die als Depositen & Schein ausgefolgte Consignation verloren ginge, so hat sie soiches der Direction anzuzeigen, die Umortistrung dieses Documentes auf ordentlichem Wege zu veranlassen, und über das Depositum erst nach erfolgter gerichtlicher Erloschungserklärung des Depositen Scheines zu versügen. Wer diese Förmlichkeit versäumt, hat an die Bank, bei eingetretenem Mißbrauche der verlorenen Consignation keinen rechtlichen Unspruch.

# VI. Bon dem Escompte - und dem Darlebens . Gefcafte.

J. 76.

Die Bank-Direction bestimmt von Zeit zu Zeit die Summe, welche im Ganzen dem Escompte und dem Darlebens-Geschäfte zu widmen ift.

J. 77.

Diese beiden Geschäftszweige werden gemeinschaftlich von einem eigens dazu bestellten Comité besorgt, und stehen unter der besonderen Auflicht der Directoren, von denen abwechselnd immer einer die unmittelbare Oberaufsicht darüber zu führen hat.

6. 78.

Das Comité besteht aus dem oberleitenden Director und wenigstens zwei Censoren, welche aus der Zahl der zum hiesigen Handelsstande gehörigen Actionare genommen werden.

0. 79.

Die dem oberleitenden Director beizugesellenden Mit-Censoren werden durch die Direction jährlich in zureichender Unzahl ernannt, um unter denselben einen solchen Wechsel möglich zu machen, daß kein einzelner Censor langer als drei Wochen in unsunterbrochener Ausübung bleibt.

J. 80.

Das jeweilige, nach der getroffenen Abtheilung gebildete Censurs-Comité versammelt sich an den von der Direction bestimmten Sagen und Stunden, um die zum Escompte oder zur Berpfändung überreichten Effecten aller Urt zu prüfen, und über die Frage, ob und in wie fern darauf Credit zu geben sen, zu besschließen. Die Darlehens-Geschäfte werden ohne Beiziehung der Censoren verhandelt.

S. 81.

Die Censoren haben bei ihren Verrichtungen mit strenger Unpartheilichkeit zu Werke zu gehen, und über ihre Verhandlungen Vormerkung zu führen, welche der Direction zur Einsicht vorgelegt wird.

§. 82.

Dem Censurs-Comité wird der zweite landesfürstliche Commissar fortwährend zur Seite stehen, und die Geschäfte desselben in Ubsicht auf die Zulässigseit der eingelegten Essecten, auf die Unpartheilichkeit des Verfahrens in der Credit-Bewilligung und auf die genaue Einhaltung der nach Vorschrift des h. 76. für das Escompte- und das Darlehens-Geschäft bestimmten Summe überwachen. Ergibt sich ihm in einer dieser Beziehungen ein Unstand, so hat er den Fall durch den landesfürstlichen Hof-Commissar vor die Vank-Direction zu bringen, vor und gegen deren Entscheidung in der Sache nicht vorgegangen werden darf.

# A. Bon bem Escompte-Beschäfte insbesondere.

§. 83.

Bur Escomptirung dürfen nur solche Effecten angenommen werden, welche die im s. 12. der Statuten im Allgemeinen angegebenen, und in diesem Reglement naber bezeichneten Erfordernisse ausweisen.

Wechselbriefe, welche bei der Unnahme einer Motariats-Verhandlung unterworfen waren, oder derselben bei der Zahlung bedürfen, werden von der Bank nicht in Escompte übernommen.

g. 85. Gleichfalls werden vom Escompte ausgeschloffen:

a) sammtliche außer dem Plate Bien gabtbare Wechfelbriefe;

b) Effecten, die außer Wien acceptirt und hierorts nur zur

Bablung angewiesen werden (domicile);
c) Wechselbriese, welche ohne Bestimmung einer zu bezahlenben Munzsorte, auf irgend eine fremde Währung lauten, fo wie

d) diejenigen, welche zwar die fremde Währung in bestimmter Mungforte ausbruden, jedoch ber Bahlung feinen festen

Wechsel = Cure jum Grunde legen; endlich Mungforten lauten, die nach dem g. 2. der Statuten gur Bank - Baluta nicht geeignet find.

Ferner wird noch festgefest:

a) Effecten, welche auf eine geringere Summe, als 300 ft. lauten, oder deren Verfallsfristen den Zeitraum von drei Monaten (mit hingurechnung ber Respect = Sage, bochftens 95 Tage) überschreiten, werden von der Bank nicht escomptirt. Undererfeits merden

b) jene Effecten, welche fruber ale in funf Sagen gabibar find, nur bann in Escompte übernommen, wenn fich beren Befiber dem auf funf Sage berechneten Escompten = Ubjuge

freiwillig unterzieht.

c) Rein Mitglied des censurirenden Escompten = Comite fann über feine eigenen, ober über Wechfelbriefe feines Saufes abstimmen. Endlich

d) konnen nur jene Effecten, welche auf Ordre lauten, und beren fammtliche Giro's ordnungemaßig ausgefüllt find, von

ber Bank escomptirt werden.

(. 87. Sammtliche bier oben in ben 66. 84. bis 86. enthaltenen Vorschriften find auch auf die fogenannten Plat = oder Baaren= Billets, das ift: eigene, auf fich felbst ausgestellte Wechsel für Baaren, anzuwenden, um von der Bank in Escompte übernommen zu werden.

0. 88. Die zu escomptirenden Effecten muffen der Regel nach burch drei anerkannt folide Unterfchriften verburgt werden. 20enigstens eine derfelben muß die bei dem Mieder = Defterreichifchen Wechselgerichte protofollirte Firma eines hierortigen Kaufmannes oder landesbefugten Fabrifanten fenn.

V. 89. Bechselbriefe mit weniger als zwei allgemein anerkannten foliden Unterfchriften, durfen fur feinen Fall angenommen mer= Den; hingegen fann die dritte geforderte Burgichaft burch Binterlegung der Salfte des ju escomptirenden Berthes in einem, nach dem f. 18. der Statuten für die Leihanstalt des Institutes geeigeneten Gegenstande erfett werden.

(). 90.

Die Gensoren haben bei Beurtheilung der zum Escompte eingereichten Wechsel mit strenger Unparteilichkeit zu Werke zu gehen, und über ihre Verhandlung Vormerkung zu führen, wels de der Direction zur Einsicht vorgelegt wird.

(). 91.

Die Escomptirung kann an den von der Direction bestimmsten Werktagen und Stunden durch Ueberreichung der angebotenen Effecten bei der Escompte = Unstalt angesucht werden.

J. 92.

Jebermann ohne Unterschied des Standes, wenn er der Bank als ein rechtlicher Mann bekannt, und in Wien ansäßig ist, kann die ordnungsmäßig an ihn girirten Wechsel der Oestersreichsen National = Bank in Escompte überreichen.

(. 93.

Die eingereichten Wechselbriefe hat der Proponent vorläufig mit seinem Giro in bianco zu versehen, und mit zwei nach den folgenden Formularien A. und B. eingerichteten und gleichlaustend ausgefüllten Listen zu begleiten.

J. 94.

Die Liste A. wird dem Proponenten, nach deren fogleich vorzunehmenden Revision, als Interims - Schein für sammtliche eingereichte Effecten mit der Fertigung zweier hiezu bestellten Besamten der Bank zurückgestellt.

§. 95.

Die Zahlung erfolgt gegen Einlage des erwähnten InterimsScheines A. durch Ruckstellung der nicht angenommenen Wechsfelbriefe, und durch Uebergabe der Liste B., auf welcher jene zurückgewiesenen Effecten durchstrichen sind, hingegen jene, welche die Bank zum Escompte zurück behielt, in vollem Betrage mit Ungabe des berechneten Escompten = Ubzuges, und des hiernach entfallenden reinen Capitals = Werthes erscheinen.

§. 96.

Der jeweilige Escompten = Fuß wird nach vorlaufiger Busstimmung der Finang = Verwaltung von der Bank = Direction bestimmt, und bei jeder eintretenden Veranderung deffelben, am folgenden Tage in der Wiener-Zeitung, und auf der offentlichen Börse kundgemacht.

6. 97.

Die Bank ist nicht verbunden über die Grunde Rechenschaft zu geben, welche die Zuruchweisung eines eder mehrerer zum Escompte überreichten Effecten verantaffen.

Formular A:

# Escompten=Aiste A.

| Befrag.                   | Rame bes Bablers.                                                                         | Werfallzeit.        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                           |                                                                                           |                     |
|                           |                                                                                           |                     |
|                           |                                                                                           |                     |
|                           |                                                                                           |                     |
| Ebige Effecten von Gulden |                                                                                           |                     |
|                           | B. Vea, murben bei ber Cheompte. Caffe ber privilegirten Sefferreichischen Rational: Bant | hen Mational : Bant |

zur Andwahl hinterlegt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 770    |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|
| Sage: Gulden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIIIII | Bants<br>Nr.         | Souf. Nro.          |
| Angenommen Angenommenn Angenommenn Angenommenn Angenommenn Angenommenn Angenommenn Angenommenn Angenommenn Angenommen Ang |        | Betrag.              | o. Jum Escompte von |
| Ingenommen Sticke ff. Buruchzewiefen Stude Angenommenen Stude Medfelbriefe im Betrage von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Name bes Sahlers.    | Escompten=A         |
| Jahlt worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Berfallzeit.         | Journ, Bolt-Nr      |
| = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | Tage.                | Journ, Wolt-Nro.    |
| B, Via                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Escompte-<br>Betrag. | Nro.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                      | •                   |

J. 98.

Wenn am Verfallstage ein acceptirter Wechselbrief bis zu der von der Direction bestimmten Stunde (dermal 12 Uhr) nicht bezahlt senn sollte, so wird der Cedent im Namen der Bank um unmittelbaren Ersaß angegangen werden.

Die Bank haftet dem Proponenten für gefammte, nach dem eingereichten Verzeichnise übergebene Effecten. Sie hat für die nicht zurückgestellten Briefe nach dem Escompten = Fuße die Vergütung zu leisten, hingegen ist auch der Proponent verpstichstet, in jedem eintretenden Falle dem Institute die zu seiner Sischerbeit oder Schadloshaltung nöthigen Behelse zu verschaffen.

§. 100.

Die Bank leistet in der Regel die Zahlung oder Erfolglassung von Effecten nur an den Ueberbringer ihrer Listen. Geriethe den Partheien selbst der Interims = Schein A. oder die Liste B. in Verlust, so haben sie solches der Bank anzuzeigen, welche Vorsicht zur Folge hat, daß keine jener Listen A. oder B. ohne persönliches Erscheinen des bekannten Eigenthümers, oder seines legitimirten Bevollmächtigten, in Umtshandlung genommen, und diejenigen, welche sie vorweisen sollten, verhalten wurden, sich dießfalls gehörig zu rechtsertigen.

Die Partheien konnen sodann durch Einreichung eines Duplicates der verlorenen Listen, sowohl die nicht angenommenen Effecten, als auch den Betrag der escomptirten Briefe gegen einen förmlichen Schadloshaltungs = Revers bebeben. Die nachher

vorkommenden Originale find für wirfungelos angufeben.

Die falligen Wechfelbriese werden am Verfallstage, unter gemeinschaftlicher Abquittirung des Caffiers und Controlors der Escompten - Anstalt, bei dem betreffenden Zahler eincassirt. Die Bescheinigung geschieht unter der Formel:

"Den Werth erhalten für Die Escompten : Caffe ber privilegirten Defterreichisichen National : Bant."

Wien ben ....

(Unterschrift bes Controlors.)

J. 102.

Sollten in Folge eines Beschlußes der Direction im Namen der Bank Wechselbriese veraußert werden, so sest einer der Discettoren, welche dem Escompten = Geschäfte vorstehen, dem Giro und der Firma: »privilegirte Desterreichische National-Banka seine Untersertigung bei. Hingegen werden die Escompten = oder sons siege Uebertragungs-Noten, nach Ungabe des vorhergehenden Pa-

ragraphes, von den beiden Oberbeamten der Escompten - Unstalt unterfertiget. In feinem Falle gibt sie die Effecten ohne ausges fullte Indossirung aus den handen.

B. Won dem Darlebens = Gefcafte insbefondere.

§. 103.

Die Bank leistet Vorschüffe auf nachfolgende Gegenstände:
a) auf Gold = und Silberbarren, auf inlandische Goldmunzen,
auf ausländische Gold = und Silber:munzen, dann auf Gold =
und Silbergerathe;

b) Nach Vorschrift des g. 18. der Statuten, auf inlandische

Staatspapiere aller Urt.

§. 104.

Wer Vorschüsse von der Bank zu erlangen wünscht, hat solche durch Einreichung einer Consignation in dupplo anzusuchen, welche nach Vorschrift des g. 47. den zum Pfande dienenden Gegenstand, und den Betrag, dann den Termin des gewünschten Vorschußes bestimmt angibt.

Ø. 105.

Auf Gold = und Silberbarren, auf inlandische Goldmunzen, die im gesehlichen Umlaufe sind, auf ausländische Gold = und Silbermunzen, endlich auf Gold = und Silbergeräthe, werden bis auf den Betrag von Fünf vom hundert unter dem vollen

Werthe ihres feinen Gehaltes, Vorschuffe geleiftet.

Für den vollen Werth derselben gilt, bei inlandischen Goldsmungen ihr gesehlicher, bei ausländischen Gold = und Silbermunzen, bei Gold = und Silberbarren und bei Gold = und Silbergerathen, der durch den Wardein = Schein des f. f. Munzamtes bestätigte Betrag ihres Feingehaltes, nach dem munzämtlichen Einlösungspreise in Bank = Valuta berechnet.

J. 106.

Bei Verpfändung von inländischen verzinslichen Staatspapieren aller Urt, wird deren Werth nach ihrem jeweiligen, in bankmäßiger Silbermunze bestehenden borfemäßigen Mittelpreise abgeschätzt und die dießfälligen Vorschüsse sind auf zwei Drittheile bes auf gedachte Weise erhobenen Werthes zu beschränken.

§. 107.

Wenn durch zufällige Ereignisse der börsemäßige Werth der in den Känden der Bank als Psand erliegenden öffentlichen Obligationen bis auf drei Viertheile des nach dem vorhergehenden Paragraphe bei ihrer Hinterlegung erhobenen Mittelpreises herabssinken sollte, so hat deren Deponent, ohne eine dießfällige Aufforderung zu erwarten, in gemessener Frist bis 14 Uhr Morgens des solgenden Tages, durch hinterlegung einer für die Leihbank vorschriftmäßigen Hypothek, den früher bestandenen Werth des

Pfandes zu ergänzen, widrigens die Direction berechtiget ist, die übernommenen Obligationen auf der öffentlichen Borse zu versaußern, und nur den nach voller Bedeckung ihrer eigenen Rechte und Unsprüche erübrigten Ueberschuß für Rechnung des Schuldners zu seiner Verfügung unverzinstlich aufzubewahren. Sollte der Betrag nicht hinreichen, die Forderungen der Bank zu besdecken, so bleibt ihr der Regreß gegen den Schuldner vorbehalten.

Wenn die als Pfand eingelegten Staatspapiere auf bestimmte Namen lauten, ist eine ordentliche Cession an die privilegirte Desterreichische National = Bank zu sehen, und es werden
dieselben unverzüglich zu Gunsten der Bank bei den betreffenden Uemtern vorgemerkt. Bei jenen Obligationen, wo zur Zinsener=
hebung, Umschreibung oder Veräußerung besondere Behelse nöthig sind, mussen die Partheien dieselben mitbringen, und in der Consignation des Pfandes aufführen, welche Förmlichkeit jedoch
den Pfandgeber in der Behebung der Zinsen nicht beirren soll.

§. 109.

Bei der Zurudstellung der deponirten Obligationen wird die Bank ihren Eigenthumer durch förmliche Nullitäts-Erklarung seiner nach dem g. 108. ausgefertigten Cession wieder in das freie Recht, über dieselben zu verfügen, feben.

Ø. 110.

Eine der eingereichten Confignationen der Pfander bleibt in den handen der Bank, und es wird auf derfelben der erhaltene Borschuß, sein Termin und Zinsensuß bestätiget. Sie verstritt daher die Stelle eines förmlichen Schuldscheines. Das zweite Eremplar wir der Parthei mit amtlicher Fertigung als Pfandsschein hinausgegeben.

§. 111.

Vorschüsse auf Pfänder werden nur in runden, durch die Zahl Hundert vollständig theilbaren Summen geleistet, sofern sie im Werthe des Pfandes nach der Vorschrift der §6. 105. und 106. die entsprechende Bedeckung sinden. Ihr geringster Betrag wird bei Verpfändung von Gold = und Silbermünzen aller Urt, oder von Staatspapieren auf Fünf Hundert Gulden Bank=Valuta, — hingegen bei Verpfändung von anderweiztigem Gold = und Silber = Materiale auf Vier Lausend Gulden Bank - Valuta sessent

g. 112.

Die kürzeste Frist für Darleben, ober deren Verlängerung, wird auf 15 Tage, die längste Frist auf 90 Tage festgesetzt. Zwischen dieser niedrigsten und dieser höchsten Frist können auf jede beliebige Frist Vorschüsse oder Verlängerungen im Darles bend = Geschäfte bewilliget werden. Der Bank = Direction bleibt

es frei überlaffen, die Termine ju befchranken, und die Berlangerungen ju bewilligen oder ju verweigern.

J. 113.

Dem Eigenthümer eines Pfandes steht es vollkommen frei, daffelbe auch vor Verfallszeit gegen Erlag der vollen Summe, für welche er der Bank zum Schuldner geworden, in jeder bestiebigen Frist wieder zurück zu beziehen, jedoch sindet kein Ersat der in vorhinein an die Bank entrichteten Zinsen Statt.

(). 114.

Derjenige, welchem die zur Empfangs = Bestätigung des Pfandes eingehändigte Consignation, g. 110., in Verlust geriezthe, hat folches unverzüglich der Bank-Direction anzuzeigen, und die Umortistrung dieser Urkunde bei dem Nieder-Desterreichischen Landrechte zu erwirken. Erst dann, wenn solche bewilliget, und der Bank als rechtskräftig auf ämtliche Weise intimirt wurde, kann das Duplicat der Consignation bei der Bank behoben, und die Ersolglassung des Pfandes erwirkt werden.

§. 115.

Die fonstigen bei diefem Geschäftszweige eintretenden Entrichtungen beschränken sich auf die nach §. 54. zu bemessende Uebernahms = und Erfolglassungs = Gebühr nach der Zahl und dem

Bewichte ber eingelegten Pfanber.

Der Schuldner kann eine Verlängerung des Darlebens 14 Tage vor dessen Verfallszeit ansuchen. Ueber die Frist und Verzinsung wird fodann ein neues Uebereinkommen getroffen, und das Resultat desselben auf beiden Consignationen nach Urt der Vorschriften des §. 110. angemerkt.

§. 117.

Bei Verlängerung des Darlebens wird die Erfolglaffungs= und Uebernahmsgebühr für das eingelegte Pfand eben fo entrichtet, als ob das Pfand wirklich zurückgestellt und von der Bank auf das Neue übernommen worden wäre.

§. 118.

Wer vor Verfallszeit der Schuld gegen Erlag der entsprechenden Capitals Rate nur einen Theil des Pfandes beziehen, und den Rest des Darlebens auf die bedungene Zeit ausstehen lassen will, hat sein dießfälliges Unsuchen an die Bank-Direction zu richten, und auf den in den Sanden der Bank befindlichen Schuldschein gleichlautend anzumerken, ohne jedoch in Gemäßheit des g. 113. Unspruch auf eine Zinsenrückvergütung zu haben.

§. 119.

Pfänder werden eben so wie einfache Deposita unter den Is. 60. und 61. angegebenen Vorsichten übernommen, und wenn solche für Rechnung eines Dritten erlegt wurden, oder durch Erbrecht, durch Cession, oder im Wege der Erecution, in das

Eigenthum eines Dritten übergehen, so sind bei deren Erfolglaffung die in den & 63., 68., 69., 71. und 72 festgesetzten Förmlichkeiten zu beobachten, so wie über Verbothlegungen auf Pfander und über die den Partheien zu ertheilenden Auskunfte, die Bestimmungen der & 67. und 68. auch hier ihre volle Unwendung finden.

Bei Verfallszeit und nicht geleisteter Rückzahlung des Darlehens ist die Bank berechtiget, ohne irgend eine Rücksprache mit
der Parthei, und ohne gerichtliches Einschreiten, die Veräußerung
des Pfandes zu ihrer Schadloshaltung entweder ganz oder theils
weise einzuleiten. Die Bank ist jedoch zu diesem Verkause nicht
verpslichtet, und wenn sie nach Verfallszeit nicht dazu schreitet,
tritt für ihr ganzes Forderungsrecht an Capital, Pinsen und Uns
kosten keine Verzährung ein. Im Falle des Verkauses wird dem
bei der Parthei ausständigen Capitale die Erfolglassungsgebühr,
der Betrag für Sensarie, Licitations oder sonstige Kosten, und
eine besondere Verkauss Provision von einem Drittel vom Huns
dert des gesammten Pfandrechtes zugeschlagen, und nur der ers
übrigte Betrag gegen Zurückstellung der Consignation und forms
liche Ubguittirung erfolgt werden.

Die Unverkäuflichkeit der am Verfallstage nicht ausgelösten Effecten gibt keinen gegründeten Unspruch zur Verlängerung des Darlehens, und hebt nicht die Verbindlichkeit des Schuldners auf, die volle Bezahlung an die Bank zu leisten. Insbesondere sind auch dem Institute für den Fall, als dessen Forderung durch die bewirkte Veräußerung der Pfänder ihre volle Befriedigung nicht erhalten hätte, seine ferneren Unsprüche gegen den Eigenthümer des Pfandes hiermit ausdrücklich vorbehalten.

# VII. Bon bem Giro - Gefcafte.

Mer dem Giro = Geschäfte der Bank beizutreten gesonnen ist, hat schriftlich das auf seinen Namen oder seine Firma zu stellende Folium anzusuchen, und wird ihm, nach erfolgtem genehmigenden Bescheide der Direction, als Bestätigung über den Besitz eines Foliums eine Karte erfolgt werden.

Die Direction ift nicht verpflichtet, die Grunde der Ver-

weigerung eines Foliums anzugeben.

In der Giro = Bank können Banknoten oder bankmäßige Silbermunge, und hierorts zahlbare auf Bank = Valuta lautende Wechselbriefe, für laufende Rechnung (Conto corrente) eingelegt

31

werben. Wenn bie der Giro - Bank übergebenen Wechsel am Verfallstage bis 12 Uhr Mittags nach erfolgter Präsentation nicht bezahlt werden, so sind dieselben dem Einreicher oder dessen vollmächtigten sogleich mit der Unzeige zurückzustellen, daß die Vormerkung des betreffenden Betrages in seiner Rechnung gesloscht worden sep.

J. 124.

Jede Einlage in die Giro = Bank gefchieht von den Partheien unter einer in duplo bei der Caffe einzureichenden Confignation.

Ŋ. 125.

Ein Eremplar dieser Consignation bleibt zum Belege in den Sanden der Bank, das zweite wird von dem Casse-Beamten mit Unterzeichnung der Worte: »richtig empfangen« und mit seiner Fertigung, der Parthet zurückgestellt, welche dasselbe dem Buchhalter zur Beisegung seiner Vidirung vorzuzeigen, und dann aufzubehalten hat.

S. 128.

Auf die einem Folium in irgend einer Urt zu Gute kommende Barschaft kann erst am folgenden Sage eine wie immer geartete Ubschreibung Statt finden.

0. 127.

Wer ein Giro Folium in der Bank erhalt, hat die Disrection von seiner eigenen Unterschrift, und jener der dazu Berechstigten, so wie auch von allen anderen etwa beabsichtigten Kennzeichen der Echtheit seiner Unweisungen in genaue Kenntniß zu segen, und dieselben mit fortlaufenden Nummern zu versehen. Jene Unterschriften, die bei dem Mercantil = und Wechselgerichte nicht protokollirt sind, mussen mit gerichtlicher Bestätigung (Legastiftung) versehen, überreicht werden.

J. 128.

Die in der Giro-Bank erliegende Barschaft kann entweder von einem Folium auf das andere übertragen, oder von dem Besiher des Foliums bar zurückgefordert, oder endlich vom Fosliums Inhaber zur Bebebung eines baren Geldbetrages durch Dritte angewiesen werden.

Die erstere Verfügung sett eine mit der intimirten Fertigung versebene schriftliche Unmeldung voraus, welche die zu übertragenden Beträge mit specificirter Bezeichnung der einzelnen Posten und der Versonen, zu deren Gunten fie gescheben, entbalten muß.

und der Personen, zu deren Gunsten sie geschehen, enthalten muß. Die zweite Verfügung kann durch die übliche Unweisung geschehen, jedoch muß in beiden vorstehenden Fallen, sowohl jene Unmeldung als auch diese Unweisung der Giro = Unstalt, unter Vorzeigung der Karte, übergeben werden.

Lautet die Anweisung endlich zu Gunsten eines Dritten, ohne die oberwähnte Unmelbung, so wird die Casse diesetbe nach geschehener Prüfung und Vormerkung unverzüglich gegen einfache Abquittirung auf derselben, bezahlen.

### J. 129.

Die Unweisungen kannen nach Maß des Guthabens in der Bank, in beliebigen Summen ausgestellt werden, jedoch darf feine Unweisung unter dem Betrage von Einhundert Gulben Bank. Valuta geschehen. Summen, welche diesen Bestrag nicht erreichen, werden nur an den Inhaber des Foliums zur ganzlichen Ausgleichung seiner offen stehenden Rechnung bar bezahlt.

J. 130.

Bei dem Ubsterben eines Foliums = Besters haben deffen Erben der Bank durch das Nieder=Desterreichische Landrecht das Individuum bekannt machen zu lassen, welches zur Verfügung über die, von dem Verstorbenen in die Giro = Bank hinterlegten Werthe bevollmächtiget ist; es ware denn, daß der Verstorbene der Bank mittelst seiner legalisirten Unterschrift einen Bevollmächtigten für diesen Fall bereits benannt hatte.

# §. 131.

Die in der Giro = Bank erliegenden Werthe konnen, nach dem h. 54. der Statuten, keinem vorläufigen Beschlage unterworfen, sondern erft nach bewirkter gerichtlicher Pfandung aus-

gefolgt werben.

In Concurs - Fallen der Besitzer eines Fosiums, — die der Bank ordentlich intimirt wurden, — werden die Unweisungen des Eridatars, sie mögen vor oder nach Ausbruch des Concurses auszestellt, noch in seinen Känden, oder bereits an einen Dritten übergegangen seyn, in keinem Falle berücksichtigt; sondern die in der Giro = Bank besindliche Barschaft unverkürzt für Rechnung der Concurs-Masse in Verrechnung erhalten, und nur nach erhaltener Weisung, von dem Nieder = Desterreichischen Landrechte an den betreffenden Masse-Verwalter, nach Abzug der Forderungen des Institutes, gegen Zurückselung der Karte und gegen Einslage einer förmlichen Quittung, ersolgt.

### ₫. 132.

Wer nach Vorschrift des g. 130. von dem Nieder-Desterreichischen Landrechte als Erbe, oder als der zur Verfügung über ein Folium in der Giro-Bank Bevollmächtigte amtlich der Bank bezeichnet wird, hat dieselbe in die Kenntniß seiner eigenen, oder der Fertigung seines substituirten Geschäftsträgers zu seben, und die erforderliche Karte zu bebeben.

31

§. 133.

Die zur Verfügung über ein Folium in der Giro Bank ertheilten Bollmachten halt die Bank so lange für giltig, als dieselben nicht schriftlich von den Vollmachtgebern widerrufen werden.

§. 134.

Eine Unweisung, die das Guthaben des Ausstellers auf seinem Giro-Folium übersteigt, wird bei ihrer Präsentation durchsstricken, und ohne Gebrauch an den Präsentanten zurückgestellt. Der Aussteller kann für diesen Fehler schon in den ersten zwei Fallen von der Bank-Direction von dem Giro-Geschäfte ausgesschlossen werden; bei eintretendem dritten Falle jedoch, ist die Bank-Direction verpstichtet, das Giro-Folium des Ausstellers sür erloschen zu erklären. Wenn auf einer Anweisung ein unrichtisges Folium angegeben erscheint, so wird solche ebenfalls durchstrischen und an den Präsentanten als unwirksam zurückgestellt; bei wiederholten Fallen dieser Art, und nach besonderen Umständen wird der Aussteller für dieses Versehen auch seines Giro-Foliums verlustig erklärt.

§. 135.

Wenn ein Folium durch die vorgenommenen Zu- und Usschreibungen voll geworden, somit die Uebertragung der Rechnung auf ein neues Folium nöthig ist, so wird dem Bester seine Karte abgesordert, und ihm eine andere, auf die neue Nummer lautende, ausgesertigt.

Wenn eine Parthei für Rechnung eines Foliums = Besisers Gelber an die Bank erlegen will, bat fle dieselben mit nachstes bender, von dem Besiser des Foliums, welchem der Betrag gut ju schreiben ift, ausgesertigten Unzeige in dupplo zu begleiten:

"n. N. erlegt bei der Giro-Abtheilung der privil. Desterreichischen Nationals Bank für meine Nechnung \* . . . . fl., sage Gulden Banks Balnta (mittelst Consignation der Barschaft)."

Wien ben . . . . . .

(Unterschrift).

Ein Eremplar dieser Unzeige wird bei der Caffe behalten, das andere der Parthei zurückgestellt, welche das Geld erlegte, unter dem Beisage der Empfangsbestätigung durch die Casse und der Vidirung der Buchhaltung.

§. 137.

Gerath die dem Besiher eines Foliums übergebene Karte in Berlust, so hat der Eigenthumer die schriftliche Unzeige an die Bank-Direction zu machen, worauf seine Rechnung unverzüglich

auf ein anderes Folium übertragen, und ihm eine neue Karte ausgefertigt wird.

# . 138.

Die Giro Bank halt in täglicher Ordnung eine besondere summarische Aufschreibung über die reinen, auf jeder Rechnung noch offen stehenden Beträge.

Bunfcht ein Folium = Befiger die Richtigkeit ber eigenen Berbuchung bestätigt ju erhalten, fo bat er ju diesem Biele einen, mit der intimirten Fertigung verfebenen fpecificirenden Mudzug feiner Giro - Rechnung, unter Borgeigung feiner Karte, ber Giro-Unstalt überreichen ju laffen, worauf den folgenden Sag die Richtigkeit oder die Bemanglung, fo wie auf fein Verlangen die erfor-derlichen Nachweifungen gegen Entrichtung der bestimmten Gebubt, bem Borweifer der Karte mitgetheilt werden.

## (. 139.

Ubschriften der Rechnung werden dem Foliums-Besiter nach vorläufig befolgter Vorschrift des g. 138. und gegen Vorweifung der Karte, dann gegen Entrichtung einer Gebubr, in moalichft turger Frist ertheilt.

#### 6. 140.

Reine Parthei fann über ein anderes als das ihr geborige Folium eine Mustunft, oder Nachweifungen verlangen. Den Beamten, welche die Rechnungen der Giro = Bank führen, wird die ftrengfte Berfcwiegenheit bieruber jur Pflicht gemacht; fie durfen über ben Stand ber Giro-Rechnungen Niemand anderem, als ber Bank Direction über ihren fchriftlichen Muftrag, eine Mustunft geben, oder Mittheilungen machen. Jede andere Gröffnunug ift unnachsichtlich mit dem Berluste des Dienstes zu bestrafen.

### 6. 141.

Wenn der urfprungliche Besiter eines Foliums, oder jene Perfon, welche durch Erbrecht zu deffen Besite gelangt, folches nicht ferner beizubehalten, sondern es loschen zu lassen gedenkt, so ist eine schriftliche Erklärung hierüber einzureichen und derselben die Karte, oder die das Erbrecht erweisende Urkunde bei zulegen, worauf die Parthei unverzüglich den Betragihres Gut= habens, gegen Musstellung eines formlichen Empfangsicheines, auruck erhalt.

### (. 142.

Die Rechnungen in der Giro = Bank werden gur Gicherheit des Institutes und des Publicums, fomobl in Rudficht des Capitale, als der entfallenden Gebühren, halbjährig am 31. Mai, und am 30. November abgeschloffen.

J. 143.

Für jeden Besitzer eines Foliums in der Giro = Bank wird bei der Bank längstens bis am 5. Junius und am 5. December eine Unzeige des Saldo bereit liegen, welcher den Betrag der etwa bemessenen Gebühren, und des nach ihrer Buchung erübrigenden reinen Guthabens enthält. Die Unzeige des Saldo ist längstens bis 42. der beiden erwähnten Monate von jeder Parthei zu erhesben, und die den ausgewiesenen Betrag beanständenden Bemerskungen sind bis zum 20. dieser beiden Monate um so gewisser einzureichen, als am genannten Tage der vorgemerkte Saldo dergestat als liquid anerkannt würde, daß nachfolgende Unsprüche die Bauk zur Einstellung aller ferneren Ubschreibungen auf dem bemerkten Folium, und zur gänzlichen Löschung desselben, wie auch zu der Erklärung berechtigen, daß die Parthei zum ferneren Besiße eines Foliums in der Giro Bank unfähig sep.

9. 144.

Findet der Bester eines Foliums den ihm von der Bank intimirten Saldo unrichtig, so hat er solches langstens bis 20. Junius und 20. December durch Ueberreichung einer von ihm selbst nach Vorschrift des h. 138. des Reglements gefertigten Rechnung, der Bank anzuzeigen, welche solche mit ihren Büchern unverzüglich vergleicht, und den Unstand behebt. Die Revision veranlaßt keine Hemmung in dem gewöhnlichen Geschäftsgange.

g. 145.

So lange Jemand sein Folium in der Giro - Bank nicht förmlich gelöscht hat, wird folches fortwährend als wirksam behandelt, und der halbjährigen Revision unterworfen.

§. 146.

Die Giro = Bank steht täglich, Sonn = und Festage ausgenommen, dem Publicum offen. Die Bestimmung der Stunden, an welchen die einzelnen Umtshandlungen in dem Giro-Geschäfte werden vorgenommen werden, erfolgt bei der wirklichen Eröffnung desselben.

J. 147.

Bei jeder eingeleiteten Umtshandlung sind die Partheien geshalten, deren Beendigung persönlich abzuwarten. Die Beamten werden solche unverzüglich nach der Reihe, wie sie erscheinen, besfördern, und wenn bei größerem Zudrange, Partheien räthlicher fänden, sich zu entfernen, um sich fpäter wieder anzumelden, so ist den Beamten nicht gestattet, die mitgebrachten Unweisungen, Karten oder sonstigen Documente in einsweilige Verwahrung zu nehmen; so wie denselben unter strenger Verantwortung gleichfalls verboten wird, außer den Umtsstunden die Besorgung dieses Gesschöftes im Umtsorte selbst, oder auswärts in Commission zu übersnehmen.

# VIII. Bon dem Anweifungs . Gefcafte.

§. 148.

Die Unterzeichnung der nach dem f. 20. der Statuten ausgestellten Unweifungen ift den zwei ersten Beamten der dazu berufe= nen Caffe anvertraut.

J. 149.

Unweisungen, die nach Ublauf einer bestimmten Beit jablbar ausgestellt find, muffen bei ber jur Bablung bezeichneten Caffe producirt werden, damit die zwei ersten Beamten berfelben ben Bablungetag vormerten, und benfelben mit den Worten sablbar .... mit ihrer Fertigung ber Unmeis fung beifügen.

6. 150.

Das Berfahren bei Ubtretungen (Giri ober Ceffionen), bei Borgeigen jur Bormerfung, und bei ber Bablung der Unweifungen, ift nach ben in ber bestehenden Wechselordnung fur bie Wechsel gegebenen Borfdriften einzurichten.

§. 151.

Die Umortifation einer in Verluft gerathenen Unweisung muß fogleich bei bem f. f. Mieber-Defterreichifchen Mercantil- und Bechselgerichte bewirft werden. Gin vorläufiger Berbot bei ber jur Bablung angewiesenen Caffe bat in dem Falle, und nur auf vierzehn Sage aufhaltende Wirkung, wenn die Partbei alle Daten ber verlornen Unweisung, nämlich ben Betrag, den Ort und Sag ber Musstellung, und ben Ramen des Uebernehmers, auf ben fie ausgestellt worden ift, richtig angegeben bat.

Q. 151.

Rann die Parthei nicht alle Daten, wie sie ber vorstebende Paragraph vorschreibt, angeben, so hat der vorläufige Verbot nur bis zur nächsten Rathssitzung aufhaltende Wirkung, wo die Direction entscheiden wird, ob der Parthei die mangelnden, und von ihr schriftlich nachgesuchten Daten im Bescheid mitzutheilen find, oder nicht. Wird diefe Bewilligung ertheilt, fo tritt bie aufhaltende Birfung auf vierzehn Sage ein.

Ø. 153.

Nach erfolgter Mittheilung des gerichtlichen Verbotes, wird die verlorne Unweisung, wenn sie selbst von dem vorläufigen Ver= botleger prafentirt worden, auch fonst vollkommen in Ordnung ift, von der zur Bablung angewiesenen Bank- Casse nicht bezahlt.

Bunfcht der Inhaber die Bablung ber Unweifung vor erlaffener gerichtlicher Umortifations = Urkunde zu erhalten, fo hat er fich schriftlich an die Bant = Direction zu wenden, die hierüber

entscheiden wird.

#### 205.

Wegen Ausübung ber arztlichen Pracis burch die Proto-

Seine f. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 9. October 1841 allerdnadigst zu verordnen geruhet, daß die mit dem Hoffanzlei = Decrete vom 23. September 1835 Bahl 25149 befannt gemachte allerhöchste Entschließung vom 16. Juli 1835 auch auf die Protomediker in Bezug auf die Uusubung der arztelichen Praris unter Aufrechthaltung der bestehenden Vorschriften gegen jene Beamten, welche wegen einer Nebenbeschäftigung ihre Beruföpstichten als solche vernachläßigen, Unwendung sinde.

Wovon das Landesprodemedicat in Folge hohen Hoffanzleis Decretes vom 15. October 1841 Bahl 32323 - 1842 mit Bezug auf das Gubernial = Decret vom 30. Mai 1832 Bahl 30417 in

Renntniß gefett wird.

Gubernial : Berordnung vom 17. Rovember 1841 Gubernial : Bahl 75028.

#### 206.

Die gegenseitigen aus Dienstwerhaltniffen abgeleiteten Forderungen des Staates, bann seiner Beamten und Diener, find im administrativen Wege auszutragen.

Bu Folge einer von der f. f. obersten Justigstelle mitgetheilten allerhöchsten Entschließung vom 10. August 1. J. sind Forderuns gen des Staates an seine Beamte und Diener, oder der Letzteren an den Staat, welche lediglich aus den Dienstverhaltnissen absgeleitet werden, im administrativen Wege auszutragen.

Won dieser allerhöchsten Entschließung wird die Landesstelle jur weiteren Verfügung und Darnachachtung in die Kenntniß

gefeßt.

Hoffanglei = Decret vom 24. September 1841 Hof = Jahl 28680 - 3897. Gubernial = Erledigung vom 20. November 1841 Gubernial = Jahl 69558.

### 207.

hinsichtlich bes bei Burudzahlung von im Staatsschulden-Lilgungssonde fruchtbringend angelegten baren Cautions., Badien. und Depositen. Capitalien zu beachtenden Versahrens.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 12. März l. S. 8. 238 - p. p. in Absicht auf die bei dem Staats-

#### 205.

O wykonywaniu praktyki lékarskiéj przez protomedyków.

ego c. k. Mość raczył najwyższem postanowieniem z d. 9. Października 1841 najłaskawiej rozporządzie, że ogłoszone dakretem Kancelaryi nadwornej z dnia 23. września 1835 do liczby 25149 najwyższe postanowienie z dnia 16. Lipca 1835 także i do protomedyków co do wykonywania praktyki lekarskiej z zachowaniem istniejącuch przepisów przeciwko owym urzędnikom, którzy z powodu postronnego zatrudnienia swoje obowiązki powołania zaniedbują, zastosowane być ma.

O czem się protomedykat krajowy w skutek dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 15. Października 1841 do liczby 32323-1842, z odniesieniem się do dekretu gubernijalnego z dnia 30. Maja 1832 do liczby 30417, uwiadamia.

Rozporządzenie gub. z dnia 17. Listopada 1841 do l. gub. 75028.

### 206.

Wzajemne, z stosunków służby wypływajace pretensyje Rzadu i jego urzędników i sług mają być w drodze administracyjnej rozstrzygane.

W skutek udzielonego przez c. k. najwyższą Instancyję sadowniczą najwyższego postanowienia z dnia 10. Sierpnia r. b. mają być wzajemne, jedynie z stosunków służby wypływające pretensyje Itządu do jego urzędników i sług, albo tychże do Rządu, w drodze administracyjnéj rozstrzygane.

Ö tem najwyższem postanowieniu uwiadamia sie Rzad

krajowy dla dalszego ogłoszenia i przestrzegania.

Dekret Kancelaryi nadwornej z dnia 24. Września 1841 do liczby 28660-3897.
Rozporządzenie gub. z d. 20. Listopada 1841 do liczby gub. 69358.

#### 207.

Jak postępować przy spłacaniu kapitałów na kaucyje, wadyja i depozyta gotowizną dawanych i na funduszu umarzającym długi Stanu na prowizyi umieszczanych.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna uznała dekretom z dnia 12. Marca r. b. za liczbą 238 p. p. dotąd trwające

schuldentilgurgefonde fruchtbringend angelegten baren Cautionen, Wadien und Depositen das gegenwärtig bestehende Berfahren fol-

gender Magen ju regeln befunden.

Die Burudjablung ber bei bem Staatsfculben = Silaunas. fonde fruchtbringend angelegten baren Cautions=, Dadien = und Depositen = Capitale bat in Ubsicht auf fammtliche Lander ber öfterreichischen Monarchie mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, und des lombardifch venetianischen Konigreiches von Geiten der Staatsfculden-Tilgungsfonds-Sauptcaffe unter gleichzeitiger Musgleichung ber bieran entfallenden Intereffen an Die unmittelbar anlegenden und bebebenden Memter und Caffen, in ber Regel wie bisber unter Beobachtung ber Dieffalls voraezeich= neten Modalitaten, und daber gegen dem ju erfolgen, bag bie Staatsfculden = Tilgungsfonds = Sauptcaffe von den unmittelbar anlegenden und bebebenden Memtern die mit der Rudgablungs= Claufel zu verfebenden Original = Empfangs = Beflatigung Der Staatsfoulden = Tilgungsfonds = Sauptcaffe uber die angelegten Cautionen und Depositen juruderhalte, und binfichtlich ber ausaugleichenden Intereffen wie bisher die entfprechende ungeftampelte Umtequittung überfomme.

Mur wird in Absicht auf diese Rückzahlungs-Clausel, welche die Stelle der amtlichen Abquittirung über das Capital vertritt, in soferne eine Neuerung einzutreten haben, daß in derselben bloß das zurückzuzahlende Cacital mit Buchstaben ausgedrückt werde, welche Ungabe mit Buchstaben in jenen Fällen, wo auch capitalisitet Interessen vorkommen, sich darauf zu beschränken haben wird, daß die Beträge des ursprünglichen Capitals und der capitalisiten Interessen mit Bissern, und nur die hieraus sich ergebende Summe mit Buchsaben ersichtlich gemacht werden. Von den auszugleichenden Interessen braucht in der Rückzahlungs-Clausel keine umständliche Erwähnung gemacht zu werden, und es genügt, wenn in der Clausel im Allgemeinen bemerkt wird, daß die Ausgleichung dieser Interessen gleichzeitig erfolge.

Die erwähnten unmittelbar anlegenden und behebenden Uemter und Cassen hingegen haben in Zufunft die von der Staatsschulden = Tilgungsfonds = Hauptcasse jurückerhaltenen Caustions = und Depositen-Capitale und die hieran gleichzeitig ausgeglischenen Interessen den betheiligten Cautionanten und Deponenten nur

- 1. gegen Uebernahme des Decretes oder Bescheides, womit Lettere zur Rückerhebung ihrer Cautionen oder Depositen, und der ausgleichenden Interessen ermächtiget wurden;
- 2. gegen Einziehung der den Partheien bei dem ursprunglichen Einlage der Capitale hinausgegebenen Legscheine, und rudsichtlich der Cautionen der denselben erfolgten antlichen Abschrif-

postępowanie względem kaucyj, wadyjów i depozytów na funduszu umarzającym dlugi Stanu, za opłatą prowizyj umie-

szczanych, następującym sposobem uporządkować:

Zwrót kapitałów na kaucyje, wadyja i depozyta, gotowizna dawanych i na funduszu umarzającym długi Stanu za opłatą prowizyj umieszczanych, nastąpić ma co do wszystkich krajów Monarchii Austryjackiej, z wyjątkiem Wegier i Siedmiogrodu, tudzież Królestwa lombardzko-weneckiego, z głównej kasy funduszu umarzającego długi Stanu z równoczesném wyrachowaniem przypadających ztąd prowizyj, do rak Urzedów i kas, które bezpośrednio takowe umieszczają i podnosza, a to z porządku z zachowaniem, jak dotąd bywało, Przepisów w tej mierze oznaczonych, a więc pod tym warunkiem, iž główna kasa funduszu umarzającego długi Stanu odebrać ma na powrót od Urzędów bezpośrednio owe kapitały umieszczających i podnoszących oryginalne poświadczenie ze strony głównéj kasy funduszu umarzającego na odebrane kaucyje i depozyta wydane, klauzuła uskutecznionego zwrotu opatrzone, a na wymiarkowane prowizyje odpowiedny kwit urzędowy niestęplowany, jak dotad bywalo, otrzymać.

Tylko względem owej kłauzuły zwrotu, która miejsce urzędowego zakwitowania z kapitału zastępuje, nastąpić ma w tem odmiana, iż w niej tylko kapitał odpłacany głoskami wyrażonym będzie, któreto wytknięcie głoskami, tam, gdzie także prowizyje na kapitał obrócone będą, ograniczać się ma na tem, że ilości pierwiastkowego kapitału i prowizyj na kapitał obróconych liczbami, a tylko wypadająca ztąd ogólna suma głoskami wypisana być ma. O prowizyjach wymiarkowywanych niepotrzeba w klauzule na zwrót żadnej dokładnej wzmianki czynić, i dosyć, gdy w tej klauzuli ogólnie namieniono będzie, że wyrachowanie tych prowizyj równocześnie

nastapiło.

Pomienione zaś Urzędy i kasy, owe kapitały bezpośrednio umieszczające i podnoszące, mają na przyszłość owe z głównej kasy funduszu umarzającego na powrót odebrane kapitały kaucyj i depozytów i wyrachowane równocześnie przypadające od nich prowizyje dotyczącym kaucyjonantom i deponentom pod temi tylko wypłacać warunkami:

1. za odebraniem od nich dekretu albo rezolucyi, mo-

1. za odebraniem od nich dekretu albo rezolucyi, moca których ciż do podniesienia na powrót swoich kaucyj lub depozytów, tudzież wyrachowanych prowizyj, upoważnieni

zostali;

2. za odebraniem wydanych stronom przez główną kasę funduszu umarzającego na pierwiastkowo złożone kapitaly poświadczenia depozytowe, a co do kaucyj, wydanych tymże

ten der Original . Empfangs . Bestätigungen der Staatsichulden-Tilgungsfonds = Sauptcaffe , endlich

3. gegen von ben Percipienten sowohl über bas Capitai, als auch die Interessen abgesondert auszustellende vorschriftmaßig gestämpelte Quittungen, auszubezahlen.

Diese vier den Cautionanten oder Deponenten abzuneh-menden Documente haben nebst dem, den unmittelbar anlegenden und bebebenden Memtern und Caffen von ihrer unmittelbar porgefesten Beborde ertheilten Decrete, womit folche mit der gedachten Rudjablung beauftragt murben, jum Journals = Belage ber obermabnten Caffen und Memter ju dienen.

Eine Musnahme von der Regel, daß die Percipienten Duittungen über das jurudigezahlte Capital und die dabei ausgeglis chenen Interessen dem Stampel unterliegen, bat nur dann eingutreten, wenn die Depositenamter oder Beborben ararischen Fabrifen ober andern offentlichen aus dem Staatsichate gang ober sum Theile dotirten Fonden und Unftalten, in der Urt geboren, bas die Stampeltare aus dem Uerar bezahlt merden mußte.

Baufig tritt ohnehin bei folden offentlichen Unftalten, wenn felbe ju ihren Gunften die Depositen = Capitale = Unlegung und Bebebung bei dem Staatsschulden-Tilgungsfonde felbft beforgen, (wie dieß g. B. hinfichtlich eines der Wiener Porcellan = Fabrif geborigen Depositums geschehen fann) ber Fall ein, daß die 2fus fellung einer Percipienten=Quittung über bas Capital gang bins megfällt, indem in dem eben angedeuteten Falle, die von der bebebenden Unftalt auf der in ihren handen befindlich gemefenen Dris ginal = Empfange = Beftatigung der Staatofculben = Silgungefondes Sauptcaffe nach dem f. 36. Lit. d. des Unterrichtes über die Monis pulation für die Caffe beigefügte Ruchablungs-Claufel, die Stelle ber Percipienten=D.uittung über bas juruderhaltene Capital ver= tritt, und nur in Ubficht auf die auszugleichenden Intereffen, wie bisber eine ungeftampelte Abquittirung ju gefcheben bat.

Roch ift in Unsehung jener Depositen, welche bei bem Silgungsfonde von verfcbiedenen von der Stampeltare nicht befreiten Unstalten und Korperschaften, wie & B. der Sparcaffe, ben Stanben u. f. w. ohne Intervenirung von Staatscaffen und Memtern binterlegt werden, ju beobachten, daß diese Unstalten in jenen Rallen bei dem Empfange ber, von der Staatsschulden-Tilgungsfonds = Sauptcaffe jurudgezahlten Depositen und der hieran ausgeglichenen Interessen, soferne diese Depositen = Capitale und In-teressen nicht an Partheien gegen gestämpelte Quittungen binausgezahlt werden, nebst der Burudstellung der Original-Empfange-Bestätigung der Staatsschulden = Tilgungsfonds = Sauptcaffe, über Capital und Intereffen abgefonderte geborig gestämpelte Quittun-

gen auszufertigen baben.

urzędowych kopij poświadczeń oryginalnych na odebranie tychże; nakoniec

3. za odebraniem od podnoszących tak na kapitał, jako na prowizyje osobno wydanemi być mających kwitów po-

dług przepisu stęplowanych.

Te cztéry dokumenta, które od kaucyjonantów lub deponentów odebrane być mają, służyć będą, oprócz dekretu,
Urzedom i kasom bezpośrednio kapitały umieszczającym i
takowe podnoszącym, onym od przełożonej bezpośrednio Instancyi udzielonego, mocą którego do pomienionej wypłaty
upoważnione zostały, na dokumentowanie dziennika (żurnalu)
wyż-rzeczonych kas i Urzędów.

Jako wyjątek z prawidła, że kwity podnoszących na zwrócony kapitał i wypłatę prowizyi wyrachowanych stęplowi podlegają, ma tylko wtenczas miejsce, jeżeli Urzędy depozytowo lub Instancyje należą do fabryk skarbowych, lub innych funduszów zakładów publicznych ze Skarbu publicznego całkiem, lub w części uposażonych, a to w ten sposób, iż taksy stę-

plowe ze Skarbu płacone być powinny.

Prócz tego wydarza się często przy takich publicznych zakładach, gdy swoje kapitały depozytowe na funduszu umarzającym długi Stanu same na rzecz swoję umieszczają, lub takowe ztamtąd podnoszą, (jak to n. p. względem jakiego depozytu wiedeńskiej fabryki porcelany dziać się może), że wydanie kwitu na odebrany kapitał wcale niepotrzebne, ponieważ w razie dopieroco przytoczonym, klauzuła względem zwróconych pieniędzy przez zakład podnoszący, na poświadczeniu oryginalnem przez główną kase funduszu umarzającego na otrzymany kapitał wydanem, które w rękach zakładu znajdowało się, podług śfu 36. lit. d) Instrukcyi o postępowaniu kasowem dla kasy domieszczona, miejsce kwitu strony podnoszącej na kapitał zwrócony zastępuje, i tylko względem prowizyj wyrachowanemi być mających pokwitowanie, jak dotad bez stęplu nastąpić powinno.

Względem owych depozytów, które na funduszu umarzającym przez różne zakłady i korporacyje od taksy steplowej nieuwolnione, jak n. p kasę oszczędności, Stany krajowe
i t. d. bez wpływu kas publicznych i Urzędów umieszczane
bywają, należy jeszcze to zachować: że takowe instytuta w
rzeczonych wypadkach, podnosząc depozyta z głównej kasy
funduszu umarzającego zwracane wraz z wyrachowanemi prowizyjami, jak dalece te depozytowe kapitały i prowizyje stronom za kwitem stęplowanym wydanemi nie będa, oprócz
zwrotu oryginalnego poświadczenia głównej kasy funduszu
umarzającego na otrzymany kapitał, tak na kapitał, jak na
prowizyje oddzielne, należycie stęplowane kwity wydawać mają.

Wovon die f. f. Kreiscassen zur Wissenschaft und genauen Darnachachtung, die f. f. Kreisämter aber zu ihrer Wissenschaft mit dem Bemerken verständiget werden, daß die Abanderung des bisderigen Versahrens in der Wesenheit darin bestehe, daß zu 1. und 2. die Beibringung und Einziehung des Verständigungsderetes oder Bescheides und der ämtlichen Abschriften der Orisginal-Empfangs-Bestätigungen der Staatsschulden-Tilgungssonds-Hauptcasse, welche jedoch bei den erlegten Depositen nicht gesfordert werden, vorgeschrieben wird.

Da von den Empfangs-Bestätigungen nach dem bisherigen Verfahren die Cautionanten zwar verständiget wurden, jedoch keine Ubschriften erhielten, so erhält das f. f. Cameral = Hauptszahlamt unter Einem die Weisung von den ihm von der Staatsschulden = Tilgungsfonds = Hauptcasse zufommenden Original = Bestätigungen seinem Berichte jedesmal amtliche Ubschriften beglausbiat, mit den Unterschriften der beiden Casse = Oberbeamten und

dem caffeamtlichen Giegel beigulegen.

Diese Abschriften werben sobann ben Cautionanten in bem bezeichneten amtlichen Wege mit ber Berftanbigung über eine

angelegte Caution zufommen.

Sollte eine solche amtliche Ubschrift in Verlust gerathen, so kann die Aussertigung eines Duplicates ohne vorläufiger Umortissirung von dem k. k. Landesgubernium bewilliget werden, als selbst die Aussertigung von Duplicaten der in Verlust gerathenen dießfälligen Original-Empfangs-Bestätigungen der Staatsschulden-Tilgungsfonds-Lauptcasse ohne vorläufiger Umortistrung von der boben k. k. allgemeinen Hofkammer bewilliget werden kann.

In einem solchen Falle wird die zurückzahlende Kasse, wie es bei dem Verluste eines Original-Besoldungs = oder Pensions. Bablungsbogens beobachtet wird, den Verlust einer solchen amt-lichen Ubschrift auf dem Cautions-Vormerkbuche gehörigen Ortes ersichtlich zu machen, und wenn etwa in der Folge die erste amt-liche Ubschrift beigebracht werden sollte, nicht nur hierauf keine Bahlung zu leisten, sondern solche zurückzubehalten, und dem k. k. Candesgubernium zu dem Ende vorzulegen haben, damit, wenn ein Unterschleif Statt gefunden, hierüber das Geeignete im strafgerichtlichen Wege eingeleitet werden könne.

Sollte aber kein gegrundetes Besorgniß eines Unterschleifes obwalten, so wir'd die zu keinem weiteren Gebrauche dienende erfte amtliche Ubschrift der betheiligten Casse zur Durchschlagung

und Mufbewahrung jurudjuftellen fepen.

Diese hohe Unordnung wird den f. f. Kreisämtern zur Wissenschaft und Nachachtung in vorkommenden Fällen mit dem Beissaße bekannt gemacht, daß hiernach die Kreiscassen und das Casmeral = Hauptahlamt unter Einem die Weisung erhalten haben.

Subernial = Berordnung vom 20, November 1841 Gubernigl = 3ahl 75288.

O czem zawiadamia się c. k. Kasy cyrkułowe dla ich wiedzy i zachowania, c. k. Urzędy cyrkułowe zaś dla wiedzy z tym dokładem, że zmiana w dotychczasowem postępowaniu co do istoty zasadza się na tem, iż pod l. 1. i 2. złożenie i odebranie dekretu lub rezolucyi, jako uwiadomienie o nastąpić mającej wypłacie, tudzież urzędowych odpisów (kopij), oryginalnych poświadczeń głównej kasy funduszu umarzającego na otrzymany kapitał, które jednak co do złożonych depozytów żadane nie będą, przepisane jest.

Gdy podług dotychczasowego postępowania, kaucyjonanci o poświadczeniach otrzymanego kapitalu bywali wprawdzie zawiadamiani, ale żadnych nie dostawali odpisów, przeto główny Urząd platniczy kameralny odbiera wraz zlecenie, aby każdą razą do sprawozdania swojego urzędowe wierzytelne odpisy z oryginalnych poświadczeń głównej kasy funduszu umarzającego, z podpisami obu urzędników kasowych i urzędowa

pieczęcia kasy domieszczane były.

Odpisy te oddane potém zostaną kaucyjonantom oznaczoną drogą urzędową z uwiadomieniem o umieszczonej na

funduszu umarzającym kaucyi.

Gdyby takowy urzędowy odpis zaginał, wydania duplikatu dozwolić może c. k. Rząd krajowy bez poprzedniczej amortyzacyi, gdy samo wydanie duplikatów zaginionych poświadczeń oryginalnych głównej kasy funduszu umarzającego na otrzymane kapitały, może być przez c. k. powszechną Kamere nadworną bez poprzedniczej amortyzacyi dozwolone.

W takim razie kasa wypłacająca, podobnie jak się robi w razie zagubienia oryginalnych arkuszy płatnych na pensyje czynne lub wysłużone, zapisze stratę takowego urzędowego odpisu na książce prenotowania kaucyj w przyzwoitem miejscu, a gdyby następnie pierwsza urzędowa kopija złożona zostala, nietylko na nią nie nie wypłaci, ale ją zatrzyma i przedłożyja c. k. Rządowi krajowemu tym końcem, by w razie zachodzenia jakiej nierzetelności, można w tej mierze co potrzeba drogą karną rozporządzie.

Gdyby zaś nie było gruntownej obawy o nierzetelności, odpis ten urzędowy do żadnego więcej użytku nie slużacy, zwrócić należy kasie udział w tem mającej dla pozapisywania

i przechowania.

To najwyższe rozporządzenie obwieszcza się c. k. Urzedom cyrkułowym dla wiadomości i zachowania się w wypadkach wydarzających się z tym dokładem, że stosownie do tegoż tak kasy cyrkułowe, jak i główny Urząd platniczy wraz potrzebne rozporządzenie otrzymały.

Rozporządzenie gub. z dnia 20. Listopada 1841 do 1. gub. 75288.

#### 208.

Betreffend die fummarische Recapitulation ber Impfungs-

Um die Resultate der Schuspocken = Impfung nach den in die lett eingeführten Impfungs = Ausweise Mro. 1. aufgenommenen Daten leichter übersehen und zusammenstellen zu können, werden die f. k. Kreikamter mit Bezug auf die Berordnung vom 15. Juli d. J. Bahl 36337 angewiesen, dem Kreikarzte zu bedeuten, daß er:

a) darauf zu sehen habe, damit jeder einzelne Impfarzt seinem Impfungsoperate eine summarische Recapitulation der Impfungs Resultate nach den in dem Ausweise I. enthaltenen Colonnen beischließe, in der mit Weglassung der sür den Namen, den Stand und das Alter der Impsiinge bestimmten Colonnen, unter Unführung der abgeimpften einzelnen Ortschaften, die Summen aller übrigen Golonnen des Ausweises Nro. 1. auszunehmen, und am Schluße in die dießfällige Hauptsumme zusammenzusassen sind, und

b) daß derfelbe nebst den bisber üblichen Impfungs = Ausweisen Mro. 3. und 4. dem Impfungs = Operate des Kreises auch einen befonderen Ausweis anzuschließen habe, in dem unster Nambastmachung der einzelnen Impfärzte die summarischen Resultate der von denselben bewirkten Impfung, wie solche die Hauptsumme der sub a) gedachten von den einzelnen Impfärzten beigebrachten Recapitulation nach= weiset, aufzusühren, und diese am Schluße in der Total= Summe zusammenzustellen sind.

Subernial = Berordnung vom 21. November 1841 Gubernial - Bahl 69390.

## 209.

Wegen Berwendung ber Ueberschuffe bei ben Baifencaffen auf Staats. und Fondsherrschaften.

Die am 29. v. M. Bahl 25907 - 1232 von der f. f. allgemeinen Hoffammer an die f. f. Cameral = Gefällen = Verwaltung erlaffene Verordnung bezüglich der Verwendung der Waifencasse = Ueber schüsse auf den Staats = und Fondsherrschaften, in sofern solche hierlandes in der Folge sich ergeben könnten, wird zu Folge des hohen hoffanzlei=Decrets vom 21. August l. J. B. 25142-2264 den f. Kreisämtern welche nach ihrer Bestimmung als Tutelar=Be-, horden in Angelegenheiten der adeligen Richteramts = Verwaltung,

#### 208.

O sumarycznem powtórzeniu rezultatów szczepienia ospy.

Aby rezultaty szczepienia ospy ochronnéj podlug dat, przyjętych w zaprowadzonym ostatnia razą wykazie Ner. I. szczepionej ospy łatwiej można było przejrzeć i porównać, poleca się c. k. Urzędom cyrkułowym, z odniesieniem się do rozporządzenia z dnia 15. Lipca r. b. do liczby 36337, ażeby oznajmiły lekarzowi cyrkułowemu, iż on:

- a) na to ma uważać, aby każdy szczepiący ospę lekarz do swego operatu szczepienia ospy dołączył sumaryczną rekapitalucyję rezultatów szczepienia ospy podług zawartych w wykazie I. rubryk, w której, pominawszy rubryki przeznaczone na imię, stan i wiek osób, którym ospę zaszczepiono, i wyszczególniwszy miejsca, gdzie ospę szczepiono, należy we wszystkich innych rubrykach wykazu Nro. I. położyć sumy, i na końcu ściągnąć w właściwe główne sumy, i
- b) ze on prócz zwyczajnego dotąd wykazu szczepionej ospy Ner. 3 i 4 do operatu szczepionej ospy w obwodzie ma dołączyć osobny wykaz, w którym wymieniwszy każdego ospę szczepiącego lekarza, sumaryczne rezultaty uskutecznionego przez nich szczepienia, jak to główna suma wymienionej pod a) przez każdego lekarza przytoczonej rekapitulacyi wykazuje, podać i one przy końcu w całkowitą sume zebrać powinien.

Rozporządzenie gub. z d. 21. Listopada 1841 do l. gub. 69390.

### 209.

O użyciu nadwyżków kas sierocińskich w dobrach skarbowych i funduszowych.

Rozporzadzenie c. k. powszechnej Kamery nadwornej pod dniem 29. z. m. za liczbą 25907-1232 do c. k. Administracyi dochodów skarbowych wydane, względem użycia nadwyżków kas sierocińskich w dobrach skarbowych i funduszowych, jak daleceby takowe w tym kraju następnie wydarzyć się mogły, udziela się w załączeniu . c. k. Urzędom cyrkulowym, które z powołania swojego jako Władze opiekuńcze w rzeczach szlachetnego urzędowania Sędziego, przezuaczone są

auch auf die Verwaltung bes Waifenvermögens Einfluß zu nehmen berufen sind, anruhend . | · zur eigenen Wiffenschaft und genauen Darnachachtung mitgetheilt.

Gubernial : Berordnung vom 22. November 1841 Gubernial : Jahl 66350.

.|

Berordnung der k. k. allgemeinen Hoftammer an die ob der Enn'ssche Cameral-Gefällen-Verwaltung vom 29. Juli 1841 Jahl 25907 – 1232.

Dach dem der k. k. ob der Enns'schen Cameral - Gesallen = Verswaltung unterm 28. Jäner 1835 Zahl 3126 - 164 bekannt geges benen Justiz = Hosdecrete vom 19. September 1834 sind die, bei den Waisencassen vorhandenen Ueberschüsse, welche auf die im 6. Ubsate des Unterrichtes vom 10. September 1812 über die Liquisdationen der Waisenämter bezeichnete Urt enstanden sind, als ein Eigenthum des Gutsberrn zu betrachten; nach einer weiteren von der k. k. obersten Justizstelle an das nied. österr. Upellationsgericht am 14. Marz 1837 erlassenen Verordnung, können aber auch die aus dem Unkause und der Einlösung öffentlicher Obligationen bei den Waisencassen entstandenen Ueberschüsse, in sofern es unsmöglich ist, auszuweisen, mit wessen Gelde die Staatspapiere erkaust oder eingelöst worden sind, nach Vorschrift des Hosdecretes vom 19. September 1834 bebandelt werden.

In Gemäßheit dieser, auf der allerhöchsten Entschließung vom 11. Juni 1834 gegründeten Bestimmungen hat man in Uebereinstimmung mit der f. k. vereinigten Hoffanzlei und der k. k. Studien = Hofcommission beschlossen, daß die in den Waissencassen der noch unveräußerten Staats = und Fondsherrschaften vorhandenen Ueberschüffe aus den Waisencassen auszuscheiden, und an die Nettocassen der betreffenden Fonde abzusühren sind.

Diese Ausscheidung und Absuhr hat bezüglich der sowohl im baren Gelde, als auch in öffentlichen Fonds Dbligationen vorhandenen Ueberschüffe, vorausgescht, daß sie ihrer Natur nach wirklich in die Cathegorie derjenigen gehören, die als solche nach dem Wortlaute der beiden Hofdecrete der k. k. obersten Justizstelle vom 19. September 1834 und 14. März 1837 als ein Eigenthum der Gutsherrn angesehen und behandelt werden konnen, sogleich zu geschehen; der in Privat Dbligationen vorhandene Ueberschuß hingegen ist entweder gegen, in der Waisencasse vorhandenes bares Geld, oder gegen öffentliche Fonds-Obligationen umzutauschen, und die Privat-Schuldverschreibungen auf jene Pupillen umzuschreiben, deren Eigenthum das substituirte bare Geld oder die öffentliche Fonds Dbligationen gewesen ist. Nur

także wywierac wpływ na administracyje majątków sierocinskich, dla własnej wiadomości i ścisłego zachowania.

Rozporządzenie gub. z dnia 22. Listopada 1841 do l. gub. 66350.

. .

Rozporządzenie c. k. powszechnej Kamery nadwornej do Administracyi dochodów skarbowych powyżej Anizy z d. 29. Lipca 1841 za l. 25907-1232.

Podług dekretu nadwornego w rzeczach sprawiedliwości z d. 19. Września 1834, c. k. Administracyi pod d. 28. Stycznia 1835 za liczbą 3126-164 obwieszczonego, nadwyżki w kasach sierocińskich, które powstały sposobem w ustępie 6 Instrukcyi z dnia 10. Września 1812 o likwidacyjach Urzędów sierocińskich oznaczonym, uważane być mają jako własność dziedzica włości; podług poźniejszego rozporządzenia c. k. najwyższego Trybunału Sprawiedliwości, wydanego pod dniem 14. Marca 1837 do Sądu Apelacyjnego Austryi niższej, mogą także nadwyżki z zakupna i wykupna obligacyj publicznych w kasach sierocińskich urosłe, w postępowaniu uważane być podług przepisu dekretu nadwornego z d. 19. Września 1834, jeżeli wykazano być nie może, za czyje pieniądze papiery publiczne zakupione lub wykupione były.

Stosownie do tych na najwyższem postanowieniu z d. 11. Czerwca 1834 opartych przepisów, zgodnie z c. k. połączoną Kancelaryja nadworną i c. k. nadworną Komisyją nauk uchwalono zostało, iż nadwyżki, znajdujące się w kasach sierocińskieh dóbr skarbowych i funduszowych jeszcze niesprzedanych, oddzielić i do kas netto właściwych funduszów złożone być mają.

Te nadwyżki, tak w pieniądzach gotowych, jak i w publicznych obligach funduszowych znajdujące się, oddzielone i oddane być mają natychmiast, rozumi się, jeżeli z natury swojej należą rzeczywiście do kategoryj owych nadwyżków, które podług brzmienia obu dekretów nadwornych c. k. najwyższego Trybunału Sprawiedliwości z d. 19. Września 1834 i 14. Marca 1837, jako własność Pana dóbr uważane i traktowane być mogą; nadwyżek zaś, będący w obligach prywatnych, wymieniany ma być albo za gotowe pieniądze, lub publiczne obligi funduszowe w kasic sierocińskiej znachodzące się, a zapisy długów prywatnych na te sieroty przepisane być mają, których własnością były pieniądze gotowe substytuowane lub publiczne obligi funduszowe. I tylko w braku obu

32 4

in Ermanglung beider Mittel mußte dem betreffenden Schuldner bas Capital in der gesetzlichen Zeitfrist aufgekundet, und die Ubstuhr desselben bis zur Ruckzahlung verschoben bleiben.

Gollten jedoch die vorhandene Baifencaffe-leberfcuffe nicht queschließlich aus der fruchtbringenden Unlegung der fur die einzelnen Pupillen zur Fructificirung nicht geeigneten Interessenbe-träge, sondern zum Theile aus dem, durch den Unkauf oder die Einlösung öffentlicher Fondspapiere erzielten Geminne berrub-ren, so ist von dem betreffenden Baisencasse = Berwaltungsamte Die Erhebung einzuleiten, mit meffen Gelbe jene Staatspapiere, Die nachber der Baifencaffe einen Gewinn brachten, angekauft ober eingeloft murden, und wie groß überhaupt ber Bewinn von jedem einzelnen biezu verwendeten Baifencapitale mar, wornach es fich zeigen wird, welcher Betrag allenfalls einem ober dem anderen Dupillen von den vorbandenen Baifencaffe = Ueberschuffen auruckzuverguten fenn wird.

Muf gleiche Urt ist auch bezüglich der kunftighin sich etwa ergebenden Ueberschuffe bei den Waisenamtern der in eigener Regie stehenden Staats - und Fondsherrschaften von Zeit zu Zeit

vorzugeben.

Bas aber jene Ueberschuffe betrifft, welche in den Baifen= caffen der vom Sabre 1812 bis 1834 verkauften Staats = und Fondeberrichaften jur Beit bes Berkaufes vorhanden waren, und an ben Gutsfäufer ohne weitern Borbehalt überlaffen worden find, fo wird die f. f. ob der Enne'fche Cameral-Befallen-Ber= waltung angewiesen, Dieselben ferner noch fortan genau in Evidenz zu halten, um die Fonde vor Nachtheilen zu verwahren, die denfelben in jenem Falle zugeben konnten, als wider Ber= muthen aus der Besisperiode der Letteren noch irgend ein Erfat an Baifengelbern hervorgerufen werden follte, bamit in einem folchen Falle im Ginne Des Justig = hofdecretes vom 19. Gep= tember 1834, daß der Gutsberr dem Pupillen mit diefen Ueber= schüffen zu haften habe, die geeigneten Schritte zur Reclamirung derfelben als Deckungsmittel für den sich noch geoffenbarten Baisfencassen = Ubgang eingeleitet werden können.

### 210.

Sinsidtlich bes bei Confervations. Mafferbauten zu beobad. tenden Berfahrens.

Die hohe f. f. vereinigte Hoffanglei hat mit dem Decret vom 9. Upril d. J. Zahl 10613 den von der f. k. Provinzial=Baudirection in dem Berichte vom 15. October v. J. Zahl 7930 gemachten Untrag hinsichtlich des bei der Erhaltung der Wasserbauwerke funftig zu beobachtenden Verfahrens zu genehmigen befunden, und

sposobów musiałby właściwemu dlużnikowi kapitał w terminie prawnym być wypowiedzianym i oddanie tegoż aż do zwrócenia kapitału być odroczonem.

Gdyby jednak nadwyżki kasy sierocińskiej nie pochodziły wyłącznie z dawania na prowizyje ilości prowizyjnych, aby dla poszczególnych siérót przynosiły pożytki prowizyjne nieuwłaściwionych, ale poczęści z zysku z zakupna i wykupna publicznych papierów funduszowych osiągnionego, dochodzić należy w Urzędzie kasa sierocińska zawiadującym, czyjemi pieniadzmi zakupione lub wykupione były owe papiery publiczne, które poźniej kasie sierocińskiej zysk przyniosły, i jak wielki był zysk w ogólności z każdego poszczególnego ku temu užytego kapitalu sierocińskiego, zkad się okaże, jaka ilość w każdym razie téj lub owéj siérocie z nadwyżków w kasie sierocińskiej znajdujących się, wynagrodzona być ma.

Podobnymże sposobem postępować należy od czasu do czasu, także co do nadwyżków wydarzających się może na przyszłość w Urzędach sierocińskich, w dobrach skarbowych

i funduszowych pod własnym zarządem trzymanych.

Co się zaś tycze nadwyżków, które w kasach sierocińskich dóbr skarbowych i funduszowych od roku 1812 do 1834 sprzedanych, podczas przedaży znajdowały się, i nabywcom dóbr bez dalszego zastrzeżenia zostawione były, zaleca się c. k. Administracyi dochodów skarbowych, aby takowe jeszczo wciaż w ścislej utrzymywały ewidencyi, aby fundusze od szkód zachowane byly, któreby je w tym razie spotkać mogly, gdyby nadspodziewanie z czasu posiadania tych dobr przez nabywców, jakowy zwrót w pieniądzach sierocińskich mógłby jeszczo być zażądanym; aby w takim razie w myśl dekretu najwyższego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19. Września 1834, że właściciel majętności sierocie temi nadwyżkami ręczyć ma, stosowne kroki do reklamowania takowych, jako środek pokrycia braków w kasie sierocińskiej wykrytych, poczynione być mogly.

### 210.

Jak postepować przy budowlach wodnych, co do ich utrzymywania.

C. k. polaczona Kancelaryja nadworna, dekretem z dnia 9. Kwietnia r b. za liczba 10613, raczyła wniesek c. k. prowincyjnej Dyrokcyi budowniczej w swojem sprawozdaniu z d. 15. Października r. z. pod liczbą 7930, względem postępowa-nia przy utrzymywaniu budów wodnych na przysztość, zachobem gemäß wird den Kreisamtern jur Nachachtung bei den vors kommenden Confervations = Wafferbaulichkeiten und jur Verstans

digung der betreffenden Dominien Folgendes bedeutet:

1. Bei allen unter Mitwirkung des Staates und der Prisvaten ausgeführten Wasserbauten, für welche der Concurrenzmaßestab bereits genehmiget ist, und bei den nachfolgenden Conservations-Herstellungen zum Grunde gelegt werden muß, hat dasjesnige Dominium, welches den größten Beitrag geleistet hat, den Zustand der ausgeführten Wasserbauwerke genau zu überwachen, und daran bemerkte Beschädigungen unverzüglich dem betreffenden

Bafferbau = Ingenieur anzuzeigen.

2. Dieser wird sich von der eigentlichen Sachlage entweder selbst bei gelegenheitlich anderer Dienstreisen, den Fall besonderer Dringlichkeit ausgenommen, oder durch seine untergeordneten Beamten zu überzeugen, und durch die schon hekannten Concurrenz-Partheien die nothwendigen Conservationsarbeiten, wenn dieselben nach dem Kostenüberschlage den Auswand von 300 fl. E. M. und mit Einschluß der Regiekosten von 500 fl. E. M. nicht überschreiten, sogleich einzuleiten haben. Die auf den Wasserbaus oder sonst einen öffentlichen Fond entfallenden Beiträge an Bausmaterialien oder Arbeiten sind von demselben im Accordwege und zu denjenigen Preisen, welche in einem der letzten vorgesommenen Wasserbauoperate von hierraus genehmiget worden sind, gegen seinerzeitige Vergütung und immer unter dem Vorbehalte der bei der Prüfung und Abjustirung des Kostenüberschlages durch die Provinzial-Baudirection und Provinzial-Staatsbuchhaltung etwa vorzunehmenden Abanderungen hintanzugeben.

3. Der dießfällige Kostenüberschlag ist von dem Wasserbausungenieur sogleich dem Kreisamte vorzulegen, welches ihm der Provinzial = Baudirection zur weiteren Umtshandlung mittheilen, und an die Concurrenz = Partheien hinsichtlich der auf sie entfallenden Leistungen das Nöthige erlassen, einsweisen aber dem Wasserbau = Ingenieur die im Kostenüberschlage angesetzen Regiesbeträge vor der Hand vorschußweise bei der Kreiscasse anzuweisen,

ermächtiget wird.

Bon dem Geleisteten bat fich das Kreisamt gelegenheitlich

die Ueberzeugung zu verschaffen.

Indem man unter Einem die betreffenden Wasserbau = In= genieure durch die k. f. Provinzial=Baudirection hievon zur Nach= achtung verständiget, werden auch die Kreiscassen in Beziehung auf den Punct 3. zu dem gleichen Zwecke hievon in die Kenntniß gesett.

Gubernial : Verordnung vom 23. November 1841 Gubernial : Jahl 75192, an fammtliche f. f. Areisamter und Kreischen, mit Ausnahme iener zu Brzeżan, Czortkow, Lemberg, Sanok, Tarnopol. Złoczow

und Zólkiew.

wać się mającego, uczyniony, zatwierdzie; w skutek czego wskazuje się c. k. Urzędom cyrkułowym co następuje dla przestrzegania w wydarzających się budowach wodnych konser-

wacyjnych i zawiadomienia o tém dotyczących Dominijów.

1. We wszystkich budowach wodnych, które za spólném działaniem Rządu i osób prywatuych przedsiębrane bywają, a dla których wymiar przykładania się (konkurencyi) już zatwierdzony, i przy następnych budowach konserwacyjnych za posade wzięty być ma, owe Dominijum, które największą ilość składkową dało, doglądać ma ściśle stanu poczynionych budów wodnych, i o dostrzeżonych uszkodzeniach w takowych budowach, bezzwłocznie dotyczącemu inżynierowi budów wodnych donieść.

2. Ten, albo sam przy sposobności czynionych innych objazdek službowych, wyjawszy przypadek szczególniej nagły, lub przez podwładnych urzędników o właściwym stanie rzeczy przekonać się i potrzebne roboty konserwacyjne, jeżeli te podług kosztorysu wydatku 300 złr. m. k., a łącznie z wydatkami zarządu 500 złr. m. k. nie przenoszą, przez wiadome już strony do konkurencyi należące, natychmiast przedsiewziąć ma. Składki w materyjałach lub w robociźnie na fundusz budów wodnych, lub inny jaki fundusz publiczny, przypadające, poruczone być mają przez niego drogą ugody i po tych cenach, które w jakim ostatuim operacie budowy wodnej ztad potwierdzone zostały, a to za wynagrodzeniem swego czasu, i zawsze pod zastrzeżeniem odmiau, któreby podczas rozpoznawania i urządzania kosztorysu przez prowin-cyjna Dyrekcyję budownicza i prowincyjną Izbę rachunkową możo poczynione były.

3. Kosztorys w téj mierze zrobiony, przedłożyć ma inzvnier budów wodnych natychmiast Urzędowi cyrkułowemu, który upoważnia się udzielić go prowincyjnej Dyrekcyi budowniczej dla dalszego pełnienia Urzędu, i co potrzeba względem danin na strony przykładające się przypadających, rozporzadzi, tymczasem zaś inżynierowi budów wodnych należytości za wydatki na własny zarząd tymczasem przedplatuio

do kasy cyrkulowej przekaże.

O skutku tego przekonywać się mają Urzędy cyrkułowo

przy każdej sposobności.

Zawiadamiajac o tem wraz dotyczących inżynierów budów wodnych przez c. k. Dyrekcyję budowniczą dla zachowania, obwieszcza się razem i c. k. kasy cyrkułowe tym samym końcem z odniesieniem się do punktu 3go.

Rozporządzenie gub. z dnia 23. Listopada 1841 do l. gub. 75192, do wszystkich c. k. Urzędów i kas cyrkułowych, z wyjątkiem Brzeżańskiego, Czortkowskiego, Lwowskiego, Sanockiego, Tar-

nopolskiego, Złoczowskiego i Zółkiewskiego.

#### 211.

Die bei höheren politischen Inftanzen bortommenden Schriften, über aus dem Unterthans-Berhältnife entstandene Streitigleiten find stämpelfrei.

Bu Folge Decrets der f. f. vereinigten hohen Hoffanzlei vom 11. November 1841 Zahl 33748-4590, hat die f. f. allgemeine Hoffanmer unter dem 27. September 1841 Zahl 28865-3156 der hierländigen f. f. Cameral-Gefällen-Verwaltung über eine Unfrage erwiedert, daß vermöge des h. 81. Z. 8. des Stämpelund Targeseße, den Schriften über die aus dem Unterthansvershältniße entstehenden, und den Wirthschaftsämtern und Kreikämtern als ein politischer Gegenstand zur Verhandlung zugewiesenen Streitigkeiten, die Stämpelsreiheit auch dann zu Statten kommen, wenn sie bei den böheren politischen Instanzen vorkommen.

Bovon die f. f. Kreisamter jur eigenen Biffenschaft und Belehrung ber Dominien und Unterthanen verständiget werden.

Gubernial : Berordnung vom 23. November 1841 Gubernial : 3ahl 81075.

# 212.

Ueber die Anwendung bes Stampels bei Militar- Verpflegs.

Im Machbange zur Gubernial = Verordnung vom 11. Hornung d. J. 3. 9395 wird ben f. f. Kreisamtern die Verordnung, . . welche die f. f. galizische vereinte Cameral = Befällen = Verwaltung über die Stämpelanwendung bei Militär = Verpflegs = Contracten an alle f. f. Cameral = Bezirfs = Verwaltungen erlassen hat, zur Wissenschaft und eigenen Darnachachtung mitgetheilt.

Gubernial = Berordnung vom 24. November 1841 Gubernial = 3ahl 71118.

.1

Berordnung der k. k. galizischen vereinten Cameral-Gefällen-Berwaltung bom 11. September 1841 Bahl 26791, an fämmtliche k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltungen.

Im Unschluße erhalt die f. f. Cameral-Bezirks-Verwaltung zur Wissenschaft zwei mit dem hoben Hofkammer - Decrete vom 10. August 1841 Bahl 26659 - 2939 herabgelangte Verordnungen in Ubschrift . ] , welche der f. f. Hofkriegsrath im Einvernehmen

#### 211.

Pisma, przychodzące do wyższych Instancyj w sporach, z stosunku poddaństwa, są wolne od stęplu.

Podlug dekretu c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej z dnia 11. Listopada 1841 do liczby 33748-4590, odpowiedziała c. k. powszechna Kamera nadworna na zapytanie tutejszej c. k. Administracyi dochodów skarbowych dekretem z d. 27. Września 1841 do liczby 28865-3156, że podlug (fu 81. liczby 8 Ustawy stęplowej i taksowej, pisma w sporach, z stosunku poddaústwa pochodzących i Urzędom gospodarczym i cyrkułowym jako przedmiot polityczny oddanych, nawet wtenczas nie podpadają stęplowi, kiedy do wyższych Instancyj politycznych dostają się.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla ich własnej wiadomości i oznajmienia tegoż Dominijom i pod-

danym.

Rozporządzenie gub. z dnia 23. Listopada 1841 do 1. gub. 81075.

#### 212.

O steplu na kontrakty o zywność dla wojska.

W dodatku do rozporządzenia gubernijalnego z dnia 11. Lutego r. b. do liczby 9395, udziela się . c. k. Urzędom cyrkułowym dla wiadomości i przestrzegania rozporządzenia, które c. k. Administracyja dochodów skarbowych o stęplu na kontrakty o żywność dla wojska do wszystkich c. k. kameralnych Administracyj obwodowych wydala.

Rozporządzenie gub. z dnia 24. Listopada 1841 do 1. gub. 71118.

Rozporządzenie c. k. galicyjskiej połączonej kameralnej Administracyi dochodów skarbowych z dnia 11. Września 1841 do l. 26791, do wszystkich c. k. kameral-

nych Administracyj obwodowych.

W załączeniu . 1. przeseła się w kopii c. k. kameralnej Administracyi obwodowej dwa, dekretem wysokiej Kamery nadwornej z d. 10. Sierpnia 1841 do liczby 26659-2939, udzielone rozporządzenia, które c. k. nadworna Rada wojenna w porozumieniu z c. k. powszechną Kamerą nadworną wzglę-

mit der f. f. allgemeinen Hofkammer wegen der Unwendung des neuen Stämpel = und Targesetes auf die Stämplung der Militat Berpflegs = Contracte, und zwar die lettere insbesondere wegen Berichtigung der in der ersteren enthaltenen Beisung, daß die Contracte für die Verpflegung der ungewissen, und nur mit einem Maximal = Erforderniße angegebenen Durchmarsche mit dem sixen Stämpel zu bezeichnen sepen, — an die Militär-General-Commanden der stämpelpflichtigen Provinzen erlassen hat.

. (1)

Abichrift einer Berordnung bes f. f. Soffriegerathes ddo. 3.

Juni 1841 lit. A. 2330 an die Militar. General-

#### Ebmmanben :

| in Innerösterreich   |   |   |   |    |   |     |   |   | 1 |
|----------------------|---|---|---|----|---|-----|---|---|---|
| — Mähren             |   |   |   |    |   |     |   |   | 2 |
| — Böhmen             |   |   |   |    |   |     |   |   | 3 |
| - Miederösterreich   |   |   |   |    |   |     |   | • | 4 |
| - Galizien           | 1 |   |   | 1. |   | die |   |   | 5 |
| im lombardisch = ver |   |   |   |    |   |     |   | • | 6 |
| in Dalmatien .       |   | • | • | •  | • |     | • | • | 7 |

### Für 1. bis inclusive 7.

Die k. k. allgemeine Hoffammer hat in Bezug der Unwendung des neuen Stämpel = und Targesehes auf die Militar-Verpstegs= Contracte mit Note vom 10. Mai 1841 Bahl 4978 - 566 zu bemerken befunden, daß zu den Subarrendirungs = Contracten für ungewisse Durchmarsche, in welchen ein Maximal-Erforderniß der zu liefernden Verpstegs = Urtikel, und der Lieferungs preis angegeben sind, nicht der sire, sondern nach den M. 7. und 10. dieses Gesehes, der Stämpel nach der Größe des Geldbetrages, welcher sich nach dem bedungenen Maximal-Erforderniße ergibt, zu verwenden sey.

Das f. f. Militär = General = Commando hat hiernach die unterstehenden Verpflegs = Magazine zu verständigen, daß es bei allen von nun an für unbestimmte Durchmärsche abzuschließenden Subarrendirungs = Contracten, in welchen ein Marimal = Erforderniß zur Ubgabe bedungen ist, von der Unwendung des in dem hierortigen Rescripte A. 141 vom 17. Jäner 1841 vorgeschriebenen fir en Stämpels abzusommen habe, und dagegen der class sennäßig entfallende Werths - Stämpel zu gebrauchen sen;

Für 1. und 2. wobei die Verpstege-Magazine in Betreff des Ziffers des zu behandelnden Maximal - Erfordernißes auf dem zastosowania nowej Ustawy stęplowej i taksowej do steplowania kontraktów o żywność dla wojska, a to szczególnie to ostatnie w celu sprostowania zawartego w pierwszem przepisu, iż kontrakty o zaopatrzenie niepewnego i tylko najwiekszą ilością potrzeb podanego wojska stałym stęplem opatrzone być powinny, do c. k. jeneraluych Komend wojskowych w prowincyjach stępel opłacających wydała.

.

Kopija rozporządzenia c. k. nadwornej Rady wojennej z dnia 3. Czerwca 1841 lit. A. 2330, do c. k. jeneralnych Komend:

|   | 4.                  |     |     |      |     |    |    |  |    |
|---|---------------------|-----|-----|------|-----|----|----|--|----|
| W | Austryi wewnętrznej | •   | •   | • .6 |     | •  | •  |  | 1. |
| w | Morawie             |     |     |      | •   |    |    |  | 2. |
|   | Czechach            |     |     |      |     |    |    |  |    |
| W | Austryi niższej     |     | :01 | (:)  |     |    | 13 |  | 4. |
| W | Galicyi             | . 1 |     |      |     |    |    |  | 5. |
| W | Królestwie Lombardz | ko- | W   | ene  | cki | ém |    |  | 6. |
| W | Dalmacvi            |     |     |      |     |    |    |  | 7. |

# Dla 1. až włącznie do 7.

C. k. powszechna Kamera nadworna uznała potrzebę we względzie zastosowania nowej Ustawy stęplowej i taksowej do kontraktów o żywność dla wojska w odezwie z dnia 10. Maja 1841 do liczby 4978-566 zrobić uwagę, że na kontrakty subarendacyjne dla niepewnych wojsk przechodzących, w których największa potrzeba dostawiać się mających artykułów i cena dostawy jest wyrażona, użyć należy nie stałego, lecz podług W. 7. i 10. tejże Ustawy, stęplu, stosownego do wysokości kwoty pieniężnej, która podług umówionej największej potrzeby wypada.

C. k. jeneralna Komenda ma stosownie do tego uwiado-

C. k. jeneralna Komenda ma stosownie do tego uwiadomić podwładne magazyny żywności, że odtąd na wszystkie dla niepewnych przechodów zawrzeć się mające kontrakty subarendacyjne, w których największa potrzeba do dostarczenia jest zawarowana, nie ma być użyty przepisany w reskrypcie A. 141 z dnia 17. Stycznia 1841 stępel stały, lecz klasy-

cznie podług wartości przypadający stępel.

### Dla 1. i 2.

Prytém należy mag<mark>azy</mark>ny żywności co do liczby ugodzić się mającéj największéj potrzeby do Für 1.

das hierortige Rescript A. 3215 vom 9. Juli 1840. Für 2.

die hierortigen Rescripte A. 3041 vom 26. Juni und A. 4853 vom 16. October 1840.
Für 1. und 2.

zu verweisen sind.

Rur 3 bis inclusive 7.

Damit jedoch von den Berpflege = Magazinen fich in Bemeffung und Behandlung Diefes Marimal = Erfordernifes gleich = förmig benommen werde, erhalt das Militar-General-Commando ben Musug . | · ber in diefer Beziehung an das General = Com= mando in Inneröfterreich am 9. Juli 1840 unter ber . 3. A. 3215 erlassenen Berordnung, ju beren genauen Beobachtung Dieselben anzuweisen find.

Auszug aus einer Berordnung des Soffriegerathes an bas General . Commando in Illirien und Innerofterreich ddo.

# 9. Juli 1840 A. 3215.

Ce ift übrigens aus dem Berathungs = Protofolle nicht zu entnehmen, für welche bestimmte Quantitat ber Pachter verbindlich

gemacht wurde.

Wenn aber, wie der tägliche Maturalien-Erforderniß-Entmurf nachweiset, ber unbestimmte Bedarf für alle Durchmariche ohne Beschränfung und ohne Festsetzung eines Maximums ber täglichen Brot = und Fourage = Portionen zur Behandlung aus geboten worden seyn sollte; so ware dieses schon Grund genug, daß für die Ubgabe kein Pachter aufgebracht werden kann, oder, wenn sich einer findet, dieser überspannte Preise fordern muß, um sich gegen ben Nachtheil zu verwahren, der für ihn daraus bervorgeben fann, daß er mabrend der Contractedauer einerseits auf feine bestimmte Ubgabe rechnen darf, andererfeits aber, im Ralle großerer Truppenmarfche, diefe zu verpflegen contractemaßig verhalten wurde, folglich für einen folchen Fall ftets Borrathe bereitet haben, oder fich den in einem folchen Falle gewöhnlich eintretenden Preissteigerungen aussegen muß.

Es ift aber nicht die Ubsicht in Marschstationen, wo fein ftabiler Truppendarf beftebt, fo bedeutende Durchmarich-Bedurfnisse, auf das Ungewisse, ob felbe eintreten werden oder nicht, sicherzustellen, und dadurch das Unternehmen unnöthigerweise zu

erschweren.

Die Marfche großerer Truppen oder Bespannunge . Ubtheis lungen find immer der Urt vorhinein bekannt, daß, den Matus Dla 1.

reskryptu nadwornéj Rady wojennéj A. 3215 z dnia 9. Lipca 1840.

Dla 2.

reskrypta nadwornéj Rady wojennéj A. 3041 z dnia 26. Czerwca i A. 4853 z dnia 16. Października 1840.

Dla 1. i 2.

odeslać

Dla 3. až włącznie 7.

Ažeby zaś magazyny žywności tak co do wymierzenia, jako i ugodzenia téj największej potrzeby jednakowo sobio postępowały, więc udziela się . i jeneralnej Komendzie w skróceniu wydane w tym przedmiocie pod dniem 9. Lipca 1840 pod I. c. A. 3215 rozporządzenie do jeneralnej Komendy, które im się ściśle przestrzegać zalcca.

. .

Wyciąg z rozporządzenia nadwornej Rady wojennej do jeneralnej Homendy w Iliryi i Austryi środkowej z dnia 9. Lipca 1840 A. 3215.

Z resztą z protokółu naradczego dowiedzieć się nie można, na jakę pewną ilość dzierżawcę zobowiązano.

Jeżcli zaś, jak to projekt codziennej potrzeby naturalijów udowadnia, niepewna potrzeba dla wszelkich przechodów bez ograniczenia i bez ustanowionia maximum codziennych porcyj chleba i furażu na utargowanie miała być wystawiona; to już to samo byłoby dostateczne, aby na przystawe nie znaleźć dzierzawcy, albo, jeźli się dzierzawca znajdzie, tenże musi przesadzonej żądać ceny, aby się ochronić od szkody, mogącej mu ztąd wyniknąć, że on w ciągu trwania kontraktu raz nie może liczyć na żadne pewne oddawanie, powtóre zaś, że on w razie przechodu znaczniejszych wojsk byłby z kontraktu obowiązany do zaopatrywania ich, a więc na taki przypadek zawsze utrzymywać zapas, albo narazić się na zwyczajne w takim razie podskoczenie ceny.

Nie jest to zaś zamiarem, na stacyjach przechodowych, gdzie stałej potrzeby dla wojska nie ma, tak znaczne potrzeby dla przechodów na niepewne, czy one nastąpią lub nie, ubezpieczać, a tém samém przedsiębierstwo niepotrzebnio utrudniać.

Przechody znaczniejszych wojsk albo oddziałów zaprzegowych są zawsze tak naprzód wiadome, że dosyć jeszczo ralien = Bedarf in den Marsch = Stationen behandeln zu konnen, ein zureichender Zeitvorsprung gegeben ift.

Die epochenweisen Behandlungen der Durchmarsch=Verpflegung haben sich dagegen lediglich auf die gewöhnlich öfter wies derkehrenden kleinen Mannschafts und Rimonten-Transporte und auf den Bedarf einzelner Partheien zu beschränken, welche auf der betreffenden Route marschiren.

Für diesen Zweck ist es zureichend, wenn dem Pachter bloß die Verpflichtung der Naturalien-Ubgabe an Durchmärsche, welche in vier Tagen keinen größeren Bedarf als von 160 Brot = und Fourage = Portionen haben, aufgelegt wird, und selbst diese Ver= pflichtung kann noch weiter darauf beschränkt werden, daß dieses Maximum der abzureichen schuldigen Unzahl Portionen in einem Monate nur zwei oder dreimal gefordert werden durfe.

Uber auch in den Stationen, wo ein stabiler Truppenbedarf besteht, ist die Verpflichtung der Ubgabe an Durchmärsche im Verhältniße mit dem stabilen Bedarfe auszumitteln und festzuseßen.

Dieses wurde bei Cilli nicht beachtet. Da dem Pächter von 4 zu 4 Tagen 4000 Brot- und 3200 Pferde Portionen abzureichen die Verpflichtung aufgelegt ist, während er an die Garnison nur 1400 Brot- und 16 Fourage Portionen abzugeben hat, so kann derselbe, wenn während der Contractsdauer große Truppenmärsche eintreten, bis 30 tausend Brot- und 24 tausend Fourage Portionen monatlich in den Contractspreisen abzugeben verhalten werden, während es ungewiß ist, ob während der Contractsdauer auch nur Einmal eine Naturalien 216- gabe von diesem Belange eintreten wird.

Das Risico, welches mit der Uebernahme einer folchen Berpflichtung verbunden ist, und welches die Offerenten, wie nicht zu zweifeln ist, bei ihren Preisanforderungen in Unschlag bringen, hat die Forderung hoher Pachtpreise und den Nachtheil zur Folge, daß für den bestimmten und geringen stabilen Bedarf die für unbestimmte Durchmarsche erhöheten Preise gezahlt werden mussen.

Bei stabilen Garnisons Stationen ist daber zu beobachten, daß vorerst die Preise für den stabilen Bedarf behandelt, und erst nach dieser Behandlung mit dem Ersteher das Maximum an Brot und Fourage Portionen ausgemittelt werde, welche er während der Contractsdauer an unvorhergesehene Durchmärsche abzugeben verpstichtet sehn soll, damit nicht die für die Durchmarsch Verpstegung, wegen der Ungewisheit des Bedarfes höher gestellten Preise, auf die stabilen Ersordernisse der Garnisonen ausgedehnt werden.

czasu porzedza na ugodzenie potrzeby naturalijów w stacyjach przechodowych.

Ugody od czasu do czasu o zaopatrywanie przechodów mają się zaś tylko na zwyczajnie często wydarzające się mało transporty żołnierzów i remontów i na potrzeby pojedyńczych stron ograniczać, które tą drogą idą.

W tym celu dosyć będzie włożyć na dzierzawcę obowiazek dostarczenia żywności przechodzącym oddziałom, któro w czterech dniach nie więcej potrzebują, jak 160 porcyj chleba i furazu, a nawet ten obowiązek można prócz tego jeszcze na to ograniczyć, że tego maximum dostarczać się mającej ilości porcyj nie można tylko dwa albo trzy razy w jednym miesiącu wymagać.

Lecz i w stanowiskach, gdzie stała jest dla wojska potrzeba, należy obowiązek dostarczania dla przechodów wojska wyprowadzić i ustanowić w stosunku do stałej potrzeby.

Tego w Cylli nie zachowano. Ponieważ na dzierzawce włożono obowiązek dostarczania co 4ry dni po 4000 porcyj chleba i 3200 porcyj furażu dla koni, gdy on tymczasem dla załogi tylko 1400 porcyj chleba i 16 porcyj furażu ma dostarczyć, więc można go, gdyby w czasie trwania kontraktu wypadły wielkie wojsk przechody, zmusić do dostarczenia miesięcznie 30 tysięcy porcyj chleba i 24 tysięcy porcyj furażu po cenie kontraktem ugodzonej, gdy tymczasem nie wiedzieć, czy w czasie trwania kontraktu choć raz będzie potrzeba dostarczenia takiej ilości wiktuałów.

Ryzyko, połączone z przyjęciem na siebie takiego obowiązku, które ofereńci bez wątpienia w żądaną cenę policzają, pociąga za sobą domaganie się cen wysokich i tę niedogodność, że za pewną i nieznaczną stalą potrzebę musi się placić podwyższoną dla niepewnych przechodów cenę.

W statych więc stanowiskach załogi należy na to uważać, aby pierwej ugodzić cenę potrzeby stalej, i dopiero po tem ugodzeniu umówić się z przedsiębiercą o maximum porcyj chleba i furażu, które on w ciągu trwania kontraktu dla nieprzewidzianych przechodów dostarczyć ma być obowiązany, ażeby na stałe potrzeby załogi nie rozciągać cen, za zaopatrywanie przechodów wojska z powodu niepewności potrzeby wyżej ustanowionych. . ( 2)

Abschrift einer Berordnung bes hoffriegsrathes an bas General . Commando in Rieberöfterreich 1 .; Innerofterreich 2 .; Böhmen 3.; Mahren 4.; Galigien 5. und Italien 6. ddo. 17. Saner 1841 A. 141.

Hus Unlaß der von dem f. f. General = Commando, mit dem Berichte vom 15. November 1840 S. 2995 jur hierortigen Kennts niß gebrachten Unstande bei der ftrengen Unwendung des f. 92. des neuen Stampel = und Targefeges auf die Militar = Verpfie= gunge = Contracte, hat sich der hoffriegerath wegen Erwirkung der nothigen Ubhilfe an die k. k. allgemeine hoffammer verwendet. Bufolge der von dieser hofftelle am 28. December 1840

Bahl 50491 - 4825 erhaltenen Rudantwort bat diefelbe über die Frage der Aufrechthaltung des erwahnten Gefesparagraphes eine Berhandlung eingeleitet, und zugleich, damit in der Stämplung der Militär - Subarrendirungs = (und fonstigen Berpflegungs-) Contracte keine Beirrung eintrete, sämmtlichen Cameral-Gefällen= Verwaltungen die Beisung ertheilt, daß es in Betreff Diefer Contracte einstweilen bei ber, mabrend des fruberen Stampelgefetes bestandenen Gepflogenheit zu verbleiben babe.

Hiernach find also:

1. die bei den Berpflege = und Betten = Magaginen auf un= gestämpelten Stampiglien oder fonfligem Papiere von beiden contrabirenden Theilen ausgefertigten Gubarrendirungs = oder Lieferunge=Bertrage, wenn gegen berfelben Upprobation fein Unfland mehr obwaltet, und vor der Beisebung, dann Fertigung der Approbations = Claufel von dem General = Commando wie bisher bem im Orte beffelben befindlichen Berpflegs - Magazine jur Stämplungs - Veranlassung nach ihrem Werthe zuzustellen. Die Contracte für die Verpflegung der ungewissen und

beshalb auch in ihrem Befoftmunge-Betrage nicht voraus ju bestimmenden, nur mit einer Marimal - Erforderniß im Bertrage angegebenen Durchmarsche sind jedoch nach dem f. 17. des Pa-

tentes mit dem fixen Stämpel zu bezeichnen; wornach 2. die k. k. allgemeine Hofkammer von der bieberigen Noch-und Umstämplung jener Contracte, bei welchen es sich nach Ub-lauf ihrer Dauerzeit zeigte, daß sie mit einem zu geringen, oder auch mit einem zu hohen Stämpel versehen waren, abzugehen findet.

Es hat demnach bei allen für das Militärjahr 1841 schon unter der Wirksamkeit des neuen Gesetzes abgeschlossenen Bersträgen die Stampel-Nach- und Ruckzahlung und mit dieser auch

. [ · 2).

Kopija rozporządzenia nadwornéj Rady wojennéj do jeneralnéj Komendy w Nižszéj Austryi 1; Srodkowéj Austryi 2; Czechach 3; Morawie 4; Galicyi 5 i Włoszech 6; z dnia 17. Stycznia 1841 A. 141.

Nadworna Rada wojenna, dowiedziawszy się z doniesienia c. k. jeneralnej Komendy z dnia 15. Listopada 1840 S. 2995 o trudnościach, zachodzących przy ścislem zastosowaniu sfu 92. nowej Ustawy stęplowej i taksowej do kontraktów o żywność dla wojska, udała się do c. k. powszechnej Kamery

nadwornéj w celu wyjednania potrzebnéj ulgi.

Według odebranéj od tej Instancyi nadwornej w tym przedmiocie odpowiedzi z dnia 28. Grudnia 1840 do liczby 50491-4825, zaczęła ona rozprawy nad pytaniem względem utrzymania wymienionego paragrafu Ustawy, i, ażeby w stęplowaniu kontraktów subarendacyjnych (i innych kontraktów o żywność) dla wojska żadna nie zaszła mylność, oznajmiła zarazem wszystkim kameralnym Administracyjom obwodowym, że co do tych kontraktów ma tymczasem pozostać przy byłym za dawnej Ustawy stęplowej zwyczaju.

Stosownie do tego ma:

1. Jeneralna Komenda wygotowane w magazynach żywności i łóżek przez obydwie kontraktujące strony na niestęplowanych stampilijach kontrakty subarendacyjne albo liwerunkowe, skoro przeciwko onych potwierdzeniu żadna już nie zachodzi trudność, i przed domieszczeniem i podpisaniem klauzuli zatwierdzającej, jak dotychczas przesłać miejscowemu magazynowi żywności dla oddania ich do zastęplowania podług ich wartości.

Kontrakty o zaopatrzenie niepewnych, a więc i co do ilości żywności naprzód oznaczyć się niedających i tylko największą potrzebą w kontrakcie wyrażonych przechodów, mają być jednakże podłng (fu 17. Patentu stałym stęplem opatrzo-

ne; zaczem

2. c. k. powszechna Kamera nadworna uznała za rzecz stosowną odstąpić od dostęplowywania i przestęplowywania owych kontraktów, na które się po upływie ich czasu trwania pokazało, że były albo niedostatecznym, albo za wysokim stęplem opatrzone.

Stosownie do tego ma więc względem wszystkich na rok wojskowy 1841 już po zaprowadzeniu nowej Ustawy zawartych kontraktów dopłata i zwrót stęplu ustać, a tém samém die Einsendung der hierüber vorgeschriebenen periodischen Ausweise du unterbleiben, welche Lettere nur für die mit dem früheren Stämpel versebenen Contracte des Militarjahrs 1840 noch ju

geschehen bat.

3. Bon sammtlichen in mehrfachen Parien abgeschlossenen und von beiden contrabirenden Theilen unterfertigten Contracten ift nur das im Interesse des Geschäfts = Unternehmers ausgestellte Eine Eremplar, welches er mit dem Militar = Uerar gegen ein ungestämpeltes wechselt, und welches die Bestimmung zum Rechsnungsbelage hat, mit dem vorgeschriebenen Stämpel zu versehen; die im Interesse des Militar = Uerarars ausgesertigten Parien

bingegen sind stampelfrei.

4. Zu den die Stelle der Contracte vertretenden Behandlungs-Protofollen kleinerer Geschäfts-Unternehmungen dürfen überhaupt nur jene gerechnet werden, bei denen im CommissionsBeschluße nur einsach, mit Beziehung auf eine abgesondert beiliegende Bilanz gegen den Maßtab und ohne eine anderweite Motivirung auf die Genehmigung des Erfolges angetragen wird; mithin dem Ersteher ein concordirtes Pare des Protofolls zur Kenntniß seiner Pflichten und Wahrung seiner Rechte ohne Unstand erfolgt werden kann. Diese sind: das Mahllohns-, Mühle und Locosubrlohns-, das Brodbacker-, Handlanger-, Walker-, Wasch- und Flickerlohns-, dann das Bettstätten = Reparaturs-Behandlungs-Protofoll, welchem in Gemäßbeit des §. 105. des neuen Stämpelgeseses der Indossitungsstämpel, nach erfolgter Genehmigung des Protofolls, von dem betreffenden Magazins-Rechnungsführer unter Beobachtung der in diesem Paragraphe vorgeschriebenen Vorsichten anzuheften ist.

Sollte bei einem dieser Protofolle sich der Werth der constrabirten Leistung nicht im Voraus bestimmen laffen, so ist sich in Bemessung des Stämpel nach dem g. 47. des Patentes zu

benehmen, mithin ber fire Stampel angumenden.

Alle jene Protokolle hingegen, in denen, wie namentlich bei der Behandlung der Gebäude - Reparaturen, die vorgeschriesbenen Maximalpreise und der dagegen erreichte Gewinn, oder besondere Rücksichten für die Genehmbarkeit des Behandlungs-Erfolges aufgeführt sind, und welche sich deshalb nicht dazu eignen, dem Unternehmer in Ubschrist mitgetheilt zu werden, konnen die Stelle eines Contractes nicht vertreten, sondern es müssen über die bezüglichen Leislungen eigene Verträge errichtet, und diese wegen der Stämplung eines Exemplares nach dem 1. Puncte des gegenwärtigen Rescriptes behandelt werden.

Für 2. — bis 6. Was der Hoffriegerath aus Unlaß einer Unzeige des hierortigen General = Commando über die bei der Unwendung des neuen, vom 1. November 1840 in Wirksamkeit

i przeséłanie ustanowionych w tym celu peryjodycznych wykazów; tylko względem opatrzonych dawniejszym stęplem kontraktów z roku wojskowego 1840 ma to nastąpić.

- 3. Ze wszystkich w kilku egzemplarzach zawartych i przez obydwie strony kontrahujące podpisanych kontraktów ma być tylko jeden, w interesie przedsiębiercy wydany egzemplarz, któren ón u Skarbu wojskowego na niestęplowany zamienia, i któren służy za dowód w rachunkach, przepisanym stęplem opatrzony; wydane zaś w interesie Skarbu wojskowego egzemplarze nie podpadają steplowi.
- 4. Do protokołów ugody o mniej znaczne przedsiębierstwa, zastępujących miejsce kontraktów, nie można tylko owo policzyć, w których postanowieniu komisyi tylko pojedyńczo, z odniesieniem się na osobno załączony bilans względem zasady i bez dalszego podania powodu wnosi się na zezwolenie; a więc przedsiębiercy zgodny z protokółem egzemplarz dla obeznania go z jego obowiązkami i ochrony jego praw bez przeszkody może być wydany. Témi protokołami są następujące: protokół ugody o zapłatę za mlewo, o zapłatę za odstawę do młyna i na miejsce, o zapłatę piekarzom, pomocnikom, maglarzom, praczkom i łataczom, tudzież protokół ugody o zapłatę za naprawianie łóżek, do którego podług sfu 105. nowej Uztawy stęplowej po zatwierdzeniu protokółu, ma właściwy rachmistrz przyszyć stępel z zachowaniem przepisanych w tym paragrafie ostrożności.

Gdyby się w którymkolwiek z tych protokołów wartość zakontraktowanej roboty naprzód oznaczyć nie dała, co do użycia stępla należy sobie postąpić podług stu 17., a więc użyć stałego stępla.

Wszystkie zaś owe protokóły, w których, jak mianowicie przy ugodzie o reparacyję budynków, przepisane najwyższe ceny, i zyskana znowu korzyść, albo szczególne względy za zatwierdzeniem skutku ugody wyrzeczone zostają, a które przeto nie są takie, aby kopii onych udzielić przedsiębiercy, nie mogą zastępować miejsca kontraktu, lecz co do właściwych robót muszą być osobne kontrakty spisane, i co do zastęplowania jednego egzemplarza należy sobie podług 1go punktu niniejszego reskryptu postąpić.

Dla 2.—6. Co nadworna Rada wojenna na doniesienie tutejszéj jeneralnéj Komendy o zachodzących przy zastosowaniu nowej, z dniem 1. Listopada 1840 w wykonanie wpro33 \*

getretenen Stampel- und Sargefepes auf die Militar- Verpflegunges Contracte vorgekommenen Unstande unter Einem an daffelbe er-läßt, wird dem f. k. General = Commando

Rur 2., 3., 5., 6. in Erledigung feiner gleichmaßigen Un-

zeige vom

Für 2. 26. November 1840 S. 2232; für 3.) 18. Descember 1840 S. 4393; für 5.) 9. December 1840 S. 5016; für 6.) 2. December 1840 S. 3940; für 5. und 6.) und unter Rückschuß ihrer Beilagen; für 2., 3., 4., und 6. in der abschriftlichen Unlage zum genauen Nachverhalt in vorkommenden Fallen mitgetbeilt.

Für 6. Das f. f. General = Commando wird hieraus die Ueberz.ugung icopfen, daß nach dem neuen Gefete, da es auch fur das lombardifch = venetianische Konigreich ju gelten bat, nur Ein Contractspare, namlich das jum Rechnungsbelage bestimmte des Unternehmers, mit dem Stämpel zu versehen sey, mithin das hierortige Rescript A. 3061 vom 11. Juni 1827, welches die Stämplung eines zweiten, dem Contrabenten zugestellt wordenen Pare anordnete, mit dem Beginne bes neuen Befeges außer Wirksamfeit trete.

#### 213.

Momit die thunlichst zuläßige Sparfamteit bei Aufrechnung ber Roften in Eriminal-Angelegenheiten angeordnet wird.

Die bobe Hoffanglei hat aus Unlag ber Berichtigung ber Doranschläge des Eriminalfonds für das Verwaltungsjahr 1842 an-geordnet, vorzüglich darauf zu seben, damit die größtmöglichste strenge, mit der geborigen Aufführung des Gesetes nur immer vereinbarliche Sparfamkeit zur Schonung der Finanzen erzielt merde.

Die f. f. Kreisamter baben daber fammtlichen unterfiebenden Dominien zur strengen Pflicht zu machen, sich jeder vermeidlichen Aufrechnung in Eriminal-Angelegenheiten, insbefondere bei Transporten der Inquisiten ju enthalten, und ift von Geite der f. f. Rreibamter auch barüber ju machen, bamit in diefem 3meige Die thunlichst julagige Gparfamfeit erzielt merde.

Bei Burdigung derlei Particularien haben die f. f. Kreisamter fogleich ihre eigenen Bemerkungen über die Unpafirlichkeit eines oder des andern in Aufrechnung gebrachten Betrags ber Roftenberechnung beigufegen.

Bubernial : Berordnung vom 26. Rovember 1841 Gubernial : 3abl 66717,

wadzonej Ustawy stęplowej i taksowej do kontraktów o ży-wność dla wojska zarazem rozporządza, tego udziela się c. k. jeneralnej Komendzie

dla 2., 3., 5. i 6. w odpowiedzi na ich takie same do-

dla 2. z dnia 26. Listopada 1840 S. 2232; dla 3. z d. 18. Grudpia 1840 S. 4393; dla 5. z dnia 9. Grudnia 1840 S. 5016; dla 6. z dnia 2. Grudnia 1840 S. 3940; dla 5. i 6. przy zwrocie ich aneksów; dla 2., 3., 4, 5. i 6. w zalaczającej się tutaj kopii dla ścislego przestrzegania w zachodzacych przypadkach.

Dla 6. C. k. jeneralna Komenda przekona się z tego, ze podlug nowej Ustawy, gdyż ona i w Lombardzko-Weneckiem Królestwie ma moc obowiązującą, tylko jeden egzemplarz kontraktu, mianowicie egzemplarz przedsiębiercy, służący za dowód do rachunków, ma być stęplowany, że więc reskrypt nadwornej Rady wojennej A. 3061 z dnia 11. Lipca 1827, nakazujący stęplowanie drugiego, kontrahentowi wręczonego egzemplarza, z dniem zaprowadzenia nowej Ustawy moc swoje traci.

#### 213.

Zaleca się, ile tylko okoliczności dozwolą, jak największą oszczędność w wydatkach na sprawy kryminalne.

W ysoka nadworna Kancelaryja z powodu prostowania preli-minaryjów (wykazów przygotowawczych) funduszu kryminalnego na rok administracyjny 1842, rozporządziła, aby na to szczególniej baczono, aby ile mozności jak najściślejsza z należytem wykonywaniem prawa zawsze tylko zgodna oszczędność w Skarbie osiągnioną byla.

C. k. Urzędy cyrkułowe włożyć mają za ścisły obowiązek wszystkim podwładnym Dominijom, aby się od kazdego, uniknionym być mogącego narachowania w sprawach kryminalnych, szczególniej przy transportach inkwizytów wstrzymywały, i na to także czuwać mają c. k. Urzędy cyrkulowe, aby w téj gałęzi oszczedność ile być możo największa osiągniona była.

Rozpoznając te porachunki domieścić mają c. k. Urzędy cyrkułowe swoje własne uwagi, względem nieprzepuszczenia téj lub owej ilości porachowanej na te wydatki.

Rozporządzenie gub. z dnia 26. Listopada 1811 do 1. gub. 66/17.

# Beftätigungeart ber abgelieferten Merarial-Buchbinderarbeiten.

Es hat sich der Fall ereignet, daß aus Unlaß der von den Contrapenten gelegten Rechnungen, in den amtlichen Bestätigungen über die abgelieferten Buchbinderarbeiten, wahrscheinlich aus einer unlauteren Ubficht, von fremder Sand berrubrende Correc-

turen und Bufage entbedt wurden. Um fur die hinkunft abnlichen Unfügen vorzubeugen, wird biemit verordnet, daß die Bestätigung über die abgelieferten Buchbinderarbeiten jedesmal von dem Umtsvorsteber oder bem jeweis ligen Stellvertreter ausgefertigt, und barin die Ungahl ber Stude und Bucher, bann ber Geldbetrag in ben Fallen, wo besondere Accorde geschlossen werden, nicht nur mit Ziffern, sondern gleichzeitig auch mit Buchflaben ausgedruckt werbe.

Gubernial = Berordnung vom 27. November 1841 Gubernial = 3ahl 70838.

#### 215.

Ueber die Befreiung der Schullehrer bon ber Militarpflicht, und die Entlaffung bienenber Goldaten aus dem Debrftande, wenn fie eine Schullehrerftelle erhalten.

Mus Unlaß eines speciellen Falles, in welchem auf der Grundlageder, dem f. 147. der neuesten Auflage des Coder der politischen Schulverfagung beigefügten Unmerkung auf die Entlaffung im Concertationswege eines gemeinen Goldaten, dem eine Schullehrerstelle verliehen wurde, angetragen worden ift, hat die bobe Studien = hofcommiffion unterm 6. November 1841 Bahl 6489 im Einvernehmen mit der f. f. vereinigten hoffanglet zur Richt= schnur bedeutet, daß nach dem f. 12. der Recrutirungs = Borschriften vom Jabre 1827, Schullehrer, ju deren Unterhalt die Dotation vollständig ausgemittelt, und welche nach Borfchrift des ebencitirten Paragraphes angestellt find, von der Militarstellung amar befreit bleiben, daß aber bienende Goldaten, welche eine Schullehrerstelle erhalten, aus diefem Titel keinen Unspruch auf Entlassung aus dem Wehrstande im Concertationswege erlangen.

hievon werden die f. f. Kreisamter Behufs ber Berichtisgung ber im f. 147. der politischen Schulversassung beigeseten

Unmerkung in die Kenntniß gefest.

Gubermal : Berordnung vom 27. November 1841 Subermal : 3ahl 80197.

Sposób poświadczania oddanych robót introligatorskich dla Skarbu.

Wydarzyło się, że z powodu złożonych rachunków przez kontrahenta, w poświadczeniach urzędowych na oddanie roboty introligatorskiu odkryto, zapewne z nieczystego zamiaru,

Poprawki i dodatki obca reka porobione.

Dla zapobieżenia podobnym bezprawiom, nakazuje się niniejszem, by poświadczenia na oddawane roboty introligatorskie odtąd zawsze przez Przełożonego urzędu lub kazdoczesnego zastępcę jego wydawane, a w tych ilość sztuk i książek, tudzież ilość pieniężna, tam, gdzie osobne zawierane są ugody, nietylko liczbami, ale razem i głoskami wyrażone były.

Rozporządzenie gub. z dnia 27. Listopada 1841 pod 1. gub. 70838.

#### 215.

O uwolnieniu nauczycieli szkół od powinności służenia w wojsku i uwolnieniu z wojska żołnierzy służących, gdy posadę nauczycielską otrzymają.

Z powodu poszczególnego zdarzenia, gdzie na zasadzie uwagi domieszczonej do stu 147. księgi politycznych Ustaw dla szkók najnowszego wydania, wniosek o uwolnienie z wojska w drodze koncertacyi żołnierza szeregowego, któremu posada nauczyciela nadaną została, uczyniono, wysoka nadworna Komisyja nauk, łącznie z c. k. połączoną Kancelaryją nadworną, postanowiła pod dniem 6. Listopada 1841 za liczbą 6489 za prawidło, iż podług stu 12 przepisów o zaciągu (rekrutacyjnych) z roku 1827; nauczyciele szkolni, na utrzymanie których potrzebne uposażenie zupełnie obmyślone, i którzy podług przepisu dopiero powolanego stu uposadnieni są, wprawdzie od stawienia się do wojska są uwolnieni, że wszelako żołnierze w służbie zosający, otrzymawszy posadę uauczycielską, nie nabywają przez to żadnego prawa do uwolnienia ich ze stanu wojskowego w drodze koncertacyi.

O tem zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe tym końcem, aby dołożoną w sie 147. politycznej Ustawy dla szkół

uwage sprostowały.

Rozporzadzenie gub. z dnia 27. Listopada 1841 pod 1. gub. 80197.

Statuten ber galigifd . ftandifchen Eredit . Anftalt.

Mir Ferdinand ber Erfte, bon Gottes Gnaden Raifer von Defferreich; Konig von Sungarn und Bohmen, Diefes Damens der Funfte, 2c. 2c.

Die getreuen Stande Unferer Königreiche Galizien und Lodomerien haben Une die allerunterthanigfte Bitte vorgebracht, burch einen freiwilligen Berein von Besitern landtaflicher Guter, unter Garantie Der Stande, eine Credit = Unftalt, mit der Benen= nung » Salizisch = ftandische Eredit = Unftalta bilben an durfen.

Nachdem Wir diefer Bitte alleranadigst willfahrt haben, find von der Landtags = Versammlung in Unseren Konigreichen Galigien und Lodomerien, mit Ginschluß der Bukowing, die Stas tuten der gedachten Credit = Unftalt entworfen, von Unfern Bebor= ben geprüft und Une ju Unferer Genehmigung vorgelegt worden.

Da Bir nun die beiliegenden Statuten . | in allen ihren Puncten biermit ju bestätigen Uns allergnadigft bewogen finden; fo wollen Wir auch, daß folche von Jedermann, den es angebt,

gebührend geachtet und befolgt merden.

Begeben in Unferer faiferlichen Saupt = und Refidengstadt Wien am britten November nach Chrifti Geburt im Gintaufend Uchthundert und Ginundvierzigsten, Unferer Reiche im Giebenten Sabre.

Ferdinand.

# (L.S.)

Unton Friedrich Graf Mittrowsko von Mittrowiz und Nemischl, Oberfter Rangler.

> Carl Graf von Injaghi, Soffangler.

Franz Freiherr von Pillersborf, Rangler.

Johann Limbek Freiherr von Lilienau, Bice = Rangler.

Nach Gr. f. f. apostol. Majestät hochst eigenem Befehle: Conftantin Freiherr von Munch = Bellingbaufen, Sofrath.

Gubernial : Rundmachung vom 27. November 1841 Gubernial : 3ahl 81280.

Ustawy galicyjskiego stanowego Instytutu kredytowego.

My Ferdynand Pierwszy, z Bożey Łaski Cesarz Austryi, Król Węgierski i Czeski, tego imienia piąty, etc. etc.

Wierne Stany Naszych Królestw Galicyi i Lodomeryi zaniosły do Nas najuniżeńszą prośbę, aby im wolno było przez dobrowolne polączenie się właścicieli dóbr tabularnych, za gwarancyją Stanów, utworzyć Instytut kredytowy pod nazwiskiem: "Galicyjski Stanowy Instytut Kredytowy."

Po udzieleniu tej prośbie Naszego najłaskawszego przyzwolenia, zgromadzenie sejmowe w Naszych Królestwach Galicyi i Lodomeryi wraz z Bukowiną ułożyło statuta dla wymienionego towarzystwa kredytowego, a instancyje Nasze, przejrzawszy je, podały Nam je do Naszego zatwierdzenia.

My, skłoniwszy się najłaskawiej do potwierdzenia załączonych tutaj . statutów we wszystkich punktach, chcemy też, aby je każdy, kogo się to tyczy, należycie poważał i za-

chowywał.

Dań w Naszem cesarskiem głównem i stołecznem mieście Wiedniu dnia 3go Listopada tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego, a Państw Naszych siódmego roku.

Ferdynand.

# (L.S.)

Antoni Frydryk Hrabia Mittrowsky de Mittrowiz i Nemischl, Naywyższy Kauclerz.

> Karol Hrabia de Inzaghi, Nadworny Kanclerz.

Franciszek Baron de Pillersdorf, Kanclerz.

Jan Limbek Baron de Lilienau, Wice-Kanclerz.

Za najwyższym własnym rozkazem Jego c. k. Apost. Mości: Konstanty Baron de Münch-Bellinghausen, Radzca nadworny.

Obwieszczenie gub. z d. 27. Listopada 1841 do liczby gub. 81280.

. | .

#### Gtatuten

ber galigisch . ständischen

# Credit=Unstalt.

# I. Saupt ft ud. Bilbung ber Erebit. Unftalt.

§. 1.

Die galizisch - ständische Eredit - Unstalt wird durch einen fre iwilligen Verein von Besigern landtäslicher Güter unter Garantie der Stände (75. — b) gebildet.

1. 2.

Bur Aufnahme in den Eredit- Verein sind alle in Galizien liegende Privatguter, die in der Landtasel als selbstfandige Gutskörper verbuchert sind, geeignet, in sofern der Verein auf jedes derselben nach den in dem §. 36. festgeseten Grundfaben ein Darleiben von wenigstens Eintausend Bul-

ben Conventions = Dunge ertheilen fann.

Die unmittelbar dem Staate oder den politischen Fonden, welche vom Staate verwaltet werden, gehörenden Güter, dann jene der Corporationen, Gemeinden, moralischen Körper und Fonde, die zwar nicht in der unmittelbaren Verwaltung, aber unter der Aufsicht der Regierung stehen, haben demnach, so lange sie diese Eigenschaft nicht andern, von dem Credit-Vereine ausgeschlossen zu bleiben.

Behort ein Gut mehreren Eigenthumern, beren Untheile in der Landtafel nicht als felbstständige Gutekorper erscheinen, so kann der abgesonderte Beitritt eines folchen Untheilsbesigers eben-

falls nicht Statt finden.

Der Besiher mehrerer landtässich selbsistandiger Gutskörper, die so klein sind, daß der Verein auf jedes derselben nicht wenigstens 1000 fl. Conventions = Munze darleihen könnte, kann jedoch dem Credit = Vereine beitreten, wenn diese kleinen land tällich felbsissandigen Gutskörper sämmtlich zu demselben Domisnium gehören, und zusammengenommen ein Unleihen von wesnigstens 1000 fl. Conventions = Munze ertragen können.

J. 3.

Der Beitritt zu dem Credit- Vereine ift an feinen bestimmten Zeitpunct gebunden.

# Ustawy

galicyjskiego stanowego

# Instytutu kredytowego.

# Rozdział I.

Zawiązanie Instytutu kredytowego.

§. 1.

Galicyjski stanowy Instytut kredytowy zawiązuje się przez dobrowolne stowarzyszenie się właścicieli dóbr ziemskich tabulą krajową objętych, pod gwarancyją (rękojmią) Stanów. (75.—b).

J. 2.

Wszystkie dobra prywatne w Galicyi, zapisane w tabuli krajowej pod imieniem osobnej (samoistnej) całości tabularnej, przyjęte być mogą do towarzystwa kredytowego, jeżeli towarzystwo na każde takową majętnośc podług zasad śfem 36. ustanowionych, przynajmniej tysiąc złotych reńskich w monecie konwencyjnej pożyczyć może.

Dobra tedy należące bezpośrednio do skarbu publicznege, lub do funduszów politycznych, przez skarb zarządzanych, tudzież dobra korporacyj, gmin, ciał moralnych i funduszowych, które wprawdzie nie pod bezpośredniem zawiadowaniem, jednakże pod dozorem Rządu zostają, dopóki tej własności nie zmienią, od należenia do towarzystwa kredytowego

wyłaczonemi są.

Jeżeli jaka ziemska majętność więcej ma właścicieli, a części, jako osobne całości tabularne w tabuli krajowej nie sa zapisane, właściciel takiej części nie może równie przy-

stapić osobno do towarzystwa kredytowego.

Właściciel kilku osobnych własności tabularnych, jeżeli te sa tak małe, że towarzystwo na każdę z osobna przynajmniej 1000 złr. m. k. pożyczychy nie mogło, może wszelako do towarzystwa kredytowego przystapić, jeżeli te drobne, tabularnie oddzielne całości, razem do jednego Państwa (Dominijum) należą, i razem wzięte pożyczkę najmniej 1000 złr. monetą konwencyjną znieść mogą.

3.

Przystapienie do kredytowego towarzystwa nie jest do pewnego, oznaczonego czasu przywiązane. S. 4.

Der Beitritt geschiebt:

a) durch die Aufnahme eines Unleibens von der Unftalt;

b) durch die Erklarung des Erwerbers eines Gutes, auf dem ein folches Unleihen verbuchert ift, daß er dem Bereine beistreten wolle.

Wenn derselbe in der Fallfrist von sechs Wochen vom Tage der Zustellung des über die bewilligte landtafliche Eintragung seisnes Eigenthumsrechtes erflossenen Bescheides in dieser Beziehung sich nicht ausdrücklich erklärt, wird der Beitritt als geschehen angenommen.

Erklart sich hingegen derselbe in der bezeichneten Fallfrift, daß er dem Vereine nicht angehören wolle, so wird diese Erklarung als Aufkundigung der Schuld angesehen, und es treten

dann die Bestimmungen des f. 19. ein.

J. 5.

Der Uustritt aus dem Vereine gefchieht:

a) durch die vollständige Ubtragung der Schuld;

b) durch die Beräußerung des Gutes, auf dem das Darleiben des Bereines verbüchert ift.

# II. Sauptstüd. Pfandbriefe.

(). 6.

Der Credit = Verein ertheilt Darleihen mittels der Ausfer = tigung von Pfandbriefen.

5. 7.10 contentrates entitle deres

Die Pfand briefe sind öffentliche Urkunden, durch welche der Eredit = Verein dem Besißer derselben die regelmäßige Entrichtung der Zinsen und die Ruckzahlung des Capitals unter den in den Grundsäßen des Institutes enthaltenen Bedingungen zusichert, deren halbjährige Aufkundigung der Eredit=Unstalt vor= behalten, den Psandbriefinhabern jedoch nicht eingeräumt wird.

Seber Pfandbrief wird nach dem angeschloffenen

Muster A. . | · ausgefertiget und enthält :

a) die Capitals summe, über welche derselbe ausgestellt wird.

Es werden Pfandbriefe pr. 100 fl., 500 fl. und 1000 fl., dann 5000 fl. und 10000 fl. ausgefertiget werden.

b) Die Bahrung, in welcher die Gummen und die davon

gebührenden Bablungen ju verfteben find.

Ulle Geschäfte bei dem Vereine werden in Gilbermunge nach dem Conventionsfuße, zu 20 fl. auf eine feine Mark kölnisch und zu 3 Zwanziger auf 1 fl. gerechnet, vollzogen. 6. 4.

Przystępujo się zas:

a) przez zaciągnienie pożyczki od Instytutu;

b) przez oświadczenie nabywcy majetności ziemskiej, na której pożyczka taka intabulowana jest, że do towarzy-

stwa przystąpić chce.

Gdyby tenže w przeciągu sześciu tygodni, jako terminu prekluzyjnego, od dnia doręczonej mu rezolucyi, na intabulacyję praw jego własności zezwalającej, wyraźnie się nie oświadczył, przystąpienie jako dokonane uważanem będzie.

Jeżeli zaś ów nabywca w terminie dopiero oznaczonym oświadczy, że do towarzystwa należeć niechce, oświadczenie takie wzięte będzie za wypowiedzenie długu, a natenczas do

przepisów ssu 19. stosować się należy.

§. 5.

Występuje się z towarzystwa:
a) zupełnem wypłaceniem długu;

b) zbyciem majętności, na której pożyczka towarzystwa intabulowana jest.

# Rozdział II.

# Listy zastawne.

J. 6.

Towarzystwo kredytowe wydaje pożyczki wydawaniem listów zastawnych.

9. 7.

Listy zastawne są to publiczne dokumenta, którémi towarzystwo kredytowe posiadaczom tychże regularną wypłatę prowizyj i zwrót kapitału pod warunkami w zasadach Instytutu objętemi, zabezpiecza, a których półroczne wypowiedzenie tylko Instytutowi kredytowemu, ale nie posiadaczom listów jest zastrzeżone.

J. 8.

Każdy list zastawny wystawiony będzie podług załaczonego wzoru A . | · i zawiera:

a) Sume kapitalu, na które wydany jest.

Listy zastawue wydawane beda na 100 złr., 500 złr.

1000 złr., tudzież 5000 złr. i 10000 złr.

b) Walutę, czyli wartość pieniężną, w której sumy kapitałów i płacić się mających należytości rozumianemi są.

Wszystkie działania pieniężne towarzystwa załatwiać się będą w śrebrnej monecie podług stopy konwencyjnej, licząc 20 złr. na grzywnę kolońską czystego śrebra, a scwancygiery (cztérdziestówki) na jeden złoty reński.

Sowohl die an den Berein, als auch die von ihm ju entrichtenden Zahlungen muffen daher immer in obiger Baberung geleistet werden.

c) Den Binsfuß.

Derfelbe wird dermal mit 4 von 100 fl. festgefett.

d) Den Beitpunct der Bindentrichtung;

Die Unstalt wird die Zinsen von den Pfandbriefen halbjabrig decursive bezahlen. hiernach werden auch die Pfandbriefe mit dem entsprechenden Termine zur Zahlung der Zinfen ausgefertiget.

e) Den Ramen ber Person, auf welche als Glaubiger ber Pfandbrief ausgefertigt wird, ober die Bestimmung, daß

derfelbe auf den Ueberbringer laute.

Es wird namlich der Wahl des Darleihenwerbers überlaffen, ob er wünsche, sich die Pfandbriefe auf einen bestimmten Namen, oder auf den Ueberbringer ausstellen zu laffen.

f) Die Bestimmung, daß die Rudzahlung des in dem Pfandbriefe ausgedruckten Capitals nach deffen Berlosfung, oder der der Unstalt vorbehaltenen Aufkundigung geschehen werde.

g) Die Unterschrift des Prafidenten der Bereins-Direction oder feines Stellvertreters, und eines Directors, unter Bei-

brudung bes Giegels bes Bereines.

h) Die von dem Prasidenten der Aufsichtscommission, oder seinem Stellvertreter und einem Beisiter zu fertigende Besstätigung, daß der Pfandbrief im Grunde eines landstässich verbücherten Darleihens der Vereins = Direction ausgefertigt sey.

J. 9.

Die auf einen bestimmten Namen lautenden Pfandbriefe werden durch rechtsgiltige Ubtretungen (§. 79. a) von einem Eigensthumer auf den anderen übertragen. Die auf den Ueberbringer lautenden Pfandbriefe bedurfen bingegen keiner eigends auszuserstigenden Ubtretung, sondern der jedesmalige Inhaber derselben wird bei der Unstat als der Eigenthumer betrachtet.

§. 10.

Es steht Jedermann frei, die auf den Ueberbringer lautens den Pfandbriefe auf einen bestimmten Namen umschreiben zu lassen, wie auch beschädigte gegen neue, oder größere Pfandbriefe gegen mehrere kleinere umzutauschen und umgekehrt. Es werden mäßige Kanzleigebühren bestimmt werden, die sowohl für die Muschreibung der Pfandbriefe von dem Uebernehmer derselben zu entrichten sind.

Wszystkie zatem wypłaty, tak towarzystwu, jak od towarzystwa nalezące, zawsze tylko w pomienionej walucio uiszczane będa.

c) Stopę procentową.

Takowa stanowi się na teraz po 4 od 100 złr.

d) Czas wypłacenia procentu.

Instytut bedzie wypłacał procenta od listów zastawnych co pół roku z dołu (decursive), jakoż i listy zastawne wydawane bedą podług tego, z wyrazeniem terminu tej wypłacie prowizyj odpowiednego.

 e) Nazwisko osoby, dla któréj jako wierzyciela list zastawny wydany, lub oświadczenie, że list opiewa na okaziciela.

Zostawia się bowiem do woli biorącego pożyczkę, żadać listów zastawnych na pewne nazwisko, lub tez na

okaziciela.

- f) Ustanowienie, że wypłata kapitału, w liście zastawnym wyrażonego, po wylosowaniu lub po zastrzeżonem Instytutowi wypowiedzeniu nastąpi.
- g) Podpis prezesa dyrekcyi towarzystwa, lub jego zastępcy, tudzież jednego z dyrektorów, przy wyciśnieniu pieczęci towarzystwa.
- h) Poświadczenie przez prezesa komisyi nadzorczej, lub jego zastępcę, tudzież jednego z członków komisyi podpisane, że list zastawny na zasadzie pożyczki dyrekcyi towarzystwa tabularnie zabezpieczonej, wydany zosał.

# J. 9.

Listy zastawne na pewne imię opiewające, mogą przez prawomocny zléwek (cesyję) (§. 79. a) przechodzić od jednego właściciela do drugiego. Listy zastawne, opiewające na okaziciela, niepotrzebują formalnego odstąpienia, ponieważ Instytut w każdym czasie posiadacza listu za właściciela onegoż uważać będzie.

# §. 10.

Wolno każdemu listy na okaziciela opiewające dać na pewne nazwisko przepisać, jako też uszkodzone wymieniać na nowe, większe na kilka mniejszych, lub przeciwnie. Ustanowione będą mierne opłaty kancelaryjne, które tak za wygotowanie, jako przepisanie listów zastawnych odbierający uiszczać będą.

§. 11.

Mit jedem Pfandbriefe werden jugleich Binscoupons auf 20 balbiabrige Friften und ein Salon auf weitere Bindcoupons nach dem angefchloffenen Mufter B. . | binausgegeben, Die entfallenden Binfen werden gegen Beibringung des nicht amortis firten Binscoupons auch in dem Falle entrichtet werden, wenn ber Pfandbrief felbst bereits eingelöft oder amortisirt worden mare.

Nach der Verfallszeit fammtlicher Zinscoupons werden, infoweit der Pfandbrief noch giltig ift, gegen Beibringung des Sa-tone, neue Bindcoupons auf 20 halbjabrige Fristen, nebst einem

neuen Salon ausgefolgt.

Wenn bei der Muszahlung eines verloften Pfandbriefes ein oder mehrere jur Auszahlung noch nicht fällige Bindcoupons ab= geben, fo ist der Berein berechtigt, von dem auszuzahlenden Capitale eine dem Binsbetrage der abgangigen Coupons gleich= fommende Gumme jurudhubehalten.

Die einzelnen Bindraten werden erft in 30 Jahren verjährt.

# III. Sauptstud.

Schuldverschreibung bes Butsbefigers.

#### 0. 12.

Der Butebefiger, welcher ein Darleiben von dem Bereine ju erlangen municht, muß einen Schulbichein in landtafelmaßiger Form nach dem angeschloffenen Mufter C. . | ausfertis gen, in welchem derfelbe auszudrucken bat :

a) den Capitalsbetrag der Schuld;

b) die Benennung der Sprothef und ber bagu ge= borigen Ortschaften;

c) die Bezeichnung der von ibm an den Berein jabrlich

ju leiftenden Bebühren;

d) Die Ungelobung, ben Statuten bes Bereines genau gu

entfprechen;

e) die Bewilligung, daß das Capital, die Binfen und die fonftigen ftatutenmäßigen Bebubren, wie auch die Berpflichtung jur Entschädigung in dem Falle des G. 65. bis jum Be= trage von 3 Percent des Capitals in dem Laftenftande des jur Spoothet angebotbenen Gutes intabulirt merden.

Der Umftand, daß die Entschädigung nur in dem Betrage von 3 Percent des Capitale verbuchert wird, enthebt den Schuldner feineswegs der Berpflichtung, dem Bereine auch einen größern Schaden, wenn berfelbe burch feinen Saumfal verurfacht murde, fo wie auch die allfälligen Grecutions=

fosten ju erfegen.

J. 11.

Z każdym listem zastawnym wydane będą razem kupony na prowizyje w 20 terminach półrocznych z talonem na dalsze kupony, podług załączonego wzoru B. . Przypadłe prowizyje wypłacane będą za złożeniem kuponu nieamortyzowanego w takim nawet razie, gdyby właściwy list zastawny już wypłacony lub amortyzowany.

Po upłynicniu terminu wszystkich kuponów, jeżeliby list zastawny był jeszcze ważny, wydane będą za złożeniem talonu nowe kupony na 20 terminów półrocznych z nowym

talonern.

Gdyby przy wypłacie listu wylosowanego brakowało jednego lub więcej kuponów do wypłacenia prowizyj jeszcze nie zapadłych, Instytut mocen jest z kapitału, wypłacić się mającego, zatrzymać ilość wyrównywającą ilości prowizyj z kuponów brakujących.

Poszczególne raty prowizyjne przepadają dopiero po 30letnem przedawnieniu.

#### Rozdział III.

Zapis długu (skrypt) posiadacza majętności ziemskiej.

§. 12.

Posiadacz dóbr ziemskich, chcący zaciągnąć pożyczkę od towarzystwa, wydać powinien zapis długu w formie tabularnéj podług dołączonego pod C... wzoru, w którym wymienić ma:

a) ilość kapitału na dług wziętego;

b) miano hypoteki i należących do niej włości;

c) wyszczególnienie należytości towarzystwu corocznie płacić się mającej;

d) przyrzeczenie dokładnego zadosycuczynienia usta-

wom towarzystwa;

e) zezwolenie, by kapitał, prowizyje i inne ustawami towarzystwa wskazane należytości, jako też zobowiązanie się do wynagrodzenia w wypadku stem 65. oznaczonym aż do 3 od 100 kapitału, jako ciężary (in statu passivo) majętności na hypotekę podanej intabulowane były.

Okoliczność, że to wynagrodzenie tylko po trzy od 100 kapitału intabulowane zostaje, nie uwalnia dłużnika bynajmniej od obowiązku wynogrodzenia towarzystwu wiekszej także szkody, jeżeliby ta przez opieszałość jego

zrządzoną była, równie jak kosztów egzekucyi.

Endlich muß der Schuldschein enthalten :

f) die Unterschrift des Schuldners und zweier Beugen.

§. 13.

Der Schuldschein, so wie die Vollmachten zur Erhebung der Pfandbriefe und die Quittungen über Empfange, muffen hinsichtlich der Richtigkeit der Unterschriften von dem betreffenden Kreisvorsteher, worüber eine eigene Weisung von dem f. f. Lansdesgubernium ergehen wird, oder von dem betreffenden Gerichte I egalistrt seyn.

0. 14.

Der Schuldschein muß vor der Ausfertigung der Pfandbriefe in dem Lastenstande der angebothenen Sypothek landtaflich verbüchert werden.

J. 15.

Die ausgefertigten Pfandbriefe überreicht die Vereins = Di= rection vor deren Ausfolgung an den Schuldner der Unstalt, der Aufsichtscommission sammt der dießfälligen bereits verbücherten (§. 14.) Schuldverschreibung, auf deren Grundlage die Pfand= briefe ausgefertiget worden sind.

Die Auflichtscommission wird nach geschöpfter Ueberzeugung, daß nur so viel und nur solche Pfandbriefe ausgefertiget worden sind, als auf der Grundlage der Schuldverschreibung auszuferstigen waren, in einem jeden Pfandbriefe die in dem (j. 8. h)

erwähnte Bestätigung fertigen.

Muf gleiche Weife wird fowohl die Vereins - Direction als

die Aufsichtscommission zu verfahren haben:

a) bei Eintauschung ber Pfandbriefe einer Gattung auf andere oder der beschädigten auf neue (1);

b) bei Ausfertigung neuer Pfandbriefe an die Stelle der amor-

tisirten.

In allen diesen Fällen wird die Aussichtscommission, bei Fertigung der Bestatigung, auf der Urkunde, welche die gehörig und richtig vollzogene Aussertigung der Pfandbriese beweist, das Datum, die Bahl und die Beträge der Pfandbriese anzumerken haben. Diese Unmerkung wird demnach in dem ersten Falle auf der Schuldverschreibung in dem Falle zu a) auf den zur Eintausschung überreichten, von der Vereins-Direction vorläusig unsbrauchdar gemachten Psandbriesen, und in dem Falle zu b) auf dem Umortisations-Decrete zu geschehen haben.

(. 16.

Die an den Berein, und zwar an die Caffe der Unftalt

in Lemberg , ju leiftenden fortlaufenden Bebubren find :

a) die Zinsen von dem dargeliehenen Capitale nach demfelben Zinfenfuße, auf welchen die von dem Bereine ausgefertigten Pfandbriefe lauten;

Wreście zawierać ma zapis dlugu:

f) podpis dłużnika i dwóch świadków.

#### §. 13.

Zapis długu (skrypt), równie jak pełnomocnictwo dla odebrania listów zastawnych i kwity na odebranie tychże, powinny co do prawdziwości podpisów przez właściwego cyrkułu naczelnika, w czem osobne od c. k. Rządu krajowego wyjdzie rozporządzenie, lub przez właściwy sąd być legalizowane.

# §. 14.

Skrypt (zapis dlugu) powinien przed wydaniem listów zastawnych w stanie ciężarów (in statu passivo) hypoteki ofiarowanej być zaintabulowanym.

# J. 15.

Wygotowane listy zastawne przeszle dyrekcyja towarzystwa przed doręczeniem onych dlużnikowi Instytutu do komisyi nadzorczej wraz ze skryptem już zaintabulowanym (§. 14.), na zasadzie którego listy zastawne wygotowane zostały.

Romisyja nadzorcza przekonawszy się, że tylko tyle i takich listów zastawnych wydano, ile ich na zasadzie zapisu długu (skryptu) wydać należało, podpisze poświadczenie na

każdym liście zastawnym w ssie 8. h) wyrażone.

Równym sposobem tak dyrekcyja towarzystwa, jak ko-

misyja nadzorcza postępować będzie:

a) przy wymianie listów zastawnych jednego na inne, lub uszkodzonych na nowe (6. 10);

b) przy wydawaniu nowych listów zastawnych na miejsce

amortyzowanych.

W każdym razie takowym komisyja nadzorcza, podpisując poświadczenie na dokumencie dowodzącym należyte i rzetelnie dopełnione wydanie listów zastawnych, dołoży datę, liczbe i ilość pieniężną listu. Dołożenie to w wypadku pierwszym uczynione będzie na zapisie długu; w wypadku ad a) na listach do wymiany podanych a przez dyrekcyję towarzystwa uprzednio niezdatnémi do użycia uczynionych; w wypadku zaś ad b) na dekrecie amortyzacyjnym.

# ŋ. 16.

Należytości towarzystwu, a mianowicie do kasy In-

stytutu we Lwowie ciągle płacić się mające, są:

a) prowizyje od kapitału pożyczonego podlug téj samej stopy procentowej, na które listy zastawne, przez towarzystwo wydane, opiewać beda;

34 \*

b) die Tilgungsqote.

Der Schuldner der Unstalt hat die ersten halbjährigen Binfen bei Empfang der Pfandbriefe vorhinein zu entrichten, die weiteren Zinsen so wie die Tilgungsquoten in den im Schuldscheine festgesetzen Terminen ebenfalls halbjährig abzuführen;

c) ber Beitrag jur Bestreitung ber Bermalstungs = Muslagen, der zugleich mit den Binsen zu leissten ift, und ein Viertelpercent des Capitals ( 0) nicht zu überschreiten hat.

# IV. Sauptstud.

Tilgung der Credit-Unftalt fouldigen Capitals.

0. 17.

Mit der Credit - Unstalt ist ein regelmaßiger Tilgung 8fond verbunden, welcher durch die von den Schuldnern zu leistende Rückzahlung an Capitalkraten gebildet wird. Die Rückzahlung besteht in 1 Percent jahrlich vom Capitalk = Nennwerthe, auf welchen die bezogenen Pfandbriefe lauten.

V. 18.

Dem Schuldner wird das dargeliehene Capital von Seite des Vereines in der Regel nicht aufgekund et, sondern es wird die in dem Schuldscheine bezeichnete Ruckzahlungsart besolgt werden. Eine Zusnahme von diesem Grundsage sindet nur in den, in dem §. 63. bezeichneten Fallen Statt.

J. 19.

Dagegen wird aber dem Schuldner freigestellt, die aufgenommenen Summen ganz oder theilweise vor Ublauf der

bedungenen Tilgungszeit zu berichtigen.

In diesem Falle wird ihm diesenige Summe, die nach dem Tilgungsplane an den Pfandbriefen bereits eingezogen ward, zu Gute gerechnet. Im Falle einer, den Tilgungsplan übersteigens den baren Rückzahlung muffen jedoch überdieß von diesem Mehrsbetrage die Zinsen für das nachfolgende halbe Jahr der Unstalt zugleich bezahlt werden.

0. 20.

Die halbjahrige Rückzahlungsquote muß immer im Baren entrichtet werden; bei allen andern Sapitalszahlungen hingegen, die der Schuldner außer dem Tilgungsplane zu leisten beabsichsitiget, bleibt es seiner Wahl überlassen, die Zahlung in Pfandsbriefen oder im Baren zu vollziehen.

1. 21.

Die für den Tilgungsfond einfließende Barfchaft darf zu feinem anderen Zwecke, als zur Ginlosung verloster Pfandbriefe

b) ilość dług umarzająca.

Dłużnik Instytutu prowizyję za pierwsze półrocze z góry zaraz przy odebraniu listów zastawnych zapłaci, dalsze prowizyje, jako też ilości kapitał umarzające, także półrocznie w terminach w skrypcie wyznaczonych płacić bedzie;

c) dodatek na opędzenie kosztów administracyi, który razem z opłatą prowizyi uiszczany będzie, i czwartej części procentu od kapitału (1 0) przenosić nie

powinien.

# Rozdział IV.

Umorzenie kapitału dłużnego Instytutowi kredytowemu.

0. 17.

Z Instytutem kredytowym połączony jest regulowany fundusz umarzający, który się tworzy z odpłacanych przez dłużników rat kapitału. Ta odpłata wynosi rocznie 1 procent od wartości imiennej kapitału, na który wzięte listy zastawne opiewają.

J. 18.

Towarzystwo kredytowe podług zasad przyjętych nie wypowiada dłużnikowi pożyczonego kapitału, i przestaje na oznaczonym w skrypcie sposobie spłacania takowego. Wyjątek od tej zasądy ma miejsce tylko w wypadkach w sfie 63. wytknietych.

J. 19.

Przeciwnie zaś dłużnikowi wolno jest pożyczoną sumę calkiem, lub częściowo przed upłynieniem umówio-

nego czasu wypłacić.

W takim razie suma, która podług planu z listów zastawnych już wypłaconą została, policzy się na rzecz dłużnika. Gdyby w tym razie zwrót gotowemi pieniądzmi przewyższał plan umarzający, niemniej przeto od nadwyżku prowizyja za następujące półrocze Instytutowi wraz zapłacona być powinna.

§. 20.

Półroczna kwota umarzająca zawsze w gotowiźnie uiszczoną być ma; przy wszystkich zaś innych upłatach kapitalu, któreby dłużnik nad plan umarzający uskutecznić chciał, wolno mu takowe w listach zastawnych, lub też w gotowiźnie uiścić.

ý. 21.

Gotowizna do funduszu umarzającego wpływająca, nie może być na żaden inny cel obrócona, jak tylko na wykuverwendet werden, so wie auch in dem Falle, wenn der Schuldener seine Schuld außer dem Tilgungsplane ganz oder theilweise im Baren abträgt, die hiedurch gezahlten Capitalsbeträge nur zur Einlösung und Vertilgung von Pfandbriefen verwendet werden können.

1. 22.

Die aus dem Tilgungsfonde einzulofenden Pfandbriefe wers ben jedenfalls durch Berlofung bestimmt.

( 23.

Die aus dem Tilgungsfonde eingelösten Pfandbriefe, so wie jene Pfandbriefe, welche der Schuldner im Grunde der II.

19. und 20. zur Abzahlung seiner Schuld außer dem statuten-mäßigen Tilgungsplane dem Vereine übergibt, werden von der Vereins = Direction sogleich unbrauchbar gemacht, sohin der Aufssichtscommission vorgelegt, welche nach geschöpfter Ueberzeugung über das gehörig vollzogene Versahren von Seite der Vereins = Direction diese Pfandbriefe der Vereins = Direction zur weiteren Amtshandlung zurückstellt.

6. 24.

Da durch die regelmäßige Entrichtung der Tilgungsquote das dem Schuldner dargeliehene Capital, und mit diesem auch die Gebühr an Zinsen von sechs zu sechs Monaten sich vermindert, der Schuldner aber nach dem g. 16. außer der Tilgungsquote 4 Procent jährlich des dargeliehenen Capitals nach dem ursprünglichen Nennwerthe bis zur gänzlichen Tilgung der Schuld zu entrichten hat, so wird der in diesen Zahlungsraten enthaltene, die gebührenden Zinsen übersteigende Betrag zur Tilgung des schuldigen Capitals verwendet werden, wie die angeschlossene Tabelle D... nachweiset.

( 25.

Die Verlosung der Pfandbriese wird allährig in den ersten Tagen der Monate December und Junius vor sich gehen, die gezogenen Nummern aber werden in den ersten Tagen der Monate Januar und Julius durch die Wiener und die Lemberger Zeitung bekannt gemacht werden.

Die Zahlung der im Monate December gezogenen Pfands briefe wird am letten Junius des nachsten Jahres, und jene der im Monate Junius gezogenen am letten Decems

ber desfelben Jahres erfolgen.

Der Inhaber des Pfandbriefes, den das Los traf, ist geshalten, am nächsten statutenmäßigen Zahlungstermine die Zahlung zu erheben; follte er dieses unterlassen, so wird zwar der entspreschende Geldbetrag bei der Unstalt ausbewahrt, jedoch hört der Zinsbezug von diesem Zeitpuncte auf.

pienie wylosowanych listów zastawnych; równie jak wtenczas, kiedy dłużnik dług swój nad plan umarzający całkiem lub częściowo gotowizną wypłaca, spłacone przez to ilości kapitału tylko na wykupno i umorzenie listów zastawnych obrócone być mogą.

J. 22.

Listy zastawne z funduszu umarzającego wykupionemi być mające, w kazdym razie przez losowanie oznaczone będą.

(. 23.

Wykupione z funduszu umarzającego listy zastawne, równie jak owe listy zastawne, które dłużnik na zasadzie 66. 19. i 20. dla zapłacenia długu swojego nad plan umarzający towarzystwu oddaje, uczyni dyrekcyja towarzystwa natychmiast nieużytecznemi, i przedłoży je poźniej komisyi nadzorczej, która, przekonawszy się o należycie wykonanem postępowaniu dyrekcyi towarzystwa, owe listy zastawne dyrekcyi towarzystwa celem dalszego pełnienia urzędu zwróci.

J. 24.

Ponieważ przez regularne wypłacanie kwoty dług umarzajacej, pożyczony dłużnikowi kapitał, a z nim i należytość w prowizyi co 6 miesięcy umniejsza się, dłużnik zaś podług śfu 16., prócz kwoty umarzającej po 4 od 100 pożyczonego kapitału podług pierwiastkowej wartości jego imiennej rocznie aż do zupełnego spłacenia długu płacić ma; owa ilość w tych ratach upłaty zawarta, należne prowizyje przewyższająca, obrócona będzie na umorzenie dłużnego kapitału, jako to dołączony tu wykaz D. . | objaśnia.

0. 25.

Losowanie listów zastawnych odbywać się będzie co rok pierwszych dni miesiąca Grudnia i Czerwca, a liczby wyciągnięte ogłoszone będą przez Gazetę Wiedeńską i Lwowską pierwszych dni miesiąca Stycznia i Lipca.

Wypłata listów w Grndniu wyciągniętych nastąpi ostatniego Czerwca roku następującego, wyciągniętych zaś w Czerwcu ostatniego Grudnia roku tegoż sa-

mego.

Właściciel listu zastawnego, losem wyciągniętego, powinien wypłatę listu podnieść na najbliższym, ustawami oznaczonym terminie; gdyby tego zaniedbał, to ilość pieniężna, kapitałowi odpowiadająca, wprawdzie w Instytucie zachowaną będzie, pobieranie atoli prowizyj od tego czasu ustanie.

Nach abgelaufener breißigiährigen Verjährungszeit fallen biefe aufbewahrten Beträge bem Refervefonde ber Unstalt zu.

Die Unstalt ist befugt, die verlosten Pfandbriefe auch vor dem gablungstermine auf Berlangen der Inhaber zu escomptiren.

(. 26.

Das bei der Verlofung zu beobachtende Verfahren bestimmt ein besonderes Regulativ für die Vereins = Direction.

0. 27.

Sobald von der auf einem Gute lastenden Capitalsschuld wenigstens 100 fl. Conventions-Münze zurückgezahlt wurden, kann der Schuldner verlangen, daß der berichtigte Capitalsbetrag in der Landtafel geloscht werde. Die Beträge solcher theils weisen Zahlungslöschungen müssen immer durch 100, als den Betrag der kleinsten Pfandbriefe, theilbar feyn. Dabei bleibt jesdoch die jährliche Entrichtung an Zinsen und an der Tilgungsaute ungeändert.

J. 28.

Wird wenigstens ein Viertheil der dargeliehenen Capitalsfumme zurückgezahlt, so steht dem Schuldner nehst der Berechtigung des vorgehenden g. 27. das Recht zu, die Erweiterung des Tilgungsplanes dergestalt anzusuchen, daß der Rest des schuldigen Capitals in diezenige Unzahl Raten vertheilt werde, welche für die Zurückzahlung des ganzen Capitals ursprünglich bestimmt war.

Bei Darleiben jedoch, welche zu verschiedenen Zeitpuncten auf die nämliche Spootbek ertheilt wurden, können die von dem Einen entrichteten Zahlungeraten nicht auf Ubschlag des Underen

in Ubrechnung gebracht werden.

# V. Sauptstüd.

# Erforderniffe der Sypothef.

J. 29.

Die Credit-Unstalt ertheilt Darleihen in Pfandbriefen nur auf die erste Halfte des Gutswerthes in der Urt, daß der Unstalt außer öffentlichen Staatsabgaben, Grundzehenten, Dienstbarkeiten und den auf den Früchten haftenden Grundlasten, die von dem Ertrage in Ubzug gebracht werden, dann der Octava für die Unsprüche aus dem Unterthansbande, keine Passiven vorgehen dürfen.

h. 30. Gleichwohl wird die Credit-Unstalt auch auf Guter, auf benen schon Passiven lasten, Darleihen ertheilen, wenn die verbücherten Glaubiger und deren Ufterglaubiger die zu verbüchernde Erklarung abgeben, daß sie der Eredit-Unstalt für das

Po upłynionem przedawnieniu lat trzydziestu, spadną te przechowane pieniądze na fundusz rezerwowy Instytutu.

Instytut jest mocen wylosowane listy zastawne na żadanie właściciela także przed terminem wypłaty eskontować.

#### J. 26.

Sposób postepowania przy losowaniu wskazuje osobny regulamin dla dyrekcyi towarzystwa.

# 6. 27.

Jak tylko z kapitału na jakiej majętności ciążącego upłaconych będzie przynajmniej 100 złr. mon. konw., dłużnik może żądać, aby upłacona ilość z kapitału w tabuli krajowej wymazaną była. Ilości takich cząstkowych wypłat do wymazania powinny być zawsze podzielne przez 100, jako ilość najmniejszych listów zastawnych. Przytem jednak roczna wypłata prowizyj i kwoty dług umarzającej zostaje nieodmienna.

Gdy przynajmniej czwarta część pożyczonego kapitalu spłacona będzie, dłużnik oprócz dobrodziejstwa, sfem poprzedzającym 27. dozwolonego, ma prawo żądać, aby planumorzenia długu tym sposobem rozciągniety był, by reszta dłużnego kapitalu podzielona była na tyle rat, ile wyznaczonych było pierwiastkowo na spłacenie całego kapitalu.

Ježeli zaś pożyczki w różnych czasach na te same hypoteke dane były, raty wypłacono na jedne nie mogą potrą-

cone być na rachunek drugiej.

# Rozdział V. Własności hypoteki.

J. 29.

Instytut kredytowy daje pożyczki w listach zastawnych tylko na pićrwszą połowę wartości dóbr w ten sposób, iż oprócz podatków publicznych, dziesięciny z gruntów, służebnictw i ciężarów gruntowych do płodów ziemskich przywiązanych, które z przychodu potrącone być mają, równie i oktawy na pretensyje ze związku poddaństwa przeznaczonej, źadne inno ciężary praw Instytutu poprzedzać nie powinny.

§. 30.

Z tem wszystkiem dawać będzie Instytut kredytowy pożyczki także i na takie dobra, na których długi już ciążą, jeżeli intabulowani wierzyciele i tychże wierzycieli wierzyciele dadzą oświadczenie, które intabulowane być ma, że Inihrem Schuldner zu ertheilende Darleihen, und die damit vers bundenen statutenmaßigen Rechte die Labular=Prioritat abtreten.

§. 31.

Auch dann konnen von der Credit-Unstalt Darleihen in Pfandbriefen ertheilt werden, wenn eine auf dem Gute am ersten Plate intabulirte und in der ersten Salfte des Gutswerthes entsbaltene Schuldforderung der Eredit-Unstalt abgetreten, und deren Priorität von den übrigen auf dem Gute hypothecirten Gläubigern anerkannt wird.

Diese abzutretende Post muß jedoch so beschaffen senn, daß die Unstalt mittelst derfelben die vollständige Sicherheit für das zu ertheilende Darleihen, und für den regelmäßigen Bezug der mit demselben verbundenen Entrichtungen erhalte. Auch dursen durch die Ubtretung Privatrechte dritter Personen nicht gefähr-

det werden.

§. 32.

Die Urkunden, womit der Schuldner die Liquiditat der Schuld anerkennt, und dem Vereine beitritt, die Glaubiger aber die Forderung und deren Priorität, oder nur die lettere, der Credit = Unstalt abtreten, dann die darauf Bezug nehmenden Voll=machten find vor Gericht zu errichten, wodurch sie Kraft eines gerichtlichen Vergleiches erhalten.

≬. 33.

Es wird auch von dem Ermessen der Credit-Unstalt absbangen, Darleihen auf Güter zu bewilligen, auf denen schon intabulirte Lasten haften, deren Löfchung nicht thunlich ist, oder deren Vorrecht zu Gunsten der Credit-Unstalt nicht abgetreten werden fann. Dieß darf aber nur dann geschehen, wenn diese auf dem Gute mit dem Vorrechte vor den Forderungen der Credit-Unstalt zu belassenden Schuldposten im Capital und den rücktändigen Zinsen zusammen nur dem 20ten Theile des Gutswerthes gleich kommen, dann, wenn diese Posten und das zu ertheilende Darleihen in der ersten Hälfte des Gutswerthes ihre volle Sicherheit sinden.

1. 34.

Besitzern von Gütern, deren Eigenthum nach dem Inhalte der Landtafel streitig ist, kann, so lange der Streit nicht entschieden ist, ohne Einwilligung des Gegentheils, mit welchem der Streit besteht, kein Darleihen ertheilt werden.

J. 35.

Der Gutseigenthumer, welcher ein Darleihen zu erlangen wunscht, muß sich ausweisen, daß an den, von der angebothenen Sppothek gebührenden Steuern keine Ruckstande aushaften.

stytutowi kredytowemu na pożyczkę, którą tenże ich dlużnikowi dac zamyśla, i na prawa z taż podług statutów połączone. tabularnogo pierwszeństwa odstępują.

# ≬. 31.

I wtenczas będzie mógł Instytut kredytowy dać pożyczkę w listach zastawnych, kiedy kto dług na pierwszem miejscu intabulowany i w pierwszej połowie wartości dóbr mieszczący się, Instytutowi kredytowemu odstąpi, a to pierwszeństwo drudzy na tejże majętności hypotekowani wierzyciele przyznają.

Dług atoli odstapionym być mający, powinien być takiego rodzaju, aby w nim Instytut miał zupełne bezpieczeństwo, tak co do pożyczki, którę ma udzielić, jak i do regularnego pobierania połączonych z nia opłat. Przez takowe atoli odstąpienie prawa prywatne trzeciego cierpić nie powin ny

# (. 32.

Dokumenta, mocą których dłużnik czystość długu przyznaje i do towarzystwa przystępuje, wierzyciele zaś pretensyi i tejże pierwszeństwa, lub tylko tego drugiego Instytutowi kredytowemu odstępują, równie jak pełnomocnictwa do tych czynności odnoszące się, spisane być mają w obliczu sądu, przez co nabywają mocy sądowej ugody.

#### §. 33.

Zalczyć też będzie od zdania towarzystwa kredytowego dać pożyczkę na dobra, na których intabulowane ciężary już znajdują się, których zmazać nie można, lub których prawo pierwszeństwa na rzecz Instytutu kredytowego odstąpionem być nie może. To jednak w tym tylko razie stać się może, jeżeli ciężary mające z prawem pierwszeństwa przed pożyczką towarzystwa kredytowego na majętności pozostać, doliczywszy do kapitału zaległe prowizyje, tylko 20 tą część wartości jej wynoszą, i tak one, jak i pozyczka na pierwszej połowie wartości zupelne bezpieczeństwo mają.

(). 34.

Posiadaczom dóbr, których własność podług opisu tabuli jest w sporze, pożyczka bez przyzwolenia strony przeciwnej, z którą się spór toczy, dopóty daną być nie może, póki spór rozstrzygniętym nie będzie.

N. 35

Właściciel dóbr, chcący otrzymać pożyczkę, wykazać powinien, że z podatków oplacanych z ofiarowanej hypoteki, nie ciężą na niej żadne zaległości. Gdyby jednak podat-

Sind Steuern rudftandig, die Rudftande aber nicht großer als ber 20te Theil des Gutsmerthes, und laften fonft keine Privatschulden auf dem Gute, fo kann die Credit = Unstalt bis zum halben Gutswerthe ein Darleiben bewilligen, hievon jedoch einen den Steuerrücksanden gleichkommenden Betrag in Pfandsbriefen zurückhalten, die Pfandbriefe veräußern und aus dem Ertöse die Steuern tilgen.

Die Brundfage, nach benen ber reine Butdertrag und rudfichtlich ber Gutswerth auszumitteln ift, wird ber Berein, fobald derfelbe formlich in Wirksamkeit getreten fenn wird, naber

bestimmen, und der Bestätigung des Landtages unterziehen. Bis dabin hat als proviforifcher Dafftab ju gels ten, daß die Binfen des aufzunehmenden Unleihens fammt ben Intereffen ber allenfälligen vorangebenden Schuldpoften nicht mehr ale den einjährigen Betrag der Dominical = Grund=, Ur= barial = und Bebentsteuer, bann ber Gebaudesteuer, wie folche im Sahre 1825 sammt dem Buschuße bestanden, und nach Ubschlag der im Reclamationswege erlangten Erleichterungen festgesett wursten, endlich einen Viertheil der in jener Epoche bestandenen Tranksteuer auszumachen haben.

Es bleibt jedoch der Bereins = Direction verbehalten, die nach dieser Berechnung entfallende Darleihenssumme zu vermin-bern, wenn aus der Zubilfsnahme anderer Nachweisungen die Ueberzeugung entstehen wurde, daß die darzuleihende Summe die Hälfte des wirklichen Gutswerthes übersteigen durfte.

# VI. Sauptstüd.

Rechtsverhaltniß der Creditanstalt gegen ihre Schuldner.

J. 37.

Da die Credit = Unstalt nur auf schuldenfreie Buter, oder gegen Ubtretung des Vorgangerechtes ber auf benfelben verbucherten Schuldforderungen, oder gegen Ubtretung von Forderungen, deren Vorgangerecht von den übrigen auf dem Gute hopo-thecirten Glaubigern anerkannt wird, leibet, und diese Ubtretungen und Unerkennungen ohnehin die Wirkung eines gericht= lichen Bergleiches haben (g. 32), so genießen die Forderungen ber Credit = Unstalt an ihre Schuldner vor anderen Privatans spruchen die Vorzuge, und in dem gerichtlichen Berfahren Die Erleichterungen, welche in den nachfolgenden & beslimmt find.

Die Credit - Unstalt hat das Recht, ihre Forderungen aus ben in ihren Sanden befindlichen beweglichen Gutern des ki zaległe ciążyły, to atoli zaległości 20 tój części dóbr wartości nie przenosiły, i zadnych więcej długów prywatnych na téj majętności nie było, natenczas Instytut kredytowy może aż do połowy wartości dóbr pozyczke uchwalić, z tej jednak kwotę zaległościom podatkowym wyrównywającą w listach zastawnych zatrzymac, listy sprzedać i zebraną gotowizną podatki zaspokoić.

∫. 36.

Zasady, podług których czysty dochód a właściwie wartość dóbr wymiarkowana być ma, towarzystwo jak tylko zacznie być czynném, bliżej oznaczy i sejmowi do zatwier-

dzenia poda.

Nim to nastąpi, służyć ma za tymczasowe prawidło, aby prowizyje pożyczki zaciągnąć się mającej razem z prowizyjami poprzedzających może długów nie przewyższały sumy, jaka wynosi jednoroczny podatek dominikalny gruntowy, urbaryjalny i dziesięcinny, tudzież budynkowy, jaki był w roku 1825 z podatkiem dodatkowym, po odtrąceniu ulżeń w drodze reklamacyi zyskanych, nakoniec czwarta część czopowego w owym czasie postanowionego.

Wszakże dyrekcyi towarzystwa kredytowego będzie wolno, sumę pożyczki z téj rachuby wypadłą zmniejszyć, jeżeliby z innych w pomoc wziętych dat przekonała się, że tako-

wa polowe rzeczywistej wartości dóbr przewyższa.

# Rozdział VI.

Stosunek prawny Instytutu kredytowego do swoich dłużników.

6. 37.

Ponieważ Instytut kredytowy pożycza tylko na dobra od długów wolne, lub za odstąpieniem sobie prawa pierwszeństwa długów na tychże intabulowanych, albo za odstąpieniem pretensyj, których pierwszeństwo przez drugich wierzycieli na tychże dobrach zabezpieczonych przyznane jest, to zaś przyznanie i odstąpienie ma prócz tego skutek sądowej ugody (§. 32.), pretensyje zatem Instytutu kredytowego do dłużników swoich mają prerogatywy przed innemi pretensyjami prywatnemi, a w postępowaniu sądowem doznaje towarzystwo ulgi w §§ następujących oznaczonej.

(, 38.

Instytut kredytowy ma prawo zaspokoić pretensyje swoje z ruchomości dlużnika w ręku swojem zostających, a to

Schuldners, nach Maßgabe des 43. Artifels der Bechselordnung, und der dem Lemberger Versagamte eingeraumten Befugnisse, zu befriedigen.

J. 39.

Der ordentliche Gerichtsstand des Eredit-Vereines als Geklagten ist das Lemberger Landrecht, und in Merstantil= und Wechselsachen das Lemberger Merkantil= und Wechselsachen des Kläger auftritt, nur in Beziehung auf Klagen gegen Mitglieder des Vereines selbst Statt, dann gegen ehemalige Mitglieder des Vereines, welche als solche dem Vereine noch etwas schulden.

J. 40.

Die Hauptbucher der Eredit-Unstalt über die ordentlichen, so wie über die außerordentlichen Gebühren, und die von der Bereind-Direction gefertigten Uudzüge aus diesen Hauptbüchern, sind gegen die Mitglieder des Vereines, und gegen die dritten Besißer des nach dem h. 12. dem Vereine verspfändeten Gutes, in Beziehung auf die Schuld, durch welche die Ersteren dem Vereine beigetreten sind, die Zinsen, die Tilgungsquote und andere Nebengebuhren und Ersäße als öffentzliche Urkunden zu betrachten, und geben demnach den vollen Beweiß gegen dieselben.

§. 41.

In allen Streitigkeiten zwischen dem Eredit = Vereine und seinen Mitgliedern, welche sich auf das Geschäft, oder auf das Gut, durch welches die Letteren dem Vereine beigetreten sind, beziehen, hat der landständische Uusschuß, mit Uusnahme derjenigen Glieder, welche zugleich als Directoren (s. 81) beznannt sind, mit voller schiedsrichterlicher Gewalt zu erkennen. Dabei soll das für Wechselgerichte in dem 41. Capitel der galizischen Gerichtsordnung vorgeschriebene Versahren beobachtet werden.

So lange der landståndische Ausschuß im Grunde des g. 86. die Direction des Vereines zu vertreten haben wird, werden von der Landtage = Versammlung andere Schiederichter ge-

mablt und mit derfelben Macht verfeben.

§. 42.

Den Partheien, welche sich durch den Ausspruch des landsständischen Ausschußes, oder der von der Landtags-Versammlung gewählten Schiederichter gefrankt glauben, fleht das Rechtsmittel der Appellation an das Lemberger Appellationsgericht, und ruckssichtlich der Nevision an die Oberste Justigstelle nach den Bestimsmungen des erwähnten Sapitels der Gerichtsordnung offen.

podług artykułu 43. Ustawy wekslowej i przywilejów urzędowi zastawniczemu lwowskiemu dozwolonych.

# J. 39.

Właściwym sądem towarzystwa kredytowego zapozwanego jest Sąd szlachecki lwowski, a w rzeczach handlowych i weksłowych, Sąd handlowy i weksłowy tamże. Wszakże Sąd ten właściwy w wypadkach, gdzie towarzystwo jako powód występuje, rozciąga się jedynie do pozwów przeciw samym członkom towarzystwa, i przeciw byłym członkom towarzystwa, którzy jako członki towarzystwu dlużnymi zostali.

#### §. 40.

Księgi główne Instytutu kredytowego zwyczajnych i nadzwyczajnych należytości, jako też wyciągi z tychże ksiąg przez dyrekcyję towarzystwa podpisane, mają przeciwko członkom towarzystwa, i trzecim posiadaczom majętności towarzystwu podług (sfu 12. w zastaw danych, pod względem długu, przez który pierwsi posiadacze do towarzystwa przystapili, tudzież pod względem prowizyj, kwoty na umorzenie długu, i innych należytości i zwrotów, jako publiczne dokumenta być uważane, stanowią zatem dowód zupełny przeciwko tymże.

#### §. 41.

We wszystkich sporach między towarzystwem kredytowem a jego członkami, bądź do samego interesu, lub do dóbr, z któremi członkowie do towarzystwa przystąpili, odnoszących się, Wydział stanowy, uchyliwszy członków, którzy dyrektorami Instytutu mianowani zostali (§. 81.), z z u peł na mocą sądu połubownego wyrokuje. Przytem zachowane być ma postępowanie dla sądów wekslowych w rozdziałe 41. galicyjskiej Ustawy sądowej przepisane.

Dopókad Wydział stanowy na zasadzie (stu 86. dyrekcyje towarzystwa zastępować będzie, zgromadzenie sejmowe innych sędziów polubownych obierze i też same moc im nada.

#### J. 42.

Stronom, któreby się wyrokiem Wydziału stanowego, lub sędziów polubownych, przez sejm obranych, uciążonémi być mniemały, otwarta jest droga prawna odwołania się (apelacyi) do lwowskiego Sądu apelacyjnego, a droga dalszego odwolania się (rewizyi) do najwyższego Trybunału Sprawiedliwości, a to stosownie do przepisów wzmiankowanego rozdziału Ustawy sądowej.

§. 43.

Sowohl dem Schiedsgerichte, als dem Appellationsgerichte ift die Macht zugestanden, in dem Urtheile zugleich zu erklären, daß durch den Rechtsstreit zwischen dem Credit Bereine und seinen Gliedern die Maßregeln zur Eintreibung der Zinsen, Ruckzahlungsraten und anderen Gebühren nicht gehemmt oder unsterbrochen werden durfen.

J. 44.

In Ubsicht auf die Einbringung der rückftandigen Binsen, Ruckzahlungeraten und anderen Gebühren bleibt die Wahl der Bereins - Direction überlassen, entweder die politische oder die gerichtliche Execution zu ergreifen.

J. 45.

Das bei der Einleitung und Vollziehung der politischen Erecution zu beobachtende Verfahren wird durch eine besondere Vorschrift bestimmt.

§. 46.

Die gerichtliche Erecution ift bei dem nach Maßgabe

des f. 39. competenten Berichte anzusuchen.

Dieselbe ist gegen die Mitglieder des Vereines und gegen die dritten Bester des nach dem s. 12. dem Vereine verpfandeten Gutes, nebst den in der Gerichtsordnung bezeichneten Fällen, auch über das lediglich mit einer Abschrift des betreffenden Schuldscheines und des Landtasel = Zeugnises über dessen Einverleibung auf das Gut, dann mit dem Auszuge aus dem Hauptbuche des Vereines belegte gerichtsordnungsmäßige Gesuch der Vereins-Diztection, oder über das mit dem schiedsrichterlichen Urtheile belegte Ansuchen des oben bestimmten Schiedsgerichtes, ohne Einvernehmung der Gegenparthei zu bewilligen, und falls das Gut des Schuldners in dem Bezirke eines anderen Landrechtes läge, dassselbe wegen Ausschrung der Erecution anzugehen, welchem Ersuchen das lestere zu entsprechen hat.

0. 47.

Wird die Erecution auf bewegliche Güter geführt, so ist mit der Pfändung, wenn an dem Orte oder in dessen Nähe geeignete Schäkleute zu sinden sind, zugleich auch die Schäkung vorzunehmen. Im entgegengesetzen Falle soll die Schäkung un=mittelbar vor der Veräußerung geschehen. Ein eigenes Schäkungsgesuch ist in keinem Falle nothwendig.

Findet fich bei der ersten Versteigerung fein Kaufer, der wenigstens den Schähungswerth anbiethet, so hat die Veraußerung bei derfelben auch unter dem Schähungswerthe ju geschehen.

J. 48.

Bird die Erecution durch eine Sequestration des dem Bereine verpfandeten Gutes geführt, so bleibt dem Bereine vor-

§. 43.

Tak sadowi polubownemu, jako i apelacyjnemu dana jest moc domieścić razem w wyroku, że przez spór między towarzystwem a jego członkami, środki egzekwowania prowizyj rat umarzających i innych należytości, nie moga być ani zatamowanemi, ani też przerwanemi.

§. 44.

Co do wyegzekwowania zaległych prowizyj, rat umarzających i innych należytości, wolno jest dyrekcyi towarzystwa wybierać między egzekucyją polityczną a sądową.

J. 45.

Postępowanie, jakie zachować należy, wprowadzajac i dopełniając egzekucyi politycznej, będzie osobnym przepisem oznaczone.

§. 46.

Egzekucyi sądowej dopraszać się należy u Sądu sfem

39. za właściwy oznaczonego.

Ta egzekucyja dozwolona być ma przeciw członkom towarzystwa i trzecim posiadaczom dóbr podług su 12. towarzystwu w zastaw (na hypotekę) danych, oprócz wypadków Ustawą sądową oznaczonych, na samę prośbę dyrekcyi towarzystwa podług Ustawy sądowej podaną, i tylko prostym odpisem skryptu i świadectwa tabularnego, że skrypt ów na dobrach zaintabulowany, tudzież wyciągem z głównej księgi towarzystwa, lub na prośbę wyżej ustanowionego Sądu polubownego, wyrokiem polubownym opatrzoną, a to bez wezwania i słuchania strony przeciwnej, a gdyby majętność dłużnika w obwodzie innego Sądu szlacheckiego leżała, wtedy o uskutecznienie egzekucyi do tegoż Sądu udać się należy, czego ów Sąd nie może.

0. 47.

Kiedy egzekucyję prowadzi się do ruchomości, a detaksatorowie uwłaściwieni na miejscu, lub w pobliskości znajdują się, należy zaraz przy grabieniu detaksacyję ruchomości przedsiębrać. W razie przeciwnym detaksacyja bezpośrednio przed samą przedażą tychże nastąpić powinna. Podawać osobno o detaksacyję w żadnym razie nie ma potrzeby.

Gdyby na pierwszej licytacyi nie było kupca, któryby przynajmniej cenę szacunkową podawał, ruchomości na tej samej licytacyi niżej nawet ceny szacunkowej przedane być

mają.

§. 48.

Jeżeli egzekucyję przywodzi się przez sekwestracyję majętności, towarzystwu w zastaw danej, zależyć będzie od

3

behalten, dieselbe auf alle Einkunfte des Gutes, oder nur auf eine gewiffe Gattung berselben, in sofern deren Berwaltung und Bezug sich von den übrigen füglich trennen lassen, zu begehren und zu bestimmen, ob die fequestrirten Ginkunfte unmittelbar von dem Sequester verwaltet und bezogen, oder durch Bersteigerung verpachtet werden follen.

0. 49.

Der Richter hat den von der Bereins = Direction in Vorschlag gebrachten Sequester, ohne vorläufiges Einvernehmen des Schuldners, auf Gesahr und Verantwortung des Vereines zu bestellen, und nur in dem Falle, daß er dagegen gegründete Beschen finden follte, die Vereins = Direction zur Vorschlagung eines andern Sequesters aufzufordern, inzwischen aber, wenn Gesahr am Verzuge ist, einen Dritten zu wählen.

0. 50.

Dem Schuldner sieht frei, binnen 14 Tagen gegen die Person des bestellten Sequesters seine Einwendungen anzubringen, widrigens er mit dessen Ernennung einverstanden gehalten wurde.

Ueber deffen allenfällige Einwendungen hingegen, hat der Richter, ohne die Uebergabe der fequestirten Gutseinkunfte deshalb aufzuhalten, nach Vorschrift des g. 423. der galizischen Gerichts- ordnung zu verfahren und zu entscheiden.
Nach erfolgtem stillschweigenden Einverständniße oder nach

Nach erfolgtem stillschweigenden Einverstandnise oder nach erlaffener Entscheidung des Richters, hören die Gefahr und Verant-wortung der Unstalt fur die Gebahrung des Sequesters auf.

J. 51.

Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, in dem Kreise, wo es wohnet, das Geschäft eines Sequesters oder eines bei der Erezution einschreitenden Vereins = Commissars sowohl bei der politischen als bei der gerichtlichen Erecution zu übernehmen, und nur aus wichtigen Gründen kann ihn die Vereins-Direction von dieser Verpflichtung lossprechen.

(). 52.

Der auf Unsuchen der Unstalt im gerichtlichen Wege aufgestellte Sequester ist verbunden, nach Berichtigung der Vorgangsposten, als der landesfürstlichen Steuern u. s. w., die rückstandigen nebst den laufenden Gebühren an die Casse der CreditUnstalt, den Ueberschuß der Einkunste hingegen nach den jeweiligen Bestimmungen des Richters abzusühren.

J. 53.

Die Rechnungen des Sequesters mussen alliabrig, und zwar längstens 30 Tage nach Verstießung jeden Jahres, oder, wenn die Sequestration nicht ein Jahr dauerte, binnen 14 Tagen nach deren Aufhebung mit allen Belegen an den Richter überreicht, und von diesem nach Vernehmung des Schuldners erledigt werden.

towarzystwa albo żądać sekwestracyi wszystkich dochodów, albo tylko pewnego ich gatunku, o ile zarząd i pobór tychże da się od innych oddzielić; niemniéj postanowić, czyli zasekwestrowane dochody bezpośrednio przez sekwestratora zarządzane i pobiérane; lub przez licytacyję w dzierzawę puszczone być mają.

Sedzia przedstawionego od dyrekcyi towarzystwa sekwestratora postanowi, nie pytając poprzedniczo dłużnika, a to na niebezpieczeństwo i odpowiedzialność towarzystwa, i tylko, gdyby przeciwko proponowanemu miał gruntowne zarzuty, wezwie dyrekcyję towarzystwa do przedstawienia innego sekwestratora; tymczasem zaś, gdyby zachodziło niebezpieczeń-

stwo w przewłoce, obierze sam trzeciego.

§. 50.

Dłużnikowi wolno w ciągu dni 14 przeciwko osobie ustanowionego sekwestratora wnieść swoję protestacyję, inaczej uważany będzie jako z mianowaniem tegoż zgadzający się.

W razie zas wniesionej protestacyi, sędzia nie tamujac przez to oddania przychodów zasekwestrowanych, postąpi i rozstrzygnie podług slu 423. galicyjskiej Ustawy sądowej. Po poprzestaniu dłużnika na sekwestratorze, lub po roz-

Po poprzestaniu dłużnika na sekwestratorze, lub po rozstrzygnieniu téj rzeczy przez sędziego, niebezpieczeństwo i odpowiedzialność Instytutu za czynności sekwestratora ustają.

Q. 51.

Każdy członek towarzystwa winien jest przyjąć obowiązki sekwestratora, lub komisarza towarzystwa do egzekucyi wpływającego, tak przy egzekucyi politycznej, jak sądowej, jeżeli ta dzieje się w obwodzie jego zamieszkania, i tylko z ważnych przyczyn może go dyrekcyja towarzystwa od tego obowiązku uwolnić.

J. 52.

Sekwestrator, na žądanie towarzystwa w drodze sądowej ustanowiony, winien po załatwieniu wypłat pierwszeństwo mających, jako są podatki monarchiczne i t. d., tak zaległe, jak i bieżące dla Instytutu należytości złożyć do kasy Instytutu, nadwyżek zaś dochodów tam, gdzie mu w każdym razie sędzia wyznaczy.

J. 53.

Rachunki sekwestracyjne mają corocznie, i to najpoźniej we 30 dni po upłynieniu każdego roku, lub gdyby sekwestracyja roku nie trwała, we 14 dni po uchyleniu tejże ze wszystkiemi dowodami sędziemu być przedłożone, a przez sędziego po wysluchaniu dłużnika rozstrzygnione.

**3**5 3

5. 54.

Sollte megen der Genehmigung der Rechnungen zwischen dem Vereine und seinen Schuldnern ein Streit entstehen, so ist ein Schiedsgericht zu bestellen, zu welchem einen Richter der Schuldner, den andern der rechnungslegende Sequester, und den dritten die Vereins Direction bestimmen wird.

Findet der Streit nur zwischen zwei Personen Statt, so wählen dieselben jede einen Richter, und die beiden gewählten wählen felbst den dritten. Falls sich dieselben über die Wahl des dritten Richters nicht vereinigen konnten, wird der dritte Richter

von der Aufsichts . Commission ernannt.

§. 55.

Das so gebildete Schiedsgericht wird in diesen Fällen von der Beobachtung der Bestimmungen der Gerichtsordnung enthoben, und es wird ihm überlassen, dasjenige Verfahren zu wahlen, welches dasselbe zur Erörterung der Streitfrage zweckmäßig erachten wird. Bei der Meinungs-Verschiedenbeit der beiden ersten Richter über die Verfahrungsart entschied der dritte Richter.

₫. 56.

Dieses Schiedsgericht verhandelt nothigen Falls an Ort und Stelle des sequestrirten Gutes, ohne weitere Berufung, jedoch nur hinsichtlich der gelegten Rechnungen. Die Entscheidung wird durch Mehrheit der Stimmen gefallt.

Sind jedoch die drei Richter getheilter Meinungen, fo find die Ucten mit den Meinungen bem Candftandifchen Musschuße gur

Entscheidung vorzulegen.

So lange aber ber Candständische Ausschuß die Bereinds Direction vertreten wird, ist der, von den beiden Richtern geswählte oder von der Aufsichts-Commission ernannte dritte Richter als Vorsiger des Schiedsgerichtes anzusehen, dem es obliegt, sich der Meinung des einen, oder des anderen Richters anzuschließen, und diese hiedurch zum Beschluße zu erheben.

\$ 57.

Im Falle der, von der Vereins-Direction gewählten Verpacht ung der einzelnen oder der gefammten Gutseinkünfte und Erträgnisse im Versteigerungswege, hat die Eredit-Unstalt die Livitations-Bedingungen in Vorschlag zu bringen, der Richter dieselben ohne Einvernehmen des Schuldners zu prüsen, und wenn keine besonderen Bedenken dagegen obwalten, zu genehmigen; so-hin die Versteigerung zu veranlassen, jedenfalls aber psiichtmäßig zu sorgen und die Pachtbedingungen in der Urt festzusehen, damit auß dem Pachtzinse nach Berichtigung der Vorgangsposten, als der landesfürstlichen Steuern u. s. w., dann mit Berücksordnung der alkfälligen in dem s. 394. der galizischen Gerichtsordnung vorgeschriebenen Entrichtungen an dritte Personen, die dem

1. 54.

Gdyby względom przyjęcia rachunków między towarzystwem a dłużnikami zachodził spór, złożony ma być na to sad polubowny, do którego składu wyznaczy jednego sędziego dłużnik, drugiego sekwestrator zdający rachunki, a trzeciego dyrekcyja towarzystwa.

Ježeli spór zajdzie między dwiema tylko osobami, każda z nich wybierze jednego sędziego, a ci oba wybrani obiosędziego trzeciego. Gdyby się ci na wybór trzeciego między soba zgodzić nie mogli, tego trzeciego mianować będzie

komisyja nadzorcza.

J. 55.

Tak złożony sąd polubowny wolen będzie w tych wypadkach od zachowania procedury sądowej, i zależyć będzie od niego obrać sobie taki sposób postępowania w dochodzeniu rzeczy spornej, jaki ku temu uzna być stosownym. Różniące się względem procedury zdania obu pierwszych sędziów rozstrzyga sędzia trzeci.

§. 56.

Ten sąd polubowny działa w potrzebie na miejscu w dobrach zasekwestrowanych bez dalszego odwoływania się stron, wszakże tylko co do złożonych rachunków. Większość glosów stanowi wyrok.

Gdyby zdania tych trzech sędziów były podzielone, akta że zdaniami Wydziałowi stanowemu do rozstrzygnienia przed-

łożone beda.

Dopóki jednak Wydział stanowy zastępować będzie dyrekcyje towarzystwa, sędzia trzeci, przez obu sędziów pierwszych obrany, lub przez komisyję nadzorczą mianowany, ważany będzie jako prezes sądu polubownego, który obowiązany jest, przychylając się do zdania jednego lub drugiego sędziego, zamienić takowo w uchwałę.

Ø. 57.

Gdyby dyrekcyja towarzystwa w wyborze swoim wolała poszczególne lub wszystkie z dóbr, pod egzekucyją będących, przychody i pożytki puścić drogą licytacyi w dzierzawę, Instytutu kredytowego będzie rzeczą przedłożyć warunki licytacyi, a sędziego takowe bez pytauia dłużnika roztrząsnąć, a nie zualazlszy żadnych szczególnych zawad, zatwierdzić i licytacyję rozpisać; w każdym razie zaś z obowiązku swojego starać się o to, aby z czynszu dzierzawnego po zaspokojeniu należytości pierwszeństwo mających, jakiemi są podatki monarchiczne i t. d., tudzież z mianym względem na wyplaty trzecim osobom, któreby może im z przepisu (su 394. galicyjskiej Ustawy sądowniczej należały, wyplaty należne towaBereine gebührenden Bahlungen an die Caffe der Unstalt geleistet werden, und nur der Ueberschuß dem Eigenthumer des Gutes, oder dem sonstigen Rechtserwerber ausgefolgt werde.

(). 58.

Sobald die in dem §. 36. vorgedachten Grundsase zur Etsbebung und Ausmittlung des reinen Gutsertrages und rücksichtlich des Gutswerthes festgesetzt senn werden, wird, statt der gerichtlichen Schätzung eines feilzu biethen den Gutes, der Capitalswerth, welcher sich nach diesen Grundsäsen zur Zeit des gemachten Darsleihens aus dem reinen Einkommen ergeben hat, und als Gutswerth angenommen wurde, auch als Schätzungswerth und Austrußpreis anzunehmen seyn. Bis dahin soll derzenige Capitalswerth des Gutes zum Ausrusspreise dienen, welcher bei Ertheilung des Pfandbrief = Darleihens im Grunde des §. 36. als Gutswerth ermittelt wurde.

Der auf die erstere, oder auf die lettere Urt erhobene Werth wird überhaupt als der nach der Gerichtsordnung zu ers

bebende Schähungswerth ju betrachten fenn.

J. 59.

Sowohl in dem Falle, wenn das dem Vereine verpfänstete Gut auf Unsuchen der Unstalt, als auch in dem Falle, wenn dasselbe auf Unsuchen eines andern Gläubigers im Wege der Erecution veräußert werden soll, kann die Vereinds-Direction die Licitationds-Bedingungen in Vorschlag bringen. Der Richter hat dieselben zu prüfen, und wenn keine besondern Bedenken das gegen obwalten, zu genehmigen, jedenkalls aber pflichtmäßig zu sorgen, damit solche Bedingungen festgesett werden, durch welche die gebührende Zahlung der Forderung des Vereines nicht verszögert wird.

Diese Vorschrift gilt auch fur den Fall, wenn die Früchte bes gedachten Gutes im Sequestrationswege verpachtet werden, und bei der Veraußerung besselben in einem Concurse der Glaus

biger.

Ø. 60.

Wird von einem Glaubiger auf das nach dem h. 12. dem Vereine verpfandete Gut Execution geführt, dieselbe aber nicht geborig betrieben, so fleht dem Vereine frei, sobald die weiteren gesetlichen Schritte des Verfahrens durch 14 Tage nicht verfolgt worden sind, diese Execution im eigenen Namen auf der Grunds lage der bereits erfolgten Executionsmittel fortzusegen.

f. 61. Fallt ber Schuldner in den Concurs, fo mng ber Berein

Fällt der Schuldner in den Concurs, so mnß der Verein seine Forderung auf das ihm nach dem g. 12. verpfandete Gut der Gerichtsordnung gemäß binnen der Edictalfrist bei dem Conscurdrichter anmelden. Darüber ist, ohne den Ublauf der Edics

rzystwu do kasy Instytutu, a tylko nadwyżek włascicielowi majętności, lub któremu prawa nabywcy oddane były, jakoż i warunki wydzierzawienia w ten sposób ustanowić ma.

#### §. 58.

Jak tylko zasady wykrycia i wyrachowania czystego dóbr przychodu, a właściwie dóbr wartości, w sfie 36. namienione, ustanowione zostana, wtedy zamiast sądowego oszacowania dóbr na przedaż wystawionych, wartość kapitału, jaka się podług tych zasad przy wzięciu pożyczki z czystego dochodu okazała, i jako wartość dóbr przyjętą była, za wartość szacunkowa i cene wywołania służyć ma. Nim to nastapi, za cenę wywołania służyć będzie kapitał, który przy daniu pozyczki listami zastawnemi w moc (fu 36., jako wartość dobr wymiarkowany został.

Wartość, czyli to pierwszym lub drugim sposobem wykryta, uważana będzie ogólnie jako wartość szacunkowa podług Ustaw sądowych ustanowić się mająca.

#### ſ. 59.

W każdym razie, to jest, czyliby majętność towarzystwu kredytowemu w zastaw dana, na żądanie Instytutu, lub też na prośbę innego wierzyciela w drodze egzekucyi sprzedana być miała, może dyrekcyja towarzystwa podać warunki licytacyi. Sędzia winien takowe roztrząsać, i jeżeli nie znajdzie szczególnych przeszkod, na nie przystać; w każdym razie zaś z mocy obowiązku o to starać się, aby takie warunki postanowione były, któreby nie tamowały wyplaty pretensyi towarzystwa.

Przepis ten służy także i wtenczas, gdy w takich dobrach drogą sekwestracyi wypuszczoną będzie w dzierzawę krescencyja, lub gdy dobra po otworzeniu krydy sprzedane być

maja.

§. 60.

Gdy który wierzyciel wyrabia egzekucyje na dobra podług ofu 12. towarzystwu na hypoteke zapisane, tej atoli należycie nie popiera, wolno towarzystwu, jak tylko wierzyciel dalszych kroków prawem wskazanych przez dni 14 nie przedsiebierze, też egzekucyję na posadzie już uzyskanych środ-ków egzekucyjnych własnem imieniem dalej prowadzić.

#### 6. 61.

Jeżeli dlużnik popadnie w krydę, towarzystwo z pretensyjami swojemi do dóbr, podług sfu 12. sobie na hypotekę danych, stosownie do Ustawy sądowej w terminie edyktalnym u sadu krydalnego zgłosi się; w czem nie czekając

talfrist oder die Benennung des Creditoren-Ausschußes abzuwarsten, und ohne allen unnöthigen Aufschub mundlich zu verfahren. Der Massevertreter soll zwar ohne Vernehmung des Aus-

Der Massevertreter soll zwar ohne Vernehmung des Aussschufes der Glaubiger weder über die Klage des Vereines vershandeln, noch über seinen Unspruch eine Erklärung abgeben; ist jedoch noch kein Ausschuß der Glaubiger ernannt, so genüget es, wenn von dem Massevertreter die im Gerichtsorte besindlichen, ihm bekannten Glaubiger vernommen werden.

( 62.

In dem Liquidationsurtheile muß zugleich erkannt werden, ob dem Vereine auf das Gut ein Pfandrecht zustehe. Sobald das Urtheil, wodurch dem Vereine seine Forderung und das Pfandzrecht zugesprochen worden ist, die Rechtskraft erlangt hat, kann der Verein sordern, daß das Gut ohne Aufschub seilgebothen, und wenn es bei der ersten und bei der zweiten Feilbiethung nicht wenigstens um den Schätzungswerth an Mann gebracht wird, unaufgehalten, ohne Vernehmung der Glaubiger und ohne Rückssicht auf die Contractszeit, bei der dritten auch unter dem Schätzungswerthe veräußert, und dem Vereine durch den Preis dessselben seine Forderung, jedoch unbeschadet der ihm vorgehenden Glaubiger, ohne Ausschla, und ohne das Classifications utrtheile abzuwarten, bezahlt werde.

Sollte in der Folge vermöge des Classifications utrtheiles

wille in der Folge vermoge des Classifications = Urtheiles und der Vertheilung dos Concurdmasse : Vermögens sich ergeben, daß dem Vereine mehr, als ihm gebührte, gegeben worden ist, so muß derselbe sogleich den empfangenen Mehrbetrag, nebst den

vierpercentigen Binfen, ber Maffe juruderfegen.

Die Aufkündigung des Darleibens von Seite ber Eredit = Unstalt findet nur in folgenden drei Fallen Statt:

a) wenn der Gutseigenthumer das Gut so fehr verschlimmert, und die Bewirthschaftung in dem Masse vernachlässiget, daß die regelmäßige Entrichtung der Zinsen und der Rudzah-lungsquote offenbar gefährdet wird;

b) wenn derfelbe in zwei Sahren es dreimal auf die Execution ber dem Bereine gebuhrenden Bahlungen ankommen laßt;

desaleichen

c) wenn auf das Gut die Erecution für eine Privatschuld bewilliget wird, und der Eigenthumer hiebei eine halbjährige

Bahlungerate an die Unstalt zu leisten unterläßt.

In allen diesen drei Fallen wird die ganze, mittelst der Rudzahlungsquoten noch nicht abgetragene Schuld an Pfandbriefen, mit Benennung der entfallenden Summe, sechs Monate in voraus, mittelst dreimaliger Verlautbarung in der Lemberger Zeitung eingefordert. upłynienia terminu edyktem postanowionego, ani mianowania wydziału wierzycieli, nie dopuszczając żadnej niepotrzebnej przewloki, procedura ustnie toczyć się będzie.

Zastępca masy krydalnej nie powinien wprawdzie bez wysłuchania wydziału wierzycieli ani żałoby towarzystwa brać pod rozprawe, ani na pretensyje jego otwiérać swego zdania; gdyby jeduak wydział wierzycieli nie był jeszcze mianowany, dosyć będzie, jeżeli zastępca masy wysłucha wierzycieli w miejscu stanowiska sądu znajdujących się, a jemu znanych.

# S. 62.

W wyroku likwidacyjnym ma oraz być uznano, czyli towarzystwu prawo zastawu do dóbr przynależy. Jak tylko wyrok, przyznający towarzystwu pretensyje jego i prawo zastawu, stanie się prawomocnym, towarzystwo żądać może, by dobra bezzwłocznie przez licytacyję sprzedane były; a gdyby ani na pierwszej, ani na drugiej licytacyi przynajmniej za cenę szacuultową sprzedane być nie mogły, aby na trzeciej, bez żadocj tamy, bez słuchania wierzycieli i bez względu na czas kontraktowy niżej nawet ceny szacunkowej sprzedaue były, i towarzystwu pretensyja jego z ceny przedaży, wszakżo bez szkody poprzedzajacych wierzycieli, niezwłocznie i nieoczekując wyroku klasyfikacyjnego, wypłaconą została.

Gdyby następnie z wyroku klasyfikacyjnego i podziału majatku masy krydalnej okazało się, że towarzystwo więcej otrzymało, jała się mu należało, natenczas winno odebrany nadwyżek wraz ze nasy.

#### §. 63.

Wypowiedzenie pożyczki ze strony Instytutu kredytowego w trzech tylko następujących przypadkach ma miejsce:

a) jeżeli właściciel tak dalece dobra pogorsza i gospodarstwo zaniedbuje, że regularne pobieranie prowizyj i kwoty umarzającej podpada widocznemu niebezpieczeństwu;

b) jeżeli w dwóch leciech dopuści trzykrotnie egzekucyi za należące towarzystwu wypłaty; podobnież

c) jeżeli na te dobra za dług prywatny egzekucyja przypuszczoną będzie, a właściciel prócz tego półrocznej raty

towarzystwu nie zapłaci.

W tych wszystkich trzech wypadkach cały dług w listach zastawnych zaciągniony, a kwotami umarzającemi jeszcze niespłacony, wypowiedziany będzie z wyrażeniem ilości przypadającej na sześć miesięcy naprzód trzykrotném w gazecie lwowskiej ogłoszeniem.

Die Zinsen der aufgekundigten Schuld und anderer Gebuhren hat der Schuldner im Baren zu entrichten, das Capital hingegen kann derfelbe im Baren oder in Pfandbriefen abtragen.

Da mittelst der Rudzahlungsquote die Capitalsschuld abgetragen wird, so ist derjenige, der dieselbe in den bestimmten
halbjährigen Terminen zu entrichten unterläßt, schuldig dem Credit- Bereine die Binfen derselben nach dem Binssuße auf den
die ihm ertheilten Pfandbriefe lauten, bis zum Schluße des
halben Jahres, in welchem die Zahlung erfolgt, zu verguten.

(). 65.

Diejenigen Glieder des Vereines unterliegen auch einem außerordentlichen Beitrage, welche durch ihr Zuruckbleiben in der Zahlung der Gebühren die Unstalt bemussigten, zu ihrer Vertretung und zur Erfüllung der für sie übernommenen Verpflichtungen, Geld auf höhere Zinsen, als auf welche das Institut berechnet ist, aufzunehmen, oder eine andere Vorkehrung zu treffen, wodurch die Unstalt einen im anderen Wege nicht ausgeglichenen Nachtheil erlitt. Desgleichen sind sie verpflichtet, alle Vorschüffe zu verzinsen, zu welchen sie durch ihr Verschulden die Unstalt veranlaßt haben.

0. 66

Ulle Erlasse der Vereins = Direction, des Schiedsgerichtes, oder des betreffenden Landrechtes, haben rechtsgiltig auf dem, dem Eredit = Vereine verpfandeten Gute des Schuldners, falls derselbe nicht angetroffen wird, zu handen des Verwessers des Wirthschaftamtes übergeben, oder wenn auch dieser abwesend ist, an der Thur des Wirthschaftsamtes im Beiseyn zweier Zeugen angeschlagen zu werden, welche Zustellung jene zu eigenen handen des Schuldners vertreten wird.

Die Grangkammerer find verpflichtet, bie Bustellung auf unmittelbares Unsuchen ber Wereins Direction, des landständischen Musschuffes und bes Schiedsgerichtes zu besorgen.

### VII. Sauptstück.

Rechtsverhaltniß der Inhaber der Pfandbriefe gegen die Errdit. Unstalt.

J. 67.

Die Rechte der Inhaber der Pfandbriefe gegen die Credit-Unstalt sind in den Pfandbriefen selbst angeführt, und wurden oben in dem II. Hauptstüde näher dargestellt. Bur Sicherung dieser Rechte werden übrigens die in den nachfolgenden sy. enthaltenen Bestimmungen festgesetzt. Prowizyje wypowiedzianego długu i inne należności złożyć ma dłużnik w gotowiźnie, kapitał zaś wolno mu gotowizną, albo też listami zastawne mi spłacić.

#### S. 64.

Ponieważ kwotami umarzającemi spłaca się dług w kapitale, przeto ten, kto je w oznaczonym terminie półrocznym uiścić zaniedba, winien towarzystwu kredytowemu wynagrodzić prowizyje od tychże podług stopy procentowej, na jakę mu listy zastawne wydane zostały, aż do końca półrocza, w którem wypłata nastąpi.

₫. 65.

Członkowie towarzystwa, którzy przez zwłokę w płaceniu należytości Instytut pomusili, dla zastąpienia ieh i dopełnienia przyjętych obowiązków zaciągnąć gotowiznę na wyższe procenta nad wyrachowanie Instytutu, lub chwycić się innego środka zaradczego, któryby przyprawił Instytut o stratę innym sposobem niewynagrodzoną, także wnosić muszą nadzwyczajne dodatki. Podobnież obowiązani są oplacać prowizyje od wszystkich antycypacyj, do których zaciągnienia Instytut z ich winy spowodowanym został.

#### §. 66.

Wszystkie ekspedycyje dyrekcyi towarzystwa, sądu polubownego, albo właściwego sądu szlecheckiego, mają w dobrach dłużnika, hypoteką towarzystwa kredytowego obciążonych, jeżeli go w domu nie będzie, do rąk zawiadowcy gospodarstwa być oddane, a gdyby i ten nie był obecnym, na drzwiach urzędu gospodarczego, w obecności dwóch świadków przybite; ten sposób doręczania ekspedycyj zastępuje oddanie jej do własnych rąk dłużnika.

Komornicy graniczni obowiązani są na bezpośrednie wezwanie dyrekcyi towarzystwa, Wydziału stanowego i sądu polubownego doręczeniem ich ekspedycyj zająć się.

#### Rozdział VII.

Stosunek prawny posiadaczy listów zastawnych do Instytutu kredytowego.

#### Ø. 67.

Prawa posiadaczy listów zastawnych do Instytutu kredytowego wyszczególnione są w samych listach zastawnych, i powyżej w rozdziałe II. dokładniej oznaczone zostały. Dla zabezpieczenia tych praw stanowi się jeszcze przepisy w §§. następujących zawarte.

g. 68.

Der Credit = Verein bat, um die übernommenen Verpflich=

tungen erfüllen ju konnen:

a) gegen die faumenden Schuldner die vorgeschriebenen Erecutionsmaßregeln immer unverzüglich einzuleiten, und mit Strenge zu vollziehen;

b) den Tilgungsfond gehörig ju verwalten;

c) die demfelben zu Gebothe stehenden Gilfemittel mit Klugheit zu benügen, und die gebührenden Bablungen pünctlich zu leisten.

(). 69.

Sollte der Verein die Erfüllung der ihm obliegenden Verspflichtungen vernachlässigen, fo steht dem Inhaber des Pfandsbriefes das Recht zu, nach eigner Wahl

a) entweder die Eredit=Unstalt durch das Lemberger

a) entweder die Eredit-Anstalt durch das Lemberger Landrecht, welches diese Ungelegenheit im Wege des munds lichen Versahrens zu verhandeln hat, zur Leistung des Zu-

gefagten verhalten zu laffen; ober

b) sich mittelst desselben Gerichtes gegen ein dem Vereine beigetretenes Gut zu wenden, und die Beschlaglegung der Zinsen oder der Rückzablungsquote, welche
das Gut an den Verein zu entrichten schuldig ist, zu verlangen, die hiernach auf richterliche Unordnung zur Tilgung
der Unsprüche des Pfandbrief-Inhabers unmittelbar an den
letteren zu zahlen sehn werden; endlich

c) seine Befriedigung im Grunde der von den Landständen übernommenen Saftung (§. 75. b) aus dem ständischen Domesticalfonde zu verlangen, und sich zu diesem Ende an das E. f. Landesgubernium zu wenden (§. 71.), welches das Weitere einleiten wird, damit der ihm gebührende Betrag aus dem ständischen Domesticalfonde berechtiget werde.

5. 70.

Der Gutbeigenthumer, der eine in dem vorstehenden g. 69. zu b) bezeichnete Zahlung leistet, behalt das Recht der vollen Entschädigung gegen den Verein, kann vor allem die Ubrechnung an seiner Schuldigkeit und die Löschung des getilgten Capitals- und Zinsenbetrages, dann die Löschung in der Landtafel der von dem Pfandbrief = Inhaber etwa auf sein Gut erwirkten Intabuli= rung oder Einantwortung der Schuldforderung verlangen.

6. 71.

Dem in dem (). 69. zu c) erwähnten Gesuche an das k. k. Landesgubernium muß die Bestätigung der Aufsichts-Commission beiliegen, daß gegen das Begehren des Pfandbrief = Inhabers kein Unstand obwalte.

#### S. 68.

Aby towarzystwo kredytowe przyjętym na się obowia-

zkom zadosyć uczynić mogło, powinno:

a) przeciw opieszałym dłużnikom użyć każdą razą bezzwłocznie przepisanych środków egzekucyi, i te ściśle przywieść do skutku;

b) funduszem umarzającym, należycie zarza-

dzać;

c) ze środków zasiłkowych, w jego władzy bedących, roztropnie korzystać, i należne wypłaty punktualnie uiszczać.

6. 69.

Gdyby towarzystwo zaniedbywało pełnić przyjętych na siebie obowiązków, natenczas posiadacz listu zastawnego ma prawo podług własnego wyboru, albo

a) towarzystwo kredytowe do uiszczenia przyrzeczeń przed Sad szlachecki lwowski, który w téj sprawie dro-

gą ustnego procesu postąpi, pociągnąć; albo

b) za pomoca tegoż Sądu jąć sie dóbr, z Instytutem przez zastaw połączonych, i żądać kondykcyi na prowizyje lub kwote umarzająca, towarzystwu z tych dobr należące się, które potem z rozporządzenia sądowego na zaspokojenie pretensyj posiadacza listu zastawnego temuż wprost wypłacone beda; albo nakoniec

c) zaspokojenia swojego na zasadzie gwarancyi przez Stany krajowe przyjętej (. 75. b) poszukiwać z domestykalnego funduszu stanowego, i tym końcem

udać się do c. k. Rzadu krajowego (§. 71.), który, co potrzeba dalej rozporzadzi, aby należytość z domestykalnego funduszu stanowego wypłaconą została.

J. 70.

Właściciciel majętności ziemskiej, który wypłatę (sem poprzedniczym 69. pod b) wytkniętą uiści, nabywa prawa żadać od towarzystwa zupełnego wynagrodzenia, i może domagać się przedewszystkiem, aby wypłacona suma z długu jego potrąconą, umorzony kapitał wraz z prowizyjami zmazanym, tudzież intabulacyja, lub przyznanie pretensyi posiadacza listu može juž na owe dobra uzyskane, z tabuli krajowej wymazane zostały.

S. 71.

Do prosby w sie 69. pod c) wymienionej, do c. k. Rządu krajowego podać się mającej, dołączyć należy poświadczenie komisyi nadzorczej, że naprzeciw żadaniu posiadacza listu zastawnego nie ma żadnej przeszkody.

0. 72.

Die Aufsichts = Commission ist verpstichtet, über eine jede ihr von Seite eines Pfandbrief-Inhabers mundlich oder schriftlich gemachte Unzeige, daß der Verein die Erfüllung der ihm obliegenden Verpstichtungen vernachlässige, ohne den geringsten Zeitz verlust die entsprechende Untersuchung einzuleiten, sich von der Grundhältigkeit der Anzeige die Ueberzeugung zu verschaffen, und falls die Sache nicht sogleich beigelegt werden könnte, von Seite der Vereins = Direction aber keine Recht dein wend ung en gegen die Forderung erhoben werden, dem Pfandbrief = Inhaber binnen längstens drei Tagen die Bestätigung über die Austandlossigkeit seines Begehrens zu ertheilen.

0. 73.

Die Umortifirung ber Pfandbriefe und ber Coupons geschieht nach benselben Grundfagen, welche fur die Umortistrung ber Staatspapiere vorgeschrieben sind.

#### VIII. Sauptstud.

### Silfemittel des Credit= Bereines.

6. 74.

Die befonderen Silfsmittel, welche dem Credit-Bereine jugemendet werden, find:

a) die Summe, welche von dem Fonde zur Errich= tung des Kaifer=Uhlanen-Regiments übrig blieb:

b) der flandische Theil des aufgehobenen Be-

meinde=Speicherfondes.

Diese beiden Summen sind der Credit = Unstalt von den galizischen Ständen zur ersten Begründung eines Fondes zur Bestreitung der Udministrations = Uuslagen, und eines Reserves fondes, in das Eigenthum überlassen worden.

Geine f. f. Majestat haben ferner allergnädigst zu gestatten

gerubet:

a) daß Capitalien und Ueberschüsse der Städte,
Gemeinden, Körperschaften, Stiftungen, unter öffentlicher Uufsicht stehenden Unstalten, dann Pupillar = und Depositen=
gelder in Pfandbriefen angelegt werden dur=
fen, in allen vorkommenden einzelnen Fällen jedoch immer
nur mit Zustimmung der Interessenten und einzuholender

ausdrucklicher Bewilligung der competen Beborden;

b) daß die galigifchen Stande für die Erfüllung ber Berpflichtungen der Credit-Unstalt, namlich für die richtige und punctliche Bezahlung der von den Pfandbriefen entfal-

#### J. 72.

Komisyja nadzorcza ma obowiązek, na każde doniesienie posiadacza listu zastawnego, ustnie lub pisemnie sobie uczynione, jako towarzystwo zobowiązań swoich dopełniac omieszkuje, bez najmniejszej utraty czasu rzeczy jak należy dochodzić, o zasadności doniesienia przekonać się, a gdyby rzecz inaczej i natychmiast załatwioną być nie mogla, a ze strony dyrekcyi towarzystwa naprzeciw pretensyi nie było żadnych prawnych zarzutów, posiadaczowi listu najpoźniej we trzy dni dać poświadczenie, jako naprzeciw żadaniu jego nie ma żadnej przeszkody.

#### 0. 73.

Przy a mortyzacyi listów zastawnych i kuponów zachować się mają też same prawidła, które względem amortyzacyi papierów skarbowych są przepisane.

#### Rozdział VIII.

Środki zasiłkowe towarzystwa kredytowego.

#### §. 74.

Szczególne środki zasiłkowe, przekazane towarzystwu kredytowemu, są:

a) suma pozostala z funduszu na utworzenie pułku ułanów, imieniem Jego c. k. Mości zaszczyconego;

 b) część stanowa z rozwiązanego funduszu szpichlerzy gromadzkich.

Obie te sumy odstąpiły Stany galicyjskie Intytutowi kredytowemu prawem własności dla pierwszego założenia funduszu na opędzanie wydatków administracyjnych, i funduszu rezerwowego.

#### 6. 75.

Jego c. k. Mość, Najjaśniejszy Pan, raczył przytem

najlaskawiej zezwolić:

a) aby kapitały i nadwyżki funduszów miast, gmin, korporacyj, fundacyj i instytutów pod opieką rządowa zostających, tudzież pieniądze sierocińskie i depozyta, w listach zastawnych lokowane były, wszakże w każdym poszczególnym razie za zgodą stron interesowanych i wyraźnem na to przynależnych Władz zezwoleniem;

b) aby Stany galicyjskie za dopełnienie obowiązków Instytutu kredytowego, mianowicie za rzetelne i punktualne wypłacanie prowizyj od listów zastawnych przypadalenden Zinsen, dann die statutenmäßige Ginlosung der zur Bertilgung verlosten Pfandbriefe mit dem standischen Dome flicalfonde, zu welchem nach den Landesgesegen alle landtafliche Entitäten des Landes nach dem jeweiligen Erforderniße beizusteuern verpflichtet sind, haften.

Es verfieht fich jedoch, daß jede Bahlung aus dem Domeflicalfonde, aus den von den Vereins-Schuldnern einzutreibenden Rudflanden und Erfaben, dann aus den Bufluffen des Referve-

fondes unverzüglich erfest merden muß.

#### 6. 76.

Dem, in dem f. 74. erwähnten Referve fonde werden nachfolgende Bezüge zugewiesen, als: die Zinsen die durch Escomptirung der Pfandbriefe und Zinscoupons, dann durch Darleiben auf Pfandbriefe und aus der nugbringenden Verwendung der von den Schuldnern halbjährig in voraus gezahlten Beträge gewonnen werden, endlich alle Ersparnisse und außerordentlichen Zuflüsse.

S. 77.

Der Refervefond der Unftalt ift bestimmt.

a) augenblickliche Bablungen, die wegen Bogerungen ber Schuldner nothwendig werden, ju vertreten, und mögliche Musfalle

ju beden ;

b) Gutsbesitzern, die dem Vereine beigetreten sind, und durch erhebliche Elementarschäden in eine mißliche Lage gerathen, bei Entrichtung der Zinsen und der Titgungsquote nach Umständen eine Erleichterung zu verschaffen, jedoch hat Niemand das Recht, eine derlei Aushilse zu verlangen, wenn die Dizrection des Vereines solche zu verweigern findet;

e) sobald sich die Unstalt vefestigt, und der Reservefond ausgedehntere Krafte erhalt, die Berwaltungs - Austagen der Unstalt gang, oder jum Theile zu übernehmen, und die Schuldner in Ubsicht auf den besonderen dießfälligen Beitrag

au erleichtern.

Wenn mit der Zeit die Unstalt aufgelöft werden sollte, wird ihr erübrigender Reservefond und all sein habe in das Eigenthum der Stande übergeben, welche sodann zu bestimmen haben werden, welchem gemeinnüßigen Zwecke derselbe gewidmet werden soll.

J. 78.

Die in den Reservesond einstießende Barschaft muß, so weit sie nicht durch die oben angeführten Zwede in Unspruch genommen wird, in Psandbriesen angelegt werden. Die Unlegung geschieht durch Vorschufse auf Psandbriese in drei Viertheisen des Eurswerthes und auf Fristen von längstens drei Monaten, oder durch Unkauf von Psandbriesen nach dem Eurswerthe.

jące, tudzież za wykupno statutami opisane listów zastawnych, na umorzenie wylosowanych, do mestykalnym funduszem stanowym, do którego z mocy Ustaw krajowych wszystkie realności tabularne w kraju, w miarę każdoczasowej potrzeby przykładać się mają obowiązek, ręczyły.

Rozumie się wszelako, że każda wypłata z funduszu domestykalnego ma być niezwłocznie z zaległości i zwrotów, od dłużników Instytutu wyegzekwowanych, tudzież z wpływów

funduszu rezerwowego powróconą.

§. 76.

Dla funduszu rezerwowego w sie 74. namienionego wyznaczone są pobory następujące: prowizyje zyskane eskontowaniem listów zastawnych i kuponów, tudzież od pożyczek na listy zastawne, i z korzystnego użycia wypłacanych od dłużnika co pól roku z góry ilości pieniężnych, nakoniec wszystkie pieniądze oszczędzone i nadzwyczajne wpływy.

0. 77.

Fundusz rezerwowy Instytutu kredytowego przeznaczony jest:

a) chwilowe wypłaty, przez ociąganie się dłużników spowo-

dowane, i mogace wypaść niedobory, zastąpie;

b) właścicielom dóbr, którzy do towarzystwa przystapili, a przez dotkliwe szkody elementarne podupadli, w opłacaniu prowizyj i kwoty umarzającej w miarę okoliczności przynieść ulgę; wszakże nie ma nikt prawa żądać tej ulgi, gdyby się dyrekcyi towarzystwa zdawało takowe odmówić;

c) jak tylko się Instytut kredytowy ustali, a fundusz rezerwowy możniejszym się stanie, także koszta administracyi całkowicie, albo w części na siebie przyjąć, i dłużnikom przez to w dodatku, na ten cel płaconym, ulżyć.

Gdyby z czasem Instytut kredytowy miał być rozwiązanym, pozostający fundusz rezerwowy i wszelka jego własność staną się własnością Stanów krajowych, które wtedy postanowia, na jaki cel dla ogólu pożyteczny takowy obrócony być ma.

J. 78.

Gotowizna do funduszu rezerwowego wpływająca, jeżeli na wyż-spomnione cele użytą nie będzie, powinna być lokowaną w listach zastawnych. Lokowanie to dzieje się przez antycypacyje na listy zastawne w trzech czwartych częściach wartości obiegowej (kursu), i na termin najdłużej trzymiesięczny, lub przez kupienie listów zastawnych podlug wartości obiegowej.

Prov. Gefetf. f. b. 3. 1841.

Die auf diese lettere Urt fur den Reservefond erworbenen Pfandbriefe konnen bei einem febr dringenden, burch andere Mittel nicht gleich vortheilhaft ju befriedigenden Bedurfniße im Wege des Berkaufes oder der Berpfandung jur Mufbringung der augenblicitich nothwendigen Barfchaft verwendet werden.

#### IX. Sauptstüd.

### Begunftigungen der Credit=Unftalt.

#### 6. 79.

Mußer ber Genehmigung der in dem vorhergebenden Sauptstude angeführten Silfsmittel des Credit = Vereines haben Seine f. E. Majeftat ferner jur Begunftigung ber Credit = Unftalt aller=

gnadigst gerubet:

a) ben Credit = Verein von bem Bebrauche bes Stama pels für alle Schriften und Erläffe, Quittungen und Be= statigungen, welche derselbe ausfertiget, oder welche von sei= nen Bertretern in feinem Mamen ausgegeben werden, ein= fcbließig der Pfandbriefe und der in dem g. 9. erwähnten Abtretungen, ganglich ju entheben; dagegen bleiben aber Die Intereffen = Coupons, welche jur Berfallszeit bei der Be= bebung der Zinfen von den Pfandbrief = Inhabern flatt der Quittungen beigebracht werden muffen, bem claffenmäffigen Stampel unterliegend;

b) ju bewilligen, daß die Pfandbriefe auf der Wiener Borfe veraußert werden durfen, und deren Curs in Die

Borfegettel aufgenommen werde; endlich

c) zu bestimmen, daß die Verfalfdung der Pfand= briefe und ihrer Coupons eben so bestraft werde, wie dieß bei der Berfälschung anderer von einer öffentlichen Casse des In = oder Auslandes ausgestellten Schuldverschrei= bungen gefetlich ju gefcheben bat.

#### X. Sauptstud.

Leitung der Unftalt und Gefcafte : Bermaltung. 6. 80.

Die Credit = Unftalt ift dem f. f. Candes = Bubernium untergeordnet.

Diefelbe wird von einer Direction, welche ihren Gis

in Lemberg haben wird, reprafentirt und geleitet werden. Die Direction hat aus einem Prafidenten, vier Directoren, einem Syndicus, einem Secretar, einem Buchhalter, einem Caffier und bem erforderlichen Kanglei = Perfonal zu besteben.

Listy zastawne tym sposobem dla funduszu rezerwowego nabyte, użyte być mogą w razie bardzo nagłej potrzeby, którejby innemi środkami z równą korzyścią zaradzić nie można, a to przez sprzedanie albo zastawienie tych listów dla dostania na razie potrzebnej gotowizny.

#### Rozdział IX.

Dobrodziejstwa, Instytutowi kredytowemu służące.

J. 79.

Oprócz zezwolenia na środki zasilkowe w rozdziale poprzedzającym wymienione, raczył Najjaśniejszy Pan jeszcze następujących dobrodziejstw Instytutowi kredytowemu najłaska-

wiej udzielić:

a) tenże Instytut od używania stęplu we wszystkich pismach i ekspedycyjach, kwitach i poświadczeniach, które albo sam wydaje, albo które przez jego zastępców w imieniu jego wydawane będą, łącząc w to także listy zastawne i zlewki (cessyje), w ste 9. namienione, zupełnie u wolnić; jednakże kupony na prowizyje, które w terminie zapadłym przy odbieraniu prowizyj posiada cze listów zastawnych zamiast kwitów oddawać powinni, przypadającemu wedle klasy stęplowi podlegaja;

b) pozwolić, by listy zastawne na giełdzie wiedeń skiej przedawane być mogły, i kurs ich czyli wartość obiegowa do kartek giełdowych wciągano; nakoniec

c) postanowić, iż fałszowanie listów zastawnych i kuponów, zarówno będzie karane, jak mocą Ustaw fałszowanie innych zapisów długowych, wydawanych z kas publicznych w kraju, lub za granicą.

#### Rozdział X.

Ster Instytutu i zawiadywanie sprawami jego.

#### §. 80.

Instytut kredytowy podléga c. k. Rządowi krajowemu.

Reprezentuje go i prowadzi w nim stér Dyrekcyja we Lwowie zasiadająca.

Dyrekcyja składać się będzie z prezesa, czterych dyrektorów, syndyka, sekretarza, buchaltera, kasyjera i stosownej liczby urzędników kancelaryjnych.

36 \*

J. 81.

Den Präsidenten der Direction und dessen Stellvertreter wählt der verfammelte Landtag. Die Bestätigung beider haben Seine f. f. Majestät sich allergnädigst vorzubehalten geruhet.

Der Landtag bestimmt auch zwei Directoren aus der Mitte des landständischen Musschufes und einen Stellvertreter derfetben.

Die zwei anderen Directoren und zwei Stellvertreter wählt der Landtag in Gemeinschaft mit den Vereinsgliedern aus den Letteren, welche ohne Unterschied, ob sie Landstände sind oder nicht, stimmfähig und wählbar senn sollen.

Bu diesem Behuse wird mahrend der Landtags = Versammlung jedesmal eine besondere Sigung abgehalten, und es werden zu derselben auch alle Vereinsglieder, die nicht Landstände sind,

durch eine allgemeine Rundmachung geladen werden.

In außerordentlichen Fällen des Ubganges oder der Vershinderung von Directoren und ihren Stellvertretern in der Urt, daß die Direction ihre Berathungen nicht abhalten könnte, beshimmt das k. k. Landes Prasidium einstweisen, bis zur Beshebung des Hindernißes, die Aushilfs Directoren. Die Direction hingegen ernennt den Syndicus, den Secretar, den Buchbalter, den Cassier und das erforderliche Kanzlei Personal.

§. 82.

Der Prasident, die Directoren, so wie sammtliche Glieder

und Ungestellten der Direction werden beeidet werden.

Der Prasident und dessen Stellvertreter, die Directoren und deren Stellvertreter, werden den Eid in die Hande des Landes = Chefs vor dem versammelten Gremium des f. f. Landes Suberniums während einer Rathsthung, nach den angeschlosse nen Formeln E. und F. . | · leisten.

Die übrigen Ungestellten der Direction werden von dem Prafidenten der Direction nach den in den Reglements enthal-

tenen Formeln in Gid und Pflicht genommen werden.

§. 83.

Der Direction liegt die Verwaltung der Unstalt in ihrem ganzen Umfange ob, und somit auch jene des Tilgungsfondes, des Reservesondes, und die Gebahrung mit den Geldmitteln zur Deckung der Verwaltungs-Uuslagen mit möglichster Sparsamkeit.

Unter ihrer Aufficht und Leitung muß die vollständige Rechnungsevidenz erhalten, und für jeden Schuldner Buch und Rech-

nung geführt werden.

Um Ende eines jeden halben Jahres, das ist, mit Ende des Monats Junius und des Monats December, wird die Rechnung abgeschlossen, eine vollständige Bilanz über das Vermögen 9. 81.

Prezesa dyrekcyi i zastępce tegoż obiera sejm zgromadzony. Potwierdzenie obudwóch raczył Najjaśniejszy Pan najłaskawiej Sobie zachować.

Sejin postanawia także dwóch dyrektorów z grona Wy-

działu stanowego i jednego zastępcę tychże.

Dwóch drugich dyrektorów i dwóch zastępców obiera sejm spólnie z członkami towarzystwa z grona tychże członków, którzy bez różnicy, czyliby byli lub nie byli członkami stanowymi, są obieralnymi i głos mieć będą.

Tym końcem odbędzie się każdą razą podczas zgromadzenia sejmowego osobne posiedzenie, na które wezwani zostaną także członkowie towarzystwa nie będący oraz członkami

Stanów, a to przez powszechne obwieszczenie.

W nadzwyczajnych przypadkach braku, lub przeszkody jakiej w urzędowaniu dyrektorów, lub ich zastępców w tym sposobie, iż dyrekcyja nie mogłaby odbywać swych obrad, wyznaczy c. k. Prezydyjum krajowe tymczasowie, to jest aż do usunienia przeszkody, dyrektorów wyręczających. Dyrekcyja zaś mianować będzie syndyka, sekretarza, buchaltera, kasyjera i potrzebnych urzędników kancelaryjnych.

#### J. 82.

Prezes, dyrektorowie i wszystkie członki i urzędnicy dy-

rekcyi beda przysiegli.

Prezes i zastępca jego, dyrektorowie i tych zastępcy złożą przysięgę w ręce Naczelnika kraju w obliczu zgromadzonego grona c. k. Rządu krajowego w czasie posiedzenia, a to podług załączonej roty E. i F. .

Od reszty urzędników dyrekcyi odbierze przysiege służby prezes dyrekcyi podług roty dla każdego w regulaminie

wypisanej.

#### §. 83.

Dyrekcyja ma obowiązek zawiadywać Instytutem w całym jego działalności zakresio, a więc i funduszem umarzającym i rezerwowym, oraz pieniądzmi na opędzenie kosztów administracyi z największą oszczędnością zarządzać.

Pod jej dozorem i sterem utrzymywać się ma dokładną ewidencyję rachunków i dla każdego dłużnika w księgach

osobny rachunek prowadzić.

Przy końcu każdego półrocza, to jest z końcem miesiąca Czerwca i Grudnia rachunki się zamyka, dokładny bilaus majatku instytutowego układa, i obraz obejmujący cały stau der Unstalt verfaßt, und über ihren Bustand eine umfassende Darstellung der Aufsichts = Commission übergeben werden, welche bieselbe der nächsten General = Versammlung vorzulegen hat.

Uebrigens wird die Direction ermachtiget, bei dem Entflesben der Unftalt über Auftrag und fur Rechnung der Bereins

glieder den Verkauf ihrer Pfandbriefe collectio ju besorgen.

(. 84.

Bei Ertheilung von Darleiben muffen die Directoren, als Referenten, die Sicherheit der Hypotheken, und den Werth des zur Hypothek angebothenen Gutes prufen, darüber das Referat zum Behufe der Berathung und des Beschlußes durch Stimmenmehrheit entwerfen, und für ihre Meinung haften.

Der Syndicus hat bei den Berhandlungen der Direction

eine bloß berathende Stimme

§. 85.

Der Prassent oder sein Vertreter führt den Vorsitz bei den Berathungen. Bei gleich getheilten Meinungen der Directoren, ob ein Darleihen auf eine gewisse Hypothek ertheilt werden soll, oder nicht, hat die verneinende Meinung als Beschluß zu gelten. Der Präsident ist übrigens verpflichtet, wenn er etwas gesehoder statutenwidriges beinerkt, den Beschuß der Direction zu suspendiren, und sogleich die Unzeige hievon an die Aufsichts-Commission zu machen, deren Psiicht es ist, im Sinne des §. 88. ihr Umt zu handeln.

J. 86.

Die Direction wird formlich constituirt werden, sobald we= nigstens 50 Gutsbesitzer mit einer Gesammtfumme von einer Million Gulden Conventions=Munze

beigetreten sind.

Um bis dahin dem Lande die Wohlthat der Unstalt nicht zu entziehen, wird einstweilen der landständische Uus-schußen, wird einstweilen der landständische Uus-schußen, wird einstweilen der landständische Uus-schußen wie einstwesten den E. Landes Präsidium bestimmten Regierungs-Commissar, dann eines Syndicus, eines auf Kosten der Direction aufzunehmenden Secretärs, eines Buchsalters und eines Eassiers, die Direction vertreten, und die Geschäfte der Eredit-Unstalt provisorisch verwalten, so wie auch das mindere Concepts dann Kanzlei-Personal des landständischen Ausschußes die Verrichtungen für den Eredit-Verein so lange besorgen wird, als dessen Geschäfte nicht einen so ausgedehnten Umfang erreichen, daß eigene Individuen hiezu aufgenommen werden müßten.

J. 87.
Die Controle über den Verein und dessen Direction wird eine Aufsichts-Commission führen. Diese hat, so-bald die Vereins-Direction formlich constituirt ist, aus dem

Instytutu komisyi nadzorczej oddaje się, która takowy na

najbliższem ogólnem zgromadzeniu przedłoży.

Wreszcie upoważnia się dyrekcyję zaraz w pierwszych początkach Instytutu za zleceniem i na rachunek członków towarzystwa zająć się zbiorową przedażą listów zastawnych.

Przy udzielaniu pożyczki dyrektorowie, jako referenci, obowiązani są bezpieczeństwo hypoteki i wartość majętności na hypotekę podanej rozpoznać, i na to referat do narady i rozstrzygnienia większością głosów wygotować, w czem za zdanie odpowiedzialnymi są.

Syndyk przy rozprawach dyrekcyi ma tylko głos do-

radczy.

#### §. 85.

Prezes lub zastępca jego przewodniczy obradom. Jeżeli zdania dyrektorów za udzieleniem lub odmówieniem pożyczki na pewną hypotekę równo są podzielone, zdania za odmówieniem stanowia uchwałę. Prezes jest przytem obowiazany, jeżeli co prawu lub ustawom przeciwnego dostrzeże, uchwałę dyrekcyi zasuspendować, i o tém natychmiast komi-syi nadzorczej donieść, której będzie rzeczą pełnić swój urząd w myśl (fu 88.

#### J. 86.

Dyrekcyja będzie formalnie ustanowioną, jak tylko przy-najmniej 50 posiadaczy dobr z sumą ogółową mili-jona złr. w monecie konwencyjnéj do towarzystwa

przystapi.

Aby zaś do owego czasu nie odejmować krajowi dobrodziejstwa Instytutu, zastępować ją będzie tymczasowie Wydział stanowy z przybraniem komisarza rządowego, którego c. k. Prezydyjum krajowe wyznaczy, tudzież syndyka i na koszt dyrekcyi przyjętemi być mających: sekretarza, buchaltera i kasyjera, i będzie zawiadywać prowizorycznie sprawami Instytutu kredytowego; podobnież pomniejsi urzędnicy konceptowi i kancelaryjni Wydziału stanowego sprawować będa czynności dla towarzystwa kredytowego dopóty, póki działania jego nie dojdą do tak obszernego zakresu, że przyjęcie osobnych indywiduów stanie się ku temu potrzebném.

Kontrole nad towarzystwem kredytowem i nad jego dyrekcyja prowadzić będzie komisyja nadzorcza. Jak tylko dyrekcyja towarzystwa formalnie ustanowi się, składać Canbständischen Ausschuße, mit Ausnahme derjenigen Glieder, welche zugleich als Directoren (g. 81.) benannt sind, zu bestehen. So lange aber der landständische Ausschuß die Vereins-Direction zu vertreten haben wird (g. 86.), wird die Landtags-Versammlung eine eigene Aufsichts-Commission, aus einem Präses, einem Stellvertreter desselben und zehn Beisigern bestehend, wählen, und das k. k. Landes-Präsidium derselben einen Regierungs-Commissär beigeben.

J. 88.

Die Bestimmung der Aufsichts. Commission besteht in der ununterbrochenen strengen Aufsicht, daß von Seite Der Direction nichts unternommen werde, was den Statuten, oder den Reglements der Unstalt zuwider ware, oder ihre Sicher-

beit gefährden fonnte.

Dieselbe hat in alle Verhandlungen der Direction Einsicht zu nehmen, sich die Cassestände wöchentlich, die Journale monatlich vorlegen zu lassen, und die Casse wenigstend viermal im Jahre, so wie die Bücher der Unstalt, worin die Aussertigung und Tilgung der Pfandbriese evident gehalten wird, daß davon nicht mehr circuliren, als Sypothesen verschrieben sind, zu unstersuchen.

Die Aufschts-Commission kann vorschriftswidrige Vorgänge in der Manipulation sogleich abstellen, die Vollstreckung von Beschlüssen der Direction, durch welche die Statuten oder Reglesments verlest werden, oder die Sicherheit der Anstalt gefährdet würde, dis zur Entscheidung der General-Versammlung des Verseines innehalten, über die von dem Prästdenten der Direction, oder dem derselben beigegebenen Regierungs-Commissar etwa vorgenommene Suspendirung des Beschlußes der Direction (sh. 85. und 92.) entscheiden, jedoch auf keinen Fall die letztere zur Erstheilung von Darleihen, oder zur Zahlung von Geldern, welche dieselbe zu verweigern fand, verbalten.

J. 89.

Die vermöge des s. 81. zu einer besonderen Landtags-Sitzung zu berufenden sämmtlichen Vereinsglieder bilden sammt den Landsländen die General-Versammtung, welche die Rechnungen bis zum letten halbjährigen Abschluß prüfen, die wichtigeren Verhandlungen der Unstalt berathen, und über die Erfolge den Bericht mittels der Wiener und der Lemberger Zeitung öffentlich kund machen wird.

§. 90.

Eine Uenderung an den Statuten bes Bereines Fann von demfelben nur mit Zustimmung des Landtages und mit

bedzie komisyję nadzorczą Wydział stanowy, z wyłączeniem tych członków, którzy obrani są razem na dyrektorów (§ 81.). Dopóki zaś Wydział stanowy dyrekcyję towarzystwa zastępować będzie (§ 86.), zgromadzenie sejmowe obierze osobną komisyję nadzorczą, składająca się z prezesa, tegoż zastępcy i dziesięciu asesorów, a c. k. Prezydyjum krajowe przyda jej komisarza rządowego.

#### J. 38.

Przeznaczeniem komisyi nadzorczej będzie nieprzerwane i ścisłe czuwanie, aby dyrekcyja nic takiego nie przedsiębrała, coby sprzeciwiało się ustawom lub regulaminowi Instytutu, lub zagrazało jego bezpieczeństwu.

Wglądać więc będzie we wszystkie czynności dyrekcyi, każe sobie co tydzień okazywać stan kasy, a co miesiąc dzieńniki (żurnale) i przynajmniej cztery razy do roku kasę skontrować, i książki Instytutu, w których ewidencyja wydanych i umorzonych listów zastawnych utrzymywana być ma, jako nie więcej jest listów w obieg puszczonych, jak zapisanych hypotek, przeglądać będzie.

Komisyja nadzorcza może postępowanie w manipulacyi przepisom przeciwne, natychmiast usunąć, wykonanie postanowień dyrekcyi, przez któreby ustawy i regulamina naruszone, lub bezpieczeństwo Instytutu zagrożone być mogło, aż do rozstrzygnienia rzeczy na ogólnem zgromadzeniu towarzystwa wstrzymać, względem zawieszonej przez prezesa dyrekcyi, lub przydanego tejże komisarza rządowego uchwały dyrekcyi (§§. 85. i 92) rozstrzygać; jednakże w żadnym razie nie może dyrekcyi przymuszać do dawania pożyczek, lub płacenia pieniędzy, do których odmówienia dyrekcyja znalazła powody.

#### J. 89.

Wszyscy członkowie towarzystwa, którzy na mocy sfu 81. na szczególne posiedzenie sejmowe zwołani będą, stanowią wraz ze Stanami ogólne zgromadzenie, którego rzeczą będzie, rachunki aż do ostatniego półrocza ukończone roztrząsać, nad ważniejszemi sprawami Instytutu obradować, i sprawozdanie z czynności Instytutu przez gazetę wiedeńską i lwowską publicznie ogłosić.

#### J. 90.

Zmiana w ustawach towarzystwa tylko za zgodą sejmu i najwyższem zezwoleniem nastąpić może; nie może jeallerhöchster Genehmigung Statt finden, und darf weder den Rechten der Besiger von Pfandbriefen, welche früher ausgegeben wurden, jum Nachtheil gereichen, noch dieselben verbinden.

Bur Besorgung der Geschäfte der Credit = Unstalt auf dem Lande hat der landständische Uusschuß in jedem Kreise einen Kreise = Uusschuß gu ernennen, welcher der Direction der

Credit = Unftalt untergeordnet wird.

Die Gutsbesiter, welche dem Vereine beitraten, sind uns bedingt verpflichtet, die Stelle, die ihnen bei einem folchen Kreiss Ausschuße zugewiesen wird, anzunehmen und diesem Berufe redslich zu entsprechen.

Nur aus wichtigen Grunden fann die Bereins = Direction

von diefer Verpflichtung lossprechen.

§. 92.

Sowohl zu der Direction der Credit = Unstalt, als zu der Aufsichts = Commission wird von Seite des f. f. Landes = Prassed iums ein Regierungs = Commissar bestimmt werden, welcher den Sigungen beizuwohnen, und ohne daß ihm eine entsscheidende Stimme zusteht, bei bemerkten gesets = oder statutenswidrigen Vorgangen den Beschluß einzustellen ha.

Die Ernennung des Kreisausschußes ist jedesmal von dem landständischen Ausschuße dem f. f. Landesgubernium anzuzeigen, welches das betreffende Kreisamt hievon mit der Weisung verständigen wird, einen politischen Commissar vorzuschlagen, dessen Benennung dem f. f. Landesgubernium vorbebalten

bleibt.

Dieser politische Commissär hat sich sodann in stater Kenntnis der Verhandlungen des Kreis- Ausschußes, die in der Kreisstadt zu pstegen seyn werden, zu erhalten, und denselben mit gleicher Bestimmung, wie die obbesagten Rezierungs-Commissäre beizuwohnen.

J. 93.

Im Falle der eingetretenen Sistirung eines Besich lußes hat der Kreis- Ausschuß an die Direction, diese aber an die Aufsichts- Commission den Gegenstand binnen drei Tagen vorzulegen; wird jedoch ein Beschluß der Aussichts- Commission eingestellt, so ist derselbe dem k. k. Landesgubernium anzuzeigen, welches, sofern eine Verfügung, die keinen Ausschuß gestattet, erforderlich ware, dieselbe einleitet, außerdem aber die Angelegen- beit der nächsten General-Versammlung zur Entscheidung zuweiset.

g. 94. Die Geschäftsbehandlung der Direction und der Kreis - Musschüsse, die Bezüge der Directions - Glieder und der übrigen Angestellten, die Erfordernisse zur Erlangung einer der genannten dnak nigdy ani szkodzić prawom posiadaczy listów zastawnych, które pierwej wydane były, ani ich obowiązywać.

#### §. 91.

Dla załatwienia spraw Instytutu kredytowego na prowincyi Wydział stanowy mianować bedzie w każdym cyrkule Wydział cyrkułowy, który podlegać ma dyrekcyi towarzystwa kredytowego.

Posiadacze ziemi, którzy do towarzystwa przystąpili, obowiązani są bezwarunkowo przyjąć posadę, przy takim cyrkułowym Wydziale sobie wyznaczoną, i temu powołaniu rzetel-

nie odpowiadać.

Z ważnych tylko przyczyn może dyrekcyja towarzystwa uwolnić ich od tej powinności.

#### J. 92.

Tak dla dyrekcyi Instytutu kredytowego, jak dla komisyi nadzorczej wyznaczy c. k. Prezydyjum krajowe komisarza rządowego, który na posiedzeniach obecnym być, i chociaż głosu stanowczego nie ma, gdy działania prawu i ustawom przeciwne dostrzeże, postanowienia zawiesić powinien.

O mianowaniu Wydziału cyrkułowego, Wydział stanowy doniesie każdą razą c. k. Rządowi krajowemu, który uwiadomi o tém dotyczący Urząd cyrkułowy z tém zleceniem, aby przedstawił komisarza politycznego, którego mianowanie c. k. Rządowi krajowemu zastrzeżone.

Ow polityczny komisarz o wszystkich działaniach Wydziału, które w mieście cyrkułowem odbywać się będą, wiedzieć i na obradach onegoż w podobnym celu jak powyżej

rzeczeni komisarze rządowi obecnym być powinien.

#### J. 93.

W razie zawieszenia uchwały Wydział cyrkułowy przedłoży przedmiot dyrekcyi, a ta komisyi nadzorczej w przeciągu trzech dni; gdyby zaś postanowienie komisyi nadzorczej zawieszonem zostało, takowe c. k. Rządowi krajowemu przedstawione być ma, który, gdyby potrzebnem się okazało rozporządzenie żadnej zwłoki niecierpiące, takowe wyda, oprócz tego zaś rzecz tę do rozstrzygnienia na najbliższem zgromadzeniu ogółowem przekaże.

#### §. 94.

Postępowanie w działaniach dyrekcyi i Wydziałów cyrkułowych, płace członków dyrekcyję składających i innych urzędników, potrzebne własności dla osiągnienia której dopieStellen, die Dauer ihrer Dienstleistung, dann das Casse und Rechnungswesen, die Formen der Aussertigungen, endlich das Verfahren der Aussichte Commission, werden durch besondere, von dem landständischen Ausschuße abzufassende, und von dem f. f. Landesgubernium zu bestätigende Instructionen und Regles ments bestimmt werben.

#### G. 95.

Der erfte Perfonal- und Befoldungs-Status ber galigisch - flandischen Credit - Unstalt muß ber f. f. vereinigten Hoffanglei zur Genehmigung vorgelegt werden.

Befoldunge=Erbobungen jener Beamten, welche bereite mit einem Behalte von jabrlich 500 fl. Conv. Dunge fostemifirt find, konnen nur über die vorläufig einzuholende Bewilligung der f. f. vereinigten Hoffanzlei, Vermehrungen des minderen Personals hingegen, die nach den erweiterten Bedürfnissen der Unstalt sich als nothwendig darstellen durften, nur mit vorläufiger Genehmigung bes f. f. Landesguberniums Statt finden.

\*

4

April

馬

11

325

Ħ

T.

113

OILD

8

T 3

nlb

8

-

8

P

#

=

1

(3)

zastawny

stanow.

owarzystwa

0

0

N

10 f

4

ch

0

5

ČID.

7

Jessi 4

0

-

¥

0

=

0

C

0

7.

0

¥

0

n

C

ed.

1

0

### Formular bes Pfandbriefes. Formularz listu zastawnego.

## Galicyjskie stanowe Towarzystwo kredytowe.

Serie Mro.

400

Złotych Reńskich M. H.

Serya

Gulden Cont. Munge.

### PFANDBREEF

### LIST ZASTAWNY.

Einhundert Gulben Conventions= Munge, Zwangia Gulden auf eine kolnische w Monecie Konweneyjnej, liczac dwadzie-Mark fein Silber und drei k.k. österreichische seia złotych reńskich na jedne grzywne Bwanziafreuzerstude auf einen Bulden ge- kolońska czystego śrebra, a trzy c. k. austr. rechnet, welche mit Vier von Sundert jahr= ewancygiery na jeden złoty reński, od któlich verzinset werden.

Das Capital wird nach der statutenma= figen Berlofung, oder der der Unftalt vor- wylosowaniu, albo zastrzezonem Instyutobehaltenen Aufkundigung (dem Ueberbringer) (dem M. M.), gegen Rudftellung diefes Pfand= briefes, die Binfen aber werden halbjabrig am letten Juni und letten December eines jeden Jahres dem Ueberbringer des gehorigen Zinscoupons und gegen Ubgabe desfelben von der Caffe der Credit-Unstalt in Lem= berg bezahlt werden.

Dieser Pfandbrief ist unter der Controle und Garantie ber galigischen Stande in Folge Directions = Beschlußes zur Zahl 1841 ausgestellt worden.

Lemberg ben 1. Janer 1841.

Für die galizisch - frandische Credit= Anstalt:

> Prafident ber Direction. n. n.

> > Director. 92. 92.

Diefer Pfandbrief ift im Grunde eines landtäflich verbücherten Darleihens der Vereins = Direction ausgefertigt worden.

Lemberg ben 1. Janer 1841.

Prafident der Auffichte = Commission. 27. 97.

Beifiger. n. n. Orb. 3. 1

Gecretar. n. n.

Buchhalter. N. N.

List zastawny na Sto Złotych Reúskich rych płaci się rocznie po cztery od sta.

Po uskutecznioném według ustaw wi wypowiedzeniu, wypłaci kasa Instytutu kredytowego we Lwowie (okazicielowi) (N.N.) kapitał za zwróceniem niniejszego listu zastawnego, prowizyje zaś wypłacać będzie półrocznie ostatniego Czerwca i ostatniego Grudnia kazdego roku okazicielowi właściwego kuponu na prowizyje za oddaniem onegoz.

Niniejszy list zastawny wydany został pod kontrola i gwarancyja Stanów galicyjskich w skutek postanowienia Dyrekcyi za roku 1841.

Lwów duia 1. Stycznia 1841.

Za galicyjski stanowy Insytut kredytowy.

(L.S.)

Prezes Dyrekcyi. N. N.

> Dyrektor. N. N.

Niniejszy list zastawny wydany został na zasadzie zapisancj w Tabuli krajowej pozyczki Dyrekcyi Instytutu.

Lwów dnia 1. Stycznia 1841.

Prezes Komisyi nadzorczei. N. N.

Asesor. N. N.

Liczba ciągła Sekretarz. N. N.

Buchhalter. N. N.

Galidisch=ständischer Eredit=Verein.



### AUSZUG

aus ben Statuten.

# WYCIĄG

Z USTAW.

0. 7.

Die Pfand briefe sind öffentliche Urkunden, durch welche der Eredit = Werein dem Besitzer derselben die regelmäßige Entrichtung der Zinsen und die Rückzahlung des Capitals unter den in den Grundsäßen des Instituts enthaltenen Bedingungen zusichert, deren halbjährige Aufkundigung der Eredit = Unstalt vorbehalten, den PfandbriefsInhabern jedoch nicht eingeräumt wird.

(. 9.

Die auf einen bestimmten Namen lautenden Pfandbriefe werden durch rechtsgiltige Ubtretungen (§. 79. a.) von einem Eigenthümer auf den anderen übertragen. Die auf den Ucberbringer lautenden Pfandbriefe bedürfen bingegen keiner eigends auszufertigenden Ubtretung, sondern der jedesmalige Inhaber derselben wird bei der Unstalt als der Eigenthümer betrachtet.

§. 10.

Es sieht Jedermann frei, die auf den Ueberbringer Tautenden Pfandbriefe auf einen bestimmten Namen umsschreiben zu lassen, wie auch beschädigte gegen neue, oder größere Pfandbriefe gegen mehrere kleinere umzutauschen und umgekehrt.

Es werden mäßige Kanzleigebühren bestimmt werben, die sowohl für die Ausfertigung, als für die Umschreibung der Pfandbriefe von dem Uebernehmer derselben zu

entrichten sind.

(. 11.

Mit jedem Pfandbriefe werden zugleich Zinscoupons auf 20 halbjährige Fristen, und ein Talon auf weitere Zinscoupons nach dem angeschloßenen Muster B. hinausgegeben. Die entfallenden Zinsen werden gegen Beisbringung des nicht amortisirten Zinscoupons auch in dem Falle entrichtet werden, wenn der Pfandbrief selbst bereits eingelöst, oder amortistrt worden ware.

Nach der Berfallszeit fämmtlicher Zinscoupons wersten, in soweit der Pfandbrief noch giltig ift, gegen Beistringung des Talons neue Zinscoupons auf 20 halbjähzige Fristen, nebst einem neuen Talon ausgefolgt.

Wenn bei der Auszahlung eines rerlosten Pfandsbriefes ein oder mehrere zur Auszahlung noch nicht fällige Bindcoupons abgehen, so ift der Verein berechtigt, von dem auszuzahlenden Capitale eine dem Zinsbetrage der abgangigen Coupons gleichkommende Summe zuruchzubehalten.

Die einzelnen Bindraten werden erft in 30 Jahren

Derjährt.

V. 22.

Die aus dem Tilgungssonde einzulösenden Pfands briefe werden jedenfalls durch Berlosung bestimmt. S. 7.

Listy zastawne sato publiczne dokumenta, którémi Towarzystwo kredytowe posiadaczom tychże, regularną wypłatę prowizyj i zwrót kapitału pod warunkami w zasadach Instytutu objętemi zabezpiecza, a których półroczne wypowiedzenie tylko Instytutowi kredytowemu, ale nie posiadaczom listów jest zastrzeżone.

6. 9.

Listy zastawne na pewne imie opiewające, mogą przez prawomocny zlewek (cesyją) (§. 79. a) przechodzie od jednego właściciela do drugiego. Listy zastawne opiewające na okaziciela, nie potrzebują formalnego odstąpienia, ponieważ Instytut w każdym czasie posiadacza listu za właściciela onegoż uważać będzie.

§. 10.

Wolno każdemu listy na okaziciela opiewające dać na pewne nazwisko przepisać, jako też uszkodzone wymienić na nowe, większe na kilka mniejszych, lub przeciwnie.

Ustanowione będą mierne opłaty kancelaryjne, które tak za wygotowanie, jako przepisanie listów zastawnych odbierający uiszczać będą.

g. 11.

Z każdym listem zastawnym wydane będą razem kupony na prowizyje w 20tu terminach półrocznych z talonem na dalsze kupony podług załączonego wzoru B. Przypadłe prowizyje wypłacane będą za złożeniem kuponu nieamortyzowanego w takim nawet razie, gdyby właściwy list zastawny już wypłacony był, lub amortyzowany.

Po upłynieniu terminu wszystkich kuponów, jeżeliby list zastawny był jeszcze ważny, wydane beda za złożeniem talonu nowe kupony na 20 terminów pół-

rocznych z nowym talonem.

Gdyby przy wypłacie listu wylosowanego brakowało jednego lub więcej kuponów do wypłacenia prowizyj jeszcze niezapadłych, Instytut mocen jest z kapitału wypłacić się mającego zatrzymać ilość wyrównywającą ilości prowizyi z kuponów brakujących.

Poszczególne raty prowizyjne przepadają dopiero

po 30toletniem przedawnieniu.

J. 22.

Listy zastawne z funduszu umarzającego wykupionemi być mające, w każdym razie przez losowanie oznaczone będą. Die Verlosung der Pfandbriefe wird alljährig in den ersten Tagen der Monate December und Junius vor sich gehen, die gezogenen Nummern aber werden in den ersten Tagen der Monate Januar und Julius durch die Wiener und die Lemberger Zeitung bekannt gemacht werden. Die Bahlung der im Monate December gezogenen Pfandbriefe wird am letten Junius des nächsten Jahres, und jene der im Monate Junius gezogenen am letten December desselben Jahres erfolgen.

Der Inhaber des Pfandbriefes, den das Los traf, ist gehalten, am nächsten statutenmäßigen Zahlungstermine die Zahlung zu erheben. Sollte er dieses unterlassen, so wird zwar der entsprechende Geldbetrag bei der Unstalt ausbewahrt, jedoch hört der Zinsbezug von diesem Zeit-

puncte auf.

Nach abgelaufener dreißigjähriger Verjährungszeit fallen diese aufbewahrten Betrage dem Reservefonde der

Unstalt zu.

Die Unstalt ift befugt, die verlosten Pfandbriefe auch vor dem Bahlungstermine auf Verlangen der Inhaber zu escomtiren.

#### €. 69.

Sollte der Verein die Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen vernachläßigen, so steht dem Inhaber des Pfandbriefes das Recht zu, nach eigener Wahl

a) entweder die Eredit=Unstalt durch das Lemberger Landrecht, welches diese Ungelegenheit im Wege des mundlichen Verfahrens zu verhandeln hat, zur Leistung des Zugesagten verhalten zu lassen, oder

b) sich mittelst deeselben Gerichtes gegen ein dem Vereine beigetretenes Gut zu wenden, und die Beschlaglegung der Zinsen oder der Rückzahlungs- quote, welche das Gut an den Verein zu entrichten schuldig ist, zu verlangen, die hiernach auf richterliche Unordnung zur Tilgung der Unsprüche des Pfandbrief Inhabers unmittelbar an den lettern zu zahlen fenn werden, endlich

c) seine Befriedigung im Grunde der von den Landsständen übernommenen Haftung (g. 75. b.) aus dem ständen übernommenen Haftung (g. 75. b.) aus dem ständischen Domesticalfonde zu verlangen, und sich zu diesem Ende an das k. k. Landes : Gusbernium zu wenden (g. 71.), welches das Weitere einleiten wird, damit der ihm gebührende Betrag aus dem ständischen Domesticalfonde berichtiget werde.

#### J. 71.

Dem in dem g. 69. zu c) erwähnten Gesuche an das f. k. Landes = Gubernium muß die Bestätigung der Aufsichts = Commission beiliegen, daß gegen das Begehren des Pfandbrief = Inhabers fein Unstand obwalte.

#### 0. 72.

Die Aufsichts = Commission ist verpflichtet über eine jede ihr von Seite eines Pfandbrief = Inhabers mundlich oder schriftlich gemachte Anzeige, daß der Berein die Ersfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen vernachläßige,

Losowanie listów zastawnych odbywać się będzie co rok pierwszych dni miesiąca Grudnia i Czerwca, a liczby wyciągnięte ogłoszone będą przez Gazetę Wiedeńską i Lwowską pierwszych dni miesiąca Stycznia i Lipca. Wypłata listów w Grudniu wyciągnitętych nastąpi ostatniego Czerwca roku następującego, wyciągniętych zaś w Czerwcu, ostatniego Grudnia roku tegoż samego.

Właściciel listu zastawnego losem wyciągniętego powinien wypłatę listu podnieść na najbliższym, ustawami oznaczonym terminie; gdyby tego zaniedbał, to ilość pieniężna kapitalowi odpowiadająca, wprawdzie w Instytucie zachowaną będzie, pobieranie atoli prowizyj od tego czasu ustanie.

Po upłynioném przedawnieniu lat trzydziestu spadną te przechowane pieniądze na fundusz odwodowy

(rezerwowy) Instytutu.

Instytut jest mocen wylosowane listy zastawne na żądanie właściciela także przed terminem wypłaty eskontować.

#### §. 69.

Gdyby Towarzystwo zaniedbywało pełnić przyjętych na siebie obowiązków, natenczas posiadacz listu zastawnego ma prawo podług własnego wyboru, albo

 a) Towarzystwo kredytowe do uiszczenia przyrzeczeń przed sąd szlachecki lwowski, który w téj sprawie drogą ustnego procesu postąpi, pociągnąć; albo

- b) za pomocą tegoż sądu jąć się dóbr z Instytutem przez zastaw połączonych, i żądać kondykcyi na prowizyje lub kwotę umarzającą, Towarzystwu z tych dóbr należące się, które potem z rozporządzenia sądowego na zaspokojenie pretensyi posiadacza listu zastawnego, temuż wprost wypłacone będą; albo nakoniec.
- c) zaspokojenia swojego na zasadzie gwarancyi przez Stany krajowe przyjętej (§. 75. b) poszuki wać z domestykal nego funduszu stanowego, i tym końcem udać się do c. k. Rządu krajowego (§. 71.), który, co potrzeba, dalej rozporządzi, aby należytość z domestykalnego funduszu stanowego wypłaconą została.

#### 9. 71.

Do prośby w slie 69. pod c) wymienionej, do c. k. Rządu krajowego podać się mającej, dołączyć należy poświadczenie komisyi nadzorczej, że naprzeciw żądaniu posiadacza listu zastawnego nie mażadnej przeszkody.

#### V. 72.

Komisyja nadzorcza ma obowiązek na każde doniesienie posiadacza listu zastawnego ustnie lub pisemnie sobie uczynione, jako Towarzystwo zobowiązań swoich dopełniać omieszkuje, bez najmniejszej utraty ohne den geringsten Zeitverlust die entsprechende Untersuchung einzuleiten, sich von der Grundhaltigkeit der Unzeige die Ueberzeugung zu verschaffen, und falls die Sache nicht sogleich beigesegt werden könnte, von Seite der Vereins-Direction aber keine Recht sein wend ungen gegen die Forderung erhoben werden, dem Pfandbrief-Inhaber binnen längstens drei Tagen die Bestätigung über die Unstandlosigkeit seines Begehrens zu ertheisen.

#### J. 73.

Die Umortisitung der Pfandbriese und der Coupons geschieht nach denselben Grundsapen, welche für die Umortistrung der Staatspapiere vorgeschrieben sind.

#### S. 74.

Die befonderen Bilfemittel, welche dem Credit= Wereine jugewendet werden, find:

a) die Summe, welche von dem Fonde zur Errichtung des Kaifer-Uhlanen Regisments übrig blieb;

b) der ständische Theil des aufgehobenen

Bemeindes Speicherfondes.

Diese beiden Summen sind der Credit = Unstalt von den galizischen Standen zur ersten Begründung eines Fondes, zur Bestreitung der Udministrations - Auslagen und eines Reserve= Fondes in das Eigenthum überlassen worden.

#### 6. 75.

Seine f. f. Majestät haben ferner allergnädigst zu

gestatten gerubet :

a) daß Capitalien und Ueberschüffe der Städte, Gemeinden, Körperschaften, Stiftungen, unter öffentlicher Aussicht stehender Unstalten, dann Pupillenund Depositen-Gelder in Pfandbriefen angelegt werden dürfen, in allen vorkommenden einzelnen Fällen jedoch immer nur mit Zustimmung der Interessenten und einzuholender ausdrücklicher Bewilligung der competenten Behörden;

b) daß die galizischen Stände für die Erfüllung der Verpflichtungen der Credit-Unstalt, nämlich für die richtige und pünctliche Bezahlung der von den Pfandbriefen entfallenden Zinfen, dann die statutenmäßige Einlösung der zur Vertisgung verlosten Pfandbriefe mit dem ständischen Domesticalfonder, zu welchem nach den Landesgesehen alle landetässichen Entitäten des Landes nach dem jeweiligen Erforderniße beizusteuern verpflichtet sind, haften.

#### 9. 79.

Mußer ber Genehmigung der in dem vorhergebenden Sauptstucke angeführten Gilfsmittel des Credit = Bereines haben Seine f. f. Majestat ferner zur Begunstigung der

Credit = Unstalt allergnadigst geruhet:

a) den Credit = Verein von dem Gebrauche des Stämpels für alle Schriften und Erlässe, Quit tungen und Bestätigungen, welche derselbe aussertiget, oder welche von seinen Vertretern in seinem Namen ausgegeben werden, einschließig der Pfandbriese und

czasu, rzeczy jak należy dochodzie, o zasadności donieslenia przekonac się, a gdyby rzecz inaczej i natychmiast załatwioną być nie mogła, a ze strony Dyrekcyi Towarzystwa naprzeciw pretensyi nie bylo zadnych prawnych zarzutów, posiadaczowi listu, najpoźniej we trzy dni dać poświadczenie, jako naprzeciw żądaniu jego nie ma zadnej przeszkody.

#### 6. 73

Przy amortyzacyi listów zastawnych i kuponów zachować się mają też same prawidła, które względem amortyzacyi papierów skarbowych są przepisane.

#### 5. 74.

Szczególne środki zasiłkowe, przekazane Towarzystwu kredytowemu, są:

a) suma pozostała z funduszu na utworzenie pułku ułanów, imieniem Jego c. k. Mości zaszczyconego;

b) część stanowa z rozwiązanego fundu-

szu szpichlerzy gromadzkich.

Obie te sumy odstąpiły Stany galicyjskie Instytutowi kredytowemu prawem własności dla pierwszego założenia funduszu na opędzanie wydatków administracyjnych i funduszu rezerwowego.

#### 0. 75.

Jego c. k. Mość, Najjaśniejszy Pan, raczył przy-

tém najlaskawiej zezwolić:

- a) aby kapitały i nadwyżki funduszów miast, gmin, korporacyj, fundacyj i instytutów pod opieka rzadową zostających, tudzież pieniądze sierocińskie i depozyta, w listach zastawnych lokowane były, wszakże w każdym poszczególnym razie za zgodą stron interesowanych i wyraźnem na to przynależnych władz zezwoleniem;
- b) aby Stany galicyjskie za dopełnienie obowiązków Instytutu kredytowego, mianowicie za rzetelne i punktualne wyplacanie prowizyj od listów
  zastawnych przypadające, tudzież za wykupno statutami opisane listów zastawnych na umorzenie
  wylosowanych, domestykalnym funduszem
  stanowym, do którego z mocy ustaw krajowych
  wszystkie realności tabularne w kraju, w miarę
  każdoczasowej potrzeby przykładać się mają obowiązek ręczyły.

#### J. 79.

Oprócz zezwolenia na środki zasiłkowe w rozdziale poprzedzającym wymienione, raczył Najaśniejszy Pan jeszcze następujące dobrodziejstwa Instytutowi kredyto-

wemu najłaskawiej udzielić:

a) tenže Instytut od tržywania stęplu we wszystkich pismach i ekspedycyjach, kwitach i poświadczeniach, które albo sam wydaje, albo które przez jego zastępców w imieniu jego wydawane będą, łącząc w to także listy zastawne i zlewki

der in dem g. 9. erwähnten Ubtretungen, ganzlich zu entheben; dagegen bleiben aber die Interessen= Coupons, welche zur Verfallszeit bei der Behebung der Zinsen von den Pfandbrief = Inhabern statt der Quittungen beigebracht werden mussen, dem classen= mässigen Stampel unterliegend;

b) ju bewilligen, daß die Pfandbriefe auf der Wiener Borfe veraußert werden durfen, und deren Curs in die Borfezettel aufgenommen werde;

endlich

c) zu bestimmen, daß die Verfälschung der Pfandbriefe und ihrer Coupons eben so bestraft werde, wie dieß bei der Verfälschung anderer von einer öffentlichen Casse des In = oder Austandes ausgestellten Schuldverschreibungen gesetzlich zu geschehen hat.

#### J. 90.

Eine Uenderung an den Statuten bes Vereines kann von demselben nur mit Zustimmung des Landtages und mit allerhöchster Genehmigung Statt finden, und darf weder den Rechten der Besitzer von Pfandbriefen, welche früher ausgegeben wurden, zum Nachtheil gereichen, noch dieselben verbinden.

(cesyje) w sie 9. namienione, zupelnie uwolnić. Jednakże kupony na prowizyje, które w terminie zapadłym przy odbieraniu prowizyj posiadacze listów zastawnych zamiast kwitów oddawać powinni, przypadającemu wedle klasy stęplowi podlegają;

b) pozwolić, by listy zastawne na giełdzie wiedeńskiej przedawane być mogly, i kurs ich czyli wartość obiegową do kartek gieldowych wciagano; nakoniec

c) postanowić, iż fałszowanie listów zastawnych i kuponów zarówno będzie karane, jak mocą ustaw falszowanie innych zapisów długowych wydawanych z kas publicznych w kraju lub za granicą.

#### J. 90.

Zmiana w ustawach Towarzystwa tylko za zgodą Sejmu i najwyższem zezwoleniem nastąpie może, nie może jednak nigdy ani szkodzie prawom posiadaczy listów zastawnych, które pierwej wydane były, ani ich obowiązywac.

one or perfect the state of the second by

### ber Zinscompons und des Talons.

Anneks B.

Formularz

kuponów na prowizyje i talonu.

Serie ! Servia bes Pfandbriefes vom Jahre 1841 pr. listu zastawnego z roku 1841 na 100 Gulben Conv. Minge Cavital. Nro. 100 złot, reńs, m. k. kapitalu. KUPONY DO LISTU ZAST. GALIC. STAN. TOWARZ. RKEDYT Erfter halbjahriger Bindcoupon zahlbar bem Ueberbrin= Pierwszy półroczny kupon na prowizyje, płabringer am 30ten Juni 1841 mit 2 fl. Convent. Munge, fage Bwei Gulben Conventions-Minge, brei 3wanziger auf einen Gulben gerechnet, bei ber Caffe ber Erebit-Anstalt in tny okazicielowi dnia 30. Czerwca 1841 w kwocie 2 złr. m. k., mówię Dwóch Złotych Reńskich M. K., licząc trzy cwancygiery na jeden złoty reński, w kasie Insty-Lemberg. tutu kredytowego we Lwowie. Fur bie galigisch = franbische Credit = Unftalt. Za galicyjskie stanowe towarzystwo kredytowe. Unterschrift eines Directors und Giegel. Podpis dyrektora i pieczęć. Serie 1 Seryja des Pfandbreifes vom Jahre 1841 pr. listu zastawnego z roku 1841 na Nro. 100 Buiten Conv. Minnge Capital. 100 złot. reńs. m. k. kapitalu. 3 weiter halbiabriger Bindcoupon gablbar dem Meber: Drugi półroczny kupon na prowizyje, płatny okazicielowi dnia 31. Grudnia 1841 w kwocie 2 ztr. m. bringer am 31ten December 1841 mit 2 fl. Convent. Dinge, fage Zwei Gulden Conventions : Munge, brei 3wanziger auf k., mówię Dwóch Złotych Reńskich M. K., licząc trzy cwancygiery na jeden złoty reński, w kasie Instytutu kredytowego we Lwowie. einen Gulben gerechnet, bei ber Caffe ber Eredit-Anftalt in Lemverg. Für bie galigifch = ftanbifche Credit = Unftalt. Za galicyjskie stauowe towarzystwo kredytone. Unterschrift eines Directors und Siegel. Podpis dyrektora i pieczęć. Gerie Servia bes Pfandbriefes vom Jahre 1841 pr. listu zastawnego z roku 1811 na Nro. 100 Gulben Conv. Minge Capital. 100 złot, reńs, m. k. kapitału. Nro. Dritter halbjahriger Zinscoupon gablbar bem Heber= Trzeci półroczny kupon na prowizyje, płatny bringer am 30ten Juni 1842 mit 2 fl. Convent. Munge, fage 3mei Gulden Conventions : Munge, drei Zwanziger auf okazicielowi dnia 30. Czerwca 1842 w kwocie 2 złr. m. k., mówię Dwóch Ztotych Reńskich M. K., licząc trzy einen Gulden gerechnet, bei ber Caffe ber Eredit-Auftalt in ewancygiery na jeden złoty reński, w kasie Instytutu Lemberg. kredytowego we Lnowie. Für die galizisch = ständische Credit = Anstalt. Za galicyjskie stanowe towarzystwo kredytowe. Unterschrift eines Directors und Siegel. Podpis dyrektora i pieczęć. i t. d. und fo weiter. Galicyjskie Stanowe Towarzystwo Kredytowe. \* Asygnacyja Anweisung auf Binecoupone ju dem Pfandbriefe na kupony na prowizyje do listu zastawnego = Serie Servia rem Jahre 1841 pr. 100 fl. C. z roku 1811 na 100 złr. m. k. M. Capital und 4 von 100 Binfen. kapitalu i 4 od sta prowizyi. Nro. 0 Die galizisch-frandische Credit-Unftalt erfolgt dem lieber-Galicyjski stanowy Instytut kredytowy wyda bringer gegen Abgabe Diefer Anweisung bei ihrer Direction okazicielowi za oddaniem niniejszej asygnacyi jego dyrekcyi we Lwowie należące się do listu zasta-Seryja in Lemberg die zu dem Pfantbriefe wnego z roku 1841 w miesiąvom Jahre 1841 im Monate . . . gebührenden Bind-coupons, fo lange ber bezeichnete Pfandbrief noch giltig, nicht aus dem Umlaufe gezogen, ober nicht umgeschries Nro. cu . . . . kupony na prowizyje , jak długo wymie-niony list zastawny będzie ważny, z obiegu nie cofniety, lub na nowo nie przepisany. ben morben ift. Lemberg ben 1ten Janer 1841. Lwów dnia 1. Stycznia 1841. Unterschrift eines Directors und Ciegel. Podpis dyrektora i pieczęć.

Galizisch=ständischer Credit=Verein.

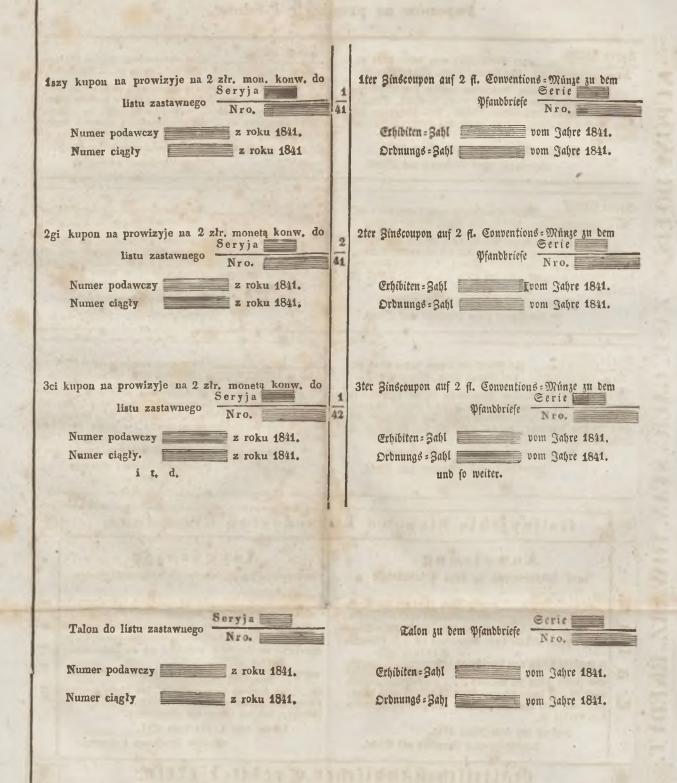

Formular bes Schulbicheines.

Wzór skryptu.

## Shuldschein.

Ueber Eintausend Gulben Conv. Munze in f. f. öfterreichischen Zwanzigkreuzerstücken, drei Stud au einen Gulben und sechzig Stud auf eine kölnische Mark sein Silber gerechnet, welche ich von der Direction der galizisch-ständischen Eredit-Anstalt in vierpercentigen, auf einen gleichen Betrag von 1000 fl. lautenden Pfandbriesen erhalten zu haben hiemit bestänige.

Ich verpflichte mich:

a) das Capital von 1000 fl. mit jährlichen Bier von hundert in gleicher Bahrung in halbjährigen vorhinein zu bezahlenden Raten in Lemberg zu berginsen;

- b) die Zinsen für das erste halbe Jahr fogleich bei Empfang der Pfandbriefe mit Zwanzig Gulden Conv. zu entrichten, bann aber am 1. Juli 1841 und sofort halbjährig immer am 1. Janer und am 1. Juli jeden Jahres einen Betrag bon 3wanzig funf Gulben in f. f. öfterreich. 3manzigfreuzerituden, drei Stud auf einen Gulden und sechtig Stuck auf eine kölnische Mark fein Silber gerechnet, in Lemberg bei der Caffe der galizisch - ständischen Eredit - Anstalt als allmälige halbjährige anticipative Ruckzahlung des Darleihens . Capitals und Berichtigung der für den jeweiligen Capitaleresibetrag halbjährig anticipa. tiv zu entrichtenden Binsen in so lange gu begablen, bis das Capital fammit Binfen vollstandig getilgt fenn wird. Bugleich willige ich ein, das die bei ber Berechnung der Binfen und Capitals-Rudzahlungen entfallenden Bruchtheile von Rreugern zu Gunften ber Eredit - Unftalt wegfallen. Ferner verbinde ich mich
- c) jedes halbe Jahr vorhinein, vom 1. Jäner 1841 angefangen, ununterbrochen, bis ich die ginze bisher bezeichnete Schuld getilgt haben werde, Einen Gulden 15 fr. Conv. Künze in obbezeichneter Münzgattung, als Beitrag zur Bestreitung der Verwaltungskosten, in Lemberg dei der Casse der galizsch-standischen Gredit-Unstalt zu entrichten

(Beilage zur Sig. 36. Pag. 372. ex 1841.)

## Skrypt.

Na Tysiąc Złotych Reńskich Monetą Ronwencyjną w c. k. austryjackich cwancygierach, trzy sztuki na jeden złoty reński, a sześćdziesiąt sztuk na jedne grzywnę kolońską czystego śrebra rachując, które od dyrekcyi galicyjskiego stanowego Instytutu kredytowego w czteroprocentowych, na takę same kwotę 1000 złr. opiewających listach zastawnych odebrałem, co niniejszem poświadczam.

Obowiązuję się:

 a) od kapitału 1000 złr. po cztery od sta podług téj samej stopy, jako prowizyję w półrocznych, z góry płacić się mających ratach we Lwowie składać;

b) prowizyje za pierwsze półrocze zaraz przy odbieraniu listów zastawnych w kwocie dwudziestu złotych reńskich moneta konwenc. uiścić, potem zaś dnia 1. Lipca 1841 i tak dalej co półroku zawsze dnia 1. Stycznia i 1. Lipca kaźdego roku kwotę dwudziestu pięciu złotych reńskich w c. k. austryjackich cwancygierach, licząc trzy sztuki na jeden złoty reński, a sześćdziesiąt sztuk na jedne grzywne kolońska czystego śrebra, we Lwowie do kasy galicyjskiego stanowego Instytutu kredytowego, jako stopniowa półroczną antycypacyjną spłatę kapitału wypoźyczonego, i jako uiszczenie prowizyj, mających się od każdoczesnej reszty kapitału półrocznie z góry opłacać, tak długo składać, dopóki kapitał wraz z prowizyją zupełnie umorzony nie będzie. Oraz zezwalam, ażeby wypadające przy obliczeniu prowizyj i spłaty kapitału ułamki krajcarów na rzecz Instytutu kredytowego odpadły. Niemniej obowiązuję się

c) co pół roku z góry, zacząwszy od dnia 1. Stycznia 1841, bez przerwy dopóty, dopóki całego dotąd oznaczonego długu nie spłacę, jeden zloty reński i krajcarów 15 mon konw. w wymienionym powyżej gatunku monety, jako dodatek na opędzenie kosztów administracyi we Lwowie do kasy galicyjskiego stanowego Instytutu kredytowego płacić.

3d gelobe

d) den für die galizisch ftändische Eredit Anstalt allerhöchst bewilligten Statuten, so wie den damit in Verbindung stehenden Neglements und Instructionen zu entsprechen, denen ich mich hiemit in allen Vuncten unterwerse. Namentlich unterziehe ich mich dem schiedsrichterlichen Ausspruche des Ausschuses der hohen galizischen Stände, oder der von den hohen Ständen gewählten Schiedsrichter, und allen der Eredit-Anstalt statutenmäßig zu Gedothe stehenden Erecutionsmitteln und den Arten ihrer Durchssührung.

Endlich verpflichte ich mich

e) den etwa durch meinen Saumfal in der Jahlung der bisher aufgeführten Gebühren der galizisch ständischen Eredit Anstalt verursachten
Schaden, und die veranlaßten Auslagen, nicht
minder die in dem s. 65. der Statuten bezogenen Verzugszinsen und Zinsen für die gemachten Vorschüsse und Auslagen, dann selbst
höhere als vierpercentige Zinsen, nach Maßgabe
als die Anstalt diese bezahlt hätte, so wie alle
Tar-, Stämpel-, In- und Ertabulations. Gebühren in der Art zu tragen, daß die galizischständische Eredit-Anstalt nie eine dießfalls sich
ergebende Auslage tressen soll.

Jugleich unterwerfe ich mich unter Entfagung meines competenten Gerichtsstandes dem Ausspruche bes f. f. Lemberger Landrechtes.

Urfund beffen meine und ber erbethenen Beu-

Lemberg am 1. Janer 1841.

Unterfdrift bes Schuldners.

Przyrzekam,

d) że zezwolonym przez Najjaśniejszego Pana dla galicyjskiego stanowego Instytutu kredytowego ustawom, jako też będącym z niemi w związku regulaminom i instrukcyjom zadosyć czynić będę, pod które się niniejszem poddaję. Mianowicie poddaję się wyrokowi polubownemu wydziału wysokich Stanów galicyjskich, albo obranych przez wysokie Stany sędziów polubownych, i wszystkim podług ustaw w mocy Instytutu kredytowego będącym środkom egzekucyi i sposobom wykonania onych.

Nakoniec obowiązuję się

e) wyrządzoną może przez moję zwłokę w płaceniu wymienionych należności galicyjskiemu Instytutowi kredytowemu szkodę i sprawione wydatki, niemniej wzmiankowane w sfie 65. ustaw, prowizyje za czas zwłoki i prowizyje od wszystkich antycypacyj i wydatków, tudzież wyższe nawet procenta, aniżeli cztery od sta, w miarę tego, jak je Instytut opłacił, jako też wszystkie należności taksowe, steplowe, intabulacyjne i ekstabulacyjne w ten sposób ponosić, aby na galicyjski stanowy Instytut kredytowy żaden ztąd wynikający wydatek nie spadał.

Oraz, zrzekając się właściwej jurysdykcyi, poddaję się wyrokowi c. k. sądu szlacheckiego we Lwowie.

Dla pewności kapitału, prowizyj, dodatku na zastąpienie kosztów administracyi, i wyniknąć mogącego wynagrodzenia szkody, zapisuję hypotekę na mojej w obwodzie . . . leżącej majętności . . . . i pozwalam, ażeby suma kapitalna i umówione prowizyje po cztery od sta, jako też wymienione pod a), b), c) zobowiązania, nakoniec dla pewności przyrzeczonych w punkcie e) wynagrodzeń, kwota trzydziestu złotych reńskich monetą konwencyjną w stanie dłużnym wymienionej powyżej majętności były zaintabulowane.

W dowód czego mój i uproszonych świadków podpis.

Lwów dnia 1. Stycznia 1841.

Podpis dlužnika.

Podpisy dwóch świadków.

Unterfdriften zweier Beugen.

# Tilgungs=Plan Plan umorzenia

eines vierpercentigen Capitals von 1000 fl. cztéroprocentowego kapitalu 1000 złr.

| Beit der Rückzahlung am Anfange<br>eines jeden Semesters |                              |                                               | Am Anfang eines jeben Semesters zu bezahlen- bet Pauschal- betrag Kwota ry- czałtowa, na począt- ku kazdego półrocza płacić się mająca |     | fang<br>Z tej                             | jebes<br>wypa<br>atku | fällt am ?<br>Semefte<br>ada na p<br>každego<br>rocza | Mit Anfang jedes<br>Semesters<br>Z początkiem każdego<br>półrocza |                                          |           |             |             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Czas spłaty na początku ka-<br>źdego półrocza            |                              | an bezahlten Interessen na zapłacone procenta |                                                                                                                                        |     | an bezahltem Capital na zapłacony kapitał |                       | bezahlte<br>Schulb<br>dług<br>zapłacony               |                                                                   | berblieben<br>Sould<br>dług<br>pozostały |           |             |             |
| Jahr<br>Rok                                              | Monat<br>miesiąc             | <b>Lag</b><br>dzień                           | fl.<br>złr.                                                                                                                            | fr. | fl.<br>złr,                               | fr.<br>  kr           | fl.<br>złr.                                           | fr.<br>  kr                                                       | fl.<br>złr.                              | fr.<br>kr | fl.<br>złr. | fr.<br>  kr |
| 1841                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1                                             | 20                                                                                                                                     |     | <b>2</b> 0<br><b>2</b> 0                  |                       | 5                                                     |                                                                   | 5                                        |           | 1000<br>995 | -           |
| 1842                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1                                             | 25<br>25                                                                                                                               |     | 19<br>19                                  | 54<br>48              | 5<br>5                                                | 6<br>12                                                           | 10<br>15                                 | 6         | 989<br>984  | 54<br>42    |
| 1843                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1                                             | 25<br>25                                                                                                                               |     | 19<br>19                                  | 42<br>36              | 5<br>5                                                | 18<br>24                                                          | 20<br>26                                 | 36<br>—   | 979<br>974  | 24          |
| 1844                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1                                             | 25<br>25                                                                                                                               |     | 19<br>19                                  | 29<br>23              | <b>5</b><br>5                                         | 31<br>37                                                          | 31<br>37                                 | 31        | 968<br>962  | 29<br>52    |
| 1845                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1                                             | 25<br>25                                                                                                                               |     | 19<br>19                                  | 16                    | 5<br>5                                                | 44<br>51                                                          | 42<br>48                                 | 52<br>43  | 957·<br>951 | 8           |
| 1846                                                     | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1                                             | 25<br>25                                                                                                                               |     | 19<br>18                                  | 55                    | 5<br>6                                                | 58<br>5                                                           | 54<br>60                                 | 41        | 945<br>939  | 19          |
| 1847                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1                                             | 25<br>25                                                                                                                               |     | 18<br>18                                  | 48                    | 6                                                     | 12<br>20                                                          | 66<br>73                                 | 58<br>18  | 933<br>926  | 2 42        |
| 1848                                                     | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1                                             | 25<br>25                                                                                                                               |     | 18<br>18                                  | 33<br>25              | 6<br><b>6</b>                                         | 27<br>35                                                          | 79<br>86                                 | 45        | 920<br>913  | 15<br>40    |
| 1849                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1                                             | 25<br>25                                                                                                                               |     | 18<br>18                                  | 17                    | 6                                                     | 43<br>51                                                          | 9 <b>3</b><br>9 <b>9</b>                 | 3<br>54   | 906<br>900  | 57          |
| 1850                                                     | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1                                             | 25<br>25                                                                                                                               |     | 18                                        | 4<br>52               | 6                                                     | 59<br>8                                                           | 106<br>114                               | 53        | 893<br>885  | 7<br>59     |

| Beit der Ruckzahlung am Anfange<br>eines jeden Semesters<br>Czas spłaty na początku ka- |                              |              | Am Anfang eines jeden Semesters zu bezahlen- der Pauschal- betrag Hwota ry- czałtowa, na począt- ku kaźdego półrocza płacić się mająca |           | fang jedes Sen  Z téj wypada r czątku każd półrocza an |                   |                                                    | er\$<br>00- | Mit Anfang jedes Semesters  Z początkiem kaźdego półrocza |          |                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------|
| źdego półrocza                                                                          |                              |              |                                                                                                                                        |           | bezahlten<br>Interessen<br>na<br>zapłacone<br>procenta |                   | bezahltem<br>Capital<br>na<br>zapłacony<br>kapitał |             | bezahlte<br>Sould<br>dług<br>zapłacony                    |          | verbliebene<br>Schuld<br>dług<br>pozostały |                  |
| Jahr<br>Rok                                                                             | Monat<br>miesiąc             | Zag<br>dzicń | fl.<br>zlr.                                                                                                                            | fr.<br>kr | fl.<br>złr.                                            | fr.               | fl.<br>złr.                                        | fr.<br>kr   | fl.<br>złr.                                               | fr.      | fl.<br>złr.                                | fr.<br>lar       |
| 1851                                                                                    | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |           | 17                                                     | <br> 44<br> 35    | 7 7                                                | 16 25       | 121<br>128                                                | 17 42    | 878<br>871                                 | 43               |
| 1852                                                                                    | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |           | 17                                                     | 26<br>17          | 7 7                                                | 34<br>43    | 136<br>143                                                | 16<br>59 | 863<br>856                                 | 44               |
| 1853                                                                                    | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |           | 17<br>16                                               | 8<br>58           | 7 8                                                | 52          | 151<br>159                                                | 51<br>53 | 849<br>840                                 | 9                |
| 1854                                                                                    | Säner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               | _         | 16<br>16                                               | 49<br>39          | 8                                                  | 11 21       | 168<br>176                                                | 4<br>25  | 831<br>823                                 | 56<br>35         |
| 1855                                                                                    | Saner Styczeń<br>Suli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               | _         | 16<br>16                                               | 19                | 8                                                  | 31          | 184<br>193                                                | 56<br>37 | 815<br>806                                 | 23               |
| 1856                                                                                    | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |           | 16<br>15                                               | 8<br>58           | 8<br>9                                             | 52<br>2     | 202<br>211                                                | 29<br>31 | 797<br>788                                 | 31               |
| 1857                                                                                    | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |           | 15<br>15                                               | 47<br>36          | 9                                                  | 13<br>24    | 220<br>230                                                | 44       | 779<br>769                                 | 16<br>52         |
| 1858                                                                                    | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |           | 15<br>15                                               | 24<br>13          | 9                                                  | 36<br>47    | 239<br>249                                                | 44<br>31 | 760<br>750                                 | 10<br>29         |
| 1859                                                                                    | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |           | 15<br>14                                               | <b>1</b> 49       | 9                                                  | 58<br>11    | <b>25</b> 9 <b>2</b> 69                                   | 30<br>41 | 740<br>730                                 | 30<br>19         |
| 1860                                                                                    | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |           | 14                                                     | 37                | 10<br>10                                           | 23<br>36    | 280<br>290                                                | 40       | 719<br>709                                 | 50<br><b>2</b> 0 |
| 1861                                                                                    | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               | _         | 14<br>13                                               | 12<br>59          | 10                                                 | 48<br>1     | 301<br>312                                                | 28<br>29 | 698<br>68 <b>7</b>                         | 32<br>31         |
| 1862                                                                                    | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |           | 13<br>13                                               | 46<br>  <b>32</b> | 11                                                 | 14          | 323<br>335                                                | 43       | 676<br>664                                 | 17<br>49         |
| 1863                                                                                    | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |           | 13<br>13                                               | 18                | 11                                                 | 42<br>56    | 346<br>358                                                | 53<br>49 | 653<br>641                                 | 7                |
| 1864                                                                                    | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |           | 12<br>12                                               | 50<br>35          | 12                                                 | 10<br>25    | 370<br>383                                                | 59<br>24 | 629<br>616                                 | 3<br>36          |

| Beit der Rückahlung am Anfange<br>eines jeden Semesters<br>Czas spłaty na początku ka-<br>źdego półrocza |                              |              | Am Anfang eines jeden Semesters zu bezahlen- der Pauschal- betrag Kwota ry- czałtowa, na począt- ku każdego półrocza płacić się mająca |     | fang jedes  Z téj wypa czątku |          | ada na po- každego rocza  an bezabliem Capital na zapłacony kapitał |          | Z pocz                     | Sem<br>ątkie<br>półr | ang jedes lesters em každego cocza  verblicbene |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                          |                              |              |                                                                                                                                        |     |                               |          |                                                                     |          | ©dulb<br>dług<br>zapłacony |                      | ©duld<br>dlug '<br>pozostały                    |            |
| Rok Rok                                                                                                  | <b>R</b> onat miesiąc        | Lag<br>dzień | fl.<br>złr.                                                                                                                            | fr. | fl.<br>złr.                   | fr.      | fl.<br>złr.                                                         | kr.      | fl.<br>złr.                | fr.                  | fl.<br>złr.                                     | fr<br>  kr |
| 1865                                                                                                     | Zaner Styczeń<br>Zuli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               | _   | 12<br>12                      | 20       | 12                                                                  | 40<br>55 | 396<br>408                 | 4 59                 | 603<br>591                                      | 56         |
| 1866                                                                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1 1          | 25<br>25                                                                                                                               |     | 11<br>11                      | 50<br>34 | 1                                                                   | 10       | 422                        | 35                   | 577<br>564                                      | 51 25      |
| 1867                                                                                                     | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               | _   | 11<br>11                      | 48       | 13<br>13                                                            | 42<br>59 | 449<br>463                 | 17<br>16             | 550<br>536                                      | 43<br>44   |
| 1868                                                                                                     | Naner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1 1          | 25<br>25                                                                                                                               | _   | 10<br>10                      | 45<br>27 | 14<br>14                                                            | 15<br>33 | 477<br>492                 | 31                   | 522<br>507                                      | 29<br>50   |
| 1869                                                                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |     | 10<br>9                       | 10<br>52 | 14                                                                  | 50       | 506<br>522                 | 54                   | 493<br>477                                      | 58         |
| 1870                                                                                                     | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |     | <b>ð</b><br>0.                | 34<br>16 | 15<br>15                                                            | 26<br>44 | 537<br>553                 | 28<br>12             | 462<br>446                                      | 32<br>48   |
| 1871                                                                                                     | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               | _   | 8                             | 57       | 16                                                                  | 3<br>23  | 569<br>585                 | 15<br>38             | 430<br>414                                      | 45         |
| 1872                                                                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |     | 8 7                           | 18 58    | 16<br>17                                                            | 42       | 602<br>619                 | 20<br>22             | 397<br>380                                      | 40<br>58   |
| 1873                                                                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               |     | 7 7                           | 37<br>16 | 17                                                                  | 23<br>44 | 636<br>654                 | 45<br>29             | 363<br>345                                      | 15<br>31   |
| 1874                                                                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>23                                                                                                                               |     | 6<br>6                        | 55<br>33 | 18<br>18                                                            | 5 27     | 672<br>691                 | 34<br>1              | 327<br>308                                      | 26<br>59   |
| 1875                                                                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1 1          | 25<br>25                                                                                                                               | _   | 6<br>5                        | 11       | 18<br>19                                                            | 49<br>11 | 709<br>729                 | 50<br>1              | 290<br>270                                      | 10<br>59   |
| 1876                                                                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | <b>25 25</b>                                                                                                                           |     | 5<br>5                        | 26       | 19<br>19                                                            | 34<br>58 | 748<br>768                 | 35<br>33             | 251<br>231                                      | 25<br>27   |
| 1877                                                                                                     | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               | _   | 4                             | 38<br>14 | 20<br>20                                                            | 22<br>46 | 788<br>809                 | 55!<br>41            | 211<br>190                                      | 5          |
| 1878                                                                                                     | Näner Styczeń<br>Juli Lipiec | 1            | 25<br>25                                                                                                                               | _   | 3<br>3                        | 49       | 21                                                                  | 11<br>37 | 830<br>852                 | 52<br>29             | 169<br>147                                      | 8          |

| Beit t                                        | Am Anfang eines jeden Semesters zu bezahlender Pauschalder betrag Kwota ryczałtowa, na początku każdego półrocza płacić się mająca |              | fang<br>Z tej                                 | fällt om s<br>Semest<br>ada na j<br>každego<br>rocza | e <b>r\$</b><br>p <b>o</b> -             | Mit Anfang jebes<br>Semesters<br>Z początkiem kaźdego<br>półrocza |                                         |          |                                            |          |             |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| Czas spłaty na początku ka-<br>źdego półrocza |                                                                                                                                    |              | an bezahlten Interessen na zapłacone procenta |                                                      | de de de de de de de de de de de de de d |                                                                   | bezahlte<br>Schuld<br>dług<br>zapłacony |          | verbliebene<br>Schulb<br>dług<br>pozostały |          |             |          |
| 3ahr<br>Rok                                   | Monat<br>miesiąc                                                                                                                   | Lag<br>dzień | fl.<br>złr.                                   | fr.                                                  | fl.<br>złr.                              | fr.<br> kr                                                        | fl.<br>złr.                             | fr.      | fl.<br>złr.                                | fr.      | fl.<br>złr. | fr.      |
| 1879                                          | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec                                                                                                       | 1            | 25<br>25                                      |                                                      | 2 2                                      | 58<br>31                                                          | 22                                      | 2 29     | 874<br>897                                 | 31       | 125<br>103  | 29       |
| 1880                                          | Jäner Styczeń<br>Juli Lipiec                                                                                                       | 1            | 25<br>25                                      |                                                      | 2                                        | 37                                                                | 22<br>23                                | 56<br>23 |                                            | 56<br>19 |             | 41       |
| 1881                                          | Janer Styczeń<br>Juli Lipiec                                                                                                       | 1            | 25<br>25                                      |                                                      | 1                                        | 9 40                                                              | 23<br>24                                | 51 20    | 967<br><b>9</b> 91                         | 10<br>30 |             | 50<br>30 |
| 1882                                          | Jäner Styczeń                                                                                                                      | 1            | 8                                             | 41                                                   | _                                        | 11                                                                | 8                                       | 30       | 1000                                       | _        | -           |          |

Uniften der Eredit - Anstalt im Sinne der Meglassung ber Bruchtheile eines Kreuzers zu Gunsten der Eredit - Anstalt im Sinne der M. 12, 16, 17, 19, 24 und 27 der Statuten berechnet worden, so daß die 4 030 Interessen halbjährig vorhinein, die 1 030 Capitals - Rückzahlungen auch halbjährig vorhinein, lettere jedoch erst mit Ansang des zweiten Semesters von der Zeit an, als die Schuld zu lausen anfängt, folglich im ersten Semester 20 fl., dann in jedem folgenden Semester 25 fl. vorhinein, endlich im letten Semester bloß der Rest mit 8 fl. 41 fr. zu bezahlen kommen.

Uwaga. Powyższy plan umorzenia wyrachowany jest, z opuszczeniem ułamków krajcarów na rzecz Instytutu kredytowego, w myśl §§. 12, 16., 17, 19, 24 i 27 Ustawy tak, że 4 od sta prowizyj półrocznie z góry, 1 od sta spłaty kapitału także półrocznie z góry, te ostatnie jednakże dopiero z początkiem drugiego półrocza od czasu zaczęcia się długu, a więc w pierwszem półroczu 20 złr, potem w każdem następującem półroczu 25 złr. z góry, nakoniec w ostatniem półroczu tylko pozostałe 8 złr. 41 kr. wypłacone być mają.

Eibesformel für den Präsidenten und dessen Stellvertreter.

Rota przysięgi dla prezesa i jego zastępcy.

Die werden zu Gott dem Allmächtigen fcmoren, daß Gie Geiner Rajestät Unserem Allergnadigften Beren, Ferdinand dem Erften, Raifer von Defterreich, König von Ungarn und Böhmen, der Lombardie und Benedig, von Galizien und Lodomerien 2c., und den von Ihm abstammenden rechtmäßigen Nachfolgern in der Regierung stets treu und gehorfam fenn werden, und nachdem Gie (zum Prafidenten) (jum Stellvertreter des Prafidenten) der Direction der galizisch - ständischen Eredit - Anstalt ernannt worden find, fo werden Gie hiemit insbesondere verpflichtet, die Statuten, Reglements und Inftructionen der Anstalt genau zu befolgen, und deren punciliche Befolgung zu halten, fur das Gedeihen der Anftalt in allen Wegen nach Ihrem beften Wiffen und Bewiffen zu forgen, die Verwaltung ber Anftalt in ihrem ganzen Umfange, somit auch jene des Tilgungsfondes, des Reservefondes, und die Gebahrung mit den Geldmitteln gur Deckung der Bermaftungs. auslagen mit möglichfter Sparfamteit zu überwachen, bei den Berathungen der Direction den Borfit zu führen, und wenn Gie etwas Gefen . ober Statutenwidriges bemerken, den Beschluß der Direction zu suspendiren, und sogleich die Anzeige hievon an die Auffichts . Commiffion zu machen, in allen Angeles genheiten, die ihnen zur Begutachtung oder zur Ausführung zulommen werden, ohne Rudficht auf Personen, den eigenen Bortheil ober Rebenadsichten, nur den Rupen der Anftalt und die Abfichten Geiner Majestät und Allerhöchst Dero Hauses, so wie die öffentliche Wohlfahrt sowohl der öfterreichischen Monarchie überhaupt, ale inebefondere diefer Ronigreiche Galizien und Lodomerien fest und unausbleiblich vor Augen zu haben, und bei allen Berhandlungen diefes genau zu beobachten, auch zu allen Zeiten fich fo zu betragen, wie es einem geneuen und gehorfamen Unterthan gufteht und gegiemt.

»Wie mir gegenwättig vorgehalten worden, und ich in Allem flar und deutlich verftanden habe, demfelben foll und will ich getreulich nachfommen. Go

mabr mir Gott helfe.«

Poprzysiegniesz W. Mość Panu Bogu wszechmogacemu, že Najjaśniejszemu Monarsze, Naszemu Najmiłościwszemu Panu, Ferdynandowi Pierwszemu, Cesarzowi Austryjackiemu, Królowi Wegierskiemu i Czeskiemu, Lombardyi i Wenecyi, Galicyi i Lodomeryi i t. d., i pochodzącym od Niego prawym następcom w rządzie, zawsze wiernym i posłusznym będziesz, a ponieważ W. M. Pan mianowany zostałeś (prezesem) (zastępcą prezesa) dyrekcyi galicyjskiego stanowego Instytutu kredytowego, więc obowiązuje się W. M. Pana niniejszém w szczególności, ażebyś ustawy, regulamina i instrukcyje Instytutu ściśle zachowywał, na ściśle onych zachowywanie uważał, o pomyślne powodzenie się Instytutu we wszystkiem podług najlepszej W. M. Pana wiedzy i sumienia dbał, nad zarządem Instytutu w całym jego obrębie, a więc i nad zarządem funduszu umarzającego, funduszu rezerwowego i nad zarzadem pieniędzy do pokrycia wydatków administracyjnych z wszelką oszczędnością miał nadzór, w obradach dyrekcyi prezydował, a gdybyś co postrzegł, coby się sprzeciwiało prawu lub ustawom, postanowienie dyrekcyi zasuspendował, i o tem zaraz komisyi nadzorczej doniósł, we wszystkich rzeczach, które W. M. Pan dla dania swojej opinii, albo do wykonania otrzymasz, bez względu na osobe, na swoje własną korzyść lub cele uboczne, jedynie korzyści Instytutu i zamiary Najjaśniejszego Pana i Jego Domu, tudzież dobro publiczne tak monarchii austryjackiéj w ogólności, jako też tych królestw Galicyi i Lodomeryi w szczególności, stale i nieochybnie przed oczyma miał, i we wszystkich rozprawach ściśle to przestrzegał i zawsze się tak zachowywał, jak wiernemu i posłusznemu poddanemu przynależy i przystoi.

»Jak mi tu przeczytano, a ja wszystko dobrze i dokładnie zrozumiałem, tak powinienem i chce wszystkiego wiernie dopełnić. Tak mi

Bože dopomóż «

# Cidesformel für die Directoren und deren Stellvertreter.

Rota przysięgi dla dyrektorów i ich zastępców.

Die werden gu Gott bem Allmächtigen fomoren, daß Gie Geiner Rajestät Unserem Allergnadigsten Beren, Ferdinand dem Erften, Raifer von Defterreich, König von Ungarn und Bohmen, der Lombardie und Benedig, von Galizien und Lodomerien 2c., und den von Ihm abstammenden rechtmäßigen Nachfolgern in der Regierung stets treu und gehorsam senn werden, und nachdem Gie (zum Director) (jum Stellvertreter eines Directors) bet dei galizisch. ständischen Eredit - Anstalt ernannt worden find, so werden fie biemit insbesondere verpflichtet, Die Staiuten, Reglements und Instructionen der Anstalt pune lich zu befolgen, die Berwaltung der Anstalt m ihrem ganzen Umfange, somit auch jene des Silgungsfondes, des Refervefondes, und die Gebahrung mit den Geldmitteln zur Dedung der Bermaltungs-Muslagen mit möglichster Sparfamkeit, nach Ihrem besten Wissen und Gewissen zu besorgen, bei Prufung der Sicherheit der Hypoiheken und des Werthes der zur Sypethef angebothenen Guter mit der großten Genauigkeit vorzugeben, in allen Angelegenheis ten, die Ihnen zur Begutachtung oder zur Ausführung zufommen werden, ohne Rudfict auf perfonen, den eigenen Borthail ober Nebenabsichten, nur den Rugen der Anstalt und die Absichten Geiner Mojestät und Allerhöchst Dero Hauses, so wie die öffentliche Boblighet sowohl der öfterreichischen Monarchie überhaupt, als insbesondere dieser Konigreiche Galizien und Lodomerien fest und unausbleiblich vor Augen zu haben, und bei allen Berhandlungen birfes genau zu beobachten, auch zu allen Zeiten fich fo zu betragen, wie es einem getreuen und gehorfamen Unteriban gufteht und geg emt.

»Wie mir gegenwärtig vorgehalten worben, und ich in Allem flat und beutlich verstanden habe, bemefelben soll und will ich gesteulich nachkommen. So wahr mir Gott hilfe."

Poprzysięgniesz W. Mość Pan Bogu wszechmogacemu, že Najjaśniejszemu Monarsze, Naszemu Najmiłościwszemu Panu, Ferdynandowi Pierwszemu, Cesarzowi Austryjackiemu, Królowi Wegierskiemu i Czeskiemu, Lombardyi i Wenecyi, Galicyi i Lodomeryi i t. d. i pochodzącym od Niego prawym następcom w rządzie, zawsze wiernym i posłusznym będziesz, a ponieważ W. M. Pan mianowany zostałeś (dyrektorem) (zastępcą dyrektora) przy galicyjskim stanowym Instytucie kredytowym, więc obowiązuje się W. M. Pana niniejszem w szczególności, ażebyś ustawy, regulamina i instrukcyje Instytutu ściśle zachowywał, zarządem Instytutu w całej jego objętości, a wiec i zarządem funduszu umarzającego i funduszu rezerwowego, tudzież zarządem pieniedzy do pokrycia wydatków na administracyje z wszelką oszczędnością podług najlepszej W. M. Pana wiedzy i sumienia trudnił się, przy rozpoznawaniu pewności hypoteki i wartości ofiarowanych na hypotekę dóbr z największą ścisłością postępował, we wszystkich rzeczach, które W. M. Pan dla dania swojej opinii, albo do wykonania otrzymasz, bez względu na osobę, na własnę korzyść lub cele uboczne, jedynie korzyści Instytutu i zamiary Najjaśniejszego Pana i Jego Domu, tudzież dobro publiczne tak monarchii austryjackiej w ogólności, jako też królestw Galicyi i Lodomeryi w szszególności, stale i nieochybnie przed oczyma miał, i we wszysthich rozprawach ściśle to przestrzegał i zawsze tak się zachowywał, jak wiernemu i posłusznemu poddanemu przynależy i przystoi.

"»Jak mi tu przeczytano, a ja wszystko dobrze i dokładnie zrozumiałem, tak powinienem i chcę wszystkiego wiernie dopełnić. Tak mi Boże dopomóż « ro wymienionej posady, trwanie ich urzędowania, tudzież czynności kasowe i rachunkowe, formy ekspedycyj, nakoniec sposób postępowania komisyi nadzorczej, oznaczy Wydział stanowy osobnemi instrukcyjami i regulaminami, które przez c. k. Rząd krajowy potwierdzonemi być mają.

#### §. 95.

Piérwszy skład urzędników i płacy (etat) wgalicyjskim stanowym Instytucie kredytowym podany ma być do

zatwierdzenia c. k. połaczonej Kancelaryi nadwornej.

Podwyższenie płacy urzędników z roczną pensyją 500 złr. m. k. już usystemizowanych, może tylko za uprzedniem wyjednaniem pozwolenia u c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej nastąpić, pomnożenie zaś urzędników niższego stopnia, gdyby zwiększone potrzeby Instytutu tego wymagały, tylko za uprzedniem dozwoleniem c. k. Rządu krajowego.

#### 207.

In Betreff ber Legalifirung ber auf die Gefdafte mit ber Credit = Anftalt Bezug habenden Urfunden.

Der Paragraph 13. der Statuten der galizisch-standischen Ere-Dit = Unfalt bestimmt, daß die Schuldscheine, fo wie die Bollmachten zur Erhebung ber Pfandbriefe und die Quittungen über Empfange binfichtlich der Richtigkeit der Unterschriften, von dem betreffenden Rreisvorfteber, moruber eine eigene Beifung von dem f. f. Candes = Bubernium erge= ben wird, ober von dem betreffenden Berichte legalifirt fenn muffen.

In fofern nun die Legalisirung folder Urfunden durch die Rreisvorste ber bewirft werden foll, wird fich hiebei nach ber beiliegenden Inftruction . | ju benehmen fenn, welche in Folge des hohen Decretes der f. f. vereinigten hoffanglei vom 8. Movember 1841 3. 35003 jur Wiffenschaft der interessirten Partheien, und jur Darnachachtung fur die f. f. Kreibamter hiemit öffentlich bekannt gemacht wird.

Gubernial = Kuntmachung vom 27. November 1841 Prafitial = 3abl 81280. . .

# Instruction.

# (. 1.

Die vorliegende Instruction, in sofern folche das Publifum be trifft, bat lediglich fur Diejenigen Personen ju gelten, welche fie mogen Beugen ober Partheien fenn, ihre Unterfdrift legalifi ren laffen wollen (Giebe f. 10.)

Es wird der Wahl des Musstellers der Urfunde überlaffen, entweder die Urfunde in Gegenwart der Legalistrungs-Commission ju unterfertigen, oder eine bereits unterfertigte Urfunde jur Ec= galifirung ju produciren.

₫. 3. In beiden Fallen bat der Mussteller der Urfunde perfonlich vor dem betreffenden Kreisbauptmanne oder Kreisvorsicher ju erscheinen, und die Sache mundlich vorzubringen. fcriftliches Ginfcreiten ift in feinem Falle nothwendig.

Der Kreishauptmann oder Kreisvorsteber bat ju bem Ucte ber Legalisirung noch einen ber Kreiscommiffare, ober in beren Ubmefenbeit einen anderen Rreisamtebeamten beizuziehen.

#### 217.

O legalizowaniu dokumentów, tyczących się interesów z Instytutem kredytowym.

Paragraf 13. statutów galicyjskiego stanowego Instytutu kredytowego stanowi, że zapisy długu, jako też pełnomocnictwa do podniesienia listów zastawnych i kwity na odebranie, co do prawdziwości podpisów, muszą być przez właściwego Przełożonego Urzędu cyrkułowego, o czem c. k. Rząd krajowy osobną wyda instrukcyję, albo przez

właściwy sad legalizowane.

Riedy więc legalizacyja takich dokumentów przez Przełożonych Urzędów cyrkułowych uskutecznioną bedzie, podług zalączonej instrukcyi. Postąpić należy, którą Rząd krajowy w skutek dekretu wysokiej c. k. połączonej Kancelaryi nadwornej z dnia 8. Listopada 1841 do liczby 35003, dla wiadomości wszystkich tych, których to obchodzi, i dla przestrzegania ze strony Urzędów cyrkułowych niniejszem ogłasza.

Obwieszczenie gub. z d. 27. Listopada 1841 pod liczby gub. 81280.

.1

# Instrukcyja.

# §. 1.

Instrukcyja niniejsza, jak dalece odnosi się do publiczności, dotyczy jedynie te osoby, które, czyliby świadkami lub stronami były, podpis swój chcą mieć legalizowany. (Ob. §. 10.).

#### 1. 2.

Zostawiono do wyboru wydawcy dokumentu, albo dokument podpisać w obecności komisyi legalizującej, lub dokument podpisany do legalizowania przedłożyć.

#### Ŋ. 3

W obu tych wypadkach wydawca dokumentu stawić się ma osobiście przed właściwym Starostą lub Przełozonym Cyrkułu i rzecz przedstawić ustnie. W żadnym razie nie ma potrzeby podawać o to na piśmie.

#### 0. 4.

Starcsta lub Przelożony Cyrkułu przyzwać ma do aktu legalizacyi jeszcze którego z komisarzy cyrkułowych, lub pod ich nieobecność innego jakiego urzędnika cyrkułowego. 0. 5.

Ift dem Kreishauptmanne oder Kreisvorsteher die Perfon bes Musstellers, als eines in dem feiner Leitung anvertrauten Kreife anfaffigen, oder dafelbft fich aufhaltenden Butebefigere obnehin wohl bekannt, so ist zur Constatirung der Identitat der Person des Ausstellers fein weiterer Beweis nothwendig.

In den Fallen, mo der Kreishauptmann oder Kreisvorfteber in dieser Beziehung nicht die bestimmte Gewißheit hatte, bat der Aussteller der Urkunde zwei dem Kreishauptmanne oder Kreisporfter mobil bekannte verläßliche Manner, denen auch der Musfteller von Person wohl bekannt ift, vorzustellen, und diefe haben vor dem Kreishauptmanne oder Kreisvorfteber ju bestätigen, daß der vor demselben Erscheinende wirklich die Perfon fen, für welche er sich ausgibt, und rucksichtlich, welche die Urfunde uns terfertigen will, oder auf der Urkunde unterfertigt erscheint.

1. 6.

Ift nun über die Identitat der Perfon der Ausstellers fein Zweifel vorhanden, so wird der Kreishauptmann oder Kreisrorfeber in feiner und des beigezogenen Kreidamtsbeamten Begen= wart ben Mussleller die Urkunde unterfertigen laffen, oder, falls die Urkunde bereits unterfertigt producirt wird, die Erklärung des Ausstellers der Urkunde entgegennehmen, daß die Urkunde von ihm eingehändigt gefertiget worden sey.

Sonach wird der Rreishauptmann oder Rreisvorsteber auf ber Urfunde felbst die Bestätigung niederschreiben laffen, daß der Mussteller die Urfunde in feiner und des mitunterschriebenen Kreisamtsbeamten Gegenwart eigenhandig unterfertigt habe, oder, daß die auf der Urkunde beigesette Mamensfertigung des Musslellers diefer Urfunde von dem vor der Legalisirungs . Commission perfonlich erschienenen Mussteller als feine eigenbandige Fertigung gnerkannt worden fen.

g. 8. Diese Clausel wird von dem Kreishauptmanne oder Kreisvorsteher und dem der Legalisirung beigezogenen Kreisamtsbeam-ten eigenhandig gefertigt, und wird derselben das Umteslegel des Rreisamtes beigebrudt.

J. 9.

Mach den obigen Bestimmungen wird sich auch zu beneh-men seyn, wenn Namensfertigungen von Zeugen legalisirt werden sollen, welche die Urkunde entweder in Gegenwart der Legalisis rungs = Commission fertigen, ober auf einer bereits vollzogenen Urfunde gefertigt erscheinen.

# J. 5.

Jezeli staroście cyrkułowemu lub Cyrkułu przełożoneniu jest osoba wydawcy dokumentu, jako w Cyrkule jemu do zarządzenia powierzonym osiadlego, lub tamże przebywającego posiadacza dóbr prócz tego dobrze znana, natenczas dla sprawdzenia tożsamości osoby wydawcy dokumentu nie potrzeba innego dowodu.

Gdyby zaś starosta lub przełożony Cyrkułu nie miał w tym względzie stanowczej pewności, wydawca dokumentu przedstawie ma dwoch, staroście lub przełożonemu Cyrkułu dobrze znanych mężów, na których polegać można, którym także wydawca dokumentu z osoby dobrze jest znany, a ci maja przed starostą lub przełożonym Cyrkulu poświadczyć, że stawający przed nimi jest rzeczywiście osobą, którą się być mieni, a właściwie tą, która dokument podpisać chce, lub na dokumencie podpisaną jest.

## 6. 6

Gdy więc względem tożsamości osoby wydawcy dokumentu nie zajdzie żadna wątpliwość, starosta lub przelożony Cyrkułu zaleci wydawcy dokumentu w obecności swojej i przyzwanego urzędnika cyrkułowego, dokument takowy podpisać, lub, jeżeli dokument już podpisany okazany będzie, deklaracyję od wydawcy dokumentu odbierze, jako on ów dokument własnoręcznie podpisał.

#### 0. 7.

Potem każe starosta lub przełożony Cyrkułu napisać na samymże dokumencie poświadczenie, że wydawca dokumentu takowy w obecności jego i spółpodpisanego urzędnika cyrkulowego własnoręcznie podpisał, lub, że podpis imienia wydawcy dokumentu przez stawającego osobiście przed komisyją, legalizująca wydawcę, za podpis jego własnoręczny uznanym został.

# J. 8.

Klauzuła ta przez starostę lub przełożonego Cyrkulu i wezwanego do legalizacyi urzędnika cyrkułowego własnoręcznie podpisana będzie przy wyciśnieniu pieczęci Urzędu cyrkułowego.

#### J. 9.

Podług tychże przepisów postępować należy i wtedy, gdy przychodzi legalizować podpisy imienne świadków, którzy albo dokument w obec komisyi legalizującej podpisują, lub na dokumencie już sporzadzonym podpisanymi ukazują się.

Prov. Gefesf. f. b. 3. 1841.

J. 10.

Mit Rudficht auf die Bestimmung des g. 1. der vorliegenden Instruction sieht nichts im Wege, die Namensfertigung des Ausstellers der Urkunde allein zu legalistren, obgleich die Urkunde auch von Zeugen unterschrieben wird, oder unterschrieben erscheint.

J. 11.

Bei Vollziehung der Legalistrung wird der Kreishauptmann oder Kreisvorsteher zugleich verfügen, daß dieser Uct in ein eigegenes zu diesem Ende verlegtes Protokoll oder Vormerkbuch einsgetragen werde.

J. 12.

Das Protokoll oder Vormerkbuch, welches der Kreishauptsmann oder Kreisvorsteher stets in besonderer eigener Verwahrung zu halten verpflichtet ist, hat aus folgenden Rubriken zu bestehen:

a) fortlaufende Ordnungszahl,

b) Datum der Production der Urfunde jur Legalistrung bei

dem f. f. Kreisamte;

c) Bezeichnung des Gegenstandes der Urfunde, ob dieselbe ein Schuldschein, eine Bollmacht oder eine Quittung sey, und Datum derselben;

d) Name des Musstellers der Urfunde;

e) eigenhandige Mamensfertigung des Musstellers der Urfunde;

1) Mamen ber auf der Urfunde gefertigten Beugen; g) eigenhandige Fertigung Diefer Beugen;

h) Namen derjenigen Individuen, welche die Identitat der Person des Ausstellers der Urkunde, oder der Zeugen, die auf dersetben gesertigt erscheinen, bestätigt haben;

i) eigenhandige Fertigung diefer Individuen.

#### 6. 13.

Die Rubrik lit. e) wird von dem Aussteller der Urkunde, jene lit. g) von den auf der Urkunde gefertigten Beugen, endlich jene lit. i) von den zu lit. h) bezeichneten Individuen eingehandig gefertigt.

Sind auf der Urkunde keine Zeugen gefertigt, oder wird die Legalistrung ihrer Namensfertigungen nicht verlangt, also auch nicht vollzogen, so ift dieser Umstand in den betreffenden Rubris

fen anzumerfen.

Eben so muß, wenn die zu lit. h) bezeichneten Individuen nicht nothwendig sind, weil der Kreishauptmann oder Kreisvorssteher den Aussteller der Urkunde oder die auf der Urkunde gesfertigten Zeugen, wenn es sich um die Legalistrung ihrer Namenssfertigungen handelt, von Person genau kennt, dieser Umstand in der Rubrik lit. h) angemerkt werden.

# J. 10.

Z uwaga na przepis stu 1. instrukcyi niniejszej nie stoi nie na przeszkodzie, aby sam tylko podpis imienny wydawcy dokumentu legalizowany był, chociażby dokument także świadkowie podpisywali, lub już na nim podpisani ukazali się.

# §. 11.

Dopełniając aktu legalizacyi rozporządzi oraz starosta czyli przełożony Cyrkułu, aby ten akt zaciągniony był do protokołu lub księgi prenotacyj, na ten koniec umyślnie sporządzonej.

# §. 12.

Protokoł, czyli książka prenotacyj, którą w osobném schowaniu u siebie zawsze trzymać starosta lub przełożony Cyrkułu jest obowiązanym, składać się ma z rubryk następujących:

a) liczba porządkowa;

b) data przedstawienia dokumentu do legalizacyi c. k. Urze-

dowi cyrkułowemu;

c) oznaczenie przedmiotu dokumentu, to jest, czyli nim jest zapis długu, pełnomocnictwo, lub kwit, i data takowych;

d) nazwisko wydawcy dokumentu;

e) własnoręczny podpis imienny wydawcy dokumentu; f) nazwiska podpisanych na dokumencie świadków;

g) własnoreczny podpis imienny tychże świadków;

h) nazwiska owych osób, które poświadczyły tożsamość osoby wydawcy dokumentu, lub świadków na tymże podpisanych;

i) wlasnoręczny podpis tychże osób.

# (J. 13.

Rubrykę lit. e) podpisze własnoręcznie wydawca dokumentu, rubrykę lit. g) podpisani na dokumencie świadkowie, nakoniec rubrykę lit. i) osoby pod lit. h) wskazane.

Jeżeli na dokumencie nie ma podpisanych świadków, lub legalizowania ich imiennych podpisów nie żądano, a przeto i legalizacyja tych podpisów nie nastąpiła, okoliczność takowa we właściwych rubrykach zapisana być ma.

Podobnież, gdy osoby pod lit. h) wskazane nie będą potrzebućmi dla tego, że starosta czyli przelożony Cyrkułu zna dokładnie z osoby wydawcę dokumentu, lub świadków na dokumencie podpisanych, jeżeli idzie o legalizowanie ich podpisów, wtedy i tę okoliczność w rubryce h) zapisać należy.

37

S. 14.

Sobald auf diese Urt die Vollziehung der Legalistrung der Urkunde in das freisämtliche Protokoll oder Vormerkbuch gehörig eingetragen wird, und in demfelben die oben erwähnten Namendsfertigungen durch den Aussteller der Urkunde und die Zeugen, wo der Fall eintritt, gehörig bewirkt wurden, wird auf der legazissten Urkunde folgende Bestätigung beigesett:

"Eingetragen in das freisamtliche Bormertbuch Geite -

unter der fortlaufenden Ordnungszahl -«

Sofort wird die Urkunde der Parthei, die folche beigebracht bat, ausgefolgt, das ift ohne einen weitern schriftlichen Bescheid zurückgestellt.

(). 15.

Für die Legalistrung der Urkunde durch die Kreishauptleute oder Kreisvorsteher werden keine Schreibgebühren gezahlt.

#### 218.

Correspondenzart swischen ben Rreisamtern bann ben Posts Inspectoren und Inspicienten.

Laut hohem Hoffanzlei = Decrete vom 21. v. M. Zahl 31520 ist von der hohen k. k. allgemeinen Hoffammer mit Decret vom 6. Juli 1. J. Zahl 26528 - 998 der k. k. Ober = Hofposserwaltung bedeutet worden, daß die k. k. Kreisamter nicht unter jene Lo=calbehörden gehoren, mit welchen die Possinspectoren und Possinspicienten nach s. 2. ihrer Amtsinstruction, welche den Kreisämtern mit Verordnung vom 10. August 1839 Z. 52705 zukam, in der Form von Noten und Ersuchschreiben zu correspondiren haben, sondern daß diese Correspondenz von Seite der Kreisämter in der Form von Austrägen, und von Seite der Possinspectoren und Inspicienten in der Form von Berichten zu führen ist.

Subernial=Verordnung vom 29. November 1841 Subernial=3ahl 77281.

# 219.

Erneuerung der Vorschrift, wornach die Final-Rapporte über erloschene Epidemien und Biehseuchen zugleich mit den dieffälligen Final - Berichten und Uebersichts - Labellen vorzulegen sind.

Mit der Normalvorschrift vom 1. Mai 1823 Z. 23630 wurde den k. k. Kreikamtern bedeutet, daß die Final = Rapporte über

J. 14.

Jak tylko dopełnienie aktu legalizacyi dokumentu powyższym sposobem do protokołu, czyli książki prenotacyjnej Urzędu cyrkułowego należycie zaciągnione będzie, i w tymże tak wydawca dokumentu i świadkowie, gdy się potrzebnemi okażą, należycie, jak wyżej namieniono, imieńnie podpiszą się, należy na dokumencie zalegalizowanym dodać jeszcze takie poświadczenie:

"Zaciagniono do księgi prenotacynej Urzędu cyrkułowe-

go na stronicy - pod liczbą porządkową - «

Poczem zaraz dokument oddanym bedzie stronie, która takowy przyniesła, to jest, będzie zwrócony bez żadućj na to pisemnej rezolucyi.

J. 15.

Za legalizowanie dokumentów przez starostów lub przełożonych Cyrkułu nie należy żadna oplata od pisania.

## 218.

Sposób korespondencyi między Urzędami cyrkułowemi a inspektorami i inspicyjentami pocztowemi.

Podług brzmienia dekretu wysokiej Kancelaryi nadwornej z d. 21. z m. za liczbą 31520, wskazała wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 6. Lipca r. b. za l. 26528-998, wydanym do c. k. najwyższego nadwornego poczt Zarządu, że c. k. Urzędów cyrkułowych nie liczy się do owych Instancyj miejscowych, z któremi inspektorowie i inspicyjenci pocztowi podług su 2go swojej urzędowej instrukcyi, Urzędom cyrkułowym rozporządzeniem z dnia 10. Sierpnia 1839 pod liczbą 52705 udzielonej, przez noty i rekwizycyjo porozumiewać się mają, ale korespondencyja taka ze strony Urzędów cyrkułowych w kształcie mandatów, a ze strony inspektorów i inspicyjentów pocztowych w kształcie relacyj, utrzymywana być ma.

Rozporządzenie gub. z dnia 29. Listopada 1841 do l. gub. 77281.

#### 219.

Odnowienie przepisu nakazującego, ażeby raporty ostateczne o ustaniu epidemii lub zarazy na bydło razem z ostatecznem w tym przedmiocie zdaniem sprawy i tabelami wykazującemi były przesełane.

Przepisem z dnia 1. Maja 1823 do liczby 23630 powiedziano c. k. Urzędom cyrkulowym, że raporty ostateczne o ustaertoschene Epidemien und Wiehseuchen stets gleichzeitig mit den Dießfälligen Finalberichten vorzulegen, und keine Schlufrapporte ohne Letterem anzunehmen, sondern sogleich dem betreffenden Sanitats = Individuum zur Erganzung zurudzustellen sind.

Da die seither häusig beobachtete Außerachtlassung dieser Weisung Beirrungen des Geschäftsganges hervorruset, sindet man sich veranlaßt, die f. f. Kreisamter an die genaue kunftige Besobachtung derselben mit dem Beisaße zu erinnern, daß gleichzeitig mit dem Final = Berichte und dem Final = Rapporte stets auch die von dem Kreisarzte nach seiner Vormerkung zu versaßende Uebersichts = Labelle einzubringen ist.

Indem man übrigens die k. k. Kreisämter zugleich auf den weiteren Inhalt der obbezogenen und der unterm 20. Mai 1824 B. 30146 ergangenen, die Verfassung der Final = Berichte betreffenden Verordnung aufmerksam macht, erhalten dieselben auch die Weisung durch eine Republication dieser Vorschriften an das Sanitats = Personale und durch die den Kreisärzten zur besonderen Psticht zu machende dießfällige Ueberwachung, dahin zu wirken, damit die Final = Berichte über Epidemien und Viehseuchen ihrer Form und ihrem Inhalte nach mehr als bisher den gesehlichen Bestimmungen und ihrem Zweise entsprechend vorgelegt werden.

Gubernial = Berordnung vom 30. November 1841 Bubernial = Bahl 82646.

# 220.

Uriheilsfcopfung gegen einen im Muslande befindlichen, einer Gefälls - Uebertretung Befdulbigten.

In Gemäßheit der allerhochsten Entschließung vom 2. October 1841 und der Verordnung der hoben k. k. allgemeinen Hofkam=
mer vom 15. November 1841 Bahl 41063 - 2530, kann auch in den Fällen des h. 618. des Strafgesets über Gefälls = llebertre=
tungen gegen einen im Austande besindlichen, einer Gefälls = llebertre
tretung Beschuldigten eine bedingte Vorladung, diese jedoch nur
mit der Wirkung erlassen werden, daß, wenn der Beschuldigte
in der vorgezeichneten Frist bei der Untersuchungs = Behörde nicht
erscheinen sollte, gegen ihn auf der Grundlage der von ihm stills
schweigend eingestandenen Thatumstanden das Urtheil über die
entsallenden Vermögenstrasen geschöpft wird, die Entscheidung
hingegen, ob andere Strasen oder Strasverschärfungen Statt zu
sinden haben, einem abgesonderten Versahren vorbehalten bleibt.

Gubernial : Kundmachung vom 1. December 1841 Gubernial : Bahl 81934.

niu epidemii lub zarazy na bydło zawsze mają być razem z ostatecznem w tym przedmiocie zdaniem sprawy przedkładane, i że żadne raporty ostateczne bez ostatecznego zdania sprawy nie powinny być przyjęte, lecz zaraz właściwemu lelarzowi do uzupełnienia zwrócone.

Ponieważ często od tego czasu postrzegane zaniedbywanie tego przepisu staje się w toku spraw pomyłek powodem, wiec Rząd krajowy uznał za stosowną zalecie c. k. Urzędom cyrkułowym ścisłe na przyszłość przestrzeganie tego przepisu z tą uwagą, że z ostatecznem zdaniem sprawy i ostatecznym raportem ma być zawsze od lekarza cyrkułowego odebrana tabela wykazująca, którą on podług swoich notatów układa.

Zwracając z resztą uwagę c. k. Urzędów cyrkułowych na dalszą osnowę wymienionego powyżej, tudzież wydanego dnia 20. Maja 1824 do liczby 30146 rozporządzenia o ostatecznem zdaniu sprawy, poleca im się przy tej sposobności, ażeby przez powtórne ogłoszenie lekarzom tych przepisów i włożenie na lekarzow cyrkułowych obowiązku czuwania w tym względzie, do tego dążyły, aby ostateczne zdanie sprawy z epidemii i zarazy na bydło co do swej formy i treści bardziej jak dotąd stosowało się do przepisów prawnych i swego celu, i tak było przedkładane.

Rozporządzenie gub. z d. 30. Listopada 1841 do liczby gub. 82646.

#### 220.

Wydanie wyroku na obwinionego o przestępstwo dochodowe, znajdującego się za granicą.

Stosownie do najwyższego postanowienia z dnia 2. Października 1841 i rozporządzenia wysokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z d. 15. Listopada 1841 za l. 41063-2530, można także w wypadkach, sfem 618. Ustawy karnej na przestępstwa dochodowe wskazanych, pozwać warunkowo do stawienia się obwinionego o przestępstwo dochodowe, acz za granicą przebywającego, wszakże tylko z tym skutkiem, iz, jeżeliby obwiniony w przeznaczonym sobie okresie do Instancyi śledczej nie stawił się, wyrok przeciwko niemu względem kary majątkowej na posadzie przyznanych milczeniem okoliczności istoty czynu wydanym zostanie; co do zawyrokowania zaś, czyli inne jeszcze kary lub kary zaostrzenia nastąpić mają, zastrzega się oddzielnemu postępowaniu.

Obwieszczenie gub. z d. 1. Grudnia 1841 do liczby gub. 81934.

#### 221.

Cameral - Birthichaftsamter unterliegen in ihren Rechts- und fonftigen Angelegenheiten ber Stampelpflicht.

Aleber eine vorgekommene Unfrage, wie die von den Cameral-Wirthschaftbamtern ausgestellten Steuer = Ginhebungs = Percenten= Quittungen binfichtlich bes Stampels ju behandeln feven, bat die bobe f. f. allgemeine hoffammer mit dem Decrete vom 1. October 1841 Babl 33771 - 3663 bedeutet, daß bei dem Umflande, als die Cameral = Berrschaften jure privatorum verwaltet werden, und gleich anderen landtaflichen Privatgutern alle directen und indirecten Steuern zu tragen haben, es außer Zweifel ift, daß Diefelben in ihren Rechts = und fonftigen Ungelegen= heiten auch der Stampelgebuhr unterliegen, und daß demnach auch die in die Frage gestellten Quittungen über die Steuer = Ginhebungs = Percente, fo wie bei anderen Privatherr= fchaften, ftampelpflichtig feven.

Woron die f. f. Cameral = Bezirke = Verwaltungen und Ca= meral=Wirthschaftsamter jur Darnachachtung verständigt werden.

Berordnung ber f. f. Cameral : Befallen : Berwaltung vom 31. October 1841 Bahl 32338.

Gubernial : Berordnung vom 3. December 1841 Gubernial = 3abl 78090, an fammtliche f. f. Kreisamter.

#### 222.

Borfdrift über die bei Blattern - Ausbruchen einzuleitende und vorzunehmende Vorsichts - Impfung.

Man hat bemerkt, daß die auf dem 16ten Paragraphe der mit der hierortigen Verordnung vom 28. Mary 1808 Babl 12162 befannt gemachten Impfungs = Instruction beruhende, fortan in Wirksamkeit bleibende Borfcbrift, wornach bei vorkommenden Blattern = Musbruchen die Impfung nicht nur in bem ergriffenen Orte, fondern auch in deffen Umgebung vorzunehmen ift, ungeachtet ber gelegenheitlich an einzelne Kreibamter ergangenen vielfaltigen Erlauterungen und Belehrungen meist febr willkubrlich, und nicht immer mit der nothigen Schonung des hiebei in Unfpruch genommenen Impffondes gebandhabt wird. Um diesem Uebelstande zu begegnen, wird zur kunftigen Dar-

nachachtung festgesett:

1. Saben die Kreisamter die Ortschaften, in denen die Impfung aus Unlaß eines angezeigten Blattern-llusbruches por-

#### 221.

Urzędy ekonomiczne skarbowe w sprawach swoich prawniczych i innych podlegają powinności używania stęplu.

Na wydarzone zapytanie, jak z kwitami, na procenta za pobór podatków przez Urzędy ekonomiczne skarbowe wydanemi, co do steplu postępować, wskazała c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 1. Października 1841 za liczba 33771-3663, iż, zważając, że Państwa dóbr skarbowych zawiadywane są podług prawa prywatnego (jure privatorum) i zarówno z innemi prywatnemi dobrami, tabulą krajową objętemi, wszystkie podatki stałe i niestałe ponosić mają, nie podpada żadnej wątpliwości, że w sprawach swoich tak prawniczych, jak i innych także i należytości stępłowej podlegają, a zatem, że także i kwity na procenta za pobór podatków w obmowie będące, równie jak innych Państw prywatnych stępłowane być powinny.

O czem zawiadamia się c. k. Administracyje powiatowo

i Urzędy skarbowe ekonomiczne dla zachowania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z dnia 31. Października 1841 do liczby 32338.
Rozporządzenie gub. z dnia 3. Grudnia 1841 do liczby gub. 78090,

do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

#### 222.

Przepis o szczepieniu ospy ochronnej (krowinki) z przezorności w czasie panującej ospy.

Postrzeżono to, że oparty na paragrafie 16. ogłoszonej rozporządzeniem gubernijalnem z duia 28. Marca 1808 do liczby 12162 instrukcyi o szczepieniu ospy, i ciągle obowiązujący przepis, nakazujący w razie wybuchnienia ospy szczepić ospę nietylko w miejscu, gdzie się pokazala, lecz i w jego okolicy, pomimo dawanych c. k. Urzędom cyrkułowym przy sposobności objaśnień i oświeceń najczęściej bardzo samowolnie i nie zawsze z należytą oszczędnością użytego przy tem funduszu na szczepienie ospy postępowano.

Aby zapobiedz tej niedogodności postanawia się na przy-

8złość, co następuje:

1. C. k. Urzędy cyrkulowe nie powinny zostawiać lekarzowi do woli, w których miejscach ma się szczepić ospę genommen werden foll, nicht der willkührlichen Waht der betreffenden Sanitäts Individuen zu überlassen, sondern immer selbst zu bestimmen, und gleich in dem Auftrage zur Untersuchung des diese Maßregel veranlassenden Blattern-Ausbruches mit dem ausprücklichen Beisaße zu benennen, daß in denselben im Falle des Befundes der wahren Blattern gleich, d. i. in unmittelbarem Zusammenhange mit der Untersuchung des Blattern Ausbruches die Vorsichtsimpfung vorzunehmen, und das Geschehene unter Angabe der Zahl der in den einzelnen Ortschaften geimpsten Insbividuen bei Vorlegung des Befundberichtes anzuzeigen sey.

2. Sind in der Regel immer nur die vier nachsten Ortsschaften in der Umgebung des von den Blattern ergriffenen Ortes zur Vorsichtsimpfung zu bestimmen, und es ist diese nur dann in einer größeren Ausdehnung einzuleiten, wenn in einer bestimmsten Gegend des Kreises gleichzeitig oder in einer kurzen Zeitfolge in mehreren Ortschaften die natürlichen Blattern ausbrechen, in welchem Falle durch die, dieser Maßregel gegebene größere Uussbehnung nicht nur dem Zwecke der Verhinderung einer weitern Blattern Berbreitung genügender entsprochen, sondern auch der Impssond, statt hiedurch mehr angesprochen zu werden, vielmehr geschont wird.

2. Wenn in einer seiner topographischen Lage nach jur Einleitung der Vorsichtsimpfung geeigneten Ortschaft die SchuspockenImpfung kürzlich früher, das ist erst vor einigen Wochen aus einem anderen Unlaße vorgenommen wurde, so hat eine neuerliche Ubimpfung dieses Ortes zu unterbleiben, wenn nicht der Umstand, daß die betreffende Ortschaft, mit dem von den Blattern ergriffenen Orte zu einem und demselben Dominium oder derselben Pfarre gehört, oder andere, einen größeren wechselsitiaen Verkehr der beiden Orte bedingenden Umstände für eine

Dießfällige Musnahme fprechen.

4. Wenn in einem Granzdorfe des Kreises die natürlichen Blattern ausbrechen, so ist nicht nur die Vorsichtsimpfung in den nächt granzenden Ortschaften des eigenen Kreises in der ad 1. dieser Verordnung vorgezeichneten Urt sogleich einzuleiten, sondern gleich beim Einlangen des den Bestand der wahren Blattern constatirenden Vefundberichtes auch das Kreisamt des betreffenden Nachbarkeises von dem dessen Gebieth bedrohenden Blattern-Uusbruche, im Zwecke der seinerseits in den nächst bedroheten Ortschaften ungefäumt einzuleitenden Vorsichtsimpfung in die Kennt-niß zu setzen, und daß es geschehen sei bei Einsendung des Bestundberichtes anzuzeigen.

Endlich wird den k. f. Kreisamtern mit Hinweisung auf die lette Impfungs = Instruction und die in dieser Beziehung ergansgenen vielfältigen Verordnungen in Erinnerung gebracht, daß in

z powodu doniesienia o wybuchnieniu ospy, lecz zawsze mają same je oznaczyć i zaraz wymienić w rozkazie do rozpoznawania powodującej do tych środków wybuchłej ospy, a to Wyraźnie z tą uwagą, że gdyby się istotnie o wybuchnieniu Prawdziwej ospy przekonano, zaraz, to jest w bezpośrednim związku z rozpoznawaniem pokazania się ospy przystąpić należy do szczepienia ospy z przezorności, i o tem, co w tym względzie poczyniono, po przytoczeniu liczby osób, którym i w której wsi ospę zaszczepiono, przy zdaniu sprawy z stanu rzeczy donieść.

- 2. Zwyczajnie należy zawsze tylko najbliższe 4 miejsca w około osiadłości, gdzie ospa wybuchła, do szczepienia ospy z przezorności wyznaczyć, i tylko wtakim razie należy w większej rozległości kazać ospę szczepić, jeżeli w pewnéj okolicy Cyrkułu jednocześnie albo w krótkim czasie w kilku miejscach naturalna ospa się pokaże, w którymto przypadku przez rozszerzenie tego środka nietylko odpowie się dostateczniej celowi, lecz oraz zamiast nadwerężenia funduszu na szczepienie ospy zaszczędzi go się raczej.
- 3. Jeżeli w miejscu, z swego topograficznego położenia do szczepienia ospy z przezorności dogodnem, niedawno, to jest na kilka tygodni z jakiego innego powodu ospe ochronna szczepiono, to już ospy powtórnie szczepić nie potrzeba, jeżeli nie zachodzi ta okoliczność, że właściwa osiadłość do tegoż dominijum albo do tejże parafii, co i miejsce, gdzie się ospa pokazała, należy, albo za wyjątkiem w tej mierze inne przemawiają okoliczności, od których częstsza między obydwu miejscami zależy komunikacyja.
- 4. Gdy we wsi pogranicznej Cyrkułu pokaże się ospa naturalna, to nietylko należy nakazać szczepić ospę w graniczących z nią miejscach swojego obwodu podanym w punkcie aszym niniejszego rozporządzenia sposobem, lecz zaraz po odebraniu doniesienia o istotnem wybuchnieniu ospy prawdziwej uwiadomić Urząd cyrkułowy przyległego z tej strony Cyrkułu o zagrażającej jego obwodowi ospie naturalnej, aby tenże mogł z swojej strony niezwłocznie kazać w najbardziej zagrożonych miejscach ospę szczepić.

Nakoniec przypomina się c. k. Urzędom cyrkułowym, z odwołaniem się na Instrukcyję o szczepieniu ospy i tyle razy wydawane w tym przedmiocie rozporządzenia, że w miej-

den in der Umgebung eines von den Blattern ergriffenen Ortes zur Impfung bestimmten Ortschaften die Impfung an allen Impffähigen, somit nebst den seit der letten Impfung geborenen, auch an allen seither eingewanderten ungeimpsten, und an allen Indiduen vorzunehmen sey, die durch Krankheit, Ubwesenheit vom Orte, oder andere Verhältnisse der letten Impsung entzogen blieben, oder bei denen diese keinen oder einen unbefriedigenden Ersfolg hatte; daß dagegen die mit der hierortigen Verordnung vom 12. September v. J. Bahl 62501 bei Gelegenheit der Blattern-Uusbrüche angeordnete Nevaccination im Sinne dieser und der hierauf Bezug nehmenden Verordnung vom 18. Upril d. J. nur auf den von den Blattern ergriffenen Ort zu beschranken, und keineswegs auch auf die abzuimpsenden Nachbarorte auszudehnen sey.

Gubernial : Berordnung vom 4. December 1841 Gubernial : Bahl 83771.

## 223.

Anwendung des Stämpel - und Targefepes auf die Gefuche und Paffe.

Im Unschluße erhalt die f. f. Cameral-Bezirks-Verwaltung zur Wiffenschaft eine Ubschrift . | · des Decretes vom 27. September 1841 Bahl 24441, welches die hohe f. f. allgemeine Hofkammer über mehrere Unfragen an das f. f. galizische Landes - Prasidium in Betreff der Unwendung des Stampel - und Targeseges auf die Gesuche um Paffe erlaffen hat.

Berordnung ber f. f. Cameral : Gefällen : Berwaltung vom 27. October 1841 Bahl 31718.

Gubernial : Berordnung vom 5. December 1841 Gubernial : 3ahl 78091, an fammtliche f. f. Kreisamter.

. .

Abschrift eines an das f. f. galizische Landes - Präsidium unterm 27. September 1841 3. 24441 - 2707 erlassenen Hoffammer - Decretes.

Ueber die in dem Berichte vom 2. Juni 1841 Bahl 4197 ents baltenen Unfragen, in Betreff der Unwendung des Stampels und Targefeges auf die Gesuche um Paffe, wird dem f. f. galigischen

Landes = Prafidium Folgendes bedeutet :

Bas die Frage anbelangt, ob es den Paswerbern freistehe, Gesuche um Gubernial = Passe an das Landes = Prafidium, oder an die untere einbegleitende Beborde zu richten, und sich daher nach eigener Bahl des Stämpels von 10, oder von 6 fr. zu be-

scach, lezacych w około osiadłości, w któréj ospa wybuchła, ma być ospa szczepiona wszystkim, którym ospo szczepić się Powinno, a wiec prócz dzieci, narodzonych po ostatniem szcze-Pieniu ospy, także wszystkim od tego czasu zaszłym a niema-Jącym ospy zaszczepionej, i wszystkim innym osobom, którym dla słabości, niebytności w miejscu, lub dla innych stosunków ostatnia raza ospy nie zaszczepiono, albo którym sie nie przyjęła albo żle przyjęła; że przeciwnie nakazano rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 12. Września r. z. do liczby 62501 w razie wybuchnienia ospy powtórne szczepicnie jej w myśl tegoż, tudzież ściągającego się na nie rozporządzenia z dnia 18. Kwietnia r. b. ma się ograniczać tylko na ogarnięte od ospy miejsce, bynajmniej zaś na wsie sąsiedzkie.

Rozporządzenie gub. z d. 4. Grudnia 1841 do liczby gub. 83771.

## 223.

Zastosowanie Ustawy stęplowej i taksowej do prośb o paszporty.

W anneksie doséła się c. k. Administracyjom skarbowym po-wiatowym dla wiadomości odpis . j dekretu z dnia 27. Wrze-śnia r. 1841 za liczba 24441, wydany przez c. k. powszechna Kamerę nadworną z powodu wielu zapytań, poczynionych do c. k. galicyjskiego Prezydyjum krajowego względem zastosowania Ustawy steplowo-taksowej do prosb o paszporty.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dóbr skarbowych z d. 27. Października 1841 do liczby 31718. Rozporządzenie gub. z dnia 5. Grudnia 1841 do liczby gub. 78091,

do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

Odpis dekretu Kamery nadwornéj wydany pod d. 27. Września 1841 za liczba 24441-2707, do c. k. galicyjskiego Prezydyjum krajowego.

Na zapytania, zawarte w sprawozdaniu z d. 2. Czerwca 1841 za liczba 4197, względem zastosowania Ustawy stęplowo-taksowej do prośb o paszporty, odkazuje się c. k. galicyjskiemu Prezydyjum krajowemu, co następuje:

Co do zapytania, czy wolno starającym się o paszport prosby o paszporta guberníjalne podawać albo do Prezydyjum krajowego, albo do Iustancyi podwładnej takowe odsełającej, a tem samem užywać stepla podlug upodobania na 10 lub 6 dienen, so muß bemerkt werden, daß das Stampel- und Targeset zwar den Stampel vorschreibt, welcher zu den Eingaben an die verschiedenen Behorden zu verwenden ift, nicht aber bestimmt, bei welcher Behorde eine Eingabe zu machen ist.

In diefer Beziehung ist sich von den Beborden nach den bestehenden Vorschriften zu richten, und daher darauf zu seben, daß jene Gesuche, welche nicht bei der geeigneten Beborde eintangen, zur Ueberreichung, oder rücksichtlich Stilistrung an jene Beshörde, die es betrifft, verwiesen werden.

Gesuche ofterreichischer Unterthanen im Auslande, welche an die Consulate gerichtet sind, bei denfelben eingebracht werden, und von diesen im Wege der Amtscorrespondenz an die inlandis schen Behorden gelangen, sind, da sie nicht unter die &s. 1. und 68. des Stampel = und Targesess subsumirt werden können, stämpelfrei.

Gefuche, die von österreichischen Unterthanen im Auslande an die österreichischen Behörden eingefendet, und bei diesen im stämpelpflichtigen Inlande überreicht werden, sind flampelpflichtig, und ist in Unfehung derselben nach den & . 117. und 118. des Stämpel = und Targeseges vorzugehen.

Die ämtliche Correspondenz mit den Consulaten, oder mit ausländischen Behörden in Partheisachen unterliegt dem Stämpel nicht, nach dem §. 81. 3. 5. und dem §. 82. des Stämpel = und Targesetzes. Die Pässe selbst aber dursen jedensalls nur auf ge= stämpelten Papier ausgesertigt werden, wozu die Parthei die Stämpelgebühr zu entrichten hat, in welcher Beziehung, wie dem f. f. galizischen Landesgubernium von der f. f. vereinten Hofkanze lei unterm 18. März 1841 Zahl 8345-813 bekannt gegeben wurde, die f. f. Missionen im Auslande durch die f. f. geheime Haus-, Pos- und Staatskanzlei die nöthige Weisung bereits ershalten haben.

# 224.

Erneuerung der Beisung, wornach die Dominien und Orispfarrer jede ausgebrochene Menschenkrantheit oder Biebfeuche dem Kreisamte ungesaumt anzuzeigen haben.

Die hohe Hofkanzlei hat bei Erledigung der Hauptberichte über die hierlandes bestandenen epidemischen und contagiösen Krankbeiten mit dem hohen Decrete vom 29. October d. J. 3. 33530 bemerkt, daß es auffalle, daß nach den eingesehenen dießfälligen Daten die ärztliche Einwirkung bei den ihrer Beschaffenheit und

kr., czyni się uwaga: że wprawdzie Ustawa stęplowo-taksowa przepisuje stępel, jaki ma być użyty na podania do różnych lustancyj, ale nie oznacza, do jakiej Instancyi jakie podanie wniesione być ma.

W tym względzie stosować się mają Instancyje do trwających przepisów, a zatém na to uważać mają, aby prośby nie do przyzwoitej Instancyi podawane, odkazane były do podania, czyli właściwie stylizowania do owej Instancyi, do której należą.

Prośby, austryjackich poddanych za granicą, kierowane do konzulatów, do nich podane, i od tych drogą urzędowej korespondencyi do Instancyj tukrajowych przesłane, są wolne od stęplu, gdy nie mogą podciągnięte być pod §§. 1. i 68.

Ustawy steplowo - taksowej.

Prosby, od poddanych austryjackich z zagranicy do Instancyj austryjackich nadselane i do nich w kraju stęplowi podlegającym podane, podpadają stęplowi, i należy względem takowych podług W. 117. i 118. Ustawy stęplowo - taksowej

postapić.

Korespondencyja urzędowa z konzulatami lub z Instancyjami zagranicznemi w rzeczach stron nie podlega stęplowi podlug 66. 81. l. 5. i 82. Ustawy stęplowo-taksowej. Same atoli paszporta powinny w każdym razie tylko na stęplu być wydane, ku czemu strona należytość stęplową wypłacić ma, w którymto względzie, jakto wysoka c. k. połączona Kancelaryja nadworna c. k galicyjskiemu Rządowi krajowemu pod dniem 18. Marca 1841 za liczbą 8345-813 oznajmiła, c. k. Missyje za granicą potrzebne przepisy przez c. k. tajną Kancelaryję Domu, Dworu i Stanu już otrzymały.

#### 224.

Ponowienie przepisu, podług którego dominija i plebani miejscowi o każdej wybuchłej chorobie na ludzi i zarazie na bydło, Urzędowi cyrkułowemu natychmiast donieść mają.

Wysoka c. k. Kancelaryja nadworna, rozstrzygając główne sprawozdania względem byłych w tym kraju epidemicznych i zaraźliwych chorób, zrobiła dekretem z dnia 29. Października r. b. pod liczbą 33530 tę uwagę, że uderzającą jest rzeczą widzieć z dat w téj mierze przejrzanych, iż pomoc lekarska

Musdehnung nach in die öffentliche Beilpflege zu nehmenden Mensichen = Krankheiten viel spater als es nothig ware, einzutreten pflegt, wodurch eine größere Sterblichkeit herbeigeführt wird.

In Folge dieser Bemerkung wird den k. k. Kreisamtern aufgetragen, alle dortkreisigen Dominien, Ortsobrigkeiten und Ortspfarrer an die genaue Beobachtung der mit der hierortigen Berordnung vom 30. Janer 1827 Bahl 2181 erneuerten hierortigen Weisung vom 8. Mai 1812 3. 16636 mit dem Beisahe nachdrucklicht zu erinnern, daß die in den bezogenen Vorschriften auf die Unterlassung der zeitgemaßen Anzeige der ausgebrochenen Menschen-Krankheiten und Viehseuchen sestandhabt werden.

Indem die f. k. Kreisämter ferner beauftragt werden, gegen die einer Säumniß in der rechtzeitigen Unzeige der MenschenKrankheiten und Biehseuchen schuldig erkannten Dominien und Euraten nach den bezogenen Vorschriften mit Strenge das Umt zu handeln, werden dieselben zugleich angewiesen, nicht nur die kreisämtlichen Verfügungen über derlei einlangende Unzeigen ohne allen Aufschub sogleich zu erlassen, sondern allen angestellten und den dienstlich verwendeten Privat = Sanitäts = Individuen die ungezögerte Befolgung der ihnen zur Untersuchung der Epidemien und Viehseuchen zusommenden kreisämtlichen Aufträge zur besonderen Pflicht zu machen, und dieselben hierin genau zu überswachen.

Gubernigl = Verordnung vom 8. December 1841 Gubernigl = 3ahl 77612.

#### 225.

Bur Cintreibung rudftandiger Schulgelber ift die Militar-Erecution nicht anzuwenden.

Die hohe Studien = Hofcommission hat unterm 6. November 1841 Bahl 6925 - 1808 der Landesstelle bedeutet, daß in Bezug auf die Eintreibung rückständiger Schulgelder die dießfällige bei 6. 205. der achten Auflage der politischen Verfassung der deutsschen Schulen vorkommende und die Militär-Execution gestattende Vorschrift nicht anzuwenden, sondern sich in vorkommenden Fällen nur nach dem, bei eben diesem sphe aufgesührtem Hofdectete vom 21. Marz 1836 B. 1638 zu benehmen ist.

Hievon werden die f. f. Kreisamter jur Wiffenschaft und Darnachachtung in die Kenntniß gefest.

Gubernigl : Verordnung vom 9. December 1841 Gubernigl : Bahl 80236.

w chorobach ludzkich w miarę ich rodzaju i rozciągłości, w publiczne pielegnowanie wziętych, zwykła o wiele poźniej następować, jakby należalo, przezco większy pomór powstaje.

Z tej uwagi nakazuje się c. k. Urzędom cyrkułowym upomnieć najsurowiej wszystkie Cyrkułów swoich Dominija, Zwierzchności miejscowe i miejscowych plebanów o ścisłe Przestrzeganie przepisu rządowego z dnia 8. Maja 1812 pod liczbą 16636 wydanego, a rozporządzeniem tutejszem z dnia 30. Stycznia 1327 za liczbą 2181 ponowionego, a to z tym dokładem, że kary w powołanych przepisach na zaniedbanie wczesuego doniesienia o wybuchłych chorobach na ludzi i zarazach na bydło postanowione, na ponoszących winę bezwzglednie wymierzone będą.

Zalecając wreszcie c. k. Urzędom cyrkułowym, aby przeciwko Dominijom i plebanom, którzyby jakowej opieszałości we wczesnem doniesieniu o chorobach na ludzi i zarazach na bydło winnymi być uznani byli, swój urząd podług przepisów powołanych z surowością pełnili; nakazuje się im oraz nietylko w razie otrzymania takich doniesień, ze strony Urzędu cyrkułowego potrzebne rozporządzenia bez żadnej przewłoki natychmiast poczynić, ale także wszystkim publicznie umieszczonym i prywatnym lekarzom do służby użytym bezzwłoczne wypełnianie danych im ze strony Urzędu cyrkułowego nakazów dochodzenia epidemij i zaraz bydlęcych, za szczególny obowiązek położyć i surowo nad tem czuwać.

Rozporządzenie gub. z dnia 8. Grudnia 1841 do 1. gub. 77612.

#### 225.

Do wynaglenia zaległej od szkół opłaty (didactrum) nie należy używać egzekucyi wojskowej.

Wysoka nadworna Komisyja szkolna oznajmiła Rządowi krajowemu dekretem z dnia 6. Listopada 1841 do l. 6925-1808, że co do wynaglenia zaległej od szkół opłaty (didactrum) nie należy zastosowywać przywiedzionego w sie 205. 8mej edycyi organizacyi politycznej szkół niemieckich i na egzekucyję wojskową pozwalającego przepisu, lecz w zachodzących przypadkach trzymać się tylko przytoczonego w tymże sfie dekretu nadwornego z dnia 21. Marca 1836 do liczby 1638.

O czem zawiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla prze-

strzegania niniejszego przepisu.

Rozporządzenie gub. z dnia 9. Grudnia 1841 do 1. gub. 80236.

Prov. Gefetf. f. b. 3. 1841.

226.

Stampelpflichtigfeit ber Paffirfcheine.

Im Anschluße wird der k. k. Cameral = Bezirks = Verwaltung und sonstigen Gefällen = Organen zur Wissenschaft und Nachachtung ein Auszug . i jener mit dem hohen Hofkammer = Decrete vom 20. October 1841 Bahl 35991 - 3864 herabgelangten Weisung mitgetheilt, welche der Herr Prasident der k. k. Polizei = und Censurs = Hospitale in Gemäßheit eines vom Präsidium der k. k. augemeinen Hofkammer an denselben gestellten Unsinnens, wegen genauer Handhabung der hinsichtlich der Stämpelpslichtigkeit der Passirscheine festgesetten Bestimmungen an die Herren Länders Ehefs der k. k. Provinzen erlassen hat.

Berordnung ber f. f. Cameral : Gefällen : Verwaltung vom 10. November 1841 Zahl 33954.
Subernial : Erledigung vom 10. December 1841 Gubernial : Zahl 81931.

. .

Auszug bes Schreibens bes Prafibenten ber f. f. Polizeiund Cenfurs Dofftelle an fammtliche herren Lander Chefs.

Um Mißbrauchen, welche jum Nachtheile bes allerhöchsten Stampelgefälls bei der Musfertigung der Paffirscheine Statt finden fonnten, vorzubeugen, rlaube ich mir wiederholt zu eröffnen, daß zu Folge ber von ber f. f. allgemeinen Soffammer im Ginvernehmen mit der f. f. Polizei - Sofftelle festgefetten Bestimmungen bie Paffirscheine, die zu den Fahrten auf den Gifenbahnen oder zu jenen auf den Dampffchiffen nur fur bie Dauer von einigen Sagen ertheilt werden, als Urfunden, welche die an jedem Orte bestehenden Polizei = Borfdriften wegen Sandhabung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit fordern, vermöge des 33. Ubsabes des g. 81. des Stampel = und Targefetes vom Stampel befreit fepen ;« daß ferner vermoge eben diefer Bestimmung »auch die Paffirscheine fur die eigene Perfon der Fiaker, Lohn-tutfcher u. dgl. als Urkuuden der namlichen Urt dem Stampel nicht unterliegen; daß dagegen die Geleitscheine, welche fur Ubelige, Honoratioren, und andere zu deren Erlangung geeignete Personen ausgefertigt werden, nachdem fie die Stelle formlicher Daffe vertreten, ftets mit dem fur die Reifepaffe felbft vorge= ichriebenen Stampel ju verfeben fepen.a

Hieraus folgt von felbst, daß alle Passirscheine, welche nicht zu den oben bemerkten Fahrten auf den Gisenbahnen und Dampfbothen für die kurze Zeit einiger Tage ertheilt werden, oder welche, wenn sie zu diesen Fahrten ertheilt werden, sich auf eine 226.

Kartki wyjezdne podpadają stęplowi.

W załączeniu . Przeseła się c. k. kameralnym Administrastracyjom obwodowym i innym Urzędom dochodowym dla wiadomości i przestrzegania wyciąg owego dekretem wysokiej Hamery nadwornej z d. 20. Października 1841 do l. 35991-3864 nadesłanego rozporządzenia, które prezes c. k. nadwornej Instancyi policyi i cenzury w skutek odebranego od Prezydyjum c. k. powszechnej Kamery nadwornej wezwania względem ścisłego czuwania nad przestrzeganiem istniejących przepisów o steplowaniu kartek wyjezdnych do naczelników c. k. prowincyj wydał.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 10.

Listopada 1841 do liczby 33954.

Ogłoszenie gub. z dnia 10. Grudnia 1841 do liczby gub. 81931.

. .

Wyciąg z pisma prezesa c. k. nadwornéj policyi i cenzury do wszystkich naczelników prowincyj.

Aby zapobiedz nadużyciom, mogącym się zdarzać ze szkodą najwyższego dochodu z stęplu przy wydawaniu kartek wyjezdnych, ośmielam się z powtórnem oznajmieniem, że w skutek uchwalonych przez c. k. powszechną Kamerę nadworną w porozumieniu z c. k. nadworną Policyją przepisów kartki wyjezdne, służące do podróży koleją żelazną albo okrętem parowym tylko na kiłka dni, są jako dokumenta, któro istniejące wszędzie przepisy policyjne dla utrzymania publicznego porządku i bezpieczeństwa wymagają, podług ustępu 33. §łu 81. Ustawy stęplowej i taksowej wolne od stęplu; tudzież, że podług tegoż postanowienia także kartki wyjezdne fijakrów, powoźników najemnych i t. p. na ich własną o sobe, jako dokumenta tego samego gatunku stęplowi nio podpadają; że przeciwnie listy wolnego przejazdu dła włachty, osób znamienitych i innych do uzyskania onych uwłaściwionych osób, zastępując miejsce formalnych paszportów, mają być zawsze przepisanym dla paszportów stęplem opatrzone.

Z tego wynika samo przez się, że wszystkie kartki wyjezdne, któro się nie do wymienionych powyżej podróży koleją zelazna albo okrętem parowym na czas kilkudniowy wydaje, albo które, jeźli sa na takę podróż wydane, rozciągają

38

fangere Beit erftreden, ber Bestimmung bes g. 77. und rudfichte lich der italienischen Provinzen des g. 60. des mehrerwähnten Gesebes folgen, sohin nach der Vorschrift diefer Sophe der dort für sie bezeichneten Stämpelgebühr unterliegen.

Bon den vorstehenden Bestimmungen ersuche ich Em. Die dortlandigen f. f. Polizei-Behorden zu ihrer genauesten Darnachachtung wiederholt verständigen, fofort in den dazu geeignes ten Wegen fireng barüber machen zu wollen, daß von ber ob= ermabnten Da gen ben eigentlichen Paffirfcheinen gewährten Stampelfreiheit nicht etwa jum Machtheile Des allerhochsten Stampelgefalls ein Difbrauch gemacht, und daß biefe Gattung von Paffirscheinen lediglich ju Ercursionen fur einige Sage, ober für die Person der Lobnkutscher 2c. 2c., feineswegs aber ju Reisen im strengen Sinne bes Bortes ausgefertigt, sohin die fur solche Reifen ertheilten Geleitscheine und fonstige Ausweise unfehlbar der vorschriftsmäßigen Stampelclaffe unterzogen werden.

#### 227.

Erläuterung der Borfchrift vom 15. Mai 1821 3. 20726. momit die Grundfage fur die Aufnahme ber Pfarr. Inventarien befannt gemacht worden find.

Aus Unlag der Verhandlungen, welche über die Revision der Inventure Directiven jur Mufnahme Des Erträgnifes geiftlicher Pfründen gepflogen worden sind, hat die k. k. Hofkanzlei mit Decret vom 26. October d. J. Zahl 15882 die dieffalls mit Gubernial = Verordnung vom 15. Mai 1821 3. 20726 befannt gemachte Borfdrift in nachstebenden Puncten ju erlautern und abzuandern gefunden :

A. Kirchen . Gintommen.

II. Stollgebühren.

Hierüber wurde bestimmt, daß auch die Bestattung der Findelkinder und der in den Spitalern verstorbenen Urmen, wie es ohnehin dem Grundfage nach gilt, jur Darftellung bes Stoll-Durchschnittsertrages nicht geboren.

B. Pfarr . Gintommen.

VI. Abschnitt.

Temporalien-Erträgniß.

H. Un Bebend und Meffalien.

Wenn die Bebend = Mugungen mit dem zehnten Theile des Jofephinischen Brutto-Grundertrages in Rechnung gebracht wer-

się na czas dłuższy, stosują się do sfu 77, a co się tyczy prowincyj włoskich do sfu 60. wymienionej tyle razy Ustawy, a więc podług treści tych ssów podpadają ustanowionemu

w nich steplowi.

Racz JW. Pan . . . . powyższego postanowienia tamtejszym c. k. Instancyjom policyjnym dla jak najściślejszego
Przestrzegania powtórnie udzielić, i oraz stosowną drogą nad
tem czuwać, ażeby udzielonego w powyższy sposó b uwolnienia od stęplu kartek wyjezdnych nie nadużywano ze szkodą
dochodu z stęplu, i ażeby ten rodzaj kartek wyjezdnych wydawano jedynie na wycieczki kilkudniowe, albo na osobę powoźników najemnych i t. p., nie zaś do podróży w ścisłem tego słowa znaczeniu, a przeto ażeby wydano na takę
podróż listy wolnego przejazdu i inne wykazy nieochybnie
opatrywano stosownej klasy stęplem.

#### 227.

Objaśnienie przepisu z dnia 15. Maja 1821 do liczby 20726, podającego prawidła sporządzenia inwentarzów plebańskich.

Z powodu toczonych rozpraw o rewizyi prawidel spisywania Inwentarzy dla wyprowadzenia dochodów z prebend kościelnych, uznała c. k. Kancelaryja nadworna dekretem z dnia 26. Października r. b. do liczby 15882 za stosowną, ogłoszony w tym przedmiocie rozporządzeniem gubernijalnem z dnia 15. Maja 1821 do łiczby 20726 przepis w następujących punktach objaśnić i odmienić:

# A. Dochody kościelne.

## II. Naležności stuły.

W tym względzie postanowiono, że i pogrzebanie podrzutków i zmarłych w szpitalu ubogich do wyprowadzenia w przecieciu dochodów z stuły nie należy, a co już i tak z zasady wynika.

B. Dochody z probostwa.

Rozdział VI.

Dochody z temporalijów.

H. Dziesięcina i meszne.

Jeżeli się użytek z dziesięciny w dziesiątej części dochodu z gruntu bruto podług urbaryjum józefińskiego przypuści,

den, der nach den Erfahrungen, welche bei der Einführung des stabilen Catasters gemacht wurden, dem wirklichen Reinertrag fast gleich kommt, so haben die Zehendberichtigten um so weniger Unslaß zu klagen, als der Naturalzehend beim Uckerlande im Durchsschnitt 20g des wirklichen Reinertrages gleichgestellt werden kann. Daß die Zehendberechtigten durch die Unnahme des zehnten

Daß die Zehendberechtigten durch die Unnahme des zehnten Theils von dem Josephinischen Ertrage nicht benachtheiliget wersden, geht aus dem Umstande hervor, daß ihnen durch die Insventurds Worschriften freigestellt wird, den wirklichen Zehendbezug aus dem dreijährigen Ertrage nachzuweisen, und daß ungeachtet dessen die Inventirungs Wommission weder bei dem Zehendberrn noch bei den Zehendpflichtigen ordentliche Ausschriebungen vorsinsdet, und daher in der Regel gezwungen ist, den Zehendertrag nach dem Ergebnisse des Grundseuer-Rectisicatoriums zu ermitteln, obgleich die fraglichen Nachweisungen zu bewerkstelligen nicht so schwer wäre.

Sollten jedoch diese Nachweisungen nicht beigebracht werden können, so wurde bewilliget, daß sich nicht mehr an den zehnten Theil des Josephinischen Grundertrages, dessen Ausmittlung der gegenwärtigen Periode schon zu entsernt liegt, und daher in einzelnen Fällen wohl von dem eigentlichen Thatbestande zu weit abstehen durfte, sondern an die im Jahre 1821 zu Stande gesbrachten Zehendsassionen, welche von den Zehendberechtigten zum Behuse der Besteuerung eingeholt wurden, in dem Falle gehalten werde, wenn von einem oder dem andern dieser Zehendberechtigten Pfründenbesiser eine Rectisicirung des Inventarial - Un-

Schlages einer Pfrunde gefordert wird.

Bei den Messalien hat es bei dem 20% Abschlage wegen der geringeren Qualität der Korner zu verbleiben, mabrend dem Pfrundner gegen eine allfällige andere Verkurzung sein Recht

auszutragen unbenommen bleibt.

# VII. Abichnitt. Zemporalien . Auslagen.

In sosern es außer allem Zweifel gestellt ist, daß ein Mißverhältniß obwaltet, wenn bei Berechnung der Regiekosten gar kein Unterschied zwischen denjenigen Beneficiaten gemacht wird, welche mit einer bei der Pfarre befindlichen Wirthschaft, welche der Pfründner selbst zu leiten und zu überwachen im Stande ist, und zwischen eigenen Gutskörpern oder Gütercompleren, wobei nicht nur für einzelne Güter oder Meierhofe unmittelbare Wirthschaftsbeamte, sondern leitende Oberbeamte angestellt werden mussen, gemacht, und nach den bisherigen Directiven nur 5% ohne Unterschied abzuschlagen gestattet wird; so wurde in dieser Beziehung któren podług doświadczenia, nabytego przy zaprowadzeniu stałego katastru, rzeczywistemu czystemu dochodowi prawie się równa, to pobierający dziesięcinę nie mają czego narzekać, ile ze dziesięcine w naturalijach można w kraju rolniczym w przecięciu uważać za równającą się 20% rzeczywistego czystego dochodu.

Ze pobierający dziesięcinę przez przypuszczenie 10tej części dochodu podług urbaryjum józelińskiego nie doznają uszczerbku, wynika ztąd, że im się podług przepisów o inwenturze zostawia do woli, wykazać rzeczywiście pobierająca się dziesięcinę trzyletnim poboram, i że mimo tego spisująca inwentarze komisyja ani u pobierającego, ani też u dającego dziesięcinę porządnego zapisania nie znachodzi, a przeto zwykle jest zmuszoną, dochód z dziesięciny obliczać podług rezultatów rektifikatoryjum podatku gruntowego, chociazby to nie tak trudno było, w mowie będące wykazy do skutku przywieść.

Gdyby jednak tych wykazów niepodobna było złożyć, to pozwolono, aby w razie, gdy który z pobiérających dziesięcine prebendarzów ząda rektyfikacyi opisu inwentarza prebendy, trzymano się nie 10tej części dochodu z gruntu podlug urbaryjum józelińskiego, którego wyrachowanie od teraźniejszych czasów jest już za odlegle, a więc w niektórych przypadkach od rzeczywistego stanu rzeczy moze za nadto się różni, lecz złożonych w roku 1821 fasyj z dziesięciny, których od pobierających dziesięcinę w celu upodatkowania odebrano.

Przy meszném należy z powodu pośledniej jakości ziarna i nadal 20% potrącać, gdy tymczasem prebendarzowi wolno z powodu innego jakiego uszczerbku swego prawa dochodzić.

# Rozdział VII. Wydatki na temporalija.

O ile to żadnej nie podpada watpliwości, że zachodzi bezproporcyja, jeżeli się przy obliczaniu kosztów zarządu nie robi różnicy między prebendarzami, posiadającymi przy samej Plebanii gospodarstwo, którem sam prebendarz zarządzać i doglądać go jest w stanie, a prebendarzami, posiadającymi osobne włości albo dobra, gdzie nietylko dla pojedyńczych dobr albo folwarków potrzeba trzymać bezpośrednich urzędników do gospodarstwa, lecz i urzędników wyższych do zarządu, i podług dotychczasowych prawideł tylko 5% bez różnicy potrąca, więc co do tego względu pozwolono na przyszłość

für die Bukunft genehmiget, daß fur die erstern Pfrundner 5%, und fur die letteren 10% Regiekosten aufgerechnet werden durfen.

# Jurisdictions = Muslagen.

Dieselben sind nach dem wirklichen Bestande zu erheben, und beren Ziffer ist durch das Ergebnis in den Intercalarjahren zu controliren.

# Patronats = Muslagen.

In fofern das Inventar bestimmungsgemäß das reine Pfrunben Einkommen darzustellen hat, so kann sich dasselbe nur auf bestimmte regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben beschränken. Die Patronats - Auslagen kommen nur bei wenigen und bloß bei reich dotirten Pfrunden überdieß unregelmäßig und zuweilen nach langen Zwischenraumen vor, daher gehören sie nicht in das Pfrunden - Inventar.

Ein gewisses Procent dafür zu bestimmen, erscheint eben so unzuläßig, als einen Betrag willführlich zu substituiren; daher kann in einzelnen Fällen, wie bei Bisthums = Erledigungen, das eigentliche Erforderniß nur nach Maßgabe der Rechnungsdaten

ermittelt werden.

Mustagen für Erhaltung ber Bebaube.

Bierbei werden:

a) die Pfarrmohn - und Wirthschaftsgebaude;

b) die zu einem felbstflandigen Meierhofe oder geiftlichen Bute geborigen Wohn = und Wirthschaftsgebaube, endlich

c) die Wohn = und Nebengebaude der Bisthumer, Capitel und

Klöster unterschieden.

Die Verbindlichkeit zur Erhaltung der Pfarrwohn = und Wirthschaftsgebäude ist durch die Concurrenz = Vorschriften nor= mirt, wornach auch in dieser Beziehung jeder Abzug in den In-

ventarien entfällt.

Für die Erhaltung jener Wohn = und Wirthschaftsgebaube, welche integrirende Theile eines abgesonderten Meierhofes, oder felbstständigen geistlichen Gutes sind, werden von den Einkunften dieser Entien 30 bewilliget, zumalen diese Uebung sowohl bei den Staatsgutern, als bei den gerichtlichen Ubschähungen beobachtet wird.

Bezüglich der Wohn = und Nebengebaude der Bisthumer und der Capitel, dann der Wohngebaude und der Kirchen und

Rlofter wurde bestimmt :

a) daß von denjenigen in diese Cathegorie gehörigen Gebäuden in Städten, welche der Hauszinssteuer unterliegen, die von dem fatirten Zinserträgnise vor der Bemessung dieser Steuer in Ubschlag zu bringenden 15% auf Erhaltungskosten in die dla pierwszych prebendarzów rachować  $5\frac{0}{6}$ , a dla drugich  $10\frac{0}{6}$  na koszta zarządu.

Wydatki na jurysdykcyję.

Te mają być tak, jak rzeczywiście istnieją, porachowane, a cyfra ich liczebna rezultatem w latach interkalarnych kontrolowana.

Wydatki z patronatu wynikające.

Jak dalece inwentarz podług swego przeznaczenia powinien przedstawiać czysty dochód z prebendy, tak dalece ma on się ograniczać na pewne, regularnie powtarzające się dochody i wydatki. Wynikające z patronatu wydatki traliają się tylko u mało których i to hojnie uposażonych prebend, prócz tego nieregularnie, a czasem po długich przerwach czasu, z tego powodu nie należą one do inwentarza prebendy. Wyznaczyć na to pewny procent równie byłoby niestosownie, jak dowolną ustanawiać natomiast kwotę, a przeto w niektórych przypadkach, jakto w razie wakowania biskupstwa, właściwa potrzeba nie może być tylko podług dat rachunkowych wyprowadzona.

Wydatki na utrzymanie budynków.

Tu rozróżnić potrzeba

a) budynki plebańskie mieszkalne i gospodarskie;

b) należące do oddzielnego folwarku albo do dóbr duchownych budynki mieszkalne i gospodarskie, nareszcie

c) budynki mieszkalne i poboczne biskupie, kapitulne i

klasztorne.

Powinność utrzymywania budynków plebańskich mieszkalnych i gospodarskich jest przepisami o konkurencyi wskazana, a więc w tym względzie potrącenie w inwentarzu nie

ma miejsca.

Na utrzymanie budynków mieszkalnych i gospodarskich, będących cześcia nieodiączną oddzielnego folwarku, albo oddzielnych dobr duchownych, pozwala się 30 z dochodów tychże posiadiości, zwłaszcza, że ten zwyczaj tak w dobrach skarbowych, jako też przy detaksacyi sądowej przestrzegany bywa.

Co do budynków mieszkalnych i pobocznych biskupich i kapitulnych, tudzież budynków mieszkalnych, kościołów i

klasztorów postanowiono:

a) że od owych do tego rzędu należących domów w miastach, któro podpadają podatkowi od czynszu z najmu domów 15°, mające się z fasyjonowanego z czynszu dochodu przed wymierzeniem podatku potrącić, jako koszta Inventarien aufgenommen, daß aber auch ber bießfallige fatirte Bins jum Ertrag berechnet werden foll, ferner

b) daß die in diese Gattung geborigen Gebaude, welche ber Sauszinssteuer nicht unterliegen, bei ber Inventur nach einem magiaen Unschlag und mit Unnahme eines mittleren Baustandes (nothigenfalls durch eine technische Erhebung) in ibrem Capitalswerthe veranschlagt, und daß von der Summe Des Letteren

1. bei gemauerten Bebauben 19, und

2. bei bolgernen Bebauben 20

auf die Rosten ibrer Erbaltung berechnet, und die Inventarien unter die Ausgabsposten aufgenommen werden durfen.

Dieß wird den f. f. Kreisamtern dann den lat. und gr. fath. Confistorien jur funftigen Darnachachtung mit dem Beifugen befannt gemacht, daß in allen bier nicht ermabnten Puncten, Die durch im die Eingang bezogenen Directiven und die darauf sich beziehenden fpatern Vorschriften festgesetten Bestimmungen feine Beranderung erleiden, und baber fortan gultig ju verbleiben baben.

Gubernial = Verordnung vom 12. December 1841 Gubernial = 3abl 77837.

#### 228.

Ueber die Einziehung der dermalen im Umlaufe befindlichen Bantnoten und die neue Auflage berfelben.

Seine f. f. Majestat haben mit allerhöchster Entschließung vom 9. October 1841 anzuordnen gerubet, daß die in Unfebung ber Banknoten bestebenden gefetlichen Unordnungen auch auf die neuen Banknoten zu 5 fl., 10 fl., 50 fl., 100 fl. und 1000 fl. ihre Unwendung finden follen, welche laut der beiliegenden Kundmadung . | · Der Bank - Direction in Umlauf gefett merben.

Gubernial = Rundmachung vom 15. December 1841 Prafidial = Babl 10174.

# Rundmachung.

Die Direction der privilegirten öfterreichischen National = Bank findet fich bestimmt, alle dermalen im Umlaufe befindlichen fieben Cathegorien von Banknoten ber bisherigen Aufflagen einzuziehen, und dafür neue Banknoten, und zwar bloß in fünf Cathegorien, zu 5, 10, 50, 100 und 1000 ft. hinauszugeben.
Die Beschreibungen dieser fünf Banknoten = Cathegorien,

fo wie ihre Ubbildungen auf rothlichem Papier, werden mittelft

ber Beilage allgemein bekannt gemacht.

utrzymania do inwentarza zaciągnięte być mają, ale też w takim razie i fasyjonowany czynsz na dochód policzony

być powinien; tudzież,

b) že naležace do tego rzędu budynki, od których się podatku od czynszu z najmu domów nie płaci, przy spisywaniu inwentarza w miernéj cenie i z przypuszczeniem średniego stanu budynku, (gdyby tego potrzeba wymagala przez techniczne rozpoznanie)), w wartości kapitalu ocenie, i od sumy tego kapitalu

1. przy budynkach murowanych  $1\frac{0}{0}$ , a 2. przy budynkach drewnianych  $2\frac{0}{0}$ 

na koszta ich utrzymania policzyć i w inwentarzu mie-

dzy wydatki zaciągnąć można.

Co się c. k. Urzędom cyrkułowym, tudzież rzymsko- i grecko kat. Konsystorzom dla przestrzegania z ta uwaga ogłasza, że we wszystkich tu niewzmiankowanych punktach postanowień, zaprowadzonych wymienionemi we wstępie prawidłami i ściągającemi się na nie poźniejszemi przepisami żadna nie zachodzi zmiana, i że one i nadal w swej mocy pozostać mają.

Rozporządzenie gub. z dnia 12. Grudnia 1841 do l. gub. 77837.

#### 228.

O ustaniu nót bankowych, teraz w obiegu będących, i wydaniu nowych.

Jego c. k. Mość raczył najwyższém postanowieniem z dnia 9. Października 1841 rozporządzić, ażeby istniejące o notach bankowych przepisy zastosowane były także do nowych nót bankowych 5cio-, 10cio-, 50cio-, 100- i 1000reńskowych, które podług załączonego . ogłoszenia dyrekcyi Banku będą w obieg puszczone.

Uwiadomienie gub. z dnia 15. Grudnia 1841 do l. prez. 10174.

.1.

# Ogłoszenie.

Dyrekcyja uprzywilejowanego austryjackiego Banku narodowego jest spowodowana, wszystkie teraz w obiegu będące siedm gatunków nót bankowych dotychczasowych wydań usunąć z obiegu, a natomiast wydać inne nowe i to tylko pięciorakie, na 5, 10, 50, 100 i 1000 złotych reńskich.

Opis tych pięciu gatunków nót bankowych i ryciny ich

na papierze czerwoniawym w załączeniu podane zostają.

In Beziehung auf die Gintofung und den Umtaufch fammt- licher Banknoten werden folgende Bestimmungen festgesett:

Erstens. Die sogenannten doppelfarbigen, oder Banksnoten zweiter Form zu Fünf und Zwanzig — Fünfzig und Jundert Gulden, dann die jüngst ausgegebenen einsfarbigen Banknoten dritter Form zu Fünf und Zehn Gulden, werden vom ersten Janer bis letzten December 1842 noch bei sämmtlichen BanksCassen, sowohl in Wien, als zu Prag und Brünn, Lemberg, Ofen, Temeswar, Hermannstadt, Linz, Innsbruck, Grat und Triest, im Wege der Verwechslung, wie der Zahlung, angenommen werden.

Zweitens. Vom 1. Janer 1843 bis letten Juni 1843 wird die Unnahme der im ersten Ubsage bezeichneten Banknoten= Cathegorien, nur noch bei den Banke Caffen in Wien, sowohl in der Verwechslung, als in Zahlungen Statt finden.

Dritten 8. Nach Ablauf dieses achtzehnmonatlichen Termins ist sich wegen des Umtausches dieser vorbezeichneten Banknoten unmittelbar an die Bank-Direction zu wenden.

Viertens. Die sogenannten doppelfärbigen, ober Banksnoten zweiter Form zu 500 und 1000 fl. werden vom 1. Jäner bis letten Marz 1842 noch bei sämmtlichen Banks Cafsen, sowohl in Wien, als zu Prag, Brünn, Lemberg, Ofen, Temeswar, Hermannstadt, Linz, Innsbruck, Grät und Triest, im Wege der Vewechslung, wie der Zahslung, angenommen werden.

Fünftens. Vom 1. Upril 1842 bis letten Juni 1842 wird die Unnahme dieser doppelfärbigen Banknoten zu 500 und 1000 fl. nur noch bei den Bank= Caffen in Wien, so-wohl in der Verwechslung, als in Zahlung Statt finden.

Sechstens. Nach Ublauf bieses sechsmonatlichen Termins ist sich wegen bes Umtausches bieser Banknoten zu 500 und 1000 fl. unmittelbar an die Bank = Direction zu wenden.

Wien den 15. October 1841.

Carl Freiherr von Lederer, Bank-Gouverneur.

Johann Baptist Benvenuti, Bank: Director.

Co do wymiany wszelkich nót bankowych postanowiono następujące przepisy:

Najprzód. Tak zwane dwukolorowe noty bankowe, czyli noty bankowe drugiej formy dwudziestopięcio-, piędziesięcio- i stureńskowe, niemniej wydane ostatnią razą jednokolorowe noty bankowe pięcio- i dziesięcioreńskowe będą od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1842 we wszystkich kasach bankowych tak w Wiedniu, jako też w Pradze, Bernie, Lwowie, Budzie, Temeswarze, Hermansztadzie, Lincu, Insbruku, Gracu i Tryjeście tak do wymiany, jako i w płaceniu przyjmowane.

Powtóre. Od 1. Stycznia 1843 do ostatniego Czerwca 1843 wymienione w pierwszym odstępie gatunki nót bankowych przyjmowane będą tylko w kasach bankowych w Wiedniu tak do wymiany, jako i w płaceniu.

Potrzecie. Po upłynieniu tego ośmnastumiesięcznego terminu należy się po wymianę wspomnianych powyżej nót bankowych udać bezpośrednio do dyrekcyi Banku.

Poczwarte. Tak zwane dwukolorowe noty bankowe, czyli noty bankowe drugiéj formy na 500 i 1000 złr. bedą od dnia 1. Stycznia do ostatniego Marca 1842 we wszystkich kasach bankowych w Wiédniu, Pradze, Bernie, Lwowie, Budzie, Temeswarze, Hermansztadzie, Lincu, Insbruku, Gracu i Tryjeście tak do wymiany, jako i w płaceniu przyjmowane.

Popiąte. Od 1. Kwietnia 1842 do ostatniego Czerwca 1842 dwukolorowe noty bankowe po 500 i 1000 złr. przyjmowane będą tylko w kasach bankowych w Wiedniu tak do wymiany, jako też i w placeniu.

Poszóste. Po upłynieniu tego sześciomiesięcznego terminu należy się po wymianę tych nót bankowych na 500 i 1000 złr. udać bezpośrednio do dyrekcyi Banku.

Wieden dnia 15. Października 1841.

Karol Baron de Lederer, Prezes Banku.

Jan Baptista Benvenuti,
Dyrektor Banku.

Befdreibung ber neuen Banknoten ber privil. öfterreichifden Rational . Bank.

# Banknote ju Gunf Gulden.

Das Papier ist weiß, fein und dennoch von einer besonderen sept dauerhaften Textur, die sich wesentlich von anderen Papieraattungen unterscheidet.

Jede Note enthält in der Mitte lichte Bafferzeichen, und

mar :

Die Buchstaben P. Ö. N. B. und unter benfelben bie gra-

bische Zahl 5.

Die Farbe des Druckes ist schwarz. Der obere Stämpel besteht aus einem weiblichen Kopfe, welcher übrigens auf allen neuen österreichischen Banknoten in gleicher Größe und Gestalt als Embleme der Austria auf dunklem Grunde in einem kreistrunden Rahmen (der oben das Wappen des Erzherzogthums Desterreich und unten das Wort "Austria" in lichteren Lettern auf dunklerem Grunde enthält) erscheint. Dem Rahmen schließen sich zu beiden Seiten Verzierungen an, welche verschiedene Embleme der Schiff-Fahrt und des Ackerbaues darstellen, und in Guirlanden so austaufen, daß jede derselben einen Stämpel umsschließt, welcher ein längliches weißes Viereck enthält, in deren einem das Wort Serie und ein großer und kleiner Buchstabe in stehender Latein-Schrift, in dem anderen die Nummer der Note enthalten ist, und welche auf einem dunklen Ovale aussliegen, das aus regelmäßig verwobenen Linien besteht.

In der Mitte der Note befindet sich der Tert, und zwar: die Worte »Fünf Gulden« in schwarzer großer Fracturs Gerift mit einigen Verzügen, darunter in zwei Zeilen: "Die privilegirte österreichische National=Bank bezahlt dem Ueberbringer gegen diese Unweisung fünf Gulden Silbermunze nach dem Conventions=Fuße« in kleiner stehender Lateinschrift, endlich unter bieser in einer Zeile: "Für die privilegirte österreischische National=Banka in etwas größerer gebrochener

Kangleischrift.

Un einer Seite des Tertes befindet sich die Bahl 5 in arabischer, auf der anderen Seite in romischer Schrift V. mit einem

Deffin ausgeführt.

Unter der Bahl 5 steht das Datum: »Wien, den 1. Jänner« und darunter die Jahrzahl »1841« in kleiner englisscher Schrift. Auf der anderen Seite unter der römischen Bahl V. steht die Unterschrift: »J. E. v. Weittenhiller, Cafefen=Director.

Opisanie nowych nót bankowych uprzywilejowanego austryjackiego Banku narodowego.

Nota bankowa na pięć złotych reńskich.

Papier jest biały, cienki, a przecież szczególniejszej, bardzo trwałej textury, różniącej się istotnie od innych gatunków papieru.

Na každěj nocie sa we środku jasne znaki wodne, mia-

nowicie:

Głoski P. Ö. N. B. a pod niemi arabska liczba 5.

Farba druku jest czarna. Stępel u góry jestto głowa kobieca, który z resztą na wszystkich nowych austryjackich notach bankowych jest jednakowej wielkości i jednakowego kształtu, jako emblema Austryi na ciemném tle w okrągłych ramkach, (w których się u góry znajduje herb Arcyksięztwa Austryjackiego, a u dołu jasnémi głoskami na ciemném dnie słowo: »Austria« Z ramkami łączą się po obydwóch stronach ozdoby, przedstawiające różne emblemata zeglugi i rolnictwa, i kończące się w girlandach tak, że kazda z nich otacza stępel, mieszczący w sobie biały czworobok pozdłużny, z których jeden zawiera w sobie słowo serie i jedne wielką i małą głoskę stojącem pismem łacińskiem, drugi zaś numer noty, umieszczone na ciemnym, z regularnie poprzeplatanych linij składającym się owalu.

W środku noty umieszczono tekst, a to: słowa » fünf Gulden« czarna wielką frakturą z kilku przeciąganiami, pod tem w dwoch wierszach "Die privilegirte ofterreischische Nationals Bank bezahlt dem Ueberbringer gegen diese Unweisung Kunf Gulden Silbermünzenach dem Conventions Kuße« drobnem stojącem pismem łacińskiem, nakoniec pod tem w jednem wierszu: "Für die privilegirte österreichische Nationals Bank« nieco wiekszem łamanem pismem kancelaryjnem.

Z jednéj strony tekstu stoi liczba 5 arabskiém, z drugiej strony łacińskiem pismem V w deseń wykreślona.

Pod liczbą 5 stoi data: "Wien den 1. Janner" a pod tem liczba roku "1841" drobnem pismem angielskiem. Zdrugiej strony pod liczbą rzymską V, stoi podpis: "J. E. p. Weitten puller, Cassen Director."

Der unterste Stämpel enthält einen Schild mit dem k. k. Staatswappen, wo der doppelte Abler mit allen Insignien, licht auf dunklem Grunde erscheint. Auf der einen Scite dieses Schils des ist eine stigende Figur angebracht, die eine Wage hält, auf der andern eine zweite stende Figur, die auf einer Tasel schreibt. Bu beiden Seiten dieses Stämpels sind Blumenkranze, welche beide eine außerordentliche kleine und dennoch sehr regelmäßig stehende Lateinschrift umfassen, und zwar auf der einen Seite die solgenden Worte enthaltend: »Uuf die Werfälschung und Nachahmung der Noten der Bank sind dieselben Strafen verhängt, welche auf die Verfälsschung und Nachahmung des vom Staate ausgesgebenen Papiergeldes geseßt sind. Die Behörsden sind verpflichtet, die dießfälligen Verbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen.

Muf ber andern Seite aber enthalt ber Krang die oft wie-

derholten Worte: "Fünf Bulden.a

Unter bem einen Kranze ift eine Babl, unter bem anderen ein Buchftabe.

Die Ubbrude find fraftig und scharf.

Banknote ju Bebn Gulden.

Das Papier ist weiß, und obschon sein, von einer besonberen, sehr dauerhaften Textur, die sich von anderen Papiergattungen wesentlich unterscheidet. Jede dieser Noten enthält lichte Wasserzeichen, welche in der Mitte angebracht sind, und aus den Buchsaben P. Ö. N. B., ober denselben aus der römischen Zahl X, und unter denselben aus der arabischen Zahl 10 bestehen.

Die Farbe des Druckes ist schwarz. Ganz oben besinden sich zur Rechten und Linken längliche Vierecke, jedes an beiden Seiten mit Arabesken verziert, deren eines das Wort Serie und einen großen und kleinen Buchstaben in lateinischen Eettern, das andere die Nummer der Note enthält. Unsmittelbar unter diesen besindet sich in der Mitte ein weiblicher Ropf, als Embleme der Austria auf dunklem Grunde in einem runden Rahmen, auf welchem oben das Wappen des Erzberzogsthums Desterreich angebracht ist. Zu beiden Seiten der Rahme schmiegen sich zwei Fullhorner an, deren eines mit Blumen gessüllt aus Lorbeerblättern hervortritt, während das andere Früchte enthält und aus Kornähren emporreicht. Aehren und Lorbeeren sind mit einem Bande verschlungen. In dem Rahmen unter dem Kopfe zeigt sich das Wort: "Austria" in lichten Lettern auf dunklerem Grunde. Kopf und Rahmen erscheinen als Kelief. Un jeder Seite dieser Austria, welche übrigens auf allen neu ausgegebenen Banknoten der osterreichischen Nationals Bank in

Stepel u samego spodu mieści w sobie tarczę z c. k. herbem Państwa, gdzie się orzeł dwugłowy ze wszystkiemi insygnijami jasno na ciemnem tle okazuje. Z jednej strony tej tarczy umieszczono siedzącą figurę, trzymającą wagę, z drugiej strony drugą siedzącą figurę, piszącą na tablicy. Z obydwu stron tego stęplu znajdują się wieńce z kwiatów, z których każden otacza nadzwyczajnie drobne, a mimo tego bardzo regularnie stojące pismo łacińskie, mianowicie zawierające z jednej strony następujące słowa: "Uuf die Verfalschung und Nachahmung der Noten der Bank sind dieselben Strafen verhangt, welche auf die Verfalschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papiergeldes gesest sind. Die Behörden sind verpstichtet, die diesfalligen Verbrecher auszusuchen, anzuhalten und zu bestrafen."

Z drugiej strony mieszczą się w wieńcu tyle razy wy-

mienione slowa: »Funf Bulden.«

Pod jednym z tych wieńców stoi liczba, pod drugim głoska.

Odciski są mocne i wybitne.

Nota bankowa na dziesięć reńskich.

Papier jest biały, a lubo cienki, przecież szczególniejszej i bardzo trwalej textury, różniącej się od innych gatunków papieru. Na kazdej nocie są we środku jasne znaki wodne, składające się zgłosek P. Ö. N. B., powyżej nich z liczby rzymskiej X., a pod niemi z arabskiej liczby 10.

Farba druku jest czarna. Calkiem u góry są po prawej i lewej stronie czworoboki podłużne, każdy z nich z obudwu stron arabeskami przyozdobiony, a na jednym z nich mieści sie slowo Gerie i jedna wielka i mala gloska literami łacińskiemi, na drugiej nu mer noty. Zaraz pod niemi jest w środku głowa kobieca jako emblema Austryi na ciemném tle w okraglych ramkach, na których się u góry znajduje herb Arcyksięztwa Austryjackiego. Z obudwoch stron ramek przylegają do nich dwa rogi obfitości, z których jeden napeluiony kwiatami z liści wawrzynowych wychodzi, drugi zas, mieszczacy w sobie owoce, z kłosów wystaje. Liście wawrzynowe i klosy są wstążką związane. W ramkach pod głowa stoi slowo: "Austria« jasnemi literami na tle ciemnicjszém. Głowa i ramki wydają się jako wpólwypukła robota. Z obudwóch stron téj Austryi, która z resztą na w s zystkich nowo wydanych notach bankowych austryjackiego Banku narodowego jest jednakowej wielkości i jednakowego gleicher Größe und Gestalt angebracht ist, befindet sich ein kreistunder Stämpel, welcher aus regelmäßig verwobenen Linien besteht, auf der einen Seite die arabische Bahl 10, auf der and beren die römische Bahl X weiß auf dunklem Grunde enthält, und oben und unten mit Urabedken verziert ist.

In der Mitte der Note, wo die Wasserzeichen angebracht sind, besindet sich der Tert, nämlich die Worte: »Zehn Gulsden, bena in großer schwarzer Fracturs Schrift mit einigen kallis graphischen Verzügen. Dann unter diesen Worten in zwei Zeilen: "Die privilegirte öststerreichische Nationals ank bezahlt dem Ueberbringer gegen diese Unweisung Zehn Gulden Silbermünze nach dem Conventionds Fußea in sehr zierlicher und scharfer kleiner Kanzleis Schrift. Unmittelbar unter dieser sieht in einer Zeile: "Für die privislegirte osterreichische Nationals Bank, wovon das Wort: "osterreichische Mationals Bank, wovon das Wort: "osterreichische Mationals Bank, wovon das Wort: "osterreichische Schrift ausgeführt sind. Etwas tieser sieht das Datum: "Wien, den 1. Janner« darunter die Jahrzahl "1841. « in englischer Schrift und in gleicher Sobe, aus der andern Seite die Unterschrift: J. E. v. Weittenhils Ier, Cassens Director. Ganz unten in der Mitte der Note besindet sich ein Schild mit dem k. k. Staatswappen, nams lich einem Doppeladler mit allen dazu gehörigen Insignien.

Diefes Schild und Wappen erscheint, so wie die Austrio, als Relief. Zwei Figuren, charakteristisch dargestellt, halten einen Blumenkranz über dem Schilde.

Bunachst diesem untersten Stampel befindet sich an jeder Seite ein Blumenkranz, der eine außerordentlich kleine aber dens noch scharfe und ganz regelmäßige Kanzleischrift umschließt, wow von jene unter dem Datum folgende Worte enthält: "Auf die Verfälschung und Nachahmung der Noten der Bank find diefelben Strafen verhängt, welche auf die Verfälschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papiergeldes geset sind. Die Behörden sind verpflichtet die dießfälligen Verbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen."

Die kleine Schrift im Kranze auf der anderen Seite, unmittelbar unter der Unterschrift des herrn Cassen Directors, enthalt die mehrmals wiederholten Worte: Behn Gulden.a

Unter dem einen Kranze endlich befindet sich eine kleine Babt, unter dem anderen ein Buchstabe.

Alle Abdrucke sind teutlich und scharf.

ksztaltu, umieszczono okrągły stępeł, z regularnie poprzeplatauych linij, mieszczący w sobie z jednej stzony arabską liczbe 10, z drugiej rzymską liczbę X białą na tle ciemnem, a u gory ozdobiony arabeskami.

W środku noty, gdzie są znaki wodne, umieszczono tekst, to jest słowa: »Bebn Gulben« wielką czarną frakturą z niektórémi rysami kaligraficznémi. Potemu pod témi słowami w dwoch wierszach: "Die privilegirte ofterreichis sche National=Bank bezahlt dem Ueberbringer gegen Diefe Unweifung Bebn Gulben Gilbermunge nach dem Conventione Fuße« bardzo ozdobnem i wybitnem drobném pismem kancelaryjném. Zaraz pod niem stoi w jednem wierszu: "Fur die privilegirte ofterreichische Mational = Banfa, pomiedzy tem jest slowo: öfterreichi= fce wielkiem stojącem pismem łacińskiem, reszta słów zas fraktura wypisane. Nieco nizej stoi data: » Bien, ben 1. Jannera, a pod pią liczba roku »1841a angielskiem pismem, a w rownej wysokości, po drugiej stronie podpis: »J. E. v. Beittenhiller, Cassen=Director.« Calkiem u dolu w środku noty jest tarcza z c. k. herbem Państwa, to jest orzeł dwugłowy ze wszystkiemi do tego należącemi insygnijami.

Ta tarcza i herb wydają się równie jak Austryja, jako robota pólwypukła. Dwie charakterystycznie oddane osóbki trzymają nad tarczą wieniec z kwiatów.

Obok tego najnizej umieszczonego steplu jest po obudwoch stronach wieniec z kwiatów, otaczający nadzwyczajnio drobne, a przecież wybitne i zupełnie regnlarne pismo kancelaryjne; owe pod datą składa się ze słów: Auf die Bersfalfung und Nachahmung der Noten der Bank sind die selben Strafen verhangt, welche auf die Bersalschung und Nachahmung des vom Staate ausgegesbenen Papiergeldes gesett sind. Die Behörden sind verpflichtet, die die falligen Berbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen.«

Drobne pismo w wieńcu po drugiej stronie, pod samym podpisem dyrektora kasy, zawiera powtórzone kilka razy słowa: »Behn Gulden.a

Nareszcie pod jednym wieńcem stoi maleńka liczba, pod drugim głoska.

Wszystkie odciski sa wyrażne i wybitne.

39 \*

Banknote ju Fünfzig Gulben.

Das Papier ist weiß, sein und so wie bei allen neuen österreichischen Banknoten durch eine besondere, sehr dauerhafte Tertur von andern Papiergattungen unterschieden.

Die in der Mitte jeder Note angebrachten Bafferzeichen

find licht und folgender Dagen geftellt:

Erste Zeile: PRIV. OEST. Zweite Zeile: NATIONAL Dritte Zeile: BANK.

Darunter die

arabische Babl: 50 an jeder Geite.

Die Farbe des Druckes ist schwarz.

Ganz oben in der Mitte befindet sich eine zusammenhangende Reihe von eilf Kopfen, welche durchgehends ein und dieselbe Physiognomie darstellen. Während der in der Mitte stebende Kopf en sace erscheint, ist jeder nächstolgende nach den beiden Enden zu, immer mehr und mehr abgewendet und verskleinert sich in der Perspective bis zum Prosil.

Die in den Locken diefer Ropfe verwobenen Blumen und

Fruchte bezeichnen ibn als ein Embleme der Pomona.

Unter diefer Reihe von Ropfen befindet fich der Tert, und

zwar:

In einer Beile die Worte: "Fünfzig Gulben" in

durchaus großen Capidar = Lettern mit Deffin.

Hierauf folgen die Worte: »Die privilegirte öfterreichische National=Bank bezahlt dem Ueberbringer gegen diese Unweisung Fünfzig Gulden Silbermünze nach dem Conventiond=Fuße« in vier
Beilen in englischer Schrift, wobei die dritte Beile, welche die
Worte: »Unweisung Fünfzig Gulden Silbermünze«
enthält, etwas größer, und in einem anderen Charakter, dann
in dieser Zeile selbst wieder, die zwei Worte: »Fünfzig Gulden« mehr hervortretend gehalten sind. Endlich folgt eine Zeile
mit den Worten: »Für die privilegirte österreichische«
in stehender Latein=, das übrige aber in gebrochener Kanzleischrift
erscheint. Tieser unten ist das Datum: »Wien den 1. Janner« und darunter die Jahrszahl »1841« in stehender Lateinschrift
erschtlich. Auf der entgegen gesetten Seite besindet sich die Unterschrift: S. E. v. Weitten biller, Eassen=Director.«

Ganz unten in der Mitte ist ein Schild mit dem f. f. Staatswappen, nämlich dem Doppeladler mit allen Insignien so angebracht, daß alle Erhabenheiten licht, alle Bertiefungen dunkel erscheinen, und den Effect eines wirklichen Reliefs hervor-

bringen.

Nota bankowa na piędziesiąt reńskich.
Papier jest biały, cienki i tak jak u wszystkich nowych
not bankowych szczególniejszą trwalą textura różniący się od
innych gatunków papieru.

Umieszczone w środku każdej noty znaki wodne są ja-

sne i tak ułożone:

Piérwszy wierz: PRIV. OEST. Drugi wiersz: NATIONAL Trzeci wiersz: BANK.

Pod tem

liczba arabska: 50 50 z obydwóch stron.

Farba druku jest czarna.

Calkiem u góry w środku znajduje się nieprzerwany szereg z jedenastu głów przedstawiających jedna w drugą tę same fizyjonomiję. Gdy umieszczona w środku głowa en face sio okazuje, każda z następujących ku obydwom końcom jest coraz bardziej odwrócona i zmniejsza się w perspektywie az do profilu.

Wplecione we włosy tych głów kwiaty i owoco znamio-

nują je. jako emblema Pomony.

Pod tym szeregiem glów umieszczony jest tekst, ja-

ko to:

W jednym wierszu slowa: "Funfzig Bulden« same-

mi dużemi lapidarnemi literami w deseń.

Dalej nastepuja słowa: Die privilegirte öfterreidifche National=Bank bezahlt dem Ueberbringer gegen diefe Unweifung Funfzig Gulben Gilbermunge nach dem Conventions= Fußes w czterech wierszach angielskiem pismem, przyczem trzeci wiersz, zawierający słowa: »Unweifung Funfzig Bulben Gilbermungea nieco wiekszym i innym charakterem, a znowu w tym samym wierszu te dwa słowa: »Funfzig Bulbene wydatniej są wypisane. Nakoniec następuje jeszcze jeden wiersz w te słowa: »Fur die privilegirte ofterreichifche Rational=Banfa, w którym słowo »österreichische« stojącem pismem łaciúskiem, reszta zaś łamanem pismem kancelaryjnem wypisane. Troche niżej stoi data : "Wien ber 1. Jannera, a pod tem liczba roku »1841« stojącem pismem łacińskiem. Z przeciwnei strony jest podpis: "I. E. v. Beittenhiller, Caffen= Directora.

Całkiem u dołu w środku umieszczono tarczę z c. k. herbem Państwa, to jest orla dwugłowego ze wszystkiemi insygnijami tak, że wszystkie wypukłości jasno, a wszystkie wklęsłości ciemno się wydają i robią to samo wrażenie, co

prawdziwa w półwypukla robota.

Un jeder Seite Dieses Schildes ift eine Figur in sipender Stellung, welche durch die Urt der Composition als Embleme

Der Sebe und des Danubius bezeichnet find.

Diese Note enthalt ferners zwei Seitenstampel, welche beide gang oben in einer ovalen, aus regelmäßig verwobenen Linien bestehenden Ginfassung die Babl 50 weiß auf schwarzem Grunde enthalten, unter welcher auf einer Urabesten = Bergierung ebenfalls in ovaler Form ein weißes langliches Diereck rubt, beren eines bas Bort Gerie nebft einem großen und einem fleinen Buchftaben, das andere aber die Mummer der Rote entbalt.

Unmittelbar unter diefen befindet fich wieder derfelbe, auf allen neuen ofterreichischen Banknoten in gleicher Große und Form erscheinende weibliche Kopf als Embleme der Austria, licht auf auf dunklem Grunde in einem runden faconirten Rabmen, in welchem oben das Bappen des Erzberzogthums Defterreich, unten Das Wort; »Austria« licht auf dunklem Grunde ersichtlich ift. Diefe beiden Ropfe von gang gleicher Physiognomie feben fich gegen die Mitte zu entgegen, und ftellen fich mit bem Rabmen als ein Relief bar.

Ober dem Rabmen befinden sich Blumen, unter demfelben Lorberzweige, die zu beiden Seiten eines ganz kleinen aus res gelmäßig verwobenen Linien bestehenden Stampels herausreichen, auf welchem bas Wort: »Fünfzig« in berfelben fleinen Schrift

erscheint, welche die beiden unterften Ovale enthalten.

Diefer kleine Stampel mit ben Lorberen rubt auf einem aus regelmäßig verwobenen Linien gezogenen Bogen. Giner diefer beiden Bogen enthalt die Worte: "Mational=Banka, der andere die Worte: »ffunfrig Bulbena meiß auf dunklem Grude in Capidar = Schrift.

Endlich befinden fich gang unten zwei Ovale, auf welchen oben eine Arabeste im schwarzen Grunde aufliegt, aus der eine Blumenguirlande um jedes der beiden Ovale lauft.

In dem einen Ovale befinden fich die Worte: "Uuf Die Berfälschung und Nachahmung der Noten der Bank find diefelben Strafen verhangt, welche auf die Verfalschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papiergeldes gefest find. Die Behörden find verpflichtet, die dießfälligen Derbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen.«

In dem Dvale auf der entgegengesetten Seite befinden sich die oft wiederholten Worte: »Fünfzig Gulden.» Die Schrift in Beiden ift Fractur von vollstandigster Scharfe und Regela mäßigkeit, ungeachtet des keinen Dagftabes, in dem fie gebal-

ten ift.

Z obudwóch strón téj tarczy jest osoba w postaci siedzącej, które przez sposób kompozycyi oznaczone są, jako emblemata Heby i Danubiusza.

Na tej nocie sa prócz tego dwa steple poboczne, obadwa zawierające calkiem u góry w owalnej z regularnie przeplatanych linij składającej się oblamce liczbę 50 biało na tlo czarnem, pod którą na ozdobie w arabeski także w ksztalcie owalnym spoczywa biały czworobok podłużny; na jednym z nich stoi slowo ©erie i jedna wielka i jedna mała głoska, na drugim zaś nu mer noty.

Bezpośrednio pod niemi widać znowu te same, na wszystkich nowych austryjackich uotach bankowych w tej samej wielkości i formie okazującą się głowę kobiecą, jako emblema Austryi, jasno na ciemnem tle w okrągłych fasonowanych ramkach, w których u góry widać herb Arcyksieztwa Austryjackiego, a u dolu słowo: »Austria« jasno na ciemnem tle. Te obiedwie głowy całkiem jednakowej fizyjonomii patrzą się ku środkowi jedna na druga, i wydają się wraz z ramami jak robota półwypukła.

Nad ramami są kwiaty, pod niemi gałązki wawrzynu, wystające z obudwóch stron malutkiego stęplu z regularnio przeplatanych linij, na którym stoi słowo: »Fünfrig« tem samem drobniutkiem pismem, co i w najniższych dwóch owalach.

Ten malutki stępel z gałązkami wawrzynu spoczywa na utworzonym z regularnie przeplatanych linij łuku. Jeden z tych dwóch łuków mieści w sobie słowa: "National-Banfa, drugi: "Fünfzig Guldena biało na tle ciemném pismem lapidarném.

Nareszcie na samym dole są dwa owale, na których u góry umieszczono arabesk na tle czarném, z którego idzie girlanda w koło obudwóch owalów.

W jednym z tych owalów czyta się to stowa: "Auf die Verfälschung und Nachahmung der Noten der Bank sind diesetben Strafen verhängt, welche auf die Versfälschung und Nachahmung des vom Staate ausgesgebenen Papiergeldes geseth sind. Die Behörden sind verplichtet, die dießfälligen Verbrecher aufzussuchen, anzuhalten und zu bestrafen.«

W owalu z przeciwnej strony stoją powtórzone tyle razy słowa: "Fünfzig Gulben." Pismo w obudwóch jest fraktura najdoskonalszej wybitności i regularności, pomimo swojej drobności. Ober dem Schilde mit dem Staatswappen befindet sich auf einer Seite eine Nummer, auf der andern ein Buchstabe. Der Druck ist burchaus kräftig, deutlich und scharf.

# Banknote ju Sundert Bulden.

Das Papier ist weiß, und eben so wie jenes der übrigen Cathegorien der neuen österreichischen Banknoten von einer bestonderen, sehr dauerhaften und von sonstigen Papieren sich westentlich unterscheidenden Textur.

Die Wasserzeichen sind in der Mitte jeder Note, und licht in folgender Weise zusammengestellt: In einem an vier Stellen in gleicher Entfernung unterbundenen Blatterkranze befinden sich

drei Zeilen, und zwar:

In der ersten: Priv. oest. in der zweiten: National in der dritten: Bank.

in stehender Lateinschrift. Die Schrift der ersten Zeile ist etwas kleiner als jene der beiden übrigen. Aus dem untern Theile des Kranzes winden sich zu beiden Seiten Zweige heraus, deren unsterster zur Rechten und Linken ein Oval einschließt, und in der

Mitte derfelben befindet fich die Babl 100.

Die Farbe des Druckes ist schwarz. Ganz vben in der Mitte besindet sich dieselbe Reihe von eilf Köpfen, wie sie in den Noten zu 50 und zu 1000 fl. enthalten ist. Es ist das Embleme der Pomona, welche in der Mitte en sace erscheint und nach beiden Enden zu sich immer mehr abwendend in der Perspective bis zum Prosil verkleinert wird, aber in jeder Wendung und Größe immer ein und dieselbe Physsognomie darsiellt.

Unter dieser Vignette besindet sich der Tert. In einer Zeile sind die Worte: "Hundert Gulden" in großer schwarzer Fractur=Schrift ersichtlich. Unter dieser folgt in zwei Zeilen: "Die privilegirte österreichische National=Bank bezahlt dem Ueberbringer gegen diese Anweisung Hundert Gulden Silbermünze nach dem Conv. Fuße." Mit Ausnahme der Worte: Hundert Gulden Silbermünze nach dem Conv. Fuße." Mit Ausnahme der Worte: Hundert Gulden Silbermünzer, welche in großen Buchstaben in Eursive Schrift ausgeführt sind, ist das Uebrige in kleiner englischer Schrift. Unter diesen zwei Zeilen steht in größerer gebrochener Kanzleis Schrift in einer Zeile: "Für die privilegirte österreichische National=Banka, wobei nur das Wort "österreichische" etwas größer gebalten ist.

In der Mitte, gerade unter dem eben genannten Worte, fieht die Bahl 100 in großen Biffern mit einem Deffin ausgeführt. Neben derfelben, auf einer Seite das Datum : »Wien, den

Nad tarczą z herbem Państwa stoi z jednej strony numer, z drugiej gloska.

Odcisk jest mocny i wybitny.

# Nota bankowa na sto reńskich.

Papier jest biały, i tak jak u wszystkich innych gatunków nowych austryjackich nót bankowych szczególaiejszej, bardzo trwalej i od kazdego innego papieru istotnie odróżniającej go textury.

Znaki wodne są w środku każdej noty jasno, i to w następujący sposób poumieszczane: W związanym w czterech miejscach w równej odległości wianku z liści są trzy wier-

sze, a to:

w pierwszym: Priv. oest. w drugim: National w trzecim: Bank.

stojącem łacińskiem pismem. Pismo w pierwszym wierszu jest nieco drobniejsze, aniżeli w drugich dwóch. Z dolnej części wianka wychodzą po obudwóch stronach gałązki, z których najniższa po prawej i lewej otacza owal, a w środku między niemi stoi liczba 100.

Farba druku jest czarna Całkiem u góry w środku znajduje się ten sam szereg z jedenastu glów, co i w notach 50 i 100reńskowych. Jestto emblema Pomony, która się w środku en face (calą twarzą) okazuje, a odwracając się ku obudwom końcom coraz bardziej zmniejsza się aż do profilu, przedstawiając wszakżo w każdem odwróceniu i wielkości za-

wsze tę samę fizyjonomiję.

Pod tą winietą umieszczony jest tekst. W jednym wierszu stoją słowa: "Hundert Gulden" wielką czarną frakturą. Pod tym następuje w dwoch wierszach: "Die privilegirte öfterrein icht Mational=Bank bezahlt dem Uebersbringer gegen diese Anweisung Hundert Gulden Silbermünze nach dem Conv. Fuße." Wyjawszy słowa: "Hundert Gulden Silbermünze", któro są wielkiemi literami curs ive wyrażone, reszta wszystko jest drobnem pismem angielskiem. Pod temi dwoma wierszami stoi większem łamanem pismem kancelaryjnem w jednym wierszu: "Fur die privilegirte österreichische Mational=Bank", z których tylko słowo: "österreichische" jest nieco wydatniej wyrażone.

W środku, właśnie pod wymienionem dopiero słowem, stoi liczba 100 wielkiemi cyframi w deseń. Obok niej z jednej strony data: "Wien den 1. Janners, a pod nia liczba

1. Janner« und darunter die Sabriahl »1841.« in englischer Schrift. Auf der andern gegenüberstehenden Seite befindet sich die Unterschrift: J. E. v. Weittenhiller, Cassen-Director.«

Unten in der Mitte der Note ist ein Schild mit dem f. f. Staatswappen, nämlich dem Doppeladler mit allen Insignien angebracht und so ausgeführt, daß die erhabenen gegen die vertieften Stellen als wirkliches Relief sich darstellen.

Un einer Seite des Schildes ruht ein Lowe, an der andern ein Udler mit einem Kranze in den Klauen, zwischen beiden lauft unter bem Schilde ein Band, das den Wahlspruch: »Recta

tueria enthalt.

Bu beiden Seiten des Schildes befindet sich noch ein ovaler Blumenkranz; der eine enthält die Worte: » Uuf die Versfälschung und Nachahmung der Noten der Banksind die serslichen Strafen verhängt, welche auf die Verfälschung und Nachahmung des vom Staate ausgebenen Papiergeldes gesett sind. Die Beshörden sind verpflichtet, die die kalligen Versbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen. Der andere Blumenkranz enthält die oft wiederholten Worte: "Bundert Gulden."

Ganz unten an den beiden außersten Seiten der Note sind noch zwei ovale und kleinere Blumenkranze, welche identisch treu diefelben Worte in derfelben Schrift nur in einem noch kleineren Maßstabe, aber in derfelben Regelmäßigkeit und Scharfe enthalten. Die Schrift in allen vier Blumenkranzen ist stehende Latein.

hinter dem Schilde mit dem Staatswappen erhebt fich eine Unficht des Burgthores, und im hintergrunde der von diesem

Puncte sichtbaren Borftabte Biens.

Bu beiden Seiten dieser Note ganz oben ist abermals derfelbe weibliche Kopf, welcher auf allen übrigen neuen österreichis
schen Banknoten als Embleme der Austria angebracht ist, licht
auf dunklem Grunde in faconirten Rahmen ersichtlich. Eben so
wie bei den übrigen Noten ist das Wappen des Erzherzogthums Desterreich oben, das Wort »Austria« in Lapidar = Schrift licht auf dunklerem Grunde unten, in dem Rahmen. Beide Köpfe von gleicher Physsognomie sehen gegeneinander.
Unter der Austria ist auf jeder Seite der Note eine aus

unter der Austria ist auf jeder Seite der Note eine aus zwei Figuren bestehende fehr charafteristisch ausgeführte Vignette. Die eine Gruppe stellt das Ausprägen und Abwiegen von Munzen, die andere Gruppe das Ausschütten geprägter Munzen aus

einem Füllborne dar.

Unter dem Datum steht das Wort Serie nebst einem großen und einem kleinen Buchstaben, unter der Unterschrift steht die Nummer der Note.

roku 1841a angielskiem pismem Z drugiej przeciwleglej strony jest podpis: "J. E. v. Beittenhiller, Caffen-Director.a

Na dole w środku noty znajduje się tarcza z c. k. herbem Paústwa, to jest orzeł dwugłowy ze wszystkiemi insygnijami i tak wykonany, że wypukłe miejsca obok wklęsłych wydają się jakby rzeczywista półwypukła robota.

Z jednej strony tarczy spoczywa lew, z drugiej orzeł z wiankiem w szponach, od jednego do drugiego ciągnie się wstażka z godłem: »Recta tueri.«

Po obudwoch stronach tarczy jest jeszczo owalny wianek z kwiatow, jeden z nich miesci w sobio slowa: "Auf die Verfälschung und Nachahmung der Noten der Bankfind dieselben Strafen verhängt, welche auf die Verfälschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papiergeldes geseht sind. Die Behörden sind verpflichtet, die dießfälligen Verbrecher aufzusuchen, anzuhalten und bestrafen«, drugi wianek zas powtorzone tylekroc razy slowa: "Hundert Gulden.«

U samego spodu na samym końcu obudwóch stron znajdują się jeszcze dwa owalne i mniejsze wianki, zawierające jak najwierniej te same słowa tem samem pismem, tylko jeszcze drobniejszem, ale niemniej regularnem i wybitnem. Pismo we wszystkich czterech jest stojące łacińskie.

Za tarczą z herbem Państwa wznosi się wizerunek bramy palacu Cesarskiego (Burgthor), a w glębi widocznych z tego punktu przedmieść wiedeńskich.

Po obudwóch stronach téj noty całkiem u góry okazuje sie jasno na ciemném tle, w fasonowanych ramkach, ta sama głowa kobieca, co i na wszystkich innych nowych austryjackich notach bankowych, jako emblema Austryi. Tak samo, jak na innych notach jest herb Arcyksięztwa Austryjackiego u góry; słowo: »Austria« pismem lapidarném jasno na ciemném tle u dołu, w ramkach. Obydwie głowy jednakowej fizyjonomii patrza naprzeciw siebie.

Pod Austryją jest z każdej strony noty umieszczona składająca się z dwóch figur bardzo charakterystyczna winieta. Jedna grupa przedstawia bicie i odważanie monet, druga grupa wysypywanie bitej monety z roga oblitości.

Pod datą stoi słowo Serie, tudzież wielka i mała głoaka, pod podpisem numer noty.

Bwifchen ben unteren ovalen Blumenkrangen ift auf einer Seite eine Bahl, auf der anderen ein Buchstabe ersichtlich. Der Druck ist sehr fraftig, deutlich und scharf.

# Banfnote ju Taufend Bulden.

Das Papier ist weiß und gleichwie bei allen übrigen Ca= thegorien der neuen österreichischen Banknoten von einer ganz besonderen und fehr dauerhaften Textur, die sich wesentlich von anderen Papiergattungen unterscheibet.

Die Wafferzeichen find licht, und in der Mitte jeder Banknote fichtbar. Gie besteben aus zwei Fullhörnern, welche an ben fpisigen Enden in eine Arabesten = Bergierung auslaufen, und in der Mitte der Note nach unten jusammenftoßen. Diefe beiden Rullborner find zu beiben Seiten nach aufwarts gebogen, verziert und voll Blumen, die uber die breiten Deffnungen berfelben binausragen; aus diesen Blumen strebt auf der einen Seite ein Eichen-, auf der andern ein Lorberzweig nach einwarts gebogen so empor, daß das ganze ein Oval formirt, das oben zwischen den Endfpigen der Zweige offen ift, und folgende Buchstaben und Biffern einschließt:

In einer Beile P. O. N. B. in Capidar = Schrift, bar-

unter die Babl 1000.

Die Farbe des Druckes ist schwarz. Gang oben in der Mitte ift abermale jene Reibe von eilf Ropfen angebracht, welche als Embleme der Pomona auf den Moten ju 50 und ju 100 fl. ersichtlich, und deren Physiognomien durchaus abnlich find, ob= schon der mitterste Kopf en face erscheint, mabrend die übrigen sich mehr und mehr abwenden, und in der Perspective bis jum

Profil verfleinern.

Unter diefen Ropfen befindet fich der Tert, namlich in einer Reile die Worte: "Taufend Gulden« durchaus große Buchflaben in verzierter Lapibar = Schrift. hierauf folgen awei Beilen; die erste Beile mit den Worten: Die privilegirte öfterreichische National-Bank bezahlt dem Ueberbringer gegen diefe Unweifung« ift in fleiner Frac-tur-Schrift, die zweite mit den Worten: »Zaufend Gulden Silbermünze nach dem Conventions=Fuße« in stehender Latein=Schrift ausgeführt.

Eine andere darunter stebende Zeile enthält die Worte: »Für die privilegirte öfterreichifche Mational= Banka in größerer gebrochener Kangleischrift.

Unter Diefer Zeile, genau in der Mitte, befindet sich in großen ftebenden und vergierten Biffern die Babl 1000. - Ba beiden Seiten dieser Babt, in gleicher Linie ift ein Oval angeMiędzy dolnémi owalnémi wiankami z kwiatów widać z jednej strony liczbę, z drugiej głoskę.

Odcisk jest bardzo mocny i wybitny.

Nota bankowa na tysiąc reńskich.

Papier jest biały, i tak jak u wszystkich innych gatunków nowych austryjackich nót bankowych szczególniejszej i bardzo trwałej textury, różniącej się od wszystkich iunych gatunków papieru.

Znaki wodne są jasne i w środku każdéj noty bankowéj widoczne. Składają one się z dwóch rogów oblitości, wychodzących w końcu ostrym w ozdobę w arabeski i zbiegające się w środku noty na dół. Obadwa te rogi oblitości są po obudwóch stronach do góry zakrzywione, przyozdobione i pełne kwiatów wystających po nad szérokie onych otwory; z pomiędzy tych kwiatów wychodzi w górę pochylona do środka po jednej stronie gałązka dębowa, po drugiej wawrzynowa, tak, że całość tworzy ował, między końcami gałązek rozwarty i mieszczący w sobie następujące głoski i cyfry:

W jednym wierszu P. Ö. N. B. pismem lapidarnem,

a pod tem liczbe 1000.

Farba druku jest czarna. Całkiem u góry w środku znowu umieszczono ów szereg z jedenastu głów, które jako emblema Pomony widać na notach 50 i 100reńskowych, a których fizyjonomije zupełnie są podobne, lubo głowa środkowa okazuje się en face, gdy tymczasem reszta coraz się bardziej odwraca, i w perspektywie aż do profilu drobnieje.

Pod temi glowami umieszczony jest tekst, to jest w jednem wierszu słowa: "Zausend Gulben« samemi dużemi głoskami przyozdobionem pismem lapidarnem. Dalej następują dwa wiersze, pierwszy z nich zawiera słowa: "Die privilegirte österreichische National=Bank bezahlt dem Ueberbringer gegen diese Unweisung« malą frakturą, drugi zaś słowa: "Zausend Gulden Silbermunze nach dem Conventions-Fuße« stojącemi literami łacińskiemi.

Znowu inny ponizej umieszczony wiersz zawiera slowa: »Für die privilegirte öfterreichische National=Bank« wiekszem lamanem pismem kancelaryjnem.

Pod tym wierszem, w samym środku stoi wielkiemi stojącemi i przyozdobionemi cyframi liczba 1000. Po obudwoch stronach tej liczby, w równej linii umieszczono owal, bracht, bas eine enthalt die Borte: "Muf bie Berfalfdung und Rachahmung der Moten der Bank find dies selben Strafen verhangt, welche auf die Berfals schung und Nachahmung des vom Staate ausges gebenen Papiergeldes gefett find. Die Bebors ben find verpflichtet, die dieffalligen Berbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen.« Das andere Ovale enthalt die oft wiederholten Borte: » Saufend Gulden." In beiden Ovalen ist die gleiche, ganz kleine Frac-tur=Schrift mit größter Regelmäßigkeit und Genauigkeit ausgeführt.

Unter dem einen Ovale ift das Datum: "Wien, ben 1. Janner« und darunter die Jahrzahl »1841« in englischer Schrift ersichtlich. Unter bem gegenüberstebenden Ovale ift die Unterschrift:

»J. G. v. Weittenhiller, Caffen = Director.«

Bang unten in der Mitte befindet fich ein Schild mit bem f. f. Staatswappen, nämlich dem Doppeladler mit allen Insig= nien; — durch die Urt der Ausführung dieses Schildes ist ganz Der Effect eines wirklichen Reliefs hervorgebracht.

Unter dem Schilde find verschiedene Embleme des Uderbaues und der Industrie ersichtlich. Ober dem Schilde zeigt fich Die Unficht der Stadt Wien mit einem Bintergrunde in der Ferne.

Neben dem Schilde ift ju beiden Seiten abermals jener weibliche Ropf, bell auf dunklem Grunde, in einem runden Rabmen, oben mit dem Wappen des Erzberzogthums Defterreich, unten mit dem Worte: »Austria« in Lapidar = Schrift, licht auf dunklerem Grunde, angebracht, welcher Kopf als Embleme Der Austria auf allen neuen öfterreichifchen Banknoten erfcheint.

Die beiden Ropfe haben ein und diefelbe Physiognomie, feben fich gegen bas Schild ju entgegnen, und haben fo wie bie

Rahmen den Effect eines wirklichen Reliefs.

Bu den beiden Seiten der Dote befindet fich eine weibliche Figur, deren Saupt befranzt ift. Stellung und Faltenwurf der Draperie der beiden Figuren sind sich abnlich.

Un der nach Innen jugekehrten Geite jeder Figur befindet fich ein Blumentrager (Kanephoros), wie es in dem bier angefuaten Formulare dargeftellt ift. Die eine Figur balt in ber einen Sand eine Bage, in ber andern einen Zweig, und ftellt baber als Embleme der Gerechtigfeit dar. Die gegenüberflebende Figur balt in der einen Sand einen Blumenfrang, in der andern ein Ruder, und durfte nach dem Beifte der Composition, auf In= duftrie, Sandel und Schiff = Fahrt hindeuten. — Unter jeder diefer Figuren endlich ift ein Blumenkrang in ovaler Form. Diefe Krange umschließen genau dieselben Worte, welche in den noch fleineren Ovalen unter dem Terte der Note enthalten und bereits oben anjeden z nich miesci w sobie słowa: » Uuf die Berfalschung und Nachahmung der Noten der Bank sind die seisen Stafen verhängt, welche auf die Berfalschung und Nachahmung des vom Staate ausgeges benen Papiergeldes gesett sind. Die Behörden sind verpflitchtet, die die halligen Berbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen. Wohydwoch owalach wykonana jest jednakowa drobniutka frakturą z najwickszą regularnością i dokładnościa.

Pod jednym owalem stoi data: »Wien, den 1. Jan= ner«, a pod nią liczba roku »1841« pismem angielskiem. Pod przeciwległym owalem jest podpis: »J. E. v. Weitten= hiller, Cassen=Director.«

U samego dolu jest tarcza z c. k. herbem Państwa, to jest orzeł dwugłowy ze wszystkiemi insygnijami; sposób wykonania tej tarczy robi zupelnie efekt prawdziwej roboty w półwypuklej.

Pod tarczą widać różne emblemata rolnictwa i przemysłu. Nad tarczą odslania się widok miasta Wiednia z polem w dali.

Obok tarczy umieszczono po obudwóch stronach znowu ową głowę kobiecą, jasno na tle ciemném, w okragłych ramkach, u góry z herbem Arcyksięztwa Austryjakiego, u dolu z słowem: »Austria« pismem lapidarném, jasno na tle ciemniejszem, którą jako emblema Austryi widać na wszystkich nowych austryjackich notach bankowych.

Obiedwie głowy mają tę same fizyjonomiję, patrzą się ku tarczy naprzeciw siebie, i robią tak jak i ramy efekt prawdziwej roboty w pólwypuklej.

Po obudwóch stronach noty jest figura kobiéca z uwieńczoną głową. Postawa i rzucenie fałdów w draperyi obudwóch

figur sa do siebie podobne.

Z odwróconej do środka strony każdej figury stor osóbka mająca na głowie koszyk na kwiaty (Kanephoros), jak widać na przyłączonym tutaj formularzu. Jedna z tych figur trzyma w jednej ręce wagę, w drugiej galązkę, i wydaje się jako emblema sprawiedliwości. Naprzeciwko stojąca figura trzyma w jednej ręce wieniec z kwiatów, w drugiej wiosło, i zdaje się podlug ducha w kompozycyi wskazywać na przemysł, handel i żeglugę. — Wreszcie pod obudwoma temi figurami jest wianek z kwiatów owalny. Te wianki zamykają zupełnie te same słowa, które się zawierają w mniejszych jeszcze owalach pod tekstem noty i powyżej już były przy-

geführt sind. Huch ist die Schrift selbst in Eintheilung und Form genau dieselbe, wie in den kleineren Ovalen, und bloß in etwas größerem Maßstabe ausgeführt.

Der Druck ist durchaus kräftig, deutlich und scharf.

# 229.

Ueber die bare Auszahlung ber am 1. December 1841 in ber Gerie 389 verloften funspercentigen Mergrial. Dbligationen der Stande von Defterreich ob der Enns.

In Folge eines Dectetes der k. k. allgemeinen hoffammer vom 2. d. M. wird mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. November 1829 Z. 8345 Nachstehendes zur öffentlichen Kenntnis aebracht:

1. 1.

Die am 1. December 1841 in der Gerie 389 verloften fünfoercentigen Uerarial-Obligationen der Stande von Desterreich ob der Enns vom Jahre 1795 Mro. 8043 bis einschließig Mro. 9535 und vom Jahre 1789 Mro. 1 bis einschließig Mro. 3424 werden an die Glaubiger im Nennwerthe des Capitals bar in Conv. Dunge jurudbezahlt.

1. 2.

Die Auszahlung des Capitals beginnt am 1. Februar 1842 und wird von der ob der ennsisch = standischen Aerarial = Eredits = Casse in Linz geleistet, bei welcher die verlosten Obligationen ein= gureichen find.

Bei der Auszahlung des Capitals werden zugleich die dars auf haftenden Interessen, und zwar bis letzten November 1841 zu zwei und einhalb Percent in Wiener Währung, für die Monate December 1841 und Jäner 1842 hingegen die ursprünglichen Binfen ju funf Percent in Conv. Munge berichtiget.

0. 4. Bei Obligationen, auf welchen ein Befchlag, ein Berboth oder sonst eine Vormerkung haftet, ist vor der Capitals-Auszah-lung bei der Behorde, welche den Beschlag, den Verboth oder die Vormerkung verfügt hat, deren Aushebung zu erwirken.

0. 5. Bei der Capitale-Muszahlung von Obligationen, welche auf Fonde, Rirchen, Rlofter, Stiftungen, öffentliche Inflitute und andere Korperschaften lauten, finden jene Borschriften ihre Unwendung, welche bei ber Umfcreibung von berlei Obligationen befolgt werden muffen.

toczone. Pismo też samo jest tak co do podziału i formy takie samo, jak w owalach mniejszych i tylko cokolwiek większe.

Odcisk jest we wszystkiem mocny i wybitny.

# 229.

O gotowéj wypłacie pięcioprocentowych obligacyj skarbowych Stanów Austryjackich powyżej Anizy, dnia 1. Grudnia 1841 w rzędzie 389 wylosowanych.

W skutek dekretu c. k. powszechnej Kamery nadwornej z dnia 2. t. m., a z odniesieniem się do okolnika z dnia 29. Listopada 1829 do liczby 8345, czyni się wiadomo, co nastepuje:

6. 1.

Piecioprocentowe obligacyje skarbowe Stanów Austryjackich powyżej Anizy z roku 1795, zacząwszy od l. 8043 aż włącznie do liczby 9535, a z roku 1789 od liczby 1 aż włącznie do liczby 3424, dnia 1. Grudnia 1841 w rzedzie 389 wylosowane, będą wierzycielom w wartości imiennej kapitału gotowizna w monecie konwencyjnej wypłacone.

Wypłata kapitału zaczyna się dnia 1. Lutego 1842, i uiszczona będzie przez skarbową kasę kredytowa Stanów po-wyżej Anizy w Lincu, do której obligacyje wylosowane po-

dawać należy.

J. 3.

Przy wypłacie kapitału wypłacone będą zarazem i prowizvje na nim ciążące, a to do ostatniego Listopada 1841 po póltrzecia procentu w walucie wiedeńskiej, zaś za miesiac Grudzień 1841 i Styczeń 1842 prowizyje pierwiastkowe po pieć od sta w monecie konwencyjnej. 6. 4.

Co do obligacyj, na których cięży sekwestracyja, kondykcyja lub jaka inna prenotacyja, to zniesienie onych ma być przed wypłatą kapitału w tej Instancyi wyjednane, która sekwestracyję, kondykcyje lub preuotacyję nakazała.

V. 5. Przy wypłacie kapitałów obligacyj, wydanych na rzecz funduszów, kościolów, klasztorów, fundacyj, zakładów publicznych i innych korporacyj, mają być owe przepisy zastosowane, które przy przeistaczaniu takich obligacyj zachowane być powinny.

40

Ŋ. B.

Den Besitern von solchen Obligationen, deren Verzinsung auf eine andere Eredits = Casse übertragen ist, steht es frei, die Capitals = Auszahlung bei der ob der ennsisch = ständischen Aerarial = Credits = Casse, oder bei jener Credits = Casse zu erhalten, bei welcher sie bisher die Zinsen bezogen haben.

Im letteren Falle haben sie die verlosten Obligationen bei der Casse einzureichen, aus welcher sie die Interessen bisber er-

boben haben.

Gubernial : Kundmachung vom 15. December 1841 Praffdial : Jahl 10389.

230.

Den Conscriptions. Dbrigkeiten wird die Abschriftnahme bon militärischen Conscriptions. Summarien, die ste selbst zu versassen haben, untersagt.

In der Unlage .]. erhalten die f. f. Kreisämter eine Abschrift der, wegen Beobachtung des bestehenden Berboths: "den Conscriptions. Obrigkeiten Abschriften von den militärischen Conscriptions. Summarien zu ertheilen«, vom k. k. General-Militär: Commando an alle k. k. Werbbezirks. Commanden erlassenen Verordnung, zur eigenen Darnachachtung und Verständigung der Conscriptions.

Gubernial : Berordnung vom 15. December 1841 Gubernial = Bahl 79583.

. .

Verordnung des f. f. General - Militar - Commando vom 31. October 1841 Q. 5278 an fammtliche Werbbegirfs- Commanden.

Ueber eine von einem hierländigen k. k. Kreisamte erhobene Umtsbandlung, welche vom k. k. Landes = Gubernium dem General= Commando mitgetheilt wurde, hat auch der k. k. Hoffriegerath den Umftand entnommen, daß die Conscriptions = Obrigkeiten in Galizien sich selten bei Aufnahme der Bevölkerung und Führung der Conscriptions = Bücher nach den ss. und 48. des Conscriptions = Patents vom Jahre 1804 benehmen, und anstatt wie es vorgeschrieben ist, die Conscriptions = Bücher selbsissandig zu sühren, und die Elaborate selbst zu verfassen, sie es vorziehen, sich dieselben gegen eine Remuneration von den Militärschreibern zu verfassen.

Da bei einem solchen ordnungswidrigen Vorgange die Conferiptions = Claborate nicht verläßlich feyn konnen, indem es an S. 6.

Posiadaczom obligacyj, od których procenta wypłaca filijalna kasa kredytowa, wolno wypłatę kapitału odebrac ze skar-bowej kasy kredytowej Stanów powyzej Anizy, lub też z owej kasy kredytowej, z której dotad prowizyje pobiérali.

W takim razie mają podawać obligacyje wylosowane do owej kasy, z której dotąd prowizyje pobierali.

Obwieszczenie gub. z d. 15. Grudnia 1841 do liczby prez. 10389.

#### 230.

Zakazuje się Zwierzchnościom konskrypcyjnym brać kopije wojskowych sumaryjuszów konskrypcyjnych, które one same robić mają.

W załączeniu . | przesela się c. k. Urzędom cyrkulowym kopije wydanego do wszystkich c. k. obwodowych Komend werbowniczych rozporzadzenia c. k. jeneralnéj Komendy względem przestrzegania istniejącego zakazu wydawania Zwierzchnościom konskrypcyjnym kopii wojskowych sumaryjuszów konskrypcyjnych, dla własnego zachowania c. k. Urzędów cyrkułowych i uwiadomienia o niém Zwierzchności konskrypcyjnych.

Rozporządzenie gub. z dnia 15. Grudnia 1841 do 1. gub. 79583.

Rozporządzenie c. k. jeneralnéj Komendy z dnia 31. Października 1841 Q. 5278, do wszystkich obwodowych Komend werbowniczych.

Z przedsięwziętej przez jeden z tutejszych c. k. Urzędów cyrkułowych czynności urzędowej, a udzielonej przez c. k. Rząd krajowy c k. jeneralnej Komendzie, postrzegła także c. k. nadworna Rada wojenna te okoliczność, że Zwierzchności konskrypcyjne w Galicyi przy popisie ludności i prowadzeniu ksiąg konskrypcyjnych rzadko kiedy trzymają się §§. 33. i 48. patentu konskrypcyjnego z roku 1804, i zamiast, aby, jak przepis każe, samodzielnie prowadzić księgi konskrypcyjne, i swoje elaboraty same miały wyrabiać, przenoszą one, dać je za wynagrodzenie sporządzić pisarzom woj-

Gdy przy tak przeciwném porządkowi postępowaniu na elaboraty konskrypcyjne spuścić się nie można, ponieważ nie

der richtigen Controle mangelt, so hat der k. k. Hoffrlegerath mit hohem Rescript vom 7. October d. J. K. 3939 das Generals Commando angewiesen, wenn derlei Vorgange wirklich schon haufiger vorgekommen senn sollten, durch das k. k. Landes-Gubernium unter Namhastmachung der schuldtragenden Obrigkeiten auf die Ubstellung einzuwirken, und wenn dieß ohne Erfolg seyn sollte, diesen Gegenstand eigens beim k. k. Hoffriegerathe zur Sprache zu bringen.

Da es bekannt ist, daß hierlandes mehrere ConfcriptionsObrigkeiten sich nicht die Mühe geben wollen oder können, das Conscriptions-Claborat gleichzeitig mit dem Officier zu verfassen, so findet man das in mehreren hierortigen Unordnungen zur Ausführung der Statt gehabten Conscriptions-Revisionen erlassene Verboth hier allgemein in Erinnerung zu bringen, nämlich den Magistraten und Dominien Ubschriften von den militärischen Con-

fcriptions = Summarien zu ertheilen.

Kunftighin sind nach einer beendigten Conscriptions = Revi= flon jene Obrigkeiten, welche ihr Conscriptions = Operat nicht der Borschrift gemaß verfaßt haben, dem betreffenden f. f. Kreisamte bekannt zu geben, und das namentliche Verzeichniß über dieselben mit dem Conscriptionsacte dem General-Commando einzusenden.

# 231.

Stämpelpflichtigleit einiger bie Bergehrungesteuer Detreffen-

Aus Unlas von Unfragen über die Stampelpflicht mehrerer die Berzehrungssteuer betreffenden Schriften, hat die hohe f. f. allgemeine Hoffammer mit dem Decrete vom 30. September 1841 Bahl 29000 - 3163 Nachstehendes bedeutet:

Die amtlichen Unzeigen der Steuer Bezirks Dbrigkeiten und Uemter, wegen einer eingetretenen Uenderung unter den steuerpflichtigen Partheien zum Behuse der Ersolgung des gefalls amtlichen Ersaubnisscheines, sind vermöge des 6, 81. 3. 5. des

Stämpel = und Sargefeges ftampelfrei.

Eben so sind die Eingaben der steuerpsichtigen Partheien, mit welchen sie, nachdem sie die Befugniß jum Gewerbsbetriebe von der politischen Obrigkeit bereits erhalten haben, dur Erlangung des gefällsämtlichen Erlaubnißscheines sich jum Gewerbsantritte melden, und die Gesuche um Ibaichung oder gefällsämtliche Erhebung und Bezeichnung der Werksvorichtungen und Gefäße, welche bei verzehrungssleuerpslichtigen Unternehmungen verwendet werden, und die anstatt dieser Eingaben ausgenommenen Protos

ma nalezytej kontroli, więc wysoka c. k. nadworna Rada wojenna poleciła reskryptem z dnia 7. Października r. b. K. 3939 jeneralnej Romendzie, aby, jeżeliby podobne wypadki istotnie częściej zajść miały, wymieniwszy winne w tej mierze Zwierzehności, przez c. k. Rząd krajowy na wyrugowanie tego nastawała, a gdyby to skutku nie odniesło, rzecz to przedstawiła umyślnie c. k. nadwornej Radzie wojenuej.

Gdy to jest wiadomo, že w tutejszym kraju wiele jest Zwierzchności konskrypcyjnych niechczcych albo niemogących sobie zadać pracy, aby elaborat konskrypcyjny jednocześnie z oficerem zrobić, więc jeneralna Komenda uznaje za stosowną, wydany w kilku swoich rozporządzeniach dla wykonania zaszłych rewizyj konskrypcyjnych zakaz tutaj ogólnio przypomnieć, to jest zakaz wydawania Magistratom i Domi-nijom kopij wojskowych sumaryjuszów konskrypcyjnych. Na przyszłość należy po ukończonej rewizyi konskryp-

cyjnéj podać właściwemu c. k. Urzędowi cyrkułowemu spis owych Zwierzchności, które swego operatu konskrypcyjuego nie zrobiły podług przepisu, i spis imienny onych przesłać razem z aktem konskrypcyjnym jeneralnej Komendzie.

#### 231.

Powinność stęplowania niektórych pism względem podatku konsumcyjnego.

Z powodu poczynionych zapytań względem powinności stę-płowania niektórych pism w rzeczach podatku konsumcyjne-go, raczyła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna de-kretem z dnia 30. Września 1841 do liczby 29000-3163 wskazać, co następuje:

Doniesienia urzędowe Zwieszchności obwodów podatkowych i Urzędów o zaszłej zmianie między podatkującemi stronami, dla wydania arkusza pozwolenia ze strony Urzędu dochodowego, są na mocy stu 81. liczby 5. Ustawy stęplowo-

taksowej od steplu wolne.

Podobnież podania osób podatkujących, mocą których otrzymawszy już od Zwierzchności politycznej uprawnienie na profesyję, dla uzyskania arkusza od Urzędu dochodowego, z objęciem profesyi zgłaszają się; i prośby o stęplowanie, czyli o wymierzenie i nacechowanie ze strony Urzędu dochodowego naczyń i aparatów warstatnych, które przy przedsiębierstwach podatkowi konsumcyjnemu podlegających, używano bywają, równie jak protokoły zamiast tych prośb spisywano kolle, als Schriften, welche nur die gefällsamtliche Controle bes zweden, und zwar nach g. 81. Babl 2. des genannten Gefetes,

flamvelfrei.

Die Unzeigen wegen eingetretener kindernisse im steuerbaren Werfahren jeder Urt, und die Protofolle, welche über die mund-liche Erstattung einer solchen Unzeige aufgenommen werden, sind Dagegen als Schriften in Partheifachen nach den II. 69. und 73. Des Stämpel = und Targefetes flampelpflichtig, da fie Die Erlangung der Zurudzahlung von bereits entrichteten Steuern zum Zwede haben. Die Protofolle und Schriften aber, welche in Folge folder von den Partheien schriftlich oder mundlich anges brachten Unzeigen ausgefertigt werden, find amtliche Uctenstücke, welche im Intereffe bes Befalls verfaßt werden, bamit die Steuerjurudjablung nur bei bem Gintritte ber com Gefete vorgezeich= neten Bedingungen , und nach benfelben geleiftet werde, und find Daber nach f. 81. Babl 2. Des ermabnten Befeges flampelfrei.

hieven werden fammtliche f f. Cameral = Bezirts = Bermal. tungen und fonstige Gefälls - Organe jur Darnachachtung in die

Renntniß gefett.

Berordnung ber f. f. Cameral = Gefallen = Berwaltung vom 19. October

1841 Bahl 31719.

Gubernial : Berordnung vom 16. December 1841 Subernial : Bahl 76609, an sammtliche f. f. Kreisamter.

#### 232.

Stämpelpflicht der Eingaben ber Dominien und Bemeinden im Ramen und im Intereffe ber Partheien; bann jener ber Begirts . Infaffen gegen bas Verfahren ber Begirts. Dbrigfeiten.

Ueber eine vorgekommene Unfrage in Betreff der Stampelpflicht der Eingaben der Dominien und Gemeinden im Namen und im Interesse der Partheien, dann jene der Bezirks = Infassen gegen das Verfahren der Bezirks = Obrigkeiten, hat die hohe k. k. allge= meine Hofkammer mit dem Decrete vom 24. August 1841 Bahl 27487 - 3021, im Ginverstandnife mit ber f. f. vereinten Soffanglei, entschieden:

Die amtliche Correspondenz ber Beborden in Partheisachen ift in dem Ginne des f. 81. 3. 5. des Stampel = und Targes festes allerdings stampelfrei. Die Eingaben und bas Einschreiten ber Wirthschaftsamter, Dominien, Magistrate u. bgl. im Namen und im Interesse der Partheien, falls diese Memter nicht eigends durch die Gesete dazu von Umtewegen berufen sind, gehören jeboch nicht zu biefer amtlichen flampelfreien Correspondent, fonsą, jako pisma mające na celu tylko kontrolę z Urzędu dochodowego, podług sfu 81. liczby 2. rzeczonej Ustawy od stęplu wolne.

Doniesienia o zaszłych przeszkodach w postępowaniu kazdego rodzaju podatkowi konsuncyjnemu podległem, i protokoły przedsięwzięte na ustne doniesienia takowe, są przeciwnie, jako pisma w rzeczach stron podlug §§. 69. i 73. Ustawy stęplowo-taksowej stęplowi podległe; ponieważ maja tencel, aby podatki już uiszczone zwrócone były. Protokóły atoli i pisma, które w skutek tych, przez strony na piśmie lub ustnie uczynionych doniesień wygotowują się, sa akta urzedowe, które w interesie dochodu spisywane bywają, aby zwrót podatku tylko pod warunkami Ustawą oznaczonemi i stosownie do takowych nastąpił; są zatem podług §fu 81. liczby 2. pomienionej Ustawy od stęplu wolne.

O tém obwieszcza się wszystkie c. k. Administracyjo powiatowe i inne Urzędy dochodowe dla wiedzy i zachowania.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 19. Października 1841 do liczby 31719.

Rozporządzenie gub. z dnia 16. Grudnia 1841 do l. gub. 76609, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkutowych.

#### 232.

Powinność użycia stęplu do podań od Dominijów i gmin w imieniu i w interesie strón, tudzież do podań mieszkanców okregu, przeciwko postępowaniu Zwierzchości okręgowych.

Na uczynione zapytanie względem powinności użycia stęplu do podań od Dominijów i gmia w imienia i w interesie strongudzież do podań mieszkańców okręgu przeciwko postępowaniu Zwierzchności okręgowych, zawyrokowała wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 24. Sierpnia 1841 do liczby 27487-3021, w porozumieniu się z c. k. połączoną Kancelaryją nadworną:

Urzędowa korespondencyja Instancyj w rzeczach strón, jest w myśl (su 81. liczby 5. Ustawy stęplowo - taksowej nie inaczej, jak wolna od stęplu; wszakże podania i wstawiania sie Urzędów ekonomicznych, Dominijów, Magistratów i t. p. w imieniu i w rzeczach stron, jeżeli Urzędy te już z mocy praw nie sa umyślnie do tego z urzędu swojego powolane, nie należą do korespondencyj urzędowych od stęplu uwol-

bern die Dominien, Magistrate und Wirthschaftsamter erscheinen in diesen Fallen gewissermallen als von den Partheien selbst gewählte Bevollmachtigte und Vertreter; daher die Eingaben dieser Uemter in solchen Fallen, als Eingaben in Partheisachen nach 1866. und 70. des Stämpel = und Targesetzet, dem Stämpel unterliegen.

Was die Beschwerden der Bezirks = Insassen gegen die Bezirks = Obrigkeiten betrifft, so kann eine Modification des §. 70.

3. 9. in Betreff berfelben nicht eintreten.

Bei der Unwendung der Bestimmung des §. 70. Zahl 9. des Stämpel = und Targesetze ist jedoch der Begriff eines Mezurfes, und der Umstand sich gegenwärtig zu halten, daß der §. 70. eine Ausnahme von der Regel des §. 69. bilde, und daher strenge auszulegen ist; daß Klagen, Beschwerden und Unzeigen, zumalen, wenn sie nicht auf der Grundlage vorausgegangener schriftlicher Verhandlungen und Entscheidungen der Unterbehörden vorgebracht werden, nach Maßgabe des concreten Falles recht wohl, in dem Sinne des Gesetze, nur dem gemeinen Eingabenschämpel §. 69. unterliegen können, und daß Beschwerden, Klagen und Denunciationen über eine ungeregelte oder vorschriftwisdrige Umtirung vermöge des §. 81. 3. 2. des Stämpel = und Targesetzes stämpelsei sind, wenn die dort gestellte Bedingung eintritt.

Hiervon werden die f. f. Cameral = Bezirfs = Verwaltungen, Uemter und sonstige Gefallen = Organe zur Wiffenschaft und Darsnachachtung in die Kenntniß gesett.

Berordnung ber f. f. Cameral = Gefallen = Berwaltung vom 18. October 1841 Babl 28245.

Gubernial : Berordnung vom 16. December 1841 Gubernial : Jahl 77277, an sammtliche f. f. Kreibamter.

#### 233.

Heber Die Anwendung bes Stampelgesetes bei streitigen Rechtsangelegenheiten.

Im Unschluße wird der k. k. Cameral Bezirks Werwaltung die mit dem hohen Hofkammer Decrete vom 29. August 1841 Bahl 14037 - 1627 herabgelangte Ubschrift . eines von der k. k. obersten Justizstelle im Einvernehmen mit der k. k. allgemeinen Hofkammer unterm 23. Marz 1841 zur Bahl 1528 - 215 an das nies derösterreichische Uppellationsgericht ergangenen Decretes zur Wissenschaft und Nachachtung mitgetheilt.

Berordnung ber f. f. Cameral : Befallen : Berwaltung vom 27. October

1841 3ahl 30785.

Gubernial : Berordnung vom 16. December 1841 Gubernigl : 3abl 80185.

nionych, i Dominija, Magistraty, Urzędy ekonomiczne występują w takich razach w pewnym względzie jako pełnomoenicy i zastępcy przez samo strony obrani; zkąd podania tych Urzędow w podobnych wypadkach, jako podania w rzeczach stron, podług 10. 69. i 80. Ustawy stęplowo-taksowej, stęplowi podlegaja.

Co do skarg mieszkańców okregowych, przeciwko Zwierzchnościom okregowym, umiarkowanie (fem 70. liczba 9.

określone, nie moze w tej mierze być zastosowane.

W zastosowywaniu jednak przepisów (fu 70. liczby 9. Ustawy stęplowo - taksowej pamietać należy na to, co jest rekurs, i na tę okoliczność, że st. 70. tworzy wyjątek z prawidła sfu 69, a zatóm ściśle zrozumianym i wykładanym być ma, że żałoby, skargi i donicsienia, zwłaszcza, jeżeli nie beda podane na zasadzie poprzedniczych pisemnych rozpraw i wyroków podwładnych Instancyj, w miarę przypadku zbiorowego, w myśl prawa bardzo słusznie tylko zwyczajnemu steplowi podawczemu podług (su 69. podlegać mogą, i że skargi, żałoby i denuncyjacyje względem nieporządnego lub przepisom przeciwnego urzędowania, na mocy sfu 81. liczby 2. Ustawy steplowo - taksowej od steplu sa wolne, ježeli położone tam warunki zachodzić boda.

O tem obwieszcza się c. k. Administracyje i Urzędy powiatowe i inne organy dochodowe dla wiadomości i zachowa-

nia sie.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 18:

Października 1841 do liczby 28245.

Rozporządzenie gub. z dnia 16. Grudnia 1841 do 1. gub. 77277, do wszystkich c, k. Urzędów cyrkułowych.

#### 233.

O zastosowaniu Ustawy stęplowej w sprawach spornych prawniczych.

annoksie . e udziela się c. k. Administracyjom powiatowym dla wiadomości i zachowania odpis dekretu c. k. najwyższego Trybunalu Sprawiedliwości, w porozumieniu się z c. k. powszechua Kamera nadworna, do Sądu apelacyjnego niższo-austryjackiego pod dniem 23. Marca 1841 do liczby 1528-215 wydanego, a dekretem wysokiej Kamery nadwornej z dnia 29. Sierpuia 1341 do liczby 14037-1627 tu na-

Rozporzadzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 27.

Października 1841 do liczby 30785.

Rozporządzenie gub. z d. 16. Grudnia 1811 do I. gub. 80185.

Abschrift eines von der f. t. obersten Justizstelle unterm 23. März 1841 Bahl 1528 - 215 an das niederösterreichische Appellations - Gericht ergangenen Decretes.

- Dem f. f. Uppellations = Gerichte wird auf seinen Bericht vom 2. Movember 1840 Babl 12677 in Betreff mehrerer von dem niederösterreichischen Candrechte angezeigten Zweifel über die Unswendung des Stämpel = uud Targesehes vom 27. Jäner 1840 zur eigenen Darnachachtung und Belehrung des erwähnten Landsrechtes eröffnet:
- 1. Der f. 97. des neuen Stämpel = und Targefetes gestattet, daß Tagfatzungen in streitigen Rechtsangelegenheiten, in soweit es der Raum zuläßt, und in sofern sie sich auf dasselbe Rechtsgeschäft beziehen, auf einem und demselben Stämpelbogen geschrieben werden.
- 2. In Fällen, wo die E. E. Hoftammer = Procuratur, ein Concursmasse = Bertreter, ober eine das Urmenrecht genießende Parthei einschreitet, kann die Stämpelfreiheit des einen Theils nicht zugleich dem stämpelpslichtigen Gegner zu Statten kommer, daber alle vom Lesteren zu Protokoll gegebenen Ueußerungen, Erklärungen, Reden und Unsuchen, welche schriftlich angebradt, dem Stämpel unterliegen wurden, auch bei dem mundlichen Bergabren dem Stämpel unterworfen, und nur jene des stämpelfreien Gegners hiervon befreit sind.
- 3. Nach §. 100. des gedachten Stämpelgesehes ist es der Wahl der Partheien überlassen, den Urtheilsstämpel im schriftlischen Verfahren bei der Inrotulirung der Ucten, und im mundslichen Verfahren bei dem Schluße desselben dem Richter, oder dem Expedits Director, oder dessen Stellvertreter zu übergeben.
- 4. In Unsehung des Benehmens bei Legalistrungen, welche über mundliche Legalistrungsbitten aufgenommen werden, hat das Appellations = Gericht das niederöfterreichische Landrecht auf den klaren Wortlaut des Stämpelgesetzu weisen.

Endlich wird über die funfte Unfrage des niederösterreichischen Landrechtes, wie sich das Gericht zu benehmen habe, wenn eine Parthei darauf besteht, daß ein Protofoll entweder auf ungestämpelten, oder zu gering gestämpelten Papier aufgenommen werden soll, die Entscheidung sammt den Beilagen des Berichtes vom 2. November 1840 folgen.

Odpis dekretu c. k. najwyższego Trybunału Sprawiedliwości do Sądu apelacyjnego Austryi niższej, pod d.

24. Marca 1841 do liczby 1528-215 wydanego.

Na sprawozdanie z dnia 2. Listopada 1840 do liczby 12677, względem różnych watpliwości przez Sąd szlachecki niższo-austryjacki co do zastosowania Ustawy stęplowo-taksowej wznieconych, oznajmia się c. k. Sądowi apelacyjnemu dla własnego zachowania i oświecenia rzeczonego Sądu szlacheckiego:

- 1. §f. 97. nowej Ustawy stęplowo-taksowej dozwala, aby dekreta na termina w sporach prawniczych, jak dalece miejsca będzie i jak dalece się do téj samej sprawy odnoszą, na jednymze i tym samym arkuszu spisywane były.
- 2. Tam, gdzie c. k. nadworna Prokuratura Kamery, zastępca masy krydalnéj, lub strona używająca prawa ubóstwa wchodzi, uwolnienie od stęplu jedućj strony nie możo służyć razem stronie przeciwnej do stęplu obowiązanéj; przeto wywody, deklaracyje, wnioski i prośby tej drugiej strony do protokółu dane, które na piśmie podawane, stęplowi podlegałyby, są także w postępowaniu ustnem stęplowi podległe, i tylko od takiej strony przeciwnej czynione, są od stęplu wolne, która od niego jest uwolniona.
- 3. Podług stu 100. rzeczonej Ustawy stęplowej, zostawiono stronom do woli, stępel do wyroku w postępowaniu pisemnem przy spisaniu aktów, a w postępowaniu ustnem przy ukończeniu takowego, dać sędziemu, albo dyrektorowi ekspedytury, lub też jego zastępcy.
- 4. Co do postąpienia przy legalizacyjach w skutek ustnej prośby przedsiębranych, Sąd apelacyjny odkazać ma Sąd szlachecki niższo-austryjacki do jasnych słów Ustawy stęplowej.

Nakoniec względem zapytania piątego ze strony Sądu szlacheckiego niższo-austryjackiego, jak Sąd postąpić ma, gdy strona przy tem obstaje, aby protokół spisany był albo na papierze niestęplowym, albo za nisko stęplowanym, rozstrzygnienie nastąpi wraz z anneksami sprawozdania z dnia 2. Listopada 1840.

Stampel Behandlung ber Anzeigen über ben Betrieb einer freien Beschäftigung.

In Unschluße wird der k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung eine Abschrift . | · des unterm 21. September 1841 3. 27518 - 2015 an die niederösterreichische Cameral = Gefällen = Verwaltung erlassenen Hoffammer-Decretes vom 21. September 1841 3. 27518, in Betreff der Stämpel = Behandlung der Unzeigen, welche über den Betrieb einer freien Beschäftigung gemacht werden, zur Wissenschaft und Nachachtung mitgetheilt.

Berordnung der f. f. Cameral : Gefällen : Berwaltung vom 27. October

1841 Jahl 31566.
Subernial : Verordnung vom 16. December 1841 Gubernial : Jahl 80186, an sammtliche k. k. Kreisämter.

. .

Abschrift eines unterm 21. September 1841 3. 27518-2015 an die niederösterreichische Cameral Gefällen Berwaltung erlassen Decretes.

Im Nachhange zu dem hierortigen Decrete vom 3. Mai 1841 3. 4233 - 480 wird der f. f. Cameral - Bezirks - Berwaltung ruds sichtlich der in dem Berichte vom 7. Jäner 1841 3. 20980-1064 ad 3) gestellten Unfragen Nachstehendes bekannt gegeben:

Die Unzeigen, welche die Partheien bei den politischen Beborden über den Betrieb einer freien Beschäftigung, zu welcher sie einer eigentlichen Berechtigung, oder eines Besugnises zum Betriebe nicht bedürfen, zu machen haben, gehören zu den Bedingungen, an welche die Ausübung solcher freien Beschäftigungen geknüpft ist, wobei es sich nicht eben um die Steuerbemessung, sondern um die obrigkeitliche Evidenz, und um Erhaltung der Ordnung und Regelmäßigkeit in derlei Betriebsgeschäften, somit in letter Auslösung um den eigenen Vortheil der Partheien handelt.

Derlei Unzeigen, also Eingaben und Protokolle, können nun wohl nicht unter den g. 70. 3. 4. des Stampel = und Kargesetzes subsumirt werden, sie sind jedoch als Parthei seingaben

nach J. 68. stampelpflichtig zu behandeln.

Die Erwerbsteuer = Erklärungen dagegen, wie sie der f. 8. des Erwerbeuer = Patentes vom 31. December 1812 vorschreibt, sind nach f. 81. 3. 2. stämpelfrei.

Wien am 4. October 1841.

Postępowanie stęplowe z doniesieniem o przedsiębierstwie wolnego zarobkowania.

W anneksie . odoséła się c. k. Administracyjom powiatowym dla wiadomości i zachowania odpis dekretu Kamery nadwornéj z dnia 21. Września 1841 do liczby 27518 o postępowaniu stęplowem z doniesieniami o przedsiębierstwach wolnego zarobkowania, pod dniem 21. Września 1841 do liczby 27518 - 2015 do Administracyi dochodów skarbowych Austryi niższej wydanego.

Rozporządzenie c. k. Administracyi dochdów skarbowych z d. 27, Października 1841 do liczby 31566.

Rozporządzenie gub. z dnia 16. Grudnia 1841 do liczby gub. 80186, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

.1.

Odpis dekretu nadwornego do Administracyi dochodów skarbowych Austryi niższej, pod d. 21. Września

1841 do liczby 27518-2015 wydanego.

Dodatkowo do deretu tutejszego z d. 3. Maja 1841 do liczby 4233-480, daje się do wiadomości c. k. Administracyi skarbowej powiatowej co do zapytań poczynionych w sprawozdaniu z dnia 7. Stycznia 1841 do liczby 20980-1064 ad 3. to,

co nastepuje:

Doniesienia, które podawać mają strony do Instancyj politycznych o przedsiębierstwach wolnego zarobkowania, do którego umyślnego uprawnienia lub pozwolenia na podjęcie takowego nie potrzebują, nalezą do warunków, do których wykonywanie tego każdemu wolnego zatrudnienia przywiązane jest; przyczem nie idzie tu właściwie o wymierzenie podatku, tylko o utrzymanie zwierzchniczej ewidencyi, tudzież porzadku i regularności w prowadzeniu takich zatrudnień, a zatem w tym drugim względzie o własną korzyść strony.
Podobne doniesienia, a więc podania i protokóły, nie

Podobne doniesienia, a więc podania i protokóły, nie mogą wprawdzie podciągnięte być pod §f. 79. liczbę 4. Ustawy stęplowo-taksowej, lecz przecie, jako podania stron w postępowaniu, jako stęplowi ulegające podlug §fu 68. uważane

być powinny.

Patentu o podatku zarobkowym z dnia 31. Grudnia 1812 przepisuje, sa podług stu 81. liczby 2. od steplu wolne.

W Wiednia 4. Paźdiernika 1841.

Bestimmungen über mehrere bei Anmenbung ber ff. 35. und 36. bes Stämpel - und Targefepes erhobene 3meifel.

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat über erhobene Unfragen mit dem Decrete vom 6. October 1841 Zahl 24987 - 2765 Nachstehendes bedeutet:

Wenn in einem Gesuche um die Bewilligung zur Ertabulirung von Rechten entweder fein Klagbegehren gestellt, oder über
das nur bedingnisweise (namlich für den Fall der Nichteinwilligung des Gegners zu der angesuchten Setabulirung) gestellte Klagbegehren von dem Gerichte nicht abgesprochen, sondern die gebethene Ertabulation über Ginverstandniß der Interessenten durch einen
Bescheid bewilliget wird, so ist dieser Bescheid nach g. 81. 3. 6.
des Stampel = und Targeses stampelsrei.

Wird aber über ein solches Ertabulations-Unsuchen, welches ein auch nur bedingnisweise gestelltes Klagbegehren enthält, ein formliches Urtheil oder Erkenntniß geschöpft, so ist es mit dem im g. 36. und rücksichtlich g. 35. des Stampel und Targesetze fest gesehren Stampel zu versehen.

Wird insbesondere in einem solchen Falle wegen des Uusbleibens des Geklagten, oder wegen Nichterstattung der Einrede ein Contuma; Erkenntniß geschöpft, so ift es dem Stampel nach h. 35. 2. 46. dieses Geseges zu unterziehen.

Haben aber im Falle mehrere Streitgenossen nur Einige keine Einrede erstattet, die Undern hingegen dadurch, daß ste entweder Einwendungen erhoben, oder das Klagbegehren ausdrückslich zugestanden, und in die Schöpfung eines Eingeständniß = Urztheils gewilligt haben, Rede und Untwort gegeben; so kann das Urtheil hierüber, da nach den bestehenden Worschriften für alle Streitgenossen nur ein Urtheil auszufertigen ist, nicht als Contumaz = Urtheil angesehen worden, und es ist somit nicht dem Stämpel nach dem §. 35., sondern nach dem §. 36. des Stämpel= und Zargesehes zu unterziehen.

Endlich unterliegen die Urtheile, welche in förmlichen Rechtsstreiten über das ausdrückliche Unerkenntniß des Gegners geschöpft werden (Urtheile auf Eingestandniß), überhaupt dem Stampel nach dem h. 36. des mehrerwähnten Gesetzes, da sie in dem h. 35. desselben, welcher die dem dort bezeichneten geringern Stampel unterliegenden Urtheile und Erkenntnisse aufzählt, nicht benannt sind. Postanowienia na niektóre watpliwości, wzniecone przy zastosowaniu §§. 35. i 36. Ustawy stęplowej i taksowej.

Na wzniecone zapytania oznajmiła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dekretem z dnia 6. Października 1841 do liczby 24987-2765, co następuje:

Ježeli w prosbie o pozwolenie na ekstabulacyje praw nie zanosi się skargi, albo na zaniesioną tylko warunkowo, (to jest na przypadek, gdyby przeciwna strona na żądaną ekstabulacyję zezwolić niechciała), skargę, Sąd żadnego nie wydał wyroku, lecz na ekstabulacyję za porozumieniem stron interesowanych rezolucyją pozwala, to taka rezolucyja podług steplowi.

Ježeli zaš na taką prošbę o ekstabulacyję, w którejby się choćby tylko waroukowo zaniesiona skarga zawierała, zapadt formalny wyrok lub rezolucyja, to powinna być opatrzoną przepisanym w sie 36. albo też sie 35. Ustawy stęplowej i taksowej stęplem.

Szczególnie, gdy w takim razie z powodu niestawienia się pozwanego, albo z powodu niepodania ekscepcyi wyrok kontumacyi zapadnie, to ma być stęplem podług sfu 35. liczby 16. téjże Ustawy opatrzony.

Jeżeli zaś w razie, gdy z kilku spólników sporu tylko niektórzy nie podali ekscepcyi, reszta ich zaś przez to, że albo zarzut zrobili, albo zaskarzone żądanie przyznali i na wydanie wyroku na mocy przyznania zezwolili, i odpowiedzieli, to, ponieważ podług istniejących przepisów dla wszystkich spólników sporu jeden tylko wyrok ma być wydany, wyroku tego nie należy uważać za wyrok kontumacyjny, a więc nie powinien on być stęplem podług sfu 35., lecz podług sfu 36. Ustawy stęplowej i taksowej opatrzony.

Nakoniec podpadają wyroki, które w formalnych sporach na wyraźne przyznanie strony przeciwnej wypadają (wyrok z wyznania), w ogólności stęplowi podług sfu 36. tyle razy wymienionej Ustawy, gdyż one w slie 35. tejże Ustawy, w którym podpadające wymienionemu w nim niższemu stęplowi wyroki i rezolucyje są wyliczone, nie są wymienione. Wovon die f. f. Cameral-Bezirks-Verwaltungen zur Nach- achtung in die Kenntniß gesetzt werden.

Berordnung der f. f. Cameral=Gefällen=Berwaltung rom 7. November 1841 Bahl 33165.
Gubernial=Berordnung vom 16. December 1841 Gubernial=Bahl 81930, an fammtliche f. f. Kreisamter.

#### 236.

Außer ben Belegzetteln, welche stampelfrei find, follen bie stämpelpflichtigen Buchtzeugnisse bloß von Bewerbern um hornviehzucht. Pramien, nicht aber auch von jenen um Pferbezucht Pramien beigebracht werben.

Ueber den unterm 1. October d. J. an die hohe k. k. Hoffanzlei gestellten Untrag wegen Befreiung der von den Bewerbern um Viehzuchtprämien beizubringenden Zuchtzeugnisse vom Stämpel, hat dieselbe mit dem hohen Decrete vom 9. November d. J. Zahl 34590 Folgendes anher eröffnet:

Die in Galizien bestehende lebung, daß bei der Vertheitung der Pferdezuchtprämien von den Bewerbern außer den Belegzetteln noch die Beibringung besonderer Buchtzeugnisse gefordert werde, ist nicht im Einklange mit den dießfalls bestehenden

gesehlichen Vorschriften.

Dach dem f. 2. des Entwurfs der Instruction über die Bertheilung ber Pferdepramien haben die mit von ararifchen Befcalern abstammenden Follen jum Concurs Erfcheinenden bloß Die porschriftsmäßig ausgefertigten Beleggettel mitzubringen, und Der Pramien - Vertheilungs = Commiffion ju übergeben, und aus bem hoffanglei-Decrete vom 3. Janer 1838 B. 31211 ift mobil beutlich ju entnehmen, daß diefe Belegzettel nur jum Bortheile ber Pferdezüchter, und vorzüglich deshalb eingeführt worden fenen, um den Beweis herzustellen, daß die Pramienbewerber die voraeführten Follen felbst aufgezogen haben, und um die Beibringung anderer dem Stampel unterworfener Beugniffe entbebrlich zu machen, woraus nun wohl von felbst folgt, daß die von den Pferde = Pramienbewerbern bortlandes geforderte Beibringung Diefer Buchtzeugniffe nicht nur gang überflußig, fondern auch eine Belaftigung der Pramienbewerber fen, welche nach der Ubficht Diefer gefeslichen Borfcbrift jum Beften der Pferdezucht bintangehalten werden wollte.

Da überdieß zu Gunsten der in Rede stehenden Buchtzeuge nisse eine Ausnahme von den allgemeinen Vorschriften des neuen Stämpelgesebes nicht wohl Statt sinden kann, so erhalt das f. f.

O czem uwiadamia się c. k. kameralne Administracyje obwodowe, zalecając im przestrzeganie niniejszego przepisu. Rozporządzenie c. k. Administracyi dochodów skarbowych z d. 7. Listopada 1841 do liczby 33165. Rozporządzenie gub. z d. 16. Grudnia 1841 do liczby gub. 81930, do wszystkich c. k. Urzędów cyrkułowych.

# 236.

Tylko ubiegający się o nagrodę za chów bydła mają składać steplowane zaświadczenie chowu; ubiegający się zaś o nagrodę za chów koni nie potrzebują żadnego zaświadczenia, tylko kartki na odstanowienie, która nie podpada stęplowi.

Na przedstawienie z dnia 1go Października r. b. względem uwolnienia od stęplu zaświadczeń chowu, które ubiegający się o nagrode za chów bydła składać powinni, oświadczyła wysoka c. k. Kancelaryja nadworna, co następuje:

Zachowywany w Galicyi zwyczaj wymagania przy rozdawaniu nagród za chów koni od ubiegających się prócz kartki na odstanowienie jeszcze osobnego zaświadczenia chowu, nie zgadza się z wydanémi w tym przedmiocie prawnémi przepisami.

Podług ssu 2. projektu instrukcyi o rozdawaniu nagrod za chów koni, powinni przybywający na konkurs ze źrebiętami po ogierach skarbowych tylko wydaną podług przepisu kartke na odstanowienie przynieść i podać ją wyznaczonej do rozdawania nagród komisyi, a z dekretu Kancelaryi nadwornej z duia 3. Stycznia 1838 do liczby 31211 jasno się okazuje, ze kartki na odstanowienie tylko dla korzyści zajmujących się chowem koni, a szczególnie dla tego zaprowadzono, aby mieć dowód, ze ubiegający się o nagrodę przyprowadzone źrebieta sami wychowali, i aby usunać potrzebe składania innych, stęplowi podpadających zaświadczeń, z czego więc już samo przez się wynika, że wymagane w Galicyi od ubiegających sio o nagrode zaświadczenia chowu nietylko są niepotrzebne, lecz oraz uciążliwością dla ubiegających się o nagrodę, co wiec w duchu tego przepisu dla dobra chowu koni zaniechać wypada.

Gdy prócz tego dla będących w mowie zaświadczeń chowu wyjątek od ogólnych postanowień nowej Ustawy steplowej nie może mieć miejsca, więc poleca się c. k. Rządowi kraGubernium den Auftrag die Pferde = Pramien . Bertheilunge = Commissionen hiernach entsprechend anweisen zu lassen, und dafür Sorge zu tragen, daß die Pferde » Pramienbewerber von der lästigen Berpflichtung zur Beibringung besonderer Zuchtzeug = nisse befreit werden.

hinsichtlich der Belegzettel, über deren Stampelfreiheit woht fein Zweifel obwalten durfte, ift vor der hand eine weitere hierortige Verfügung ebenfalls entbehrlich.

Indem man die f. f. Kreisamter von dieser hohen Verordnung zur genauen Darnachachtung in die Kenntniß seht, erhalten dieselben zugleich den Auftrag, hiernach die entsprechende Verlautbarung an die Pferdezüchter zu veranlassen. In Absicht auf die Hornviehzuchts-Prämien wird bemerkt, daß die Zuchtzeugnisse gestämpelt beigebracht werden mussen.

Gubernial: Verordnung vom 17. December 1841 Gubernial : Jahl 79632.

#### 237.

Den Studierenden durfen nachträgliche oder wiederholte Prufungen, nach Verlauf des zu ihrer Aufnahme gefestich bestimmten ersten Monates, nicht bewilliget werden.

Aus Unlaß eines befonderen Falles wurde von der hohen Studien = Hofcommission mit Decret vom 4. December 1841 3. 7899
bedeutet, daß es mit Rücksicht auf die den Directoraten unterm
18. Juli 1832 3. 41164 bekannt gemachte allerhöchste Entschlies
hung vom 12. Juni n. J., worin das Ende des ersten Schulsmonats als unüberschreitbarer Termin zur Aufnahme eines Stus
dierenden in einen Lehrcurs festgeseht ist, selbst der Landesstelle
nicht gestattet sey, nachträgliche oder wiederholte Prüfungen, nach
Berlauf des zur Aufnahme eines Studierenden gesehlich bestimms
ten ersten Monats zu bewilligen.

Hievon werden sammtliche Facultäts = Studien = Directorate mit dem Auftrage in die Kenntniß gesetht, diese herabgelangte Weisung fammtlichen Studierenden am Schluße dieses Schulsjahres ihrem ganzen Inhalte nach zur Darnachachtung fund zu machen, und so auch in hinkunft beim Schluße des Schuljahres jedesmal in Erinnerung zu bringen.

Gubernial : Berordnung bom 21. December 1841 Gubernial : Bahl 86433.

jowemu, azeby komisyjom, rozdającym nagrody za chów koni, stosowne wydał rozkazy, i nad tem czuwał, aby ubiegający się o nagrodę za chów koni wolni byli od uciążliwego obowiązku składania osobnych zaświadczeń chowu.

Co się tyczy kartek na odstanowienie, o których uwolnieniu od stępla zapewnie nikt nie watpi, obejdzie się tymczasem bez dalszego od Kancelaryi nadwornej rozporzadzenia.

Rząd krajowy, uwiadamiając o tem rozporządzeniu c. k. Urzędy cyrkułowe dla ścislego przestrzegania go, poleca im zarazem, kazać je stosownie ogłosić oddającym się chowu koni. We względzie nagród za chów bydła rogatego robi się uwagę, że zaświadczenia chowu składać się mająco muszą być stęplowane.

Rozporządzenie gub. z d. 17. Grudnia 1841 do liczby gub. 79632.

### 237.

Uczniom nie można dawać pozwolenia do zdawania poźniej lub do poprawiania egzaminu po upłynieniu prawnie wyznaczonego do przyjęcia ich pierwszego miesiąca.

Z powodu szczególnego przypadku oznajmiła wysoka nadworna Komisyja szkolna dekretem z dnia 4. Grudnia 1841 do liczby 7899 Rządowi krajowemu, że ze względu na ogłoszone dyrektoratom pod dniem 18. Lipca 1832 do liczby 41164 najwyższe postanowienie z dnia 12. Czerwca t. s. r., w którem koniec pierwszego miesiąca szkolnego oznaczono, jako termin do przyjmowania uczniów na kurs niemogący być przekroczonym, nawet Rządowi krajowemu niewolno dawać pozwolenia do zdawania poźniej lub poprawiania egzaminu po upłynieniu prawnie wyznaczonego pierwszego miesiąca do przyjmowania uczniów.

O tém uwiadamia się wszystkie dyrektoraty fakultetów, nakazując im, aby to najwyższe postanowienie wszystkim uczniom przy końcu bieżącego roku szkolnego w całéj treści dla ich wiadomości ogłosiły, i na przyszłość przy końcu każdego roku szkolnego to samo im przypominały.

Rozporządzenie gub. z d. 21, Grudnia 1841 do liczby gub. 86433,

Benütungsart der Jagdbarfeit in ftabtifchen Malbungen.

Die hohe Hoffanzlei hat mit Decret vom 8. October 1. 3. Zahl 28071 - 1727 hinsichtlich der Jagdbarkeit in den städtischen Walsdungen diejenige Benühungsart eintreten zu lassen befunden, welsche in Folge des mit allerhöchster Entschließung vom 27. November 1829 genehmigten Grundsases mit dem Hoffammer-Decrete vom 15. October 1837 Z. 40946 - 2372 für die Staats = und Fondssforsten angeordnet worden ist.

Hievon werden die k. k. Kreisamter zur ferneren Verfügung mit dem Bedeuten in die Kenntniß gesetzt, daß die Verpachtung der Jagdbarkeit in den städtischen Waldungen, dort, wo dieselbe bis nunzu üblich war, für die Zukunft nicht mehr Statt zu sinzen habe, und es wird die Besorgung derselben den städtischen Förstern als Dienstobliegenheit in der Art zugewiesen, daß zedem derselben zwar die Benüßung der Waldzagdbarkeit überlassen bleibt, sie aber dasür ein im Gelde bestimmtes Entgelt, dessen bleibt, sie aber dasür ein im Gelde bestimmtes Entgelt, dessen Gebühr nach Lage und Größe des Reviers und sonstigen Localumständen auszumitteln und von drei zu drei Jahren zu reguliren ist, an die obrigkeitlichen Renten zu entrichten haben.

Uebrigens sind jene Magistrate, wo die Städte Waldungen besiten, anzuweisen, sich wegen Mittheilung der dießfalls von der k. k. Cameral-Gefällen-Verwaltung an die Unterämter erlassenen Instruction vom 12. September 1838 Bahl 30442 ex 1837 an die zunächst gelegene Cameral - Bezirks - Verwaltung zu wenden.

Gubernial : Berorduung vom 22. December 1841 Subernial : Bahl 76140.

# 239.

hinfichtlich ber Abforderung ber Widmungs. Urfunden bon ben Erlegern einer Caution ober eines Babiume.

Die hobe k. k. allgemeine Hoffammer hat mit dem Erlase vom 46. October d. J. Bahl 40818-2167 verordnet, daß in jenem Falle, wo es sich darum handelt, sich der Bestimmung einer bar erlegten, unverwendet zu bleibenden und nicht bei dem Staatssschulden-Tilgungssonde anzulegenden Geldsumme als Caution oder Pfand zu versichern es nothwendig sen, von dem Erleger dieser Geldsumme über die eigentliche Bestimmung eines solchen Betrags eine in gehöriger Form ausgestellte, von zwei Zeugen mitgesertigte gehörig legalisite Widmungs-Urkunde zu verlangen

Jak używać prawa polowania w lasach miejskich?

ysoka Kancelaryja nadworna uznała dekretem z dnia 8. Października r. b. do liczby 28071-1727 za stosowną, zaprowadzić ów sposób używania prawa polowania w lasach miejskich, któren w skutek zatwierdzonej najwyższem postanowieniem z dnia 27. Listopada 1829 zasady dekretem wysokiej Kamery nadwornej z dnia 15. Października 1837 do liczby 40946-2372 dla lasów skarbowych i funduszowych przepisane.

O tém uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe w celu uczynienia dalszych rozporządzeń, robiąc uwagę, że wydzierzawianie prawa polowania w lasach miejskich tam, gdzie dotąd było zwyczajem, nadal ma ustać, a wykonywanio onego zlecone będzie leśniczym miejskim, jako powinność służbowa tak, że każdemu z nich zostawiono będzie do woliużytkować z prawa polowania w lesie, że oni zaś za to mają opłacać Zwierzchności pewną kwotę pieniężną, która w miarę położenia i rozległości kniei i innych stosunków miejscowych ma być wyrachowana i co trzy lata regulowana.

Z reszta Magistratom, posiadających lasy miast polecić potrzeba, aby się o udzielenie wydanej w tym przedmiocie przez c. k. Administracyję dochodów skarbowych do Urzędów podwładnych instrukcyi z dnia 12. Września 1838 do liczby 30442 z r. 1837, do najbliższych kameralnych Administracyj

obwodowych udały.

Rozporządzenie gub. z d. 22. Grudnia 1841 do liczby gub. 76140.

# 239.

Od składających kaucyję lub wadyjum należy żadać dokumentu względem przeznaczenia kaucyi lub wadyjum.

Wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna rozporządziła dekretem z dnia 16. Października r. b. do liczby 40818-2167, że w razie, gdy o to chodzi, aby się o przeznaczeniu w gotowiźnie złożonej kwoty pieniężnej, która na użytek obrócona być, ani też we funduszu do umorzenia długu Stanu umieścić się nie ma, jako kaucyja albo zastaw zapewnić, koniecznie potrzeba od składającego tę sumę zażądać i odebrać wygotowany w należytej formie, przez dwóch świadków podpisany, należycie legalizowany dokument na właściwe prze-

und abzufordern, dagegen seine in jenen Fallen, wo die bar erlegten Cautionen ober Badien bei bem Staatsschulben-Tilaunasfonde fruchtbringend angelegt werden, derlei Widmungs-Urfunden von den Erlegern der Cautionen ober Badien nicht ju fordern, meil bie über ben Cautions = ober Dabiumserlag von ber Staatsschulden = Tilgungsfonds = Bauptcaffe ausgefertigte Original = Em= pfangebestätigung, wovon dem Erleger der Caution ober bee Babiums ohnehin eine amtliche Ubschrift auszuhandigen ift, Die Cautions - oder Badiums - Widmung icon ausdrudlich enthalt, fomit diese Urkunde, gleichwie fie einerseits gegen das Werar die geschehene Unlegung des Capitals beweist, so auch anderseits für das Merar den Umftand beweifen muß, daß das angelegte Capital als Caution ober Vadium und zwar fur den, in der Empfangs, Bestätigung der Staatsschulden = Tilgungsfonds = Sauptcaffe naber bezeichneten Zweck zu dienen babe, indem die Beweisfraftigkeit jeder Urfunde fich immer auf den gangen Inhalt derfelben bezieht.

Hierbei wird bemerkt, daß die hohe k. k. vereinigte Hofsfanzlei mit dem Erlaße vom 19. v. M. Bahl 35113-4799 diese Borschrift auch auf alle der politischen Linie unterstehenden und auch auf die ständischen und städtischen Beamten auzudehnen bestunden habe.

Wovon die k. k. Kreisamter zur Darnachachtung und zur Verständigung der dortkreisigen Magistrate mit dem Bemerken in die Kenntniß gesetzt werden, daß derlei Widmungs = Urkunden immer bei den betreffenden Verhandlungsacten unter Beziehung auf dieselben aufzubewahren senn werden.

Subermal = Berordnung vom 22. December 1841 Gubermal = Bahl 78527.

## 240.

Enthebung der Pfarrer Wiens von Ausstellung ber Armuths. Beugniffe gur Erwirkung ber Stampelfreiheit.

Die k. k. allgemeine Hofkammer hat im Einverständniße mit der k. k. vereinten Hofkanzlei und mit dem obersten Gerichtshofe beschlossen, den Untrag auf Enthebung der Pfarrer Wiens von der Ausstellung der Armuths-Zeugnisse zur Erwirkung der Stämpelfreiheit in den, durch das neue Tar und Stämpelgeset vorgezeichneten Fallen zu genehmigen, und die Ausstellung dieser Zeugnisse den Hauseigenthümern unter der angetragenen Controle, namlich: Bestätigung durch die Grundgerichte, Polizei-Bezirks-Directionen und Ortsobrigkeiten, zu übertragen.

znaczenie takiej kwoty; przeciwnie zaś w owym razie, gdy się złożone w gotowiźnie kaucyje lub wadyja umieszcza na prowizyje na funduszu do umorzenia długu Stanu, nie potrzeba wymagać od składających kaucyje lub wadyjum podobnego dokumentu, względem przeznaczenia tychże albowiem w wydaném przez główną kasę funduszu do umorzenia długu Stanu poświadczeniu w oryginale na odebranie złożonej kaucyi lub wadyjum, którego kopija urzędowa składającemu kaucyje lub wadyjum i tak doręczona być ma, przeznaczenie kaucyi albo wadyjum już się wyraźnie zawiera, a przeto dokument ten, jak z jednej strony świadczy przeciwko skarbowi za umieszczeniem kapitału, tak też z drugiej strony musi dła skarbu świadczyć za tą okolicznością, że umieszczony kapitał ma jako kaucyja albo wadyjum służyć do celu, oznaczonego bliżej w poświadczeniu głównej kasy funduszu do umorzenia długu Stanu, gdyż moc dowodu każdego dokumentu ściąga się zawsze na całkowitą treść jego.

Przytem robi się te uwage, że wysoka c. k. połączona Kancelaryja nadworna uznała dekretem z dnia 19. z. m. do liczby 35113-4799 za stosowną rozciagnać przepis ten także na wszystkich urzędników z wydziału politycznego i na urzę-

dników stanowych i miejskich.

O czem uwiadamia się c. k. Urzędy cyrkułowe dla przestrzegania i dla uwiadomienia Magistratów w swoim obwodzie z ta uwagą, że podobne dokumenta na przeznaczenie kaucyi lub wadyjum zawsze we właściwych aktach tranzakcyjnych z odniesieniem się do nich przechowywać się mają.

Rozporządzenie gub. z dnia 22. Grudnia 1841 do 1. gub. 78527.

### 240.

Plebanów miasta Wiednia uwalnia się od wydawania zaświadczeń ubóstwa dla uzyskania uwolnienia od stępla.

O. k. powszechna Kamera nadworna postanowiła w porozumieniu z c. k. połączona Kancelaryja nadworną i najwyższą Instancyja sądowniczą potwierdzić wniosek o uwolnienie plebanów miasta Wiednia od wydawania zaświadczeń ubóstwa dla wyjednania uwolnienia od stępla w wymienionych w nowej Ustawie taksowej i stęplowej przypadkach, i wydawanie onych zdać na właścicieli domów pod zaprojektowaną kontrolą, to jest, za potwierdzeniem onych przez łandwójtów, dyrekcyje policyjue okręgowe i Zwierzchności miejscowe.

Bezüglich auf das flache Land hat es wegen Ausstellung der gedachten Urmuthe Beugnisse bei der bloß hinsichtlich der Stadt Wien modisicirten Anordnung des h. 2. des Regierungs Eirculars vom 1. September 1840 zu verbleiben. Welches hiemit im Grunde hohen Hoffammer-Decretes vom

Welches hiemit im Grunde hoben Hoffammer-Vecretes vom 19. November l. J. 3. 43095 - 4540 zur allgemeinen Kenntniß

gebracht wird.

Gubernial : Rundmachung vom 23. December 1841 Gubernial : 3ahl 84784.

#### 241.

Erweiterung bes Amtsbefugnises des Anweisamtes in No-

Die hohe k. k. allgemeine Hofkammer hat mit dem Decrete vom 10. November 1841 Zahl 42719 - 2635 dem, vor dem Commerzial Zollamte Bojan aufgestellten Unweisamte in Nowosielica nicht nur die Befugniß eingeräumt, diejenigen Bedürsniffe, welche die Bewohner der, zwischen dem genannten Commerzial Zollamte und dem Unweisamte gelegenen Ortschaften, ohne das Commerzial Zollamt zu berühren, im Kleinen und im täglichen Verkehre über dieses Unweisamt beziehen, oder aussühren, in die Verzolzlung zu nehmen, sondern auch dieses Unweisamt zur Ublassung vom rechtlichen Versahren innerhalb der, den Hilfs Zollämtern vorgezeichneten Gränzen und zur Führung der Register für gerinzgere Straffälle ermächtiget.

Dieß wird mit dem Beisate bekannt gegeben, daß dieses Unweisamt dieß erweiterte Befugniß vom 1. Februar 1842 an-

gefangen ausüben wird.

Gubernial : Aundmachung vom 23. December 1841 Gubernial : Bahl 85440.

#### 242.

Wegen Absendung beeibeter Aerste und Bundarzte zu gerichtlichen Obductionen.

Uus Unlaß eines speciellen Falles, wo die zur Obduction verabsendeten Privatarzte und Wundarzte, den durch dieselben ausgenommenen Besund nachträglich nicht haben beeiden wollen, früber aber für diesen Uct besonders nicht beeidet worden sind, wird den f. k. Kreisämtern ausgetrageu, fünstigbin zur Ausstellung der gerichtlichen Besundscheine nur solche Aerzte und Wundarzte verabzusenden, deren Beeidung für einen jeden einzelnen Fall nach

Co się tyczy wydawania takich zaświadczeń na prowincyi, to zmodyfikowane tylko dla Wiednia rozporządzenie sfem 2. okólnika rządowego z dnia 1. Września 1840 w swej mocy pozostanie.

Co się niniejszém w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornéj z dnia 19. Listopada r. b. do liczby 43095-4540 do powszechnéj wiadomości podaje.

Obwiesczenie gub. z dnia 23. Grudnia 1841 do l. gub. 84784.

## 241.

Rozszérzenie urzędowania Urzędu, do przekazywania towarów w Nowosielicy upoważnionego.

ysoka c. k. powszechna Kamera nadworna, dekretem z d. 10. Listopada 1841 do liczby 42719-2635 nietylko Urzędowi w Nowosielicy, do przekazywania towarów upoważnionemu, przed Urzedem komercyjnym w Bojanach ustanowionemu, udzieliła mocy oclenia owych artykułów, które mieszkańcy posad między pomienionym Urzędem cłowym komercyjonalnym i Urzędem towary przekazującym położonych, nie do-tykając Urzędu cłowego komercyjnego, na drobną przedaż i dla codziennego handlu przez ten Urząd przekazujący pobierają lub wywozą, ale razem ten Urząd przekazujący do od-stąpienia od prawnego postępowania w granicach Urzędom cłowym pomocniczym wyznaczonych, i do prowadzenia rejestrów wypadków karnych, upoważniła. Co z tym dokładem ogiasza się, że ten Urząd przeka-

zujący, owe rozszérzone urzędowania upoważnienie, od 1go

Lutego 1842 wykonywać zaczyna.

Obwieszczenie gub. z d. 23. Grudnia 1841 do liczby gub. 85440.

# 242.

O wyséłaniu przysięgłych lékarzów i chirurgów na obdukcyje sadowe.

Ponieważ sie pewnego razu zdarzyło, że wysłani na obdukcyje lekarze prywatnie praktykujący i chirurgowie spisanego przez się stanu rzeczy poźniej zaprzysiądz nie chcieli, poprzednio zaś na ten akt osobněj od nich nie odebrano przysiegi, więc nakazuje się c. k. Urzędom cyrkułowym, ażeby na przyszłość do wydawania sadowego opisania stanu rzeczy tylko takich wysełano lekarzów i chirurgów, od których podług instrukcyi ber Instruction vom 19. Janer 1815 Bahl 1125 nicht erforder.

lich ist.

Sollte jedoch, bei besonderen Ereignissen, in Ermanglung anderer Uerzte die Berabsendung von Privatärzten und Wundsarzten zu gerichtlichen Obductionen nothwendig erscheinen, so has ben die E. K. Kreikamter den, den Thatbestand erhebenden Ortssohriakeiten, deren Beeidung eigends aufzutragen.

Uebrigens dürfte es zweitmaßig sehn, wenn für den Fall der Verhinderung der im h. 2. der Instruction vom 19. Janer 1815 berufenen Sanitäts-Individuen in Voraus einige im Kreise besindliche Privatärzte bezeichnet, und für die gerichtlichen Obductionen ein für allemal beeidet würden, um diese Beeidung für einen foeciellen Kall entbehrlich zu machen.

Gubernial : Berordnung vom 28. December 1841 Gubernial : Bahl 79273.

#### 243.

In wie weit die bedingte Stampelfreiheit den Geschäftsbriefen jener Sandel - oder Gewerbetreibenden, die feine
vorschriftsmäßig eingerichteten Gewerbsbucher führen, zu
Statten zu kommen habe.

Durch allerhochste Entschließung vom 9. November 1841 haben Seine Majestät allergnadigst zu bestimmen geruhet, daß die von Personen, welche Handel, oder ein anderes Gewerbe treiben, jedoch vorschriftsmäßig eingerichtete Gewerbsbucher nicht führen, an Handels – oder Gewerbsleut, mit denen sie im gegenseitigen Geschäftsverkehre stehen, geschriebenen Geschäftsbriese, soferne der Inhalt dieser Schreiben von Gegenständen handelt, die sich auf den Gewerbsbetrieb beider im Brieswechsel stehender Theile, und die aus der Gewerbs - Ausübung derselben hervorgehenden Geschäfte beziehen, an der bedingten Stampelfreiheit in so lange Theil zu nehmen haben, als von diesen Geschäftsbriesen zur Besweissübrung ein amtlicher oder gerichtlicher Gebrauch nicht gesmacht wird.

Von dieser allerhöchsten Entschließung werden die k. k. Cameral = Bezirks = Verwaltungen und sonstigen Gefällen = Organe
zu Folge hoben Hofkammer = Decrets vom 14. November 1841
Bahl 46214 und im Nachhange zu dem mit hierortiger Circular=
Verordnung vom 10. März 1841 Bahl 6367 bekannt gemachten
hoben Hofkammer = Decrete vom 8. Februar 1841 B. 4204 - 483,
womit die in Folge allerhöchster Entschließung vom 19. Jäner
1841 erlassene Erklärung über die bedingte Stampelfreiheit

z dnia 19. Stycznia 1815 do liczby 1125, nie potrzeba na każdy osobny przypadek odbierać przysięgi.

Gdyby jednak w szczególnych zdarzeniach w niedostatku innych lékarzów potrzeba było wyséłać na obdukcyję sądową lékarzów prywatnie praktykujących i chirurgów, to c. k. Urzędy cyrkułowe powinny wywodzącym stan czynu Zwierzchnościom miejscowym polecić odebrać umyślnie od nich przysięgę.

Z resztą odpowiadałoby to celowi, gdyby na wypadek, gdy wezwanych w sie 2. instrukcyi z dnia 19. Stycznia 1815 lekarzów zaskoczy jaka przeszkoda, naprzód kilku w obwodzie znajdujących się lekarzów prywatnych wyznaczono i od nich przysięgę odebrano, aby jej na pewny szczególny przypadek odbierać nie było potrzeby.

Rozporządzenie gub. z dnia 28. Grudnia 1841 do 1. gub. 79273.

# 243.

Jak dalece ma się rozciągać warunkowe uwolnienie od stęplu na pisane w interesie listy owych kupców i profesyjonistów, którzy urządzonych podług przepisu książek nie prowadzą.

Najjaśniejszy Pan raczył najwyższem postanowieniem z dnia 9. Listopada 1841 postanowić, że na oddających się handlowi osób albo jakiej innej professyi, jednakże nieprowadzących urządzonych podług przepisu książek, pisane do kupców albo profesyjonistów, z którymi w wzajemnych stosunkach zostają, listy, o ile treść tych listów stanowią przedmioty ściągające się na prowadzenie profesyi obudwóch w korespondencyi zostających stron i na wynikające z wykonywania profesyi interesa, tak długo ma spływać warunkowe uwolnienie od steplu, jak długo nie robi się z tych listów urzędowego albo sądowego na dowód użytku.

O tém najwyższem postanowieniu uwiadamia się z zaleceniem stosowania się do niego, c. k. kameralne Administracyje obwodowe i inne Urzedy dochodowe w skutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 14. Listopada 1841 do liczby 46214 i w dodatku do ogłoszonego roporządzeniem Administracyi dochodów skarbowych z dnia 10. Marca 1841 do liczby 6367 dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 8go Lutego 1841 do liczby 4204-483, którym wydane w skutek

Correspondenzen zwischen berechtigten und vorschriftsmäßig Buch und Rechnung führenden Sandelsleuten, Fabrikanten, Upothes fern und Sandwerkern mitgetheilt wurde, zur Darnachachtung in Renntniß gefett.

Berordnung ber f. f. Cameral : Gefällen : Berwaltung vom 7. December 1841 3abl 36668.

Gubernial - Erledigung vom 31. December 1841 Gubernial = 3ahl 81416 und 88249.

### 244.

Die bierpercentige Berginfung barer Dienft . Cautionen ber Staatsbeamten im Tilgungsfonde, wird auch auf die politischen, ständischen und städtischen Fonds - Beamten ausgebehnt.

Die hobe Hoffanglei hat mit Decret vom 11. November I. I. Babt 34034 - 4635 ju bestimmen befunden, daß das bobe Boffammerdeeret vom 19. October 1. 3. 42493 - 2258 betreffend Die vierpercentige Berginfung ber bei dem Tilgungsfonde bereits fruchtbringend angelegten, und kunftig jur fruchtbringenden Unlegung gelangenden Dienst = Cautionen der Staatsbeamten und cautionspflichtigen Diener, auch auf alle der politischen Linie unterstebenben, fo wie auch auf die ftandischen und ftabtischen Beamten anzuwenden fen.

Wovon die k. k. Kreisämter im Nachhange zu der hierorstigen Verordnung vom 3. November 1. J. 3. 75879 zur eiges nen Wissenschaft und Nachachtung, so wie auch wegen Verstan-bigung der unterstehenden Magistrate und Stadtkammereien in

Die Renntniß geset werben.

Subernigl : Verordnung vom 31. December 1841 Gubernigl : 3abl 83086.

najwyższego postanowienia z dnia 19. Stycznia 1841 objaśnienie warunkowego od stęplu uwolnienia korespondencyj między upoważnionymi i książki i rachunki prowadzącymi kupcami, fabrykantami, aptekarzami i rzemieślnikami udzielone było.

Rozporządzenie c, k, Administracyi dochodów skarbowych z dnia 7. Grudnia 1841 do liczby 36668. Ogłoszenie gub. z d. 31. Grudnia 1841 do l. gub. 81416 i 88249.

# 244.

Wypłatę prowizyj po 4 od sta od gotowych kaucyj służbowych urzędników skarbowych z funduszu do umorzenia długu Stanu rozciąga się także na politycznych, stanowych i miejskich urzędników funduszowych.

ysoka c. k. Kancelaryja nadworna uznała dekretem z dnia 11. Listopada r. b. do liczby 34034-4635 za stosowną, ażeby dekret wysokiej Kamery nadwornej z dnia 19. Października r. b. do liczby 42493-2258, względem placenia po 4 od sta od umieszczonych w funduszu umarzającym albo na przyszłość do umieszczenia na prowizyje nadchodzących kaucyj służbowych urzędników skarbowych i obowiązanych do składania kaucyi sług zastosowano także do wszystkich urzędników z wydziału politycznego, tudzież na urzędników stanowych i miejskich.

Co się c. k. Urzędom cyrkułowym w dodatku do rozporządzenia gubernijalnego z dnia 3. Listopada r. b. do liczby 75879 dla własnej ich wiadomości i przestrzegania ogłasza, tudzież dla uwiadomienia o tem podwładnych Magistratów i

Kameraryj miejskich.

Rozporządzenie gub. z dnia 31. Grudnia 1841 do l. gub. 83086.

# Alphabethisches Verzeichniß

in der Provinzial = Gesetzsammlung des Königreichs Galizien für das Jahr 1841 enthaltenen Verordnungen:

|                                                                                                                                    | Zabl der<br>Berordnungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| ZI.                                                                                                                                |                          |       |
| Ubfuhrs. Documente über an die Kreiscaffen eingezahlte Steuern sind der freisämtlichen Bi-                                         |                          |       |
| dirung zu unterziehen<br>Ubgabe des achten Ballbilletes für ben Normal-                                                            | 172                      | 386   |
| Schulfond; wird abgestellt                                                                                                         | 16                       | 30    |
| Barschaft (I. Abtheilung f. 18.), und an ge-<br>richtlichen Depositen (III. Abtheilung f. 7.) ent-                                 |                          |       |
| bectter; wie dieffalls vorzugehen fen 2166 and lungen von Verlaffenschaften unter 100                                              | 64                       | 124   |
| fl. sind stämpelpflichtig                                                                                                          | 60                       | 104   |
| gere Gefälls-Straffalle, wird den Unsageposten                                                                                     | 41                       | 70    |
| pu Bilasowice und Klimiec eingeräumt. Desgleichen auch dem in Nowosielica auf-                                                     | 21                       | 72    |
| gestellten Unweisamte                                                                                                              | 241                      | 648   |
| 28 bschiebung (Bei) von Ausländern und insbessondere der Preußen, ist die heimathliche Aufnahms urfunde dem Schubpaße im Originale | - 64                     |       |
| beigulegen<br>216 fcb luffe flabtischer Rechnungen, beren Berfaf-                                                                  | 185                      | 402   |
| sulegen                                                                                                                            | 13                       | 26    |
| 00                                                                                                                                 |                          |       |

|                                                                                                                                                                                        | Berordumgen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Ubschlüsse; Muster zum Vormerkbuche über woschentliche Abschlüsse bei Scontrirung städtischer Handcassen, von welchen ein von beiden Cassebeamten gesertigtes Pare dem Umstvorsteher   |             |       |
| zu übergeben ist                                                                                                                                                                       | 64          | 124   |
| pel sie erfordern; wofür aber keine Schreib-<br>und Widimirungsgebühren zu entrichten sind .<br>— ; den vierteljährigen Stadtcasse = Scontti=                                          | 56          | 94    |
| rungsacten sind beglaubte Abschriften von Casses Journalien beizulegen, dagegen an die Buch- haltung keine mehr einzusenden                                                            | 64          | 124   |
| — ; von dem Scontrirungsacte über städtische gerichtliche Zaren im Originale beizubringenden Zarprotokollen sind Ubschriften zurückzubehalten — ; Empfangsscheine über von Stadtcasse- | 64          | 124   |
| Beamten verrechnete Vorschüffe sind dem Stadts casse - Scontrirungsacte in beglaubten Ubschrif-                                                                                        |             |       |
| ten beizulegen                                                                                                                                                                         | 64          | 124   |
| tokollen über bei Wirthschaftbamtern, Obrigskeiten, Bezirksgerichten u. f. w. errichtete Bers                                                                                          | 440         | 282   |
| träge                                                                                                                                                                                  | 112         | 202   |
| schriften rudzubehalten                                                                                                                                                                | 185         | 402   |
| Cautionanten amtlich gefertigte Abschriften zu erfolgen, und im Falle ihres Verlustes, die Duplicats - Ausfertigung von der Landesstelle                                               |             |       |
| ju bewilligen - ; Obrigkeiten durfen von militärischen Con-                                                                                                                            | 207         | 488   |
| fcriptions-Summarien keine Ubschriften nehmen Ubtretung ber Pfandbriefe des galigisch-flandischen                                                                                      | 230         | 626   |
| Credit - Vereines ist stampetfrei (f. 79. lit. a) Uders = Suben; Muster und Frist zur Nachweis                                                                                         | 216         | 520   |
| fung derfelben, um sonach die vom Lichtauf-<br>schlage Befreiten und Begünstigten auszumitteln<br>Acte, gemäß des Patents vom 1. September 1798                                        |             | 106   |
| in die Londtafel einzutragende; Unwendung des Stämpelgesetes f. 50. Z. 4. auf dieselben                                                                                                | 200         | 428   |

|                                                                                                   | iah I der<br>debangan | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                                                                   | Serorda<br>Gerorda    |       |
| Actuar; Bestimmung der Zehrgelder fur durch                                                       | (116)                 |       |
| Granzkammerer zu Criminal = Untersuchungen                                                        |                       |       |
| als Uctuare verwendete Privatschreiber, welche                                                    | 1                     | 2     |
| - ; Granzkammerer haben zu Criminal = Un=                                                         | 1                     | 2     |
| tersuchungen ein Individuum der Orts = Obrig=                                                     |                       |       |
| feit als Actuar zu verwenden, welchem feine                                                       |                       |       |
| Vergütung gebührt                                                                                 | 1                     | 2     |
| Abdressen über Erlasse der Gerichte an porto-                                                     |                       |       |
| pflichtige Uemter und Partheien; wann auf felben die Bezeichnung Dex offo., franco tutto-         |                       |       |
| zu unterlassen sen                                                                                | 75                    | 212   |
| Udeliges Richteramt; (fiebe Richteramt).                                                          | , ,                   | -1-   |
| Udministratoren (Pfarr=); (flebe Pfarr=Udmi=                                                      |                       | _     |
| nistratoren).                                                                                     |                       |       |
| — (Post=); (siebe Post=Udministratoren).                                                          |                       |       |
| 21 emt er, haben ihre Stampelgeset = Uebertretungs = Befunde an die in ihrem Bereiche befindliche |                       |       |
| Cameral = Bezirks = Verwaltung zu leiten .                                                        | 47                    | 82    |
| - ; wann die Gerichte auf Abdressen ihrer                                                         |                       |       |
| Erlässe an portopflichtige Uemter die Bezeich=                                                    |                       |       |
| nung »ex osso., franco tulto« ju unterlassen                                                      | -                     | 0.0   |
| - ; stampelpfilicht einiger die Verzehrungs=                                                      | 75                    | 212   |
| steuer betreffenden Unzeigen der Uemter                                                           | 231                   | 628   |
| - (Controld:); (siehe Controld = Uemter).                                                         | 201                   | 0.20  |
| - (Wirthschafts=); (siehe Wirthschafts=                                                           |                       |       |
| Memter).                                                                                          |                       |       |
| Mequivalente an der geistlichen Erbsteuer wer=                                                    | 40                    |       |
| den aufgehoben<br>Aerar (Militär-); (siehe Militär-Uerar).                                        | 48                    | 86    |
| Aerarial=Urbeit; (flehe Arbeit).                                                                  |                       | -     |
| = Urbeiter; (fiehe Urbeiter).                                                                     |                       |       |
| Brudenmauth; (fiebe Brudenmauth).                                                                 |                       |       |
| Erfäße; (siebe Erfäße).                                                                           |                       |       |
| Forderung; (siebe Forderung).                                                                     |                       | -     |
| _ = Dbligationen; (siehe Obligationen).<br>_ = Pachtung; (siehe Pachtung).                        |                       |       |
| Steuer; (flehe Steuer).                                                                           |                       |       |
| = ueberfahrten; (fiebe Ueberfahrten).                                                             |                       |       |
| _ = Wegmauth; (flehe Mauth).                                                                      |                       |       |
| Alerste werden über die Unwendung und Hufbe-                                                      |                       |       |
| wahrung der vom Lalic jur Heilung der hunds.                                                      |                       |       |
| Prov. Gesets. f. d. J. 1841. 42                                                                   |                       |       |

|      | d to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of | Zahl ber   | Seite |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
|      | wuth entdeckten Wurzel Gentiana cruciata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0          |       |
|      | belehrt · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2          | 2000  |
| 20   | te, zur Behandlung einer hundswuth sind nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86         | 232   |
| nery | vollkommen verläßliche Uerzte zu verwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24         | 46    |
|      | — ; die Kosten der Uerzte für Behandlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AI         | 40    |
| _    | mißbandelter oder sonst verletter Personen hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |
|      | der Behandelte ju tragen, daher sie mit jenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |
|      | für Musstellung arztlicher Befunde nicht zu ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |
|      | mengen sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29         | 54    |
|      | - ; Husmaß der Gebühren für bei Untersu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -     |
|      | dungen in Criminal = und fcmeren Polizei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |
|      | Uebertretungsfällen verwendete Merzte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44         | 76    |
|      | - ; Impf = Uerzte haben die Revaccination                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |
|      | obne Aufrechnung besonderer Roften gelegen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |
|      | beitlich vorzunehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58         | 98    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 222        | 584   |
| -    | - ; portofrei ist die Correspondenz der Kreis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |
|      | und Districts= (Bezirks=) Uerzte (Phisticate) in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =0         |       |
| +    | Sanitatesachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5</b> 9 | 102   |
| -    | — ; Paß=Ertheilung an Uerzte und Wund-<br>ärzte wird den hiezu berufenen Beborden über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |
|      | laffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 119        | 296   |
|      | - ; Impf-Uerzte erhalten neue Formularien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119        | 290   |
| -    | au den Impfungs = Verzeichnissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 123        | 300   |
|      | - ; Uerzten gebühren für bei Beschäftereisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 000   |
|      | verwendete halbe Tage, nur halbe Diaten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127        | 308   |
|      | - ; die jur Aufnahme, Pensionirung u. f. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |
|      | eines Individuums durch Mergte von Umtowe=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |
|      | gen ausgestellten Zeugniffe find ftampelfrei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136        | 326   |
|      | - ; Auswanderungsverboth für Uerzte wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |
|      | blos auf Kriegs- und Epidemienzeiten beschrankt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |
|      | doch haben jene auf Kosten des Staates ausge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |
|      | bildeten, bei ihrer Auswanderung den Rücker=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |
|      | fat zu leisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148        | 340   |
| -    | - ; stampelfrei sind arzeliche Beugnisse über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400        | 404   |
|      | Körperschwäche der Findlinge  — ; Protomediker dürken die arztliche Praxis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186        | 404   |
|      | ausüben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205        | 488   |
| _    | - ; Impf = Uerzte haben dem Impfungsope=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200        | 400   |
|      | rate eine summarische Recapitulation der Im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |
|      | pfungs=Resultate beizulegen, welche von Kreis=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       |
|      | arzten in einen Husweis aufzunehmen sind .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208        | 498   |
|      | (0,1117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |

|                                                                                                   | Zuhl ber Berorbuungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Merzte; Final = Rapporte der Merzte über erlos<br>fchene Epidemien und Wiehseuchen, sind zugleich |                       |       |
| mit den dießfälligen Final = Berichten und                                                        |                       |       |
| Uebersichts = Sabellen vorzulegen .                                                               | 219                   | 580   |
| - ; bei Blattern=Ausbrüchen find gur Scho=<br>nung des Impffondes den Impf = Uerzten Die          |                       |       |
| abzuimpfenden Ortschaften zu benennen                                                             | 222                   | 584   |
| - : Ueberwachung der Merzte wegen schleunis                                                       |                       | 002   |
| ger Vollziehung ber ihnen übertragenen Seilung und Untersuchung von Spidemien und Bieb-           |                       |       |
| feuchen                                                                                           | 224                   | 590   |
| - , zu gerichtlichen Obductionen find nur                                                         |                       | 000   |
| beeidete Mergte und Wundargte zu verwenden .<br>Ufatholifen; Grunfage, die bei Ertheilung ber     | 242                   | 648   |
| Bewilligung zur Errichtung eines akatholischen                                                    |                       |       |
| Filial = Bethhauses zu beachten sind                                                              | 55                    | 88    |
| ; Zeugnisse der Pfarrer über den Rücktritt                                                        |                       |       |
| von akatholischer zur katholischen Religion, fo auch jene über den sechswöchentlichen Religions-  |                       |       |
| Unterricht jum Uebertritte von katholischer jur                                                   |                       |       |
| akatholischen Religion sind flampelpflichtig; Erlauterung über die Unwendung der                  | 74                    | 210   |
| allerhöchsten Entschliessungen auf die den Uka-                                                   |                       |       |
| tholiken zugestandenen religiofen Freiheiten und                                                  |                       |       |
| Gerechtsame                                                                                       | 85                    | 230   |
| Curat-Clerus bei einzugehender Ehe zwischen                                                       |                       |       |
| Ratholiken und Ukatholiken in den zum deutschen                                                   |                       |       |
| Bunde gehörenden Provinzen zu benehmen hat Ulimentation; die Vorschrift über Termine zur          | 168                   | 378   |
| Auszahlung und Einstellung der Alimentationen                                                     |                       |       |
| wird auch auf städtische, ständische und politi=                                                  |                       |       |
| fche Fonds=Beamten ausgedehnt .<br>Alter; wann fur Beamtens-Baifen auf den Fort-                  | 34                    | 60    |
| bezug ihrer Erziehungsbeiträge oder Pensionen                                                     |                       |       |
| als Gnadengaben auch über das Normal-Ulter                                                        |                       |       |
| hinaus, von Umtswegen eingeschritten werden                                                       | 404                   | 000   |
| Umortifirung (bei Untragen jur) von den Be-                                                       | 101                   | 262   |
| meinden angehörenden Obligationen ift zugleich                                                    |                       |       |
| ein Vorschuß auf Stämpelauslagen einzusenden                                                      | 69                    | 202   |
| — ; zur Ausfertigung der Duplicate von in Berluft gerathenen Abschriften der Empfangs-            |                       |       |
| 42 *                                                                                              |                       |       |

|                                                                                                                                                                              | Sahl ber Berorbungen | Stite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Bestätigungen über im Tilgungsfonde angelegte Cautionen und Vadien, ist ihre Umortistrung nicht nöthig                                                                       | 207                  | 438         |
| Pfandbriefe des galizisch = ständischen Eredit=<br>Vereines (g. 73.) .<br>Umortistrungs=Frist für die Talons der zur                                                         | 216                  | 520         |
| Burudahlung aufgekundigten Staats-Schuld-<br>verschreibungen; von welcher Zeit sie zu begin-<br>nen hat<br>Umtirung, ungeregelte oder vorschriftswidrige; die                | 40                   | 70          |
| hierüber überreichten Befcwerden und Denun-<br>ciationen sind stampelfrei                                                                                                    | 232                  | 630         |
| wice und Klimiec werden erweitert Desgleichen auch des Unweisamtes zu No-                                                                                                    | 41                   | 72          |
| wosielica                                                                                                                                                                    | 241                  | 648         |
| mechfel).  — = Erläffe; (stehe Erläffe).  — = Schreiber, mit der Controle bei stad=                                                                                          |                      |             |
| tischen Cassen beauftragte; womit sie sich zu beschäftigen haben                                                                                                             | 64                   | 124         |
| Dorst et er; diesen wird die Bestätigungs-<br>art der abgelieserten Uerarial = Buchbinderar-<br>beiten angezeigt ; (siehe Kammerei=, Kreis= und Ma=                          | 214                  | 518         |
| gistrats = Vorsteher). 21 nbothe zur Uebernahme von Lieferungen u. s. w., schriftlich gemachte, sind stampelpflichtig . 21 nmerkungs = Urkunden, welche die Heimath          | <b>3</b> 9           | 68          |
| eines abzufchiebenden Auslanders bestätigen, find dem Schubpaße im Originale anzuschließen Ungeborigen (Die von) der Findlinge über ihre                                     | 185                  | 402         |
| Pflege überreichten Beschwerden sind stam-                                                                                                                                   | 186                  | 404         |
| Unlage = Scheine, welche die Kreiscaffe=Quittun=<br>gen vertreten, sind der freisamtlichen Bidi=<br>rung zu unterziehen .<br>Unlegung der Stiftungsgelder, haben administra= | 172                  | <b>3</b> 86 |
| tive Beborben ju beschließen                                                                                                                                                 | 125                  | 304         |

| Unlegung; Benehmen und Haftung der Waifen-                                                                                                                                               | Zerordnangen | Seite       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| ämter bei fruchtbringender Unlegung der Waisfengelder                                                                                                                                    | 196          | 418         |
| Unteibe), Indusquee sumpercentiger Gradis-<br>Schuldverschreibungen für am 14. Juli 1841<br>abgeschlossene Staats = Unleibe .<br>Unmeldung der Uppellation und Revision gegen            | 129          | 308         |
| Urtheile, ob eine für bedenklich erklarte Urkun- de bis zur Entscheidung der Streitsache gericht- lich aufzubewahren sen, unterliegt dem gewöhn- lichen Eingaben = Stampel               | 145          | <b>3</b> 36 |
| Anmerkungen der Hoffriegsbuchhaltung über Quartierzins = Rechnungen, sind den ortsobrig= feitlichen Erläuterungen nicht anzuschließen .<br>Unnahme von Hypothekar-Cautionen; (siehe Cau- | 109          | 280         |
| tionen). Unnual=Erbst euer; (siehe Erbsteuer). Unsageposten zu Bielasowice und Klimiec; Ersweiterung ihrer Umtsbefugnisse. Unschaffung der Schul=Prämien; (siehe Präs                    | 41           | 72          |
| mien).<br>Unstalten (Credits=); (siehe Credits = Verein).<br>— = Wohlthätigkeits=); (siehe Wohl=<br>thätigkeits = Unstalten).                                                            |              |             |
| Unstellung eigener Schreibmeister bei Hauptsfchulen mit vier Classen .  - ; Evidenzhaltung der Diensttaren des propisorisch angesiellten Lehrpersonals, welche erst                      | 6            | 12          |
| nach erfolgter stabilen Unstellung desfelben ein-<br>zubringen sind<br>Unstellungs Decret für Ortsschulen-Aufseher;                                                                      | 182          | 400         |
| dießfälliges Formulare                                                                                                                                                                   | 163          | 366         |
| Unträge (schriftliche) zur Uebernahme von Liefe-<br>rungen oder Transporten sind stämpelpflichtig. — , Kreis-Commissäre haben auf Verbesserung                                           | 39           | 68          |
| der richtigen Erhebung und Nachweisung der Marktpreise angemessene Unträge zu erstatten .                                                                                                | 96           | 252         |
| — ; wann von Umtswegen für Beamtens=<br>Waisen auf den Fortbezug ihrer Erziehungsbei=<br>träge oder Pensionen als Gnadengaben ange=                                                      |              |             |
| tragen werden darf                                                                                                                                                                       | 101          | 262         |

| 1                                                                                                  | gen    | -     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 100 III                                                                                            | I ber  | Seite |
|                                                                                                    | Sab    |       |
| Untrage; Bedingungen, unter welchen Untrage                                                        | Se     |       |
| der Private, Gemeinden und Dominien gur Grbauung von Militar-Cafernen und Stallun-                 | 400    |       |
| gen angenommen werden                                                                              | 103    | 266   |
| Unweifungen; Bestimmung ber Beit, von wel-                                                         |        |       |
| ther die Umortisationsfrist für in Berlust gera-<br>thene, zur Zuruckzahlung aufgekündigte mit Un- |        |       |
| weisungen auf neue Zinsen = Coupons versebene                                                      |        |       |
| Obligationen, ju laufen hat                                                                        | 40     | 70    |
| Bablungen an städtische Cassen ergehenden Un=                                                      |        |       |
| weisungen, und ihre Zustellungsart                                                                 | 64     | 124   |
| - ; Stadtcassen haben nur jene Zahlungen ju realisiren, worüber die Unweisungen vom                |        |       |
| Magistrate ausgehen                                                                                | 64     | 124   |
| resfrist unbehobenen Schotterrenten (Grundver=                                                     |        |       |
| gütungen) sind ohne neuerliche Unweisungen nicht                                                   | 93     | 248   |
| u erfolgen                                                                                         | 90     | 240   |
| pelgebrechen sind an die in ihrem Bereiche be-                                                     |        |       |
| findliche Cameral = Bezirks = Verwaltungen zu                                                      | 47     | 82    |
| - ; Stadtcaffe-Beamten haben eingezahlte gro-                                                      |        |       |
| here Betrage fogleich ihrem Umte = Vorsteher anzuzeigen                                            | 64     | 124   |
| - ; die bei Scontrirung stadtischer Caffen ent=                                                    | Un seT |       |
| deckten Defecte, Unordnungen oder bedenklichen Borgange sind unter Vorlegung des Scontris          |        |       |
| rungsactes der Landesstelle, dagegen jene bei                                                      |        |       |
| gerichtlichen Depositen der Appellation anzu-                                                      | 64     | 124   |
| - ; Sperr = Commissare haben die Unzeige                                                           |        |       |
| über bei einer Sperre oder Inventur von Ber-<br>laffenschafts - oder Eridamaffen an Urkunden       |        |       |
| wahrgenommene Stämpelgebrechen an die Be-                                                          | . 70   | 0.00  |
| fällsbehörde zu erstatten                                                                          | 159    | 356   |
| - ; Ortsobrigkeiten und Pfarrer haben aus gebrochene Menfchenkrankheiten und Biebfeu-              |        |       |
| chen ungesaumt dem Kreisamte anzuzeigen, und                                                       |        |       |
| letteres hierüber die Verfügungen fogleich du erlassen                                             | 224    | 590   |
|                                                                                                    |        |       |

|                                                                                | Zahl der iero dung n | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Ungeigen; Stampelpflicht einiger die Bergehrungs=                              | 53                   |             |
| steuer betreffenden Unzeigen, und der Proto-                                   |                      |             |
| folle über mündliche Unzeigen .                                                | 231                  | 628         |
| ; Stämpelpflicht ber Unzeigen ber Domi-                                        |                      |             |
| nien und Gemeinden im Namen und Intereffe                                      |                      |             |
| der Partheien, dann jener der Bezirks-Infassen                                 |                      |             |
| gegen das Verfahren der Bezirks-Obrigkeiten .                                  | 232                  | 630         |
| - ; Unzeigen über den Betrieb einer freien                                     |                      |             |
| Beschäftigung sind nach f. 68. als stämpelpflich=                              | 00.4                 | 000         |
| tig zu behandeln                                                               | 234                  | <b>63</b> 6 |
| tare erhöhet.                                                                  | 97                   | 256         |
| - ; die fleineren Dampfapparate und alle Dampf-                                |                      |             |
| keffel der Apotheken sind von der Worschrift                                   |                      |             |
| über die Sicherheitsmaßregeln gegen die Befahr                                 |                      |             |
| der Explosionen bei Dampfmaschinen ausge=                                      |                      |             |
| nommen                                                                         | 98                   | 256         |
| Upothefer; über die Stämpelpflichtigkeit ihrer bi-                             |                      |             |
| lancirten Conti und Ausweise, dann der Ber-                                    |                      |             |
| faufe = Esconte, Interims = Noten und Corre-                                   | 0.0                  | a () 4      |
| spondenzen .<br>Upparate (Dampf-); (siebe Dampf-Upparate).                     | 66                   | 194         |
| Uppellations = Unmeldung; (siehe Unmel-                                        |                      |             |
| bung).                                                                         |                      |             |
| = Bericht; bemfelben sind die bei Gcon-                                        |                      |             |
| trirung stadtischer gerichtlichen Depositen ent-                               |                      |             |
| deckten Gebrechen unmittelbar anzuzeigen .                                     | 64                   | 124         |
| ; das Appellations = Gericht hat bei                                           |                      |             |
| Berscharfung eines Urtheils erster Inftang, feis                               |                      |             |
| nem Urtheile die Beweggrunde feiner Entschei-                                  | -00                  | 440         |
| dung vollständig beizulegen                                                    | 192                  | 416         |
| Rathe find gur Berathung, ob ein Pfarrer megen schwerer Polizei = Uebertretung |                      |             |
| oon seiner Pfrunde ju entfernen sen, nicht beis                                |                      |             |
| zuziehen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | 170                  | 384         |
| Urbeit; in wie fern die Wasserbau = Ingenieure                                 |                      |             |
| die nöthigen Urbeiten zur Conservation der                                     |                      |             |
| Wafferwerke selbst einleiten und die Concurrenz-                               | -                    |             |
| Urbeiten im Accordwege hintangeben konnen .                                    | 210                  | 500         |
| ; Bestätigungkart der durch die Buchbin=                                       | 014                  | 540         |
| der abgelieferten Verarial = Arbeiten                                          | 214                  | 518         |
| oder Provisionirung montanistischer Verarial=                                  |                      |             |
| over Accoultaments mountainlinker executions                                   |                      |             |
|                                                                                |                      |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 477  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 8 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 =  |       |
| AND THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PAR | 140  | Seite |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | co e |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |       |
| Urbeiter, dann ihrer Witwen und Waifen dien-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.   |       |
| lichen Documente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 136  | 326   |
| Urmee- (ber ruffifche) Berpflegefond ift bei fiecal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200  | 020   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AF   | # 0   |
| ämtlicher Vertretung stämpelpflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45   | 78    |
| Urmen (die den) f. 90. des Stampelgesetes ju-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| gestandene Stämpelfreiheit, wird auf ihre jum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| adelichen Richteramte gehörigen Geschäfte nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| ausgedehnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60   | 104   |
| - ; der fur Bestattung verstorbener Urmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00   | 104   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| entfallende Stolaertrag ist in das Pfarr = In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| ventar nicht aufzunehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 227  | 596   |
| Saufer (Quittungen der), über an sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |
| zu erfolgende Strafbetrage sind stampelpflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202  | 430   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| 3n stitute; Formularien zu den Liqui-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| dations = Musweisen über das Bermögen eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| Urmen = Instituts nach dem Tode des dasselbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| verwaltenden Pfarrers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35   | 60    |
| Rect, t, vor dem 1. Movember 1840 er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| langte Partheien haben die in ihren vor die=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| fem Beitpuncte begonnenen Rechtsftreiten bereits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| erlangte Stampelfreiheit fortan ju genießen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60   | 104   |
| ; Unwendung des Stampelgesesses beim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00   | 101   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |
| fchriftlichen und mundlichen Verfahren, im Falle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| eine das Urmenrecht genießende Parthei in strei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |
| tigen Rechtssachen einschreitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 233  | 632   |
| = Spitaler; Formulare zum Liquida=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| tions-Ausweife über das Vermögen der Urmen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| Enitates math have Take sined Manuard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25   | 80    |
| Spitaler nach dem Tode eines Pfarrers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35   | 60    |
| ; Quittungen über den Urmen - Spi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |
| tälern zugefallene Strafbetrage sind stampel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |
| pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 202  | 430   |
| Urmuthe=Beugniffe (neuerliche) find fur jene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
| Partheien, die in ihren vor dem 1. November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| 1840 begonnenen Rechtsftreiten die Stampel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |
| freiheit erlangt haben, entbehrlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60   | 104   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00   | 201   |
| ; die um Befreiung vom Unterrichts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |
| gelde mit einem Urmuthe=Beugniffe belegten Be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| suche, sind stämpelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178  | 394   |
| ; die fur Eltern der Findlinge ausge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |
| fertigten Urmuthe = Beugniffe find ftampelfrei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186  | 404   |
| ; Pfarrer Wiens werden von Uusfer=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 201   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 250   |
| tigung der Urmuthe = Zeugnisse zur Erwirkung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sahl ber<br>Berordnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| der Stampelfreiheit enthoben, und diese an die Hauseigenthümer übertragen Urrestanten; Gefällscassen haben an die Stadt=                                                                                                                                                                                                 | 240                      | 646   |
| cassen zur Verpstegung der Gefälls-Urrestanten keine Vorschüsse zu leisten, und sind deren Verspstegskosten - Rechnungen mittelst der Bezirks-<br>Verwaltung zur buchhalterischen Prüsung zu leiten .<br>Urfenik; (siehe Gift).<br>Urtistische Werke; (siehe Werke).<br>Urzen eien, für mishandelte oder sonst verletzte | 147                      | 338   |
| Personen angewendete, hat der ärztlich Beshandelte selbst zu tragen, daher sie in die Parsticularien der Uerzte nicht aufzunehmen sind . Uffistenz; Instruction, wornach die katholische                                                                                                                                 | 29                       | 54    |
| Geistlichkeit in den zum deutschen Bunde ge-<br>hörenden Provinzen bei Eingehung gemischter<br>Eben, die passive Assisten zu leisten hat<br>- ; wann die Granz und Gefällenwache<br>verpflichtet sen, den Obrigkeiten zur Aufgrei-                                                                                       | 168                      | 378   |
| fung polizeilich = gefährlicher Menfchen eine Affi-<br>ftenz zu leiften<br>Ugungefoften für Gefälle = Urreftanten; (fiebe                                                                                                                                                                                                | 197                      | 420   |
| Urrestanten).<br>Uufbewahrung der zur Heilung der Hundswuth<br>entdeckten Wurzel Gentiana eruciata, um sie                                                                                                                                                                                                               |                          |       |
| vor Berderben ju schüten                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                        | 2     |
| Julaßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95                       | 252   |
| Beugniffe sind stampelpflichtig .  — ; Beugniffe, womit der Aufenthalt zur Erspebung von Pensionen u s. w. aus den Staats- und öffentlichen Fondscaffen, dann der Be-                                                                                                                                                    | 74                       | 210   |
| jüge aus den Privat-Wohlthätigkeits-Unstalten bestätiget wird, sind stampelfrei  - ; Obrigkeiten haben den Candidatinnen um                                                                                                                                                                                              | 122                      | 298   |
| Stipendien an der Czernowißer Hebammens<br>Lebranstalt ihren stabilen Aufenthalt gewissens<br>haft zu bestätigen<br>Auffrisch en des ausgegorenen (ausgewitterten)                                                                                                                                                       | 155                      | 346   |
| Biers wird untersagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173                      | 388   |

|        |                                                                                                                                                                                       | Zerordningen | Seite |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 21 u s | land; Zollbestimmung für aus dem Auslande eingeführte nahtlose sitzartige oder wollene Walzenüberzüge zum Betriebe der Maschinen=                                                     |              |       |
|        | Papier = Erzeugung . Desgleichen fur funftliche Email-, Schmelz-                                                                                                                      | 4            | 8     |
|        | oder Mineral = Zahne                                                                                                                                                                  | 42           | 74    |
|        | — ; über die Einfuhr von Filztafeln zu Cla-<br>vier-Instrumenten, von getheertem Filze zu<br>Unterlagen für Eisenbahnschienen, dann der<br>papinianischen Kochtöpfe aus dem Auslande, |              |       |
|        | und ihre Berzollung                                                                                                                                                                   | 70           | 204   |
|        | gemacht wird, stampelfrei                                                                                                                                                             | 74           | 210   |
|        | jugesicherte Aufnahme nicht nöthig                                                                                                                                                    | 120          | 296   |
|        | theilen                                                                                                                                                                               | 126          | 306   |
|        | fuhr = Verbothes                                                                                                                                                                      | 130          | 310   |
|        | mathobehörde dem Schubpaße im Originale beizulegen . — ; Urtheilsschöpfung gegen einen im Uus- lande befindlichen, einer Gefalls = Uebertretung                                       | 185          | 402   |
| _      | Beschuldigten . : Unwendung des Stämpelgeseges auf von dießseitigen Unterthanen im Aussande überreichte Paßgesuche, und auf die dießfälligen Umts-                                    | 220          | 582   |
|        | Correspondenzen                                                                                                                                                                       | 223          | 583   |
| Uив    | lander; bei ihrer Verschiebung in bas Uus-<br>land ift dem Schubpaße die Aufnahmszusiche-<br>rung der betreffenden Beimathebehorde im Ori-                                            |              |       |
| U u s  | ginale beizulegen                                                                                                                                                                     | 185          | 402   |
|        | amten; dießfällige Bestimmung                                                                                                                                                         | 28           | 52    |

| mand of home Committee of Committee on                                                                                                                                                                | Sabl ber Berordnungen | Scite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| rungkacte dem Scontrirungs - Commissar zu übergeben                                                                                                                                                   | 20                    | 36    |
| uvergeven .                                                                                                                                                                                           | 64                    | 124   |
| Musmeife; Formularien jur Verfagung der Liquis                                                                                                                                                        |                       |       |
| Dations = Unsweise über das Kirchen=, Urmen=, Waisen = und Depositen = Vermögen nach dem Lode eines Pfarrers  — ; Formulare nehst Fristbestimmung zur Einsendung der Ausweise über die Anzahl der     | 35                    | 60    |
| Seelen, Familien und Ackersjuden zur Aus-<br>mittlung der vom Lichtaufschlage Befreiten und<br>Begünstigten — ; Formularien, wornach bei Scontrirung<br>städtischer Cassen die Liquidations Ausweise, | 61                    | 106   |
| dann die Ausweise über gerichtliche Depositen und über vorgefundene Cautionen, Obligatio= nen und sonstige Urkunden zu verfassen sind .  — ; Stämpelpflicht der bilancirten und ein=                  | 64                    | 124   |
| fachen Ausweise der Apotheker, Fabrikanten, Handelsleute, Künstler und Handwerker . — über erhsteuerfreie Verlassenschaften aus vor dem 1. November 1840 erfolgten Sterb=                             | 66                    | 194   |
| fällen, sind fortan einzusenden                                                                                                                                                                       | 72                    | 208   |
| Ausweisen                                                                                                                                                                                             | 123                   | 300   |
| — ; Fristbestimmung zur Vorlage freisamt-<br>licher Ausweise über Recrutenguthabungen,<br>welche zuvor mit jenen der Werbbezirks-Com-<br>manden zu vergleichen sind                                   | 124                   | 304   |
| - ; Berichtigung des Druckfehlers im For-                                                                                                                                                             | 124                   |       |
| mulare zu den städtischen Cassesiandes-Ausweisen — ; die summarischen Recapitulationen der                                                                                                            | 139                   | 328   |
| Impsungs = Resultate einzelner Impfärzte sind von Kreibarzten in einen Ausweis aufzunehmen, und dieser dem Impsuperate des Kreises an-                                                                | 000                   | 400   |
| Jufchließen                                                                                                                                                                                           | 208                   | 496   |
| Ju besorgen                                                                                                                                                                                           | 64                    | 124   |
| fostemistrte, sind in vierteljährigen Raten de-<br>cursive auszuzahlen —; Gesuche um Auszahlung der Verpflege=                                                                                        | 174                   | 388   |
| gebühren für Findlinge find flampelpflichtig .                                                                                                                                                        | 186                   | 404   |

| Uuszahlungs-Termine von Alimentationen,                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berordnungen | Scite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| werden auch auf ständische, städtische und po-<br>litische Fondsbeamten ausgedehnt<br>Uuszuge aus den Tauf-Matrikeln über von der<br>Civil- Geistlichkeit an Kindern der nach der                                                                                                                          | 34           | 60    |
| zweiten Urt verheiratbeten Soldaten vollzogene Taufe, sind an die Militär = Geistlichkeit nicht mehr einzusenden .  — ; die lat. und armen. Pfarr-Udministratoren und Local-Caplane haben den Stolaertrag zur Einrechnung in das Kirchen-Uuslagen-Pauschale mittelst Auszüge aus den Matrikelbüchern nach- | 187          | 406   |
| Buweisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198          | 424   |
| lung zum Schuße der inländischen Autoren musikalischer und dramatischer Werke. Uvitical=Casse= Direction; Bekanntgebung der von ihr ausgesertigten Urkunden und Schriften, die dem Stampel nicht nnterliegen, das                                                                                          | 99           | 258   |
| gegen sind die Quittungen über Unterflühungs=<br>Beitrage aus diefer Caffe stampelfrei                                                                                                                                                                                                                     | 67           | 198   |
| B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |       |
| Balle; Auflassung der Abgabe des achten Ball-<br>billetes von öffentlichen Ballen für den Nor=                                                                                                                                                                                                             |              |       |
| mal = Schulfond                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16           | 30    |
| Bank; Statuten und Reglement der privilegirten öfterreischen National = Bank .  Desgleichen der galigisch=flandischen Credit=                                                                                                                                                                              | 204          | 434   |
| 2/nstalt . — ; Instruction über das Verfahren bei Le-                                                                                                                                                                                                                                                      | 216          | 520   |
| galgrung der auf die Geschäfte der galizischen Eredit - Unstalt Bezug habenden Urkunden .  — - Noten neue zu 5, 10, 50, 100 und                                                                                                                                                                            | 217          | 574   |
| Frist zur Einlösung ihrer früheren Auflage be-                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |
| flimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 228          | 602   |
| Baranow; (bem hilfshollamte ju) werden die im<br>Umfreise des Bolletantenamtes ju Niziny ge=<br>legenen Ortschaften rucksichtlich der Umtshand=                                                                                                                                                            | 228          | 602   |

|                                                                                                                                                | Sabl der<br>Berordnungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Bau-Plane (Projecte) für zu erbauende Pfarrfirchen; ibre Verfassungsart .                                                                      | 23                       | 44    |
| werken eingeleiteten Conservations-Urbeiten find dem Kreisamte sogleich vorzulegen, welches den                                                |                          |       |
| Rostenbetrag vorschußweise anzuweisen hat . Banern (Fur) wird die Ladungebreite der Rubr-                                                      | 210                      | 500   |
| werfe befannt gemacht Beamten, obrigfeitliche, find von Grangfammerern                                                                         | 10                       | 22    |
| ju Criminal-Untersuchungen als Uctuare, wos für ihnen keine Bergütung gebührt, ju ver-                                                         |                          |       |
| wenden                                                                                                                                         | 1                        | 2     |
| borenden Beamten über ihre aus dem Militar-<br>Uerar beziehenden Genuffe, Remunerationen,                                                      |                          |       |
| Unterflüßungen u. f. w. sind stampelfrei ; Grundfaße jur Ausmaß der Erziehunges                                                                | 5                        | 10    |
| beitrage für Waifen der Beamten                                                                                                                | 28                       | 52    |
| - ; Ausdehnung der Vorschrift über die Ter-<br>mine zur Auszahlung der Alimentationen auch<br>auf flädtische, fländische und politische Fonds- |                          |       |
| beamten                                                                                                                                        | 34                       | 60    |
| gen sind stampelfrei                                                                                                                           | 54                       | 92    |
| - ; Quartiergelder und Matural = Quartiere der Beamten unterliegen keiner Diensttare .                                                         | 84                       | 230   |
| - ; in Rreisstädten find jur Ueberwachung ber Erhebung bon Marktpreifen auch Kreisamts-                                                        |                          |       |
| Beamten zu bestimmen                                                                                                                           | 96                       | 252   |
| Fortbezug ibrer Erziehungsbeitrage oder Pen-<br>fionen als Gnadengaben auch über das Mor-                                                      |                          |       |
| malalter hinaus von Umtswegen einzurathen sen _ ; Schema der Diaten und Fuhrkosten für                                                         | 101                      | 262   |
| Beamten der Landstädte                                                                                                                         | 131                      | 310   |
| Magistrates                                                                                                                                    | 157                      | 348   |
| gleichen Monatkraten einzuheben                                                                                                                | 137                      | 326   |
| amten an den Dienstherrn oder Machtgeber über vollzogene Geschäfte sind stämpelfrei .                                                          | 190                      | 412   |
| Drov. Befehl, f. d. 3. 1841.                                                                                                                   |                          |       |

|                                                                                               | bl ber<br>dungen | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
|                                                                                               | Seron            |       |
| Beamten; Berginfung barer Dienft. Cautionen der                                               | C.               |       |
| Staatsbeamten mit vier Percent im Staatsfcul-                                                 | 194              | 416   |
| ben = Tilgungsfonde Desgleichen auch jener ber politischen, flab-                             | 194              | 410   |
| tischen und standischen Fonsbeamten .                                                         | 244              | 652   |
| ; Unwendung der Vorschrift wegen Re-                                                          |                  |       |
| benbeschäftigung der Beamten auf die Proto-<br>medifer bezüglich der auszuübenden arztlichen  |                  |       |
| Praris                                                                                        | 205              | 488   |
| - ; die gegenseitigen aus Dienstverhaltniffen                                                 |                  |       |
| abgeleiteten Forderungen des Staates und fei=                                                 |                  |       |
| ner Beamten sind im administrativen Wege                                                      | 206              | 488   |
| auszutragen                                                                                   | 200              | 100   |
| tionen der Staate, politischen, städtischen und                                               |                  |       |
| ständischen Beamten sind keine Widmungs-Ur-                                                   | 200              | 011   |
| funden auszufertigen                                                                          | 239              | 644   |
| Beerdigung der Leichen in der Bufomina; un=                                                   |                  |       |
| ter welchen Vorsichten ihre Verführung auf                                                    |                  |       |
| nächstgelegene Ortschaften zulapig sep .                                                      | 76               | 216   |
| Beerdigungs=Roften (Die über) in Sperr-<br>Relationen aufgenommeneu Empfange-Bestätis         |                  |       |
| gungen der Erben oder Verlassenschafts-Besor-                                                 |                  |       |
| ger find stämpelfrei                                                                          | 159              | 356   |
| Befreiung von Militar-Ginquartierungen; (siebe                                                |                  |       |
| Militar - Einquartierung). — von der Militarpflicht; (f. Militarpflicht).                     |                  |       |
| vom Postporto; (siehe Postporto).                                                             |                  |       |
| - vom Schulgelde; (siehe Schulgeld).                                                          |                  |       |
| - vom Stämpel; (siebe Stämpelbefreiung).                                                      |                  |       |
| Befugnis ber Landes - Seelforger gur Ertheilung bes Privat-Unterrichtes in Brammaticalclaffen |                  |       |
| ift mittelft der Ordinariate bei der Landesstelle                                             |                  |       |
| zu erwirken                                                                                   | 50               | 88    |
| auf hiezu erlangtes Befugniß beschränft                                                       | 167              | 376   |
| Befugnisse (Umte-); (siehe Umtebesugnisse).                                                   | 102              | 070   |
| Befund ber Memter und Beborden über Gtam=                                                     |                  |       |
| pelgebrechen ist an die in ihrem Bereiche be-                                                 | 4-               | 0.0   |
| findliche Cameral-Bezirks-Berwaltung zu leiten ; die bei der Sperre oder Inventur von         | 47               | 82    |
| Berlassenschafts und Eridamassen an urkunden                                                  |                  |       |
|                                                                                               |                  |       |

| mittelst Befund der Gefällsbehörde anzuzeigen Befund = Scheine; zu ihrer Aufnahme bei gerrichtlichen Obductionen sind nur beeidete Sanitäts = Individuen zu entsenden Begsaubig ung; (stehe Begalistrung). Begräbniß; (siehe Beerdigung). Behörden, die zuerst eine Urfunde oder Schrift legalistren, haben den vorhandenen Legalistrungsstämpel zu bestätigen —; Befunde der Behörden über Schämpelgebrechen sind an die in ihrem Bereiche besindeliche Cameral = Bezirks Derwaltung zu leiten —; wann die Concessionirung und Ueberwachung der Pfannhämmer den Montans, und wann den politischen Behörden zuständischen —; Bestimmung der Competenz der politischen und Justizbehörden in Stistungssachen —; straserkenutnisse auständischer Behörden sicht vollzuziehen —; stämpelstei sind die dei höheren politischen Behörden über Streitigkeiten aus dem Untersthansbande vorkommenden Schriften —; die ämtliche Correspondenz mit den auständischen Behörden in Passachen —; die ämtliche Gorrespondenz der Behörden in Passachen —; die ämtliche Correspondenz der Behörden in Passachen —; die ämtliche Correspondenz der Behörden in Passachen —; die ämtliche Gorrespondenz der Behörden in Passachen —; die amtliche Gorrespondenz der Behörden —; die der Behörden in Passachen —; die amtliche Gorrespondenz der Gonservations der Berstellungen, a |                                                                                              | Zahl ber Berordungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| richtlichen Obductionen sind nur beeidete Sanitäts = Individuen zu entsenden  Be glaubigung; (sehe Legalistung).  Be grābniß; (sehe Beerdigung).  Behörden, die zuerst eine Urfunde oder Schrift legalistren, haben den vorhandenen Legalistrungsstämpel zu bestätigen  — ; Wefunde der Behörden über Stämpels gebrechen sind an die in ihrem Bereiche besindliche Cameral Bezirks Werwaltung zu leiten  — ; wann die Concessionirung und Ueberwachung der Pfannhämmer den Montans, und wann den politischen Behörden zustehe  — ; Bestimmung der Competenz der politischen und Instischörden in Stiftungssachen  — ; strafersenntnisse auskändischer Behörden sehorden über Streitigseiten aus dem Untersthansbande vorkommenden Schriften  — ; stämpelsrei sind die dei höheren politischen Behörden über Streitigseiten aus dem Untersthansbande vorkommenden Schriften  — ; diampelsrei sind die deit seigen der Behörden in Partheisachen ist stämpelsrei  — ; die ämtliche Correspondenz der Behörden in Partheisachen ist stämpelsrei  — ; die antliche Engertenden gerichtlicher Inventuren und Protokolle; ihre Stampelpslichstigseit  Beirut wird zum Sie des k. k. General-Consuls von Syrien bestimmt  232 630  Beitrage an Materialien und Urbeiten zu Basserbau zoher sonst einen offentlichen Kondeutsallende, darf der Wasserbau-Ingenieur im Accordwege hintangeben  242 648  243 648  244 648  245 648  246 648  246 648  247 82  248  248  249  248  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  249  248  248                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              | 159                  | 356   |
| Beglaubigung; (slehe Legalistrung). Begräbniß; (siehe Beerdigung). Behörden, die zuerst eine Urkunde oder Schrift legalistren, haben den vorhandenen Legalistrungsstämpel zu bestätigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Befund : Scheine; ju ihrer Aufnahme bei ge-<br>richtlichen Obductionen find nur beeidete Sa- |                      |       |
| Begräbniß; (stehe Beerdigung).  Behörden, die zuerst eine Urkunde oder Schrift legalistren, haben den vorhandenen Legalistrungsstämpel zu bestätigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beglaubigung; (fiebe Legalifirung).                                                          | 242                  | 648   |
| legalisiren, haben den vorhandenen Legalisis rungsstämpel zu bestätigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Begrabniß; (siehe Beerdigung).                                                               |                      |       |
| Fat davon abzukommen  — ; Befunde der Behörden über Stämpelsgebrechen sind an die in ihrem Bereiche besindliche Cameral Bezirks Berwaltung zu leiten  — ; wann die Concessionirung und Ueberwachung der Pfannhämmer den Montans, und wann den politischen Behörden zusten.  — ; Bestimmung der Competenz der politisschen und Justizbehörden in Stistungssachen  — ; Straserkenntnisse auständischer Behörden sind hierlandes nicht vollzuziehen  — ; stämpelsrei sind die dei höheren politischen Behorden über Streitigkeiten aus dem Untersthansbande vorkommenden Schriften  Desgleichen auch die ämtliche Correspondenz mit den ausländischen Behörden in Paksachen  — ; die ämtliche Correspondenz der Behorden in Partheisachen ist sämpelstei  Beitagen der Sperr Relationen, gerichtlicher Inventuren und Protokolle; ihre Stämpelpsichtigeit  Beitrüge an Materialien und Arbeiten zu Wasserbau Gerbau Genfervations Hersellungen, auf den Wasserbau oder sonst einen offentlichen Fond eutfallende, darf der Wasserbau-Ingenieur im Accordwege hintangeben  210 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | legalisiren, haben den vorhandenen Legalisi=                                                 | 22                   | 50    |
| gebrechen sind an die in ihrem Bereiche besinds liche Cameral Bezirks Werwaltung zu leiten . 47 82  — ; wann die Concessionirung und Ueberwaschung der Pfannhämmer den Montans, und wann den politischen Behörden zustehe . 92 248  — ; Bestimmung der Competenz der politischen und Justizbehörden in Stiftungssachen . 125 304  — ; Straserkenntnisse ausländischer Behörden sind hierlandes nicht vollzuziehen . 126 306  — ; stämpelfrei sind die bei höheren politischen Behorden über Streitigkeiten aus dem Untersthansbande vorkommenden Schristen . 211 504  Desgleichen auch die ämtliche Correspondenz mit den ausländischen Behörden in Paßsachen . 232 588  — ; die ämtliche Correspondenz der Behorden in Partheisachen ist stämpelfrei . 232 630  Beilagen der Sperr-Relationen, gerichtlicher Insventuren und Protokolle; ihre Stämpelpslichtigeit . 232 630  Beiträge an Materialien und Arbeiten zu Wasserbau won Sprien bestimmt . 259  Beiträge an Materialien und Arbeiten zu Wasserbau won Sprien bestimmt . 259  Beiträge an Materialien und Arbeiten zu Wasserbau won Sprien bestimmt . 250  Beiträge an Materialien und Arbeiten zu Wasserbau won Sprien bestimmt . 250  Beiträge an Materialien und Arbeiten zu Wasserbau won Sprien bestimmt . 250  Beiträge an Materialien und Arbeiten zu Wasserbau won Sprien bestimmt . 250  Beiträge an Materialien und Arbeiten zu Wasserbau won Sprien bestimmt . 250  Beiträge an Materialien und Arbeiten zu Wasserbau won Sprien bestimmt . 250  Beiträge an Materialien und Arbeiten zu Wasserbau won Sprien bestimmt . 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sat davon abzukommen                                                                         |                      |       |
| Inche Cameral = Bezirks = Verwaltung zu leiten . 47 82  — ; wann die Concessionirung und Ueberwaschung der Pfannhämmer den Montan = , und wann den politischen Behörden zustehe . 92 248  — ; Bestimmung der Competenz der politisschen und Justizbehörden in Stiftungssachen . 125 304  — ; Straserkenntnisse ausländischer Behörden sind vollzuziehen . 126 306  — ; stämpelfrei sind die bei höheren politischen Behörden über Streitigkeiten aus dem Untersthande vorkommenden Schriften . 211 504  Desgleichen auch die ämtliche Correspondenz mit den ausländischen Behörden in Paksachen . 232 588  — ; die ämtliche Correspondenz der Behörden in Partheisachen ist stämpelstei . 232 630  Beitagen der Sperr = Relationen, gerichtlicher Inventuren und Protokolle; ihre Stämpelpsichtigkeit . 232 630  Beitrage an Materialien und Arbeiten zu Wassseit zu wird zum Sie des k. k. General Consuls von Sprien bestimmt . 175 290  Beitrage an Materialien und Arbeiten zu Wassserbau = Conservations = Herstellungen, auf den Wassserbau = oder sonst einen öffentlichen Fond eutfallende, darf der Wassserbau-Ingenieur im Accordwege hintangeben . 210 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gebrechen sind an die in ihrem Bereiche befind=                                              |                      |       |
| chung der Pfannhämmer den Montan=, und wann den politischen Behörden zustehe . 92 248  — ; Bestimmung der Competenz der politissechen und Jusizbehörden in Stiftungssachen . 125 304  — ; Straserkenntnisse auständischer Behörden sind hierlandes nicht vollzuziehen . 126 306  — ; stämpelfrei sind die bei höheren politischen Behorden über Streitigkeiten aus dem Untersthansbande vorkommenden Schriften . 211 504  Desgleichen auch die ämtliche Correspondenz mit den auständischen Behörden in Paksachen . 232 588  — ; die ämtliche Correspondenz der Behorden in Partheisachen ist stämpelstei . 232 630  Beilagen der Sperr-Relationen, gerichtlicher Insventuren und Protokolle; ihre Stämpelpsichtigkeit . 159 356  Beirut wird zum Size des k. k. General-Consuls von Sprien bestimmt . 175 290  Beiträge an Materialien und Arbeiten zu Wassserbau = Conservations = Herstellungen, auf den Wassserbau = oder sonst einen öffentlichen Fond eutsalende, darf der Wassserbau-Ingenieur im Accordwege hintangeben . 210 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              | 47                   | 82    |
| — ; Bestimmung der Competenz der politissischen und Jusischörden in Stistungssachen . — ; Straserkenntnisse ausländischer Behörden sind hierlandes nicht vollzuziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chung der Pfannhammer den Montan=, und                                                       | nd                   | 049   |
| fchen und Justizbehörden in Stiftungssachen .  — ; Straserkenntnisse ausländischer Behörden sind hierlandes nicht vollzuziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ; Bestimmung ber Competen, der politis                                                       | 92                   | 248   |
| find hierlandes nicht vollzuziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ichen und Juftizbehörden in Stiftungefachen .                                                | 125                  | 304   |
| Behorden über Streitigkeiten aus dem Untersthansbande vorkommenden Schriften . 211 504 Desgleichen auch die ämtliche Correspondenz mit den ausländischen Behörden in Paksachen 223 588  — ; die ämtliche Correspondenz der Behorden in Partheisachen ist stämpelfrei . 232 630 Beilagen der Sperr=Relationen, gerichtlicher Insventuren und Protokolle; ihre Stämpelpslichstigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | find hierlandes nicht vollzuziehen                                                           | 126                  | 306   |
| Desgleichen auch die ämtliche Correspondenz mit den ausländischen Behörden in Pahsachen  —; die ämtliche Correspondenz der Behörden in Partheisachen ist stämpelstei.  Beilagen der Sperr-Relationen, gerichtlicher Inventuren und Protokolle; ihre Stämpelpflichtigkeit  Beirut wird zum Sige des k. k. General-Consuls von Sprien bestimmt  Beitrage an Materialien und Arbeiten zu Wassserbau-Conservations-Herstellungen, auf den Wasserbau- oder sonst einen öffentlichen Fond eutfallende, darf der Wasserbau-Ingenieur im Accordwege hintangeben  223 588  232 630  232 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Behorden über Streitigkeiten aus dem Unter-                                                  | 014                  | F0.4  |
| ; die amtliche Correspondenz der Behorden in Partheisachen ist sampelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desgleichen auch die amtliche Correspondenz                                                  | (726)                | 10212 |
| in Partheisachen ist stämpelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | 223                  | 588   |
| venturen und Protokolle; ihre Stampelpflich- tigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in Partheisachen ift stämpelfrei                                                             | 232                  | 630   |
| Beitut wird zum Siße des k. k. General-Consuls<br>von Sprien bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | venturen und Protokolle; ihre Stampelpflich=                                                 |                      |       |
| Beitrage an Materialien und Arbeiten zu Wasserbau = Conservations = Herstellungen, auf den Wasserbau = oder sonst einen offentlichen Fond eutsallende, darf der Wasserbau-Ingenieur im Accordwege hintangeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beirut wird jum Gige bes f. f. General=Confuls                                               |                      |       |
| ferbau = Conservations = Herstellungen, auf den<br>Wasserbau = oder sonst einen öffentlichen Fond<br>eutfallende, darf der Wasserbau-Ingenieur im<br>Uccordwege hintangeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 175                  | 290   |
| eutfallende, darf der Wasserbau-Ingenieur im<br>Uccordwege hintangeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ferbau = Confervations = Berstellungen, auf den                                              |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eutfallende, darf der Wasserbau-Ingenieur im                                                 |                      |       |
| _ (Concurrenz=); (siehe Concurrenz=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Uccordwege hintangeben                                                                       | 210                  | 500   |
| Beitrage). Beitrage & Roften bei Schulbaulichkeiten; ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beiträge).                                                                                   |                      |       |
| Bertheilungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bertheilungsart                                                                              | 7                    | 14    |

| Control Christian Control                                                                                                                    | Sabl der<br>Berordnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Befostigung der Gefälls Sträflinge; bierauf werden den Stadtcassen keine Borschüffe von Gefällscassen geleistet                              | 147                      | 338   |
| Belege; (siebe Beilagen).<br>Beleg=Bettel zur Erlangung von Pferdezucht=                                                                     |                          |       |
| Pramien sind stampelfrei                                                                                                                     | 236                      | 640   |
| Belehrung über die Aufbewahrung und Anwens<br>dung der Wurzel Gentiana cruciata zur Heis                                                     |                          |       |
| lung der Hundswuth                                                                                                                           | 2<br>86                  | 232   |
| Belgien; Todtenscheine belgischer hierlandes ver-<br>ftorbener Unterthanen haben die Seelforger von                                          | 0.0                      | 0.12  |
| Umtswegen auszufertigen                                                                                                                      | 88                       | 242   |
| über aus dem Militar = Aerar bezogene Remu=<br>nerationen sind stämpelfrei                                                                   | 5                        | 10    |
| - ; Ausmaß der Belohnung für bei Erimi=<br>nal = und schweren Polizei = Uebertretungs = Un-<br>tersuchungen verwendete Sanitats = Individuen |                          |       |
| und andere Kunstverständigen                                                                                                                 | 44                       | 76    |
| — ; die für Lehrämter jährlich systemisirten Remunerationen sind decursive in vierteljährisgen Raten auszuzahlen .                           | 174                      | 388   |
| Bequartierung (Militar=); (flebe Militar=                                                                                                    | 171                      | 000   |
| Ginquartierung).<br>Bequartierungs=Fond; (siehe Militar = Be=<br>quartierungsfond).                                                          |                          |       |
| Bergwesen; wem die Concessionirung und Ueber-                                                                                                | 0.2                      | 0.10  |
| - ; Stampelpflicht der jur Erlangung von Provisionen und Erziehungsbeitrage für mon-                                                         | 92                       | 248   |
| tanistische Uerarial - Arbeiter, ihre Witwen und Waifen bienlichen Urkunden                                                                  | 136                      | 326   |
| Berichte, womit Reifeparticularien von Beamten                                                                                               |                          | 1110  |
| einbegleitet werden, sind stampelfrei                                                                                                        | 54                       | 92    |
| deten Privaten                                                                                                                               | 133                      | 318   |
| - über richtige Erhebung der Marktpreise und Führung der Marktprotokolle haben die Kreis-                                                    |                          |       |
| Commissare vierteljährige Berichte, und in dies fen ihre Untrage auf Berbefferung zu erstatten                                               | 96                       | 252   |
|                                                                                                                                              |                          |       |

|                                                                                                                                                                                                 | Berordningen | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Berichte über Revisionen der Gymnasial-Bibliothe-                                                                                                                                               |              |       |
| fen sind der Landesstelle Berichte zu erstatten                                                                                                                                                 | 105          | 270   |
| — ; wann den Sperr = Relationen und ihren Beilagen die Stämpelfreiheit zukomme . — der Wirthschaftsämter und Beamten an                                                                         | 159          | 366   |
| den Dienstherrn oder Machtgeber über vollzo-<br>gene Geschäfte, sind flampelfrei  — ; Postinspectoren und Inspicienten haben                                                                    | 190          | 412   |
| mittelst Berichte an die Kreisamter zu corre-                                                                                                                                                   | 218          | 580   |
| - ; Finalrapporte über erloschene Epidemien und Wiehseuchen sind zugleich mit diehfälligen Finalberichten vorzulegen                                                                            | 219          | 580   |
| Beschadigung, an Wasserbauwerken entdecte; bezüglich ihrer einzuleitenden Gerstellung wird                                                                                                      |              | hā    |
| das Verfahren angezeigt                                                                                                                                                                         | 210          | 500   |
| lichen Praris; hierauf ist die Vorschrift wegen<br>Nebenbeschäftigung der Beamten anzuwenden.<br>— ; Unzeigen über den Betrieb einer freien<br>Beschäftigung sind stämpelpflichtig, dagegen die | 205          | 488   |
| Erwerbsteuer = Erklarungen stampelfrei Befch aler; jur Erlangung von Pferdezucht=Pra-                                                                                                           | 234          | 636   |
| mien sind bloß stämpelfreie Belegzettel und feine Buchtzeugnisse beizubringen                                                                                                                   | 236          | 640   |
| Beschau (Vieb=) wird für das aus Ungarn nach<br>Mahren und Schlesien eingetretene Schlacht=                                                                                                     |              |       |
| Besch eingeleitet<br>Besch eide der Wirthschaftsamter, Obrigkeiten,<br>Bezirksgerichte u. f. w. über mittelst Protokolle                                                                        | 135          | 322   |
| bei denfelben errichtete Vertrage; mann sie dem Stampel unterliegen                                                                                                                             | 112          | 282   |
| womit die Extabulirung von Rechten bewilligt, nicht aber wenn zugleich auch über das gestellte                                                                                                  |              |       |
| Rlagbegehren abgesprochen wird Beschluß der Bundesstaaten; f. Bundesstaaten.                                                                                                                    | 235          | 638   |
| Befchreibung der neuen in Umlauf gesetten Banknoten                                                                                                                                             | 228          | 602   |
| Beschwerden gegen die Geiftlichkeit wegen fcme-<br>ren Polizei = Uebertretungen; von wem fie zu                                                                                                 |              | -     |
| untersuchen und wie zu behandeln sepen .                                                                                                                                                        | 170          | 381   |

| Befchwerden; flampelfrei find die von Eltern und                                                                                                                  | Bahl der<br>Berordungen | Geite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Ungehörigen der Findlinge wegen ihrer Pflege überreichten Beschwerden                                                                                             | 186                     | 40·1       |
| mundlich oder schriftlich verhandelte Beschwer-<br>den in Privatsachen — ; stämpelfrei sind die bei höheren politi-<br>schen Behörden über Streitigkeiten aus dem | 201                     | 430        |
| Unterthansbande vorkommenden Beschwerden .  - ; Stämpelpflicht der Beschwerden der Bestirks = Insaffen gegen das Verfahren der Bes                                | 211                     | 504        |
| dirte = Obrigkeiten, dann jener über ungeregelte<br>ober vorschriftswidrige Umtirung                                                                              | 232                     | 630        |
| stämpelfrei . Befiger von Buckerraffinerien; jede Beranderung in der Perfon derfelben, ift der Camerals                                                           | 128                     | 308        |
| Befallen = Berwaltung anzuzeigen Befoldungen, (Quittungen über) welche Mis- litär = Personen aus dem Militär = Uerar bes ziehen, sind flämpelfrei                 | <b>78</b><br>5          | 218        |
| — ; Gehaltsperre gegen Magistrate-Vorsteher burch die Kreikamter bei Stadtcassen verhängte,                                                                       | 64                      |            |
| haben lettere zu realistren .  — ; Ausmaß der Gehalte für Pfarr = Udmi = nistratoren, und wann diesen ein Zuschuß aus dem Religionsfonde zu leisten sen .         | 140                     | 330        |
| Be ft at i gun g, obrigfeitliche, über flabilen Aufents-<br>halt der Candidatinnen um Stipendien an ber<br>Czernowiger Hebammen = Lehranstalt ift gewif=          |                         |            |
| fenhaft auszustellen — ; die in Sperr=Relationen aufgenommene<br>Bestätigung der Erben über Gelder auf Aus-                                                       | 155                     | 346        |
| lagen sind stämpelfrei, nicht aber jene der Schähleute über ihre Schähungsgebühren .  — ; stämpelfrei ist die den Urkunden mit den                                | 159                     | 356        |
| Worten "Coram me" oder "Vidi" beigerückte Bestätigung                                                                                                             | 165                     | 374        |
| Buchbinderarbeiten  — ; stämpelfrei ist die vom galizischen Eredit=<br>Bereine ausgefertigte Bestätigung, (§. 79. lit. a.)                                        | 214                     | 518<br>420 |
|                                                                                                                                                                   |                         |            |

| - la.                                                                                          | l ber  | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                                                                | Berert |       |
| vations : Urfunden betheilten Invaliden, ift die Bewilligung der Militar-Behorde nachzuweifen  | 91     | 246   |
| Bewilligung; Unwendung des Stampels bei Be-<br>willigung jur Einverleibung einer Widmungs-     |        |       |
| Urkunde über Heirathd = Cautionen der Militat = Officiere in die öffentlichen Bücher           | 113    | 288   |
| des fremden Staates nicht nothig                                                               | 120    | 296   |
| Bewilligungs-Scheine gur Trauung in einer anderen Pfarre, find ftampelpflichtig                | 74     | 210   |
| Bezeichnung (die in der) ber Bollstraffen und ber ben Controleamtern im Grangbegirte ju-       |        |       |
| gewiesenen Umkreise getroffenen Uenderungen . — ; Strafgerichte haben ihre in Eriminalsa=      | 107    | 276   |
| den mittelft der Post zu versendenden Erlässe mit der Aufschrift »Eriminalsaches zu bezeichnen | 195    | 418   |
| - ; Gefuche um gefällsamtliche Bezeichnung ber Wertsvorrichtungen und Gefäße find flam=        |        |       |
| pelfrei                                                                                        | 231    | 628   |
| Bezirke = Uerzte; (fiebe Uerzte) = Gerichte; (fiebe Gerichte).                                 |        |       |
| = Infassen; (siebe Infassen).<br>= Obrigkeiten; (flebe Obrigkeiten).                           |        |       |
| Berwaltungen; (stehe Cameral= Bezirks = Verwaltungen).                                         |        |       |
| Beguge (Quittungen über), welche Militar-Per-<br>fonen aus bem Militar = Uerar empfangen,      |        |       |
| find stampelfrei                                                                               | 5      | 10    |
| Beugnisse zur Erhebung der Bezüge aus Privat= Wohlthatigkeits = Unstalten                      | 122    | 298   |
| Bezugskarten für den Moldauer Wein aus-<br>zustellen, wird das Commerzial = Bollamt in         |        |       |
| Suczawa ermächtigt . Biala (der Magistrat zu) ist bezüglich des Stäm-                          | 82     | 226   |
| pels als ein Collegialgericht zu betrachten . Bibliothefen; Einführung eines gleichmäßigen     | 49     | 88    |
| Verfahrens über die Verwaltung, Eviden, bal-<br>tung, Reinigung und Untersuchung der Gym=      |        | -     |
| nasial = Bibliotheken                                                                          | 105    | 270   |

|                                                                                                                                            | Sabl der<br>Berordnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Biclasowice (Unfageposten zu); Erweiterung des- fen Umtobefugnisse                                                                         | 41                       | 72    |
| Bier, ausgegorenes (ausgewittertes) darf in Braus haufern nicht aufgefrischt werden                                                        | 173                      | 388   |
| Bierzanow wird bezüglich der Waaren - Controle der hauptzoll-Legstatte in Podgorze zugewiesen                                              | 107                      | 276   |
| Bilancen und bilancirte Ausweise der Apotheker, Fabrikanten, Handelsleute, Kunstler und Sand-<br>werker; ihre Stampelpflicht               | 66                       | 194   |
| Bildhauer=Urbeiten (der zum Schußevon) zwis fchen Desterreich und Sardinien abgeschlossenen Convention ist auch die toskanische und parme- |                          |       |
| fanische Regierung beigetreten                                                                                                             | 15                       | 28    |
| dividuen verwendete, sind bei ihrer Auswande=                                                                                              | 4.40                     | 340   |
| Bisch ofe, konnen bezüglich ber Bebuhr fur Da=                                                                                             | 148                      | 040   |
| nualmeffen Unordnungen treffen Big=Bunde; (flebe Bunde).                                                                                   | 115                      | 292   |
| Bisthumer; Inventurs = Directiven, werden er-                                                                                              | 227                      | 596   |
| Bittschriften, um Ertheilung fleuerfreier Jahre bei neu erbauten Saufern find ftampelpflichtig                                             | 102                      | 264   |
| - ; stampelfrei find die mit Urmuths = Beug-<br>niffen belegten Bittschriften um Befreiung vom                                             |                          |       |
| Unterrichtsgelbe                                                                                                                           | 178                      | 394   |
| Streitigkeiten aus dem Unterthansbande vorstommenden Bittschriften, sind stämpelfrei .  — ; Unwendung des Stämpelgesess auf im             | 211                      | 504   |
| In = oder Auslande überreichte Bittschriften um Passe                                                                                      | 223                      | 588   |
| Blattern; wegen Beseitigung der hindernisse bet der Revaccination, welche ohne Aufrechnung besonderer Kosten vorzunehmen, und wozu ein     |                          |       |
| zureichender und wirksamer Impfstoff beizu-<br>fchaffen ist                                                                                | 58<br>222                | - 47  |
| — ; Schonung des Impffondes rücksichtlich der bei Ausbrüchen von Blattern einzuleitenden                                                   | ~ ~ ~ ~ ~                | J04   |
| und vorzunehmenden Vorsichis = Impfung .                                                                                                   | 222                      | 584   |

| Manager Control of the Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager Control of the Manager | Zahl ber Werverdnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| Blutegel; Erhöhung ihrer Verkaufstare für Upo-<br>theken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97                     | 256   |
| pels als ein Collegial = Gericht zu betrachten .<br>Bögen (Stämpel=); (siehe Stämpelbögen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49                     | 88    |
| Bolletantenamter (3011-) in Niziny und Otta-<br>lez werden aufgehoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27                     | 50    |
| Bolleten (Erfaß-) für den Moldauer Wein aus-<br>zufertigen, wird das Commerzial = Bollamt in<br>Suczawa ermächtigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82                     | 226   |
| Botanif; jur Ertheilung des Unterrichtes in der Botanif ift an den Real= und hauptschulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |       |
| eine Pflanzensammlung zu veranstalten Bothenlohns = Quittungen mit Inbegriff jener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81                     | 222   |
| der Bächter bei Transporten von Criminal=<br>Inquisiten, sind stämpelpflichtig<br>Bouteillen, aus Glas nach Dalmatien und guar=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 164                    | 372   |
| nerischen Inseln eingeführte, wird der Einfuhrs-<br>zoll herabgesetht und dießfalls das zollämtliche<br>Verfahren vorgezeichnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134                    | 320   |
| Branntwein und Branntweingeift in Galigien er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |       |
| im hierlandigen Granzbezirke, die für das in=<br>nere Bollgebieth geltende einfache Controle an=<br>zuwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146                    | 336   |
| Brauhauser durfen das ausgegorene (ausgewitsterte) Bier nicht auffrischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173                    | 388   |
| Brautleute (die für) über ihren Religions-Unter-<br>richt ausgefertigten Pfarr = Beugnisse sind stam-<br>pelfrei, dagegen jene über ihren Wohnaufent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |       |
| halt, fo wie die Erlaubnifscheine in einer ande-<br>ren Pfarre getraut zu werden, stampelpflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74                     | 210   |
| Breite und Einrichtung der Ladung eines Fuhrwers<br>fes ergangenes Regulativ, hat für aus Ungarn,<br>Siebenburgen, aus der Moldau und Wallachei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |       |
| kommende Frachtwägen mit 1. October 1841 in Wirksamkeit zu treten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ð                      | 20    |
| - ; Bekanntgebung der Ladungsbreite bei bier=<br>landigen mit Bayern im Verkehr flebenden Fuhr=<br>werken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                     | 22    |
| Brief-Collectanten sind von der Militär-Ein-<br>quartierung nicht frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 188                    | 408   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |       |

| The second second                                                                                                                              | Der<br>ungen |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                                | Berorbu      | Seite      |
| Briefe der Handelsleute, Upotheker, Fabrikanten,<br>Kunstler und Handwerker; ihre Stämpelpflicht                                               | 66           | 194        |
| Desgleichen jener Sandels = und Gewerbs - leute, die feine vorschriftsmaßig eingerichtete Ge-                                                  |              |            |
| merbebücher führen .  — (Pfands); (siebe Pfandbriefe).                                                                                         | 243          | 650        |
| Brief = Porto; (siebe Postporto).  — = Sammler, selbstständig fartirende; wann sie von Militar = Einquartierungen frei sind                    | 400          | 400        |
| - ; dieselben die bei bleiben Militarpflicht zeitlich befreit, daher sie in Evidenz zu halten und                                              | 188          | 408        |
| als solche nur jene Individuen, die das 24te Ulter juruckgelegt haben, zu bestellen sind                                                       | 189          | 410        |
| Brody (Der Magistrat zu) ist bezüglich des Stäm=<br>pels als ein Collegial = Gericht zu betrachten .<br>Brot (Militär=); (siehe Militär=Brot). | 49           | 88         |
| Bruden = Mauth beim Derehluier Schranken wird in die III. Tarifsclasse versest                                                                 | 53           | 92         |
| ; Trennung der Weg = und Bruden = Mauth in Rosulna (Bania), von welchen die                                                                    |              |            |
| Gebühren an der Wegmauth für zwei Meilen eben daselbst, dagegen jene an der Brücken= mauth in Lachowco nach der III. Zarifscaffe               |              |            |
| eingehoben werden                                                                                                                              | 71           | 206        |
| Zaryte nach Olszówka, allwo die Gebühr nach der III. Tarifsclasse eingehoben wird                                                              | 80           | 220        |
| — — ; die Postissone haben bei Separat=<br>Eilfahrten und bei Ertrapostfahrten mit dem<br>Stundenpaße die Aerarial = Brückenmauth bei          |              |            |
| der Ruckfahrt bar zu entrichten .  Brzegi wird bezüglich der Waaren = Controle dem                                                             | 184          | 402        |
| Bollamte in Niepolomice zugewiesen . Buchbinder-Arbeiten, an die Uemter und Be-                                                                | 107          | 276        |
| borden abgetieferte; ibre Bestätigungsart Büchel (Sparcaffe=Ginlags) sind stämpelfrei Bücher; Beschluß der deutschen Bundesversamm=            | 214          | 518<br>398 |
| lung zum Schuße des Eigenthums gegen den Machdruck oder Nachbildung literarischer und                                                          |              |            |
| artissischen Werke .  — ; Beitritt der todkanischen und parmesani-                                                                             | 8            | 16         |
| schen Regierung zu der zwischen Desterreich und Sardinien zum Schuße des literarischen und                                                     |              |            |

| artiftischen Eigenthums abgeschlossenen Con-                                         | Zabl der Rerordungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| pention                                                                              | 15                   | 28    |
| Bucher; Befchluffe ber deutschen Bundesversamm=                                      |                      |       |
| fung bezüglich des den Schriften Gothe's und                                         |                      |       |
| Wieland's gegen den Nachdruck gewährten Schukes                                      | 57                   | 98    |
| - über die Verwaltung und Evidenzhaltung                                             |                      |       |
| der Opmnafial = Bibliothefen, dann über den                                          |                      |       |
| Vorgang bei Verabreichung ihrer Bucher an                                            | 405                  | 220   |
| Studierende                                                                          | 105                  | 270   |
| - ; Unwendungs des Stampels bei Bewill: gung jur Einverleibung einer Widmungs : Ur=  |                      |       |
| funde über Heirathe = Cautionen der Militar=                                         |                      |       |
| Officiere in die öffentlichen Bucher                                                 | 113                  | 288   |
| - ; Bestätigungsart der von Buchbindern ein=                                         |                      |       |
| gebundenen Uerarial = Bücher und der hiefür entfallenden Bergutungen                 | 214                  | 518   |
| - = (Confcriptions); (fiebe Confcriptions=                                           | 414                  | 010   |
| Bucher).                                                                             |                      |       |
| = (Conto=); (siehe Conto = Bücher).                                                  |                      |       |
| - ( Gewerb 8=); (siehe Gewerb8 = Bücher).                                            |                      |       |
| - = (Sandels=); (fiebe Sandels=Bucher) = (Eepr=); (fiebe Lehr=Bucher).               |                      |       |
| - = (Pramien=); (flebe Pramien = Bucher).                                            |                      |       |
| - = (Dormerf=); (fiebe Vormerf = Bucher).                                            |                      |       |
| - = (Wander=); (siehe Wander = Bucher).                                              |                      |       |
| e(Buftellung 6=); (fiebe Buftellunge=Bu=                                             |                      |       |
| Buch führung (leber bie) ift ein Prufungs-Beug-                                      |                      |       |
| niß der Realschule zur Errichtung oder Führung                                       |                      |       |
| einer handlung in Lemberg beizubringen .                                             | 151                  | 342   |
| Buchhaltung; an dieselbe sind die vierteljährigen                                    |                      |       |
| ftädtischen Cassa = Journalien nicht mehr einzu-                                     | 64                   | 124   |
| Bufowina (Der katholische Dotationsfond von) ift                                     | 04                   | 124   |
| bei ber fiecalamtlichen Bertretung ftampelfrei .                                     | 45                   | 78    |
| - ; Vorsichten bei Verführung der Leichen                                            |                      |       |
| in der Bukomina zur Beerdigung auf Friedho=<br>fen ihres Ritus                       | 76                   | 216   |
|                                                                                      | , 0                  | 210   |
| — ; Zollbestimmung für aus der Moldau in die Bukowina eingeführten gemeinen Ruh- und |                      | -     |
| Schafkäse                                                                            | 108                  | 278   |
|                                                                                      |                      |       |

|                                                                                                                                               | Zerordumgen | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Bundes Staaten; Beschluß der deutschen Bun-<br>desversammlung, womit gleichförmige Grunds<br>fäße gegen den Nachdruck und die Nachbildung     |             |       |
| literarischer und artistischer Werke aufgestellt werden Desgleichen zur Abstellung unerlaubter Ver-                                           | 8           | 16    |
| bindungen und Mißbrauche unter den Sand=<br>werksgesellen ; Beschluffe der deutschen Bundesver=                                               | 22          | 42    |
| fammlung, wodurch den Schriften Göthe's und Wieland's der Schutz gegen den Nachdruck geswährt wird . Desgleichen zum Schutze der inlandischen | 57          | 98    |
| Verfasser und bramatischer Werke gegen unbefugte Aufführung derselben .  — — ; Instruction, wornach sich die katho-                           | 99          | 258   |
| lische Geistlichkeit bei Eingehung gemischter Eben in den zum deutschen Bundesstaate gehörenden Provinzen zu benehmen hat                     | 168         | 378   |
| Burger; jur richtigen Erhebung der Marktpreise<br>sind zwei rechtliche Burger zu mahlen, diese<br>alle Jahr und nach Umständen auch früher zu | 100         | 210   |
| wechseln                                                                                                                                      | 96          | 252   |
| find stämpelpflichtig                                                                                                                         | 94          | 250   |
| Cabeten (Fur ale) affentirte Beamtene = Baifen                                                                                                |             |       |
| fann auf den Fortbezug ihrer Erziehungsbeitra-<br>ge und Pensionen als Gnadengaben auch über<br>das Normalalter hinaus, von Umtswegen an-     |             |       |
| getragen werden                                                                                                                               | 101         | 262   |
| und Beborben haben ihre Befunde über Stams<br>pelgebrechen an die in ihrem Bereiche befindliche<br>Bezirkes Berwaltung zu leiten              | 47          | 82    |
| ; Wirkungsfreis der Bezirks-Ver-<br>waltungen bei Prüfung und Unnahme der Sp-<br>pothekar-Cautionen zur Sicherstellung von Uera-              |             | 0.2   |
| rial = Pachtungen .                                                                                                                           | 109         | 426   |

|                                                                                                                                                                                                                           | Zerordningen | Ceite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Cameral=Fond; Rudvergütungkart der vom Mislitär=Uerar für den Cameralfond vorgeschoffes<br>nen Verpsteges und sonstigen Auslagen<br>— = Gefällen = Verwaltung; derfelben<br>ift außer der Errichtung einer neuen und Aufs | 65           | 194   |
| bebung einer schon bestehenden Zuderraffinerie, auch jede Veranderung in der Person ihres Eigenthümers oder Unternehmers anzuzeigen . — = Guter; (siehe Guter). — = Laxen; (siehe Laxen).                                 | 78           | 218   |
| - = Wirthschaftsamter; (siehe Wirthschaftsamter). Candidaten; (siehe Bewerber). Capellane lat. und armen. erhalten ein Pauschale                                                                                          |              |       |
| auf Kirchenauslagen mit Einrechnung des Sto-<br>lartrages, welcher jährlich nachzuweisen ift .<br>Capellen; bei Verführung der Leichen in der Bu-                                                                         | 198          | 424   |
| fowina sind diese in Capellen pasirter Orte<br>nicht beizuseten                                                                                                                                                           | 76           | 216   |
| tions-Capitalien, welche den Officiers-Witwen zufallen, nur dann einzuheben, wenn der Sod der Officiere noch vor dem 1. November 1840 erfolgte                                                                            | 48           | 86    |
| - ; von welcher fünfpercentigen Staatsschuld<br>bis letten October 1856 weder eine Herabse-<br>gung des Zinssußes noch die Rückzahlung ihrer<br>Capitalien eintreten werde                                                | 129          | 308   |
| — ; bei fruchtbringender Unlegung von den Waisen angehörenden Capitalien, haben sich die Waisenamt nach den 16. 230. und 265.                                                                                             |              |       |
| des Allg Burg. Gefeth. zu benehmen und hies für zu haften                                                                                                                                                                 | 196          | 418   |
| Capitalien und bei Ausgleichung ihrer Inte-<br>ressen, dann Stampelpflicht dießfälliger Quit-<br>tungen —; Verwendungsart der Ueberschüsse an Wai-                                                                        | 207          | 488   |
| fen = Capitalien auf Staats = und Fondsgutern, und die Evidenzbaltung derfelben bei derlei schon veraußerten Gütern                                                                                                       | 209          | 496   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sabl ber Berorbnungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| dann über die Stampelpflicht dießfälliger Quit-<br>tungen<br>Cautionen; Duplicate von verlustigten Ubschriften<br>ber Empfangsbestätigungen über im Staatsschul-<br>ben-Titgungsfonde angelegte Cautionen, darf die<br>Landesstelle ohne vorläufiger Umortistrung aus- | 207                   | 488   |
| fertigen lassen                                                                                                                                                                                                                                                        | 207                   | 488   |
| ftellen fen                                                                                                                                                                                                                                                            | 239                   | 614   |
| fällsstrafen auszustellende, sind stämpelpflichtig. Censur; Beschluß der deutschen Bundesversamm-<br>lung, womit gleichförmige Grundsäße gegen<br>den Nachdruck und die Nachbildung literarischer                                                                      | 94                    | 250   |
| und artistischer Werke aufgestellt werden  — ; Beitritt der toskanischen und parmesanis schen Regierung zu der zwischen Desterreich und Sardinien zum Schutze des literarischen und artistischen Eigenthums abgeschlossenen Convens                                    | 8                     | 16    |
| tion                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15                    | 28    |
| wird . Desgleichen jum Schutze der inländischen Berfasser musikalischer und dramatischer Werke                                                                                                                                                                         | 57                    | 98    |
| gegen unbefugte Aufführung derfelben .<br>Certificate; Aufhebung der Pferde-Confiscations-<br>ftrafe gegen auf Posistrassen mit Beförderung<br>der Reisenden ohne obrigkeitlicher Certificate be-                                                                      | 99                    | 258   |
| tretene Fuhrleute                                                                                                                                                                                                                                                      | 63                    | 122   |
| pelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                | 74                    | 210   |
| — = Richter; (siehe Richter).<br>Claffen (Fortgangs), schlochte, sind an Gym-<br>nasien bei nachmittägigen Semestral-Prüfungen<br>nicht zu verbessern                                                                                                                  | 171                   | 386   |
| - (Grammatikal-); (siehe Grammatiskal-) Classen).                                                                                                                                                                                                                      |                       | 000   |

|                                                                                                                                                                                                   | Sahl ber Derorbnungen | Geite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Classification; bei wiederholten Prüsungen ein=<br>zelner Gegenstände von miflungenen Pfarr=<br>Concursprüsungen; wie sie zu geschehen habe.<br>Claufel für Legalistrungen; (siehe Legalistrung). | 32                    | 56          |
| Clavier=Instrumente (von für) dienliche Filz-<br>tafeln, wird der Ein- und Aussuhrszoll bestimmt<br>Clerus: Instruction über das Benehmen des Gu=                                                 | 70                    | 204         |
| rat = Clerus bei Eingehung gemischter Eben in den zum deutschen Bundesflaate gehorenden Pro-<br>vinzen<br>Collectanten (Brief-); (siehe Briefcollectanten).                                       | 168                   | 378         |
| Collegial=Gerichte (die als) zu betrachtenden Magistrate, werden benannt<br>Commercial=Bollamter; (siehe Bollamter).                                                                              | 49                    | 88          |
| Commiffare (geistliche) sind bei vom Kreisamte zu untersuchenden schweren Polizei-Uebertretungen der Geistlichkeit, nicht beizuziehen — (Kreise); (siehe Kreise Commissare).                      | 170                   | 384         |
| — (Sperr=); (siehe Sperr=Commissare).<br>Commissariate (Polizei=); (siehe Polizei=Com=<br>missariate).                                                                                            |                       |             |
| Tommissionen (für bei), durch das Sanitats-<br>Personale verwendete halbe Tage, gebühren<br>nur halbe Diaten                                                                                      | 127                   | <b>3</b> S8 |
| untersuchte einsache Polizei=Vergeben, hat der Staatsschaß zu tragen . — = Protokolle; (siehe Protokolle).                                                                                        | 111                   | 282         |
| Communitaten; (siebe Gemeinde).<br>Competenz der politischen und Justiz-Behorden in<br>Stiftungssachen<br>Concessionen der Pfannhammer; (siebe Pfann-                                             | 125                   | 304         |
| hammer). Concurrenz; bei Verhandlungen über auf Kosten der Concurrenz auszuführende Kirchen-, Pfarr-                                                                                              |                       |             |
| und Schulbauten ist sich genau nach den beste-<br>benden Vorschriften zu benehmen  — ; Worgang bei Werhandlungen von Kirchen-                                                                     | 11                    | 24          |
| und Pfarrbauführungen, wenn gegen die Con-<br>currenz Einwendungen erhoben werden<br>— ; Verfahrungsart bei auf Kosten der Con-<br>currenz einzuleitenden und auszusührenden Con-                 | 87                    | 234         |
| fervations = Wasserbauten                                                                                                                                                                         | 210                   | 500         |

|                                                                                                                                                                                                                                               | Arte dinnen | Ceite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Concurrenz = Beiträge bei Schulbaulichkeiten; ihre Vertheilungbart find zur Sicherstellung der Unterneh=                                                                                                                                      | 7           | 14    |
| mung von Kirchen- und Pfarrbauten zum Theile<br>vorhinein an die Kreiscasse zu erlegen .<br>Concurse für geistliche Beneficien; deren Prüfung                                                                                                 | 87          | 234   |
| aus einzelnen Gegenständen nicht bestanden, oder unterbrochen wurde, können gegen Beswilligung des Ordinariats einzeln wiederholt und                                                                                                         |             |       |
| nachgetragen werden . Concurs : Maffe; Beweisführung durch ben Saupt-                                                                                                                                                                         | 32          | 56    |
| eid in Processen gegen Concursmassen .  — ; Unwendung des Stampels beim schrift- lichen und mundlichen Verfahren, in Fällen                                                                                                                   | 79          | 220   |
| wo ein Concurdmasse Vertreter in streitigen Rechtsangelegenheiten einschreitet<br>Confiscation der Pferde, von auf Posisirassen<br>bei Beförderung der Reisenden ohne obrigkeit-                                                              | 233         | 632   |
| lichen Certificat betretenen Fuhrleuten, wird aufgehoben .<br>Conscription (bei jeder) sollen sich die selbst-                                                                                                                                | 63          | 122   |
| ständig kartirenden Brieffammler über ihr forts dauerndes Dienstverhältniß gehörig ausweisen. Conscriptions = Bücher; (Summarien) haben die Obrigkeiten selbst zu verlegen, und dürfen von den durch das Militär verlegten keine Ubschrif-    | 189         | 410   |
| ten nehmen                                                                                                                                                                                                                                    | 230         | 626   |
| züglich ihrer Militarpflicht<br>Conservations = Gerstellungen der Wasser=<br>bauwerke; wie dabei vorzugehen, und bis zu<br>welchem Kostenbetrage diese vom Wasserbau=                                                                         | 100         | 260   |
| Ingenieur felbst einzuleiten sey .<br>Consignationen; (siehe Ausweise; (Verzeichnisse).<br>Consistorien; die prioatstudierenden Gymnasial=<br>Schuler haben sich mit der Erklärung des vom<br>Consistorium zur Privat = Unterrichtsertheilung | 210         | 500   |
| befugten Priesters auszuweisen . Consulat (k. k. General-) wird in Sprien mit                                                                                                                                                                 | 177         | 002   |
| dem Sibe zu Beirut aufgestellt .  — ; Paßgesuche dießseitiger Unterthanen im Auslande an ein Consulat gerichtete, so wie die                                                                                                                  | 175         | 390   |

|                                                                                                  | Sabl der Werbungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| dießfälligen ämtlichen Correspondenzen sind stämpelfrei                                          | 223                | 588   |
| Conti der Upotheker, Fabrikanten, Handelsleute,<br>Künstler und Jandwerker sind stampelpflichtig | 66                 | 194   |
| Conto = Buch; ist bei städtischen Caffen durch den Controlor ju fupren, und bei Scontrirungen    |                    |       |
| mit dem Zustellungsbuche des Magistrats-Vor- stebers zu vergleichen                              | 64                 | 124   |
| Contracte; (siebe Bertrage)                                                                      |                    |       |
| Contrabenten; über die Stämpelpflichtigkeit ihrer Eingaben                                       | 39                 | 68    |
| Contreband = Verhandlungen; in wie weit sich<br>diese bei den Unfageposten zu Bielasowice und    |                    |       |
| Klimiec zu erstrecken haben                                                                      | 41                 | 72    |
| Controle bei Kirchen- und Pfarr-Baufuhrungen; wann sie an den Pfarrer nicht zu übertra-          |                    |       |
| gen sey                                                                                          | 87                 | 234   |
| - ; Bekanntgebung der Uenderungen in den                                                         |                    |       |
| für die Waaren - Controle den Controlsämtern im Granzbezirke zugewiesenen Umkreisen              | 107                | 276   |
| ; Unwendung ber fur das innere Bollge-                                                           | 20,                | 210   |
| bieth geltenden einfachen Controle auf den in                                                    |                    |       |
| Galizien erzeugten Branntwein und Brannt-<br>weingeist bei dessen Versendung im hierlandigen     |                    |       |
| Granzbezirke                                                                                     | 146                | 336   |
| _ ; die gefällsamtliche Controle in Bergehrungs-                                                 |                    | 500   |
| fleuersachen betreffenden Gingaben und Schriften                                                 |                    |       |
| find stämpelfrei                                                                                 | 231                | 628   |
| Controlore städtischer Cassen; womit sie sich zu                                                 |                    |       |
| befaffen haben, auch follen fie die Sandcaffe wochentlich mit dem Caffier fcontriren, und        |                    |       |
| alle an die Casse ergehenden Erläße gemein=                                                      |                    |       |
| schaftlich im Bustellungsbuche bestätigen, dann                                                  |                    |       |
| an wen und in welcher Urt sie bei ihrer Er-                                                      | 64                 | 404   |
| frankung die Caffaschlüffel zu übergeben haben — ; Quittungen über von Stadt = bei Kreiß=        | 07                 | 124   |
| caffen zu erhebende Gelder sind vom städtischen                                                  |                    |       |
| Caffier und dessen Controlor zu fertigen und mit ihrem Umtssiegel zu versehen                    | 169                | 384   |
| Controlsamter im Granzbezirfe; die ihnen bis-                                                    | 109                | 204   |
| ber für die Waaren-Controle zugewiesenen Um-                                                     |                    |       |
| freise werden abgeandert.                                                                        | 107                | 276   |
| 7.1. *                                                                                           |                    |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zabl der<br>Berordnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| den mittelst der Post zu versendenden Erlässe mit der Ausschie mit der Ausschlieben wir der Ausschlieben wir der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben der Ausschlieben | 195                      | 418   |
| rung über das Meilengeld der Wächter ausgesfiellten Quittungen sind stämpelpflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164                      | 372   |
| quisiten ist jede ungebührliche Aufrechnung zu beseitigen — unterfuchungen, welche Granzkam= merer vornehmen; werden die Zehrgelder für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 213                      | 516   |
| hiezu verwendete Actuare bestimmt, und die verbrauchten Schreibmaterialien vergütet ; die Branzkammerer haben bei Eri=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                        | 2     |
| minal = Untersuchungen obrigkeitliche Beamten<br>als Actuare, wofür diesen keine Vergütung ge-<br>bührt, zu verwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                        | 2     |
| — — ; Ausmaß der Gebühren für bei Erisminal = Untersuchungen verwendete Sanitats=<br>Individuen und Kunstverständige<br>— — ; die Beamten der Magistrate auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44                       | 76    |
| dem Lande haben bei Eriminal-Untersuchungen die Diäten nach dem Schema vom Jahre 1813 zu beziehen . Desgleichen auch jene des Lemberger Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131                      | 310   |
| gistrats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157                      | 348   |
| Curator einer liegenden oder noch nicht angetrete-<br>nen Verlassenschaftsmasse (curator massao<br>jacentis) genießt die Stämpel-Vormerkung;<br>auch sind die gerichtlichen Verhandlungen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |       |
| die Bebahrung der Curatoren und über die Erziehung ihrer Pupillen stämpelfrei . Czarnachowico, wird bezüglich der Waaren-Con-trolle der Hauptzoll = Legstatte in Podgorzo zu=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60                       | 104   |
| gewiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107                      | 276   |
| Stämpels als Collegial = Gericht zu betrachten  - : Obrigkeiten haben den Candidatinnen um Stivendium an der Hebammen = Lebransialt in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49                       | 88    |
| Czernowitz ihren stabilen Aufenthalt gewissen-<br>haft zu bestätigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 155                      | 346   |

| Dalmatien (von nach) eingeführten Bouteillen und  |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----|
| Flaschen aus Glas, wird der Einfuhrezoll ber-     |     |     |
| abgesett, und dieffalls das zollamtliche Ber-     |     |     |
| fahren vorgezeichnet                              | 134 | 320 |
| Dampf=Upparate und Dampf=Reffeln jeder            |     |     |
| Urt; auf diese werden die Vorschriften über       |     |     |
| Sicherheitmaßregeln gegen die Befahr der Er=      |     |     |
| plosionen bei Dampfmaschinen ausgedehnt           | 98  | 256 |
| Darleben (beim) der Sparrcaffen, ist jene Urfunde |     |     |
| und Schrift, welche die Stelle des Pfandschei=    |     |     |
| nes vertritt, stämpelpflichtig                    | 181 | 398 |
| - ; Statuten des galigisch-flandischen Eredit-    | 101 | 000 |
| Bereines in Ubsicht auf ein von den Guterbe-      |     |     |
| sibern bei denselben zu erlangendes Darleben,     | 216 | 520 |
| dann                                              | 210 | 020 |
| Instruction, womit den Kreis = Vorstebern         |     |     |
| das Verfahren bei Legalisirung von hierauf Be-    |     |     |
| jug nehmenden Urkunden angezeigt wird             | 217 | 574 |
|                                                   |     | 011 |
| Dag= und Umgelde-Entschädigungen; die             |     |     |
| bierüber ausgestellten Quittungen sind stam=      | 20  | = 4 |
| pelfrei                                           | 30  | 54  |
| Legalisrungen folder Quittungen erfordern         | 422 | 2.0 |
| den gesethichen Stampel                           | 132 | 318 |
| Decrete der Obrigkeiten, Wirthschaftbamter, Be-   |     |     |
| gires = Gerichte u. f. w. über bei benfelben von  |     |     |
| Privaten errrichtete Bertrage; wann sie der       |     |     |
| Stämpelpflicht unterliegen                        | 112 | 282 |
| - (Unstellung &=); (siehe Unstellungsdecret).     |     |     |
| Defecte bei Scontrirungen städtischer Caffen ent= |     |     |
| bedte, find mit Vorlegung des Scontrirungs=       |     |     |
| actes der Landesstelle, und jene der gerichtli=   |     |     |
| chen Depositencassen unmittelbar dem Uppella=     |     |     |
| tiond-Gerichte anzuzeigen                         | 64  | 124 |
| Denunciationen über ungeregelte ober vorschrifts= |     |     |
| widrige Umtirungen, sind stämpelfrei.             | 232 | 630 |
| Depositen; Instruction jur Scontrirung gerichtlis |     |     |
| der Depositen bei ftadtischen Caffen , nebft for- |     |     |
| mulare ihres zu verfassenden Ausweises, dann      |     |     |
| daß ihre Defecte unmittelbar dem Appellations=    |     |     |
| Gerichte anzuzeigen sind .                        | 64  | 124 |
| 2                                                 | - A |     |

|                                                                                                                                                                                           | Serordnungen | Ceite        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Dominien (wie die Abfuhr der bei) erliegenden gerichtlichen Depositen an die Kreidcaffen mit Beseitigung von Reisekosten zu bewirken sey                                                  | 90           | 244          |
| — ; Bedingungen, unter welchen Offerten von Dominien zur Erbauung von Militars-<br>Casernen und Stallungen angenommen werden<br>— ; Unwendung des Stampels bei Protofols                  | 103          | 266          |
| lirung und Ausfertigung der von Privaten bei Dominien errichteten Verträge  - ; neue Formulare, wornach von Dominien                                                                      | 112          | 282          |
| ble fummarischen Impfungs = Verzeichnisse zu versassen sind                                                                                                                               | 123          | 300          |
| um Stipendien an der Czernowißer Kebammen-<br>Lehranstalt, sind von Dominien gewissenhaft zu<br>bestätigen  : Licitations = Protokolle über, von Domi=                                    | 155          | 346          |
| nien öffentlich versteigerte Naturalien, Bau-<br>lichkeiten u. f. w., sind stampelpflichtig .<br>— ; wann die Granz- und Gefällenwache ge-                                                | 190          | 412          |
| balten sey, den Dominien zur Aufgreifung polizieilich gefährlicher Menschen eine Ussistenz zu leisten  — ; Quittungen der Unterthanen über von Dominien an sie zu entrichtende Schmerzen= | 197          | 420          |
| und sonstige Entschädigunge-Gelder, sind stam=<br>pelpstichtig . — ; den Zustand der Wasserbauwerke bat                                                                                   | 202          | 430          |
| jenes Dominium, welches hiezu den größten Beitrag leistete, zu überwachen, und jede Besichädigung derselben dem Wafferbau-Ingenieur fogleich anzuzeigen .                                 | 210          | 500          |
| - haben sich jeder ungebührlichen Aufrechnung in Eriminalsachen, und insbesondere bei Transporten von Inquisiten zu enthalten                                                             | 213          | 3 516        |
| chene, haben die Dominien fogleich dem Kreis-<br>amte anzuzeigen                                                                                                                          | 224          | <b>1</b> 590 |
| chern (Summarien), die fle felbst zu verlegen baben, keine Abschriften nehmen                                                                                                             | 230          | 626          |

|                                                                                                                                                                                     | Zerordnungen  | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Dominien; Stampelpflicht der Eingaben der Domi-<br>nien im Namen und Interesse der Partheien,<br>dann jener der Bezirks-Insassen gegen das Ver-<br>fabren der Bezirks-Obrigkeiten . | 232           | 630   |
| Dörfer, in welchen bei Blattern = Ausbrüchen die Borsichte : Impfung vorzunehmen ist, sind dem Impfarzte zu benennen, und der bedrobete Granzkreis davon zu benachrichten           | 222           | 584   |
| Dotation zur Unschaffung von Büchern für Gymna-<br>sial-Bibliotheken bestimmte; ist jährlich zu ver-<br>rechnen                                                                     | 105           |       |
| Dotations fond, katholischer, von Bukowina ist bei siscalamtlicher Vertretung stämpelfrei . Dramatische Werke; (siehe Werke).                                                       | 45            | 78    |
| Dreißigst= Gebühren von Filztafeln, getheertem<br>Filze und papinianischen Kochtöpfen, wenn sie im<br>Berkehre über die Zwischenzoll-Linie mit Ungarn                               |               |       |
| und Siebenburgen vorkommen, werden festgefest<br>Drohobycz (der Magistrat zu) ist bezüglich des<br>Stämpels als ein Collegial-Gericht zu betrachten                                 | <b>70 4</b> 9 | 204   |
| Druck (Nach-); (siebe Nachdruck).  Duplicate von Rechnungs = Ubschlüssen stadtischer Fonde sind nicht vorzulegen  von Protokollen über, bei Wirthschafts=                           | 13            | 26    |
| ämtern, Obrigkeiten, Bezirke-Gerichten u. f. w. durch Private errichtete Verträge, sind stämpelpflichtig                                                                            | 112           | 282   |
| Empfangs = Bestätigungen über im Tilgungs = fonde angelegte Cautionen und Badien, darf die Landesstelle ohne vorläufiger Amortistrung ausfertigen lassen                            | 207           | 488   |
| Durch such ung der Gebäude jur Aufgreifung polizeilich gefährlicher Personen; wann sie von der Grant = und Gefällenwache selbstständig                                              |               | -     |
| Dzikow (das zu) bisher bestandene Hilfszollamt wird aufgehoben, und                                                                                                                 | 197           | 420   |
| alle Ortschaften in dessen Umkreise, bezüglich der Waaren = Controlle dem Hilfszollamte in Nadbrzezie zugewiesen                                                                    | 107           | 276   |
| aranana andarantara                                                                                                                                                                 |               |       |

| Ebicte, gerichtliche, find ftampelfrei, dagegen unter- |      |     |
|--------------------------------------------------------|------|-----|
| liegen die Gesuche um ihre Ausfertigung dem            |      |     |
| Eigen die Gefunde um ihre Audsettigung dem             | 4.45 | 228 |
| Stämpel nach s. 40.                                    | 145  | 336 |
| Effecten (die zur Ausspielung von) dienlichen          |      |     |
| Lotterie = Lose sind stampelfrei                       | 160  | 362 |
| Continue Colo fino framperite                          | 100  | 000 |
| Egel (Blut=); (siehe Blutegel).                        |      |     |
| Che= Gatten (Cheleute), durch beiderfeitige            |      |     |
| Schuld geschiedene; in wiefern der Ehemann             |      |     |
| jur Berabreichung des anständigen Unterhaltes          |      |     |
|                                                        | - 50 |     |
| an seine Gattin zu verhalten sen                       | 153  | 311 |
| = Sachen; Pfarrzeugniffe über ben Re-                  |      |     |
| ligions = Unterricht der Brautleute find ftampel-      |      |     |
| tigions ameritant det Staatteure into pampers          |      | -   |
| frei, dagegen jene über ihren Wohnungs-Auf-            |      |     |
| enthalt und die Erlaubnißscheine in einer an=          |      |     |
| bern Pfarre getraut ju werden, flampelpflichtig        | 74   | 210 |
| The safety states and the same                         |      | ~   |
| ; Aufgebothöscheine des Aus = und                      |      |     |
| stämpelfreien Inlandes sind, so lange hierlan-         |      |     |
| des davon fein amtlicher Gebrauch gemacht              |      |     |
| wird, stampelfrei                                      | 74   | 210 |
| ; jur Schließung giltiger Chen ber                     |      |     |
| Militär=Urlauber dann der Patental= und mit            |      |     |
| 20111111111111111111111111111111111111                 |      |     |
| Reservations = Urkunden betheilten Invaliden,          |      |     |
| ist die Bewilligung ihrer Militar = Behörden           |      |     |
| nachzuweisen                                           | 91   | 246 |
| - ; Instruction, wornach sich die katho=               |      |     |
| tische (Beitlichkeit hei Gineskum ist.                 |      |     |
| lische Geiftlichkeit bei Eingebung gemischter          |      |     |
| Ghen in den jum beutschen Bundesftaate ge-             | *    |     |
| borenden Provinzen zu benehmen hat .                   | 168  | 378 |
| = Scheidung; (fiehe Scheidung).                        |      |     |
|                                                        |      |     |
| Gid; ju Criminal = Untersuchungen sind durch die       |      |     |
| Grangfammerer nur beeidete Privatschreiber             |      |     |
| als Uctuare zu verwenden                               | 1    | 2   |
| ; Beeidung ber Polizeischuten bei den                  |      |     |
| Magistraten                                            | 12   | 24  |
|                                                        | 12   | ~ X |
| ; Beweisführung durch den Haupteid in den              | ~~   |     |
| gegen Concursmassen anhängigen Processen .             | 79   | 220 |
| ; Eidesformel fur den Prafidenten und                  |      |     |
| dessen Stellvertreter, bann fur die Directoren         |      | -   |
| und ihre Stelloertreter beim galizisch-ftandischen     |      |     |
|                                                        | 0.0  | 500 |
| Credit = Bereine (f. 82.).                             | 216  | 520 |
|                                                        |      |     |

|                                                                                                                                           | Berordungen | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Eib; zu gerichtlichen Obductionen sind nur beeidete Uerzte und Wundarzte zu verwenden .                                                   | 242         | 048   |
| Eigenthümer von Buckerraffinerien; jede Beran-<br>berung in ihrer Person ist der Gefällen-Ber-                                            |             |       |
| waltung anzuzeigen                                                                                                                        | 78          | 218   |
| Werke wird gegen den Nachdruck durch den Beschluß der beutschen Bundesversammlung                                                         |             |       |
| fichergestellt                                                                                                                            | 8           | 16    |
| schen Regierung zu der zwischen Desterreich und Sardinien zum Schuße des Eigenthums lites rarischer und artistischer Werke abgeschloßenen |             |       |
| Convention                                                                                                                                | 15          | 28    |
| — ; Beschlüsse der deutschen Bundesversamm=<br>lung, womit den Schriften Göthes und Wie=<br>land's das Eigenthumsrecht gegen den Nach=    |             |       |
| druck gesichert wird                                                                                                                      | - 57        | 98    |
| tändischen Verfasser musikalischer und drama-<br>tischer Werke gegen ihre unbefugte Aufführung                                            |             |       |
| in Schuß genommen wird                                                                                                                    | 99          | 258   |
| Merarial-Mauth = und Ueberfahrtsgebühren vom                                                                                              | 101         | 400   |
| jurudtehrenden Postillon bar zu entrichten . Einbegleitung &= Berichte; (fiebe Berichte).                                                 | 184         | 402   |
| Einbringung der Taren; (siehe Taren).                                                                                                     |             |       |
| Einfuhr künstlicher Email-, Schmelz- oder Mi-<br>neral-Zähne aus dem Auslande wird gestattet                                              | 42          | 74    |
| Einfuhre = Boll; (fiebe Boll). Eingaben; womit Unbothe zur Uebernahme von                                                                 |             |       |
| Lieferungen oder Transporten gemacht werden,                                                                                              |             |       |
| find stämpelpflichtig, dagegen jene der Constrabenten bezüglich ihrer Controls-Berbindlichs                                               |             |       |
| feit, wenn fie darin feinen Bortheil ansuchen,                                                                                            | 39          | 68    |
| ; die von Grangfammerern um executive                                                                                                     | 99          | Uo    |
| Einbringung ibrer Gebühren zu überreichenden Eingaben find flampelpflichtig                                                               | 43          | 74    |
| amten, womit sie ihre Reise = Particularien                                                                                               |             |       |
| überreichen                                                                                                                               | 54          | 92    |

|                                                                                                                                                                                                                                                     | Sahl der<br>Berordnungen | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Desgleichen auch der im Staatsdienste ver-<br>wendeten Private .                                                                                                                                                                                    | 133                      | 318   |
| Eingaben; Stämpel-Vormerkung für Eingaben der Euratoren liegender oder noch nicht angetretener Verlassenschaftsmaffen (curator massab jacentis) findet Statt  - ; die um steuerfreie Jahre von neu erbauten Häusern zu überreichenden Einaaben sind | 60                       | 104   |
| stämpelpstichtig, dagegen jene der Gewerbsteute über Erwerbsteuer = Erklärungen stämpelfrei .  — ; Unwendung des Stämpels auf gericht= liche Protokolle über mundliche Klagen, welche                                                               | 102                      | 264   |
| die Stelle der Eingaben vertreten                                                                                                                                                                                                                   | 145                      | 336   |
| — ; Stampelpflicht der auf Findlinge Bezug habenden Eingaben                                                                                                                                                                                        | 186                      | 404   |
| - ; Unwendung des h. 50. Z. 4. ded Stam=<br>pelgesetses auf Eingaben um die h. 8. des Pa=<br>tents vom 1. September 1798 angeordnete Ein=<br>tragung in die Landtafel der h. 1. desselben                                                           |                          |       |
| angeführten Verträge der Gutsbesitzer mit ihren Unterthanen                                                                                                                                                                                         | 200                      | 428   |
| — ; Protokolle, in Privatsachen amtlich auf-<br>genommene, sind auch dann stämpelpflichtig,<br>wenn schon eine gestampelte Eingabe vorliegt.<br>— ; stämpelsrei sind die bei höheren politischen                                                    | 201                      | 430   |
| Instanzen vorkommenden Eingaben über Streistigkeiten aus dem Unterthand = Berhaltniffe .                                                                                                                                                            | 211                      | 504   |
| oder Auslande überreichte Eingaben um Passe                                                                                                                                                                                                         | 223                      | 588   |
| - ; Stämpelpflicht einiger die Verzehrungs=<br>steuer betreffenden Eingaben .<br>Desgleichen der von Dominien und Ge-                                                                                                                               | 231                      | 628   |
| meinden im Namen und Interesse der Parstheien, oder von den Bezirks = Insfasen gegen das Verfahren der Bezirks = Obrigkeiten übers                                                                                                                  |                          |       |
| reichten Eingaben                                                                                                                                                                                                                                   | 232                      | 630   |
| gung sind stämpelpflichtig, dagegen jene über ihre Erwerbsteuer- Erklärungen stämpelfrei .  — ; (siehe auch Gesuche).                                                                                                                               | 234                      | 636   |
| Eingange=Boll; (siehe Boll).                                                                                                                                                                                                                        |                          |       |

|                                                                                                 | Zahl ber Revordungen | Geit: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Einhebungs-Percente (Steuer=); (siehe                                                           |                      |       |
| Steuer). Einlagebuch el der Sparcaffen find flampelfrei                                         | 181                  | 398   |
| Ginquartierung; (siebe Militar-Ginquartierung).                                                 | 101                  | 000   |
| Einrede; Urtheile über streitige Extabulatione und                                              |                      |       |
| fonstige Rechtsangelegenheiten, worüber nur                                                     |                      |       |
| einige Streitgenoffen feine Einrede erflattet haben, find bem Stampel nach g. 36. bes           |                      |       |
| Stämpelgeseges zu unterziehen                                                                   | 235                  | 608   |
| Einschreiten der Dominien und Gemeinden im                                                      |                      |       |
| Namen und Interesse der Partheien ist stam=                                                     |                      |       |
| pelpflichtig                                                                                    | 232                  | 630   |
| Einstellung von Alimentationen; (flehe Alimen-                                                  |                      |       |
| tation). Eintragung in die Landtafel; (flehe Landtafel).                                        |                      |       |
| Eintreibung der Taren; (siehe Taren).                                                           |                      |       |
| - der Schulgelder; (siehe Schulgeld).                                                           |                      |       |
| Einverleibung einer Widmungs = Urfunde über                                                     |                      |       |
| Militar = Geiraths = Cautionen in öffentliche Bucher; Unwendung des Stampelgesesses auf         |                      |       |
| hiezu ertheilte Bewilligung                                                                     | 113                  | 288   |
| Einvernehmung eines Beugen unterbricht nach                                                     |                      |       |
| (. 488. 3) G. St. G. die Berjahrung                                                             | 144                  | 334   |
| Einzahlung landesfurstlicher Steuern an die Rreis-                                              |                      |       |
| caffen; die hierüber erlangten Ubfuhrd = Docu-<br>mente find der freisamtlichen Bidirung ju un- |                      |       |
| terziehen                                                                                       | 172                  | 386   |
| Eifenbahn = Fahrten; die hiezu auf kurze Beit                                                   |                      |       |
| ertheilten Passirscheine sind stämpelfrei                                                       | 226                  | 594   |
| - = Schienen; (von fur) ju Unterlagen bienlichen getheerten Filze, wird ber Gin= und            |                      |       |
| Ausgangszoll bestimmt .                                                                         | 70                   | 201   |
| - (Buß=); (fiebe Bußeisen).                                                                     |                      |       |
| Eltern (die von) der Findlinge wegen ihrer Pflege                                               |                      |       |
| überreichten Beschwerden und die Urmuthe-<br>Beugnisse für die Ersteren sind flampelfrei        | 186                  | 404   |
| - (Pflege=); (siehe Pflege = Eltern).                                                           | 200                  | 10-   |
| Email=Babne; (siehe-Bahne).                                                                     |                      |       |
| Empfange ber an städtische Caffen eingezahlten                                                  |                      |       |
| Gelder hat der Cassier zu besorgen, und die                                                     |                      |       |
| über Geld : Empfange ergehenden Erläffe des Magiftrate in Evidenz zu halten                     | 64                   | 124   |
| 31                                                                                              |                      |       |

|                                                                                                  | Sahl ber Derorbnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Empfange; Quittungen, womit die Empfange ber Unterstügungsbetrage aus f. f. Patrimonial,         |                       |       |
| Uvitical = und Familienfonds = Caffen bestätigt                                                  |                       |       |
| werden, sind stampelfrei                                                                         | 67                    | 198   |
| Empfangs = Bestätigung) ber Militar = Perso-                                                     |                       |       |
| nen über aus dem Militar=Uerar zu behebende Benuffe, find flampelfrei                            | ,_                    | 40    |
| ; die Empfangs-Bestatigung der von                                                               | 5                     | 10    |
| Magistraten an die städtischen Cassen ergeben=                                                   |                       |       |
| den Erlasse ist von beiden Cassebeamten zu un=                                                   | 64                    | 124   |
| ; Musfertigungsart des Empfangsschei=                                                            |                       |       |
| nes über von erkrankten oder verhinderten Stadtcasse Beamten übergebene Casseschüffel            |                       |       |
| $(\emptyset. 5.)$ .                                                                              | 64                    | 124   |
| ; dem städtischen Casse-Scontrirungs-                                                            |                       |       |
| acte ist eine beglaubte Abschrift der Empfangs-<br>theine über von Cassebeamten verrechnete Bor- |                       |       |
| schüße beizulegen (g. 16.)                                                                       | 64                    | 124   |
| — — ; flampelfrei find die Empfange = Be= flatigungen über zuruckgestellte Beirathe Cautione=    |                       |       |
| Urfunden und über dießfalls jugestellte Berord=                                                  |                       |       |
| nungen, dagegen unterliegt ihre Legalisirung                                                     | 440                   | 200   |
| dem gesetlichen Stämpel                                                                          | 113                   | 288   |
| mene Empfangs = Beflätigung der Erben über                                                       |                       |       |
| auf Leichen = und fonstige Auslagen belassene                                                    |                       |       |
| Belder und Obligationen sind stämpelfrei, nicht aber jene der Schätzeute über ihre Schätz        |                       |       |
| zungegebühren                                                                                    | 159                   | 356   |
| ; flampelfrei find Empfange - Beflati = gungen ber Sperr - Commiffare über jur ge=               |                       |       |
| richtlichen Depositirung übernommene Barschaf=                                                   |                       |       |
| ten, Urkunden u. s. w                                                                            | 159                   | 356   |
| — — ; die Landesstelle darf von verlustigten Ubschriften der Empfangs = Bestätigungen über       |                       |       |
| im Tilgungsfonde angelegte Cautionen und                                                         |                       |       |
| Badien ohne vorläufiger Umortisirung Dupli= cate ausfertigen laffen                              | 207                   | 488   |
| ; die abgelieferten Uerarial = Buchbin=                                                          | 201                   | 400   |
| derarbeiten find in dießfälligen Empfange-Be-                                                    |                       |       |
|                                                                                                  |                       |       |

| stätigungen mit den Biffern und Buchstaben                                                                                                                                                                                                | Zevordunngen | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| auszudrucken                                                                                                                                                                                                                              | 214          | 518   |
| Empfangs = Bestätigungen der galizisch = ståndi=<br>schen Eredit = Unstalt (f. 79. lit. a.)<br>Enns; Verlosung funspercentiger Uerarial = Obli=                                                                                           | 216          | 520   |
| gationen der Stande von Desterreich ob der Enns.<br>Entfernung eines Pfarrers von seiner Pfrunde;                                                                                                                                         | 229          | 624   |
| (stehe Pfarrer). Entgelt; Jagdbarkeit in städtischen Wasdungen ist an die Förster gegen ein von drei zu drei Jahren zu regulirendes Entgelt zu überlassen. Entlassung vom Wehrstande im Offertwege;                                       | 238          | 644   |
| davon sind die wegen Mangel an Beweisen losgesprochenen Selbstverstümmler ausgeschlossen — ; Unwendung der Vorschrift über Entlas-                                                                                                        | 150          | 340   |
| fung der Staatsbeamten auch auf Entfernung der Pfarrer von ihrer Pfrunde; Soldaten, welche eine Schullehrersstelle                                                                                                                        | 170          | 384   |
| erhalten, haben auf Entlassung vom Wehrstande keinen Unspruch                                                                                                                                                                             | 215          | 518   |
| Umgelde-Entschädigungen sind stämpelfrei Dagegen unterliegt ihre Legalisirung dem ge-                                                                                                                                                     | 30           | 54    |
| fehlichen Stämpel                                                                                                                                                                                                                         | 132          | 318   |
| minal = und fcweren Polizei = Uebertretungs-<br>Untersuchungen verwendete Sanitäts-Individuen<br>und Kunstverständige                                                                                                                     | 44           | 76    |
| pfangene Belder, find flampelpflichtig . Ent fcheidung in Stiftungesachen; in wie fern diefe                                                                                                                                              | 202          | 430   |
| den politischen oder Justig Behörden zustehe ; Recurse gegen Entscheidungen in Dieci=                                                                                                                                                     | 125          | 304   |
| plinar-Strafangelegenheiten sind stämpelpflichtig —; Urtheile, ob eine für bedenklich erklärte Urkunde bis zur Entscheidung der Streitsache gerichtlich aufzubewahren sen, sind stämpelfrei, dagegen unterliegen dießfällige Uppellations | 143          | 332   |
| und Revisions = Unmelbungen dem Stampel nach g. 40.                                                                                                                                                                                       | 145          | 336   |

|                                                                                               | Sabl ber<br>erordnungen | Sate   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Entscheidung; Die gegen die Beiftlichfeit einge-                                              | 88                      |        |
| flagten schweren Polizei-Uebertretungen sind von                                              |                         |        |
| Kreisämtern ohne Zuziehung geistlicher Mit-                                                   |                         |        |
| commissare zu untersuchen und zu entscheiden                                                  | 170                     | 384    |
| - ; das Uppellations - Gericht hat bei Ver-                                                   |                         | 001    |
| scharfung eines Urtheiles erfter Inftang, feinem                                              | •                       |        |
| Urtheile die Beweggrunde seiner Entscheidung                                                  |                         |        |
| vollständig beizulegen                                                                        | 192                     | 416    |
| - ; bei Urtheilsschöpfung gegen im Auslande                                                   |                         |        |
| befindliche Gefalls = Uebertreter, bleibt die Ents                                            |                         |        |
| scheidung, ob auch andere Strafen oder Straf-                                                 |                         |        |
| verschärfungen Statt zu finden haben, einem                                                   | 000                     | 200    |
| abgesonderten Verfahren vorbehalten .                                                         | 220                     | 582    |
| Epidemien; Beseitigung der hinderniffe bei ber Revaccination gur Beit der Blattern= Epidemien |                         |        |
| und ihre Vornahme mit thunlichster Schonung                                                   |                         |        |
| des Impsfondes                                                                                | 58                      | 98     |
|                                                                                               | 222                     | 584    |
| ; Sanitate-Individuen durfen gur Beit ber                                                     |                         | 001    |
| Epidemien nicht auswandern                                                                    | 148                     | 340    |
| - ; Final=Rapporte über erloschene Epide=                                                     |                         |        |
| mien sind zugleich mit den dießfälligen Final=                                                |                         |        |
| Berichten und Uebersichts = Sabellen vorzulegen                                               | 219                     | 580    |
| ; wie bei Blattern-Epidemien bezüglich der                                                    |                         |        |
| jur Schonung des Impffondes einzuleitenden                                                    |                         |        |
| und vorzunehmenden Worsichts = Impfung vor=                                                   | 003                     | F.O.A. |
| zugeben sen                                                                                   | 222                     | 584    |
| ausgebrochene Spidemien ungefaumt dem Kreis=                                                  |                         |        |
| amte anzuzeigen; Lesteres hat hierüber seine                                                  |                         |        |
| Berfügungen fogleich zu erlassen, und ihre                                                    |                         |        |
| Vollziehung genau zu überwachen                                                               | 224                     | 590    |
| Erbauung; (siebe Bauführungen).                                                               |                         |        |
| Erben; deren in Sperr = Relationen aufgenommene                                               |                         |        |
| Empfange = Bestätigungen über auf Leichen=                                                    |                         |        |
| und sonstige Muslagen ihnen belaffene Gelder                                                  |                         |        |
| und Obligationen sind stämpelfrei .                                                           | 159                     | 356    |
| - ; bei Verlassenschafte Snventuren ist sich                                                  |                         |        |
| in der Umtshandlung mit dem Unerbiethen der Erben, sich dem höchsten Stampel unter=           |                         |        |
| ziehen zu wollen, nicht beirren zu lassen                                                     | 159                     | 356    |
| Erblasser; wann den bei Verlassenschafts = Ub=                                                | 108                     | 000    |
| handlungen, zur Nachforschung der Verwandt=                                                   |                         |        |
| prov. Gesegs, f. b. 3. 1841. 45                                                               | 0.7                     |        |
| Arnes Geleble fe ne De vores                                                                  |                         |        |

| w 14                                                                                            | Babl ber<br>Berordnungen | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| schafte : Berhaltniffe eines Erblaffers, aufzu-                                                 |                          |       |
| nehmenden Commissions- Protofollen die Stam-                                                    |                          |       |
| pelfreiheit zukomme                                                                             | 159                      | 356   |
| Erbschaften in Militar=Cautiones-Capitalien, den Officieres-Witwen zugefallene; wann von diesen |                          |       |
| die Erbsteuer zu entrichten fen                                                                 | 48                       | 86    |
| Erbsteuer; Behandlung der Unnual = Erbsteuer,                                                   | 20                       | 00    |
| der sichergestellten Erbsteuerbetrage, dann der                                                 |                          |       |
| Erbsteuer von Militar = Cautions = Capitalien,                                                  |                          |       |
| von lebenszeitigen und Leibrenten = Verträgen,                                                  |                          |       |
| aus Unlaß der aufgehobenen landesfürstlichen                                                    |                          |       |
| Erbsteuer                                                                                       | 48                       | 86    |
| Mequivalent der Geistlichkeit wird                                                              | /1.0                     | 9.0   |
| vom 1. November 1840 aufgehoben                                                                 | 48                       | 86    |
| über vor dem 1. November 1840 erfolgte Sterb=                                                   |                          |       |
| falle, sind fortan einzusenden                                                                  | 72                       | 208   |
| Erforderniß = Pauschale auf Rirchen = Uubla=                                                    |                          |       |
| gen wird fur lateinische und armenische Pfarr-                                                  |                          |       |
| Administratoren und Local = Capellane mit Ein=                                                  |                          |       |
| rechnung des Stolaertrages fesigefest                                                           | 198                      | 421   |
| Erhebungen der Gerichte bei Berlassenschafts-                                                   |                          |       |
| Abhandlungen, in Pupillar = und Vormund=<br>fchafte-Ungelegenheiten, wann diefen die Stam=      |                          |       |
| pelfreiheit justehe                                                                             | 60                       | 101   |
| 4.014.034.0 0.014.34                                                                            | 159                      | 356   |
| Erkenntniß (Straf=) auslandischer Beborden                                                      |                          |       |
| ist hierlandes nicht vollzuziehen, doch ist ein im                                              |                          |       |
| Muslande begangenes Bergeben nach dieffeiti=                                                    |                          |       |
| gen Gesegen zu untersuchen und zu bestrafen .                                                   | 126                      | 306   |
| - ; Recurfe gegen Erfenntniffe in Disciplis<br>nar = Strafangelegenheiten find flampelpflichtiq | 4/19                     | 220   |
| - ; in gegen die Geistlichkeit eingeklagten                                                     | 143                      | 332   |
| schweren Polizei- Uebertretungen steht das Er-                                                  |                          |       |
| kenntniß dem Kreisamte zu                                                                       | 170                      | 384   |
| - ; Unmendungsart der 66 35. und 36. des                                                        |                          |       |
| Stampelgeset auf Erfenntniffe und Contu-                                                        |                          |       |
| mag = Erkenntnisse in streitigen Extabulations                                                  |                          |       |
| und fonstigen Rechtssachen                                                                      | 235                      | 608   |
| Erklarung der Gewerbeleute jur Bemeffung der                                                    | 102                      | 000   |
| Erwerbsteuer ist stampelfrei . Desgleichen auch jene von freier Beschäftis                      | 102                      | 264   |
| gung                                                                                            | 234                      | 636   |
| D*************************************                                                          |                          | 000   |

|                                                                                              | bl ber<br>dnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
|                                                                                              | Beroi             |       |
| Erklarung; Onmnasial = Schüler, welche privat                                                | GA.               |       |
| studiren, haben sich mit der Erklarung des zur                                               |                   |       |
| Privat = Unterrichte = Ertheilung befugten Prie- ftere und Privatlehrere auszuweisen         | 177               | 392   |
| Erlässe der Magistrate an ihre Cassen; deren Bu-                                             |                   | 002   |
| stellungsart; bei Scontrirungen ist das dieß=                                                |                   |       |
| fällige Zustellungebuch mit dem Caffe-Geschäfts-<br>Protokolle und Contobuche zu vergleichen | 0.4               | .03   |
| - ; wann die Gerichte bei ihren Erlaffen an                                                  | 64                | 124   |
| portopflichtige Uemter und Partheien die Be-                                                 |                   |       |
| zeichnung »ex offo, franco tutto« zu unter-                                                  | 75                | 212   |
| - ; Strafgerichte haben ihre in Eriminalsachen                                               | 20                | 212   |
| mit der Post zu versendenden Erlässe mit der                                                 |                   |       |
| Aufschrift "Eriminalsache" zu bezeichnen                                                     | 195               | 418   |
| - ; die vom galigisch = standischen Credit-                                                  |                   |       |
| Bereine auszufertigenden Erlässe sind stämpel-<br>frei (g. 79. lit. a)                       | 216               | 520   |
| - ; die zur Beilung und Untersuchung von                                                     | -10               | 020   |
| Epidemien und Biebseuchen auszufertigenden Erlaffe sind zu beschleunigen, und ihre unge-     |                   |       |
| faumte Vollziehung genau zu überwachen .                                                     | 224               | 590   |
| Erlaubniß = Scheine in einer anderen Pfarre                                                  |                   |       |
| getraut zu werden, sind stämpelpflichtig .                                                   | 74                | 210   |
| ; stampelfrei sind die Eingaben und                                                          |                   |       |
| amtliche Unzeigen zur Erfolgung gefällbamtlischer Erlaubnificheine zum Austritte eines ver-  |                   |       |
| zehrungesteuerpflichtigen Gewerbes                                                           | 231               | 628   |
| Erlauterung; die hoffriegebuchhalterischen Un=                                               |                   |       |
| merkungen über Quartierzins = Rechnungen,                                                    |                   |       |
| sind von den Obrigkeiten ihrer dießfälligen Er-                                              | 109               | 280   |
| des g. 80. des St. G. II. Theiles über                                                       |                   |       |
| die Bestrafung jener Postmeister, welche Reisfende ohne einen Paß oder Pagirschein befors    |                   |       |
| dern, und von der vorgezeichneten Route ab-                                                  |                   |       |
| weichen · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                | 176               | 390   |
| - ber Directiven über die Aufnahme der                                                       |                   |       |
| Pfarr =, Kirchen =, Klöster = und Bisthums =                                                 | 227               | 596   |
| Ernennung der Rabiner, Religionsweiser und                                                   | ~~1               | 000   |
| Schulfinger ohne zurückgelegten philosophischen                                              |                   |       |
| 45 *                                                                                         |                   |       |

| Studien und padagogischer Prüfung, wird                                                                                                                                                                                 | Zerordnungen | Ceite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| vom 1. September 1846 untersagt Ernennung; Diensttaren provisorisch angestellter                                                                                                                                        | 77           | 216         |
| Lehrer und Professoren sind erst nach ihrer er-<br>folgten stabilen Ernennung einzubringen .<br>Errichtung einer Zuderraffinerie ist der Gefällen=                                                                      | 182          | 400         |
| Berwaltung anzuzeigen . Ersat der Kosten, welche der Staat auf die Uus-<br>bildung der Sanitats-Individuen verwendet,                                                                                                   | 78           | 218         |
| haben diese bei ihrer Auswanderung zu leisten — der Schubkosten, wenn die Unnahme eines ins Ausland verschobenen Individuums wegen der dem Schubpaße nicht beigelegter Unerkennungs urfunde verweigert wird, fallen dem | 148          | 340         |
| Schuldtragenden zur Last - = Bolleten für Moldauer - Weine aus-                                                                                                                                                         | 185          | 402         |
| zustellen, wird das Commerzial Bollamt in<br>Suczawa ermächtigt<br>Erfätze, welche Stadtcasses Beamten auf bei Scons                                                                                                    | 82           | 226         |
| trirungen entdeckte Abgänge leisten, wie sie zu behandeln sind (g. 18.)                                                                                                                                                 | 64           | 124         |
| Stadtcassen zu realisiren                                                                                                                                                                                               | 64<br>206    | 124<br>488  |
| Erträgniffe einer Pfrunde find jur Ausmaß bes gefestichen Gehaltes fur den Pfarr = Udmini=                                                                                                                              | 200          |             |
| strator anzunehmen<br>Erwerb = Steuer; Einhebungsart für das Jahr                                                                                                                                                       | 140<br>138   | <b>33</b> 0 |
| Grklarungen ber Gewerbeleute find ftampelfrei . Desgleichen auch jene von freien Beschafti=                                                                                                                             | 102          | 264         |
| gungen . Erziebung ber Pupillen; Stampelpflichtigkeit ber                                                                                                                                                               | 234          | 636         |
| bierüber vom Gerichte eingeleiteten Verhand-<br>lungen und Untersuchungen                                                                                                                                               | 60           | 104         |
| gemischter Eben in den jum deutschen Bunde<br>gehörenden Provinzen, die Erziehung ihrer<br>Kinder in katholischer Religion versagt wird .                                                                               | 168          | 378         |

|                                                                                                                                                                                       | Sabi ber<br>Berordunngen | Scite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Erziehungs = Beitrag (Die über) von Militär-<br>Waisen auszustellenden Quittungen sind stäm-<br>pelpslichtig                                                                          | 5                        | 10    |
| licher, städtischer und ständischer Beamten zu beachten sind  - ; wann für Beamtens - Waisen auf den Fortbezug ihrer Erziehungs = Beiträge als Gnadengaben, auch über das Normalalter | 28                       | 52    |
| binaus, von Umtswegen angetragen werden barf                                                                                                                                          | 101                      | 262   |
| jur Behebung der Erziehungs = Beitrage sind stämpelfrei .  ; Tauf =, Todten = und Trauungs = scheine zur Erlangung der Erziehungs = Bei=                                              | 122                      | 298   |
| trage für Baisen montanistischer Uerarial-Ur-<br>beiter sind stämpelpflichtig<br>Escomte (Verkaufs-) der Upotheker, Fabri-<br>kanten, Handelsleute, Handwerker und Kunst-             | 136                      | 326   |
| ler; ihre Stämpelpflichtigkeit                                                                                                                                                        | 66                       | 194   |
| Evidenzhaltung aller von Magistraten und Kam-<br>mereien an ihre Cassen ergehenden Erlässe .                                                                                          | 64                       | 124   |
| - der Diensttaren provisorisch angestellter Leh-<br>rer und Professoren                                                                                                               | 182                      | 400   |
| - der selbsiständig cartirenden der Militars pflicht unterstebenden Briefsammler                                                                                                      | 189                      | 410   |
| — der Baisencasse = Ueberschüsse veräußerter Staats = und Fondsguter                                                                                                                  | 209                      | 496   |
| executive Beitreibung ihrer Gebühren sind stams<br>pelpflichtig                                                                                                                       | 43                       | 74    |
| - jur Eintreibung rücktandiger Schulgelber ist die Militär = Erecution nicht anzuwenden . Expeditionen; (siehe Erlässe).                                                              | 225                      | 592   |
| Expeditoren der Postämter bleiben von der Mislitärpslicht zeitlich befreit . Explosionen; Ausdehnung der Vorschrift über                                                              | 100                      | 260   |
| die Sicherheitsmaßregeln gegen die Gefahr der Explosionen bei Dampsmaschinen, auch auf Dampsapparate und Dampskesseln                                                                 | -98                      | 256   |

|                                                                                                                                                                                                                       | Sahl ber<br>Berordungen | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| Ertabulirung von Rechten; Unwendung der M. 35. und 36. des Stämpelgeseges auf dießfal- lige Einschreiten, dann auf hierüber ausgefer- tigte Bescheide, formliche Urtheile und Con- tumat = Erkenntnisse               | 235                     | 638   |
| Extrapost (Bei Fahrten mit) sind die Aerarial=<br>Mauth = und Ueberfahrt = Gebühren vom zu=<br>ruckreitenden Postisson bar zu zahlen .                                                                                | 184                     | 402   |
| ${\mathfrak F}.$                                                                                                                                                                                                      |                         |       |
| Fabrikanten; über die Stämpelpflicht ihrer bilan=<br>cirten Conti und Ausweise, dann der Wer-<br>kaufe = Escomte, Interime = Noten und Cor=                                                                           |                         |       |
| respondenzen                                                                                                                                                                                                          | 66                      | 194   |
| Gebrauche der Papier = Fabriken                                                                                                                                                                                       | 4                       | 8     |
| zuzeigen                                                                                                                                                                                                              | 78                      | 218   |
| — ; die Concessionirung und Ueberwachung der Pfannhämmer betreffend                                                                                                                                                   | 92                      | 248   |
| Postillon bar zu entrichten                                                                                                                                                                                           | 184                     | 402   |
| - ; Stampelpflichtigkeit der zu Fahrten auß- gefertigten Passir und Geleitscheine . Familien=Fond8-Casse Direction (f. f.); Bekanntgebung der von ihr stampelfrei auszu- fertigenden Urkunden und Schriften, dann der | 226                     | 594   |
| über ausgezahlte Unterstützungs - Beträge zu empfangenden Quittungen                                                                                                                                                  | 67                      | 198   |
| Baisen dienlichen Documente                                                                                                                                                                                           | 136                     | 326   |
| Farberei (Geiden=), darf nur gegen biezu er= langte Befugniffe ausgeubt werden                                                                                                                                        | 167                     | 376   |

| Fatturen der Upotheker, Fabrikanten, Handels- leute, Handwerker und Künstler; wann sie vom Stämpel befreit sind Feilschaften, zu Markte gebrachte, sind auf be- slimmte Pläge zu weisen, und wird die Vor- schrift wegen richtiger Ethebung und Noti- rung ihrer Marktpreise erneuer Felgen Breite; (slebe Radsselgen). Ferien; Quittungen der Seminar Böglinge über das Reisegeld für die Schulzerien sind stäm- pelpslichtig. Fiafer (die für) ausgesertigten Passirscheine sind stämpelstei. Filz und Kilztaseln; Bestimmung des Ein- und Uusgangszolles von getheertem Filze zu Unterlagen für Eisenbahnschienen und von Filz- taseln zu Elavier Instrumenten. Final Berichte und Rapporte; (siebe Be- richte und Rapporte). Findel Fond ist bei siscasamtsicher Vertreung stämpelstei.  — Aauß Direction; deren Interessen.  Duittungen sind stämpelstei.  — Ranzlei (die von der) wegen un- entgeltslicher Uebernahme der Kindlinge ausge- fertigten Vormerkscheine und Protosolle sind stämpelstei.  Sind singe betressende Eingaben, Uussertigungen und Urkunden; in wiesern sie der Stämpel- pslicht unterliegen.  — ide Bestastung verstorbener Findlinge ist bei Uusnahme von Pfarr Inventarien in den Etoladurchschnittsertrag nicht einzurechnen Fiscal Umt; Bekanntgebung der stämpelsen Fonde bei der siscalämtsichen Vertretung  — bei Unträgen zur Umortistrung von den Gemeinden angehörenden Obligationen ist gleichzeitig sür das Fiscalamt ein Stämpel- Borschuß einzusenden  — über das Mitwirken und den Vor- gang der Fiscalämter bei Prüsung der an sie |                                                                                                                                                                           | Sabi ber Werordnungen | Geite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| stimmte Pläße zu weisen, und wird die Vorsschrift wegen richtiger Expebung und Notistung ihrer Marktpreise erneuert.  Felgen=Breite; (stebe Radbselgen). Ferien; Quittungen der Seminat=Böglinge über das Reisegeld für die Schul-Ferien sind stämpelpstichtig.  Fiaker (die für) ausgefertigten Passirscheine sind stämpelstei. Filz und Filztafeln; Besimmung des Sinund Ausgangszolles von getheertem Filze zu Unterlagen für Sisenbahnschienen und von Filztaseln zu Elavier=Instrumenten.  Final=Berichte und Rapporte; (stebe Berichte und Napporte). Findel=Fond ist bei siscalämtlicher Vertretung stämpelstei.  —— Ranzlei (die von der) wegen unentegelstlicher Uebernahme der Findlinge ausgessertigten Vormerkscheine und Protofolle sind stämpelstei.  Sindlinge betreffende Eingaben, Aussertigungen und Urkunden; in wiesern sie der Stämpelspssicht uterliegen.  —; die Bestattung verstorbener Findlinge ist bei Aussahme von Pfarr=Inventarien in den Stoladurchschnittsertrag nicht einzurechnen.  Fiscal=Umt; Vekanntgebung der stämpelspssich uterliegen.  —; die Bestattung verstorbener Findlinge ist bei Aussahme von Pfarr=Inventarien in den Stoladurchschnittsertrag nicht einzurechnen.  Fiscal=Umt; Vekanntgebung der stämpelspelicheitigseits sür das Fiscalamt ein Stämpelspelichzeitig sür das Fiscalamt ein Stämpelsporschusen Schligationen ist gleichzeitig sür das Kiscalamt ein Stämpelsporschusen Schligationen ist gleichzeitig sür das Mitwirken und den Vorschuse einzusenden.  —; über das Mitwirken und den Vorschuse einzusenden.    | vom Stämpel befreit sind                                                                                                                                                  | 66                    | 194         |
| das Reisegeld für die Schul-Ferien sind stämpelspsichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | stimmte Plage zu weisen, und wird die Vorsschrift wegen richtiger Erhebung und Notis-<br>rung ihrer Marktpreise erneuert<br>Felgen = Breite; (siehe Radfelgen).           | 96                    | 252         |
| stilal=Bethhäufer; (siehe Bethhäuser). Filz und Filztafeln; Bestimmung des Einzund Ausgangszolles von getheertem Filze zu Unterlagen für Eisenbahnschienen und von Filztasseln zu Elavier = Instrumenten Final=Berichte und Rapporte; (siehe Berrichte und Rapporte; (siehe Berrichte und Rapporte; (siehe Berrichte und Rapporte; (siehe Berrichte und Rapporte). Findel=Fond ist bei siscalämtlicher Vertretung stämpelfrei —— Kanzlei (die von der) wegen unentgeltsicher Uebernahme der Findlinge ausgefertigten Vormerkschiene und Protokolle sind stämpelfrei  Findlinge betreffende Eingaben, Ausfertigungen und Urkunden; in wiesern sie der Stämpelpssicht unterliegen ——; die Bestattung verstorbener Findlinge ist bei Aussachen von Pfarr=Inventarien in den Stoladurchschnittsbertrag nicht einzurechnen  Fiscal=Amt; Bekanntgebung der stämpelsponde bei der siscalämtlichen Vertretung ——; bei Anträgen zur Amortistrung von den Gemeinden angehörenden Obligationen ist gleichzeitig sur das Fiscalamt ein Stämpelsvorschuße einzusenden ——; über das Mitwirfen und den Vors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | das Reisegeld für die Schul-Ferien sind stämspelpflichtig                                                                                                                 | 116                   | 292         |
| und Ausgangsjolles von getheertem Filze zu Unterlagen für Eisenbahnschienen und von Filze taseln zu Clavier = Instrumenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ftampelfrei . Filial = Bethhaufer; (flebe Bethhaufer).                                                                                                                    | 226                   | 594         |
| Findel=Fond ist bei siskalämtlicher Vertretung stämpelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und Ausgangszolles von getheertem Filze zu<br>Unterlagen für Eisenbahnschienen und von Filz-<br>taseln zu Clavier-Instrumenten<br>Final-Berichte und Rapporte; (siehe Be- | 70                    | 204         |
| Duittungen sind stämpelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Findel-Fond ist bei siscalamtlicher Vertretung stämpelfrei                                                                                                                | 45                    | 78          |
| fertigten Vormerkscheine und Protokolle sind stämpelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quittungen sind stämpelfrei                                                                                                                                               | 186                   | 404         |
| pflicht unterliegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fertigten Bormerkscheine und Protokolle sind<br>stämpelfrei                                                                                                               | 186                   | 404         |
| bei Aufnahme von Pfarr = Inventarien in den Stoladurchschnittsertrag nicht einzurechnen . 227 596 Fiscal = Umt; Bekanntgebung der stämpelfreien Fonde bei der siscalämtlichen Vertretung . 45 78  — — ; bei Unträgen zur Amortistrung von den Gemeinden angehörenden Obligationen ist gleichzeitig für das Fiscalamt ein Stämpel = Vorschuß einzusenden . 69 202  — — ; über das Mitwirken und den Vor=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pflicht unterliegen                                                                                                                                                       | 186                   | 404         |
| Fonde bei der siscalämtlichen Vertretung . 45 78  — — ; bei Unträgen zur Umortistrung von den Gemeinden angehörenden Obligationen ist gleichzeitig für das Fiscalamt ein Stämpels Vorschuß einzusenden 69 202  — — ; über das Mitwirfen und den Vors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bei Aufnahme von Pfarr = Inventarien in den Stoladurchschnittbertrag nicht einzurechnen                                                                                   | 227                   | <b>5</b> 96 |
| gleichzeitig für das Fiscalamt ein Stämpels<br>Vorschuß einzusenden 69 202<br>— — ; über das Mitwirken und den Vors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonde bei der fiscalamtlichen Bertretung ; bei Untragen jur Umortistrung von                                                                                              | 45                    | 78          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gleichzeitig für das Fiscalamt ein Stämpels<br>Vorschuß einzusenden<br>— ; über das Mitwirken und den Vors                                                                | 69                    | 202         |

| m d W winter Wanne days and                                                                                                                      | Zerordnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| von den Cameral = Bezirks - Verwaltungen ges<br>leiteten Hypothekar = Cautionen                                                                  | 199          | 426   |
| Flaschen aus Glas, nach Dalmatien und den quarnerischen Inseln eingeführte, wird der                                                             | 233          | 632   |
| Einfuhrszoll herabgesett, und das zollamtliche<br>Verfahren dießfalls angezeigt<br>Fleisch = Beitrags sond (Militar=) ist bei                    | 134          | 320   |
| fiscalamtlicher Vertretung ftampelfrei                                                                                                           | 45           | 78    |
| fern verkauft werden<br>Fonde; Ausdehnung der Worschrift über die Ter=                                                                           | 158          | 356   |
| mine zur Auszahlung und Einstellung der Alimentationen auf städtische, ständische und politische Fonde  — ; Bekanntgebung jener Fonde, denen die | 34           | 60    |
| Stampelfreiheit bei siscalamtlicher Vertretung zusteht                                                                                           | 45           | 78    |
| welchen offentliche Fonde concurriren, werden von der Landesstelle eingeleitet                                                                   | 87           | 234   |
| Fonde).  - ; Studienfond; (stehe Studienfond). Fonde = Beamten (wann die) über ihre bar er=                                                      |              |       |
| legten Dienst = Cautionen die Widmungs = Ur=<br>funde und in welcher Urt auszufertigen haben<br>— ; Verzinsung der Dienst = Cautionen            | 239          | 644   |
| politischer Fonds = Beamten mit vier Percent im Staatsschulden = Tilgungsfonde                                                                   | 244          | 652   |
| Forder ungen, gegenseitige bes Staates, feiner Beamten und Diener aus ihren Dienstverhalt=<br>niffen abgeleitete, sind im administrativen Wege   |              |       |
| auszutragen                                                                                                                                      | 206          | 488   |
| dessen Gchuldner geltend zu machende Fordes rungen (VI. Hauptstück.)                                                                             | 216          | 520   |

| Formulare; (fiebe Mufter).                                                                                                                                                                                                   | (m) |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Forster, städtische, haben die Jagdbarkeit in städtisichen Waldungen gegen ein von drei zu drei Jahren zu regulirendes Entgelt zu benüßen . Fortgangs=Classen; siehe Classen.                                                | 238 | 644 |
| Fracht; das Regulativ über die Breite der Ladungs-<br>fracht der Fuhrwerfe, hat für aus Ungarn,<br>Siebenburgen, aus der Moldau und Wallachei<br>fommende Frachtwägen mit 1. October 1841                                    |     |     |
| in Wirksamkeit zu treten                                                                                                                                                                                                     | 9   | 20  |
| stehende Fuhrleute                                                                                                                                                                                                           | 10  | 22  |
| 2 agen; siehe Fuhrwerke.<br>Freihe iten, religiöse, den Ukatholiken zugestandene;<br>Erlauterung über die Unwendung ber hierüber                                                                                             | 0.5 | 020 |
| ergangenen a. h. Entschließungen Friedhöfe; unter welchen Worsichten in der Buko- wina die Verführung von Leichen in andere Orte zur Beerdigung auf Friedhöfen ihres Ris                                                     | 85  | 230 |
| Frist zur Umwechslung ausgegoltener Stampelbo-<br>gen, dann zur Verwendung der nach früheren                                                                                                                                 | 76  | 216 |
| Vorfchriften gestämpelten Spielkarten, San-<br>dels = und Gewerbsbücher —; Ausdehnung der Vorschrift über Auszah-<br>lungs = und Einstellungs = Termine für Alimen-                                                          | 26  | 48  |
| tationen auch auf die städtischen, ständischen und politischen Fonde  - ; von welchem Zeitpuncte die Umortisa- tionsfrist für in Verlust gerathene Talons der                                                                | 34  | 60  |
| zur Zurückzahlung aufgekündigten Staatsschuld-<br>Verschreibungen zu lausen hat<br>— ; Fristbestimmung zur Einsendung der Uus-<br>weise über die Anzahl der Seelen, Juden-<br>familien und Ackersleute Behuss der vom Licht- | 40  | 70  |
| Aufschlage auszumittelnden Befreiten und Besgünstigten : Festsehung der Frist zur Vornahme und                                                                                                                               | 61  | 106 |
| worlage der Scontrirungsacte städtischer Cassen.  - ; die binnen Jahresfrist aus dem Straffen- haufonde unbehobenen Schotterrenten (Grund-                                                                                   | 64  | 124 |
| Bulliants Burgessachten Campurerrentur (Centus                                                                                                                                                                               |     |     |

| Bergutungen) sind ohne neuerlicher Unweisung                                                                                                                          | Sabl ber<br>Berorbnungen | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| nicht auszuzahlen . Grift; Friftbestimmung zur Vorlage freisamtlicher                                                                                                 | 93                       | 248        |
| Ausweise über Recrutenguthabungen                                                                                                                                     | 124                      | 304        |
| ten Banknoten wird die Frist festgesett ; Termine in streitigen Rechtsfachen, wann                                                                                    | 228                      | 602        |
| fle auf einem und demfelben Stampelbogen<br>geschrieben werden können<br>Frobne, in wie fern die Postmeister und ihre zum<br>Postdienste gewidmeten Diener und Pferde | 233                      | 632        |
| von der Leistung der Frohne befreit bleiben .  — ; Veräußerung unterthäniger Frohne auf Staats = und Fonds = Gütern an Private; wie                                   | 68                       | 198        |
| dabei vorzugehen sey<br>Frucht; (siebe Getreide).                                                                                                                     | 104                      | 268        |
| - = Benuß, (vom) welcher mittelft lebens-<br>zeitiger Bertrage vorbehalten wird; ift die Erb-                                                                         | 48                       | 86         |
| steuer fortan zu entrichten                                                                                                                                           | 40                       | 00         |
| Fuhrko ften haben die Magistrats = Beamten der Landstädte nach der Ausmaß fur Staatsbeamte                                                                            |                          |            |
| Desgleichen auch jene der Stadt Lemberg .                                                                                                                             | 131                      | 310<br>348 |
| Fuhrleute; Aufhebung der Pferde-Consideations-<br>strafe gegen auf Posisirassen bei Beförderung<br>von Reisenden ohne obrigkeitlichen Certificat                      | 101                      | 010        |
| betretene Fuhrleute<br>Fuhrwerf; über die Wirksamkeit des Regulativs<br>auf die Einrichtung der aus Ungarn, Sieben-                                                   | 63                       | 122        |
| burgen, aus der Moldau und Wallachei kom=<br>menden Fuhrwerke —; Bekanntgebung der Ladungsbreite für                                                                  | 9                        | 20         |
| bierlandige mit Bayern im Verkehr stehende Fuhrwerke                                                                                                                  | 10                       | 22         |
| Fürften; über den Gebrauch der Titulatur für mediatisirte Fürften und ihre Familienglieder .                                                                          | 166                      | 374        |
| ₩.                                                                                                                                                                    |                          |            |
| Sagen, (Quittungen über) welche aus bem Militar=                                                                                                                      |                          | -          |
| Merar bezogen werden, sind stampelfrei -                                                                                                                              | 5                        | 10         |

| 527                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6.2                                                                                              |
| Galizien; Unwendung der für das innere Boll-                                                      |
| gebieth geltenden einfachen Controle auf den                                                      |
| in Galizien erzeugten Branntwein und Brannt=<br>weingeist bei dessen Bersendung im hierlandigen   |
| Granzbezirke                                                                                      |
| - ; Statuten der für Galizien gegründeten                                                         |
| ständischen Credit = Unstalt                                                                      |
| - ; Instruction über das Verfahren der Kreis-<br>Vorsteher bei Legalistrung der auf die Geschäfte |
| der galizisch = standischen Eredit = Unstalt Bezug                                                |
| habenden Urkunden 217 574                                                                         |
| Garbergunft wird in Lemberg bestätigt 156 348                                                     |
| Sattinnen, aus beiderseitiger Schuld geschiedene, wegen Berabreichung eines anstandigen Unter-    |
| haltes an dieselben                                                                               |
| Bebarfond ift bei fiscalamtlicher Bertretung flam=                                                |
| pelfrei 45 78                                                                                     |
| Gebaude selbsissandig cartirender Brieffammler,                                                   |
| wann diesen, nicht aber auch jenen der Brief=                                                     |
| Collectanten die Befreiung von der Militar=<br>Einquartierung zustehe                             |
| - ; wann die Brang - und Befallenwache gur                                                        |
| Aufgreifung polizeilich gefahrlicher Menfchen                                                     |
| in einem Gebaude selbsistandig eine Durchsu-                                                      |
| chung vornehmen darf                                                                              |
| jur Aufnahme geistlicher Erträgnisse in Absicht                                                   |
| der Patronats = Muslagen fur die Erhaltung                                                        |
| der Gebaude                                                                                       |
| - (Kirchen=, Pfarr=, Post = und                                                                   |
| Schul=); siehe Kirchen=, Pfarr=, Post=<br>und Schul=Gebäude (Häuser).                             |
| Gebieth (Boll-); (siebe Bollgebieth).                                                             |
| Bebühren, welche Privat = Unternehmer periodis                                                    |
| schlen Korlon manden auf die Postcasse zu                                                         |
| aahlen haben, werden auf die Halfte herabgefest 37 64                                             |
| dungen von Criminal = und schweren Polizei=                                                       |
| Uebertretungen verwendete Sanitate = Indivi-                                                      |
| duen und Kunstverständige 44 76                                                                   |
| von Ubschriften; (siehe Ubschriften).<br>(Brudenmauth=); (fiehe Brudenmauth).                     |
| - (Innung 8=); (flehe Innung 8gebühren).                                                          |
| - (Singrand )) (helps Singrand Strayton)                                                          |

| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 84  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Gebühren (Mauth=); (flebe Mauthgebühren).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| - (Pauschal=); (fiebe Paufchalbetrage).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -   |       |
| (Ueberfahrt=); (stehe Ueberfahrtgebühren).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| _ (Berpflegs:); (siehe Berpflegskosten).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| _ (Begmauth=); (siehe Mauthgebühren).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| Geburts = Bucher; (flebe Matrifelbucher).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| Best 11 Carlotte (leve Mattetoutifet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| Gefälle, städtische; (siehe städtische Gefälle).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| Gefälle-Udministration; derselben ift sowohl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| die Errichtung und Aufhebung von Bucker=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| Raffinerien, als auch jede Veränderung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| der Person ihrer Eigenthumer oder Unterneh=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| mer anzuzeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78  | 218   |
| - = Gefete; die Ginvernehmung eines Beu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40  | 210   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| gen unterbricht nach (j. 488. 3) Gef. St. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 400   |
| die Berjährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144 | 402   |
| Pachter (die durch) über Strafbetrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| auszustellenden Quittungen stämpelfrei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202 | 430   |
| = Sachen; Erweiterung ber Umtebefug=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| nisse der Unsageposten zu Bielasowice und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| Illimiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41  | 72    |
| Desgleichen des Unweisamtes zu Nowosielica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241 | 548   |
| ; Befunde der Uemter und Behorden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ~11 | 010   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| über Stämpelgebrechen sind an die in ihrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| Bereiche befindliche Cameral = Bezirks = Vermal=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| tung zu leiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47  | 82    |
| ; Stämpelpflichtigkeit der zur Sicher=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| stellung von Gefallsstrafen auszustellenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| Burgichafte = Urkunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94  | 250   |
| ; Henderungen in der Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| der Bollstraffen und der, den Controlle-Uem=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| tern im Granzbezirke jugewiesenen Umfreise .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107 | 276   |
| ; Unordnung der für das innere Boll-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 202 | 270   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| gebieth geltenden einfachen Controle auf den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| in Galizien erzeugten Branntwein und Brannt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| weingeist bei seiner Versendung im hierlandi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| gen Granzbezirke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 146 | 336   |
| ; Nachstämplungsart der Licitations=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| Protofolle, welche über Berpachtung ber Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| falle die Contractsstelle vertreten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191 | 414   |
| ; Wirfungefreis der Cameral-Bezirfs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | -41   |
| Verwaltungen und die Mitwirfung der Fiscal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| Section tal Orifina and Handles and Grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
| ämter bei Prüfung und Unnahme von Hppo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 | # O # |
| thekar - Cautionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199 | 426   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |

| C. C. C. C. C. C. C. C. C.                                                                                                                        | Zahl beri<br>Berordmingen | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Gebeime Gefellschaften; (siebe Gesellschaften). Geistliche Gegenstande; die Wiederholung und Nachtragung der aus einzelnen Gegenstanden           |                           |       |
| mißlungenen oder unterbrochenen Pfarr = Con=<br>cursprüfungen ist zuläßig — ; Formularien zur Aufnahme des Kir=                                   | 32                        | 56    |
| chen=, Urmen=, Waisen= und Depositen=Ver=<br>mögens nach dem Tode eines Pfarrers .<br>— ; Erneuerung des Verbothes Leich=                         | 35                        | 60    |
| name in Kirchengruften beizusegen                                                                                                                 | 46                        | 82    |
| von der Landesstelle zu bewilligen sep .  — ; Erlouterung über die Unwendung der a. h. Enischließungen auf die den Ukatholis                      | 55                        | 94    |
| fen jugestandenen religiöfen Freiheiten und Ge-<br>rechtfame ; Verfahrungeart bei Vornahme von                                                    | 85                        | 230   |
| Kirchen = und Pfarr=Baulichkeiten, von welchen<br>jene, wozu ein öffentlicher Fond concurrirt,<br>von der Landesstelle, die übrigen aber nach dem |                           |       |
| Concurrenzbeschluße vom Kreisamte eingeleitet werden ; für legirte Currentmessen wird die                                                         | 87                        | 234   |
| Gebühr mit 30 kr. Conv. Münze festgesest;<br>bezüglich der Manualmessen können die Bischöfe<br>Unordnungen treffen                                | 115                       | 292   |
| ; stampelpflichtig sind die Quittungen der Seminar = Böglinge über jahrliches Stiefelgeld und über das Reisegeld für Schulferien .                | 116                       | 292   |
| ; Pfarr = Besehungs = Vorschläge sind<br>stämpelfrei                                                                                              | 128                       | 308   |
| find nach dem wirklichen Ertrage der Pfründe zu bemessen, und wann ihnen ein Zuschuß aus dem Religionsfonde zu erfolgen sen                       | 140                       | 330   |
| dern der nach der zweiten Art verheiratheten Soldaten vollzogene Taufen, sind keine Matriskels Auszuge an die Militär = Seelforger mehr           |                           |       |
| einzusenden  - ; Ausmaß des Kirchen = Auslagen = Pauschales für lat. und arm. Pfarr = Aldminis                                                    | 187                       | 406   |
|                                                                                                                                                   |                           |       |

| Guatanan and Carel Con a Con mit Cinnachnung                                                                                                                         | Berordningen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| ftratoren und Locals Cavellane mit Einrechnung<br>des Stolaertrages, welcher jahrlich nachzuweis<br>fen ist                                                          | 198          | 424   |
| venturd Directiven jur Aufnahme geistlicher Er-<br>trägnise  Geiftlichkeit (das von der) bisher eingehobenen                                                         | 227          | 596   |
| Erbsteuer = Lequivalent wird aufgehoben  — ; Ermächtigung der Geistlichkeit auf dem                                                                                  | 48           | 86    |
| Eande zur Ertheilung des Privat - Unterrichts<br>in Grammatical - Classen an arme Knaben<br>— ; Bekanntgebung jener durch die Geistlich-                             | 50           | 88    |
| feit auszustellenden Pfarr = Zeugnisse, welche stämpelfrei oder stämpelpslichtig sind .  — ; Todtenscheine für belgische hierlandes ver=                             | 74           | 210   |
| storbene Unterthanen, hat die Geistlichkeit von Umtswegen auszufertigen  — ; Militär = Urlauber, dann Patental = und mit Reservations = Urkunden betheilte Invaliden | 88           | 242   |
| sind ohne Bewilligung der Militär = Behörde durch die Geistlichkeit nicht zu trauen .                                                                                | 91           | 246   |
| - ; Instruction, wornach sich die katholische Geiftlichkeit bei Eingehung gemischter Ghen in                                                                         |              |       |
| den zum deutschen Bundesstaate gehorenden Provinzen zu benehmen hat — ; die gegen die Geistlichkeit eingeklagten                                                     | 168          | 378   |
| schweren Polizei = Uebertretungen hat das Kreis-<br>amt ohne Zuziehung eines geistlichen Mitcom-<br>missars zu untersuchen; dann wie die Entser-                     |              |       |
| nung derfelben von ihrer Pfrunde zu verhan-<br>deln fen                                                                                                              | 170          | 384   |
| - ; Orts-Geistlichkeit hat ausgebrochene Epischemien und Diehseuchen ungefaumt dem Rreis-                                                                            |              |       |
| amte anzuzeigen                                                                                                                                                      | 224          | 590   |
| tar Merar beziehen, werden gegen stampelfreie Duittungen ausgezahlt; bei städtischen Caffen find die Gelber vom                                                      | 5            | 10    |
| Cassier zu empfangen und auszuzahlen, dann welcher Betrag in der Handcasse zu verbleiben habe, und daß der Ueberschuß in die Haupt=                                  | 7            | - (   |
| caffe zu hinterlegen fey .                                                                                                                                           | 64           | 124   |

|                                                                                                                                                                                                                                                        | Sabl der Berordnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Selder; die an stadtischen Cassen eingezahlten gro- peren Geldbeträge, sind zu ihrer hinterlegung in die Reservecasse sogleich dem Umte-Vorsteher anzuzeigen  - ; bei Scontrirung stadtischer Cassen sind alle Gelder durchzuzählen, und die ungangba- | 64                    | 124   |
| ren oder unachten Münzen durch Cassebeamte sogleich auszutauschen  — ; Evidenzhaltung und Bestätigungsart der an städtische Cassen über zu beeinnahmende oder auszuzahlenden Gelder ergehenden Erlässe, ohne welcher sie weder etwas beeinnahmen noch  | 64                    | 124   |
| auszahlen durfen                                                                                                                                                                                                                                       | 64                    |       |
| Cassen zu benüßen ist  — ; die aus dem Strassensonde als Schotter- renten (Grundvergütungen) binnen Jahresfrist unbehobenen Beträge, sind ohne neuerlicher                                                                                             |                       |       |
| Unweisung nicht auszuzahlen                                                                                                                                                                                                                            | 93                    | 248   |
| landes bezahlte Gelder — ; in den städtischen Cassestandes-Ausweisen ist zuerst der Casserest ohne Abzug fremder                                                                                                                                       | 110                   | 280   |
| Selder aufzunehmen                                                                                                                                                                                                                                     | 139                   | 328   |
| pelfrei                                                                                                                                                                                                                                                | 159                   | 356   |
| Umtssiegel versehene Quittungen zu erfolgen .  — ; Dienstschriften der Kreiscassen, womit eine geldvertretende Urkunde einer andern Casse                                                                                                              | 169                   | 384   |
| mittelst Post übersendet wird, sind zu recoms mandiren                                                                                                                                                                                                 | 193                   | 416   |

|                                                                                              | Zabl der Berordnangen | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|                                                                                              | 3dror                 | Othe       |
| Belber; Quittungen ber Unterthanen überfihnen                                                | 84                    |            |
| jugesprochene Entschädigungsbeträge sind stäm=                                               | 202                   | 430        |
| pelpflichtig                                                                                 | 202                   | 200        |
| binderarbeiten entfallenden Geldbeträge                                                      | 214                   | 518        |
| - ; Befchreibung neuer in Umlauf gefeten Banknoten, nebft der Frift zur Gintofung ihrer      |                       |            |
| alteren Uuflagen                                                                             | 228                   | 602        |
| - (Bothen=); (siehe Bothensohn) (Caution8=); (siehe Cautionen).                              |                       |            |
| - (Depositen=); (siehe Depositen).                                                           |                       |            |
| — (Meilen=); (siehe Meilengeld).                                                             |                       |            |
| — — (Reise=); (siehe Reifegelber).<br>— — (Schmerzen=); (siehe Schmerzengelb).               |                       |            |
| — (Schul=); (siehe Schulgeld).                                                               |                       |            |
| — (Stiefele); (siehe Stiefelgeld).                                                           |                       |            |
| - (Zar=); (siebe Taren) (Unterflügunges); (siebe Unterflügungen).                            |                       |            |
| - (Vadien=); (siehe Vadien).                                                                 |                       |            |
| - (Baifen:) (siebe Baifengelber). Gelb ftrafen; in ben Kreisstädten find die Magi-           |                       | 4          |
| strate = Vorsteher für unterlassene Scontrirung                                              |                       |            |
| flädtischer Cassen mit einer Polizei = Geldstrafe                                            | 64                    | 124        |
| - ; Burgschafts = Urkunden zur Sicherftellung                                                | 01                    | 321        |
| von Gefälls = Geldstrafen sind stämpelpflichtig                                              | 94                    | 250        |
| - ; Erläuterung des f. 80. des St. Gefels buches 11. Theiles über die Unwendung von          |                       |            |
| Geldstrafen gegen jene Postmeister, welche                                                   |                       |            |
| Reisende ohne Paß oder Passirschein befor-<br>bern, oder von der vorgezeichneten Route ab-   |                       |            |
| weichen                                                                                      | 176                   | 390        |
| ; D.uittungen ber Gefalls = Pachter über                                                     |                       |            |
| Gefalls-Geldstrafen find stämpelfrei, nicht aber jene der Orts-Spitaler und Urmenhaufer über |                       |            |
| ihnen zuerkannte Geldstrafen                                                                 | 202                   | 430        |
| Geleitscheine der Polizei-Commissariate unter-<br>liegen dem Stämpel von Ginem Gulden        | 121                   | 584        |
| - , welche die Stelle der Passe vertreten,                                                   | 121                   | 20.3       |
| erfordern den für Reisepasse vorgeschriebenen                                                | 000                   | <b>#0.</b> |
| Stampel                                                                                      | 226                   | 594        |
| meinden die Offerten zur Erbauung von Mili=                                                  |                       |            |
| prov. Gefest. f. b. 3. 1841. 46                                                              |                       |            |

|                                                                                                                                                                                                                                 | Zerordungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| tar = Casernen und Stallungen, und gegen welschen Miethzins angenommen werden                                                                                                                                                   | 103         | 266   |
| meinden offentlich versteigerte Naturalien, Bau-<br>führungen u. f. w. sind stämpelpflichtig .<br>— ; die von Gemeinden über Streitigkeiten                                                                                     | 190         | 412   |
| aus dem Unterthansbande bei höheren politischen Instanzen überreichten Eingaben und Schriften sind stämpelfrei                                                                                                                  | 211         | 504   |
| Namen und Interesse der Partheien oder gesgen das Verfahren der Bezirks Dbrigkeiten überreichten Eingaben und Beschwerden . — =Obligationen; bei Unträgen auf ihre                                                              | 232         | 630   |
| Umortisirung, ist zugleich ein Stämpel = Vor- schuß für das Fiscalamt einzusenden . Semeine (für ale) affentirte Beamtene = Waisen darf auf den Fortbezug ihrer Erziehungsbeitrage                                              | 69          | 202   |
| oder Pensionen als Gnavengaben auch über das<br>Normalalter hinaus, von Umtswegen angetra-<br>gen werden .<br>Gemeinschuldner, in Concurs verfallene; diesen                                                                    | 101         | 262   |
| fann vom Glaubiger in Proceffällen der Haupt-<br>eid zur Beweisführung aufgetragen werden .<br>General=Confulat; siehe Consulat.                                                                                                | 79          | 220   |
| Gentiana cruciata Wurzel, wie sie aufzube-<br>wahren sen, und ist blos in öffentlichen Kran-<br>ken-Unstalten beim wirklichen Ausbruche ber                                                                                     |             |       |
| Wasserschen als heilmittel anzuwenden                                                                                                                                                                                           | 2<br>86     | 232   |
| Serechtsame; Erläuterung über die Unwendung der a. h. Entschließungen auf die den Alkatholisten zugestandenen religiösen Freiheiten und Ge-                                                                                     |             |       |
| Berichte (die als Collegial-) bezüglich des Stämpels zu betrachtenden Magistrate werden be-                                                                                                                                     | 85          | 230   |
| nannt                                                                                                                                                                                                                           | 49          | 88    |
| bei Verlassenschafts = Ubhandlungen, dann in Pupillar = und Vormundschafts = Ungelegenheiten eingeleiteten Erhebungen und Verhandlungen .  — ; wann die Gerichte auf Addressen ihrer Erlässe an portopslichtige Uemter und Pars | 60          | 104   |

|                                                                                                                                                 | Sahl ber<br>Berordnungen | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| theien die Bezeichnung "exosso." franco tutto zu unterlassen haben                                                                              | 75                       | 212   |
| Gerichte; Unwendung des Stämpels bei Proto-<br>follirung und Ausfertigung der von Privaten<br>bei Orts-, Bezirks = und fonstigen Gerichten      |                          |       |
| errichteten Verträge - ; desgleichen bei Aussertigung gerichtlicher Edicte und anderer bei Gerichten vorkommen-                                 | 112                      | 282   |
| den Eingaben, Schriften u. f. w                                                                                                                 | 145                      | 836   |
| geschiedene Gattinn kann der Ehemann vom Gerichte verhalten werden                                                                              | 153                      | 344   |
| richte, (siehe Uppellations =, Eriminal = und Strafgericht). Serichtliche Befundscheine, Depositen, Edicte,                                     |                          |       |
| Obductionen, Jaren, Urtheile u. f. w. (siehe Befundscheine, Depositen u. s. w.) Gerichtsbarkeit in Absicht auf Concessionirung                  |                          |       |
| und Ueberwachung der Pfannhämmer wird bestimmt                                                                                                  | 92                       | 248   |
| - ; Correspondenzart hierlandiger Kreibam-<br>ter und Magistrate mit den ungarischen Ge-                                                        |                          |       |
| richtsbarkeiten ; Bestimmung der Gerichtsbarkeit in Rechts-                                                                                     | 141                      | 830   |
| verhältnissen der galizischen Eredit=Unstalt ge=<br>gen ihre Schuldner (VI. Hauptslück) und ge=<br>genseitig der Pfandbrief=Inhaber gegen diese |                          |       |
| Unstalt (VII. Kauptstud).<br>Gerichts-Behörden, beren Competenz in Stif-                                                                        | 216                      | 520   |
| tungsfachen .  - Pflege geistlicher Güter, die Auslagen derfelben sind bei Inventurs-Aufnahme der                                               | 125                      | 304   |
| Biffer nach zu erheben                                                                                                                          | 227                      | 596   |
| berrn oder Machtgeber über vollzogene Geschäfte find stämpelfrei .  Beschäfts-Briefe der Sandelsleute; (siebe Briefe).                          | 190                      | 412   |
| — - Protokolle städtischer Cassen sind bei Scontrirung berselben mit dem Zustellungs-                                                           |                          |       |

| turks an unit from all in distance all an dis                                                | Zebl ber Rerordnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| buche zu vergleichen, ob in diesen alle an die Casse ergangenen Erlässe erscheinen           | 64                    | 124   |
| Seschichte (Natur-); (fiebe Naturgeschichte).                                                |                       |       |
| Gesellen; Beschluß deutscher Bundesstaaten jur                                               |                       |       |
| Ubstellung unerlaubter Verbindungen und fon-                                                 |                       |       |
| stige Mißbrauche unter den handwerks = Ge-fellen ,                                           | 22                    | 42    |
| Befellich aften, gebeime, ber Sandwerts- Befellen;                                           | 22                    | 14    |
| Befchluß der deutschen Bundesstaaten jur 216=                                                | 00                    | 40    |
| ftellung derfelben                                                                           | 22                    | 42    |
| unterbricht die Einvernehmung eines Beugen                                                   |                       |       |
| bie Berjährung                                                                               | 144                   | 334   |
| fesbuches II. Theiles wegen Bestrafung jener                                                 |                       |       |
| Postmeister, welche Reisende ohne Pas oder                                                   |                       |       |
| Passirschein befordern, oder mit diesen von der vorgezeichneten Route abweichen              | 176                   | 390   |
| Gefuche, womit Unbothe zur Uebernahme von Lie-                                               |                       |       |
| ferungen, Transporten u. f. w. gemacht werden, fo auch jene der Contrabenten, wenn fie außer |                       |       |
| ihrer Controld = Verbindlichkeit einen Vortheil                                              |                       |       |
| ansuchen, sind stämpelpflichtig .                                                            | 39                    | 68    |
| - der Grangfammerer um erecutive Einbrin-<br>gung ihrer Gebühren sind flampelpflichtig .     | 43                    | 74    |
| - um Ertheilung steuerfreier Jahre bei neu                                                   |                       |       |
| erbauten Saufern unterliegen dem Stampel . — um Uusfertigung gerichtlicher Edicte unter-     | 102                   | 264   |
| liegen dem Stampel nach (. 40                                                                | 145                   | 336   |
| - , um Befreiung vom Unterrichtsgelde mit                                                    |                       | 001   |
| Urmuthe Reugniß belegte, find flampelfrei . — ; Stampelpflichtigkeit ber auf Findlinge       | 178                   | 394   |
| Bezug habenden Gefuche                                                                       | 186                   | 404   |
| - ; Unwendung des g. 50. 3. 4 des Stam=                                                      |                       |       |
| pelgeseges auf Gesuche um die g. 8. des Pa-<br>tents vom 1. September 1798 augeordnete       |                       |       |
| Eintragung in die Landtafel der Bertrage zwi-                                                | 0                     |       |
| schen Gutebesitzern und ihren Unterthanen .                                                  | 200                   | 428   |
| - ; Stampelpflicht amtlicher Protokolle in Privatsachen, selbst dann, wenn ein gestams       |                       |       |
| peltes Gesuch schon vorliegt                                                                 | 201                   | 430   |
| 1 1 1 1 1 1                                                                                  |                       |       |

| В e fuche, die bei boberen politischen Instanzen über                                   | Zerordnungen | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Streitigkeiten aus dem Unterthansbande über=                                            |              |       |
|                                                                                         | 211          | 504   |
| reichten Gesuche sind stampelfrei                                                       |              | 001   |
| - ; Unwendung des Stämpelgesehes auf im                                                 | 223          | 588   |
| In = oder Auslande überreichte Pag-Besuche — ; Stampelpflichtigkeit einiger die Verzeh- | 220          | 000   |
| rungssteuer betreffenden Gesuche                                                        | 021          | 628   |
| - ; desgleichen der im Namen und Inter-                                                 | 231          | 020   |
| essen der Partheien von Dominien und Ge-                                                |              |       |
| meinden überreichten Gesuche                                                            | 232          | 020   |
| _ ; Unwendung der 10. 35. und 36. des                                                   | 23%          | 630   |
| Stampelgeseged auf Besuche um Extabulirung                                              |              |       |
| von Rechten und auf die hierüber ergebenden                                             |              |       |
| Bescheide, Urtheile u. s. w                                                             | 235          | 638   |
| ; (siehe auch Eingaben).                                                                |              | -     |
| Besundheit (das der) schädliche Muffrischen bes                                         |              |       |
| ausgegorenen (ausgewitterten) Bieres wird un-                                           |              |       |
| tersagt                                                                                 | 173          | 388   |
| Getreide = Marktpreise; Directiven über ihre                                            | 170          | 000   |
| Richtigstellung für Subarrendirungs-Verhand-                                            |              |       |
| lungen                                                                                  | 62           | 112   |
| ; Erneuerung der Borfchrift über                                                        | 02           | 112   |
| richtige Erhebung, Notirung und Ausweisung                                              |              |       |
| der Marktpreise vom Getreide                                                            | 96           | 252   |
| Bewerbe; Umsetzung ber Innungegebühren auf                                              |              |       |
| Conv. Mange                                                                             | 51           | 90    |
| - ; Pfarr = Beugniffe über den Besuch der                                               |              |       |
| Christensehre und des Wiederholungs = Unter=                                            |              |       |
| richtes durch Lehrjungen sind stämpelfrei .                                             | 74           | 210   |
| _ ; Witmen, die ein Gewerbe oder Meister=                                               | 12           |       |
| recht ausüben, konnen Lehrjungen aufdingen .                                            | 95           | 252   |
| - ; Bewerber fur ein Gewerbe in Lemberg                                                 |              |       |
| muffen entweder die Realschulen erlernt, oder                                           |              |       |
| die Prüfungen über die Buchführung, das                                                 |              |       |
| Wechselrecht und die Waarenkunde bestanden                                              |              |       |
| baben                                                                                   | 151          | 342   |
| ; Bestätigung bes Bunftverbandes ber                                                    |              |       |
| Garber in Lemberg                                                                       | 156          | 848   |
| _ ; Geidenfarberei wird auf hiezu erlangte                                              |              |       |
| Befugniffe beschrankt                                                                   | 167          | 376   |
| - ; Stampelpflichtigkeit einiger die verzeh=                                            |              |       |
| rungefleuerpflichtigen Gewerbe betreffenden Gin=                                        | 1 3          |       |
| gaben und Schriften                                                                     | 231          | 628   |
| D., A. W. W. W. A.                                  |              |       |

| Grang=Rammerer; diesen wird das bei Eri=                                                      | Sahl der<br>Werordnungen | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| minal = Untersuchungen verbrauchte Schreibma=                                                 |                          |       |
| teriale vergütet                                                                              | 1                        | 2     |
| — — follen zu Criminal = Untersuchungen                                                       |                          |       |
| ein obrigkeitliches Individuum als Uctuar ohne                                                |                          |       |
| einer Bergütung beiziehen, wobei auch das Bebrgeld für hiezu verwendete, jedoch zu beei-      |                          |       |
| dende Privatschreiber festgesetzt wird                                                        | 1                        | 2     |
| ; flampelpflichtig find die Gingaben                                                          | -77                      | -17   |
| der Grang = Rammerer um executive Ginbrin=                                                    |                          |       |
| gung ihrer Gebühren . ;                                                                       | 43                       | 74    |
| = Ortschaften (bei in) eines Kreises                                                          |                          |       |
| ausgebrochenen Blattern, ist das betreffende                                                  |                          |       |
| Kreisamt wegen einzuleitender Vorsichts = Im-<br>pfung zu benachrichtigen                     | 222                      | 584   |
| Grangmache; Behandlungeart jener Beibeper-                                                    | 222                      | 004   |
| fonen, von welchen die Mannschaft der Granj=                                                  |                          |       |
| wache mit der Lustseuche angesteckt ju fenn, an-                                              |                          |       |
| gibt                                                                                          | 3                        | 6     |
| - ; mann die Granzwache zur Aufgreifung                                                       |                          |       |
| polizeilich gefährlicher Personen den Obrigkei-                                               |                          |       |
| ten Uffifteng zu leisten habe, und beshalb auch eine Sausdurchfuchung felbstständig vorzuneh- |                          |       |
| men berechtigt sen                                                                            | 19:                      | 7 420 |
| Grufte der Kirchen; in diese durfen feine Leich=                                              | 10.                      | 120   |
| name beigeset werden                                                                          | 40                       | 3 82  |
| Grund = Bucher; Unwendung bes Stampels auf                                                    |                          |       |
| Bewilligungen jur Einverleibung der Wid-                                                      |                          |       |
| munge = Urkunden über Beirathe = Cautionen der                                                |                          |       |
| Militar = Officiere u. f. w. in die Grundbucher                                               |                          | 3 288 |
| — — ; Unwendung der Is. 35. und 36. des Stämpelgesetzes auf Bescheide, Contumaz-              |                          |       |
| Erfenntniffe und Urtheile über angesuchte Ertabu                                              |                          |       |
| lirung von Rechten                                                                            | 23                       | 5 638 |
| Gründe (Beweg-); (fiehe Beweggrunde).                                                         |                          |       |
| Grund = Gerrichaften (Obrigfeiten); Un=                                                       |                          |       |
| wendung des g. 50. 3. 4. des Stampelgesetes                                                   |                          |       |
| auf Gefuche um die g. 8. des Patents vom 1. September 1798 angeordnete Eintragung in          |                          |       |
| die Landtafel der Verträge zwischen Grundherr-                                                |                          |       |
| schaften und ihren Unterthanen                                                                | 20                       | 0 428 |
| - = Bergütungen, aus bem Straffenfonde                                                        |                          |       |
| angewiesene, sind den Partheien sogleich bekannt                                              |                          |       |
|                                                                                               |                          |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sabl D. Brording | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|
| benen ohne neuerlicher Unweisung nicht auszu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |       |
| ablen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 93               | 248   |
| Bubernium; (flebe Landesftelle). Bußeifen (von aus) verfertigten napinianischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |       |
| Sußeisen (von aus) verfertigten papinianischen Kochtopfen, wird der Ein- und Aussuhrezoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 00.4  |
| beflimmt Buter; Borgang bei Beraugerung unterthaniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70               | 204   |
| Roboth auf Staats = , Cameral = und Fonds=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 0.00  |
| - ; Lotterie = Lofe gur Musspielung ber Guter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104              | 268   |
| sind stämpelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160              | 362   |
| - ; Berwendungsart der Baifencaffe = Ueber = fcoffe auf Staats = , Cameral = und Fonds=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |
| Butern, und die Evidenzhaltung derfelben von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200              | 400   |
| derlei schon veräußerten Gutern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209              | 496   |
| — ; Statuten der galizisch-ständischen Credit-<br>Unstalt in Absicht auf ein bei derselben auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |
| Suter ju erlangendes Darleben ; Quittungen über Steuer = Einhebunge =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 216              | 520   |
| Percente, dann die Rechts = und sonstigen Un=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |       |
| gelegenheiten der Wirthschaftsamter auf Staats=,<br>Cameral = und Fonds = Gütern find flampel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |       |
| pflichtia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221              | 584   |
| — - Besiter; (siebe Grundherrschaften). Gymnasial=Bibliotheken; in Ubsicht auf ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       |
| Berwaltung, Evidenzhaltung, Reinigung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |       |
| Untersuchung festgestellte Bestimmungen Directoren haben die Gymnasial-Bi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105              | 270   |
| bliotheken jahrlich, und der Provinzial = Di=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |       |
| rector bei jeder Bereisung zu untersuchen, und bierüber an die Landesstelle Bericht zu erstatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105              | 270   |
| = Lebrer find nach Verlauf ihrer drei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200              |       |
| jabrigen provisorischen Unstellung dem Gene-<br>ral = Saramte jur Einbringung der Diensttaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |       |
| bekannt zu machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 182              | 400   |
| — = Schüler; diesen sind aus der Gymna- fial - Bibliothek nur die für sie nuglichen Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |       |
| cher zu verabfolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105              | 270   |
| ; bei nachmittägigen Semestral = Pru=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |       |
| fungen sind die schlechten Fortgangs = Claffen ber Symnasial = Schuler nicht zu verbessern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 171              | 886   |
| The Committee Co |                  |       |

Ben

|                                                                                                                                             | Berordnungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Gymnafial=Schuler; was für Erforderniffe bie privatstudierenden Gymnasial=Schüler nach=                                                     |              | -     |
| zuweisen, dann das sie bei monatlichen und Semestral = Prufungen zu erscheinen haben . G pmnafien (wann fur) die Schulpramien auf           | 177          | 392   |
| Rosten bes Studienfondes, und um welchen Betrag anzuschaffen sind                                                                           | 14           | 26    |
| theilung des Privat = Unterrichts in Grammastical = Classen an arme Knaben, welche vom                                                      |              |       |
| Schulgelde befreit bleiben, und sich der Jah-<br>res = Prüfung zu unterziehen haben                                                         | 50           | 88    |
| — ; an Gymnasien sind bei nachmittägigen Semestral-Prüfungen die schlechten Fortgangs-<br>Classen nicht zu verbessern                       | 171          | 386   |
| — ; Erneuerung der Vorschriften über das Privatstudium der Gymnasial - Classen .                                                            | 177          | 392   |
| <b>5</b> .                                                                                                                                  |              |       |
| Saftung obrigfeitlicher Baifenamter bei frucht-<br>bringender Unlegung ber Baifengelder                                                     | 196          | 418   |
| Saftung &= Urkund en jur Sicherstellung der Gefällsstrafen, sind stämpelpflichtig .                                                         | 94           | 250   |
| Hammer = 28 erfe; wann die Concessionirung<br>und Ueberwachung der Pfannhammer der Mon-<br>tan-Jurisdiction, und wann den politischen Be-   |              |       |
| borden zustehe                                                                                                                              | 92           | 248   |
| meiner Einführung des Lemberger Maßes und Gewichtes                                                                                         | 18           | 32    |
| ten Spielkarten können mahrend des Solarjah-<br>res 1841 verkauft werden                                                                    | 26           | 48    |
| - ; Uenderungen in der Bezeichnung der Boll-<br>straffen und der für die Waaren-Controle den<br>Controlsämtern im Granzbezirke zugewiesenen |              |       |
| Umfreise                                                                                                                                    | 107          | 276   |
| Mähren und Schlessen einzuschleppenden Vieh- feuche durch das aus Ungarn dort eintretende<br>Hornvieh                                       | 135          | 322   |
|                                                                                                                                             |              |       |

| Sandel; Verkauf des kliegensteines und Scherbenscobaltes wird den Material Maarenhandlern gestattet  —; Aufstellung eines k. k. General Consuls für Sprien mit dem Siße in Beirut  It sowien mit dem Siße in Beirut  It sowien mit dem Siße in Beirut  It sow and els Vrie fe, wann sie die Stämpelfreiheit genießen  — *Bücher, nach früheren Vorschriften gestämpelte, können ohne ihrer Nachstämplung verbraucht werden  — *Geschäftsbriese iener Handelsleute, die nicht vorschriftsmäßig eingerichtete Handelsbücher sühren; wann diesen die bedingte Stämpelfreiheit zusonme  — *Leute, mit Bayern im Verkehr stehende; diesen wird die Ladungsbreite ihrer Fuhrwerke bekannt gemacht  — *Schämpelpssicht bilancirter Conti und Ausweise; dann der Werkauss Escomte, Insterins Noten und Correspondenzen der Handelsleute  — *Grämpelpssicht bilancirter Conti und Unsweise; dann der Werkauss Escomte, Insterins Noten und Correspondenzen der Handelsleute  — *Grimpelpssicht bilancirter Conti und Unsweise; dann der Werkauss Escomte, Insterins Noten und Correspondenzen der Handelsleute  — *Grimpelssicht bilancirter Conti und Unsweise; dann der Verkaussen der Kandelsleute  — *Grimpelssicht bilancirter Conti und Unsweise; dann der Verkaussen der Handelssichte  — *Grimpelssicht bilancirter Conti und Unsweise; dann der Verkaussen der Handelssichte  — *Grimpelssicht bilancirter Conti und Unsweise; dann der Verkaussen der Kontien der Kandelssichte Schämpelssichte ihren felben der Handelssichte Schämpelssichter schämpelssichte Schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichte Schämpelssichter schämpelssichte Schämpelssichter schämpelssichte Schämpelssichter schämpelssichte Schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter schämpelssichter s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gestattet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ; Aufstellung eines k. k. General = Consuls für Sprien mit dem Siße in Beirut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| für Sprien mit dem Siße in Beirut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Handels - Briefe, wann sie die Stämpelfreiheit genießen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| genießen  — = Bücher, nach früheren Vorschriften gestämpelte, können ohne ihrer Nachstamplung verbraucht werden  — — ; Geschäftsbriese jener Handelsleute, die nicht vorschriftsmäßig eingerichtete Handelsbücher führen; wann diesen die bedingte Stämpelsreiheit zukomme  — — Eeute, mit Bapern im Verkehr stehende; diesen wird die Ladungsbreite ihrer Fuhrwerke bekannt gemacht  — — ; Stämpelpslicht bilancirter Conti und Ausweise; dann der Verkaufs Escomte, Interins Moten und Correspondenzen der Handelsleute  — — ; Erwerbsteuer-Erklärungen der Handelsleute, die nicht vorschriftsmäßig eingerrichtete Gewerbsbücher suhren, die bedingte Stämpelsreiheit zustehe  Sandelsleute, die nicht vorschriftsmäßig eingerrichtete Gewerbsbücher führen, die bedingte Stämpelsreiheit zustehe  Jandelsleute, hied nicht vorschriftsmäßig eingerrichtete Gewerbsbücher führen, die bedingte Stämpelsreiheit zustehe  Jandelsleute, hied nicht vorschriftsmäßig eingerrichtete Gewerbsbücher führen, die bedingte Stämpelsreiheit zustehe  Jandelsleute, die nicht vorschriftsmäßig eingerrichtete Gewerbsbücher führen, die bedingte Stämpelsreiheit zustehe  Jandelsleute, die nicht vorschriftsmäßig eingerrichtete Gewerbsbücher führen, die bedingte Stämpelsreiheit zustehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 243 650  — = Bücher, nach früheren Vorschriften gestämpelte, können ohne ihrer Nachstamplung verbraucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — = Bücher, nach früheren Vorschriften gestlämpelte, können ohne ihrer Nachstamplung verbraucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| verbraucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nicht vorschriftsmäßig eingerichtete Handelsbüscher führen; wann diesen die bedingte Stämspelfreiheit zukomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cher führen; wann diesen die bedingte Stampelsteite zukomme  — Eeute, mit Bapern im Verkehr stehende; diesen wird die Ladungsbreite ihrer Fuhrwerke bekannt gemacht — ; Stämpelpslicht bilancirter Conti und Ausweise; dann der Verkauss Escomte, Interims Moten und Correspondenzen der Handelsleute — ; Erwerbsteuer-Erklärungen der Handelsleute sind stämpelsrei — — ; wann den Geschäftsbriesen solcher Handelsleute, die nicht vorschriftsmäßig eingerichtete Gewerbsbücher sühren, die bedingte Stämpelsreiheit zustehe  Jandelsleute, sind wochentlich zu scontrien, wozu ein Formulare des Wochenabsschlüßes, welcher von beiden Cassebamten ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| pelfreiheit zukomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| diesen wird die Ladungsbreite ihrer Fuhrwerke<br>bekannt gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bekannt gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ——; Stämpelpflicht bilancirter Conti und Ausweise; dann der Verkauss - Escomte, Insterims = Noten und Correspondenzen der Handelsleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ausweise; dann der Werkauss - Escomte, In- terims = Noten und Correspondenzen der Han- delsleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| terims = Noten und Correspondenzen der Han- delsseute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| delsleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| delsleute sind stampelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ——; wann ben Geschäftsbriefen solcher Sandelsleute, die nicht vorschriftsmäßig eingerichtete Gewerbsbücher führen, die bedingte Stämpelfreiheit zustehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sandelsleute, die nicht vorschriftsmäßig einge-<br>richtete Gewerbsbücher führen, die bedingte<br>Stämpelfreiheit zustehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| richtete Gewerbsbücher führen, die bedingte<br>Stämpelfreiheit zustehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stämpelfreiheit zustehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kandcaffen, städtische, sind wöchentlich zu sconstriren, wozu ein Formulare des Wochenabsschlußes, welcher von beiden Cassebeamten ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| triren, wozu ein Formulare des Wochenabs<br>schlußes, welcher von beiden Cassebeamten ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| schlußes, welcher von beiden Cassebeamten ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fortiator dom Ilmfa = Varitoher 111 liberaeben 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mitoetheilt mich 64 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mitgetheilt wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| städtischen Handcassen an städtischen Geldern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| und ararischen Steuern, deren Ueberreste in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| die Lauptcasse binterlegt werden sollen, ju be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sandlung; Bewerber zur Errichtung oder Fuh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rung einer Handlung in Lemberg muffen ent=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| weder die jurudgelegten Realschulen, oder die bestandenen Prufungen über die Buchführung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                  | Zahl ber<br>Berorbnungen | Seite |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| das Wechselrecht und die Waarenkunde nach-       | 0.1                      |       |
| meifen .                                         | 151                      | 342   |
| Sandwerker; Befchluß beutscher Bundesflaaten     |                          |       |
| dur Abstellung unerlaubter Verbindungen und      |                          |       |
| fonstiger Migbrauche unter den Gefellen der      |                          |       |
| Handwerker                                       | 22                       | 42    |
| - ; beren Innunge = Bebühren werden auf          |                          |       |
| C. M. umgeset                                    | 51                       | 90    |
| - ; Stampelpflichtigkeit bilancirter Conti       |                          |       |
| und Musweise; dann der Berkaufs = Escomte,       |                          |       |
| Interims = Moten und Correspondenzen der         |                          |       |
| Handwerker                                       | 66                       | 194   |
| - ; stampelfrei find die Pfarr = Beugniffe       |                          |       |
| fur Lebrjungen über den Besuch der Chriften-     |                          |       |
| lebre und des Wiederholungs - Unterrichtes .     | 74                       | 210   |
| - ; Witmen, die ein Gewerbe oder Meifter=        |                          |       |
| recht ausüben, können Lehrjungen aufdingen .     | 95                       | 252   |
| ; Erwerbsteuer = Erklarungen der Sand=           |                          |       |
| werker find stampelfrei                          | 102                      | 264   |
| Desgleichen auch jener, die eine freie Be-       |                          |       |
| fchäftigung betreiben                            | 234                      | 636   |
| ; wann die bedingte Stampelfreiheit den          |                          |       |
| Befcaftebriefen folder handwerker gufomme,       |                          |       |
| die vorschriftsmäßig eingerichtete Bewerbebucher |                          |       |
| nicht führen                                     | 243                      | 650   |
| Bagardspiele; betreffende Berbothe merden er=    |                          |       |
| neuert                                           | 17                       | 30    |
| Saupt=Gid; (fiebe Gid).                          |                          |       |
| - = Caffen, fladtische; in diese sind alle       |                          |       |
| Ueberschuffe der handcaffen, so auch alle ein=   |                          |       |
| gezahlten größeren Beträge fogleich, und die     |                          |       |
| Bustellungsbucher über an die Cassen ergangene   |                          |       |
| Erlässe nach Ablauf des Jahres zu hinterlegen    | 64                       | 124   |
| ; Formulare jur Vormerkung über                  |                          |       |
| den Stand städtischer hauptcaffen                | 64                       | 124   |
| = Schulen (bei) mit vier Classen sind            |                          |       |
| eigene Schreibmeifter anzustellen                | 6                        | 12    |
| ; Bertheilungsart der Koften bei Bau=            |                          |       |
| führungen von Normal = und Kreis = Saupt=        |                          |       |
| Schulen, welche jugleich die Stelle der Pfarr=   |                          |       |
| schulen vertreten                                | 7                        | 14    |
| ; Einführung eines neuen Lehrbuches              |                          |       |
| ber Maturgeschichte, bann bie Beischaffung       |                          |       |
| 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7          |                          |       |

| einer Pflanzen = und Mineralien = Sammlung                                                                                             | Sabl ber Werordnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| für Hauptschulen                                                                                                                       | 81                    | 222   |
| Verführung in die bewohnten Häuser nicht beisgesetzt werden; Bittgefuche und Protokolle um Ertheis                                     | 76                    | 216   |
| lung steuerfreier Jahre bei neu erbauten Sau- fern sind stampelpflichtig — ; in wiefern die von felbsistandig cartiren-                | 102                   | 264   |
| den Briefsammlern nicht aber auch von Brief-<br>Collectanten bewohnten Saufer die Befreiung<br>der Militär = Einquartierung genießen . | 188                   | 400   |
| - ; wann die Grang = und Gefallenwache<br>bei Aufgreifung polizeilich gefährlicher Personen                                            | 700                   | 408   |
| felbstständig zur Durchsuchung der Häuser zu schreiten berechtigt sey — (Urmen=); (siehe Urmenhäuser).                                 | 197                   | 420   |
| - (Pfarrs); (siehe Pfarrgebaude) (Posts); (siehe Posthäuser) (Schule); (siehe Schulgebaude).                                           |                       |       |
| Saus = Thiere; beim Ausbruche der Sundswuth, ift deren Uebertragung auf Sausthiere thatigst ent-<br>gegen zu wirken                    | 24                    | 46    |
| Se bammmen; Ausmaß der Gebühren für zu Un=<br>tersuchung von Criminal = und schweren Poli-                                             |                       | 30    |
| - ; Obrigkeiten baben den Candidatinnen um Stipendium jur Hubbildung als Bebammen an                                                   | 44                    | 76    |
| der Czernowitzer Lebranstalt, ihren stabilen<br>Aufenthalt gewiffenhaft zu bestätigen Seilung ber Hundswuth mittelst der Wurzel Gen-   | 155                   | 346   |
| tiana cruciata; wie diefe Wurzel aufzubewab-<br>ren und wann fie ale Beilmittel anzuwenden fen                                         | 2<br>86               | 2 232 |
| — ausgebrochener Epidemien und Biehfeuchen ist zu beschleunigen                                                                        | 224                   |       |
| Preußen abzufchiebenden Individuen ift die Urs-<br>funde über ihre anerkannte Heimath dem Schubs                                       | AOF                   | 400   |
| pase im Originale beizulegen                                                                                                           | 185                   | 402   |
| über) der Militar-Officiere find stampelpflichtig,                                                                                     |                       |       |

|                                                                                                    | Sahl be<br>orbann | Stite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| dagegen die Empfange = Bestätigungen über                                                          | Ber               |       |
| rückgestellte derlei Cautions = Urkunden und über                                                  |                   |       |
| jugestellte Berordnungen stampelfrei, doch er-<br>fordert ihre Legalistung den gesetlichen Stam-   |                   |       |
| pel gerichaften; Licitations = Protofolle über von                                                 | 113               | 288   |
| Herrschaften versteigerte Maturalien, Baufüh=                                                      |                   |       |
| rungen u. f. w. sind stämpelpflichtig, dagegen Relationen und Nachweifungen der Wirthschafts-      |                   |       |
| amter und Beamten an die herrschaften oder Machtgeber über vollzogene Geschäfte, flam=             |                   |       |
| pelfrei                                                                                            | 190               | 412   |
| - (Staate und Fonde); (flebe Guter). Serftellungen; (flebe Reparatur).                             |                   |       |
| Seu, zu Markte gebrachtes, foll auf biezu bestimm-<br>ten Plat gewiefen, und bessen Kaufe und Ber- |                   |       |
| fäufe zur Nachweisung der Marktpreife verläß=                                                      |                   |       |
| lich notirt werden . Silfeleistung ber Grang = und Gefällenwache                                   | 96                | 252   |
| ben Obrigkeiten bei Aufgreifung polizeilich ge-<br>fährlicher Personen                             | 197               | 420   |
| Bilfe=Bollamter; (siebe Bollamter).                                                                | 137               | 120   |
| Hoffammer = Obligationen; (flebe Obliga-<br>tionen).                                               |                   |       |
| Born = Bieh = Seuche; (flebe Biehseuche).                                                          |                   |       |
| bewerber sind stämpelpflichtig                                                                     | 236               | 640   |
| hund knwendung der Wurzel Gentiana cruciata                                                        |                   |       |
| als Heilmittel gegen die Bundswuth                                                                 | 2<br>86           |       |
| - ; Erneuerung ber Borfcbriften jur Bor-                                                           | 80                | 202   |
| beugung der hundswuth, zu deren heilung nur verläßliche Uerzte zu verwenden sind .                 | 24                | 46    |
| Sppothekar=Cautionen; siehe Cautionen. Sppotheken = Erforderniffe gur Erlangung                    |                   |       |
| eines Darlebens aus dem galizisch eständischen                                                     |                   |       |
| Credit = Vereine (V. Hauptstud)                                                                    | . 216             | 520   |
| 3.                                                                                                 |                   |       |

Jagb= Begenstände; in flädtischen Waldungen ift die Jagdbarkeit gegen ein von drei ju drei

|                                                                                                                                             | Berordnungen | Scita |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Sahren zu regulirendes Entgelt an die For- ster zu überlaffen                                                                               | 238          | 644   |
| Jahre; Bittgesuche und Protokolle um Ertheilung steuerfreier Jahre bei neu erbauten Sausern sind stämpelpstichtig                           | 102          | 264   |
| Sahr=Märkte (auf) dürfen keine roßige und raudige Pferde gebracht werden                                                                    | 52           | 92    |
| Jaroslau (der Magistrat zu) ist bezüglich bes Stämpels als ein Collegial = Gericht zu be=                                                   |              |       |
| trachten                                                                                                                                    | 49           | 88    |
| Impfung; Befeitigung der Sinderniffe bei der Revaccination, welche ohne besonderer Kosten-<br>aufrechnung vorzunehmen ist, und Beischaffung |              |       |
| eines hiezu zureichenden und wirksamen Imps=                                                                                                | 58           | 98    |
| floffes                                                                                                                                     | 222          | 584   |
| - ; Nachweisung der Impfungsresultate mit-<br>telst dem Impfungsoperate beizulegender sum-                                                  |              |       |
| marischer Recapitulation                                                                                                                    | 208          | 496   |
| bruchen mit Schonung des Impfungsfondes                                                                                                     |              |       |
| einzuleitende und vorzunehmende Worsichts-                                                                                                  | 222          | 584   |
| Impfungs fond ift bei fiscalamtlicher Vertretung                                                                                            | 45           | 78    |
| Derzeichnisse, welche von Dominien                                                                                                          |              | , ,   |
| und Impfärzten zu verfassen sind; neue For-<br>mularien biezu                                                                               | 123          | 300   |
| Ingenieure, (fur) welche zu Untersuchungen von                                                                                              |              |       |
| Eriminal = und fcmeren Polizei = lebertretun-<br>gen verwendet werden, werden die Gebühren                                                  |              |       |
| festgeset                                                                                                                                   | 44           | 76    |
| — (Bafferbau=); (siehe Wasserbau=In-<br>genieure).                                                                                          |              |       |
| Innunge = Gebühren werden auf Conv. Munge umgesett                                                                                          | 51           | 90    |
| Inquisiten; Quittungen der Bachter über bas                                                                                                 |              |       |
| Meilengeld bei Transporten von Eriminal=In-<br>quisten, sind stampelpflichtig                                                               | 164          | 372   |
| - ; bei Transporten der Eriminal-Inquisiten                                                                                                 |              |       |
| beseitigen                                                                                                                                  | 213          | 516   |
|                                                                                                                                             |              |       |

|                                                                                                                                                                            | Babl ber Berorbungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Interims : Noten der Upotheker, Fabrikanten,<br>Handelsleute, Handwerker und Künstler, ihre<br>Stämpelpflichtigkeit<br>Invaliden; Patental = und mit Reservations-Ur-      | 66                   | 194   |
| funden betheilte Invaliden, haben zur Einge-<br>bung giltiger Ehen die Bewilligung ihrer<br>Militär=Behörden nachzuweisen<br>Inventarien; die Instruction über Scontrirung | 91                   | 246   |
| städtischer Cassen ist in das Vermögens = In-<br>ventar aufzunehmen —; Unwendung des Stämpels bei der In-<br>ventur von Verlassenschafts = und Eridamassen,                | 64                   | 124   |
| dann daß jede an Urkunden entdeckte Stämspels Uebertretung der Gefällsbehörde anzuzeisgen sen jen                                                                          | 159                  | 356   |
| auf die Aufnahme des Erträgnißes geistlicher Pfründen in die Inventarien                                                                                                   | 227                  | 596   |
| Ien erhöhet . Sournalien fladtischer Cassen haben die Con-<br>trolore zu führen, wovon eine beglaubte Ub-<br>schrift dem Scontrirungsacte beizulegen ist;                  | 80                   | 220   |
| dagegen hat es von ihrer Einsendung an die Buchhaltung abzukommen                                                                                                          | 64                   |       |
| stampelfrei .  Juden; Formulare und Frist zur Nachweisung der Seelen, Familien und Ackers = Juden zur Ausmittlung der vom Lichtausschlage Befreiten                        | 45                   | 78    |
| und Begünstigten                                                                                                                                                           | 01                   | 106   |
| welche die philhsophischen Studien und pada-<br>gogische Prüfung nachweisen                                                                                                | 77                   | 216   |
| lungsart der vom Lichtaufschlage befreiten und begunstigten Judenfamilien —; Duittungen der Pächter der Justengefälle über für sie erlegte Strafbeträge                    | 61                   | 200   |
| sprov. Gesets, f. d. J. 1841.                                                                                                                                              | 202                  | 430   |

|                                                                                                                                                                                           | Berorbungen | Seite               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Juden - Steuer; Einhebung für das Verwal-<br>tungsjahr 1842<br>Jurisdiction, welcher die Concessionirung und                                                                              | 138         | 828                 |
| Weberwachung der Pfannhämmer untersteben, wird bestimmt                                                                                                                                   | 92          | 248                 |
| tern, Magistraten und ungarischen Jurisdic-<br>tionen — 8. Mustagen sind bei geistlichen Inven-                                                                                           | 141         | 330                 |
| turs = Aufnahmen der Biffer nach zu erheben . Juftig = Ungelegenheit; Beweisführung durch                                                                                                 | 227         | <b>5</b> 9 <b>6</b> |
| den haupteid in den gegen Concursmassen an-<br>bangigen Processen ; Competenz der Justizbehörden in                                                                                       | 79          | 220                 |
| Stiftungssachen                                                                                                                                                                           | 125         | 304                 |
| Berschärfung eines Urtheils erster Instanz seinem Urtheile die Beweggrunde seiner Entscheisdung beizulegen = Behorden; (siehe Gerichtsbehörden).                                          | 192         | 416                 |
| — = Rathe sind zur Berathung, ob ein<br>Pfarrer wegen schwerer Polizei = Uebertretung<br>von seiner Pfrunde zu entfernen sen, nicht<br>beizuziehen                                        | 170         | 384                 |
| S.                                                                                                                                                                                        | 2,0         | 00%                 |
| Il ai m Ortschaft, wird als Umfreis für die Waarens Controle der Hauptzolls Legstatte in Podgorzo zugewiesen . Il alaharówka (zu) befindliches Hilfszollamt wird                          | 107         | 276                 |
| aufgehoben; und die Zollstrassen, welche von der Landesgränze dahin, und von da bis an die innere Zolllinie führten, werden für den zollspflichtigen Waarenverkehr als Nebenwege ers      | 0.4         | 50                  |
| Rameral; (fiebe Cameral).                                                                                                                                                                 | 27<br>107   | 50<br>276           |
| Rammereien erhalten eine Instruction über das<br>Verfahren bei Scontrirung ihrer Cassen, welche<br>in das Vermögens - Inventar aufzunehmen,<br>und damit der, der Scontrirung beiwohnende |             |                     |
| Ausschuß zu betheilen ift                                                                                                                                                                 | 64          | 124                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sabl | Grite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Kämmereien haben die Erlässe an ihre Cassen mittelst Zustellungsbuch zu behändigen; dann wie sie derlei Zustellungsbücher nach Ablauf des Jahres aufzubewahren und wann zu verstilgen haben  Kämmerei=Cassen; Scontrirungs=Instruction, worin angezeigt wird, wie oft und von wem die Scontrirung vorzunehmen, dann wohin und in welcher Frist der Scontrirungsact ein= | 64   | 124   |
| jusenden ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64   | 124   |
| in die Hauptcasse sogleich anzuzeigen haben .  — ; Formularien zum Vormerkbuche für wöchentliche Scontrirung der Handcassen und zur Vormerkung über den Stand der Haupt=                                                                                                                                                                                                | 64   | 124   |
| cassen ; Bestimmung der Beträge, welche in den Sandcassen an ihren Geldern und ara- rischen Steuern, deren Ueberreste in die haupt-                                                                                                                                                                                                                                     | 64   |       |
| casse zu hinterlegen sind, zu belassen seven .  — — ; bei Scontrirung ihrer Cassen sind die Belder durchzuzählen, und das Zustellungsbuch über an die Casse ergangene Erlässe mit dem Casse-Geschäftsprotokolle und Conto-                                                                                                                                              | 64   | 124   |
| buche zu vergleichen  — ; den vierteljährigen Kämmereicaffen= Scontrirungsacten sind beglaubte Ubschriften von Caffe=Journalien beizulegen, dagegen hat es von ihrer Einsendung an die Buchhaltung                                                                                                                                                                      | 64   | 124   |
| abzukominen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64   | 124   |
| ju betheilen .  ; Kreis-Commissare können für Scon- trirung der Kammereicassen Reisekosten ver- rechnen, die sie aber durch gelegenheitliche                                                                                                                                                                                                                            | 64   | 124   |
| Vornahme zu beseitigen haben . 47 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 64   | 124   |

der

|                                                                                                                                                                                                                  | Berordnungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| davon ausgenommen, dagegen ist diese auf<br>Rosten derjenigen, die folche unterlassen, durch<br>Kreis = Commissare zu bewirken<br>Kammerei = Vorsteher, die vom Kreisamte ge=                                    | 64           | 124   |
| gen Kammerei = Vorsteher verhangte Gehalts- sperre oder Ersakleistung, haben die Kammerei- cassen zu realistren Kammerprocuratur; (siehe Fiscalamt). Kandidaten; (siehe Bewerber). Kapellane; (siehe Capellane). | 64           | 124   |
| Kapellen; (siehe Capellen).<br>Kapitalien; (siehe Capitalien).<br>Karten; Erneuerung des Verboths aller Glücks=<br>und Hagardspiele                                                                              | 17           | 30    |
| - ; die nach früheren Vorschriften gestäm=<br>pelten Spiel=Karten können im Laufe des So=<br>larjahres 1841 verkauft werden                                                                                      | 26           | 48    |
| - ; Ermächtigung des Commerzial-Zollamtes in Suczawa zur Ausstellung der Bezugs = und Wersendungs = Karten für den Moldauer Wein                                                                                 | 82           |       |
| Rase (Ruh = und Schaf =), aus der Moldau in die Bukowina eingeführte; deren Verzollung. Rasernen; (siehe Casernen).                                                                                              | 108          | 278   |
| Rosse Sournalien; (siebe Journalien).  — = Schlüssel; (siebe Schlüsseln).  — = Stand stadtischer Cassen; in diesen ist                                                                                           |              | 1     |
| zuerst der Casserest ohne Ubzug fremder Gel-<br>der aufzunehmen . Rasse fen; Formularien zur Liquidirung der Kirchen-,                                                                                           | 139          | 328   |
| Urmen=, Baifen = und Depositen=Caffen nach dem Tode eines Pfarrers ; Bestimmung der Urkunden und Schrif=                                                                                                         | 35           | 60    |
| ten, deren Ausstellung von der f. f. Patrismonials, Aviticals Familien-Fondscaffen-Disrection dem Stampel nicht unterliegt, dann Stampelfreiheit der Quittungen über Unters                                      |              |       |
| ftühungs = Beträge aus diesen Cassen .  — ; Quittungen über von Cassen im stam= pelpflichtigen Inlande für Rechnung einer Casse                                                                                  | 67           | 198   |
| im stämpelfreien Inlande bezahlte Beträge, find stämpelpflichtig  — ; Verfahrungsart der Caffen bei Ruckzah-<br>lung von im Staatsschulden = Lilgungssonde                                                       | 110          | 280   |
| VIII.0                                                                                                                                                                                                           |              |       |

|                                                                                                                                                                                                  | Zabl ber Berordungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Rirchen = Vermögen; jur Liquidirung desselben<br>nach dem Tode eines Pfarrers, wird ein For-<br>mulare vorgeschrieben<br>Klagen; Unwendung des Stampels bei gerichtlich                          | 35                   | 60    |
| über mundliche Klagen aufgenommenen Protos-<br>follen, welche die Stelle der Eingaben vertreten<br>— , von wem die gegen die Beistlichkeit eins<br>geklagten schweren Polizeis Uebertretungen zu | 145                  | 336   |
| untersuchen, und wie diese zu behandeln sepen — , die von Eltern und Angehörigen der Findlinge wegen ihrer Pflege überreichten                                                                   | 170                  | 384   |
| Rlagen, sind stämpelfrei                                                                                                                                                                         | 186                  | 404   |
| wenn schon eine gestämpelte Eingabe vorliegt, find stämpelpflichtig                                                                                                                              | 201                  | 430   |
| Unterthansbande vorkommenden Klauschriften — ; Stämpelpflicht der von Dominien und Gemeinden im Namen und Juteresse der Pars                                                                     | 211                  | 504   |
| theien, dann von Bezirks : Infassen gegen die Bezirks : Obrigkeiten überreichten Klagen                                                                                                          | 232                  | 630   |
| fenntnisse und Urtheile über angesuchte Exta-<br>bulirung von Rechten, wenn damit ein oder<br>gar kein Klagbegehren gestellt wird                                                                | 235                  | 638   |
| Klaffen; (siehe Classen).<br>Klaufel; (siehe Claufel).<br>Klavier; (siehe Clavier).                                                                                                              |                      |       |
| Klerus; (stehe Clerus).<br>Klimiec (dem zu) in Zollsachen aufgestellten Unsageposten, werden die Umtsbefugnisse erweitert                                                                        | 41                   | 72    |
| Rlinischer Fond ift bei fiscalamtlicher Bertre-<br>tung stämpelfrei .<br>Rlofter = Inventur; Erlauterung dieffalliger                                                                            | 45                   | 78    |
| Directiven                                                                                                                                                                                       | 227                  | 596   |
| befähigten Seelforgern, mit Befreiung vom Schulgelde genießen, doch haben fie fich der                                                                                                           | F.0                  | 90    |
| Sahresprüfung zu unterziehen                                                                                                                                                                     | 50                   | 88    |

| Endtinfo. (Gala Cine)                                                                                                                                                                                                  | Babl ber Derordungen | Scite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Kochtöpfe; (siehe Lopfe).<br>Rokotow wird bezüglich der Waaren-Controle<br>der Hauptzoll-Legslatte in Podgorze zugewiesen<br>Kollectanten (Brief-); (siehe Briefcollectanten).<br>Kollegial; (siehe Collegial).        | 107                  | 276       |
| Rolomoa (der Magistrat ju) ist bezüglich des Stämpels als ein Collegial = Gericht anzusehen Konfurrenz; (siehe Concurrenz). Konsistorien; (siehe Consistorien). Kontrafte; (siehe Vertrage).                           | 49                   | 88        |
| Rörner; (siebe Getreide).<br>Roscherfleisch- Aufschlage = Pachter; deren<br>Quittungen über für sie erlegte Strafbeträge,<br>sind stämpelfrei                                                                          | 202                  | 430       |
| Rosten der Schulbaulichkeiten; ihre Vertheilungsart — ; bei Verhandlungen über auf Rosten der Concurrenz auszuführenden Kirchen-, Pfarr-                                                                               | 7                    | 14        |
| und Schulbauten, sind die bestehenden Vor- schriften genau zu beachten  - ; Bestimmung der aus dem Studiensonde, zur Unschaffung der Schulpramien für Opm-                                                             | 11                   | 24        |
| nasien, zu bestreitenden Kosten .  — ; für ärztliche Behandlung mißhandelter oder fonst verletter Personen, hat der Beshandelte die dießfälligen Kosten selbst zu tragen, daher sie in die Particularien für ausgefers | 14                   | 26        |
| tigte ärztliche Befunde nicht aufzunehmen sind — ; die Revaccination ist bei Gelegenheit der<br>Nothimpfung, periodischer Krankenbesuche u.<br>s. w. ohne Aufrechnung besonderer Kosten vor=                           | 29                   | 54        |
| Junehmen                                                                                                                                                                                                               | 58<br>222            | 98<br>584 |
| Vorsteher unterlassene Scontrirung ihrer Cassen, ist auf ihre Kosten vornehmen zu lassen                                                                                                                               | 64                   | 124       |
| und insbesondere für aus Ungarn transpor-<br>tirte Wagabunden, vorgeschoffenen Kosten  — ; die vom Staate zur Ausbildung der Sa-<br>nitäts = Individuen verwendeten Kosten, sind                                       | 65                   | 194       |
| bei ihrer Auswanderung zu erseßen                                                                                                                                                                                      | 148                  | 340       |

|                                                                                                                                                                                                                                                      | Zabl ber Werordnungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| denkliche Worgange bei benfelben entdeckt wer-                                                                                                                                                                                                       | 64                    | 124   |
| Kreisamter; bie von Kreisamtern gegen Da                                                                                                                                                                                                             |                       |       |
| gistrats = Vorsteher bei Stadtcassen verhängten Gehaltssperren oder Ersagleistungen, haben lettere zu realisiren  — ; Pfarr = und Kirchenbau-Verhandlungen wie dabei die Kreisämter zu versahren, und daß sie jene, wozu kein öffentlicher Fond con- | 64                    | 124   |
| currirt, nach dem Concurreng = Beschluße felbst                                                                                                                                                                                                      |                       |       |
| einzuleiten haben                                                                                                                                                                                                                                    | 87                    | 234   |
| untersuchte einfache Polizei = Vergeben, hat der                                                                                                                                                                                                     |                       |       |
| Staatsschatz zu tragen                                                                                                                                                                                                                               | 111                   | 282   |
| - ; Friftbestimmung zur Vorlage freisamtli-<br>cher Recruten = Guthabungs = Ausweife , welche                                                                                                                                                        |                       |       |
| juvor mit jenen der Werbbegirks = Commanden                                                                                                                                                                                                          |                       |       |
| zu vergleichen sind                                                                                                                                                                                                                                  | 124                   | 304   |
| - ; Correspondenzart zwischen den ungari- fchen Jurisdictionen und den Kreisamtern                                                                                                                                                                   | . 141                 | 330   |
| - ; Vorgang der Kreisamter, wenn ein Do-<br>minium mit der Stellung des auf dasfelbe an-                                                                                                                                                             |                       |       |
| repartirten Recruten = Contingentes nicht aufzu-                                                                                                                                                                                                     |                       |       |
| fommen vermag                                                                                                                                                                                                                                        | 161                   | 362   |
| ren Polizei = Uebertretungen find von Kreibam=                                                                                                                                                                                                       |                       |       |
| tern ohne geistlicher Mitcommissare zu untersu-                                                                                                                                                                                                      |                       |       |
| chen und zu entscheiden                                                                                                                                                                                                                              | 170                   | 384   |
| - ; Kreiscasse = Quittungen über eingezahlte Steuern fammt den dieselben vertretenden Un-                                                                                                                                                            |                       |       |
| lagescheinen sind der freisämtlichen Vidirung                                                                                                                                                                                                        |                       |       |
| ju unterziehen                                                                                                                                                                                                                                       | 172                   | 386   |
| haben die Kreisamter ungefaumt beizutreiben .                                                                                                                                                                                                        | 179                   | 394   |
| - ; den Bafferbau-Ingenieuren haben Rreis-<br>amter die im Roftenüberfchlage ju Conferva-                                                                                                                                                            |                       |       |
| tions = Herstellungen an Wasser = Bauwerken                                                                                                                                                                                                          |                       |       |
| angesetten Regiebetrage vorschußweise anzuweisen                                                                                                                                                                                                     | 210                   | 500   |
| - ; die über Streitigkeiten aus dem Unter-<br>thansbande, ale jur Berhandlung der Kreis-                                                                                                                                                             |                       |       |
| amter geborenden, bei bobern politischen In-                                                                                                                                                                                                         |                       |       |
| stanzen vorkommenden Schriften sind stampel-                                                                                                                                                                                                         | _                     | 504   |
| frei                                                                                                                                                                                                                                                 | 211                   | 004   |

|                                                                                                                                                                                                                                                            | Jahl ber Rerorbungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Rreisamter; bei Würdigung von Particularien in Criminalsachen und insbesondere bei Transporten der Inquisiten, haben die Kreisamter ungebührliche Aufrechnungen zu bemerken .  — ; Correspondenzart zwischen den Kreiß=                                    | 213                  | 516   |
| amtern, dann den Post = Infpectoren und Insspicienten  - ; bei Blattern = Uusbrüchen in der Grang-<br>Ortschaft eines Kreises ist das betreffende Kreis-                                                                                                   | 218                  | 580   |
| amt davon zu benachrichtigen                                                                                                                                                                                                                               | 222                  |       |
| chen, ist portofrei. — haben die einzelnen Impfungs = Resultate, mittelst dem Impfungs . Operate des Kreises beizulegender summarischen Recapitulation nach=                                                                                               | 59                   | 102   |
| follen mit den Final=Rapporten und Be-<br>richten der Uerzte über erloschene Epidemien                                                                                                                                                                     | 208                  | 496   |
| und Viehseuchen auch die Uebersichts = Tabelle vorlegen                                                                                                                                                                                                    | 219                  | 580   |
| preifen zu bestimmen                                                                                                                                                                                                                                       | 96                   |       |
| pelfreiheit<br>Kreis = Commiffare; diesen sind bei städti=<br>schen Casse = Scontrirungen die Ausweise über<br>verpachtete städtische Gefälle und Realitäten,<br>dann über Erlag dießfälliger Cautionen und<br>Pachtschillinge zum Belag der Scontrirungs= | 45                   | 78    |
| acte zu übergeben                                                                                                                                                                                                                                          | 20<br>64             |       |
| Caffen Reisekosten, die durch gelegenheitliche                                                                                                                                                                                                             |                      |       |
| Bornahme zu beseitigen sind, verrechnen .  — haben sich bei ihren Dienstreisen von der richtigen Erhebung der Markipreise und Führung der Marktprotokolle zu überzeugen,                                                                                   | 64                   | 124   |
| hierüber vierteljahrige Berichte und in diesen ihre Unträge zu erstatten                                                                                                                                                                                   | 96                   | 25    |
| Vergeben gebühren den Kreis = Commissaren                                                                                                                                                                                                                  |                      |       |

|                                                                                                                                                                                                                           | Berordnungen | Seite    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| die Nachbildung mit Beschluß der deutschen Bundes Bersammlung sichergestellt .<br>Runftler; Beitritt der toscanischen und parmesa-<br>nischen Regierung zur zwischen Desterreich und                                      | 8            | 16       |
| Sardinien zum Schuße der Künstler literarisscher und artistischer Werke abgeschlossenen Consvention  —; Stämpelpflicht bilancirter Conti und Aus-                                                                         | 15           | 28       |
| weise, dann der Verkauss-Escomte, Interims-<br>Noten und Correspondenzen der Künstler<br>— ; Beschluß der deutschen Bundes = Ver-<br>fammlung zum Schuße der iuländischen Künst-                                          | 66           | 194      |
| ler musikalischer und dramatischer. Werke, ge-<br>gen unbefugte Aufführung derselben Runftverständige; Ausmaß ihrer Gebühren,<br>wenn sie bei Untersuchungen von Criminal-<br>und schweren Polizei-Uebertretungen verwen- | 99           | 258      |
| Rurator; (siehe Curator).  Rurytowka; dem dasigen Hilfszollamte werden alle im Umfreise des Hilfszollamtes zu Majdan gelegenen Ortschaften, rücksichtlich der Umts-                                                       | 44           | 76       |
| handlungen der Waaren = Controle zugetheilt Kutscher (Lohn=); (siehe Lohnkutscher).                                                                                                                                       | 107          | 276      |
| L.                                                                                                                                                                                                                        |              |          |
| Lachowce (in) wird die Brudenmauth nach der III. Zarifsclasse eingehoben                                                                                                                                                  | 71           | 206      |
| Lalie; Belehrung über die Aufbewahrung und Un-                                                                                                                                                                            |              |          |
| wendung der von Lalie zur Heilung der Hunds-<br>wuth entdeckten Wurzel Gentiana cruciata                                                                                                                                  | 2<br>86      | 2<br>232 |
| Landesbetten = Fond ist bei siscalamtlicher Ver-<br>tretung stämpelfrei                                                                                                                                                   | 45           | 78       |
| Landesstelle hat den Landseelsorgern die Befug-<br>niß zur Ertheilung des Privat = Unterrichtes in<br>Grammatical = Classen an arme Knaben zu er-                                                                         | =0           | 88       |
| theilen ,                                                                                                                                                                                                                 | 50           | 00       |

|                                                                                                                                                      | Sabl ber Berorbungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Bandesstelle; Grundsage, unter welchen die Be-<br>willigung zur Errichtung akatholischer Fitials<br>Bethhäuser von der Landesstelle zu ertheilen sey | 55                   | 94    |
| - ; die bei Scontrirung städtischer Cassen entdeckten Defecte und Unordnungen sind unter Vorlegung des Scontrirungsactes der Landes                  |                      |       |
| ftelle anzuzeigen                                                                                                                                    | 64                   | 124   |
| der Landesstelle eingeleitet — ; von verlustigten Abschriften der Empfangs-<br>Bestätigungen über im Tilgungssonde angelegte                         | 87                   | 234   |
| Cautionen und Badien, kann die Landesstelle Duplicate ohne vorläufiger Umortistrung aus- fertigen lassen                                             | 207                  | 488   |
| Landes = Buftandig feit erweisende Urfunde<br>der ins Ausland abzuschiebenden Individuen,<br>ift dem Schubpaße im Originale beizulegen .             | 185                  | 402   |
| Landflande; Vorschrift über Termine zur Aus-<br>zahlung und Einstellung der Alimentationen,<br>wird auch auf Zahlungen aus dem ständischen           | 4                    |       |
| Fonde ausgedehnt .  — ; wann und in welcher Form von flandis fchen Beamten eine Widmungs - Urkunde über                                              | 34                   | 60    |
| ihre bar erlegten Dienst-Cautionen abzufordern fev                                                                                                   | 239                  | 644   |
| bischer Beamten mit vier Percent im Tilgungs-<br>fonde<br>Landtafel; Unwendung des Stampelgeseges auf                                                | 244                  | 652   |
| Bewilligung jur Einverleibung einer Widmunge-<br>Urkunde in die Landtafel .  — ; desgleichen des h. 50. 3. 4. auf Gesuche                            | 113                  | 288   |
| um die g. 8. des Patents vom 1. September<br>1798 angeordnete Eintragung in die Landtafel<br>der g. 1. desfelben angeführten Bertrage der            |                      |       |
| Sutebesier mit ihren Unterthanen  - ; eben so der 55. 35. und 36. auf vom (Berichte über angesuchte Ertabulirung von Rech-                           | 200                  | 428   |
| ten ausgesertigte Bescheide, Urtheile und Constuma; Erkenntnisse . Laft . 28 agen; (siehe Fuhrwerke).                                                | 235                  | 638   |
|                                                                                                                                                      |                      |       |

|                                                                                              | Zahl der Werordnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| paben hiezu ernannte Goldaten keinen Anspruch auf Entlassung vom Wehrstande                  | 215                   | 540   |
| Lebrjungen (die fur) über den Befuch ber Chri-                                               | 210                   | 518   |
| stenlehre und des Wiederholungs = Unterrichtes                                               |                       |       |
| auszustellenden Pfarr = Zeugnisse sind stämpel=                                              |                       |       |
| frei                                                                                         | 74                    | 210   |
| - ; Witwen, die ein Gewerbe oder Meister-                                                    |                       |       |
| recht ausüben, können Lehrjungen aufdingen . Lehr=Kangel; (siehe Lehramter).                 | 95                    | 252   |
| Bortrage (die für einige) jährlich sp-                                                       |                       |       |
| stemisirten Remunerationen sind decursive in                                                 |                       |       |
| vierteljährigen Raten auszuzahlen                                                            | 174                   | 388   |
| Leibrenten = Verträge, vor dem 1. November                                                   |                       |       |
| 1840 rechtswirksam abgeschlossene; wann die                                                  |                       |       |
| Erbsteuer nach dem Tode des Rentenbesitzers zu entrichten sep                                | 48                    | 0.0   |
| Leichen in Kirchen- Grufte beiguseten; bestehendes                                           | 40                    | 86    |
| Verboth wird erneuert                                                                        | 46                    | 82    |
| - ; Vorsichten, unter welchen in der Buko-                                                   | 10                    | 0.0   |
| wing die Verführung von Leichen in andere                                                    |                       |       |
| Orte jur Beerdigung auf Friedhofen ihres Ri-                                                 |                       |       |
| tus zuläßig sey = S ö f e; (siehe Friedhöfe).                                                | 75                    | 216   |
| = - Roften; die in Sperr-Relationen auf-                                                     |                       |       |
| genommenen Empfangs = Bestätigungen über auf                                                 |                       |       |
| Leichenkosten den Erben belaffene Belber find                                                |                       |       |
| stämpelfrei                                                                                  | 159                   | 356   |
| Lemberg; Erneuerung der Vorschrift, wornach                                                  |                       |       |
| das Lemberger Maß und Gewicht allgemein eingeführt werden foll                               | 18                    | 32    |
| - : der Lemberger Stadt = Magistrat ift be=                                                  | 10                    | 32    |
| züglich des Stämpels als ein Collegial - Ge-                                                 |                       |       |
| richt anzuseben                                                                              | 49                    | 88    |
| - ; Bewerber zur Errichtung oder Führung                                                     |                       |       |
| einer Handlung in Lemberg mussen entweder                                                    |                       |       |
| die Realschule, oder die Prüfung über die Buch-<br>führung, das Wechselrecht und die Waaren- |                       |       |
| funde zurückgelegt haben                                                                     | 151                   | 342   |
| - ; Bestätigung ber Garbergunft in Lemberg                                                   | 156                   | 348   |
| - ; Schema der Dläten und Fuhrkosten für                                                     |                       | - 13  |
| Beamten und Diener des Lemberger Stadt-                                                      |                       |       |
| Magistrates                                                                                  | 157                   | 348   |
| Prov. Gefesf. f. b. 3. 1841. 48                                                              |                       |       |
|                                                                                              |                       |       |

|                                                                                                                                                                     | Zahl der<br>Berordnungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Lichterzündungs = Aufschlag; Worschrift über die Ausmittlung der vom Lichtaufschlage befreiten und begünstigten Juden = Familien; Duittungen der Pachter der Licht= | 61                       | 106   |
| aufschlage Gefalle über für sie erlegte Straf-<br>betrage sind stampelfrei                                                                                          | 202                      | 430   |
| führungen, ju welchen kein öffentlicher Fond concurrirt, im Licitationswege hintanzugeben find . Licitation 8 = Protokolle, gerichtliche und des                    | 87                       | 234   |
| ren Bestandtheile; Unwendung des Stämpel-<br>gesetzes auf dieselben                                                                                                 | 159                      | 356   |
| den öffentlich versteigerte Naturalien, Baufüh-<br>rungen u. s. w. sind stämpelpflichtig                                                                            | 190                      | 412   |
| ; Nachstämplung der die Stelle der Contracte vertretenden Licitations = Protofolle Lieferanten (Duittungen der) über ihnen zu=                                      | 191                      | 414   |
| rudgestellte Cautionen und Babien sind flam-<br>pelfrei                                                                                                             | 117                      | 294   |
| bei Verträgen, welche das Militär über Lie-<br>ferungen abschließt, und ihre Vidirung durch<br>die Kreisamter                                                       | 21                       |       |
| - ; Eingaben der Partheien um Uebernahme von Lieferungen find ftampelpflichtig, dagegen                                                                             | 212                      | 2 504 |
| jene der Contrabenten, bezüglich ihrer Con-<br>trole = Verbindlichkeit, stämpelfrei<br>Lieferunge = Reluitione = Fond (Natura=                                      | 39                       | 68    |
| lien=) ist bei fiscalamtlicher Vertretung stam=<br>pelfrei<br>Liquidirung (Formularien zur) der Kirchen=,                                                           | 45                       | 5 78  |
| Urmen = , Waisen = und Depositen = Cassen nach dem Tode eines Pfarrers .  — ; die Controlore städtischer Cassen haben                                               | 3                        | 5 60  |
| stungen zu befassen .  — ; Formularien, wornach bei Scontrirung                                                                                                     | 6                        | 1 124 |
| städtischer Cassen die Liquidations-Ausweise zu verfassen, und von den Commissionsgliedern zu                                                                       |                          | 1 124 |
| fertigen sind                                                                                                                                                       | D'                       | 1 107 |

|                                                                                            | Sabi | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Rida va fir w. Matheria han handlefren Munhad Mar.                                         | 83   |       |
| Literatur; Beschluß der deutschen Bundes-Ver-                                              |      |       |
| fammlung, womit gleichförmige Grundfabe ge-<br>gen den Nachdruck und die Nachbildung lite- |      |       |
| rarischer und artistischer Werke aufgestellt wer-                                          |      |       |
| den                                                                                        | 8    | 16    |
| - ; Beitritt der toscanischen und parmefani-                                               |      |       |
| fchen Regierung ju der zwischen Desterreich und                                            |      |       |
| Gardinien jum Schute des Eigenthums lite=                                                  |      |       |
| rarischer und artistischer Werke abgeschloffenen                                           |      |       |
| Convention                                                                                 | 15   | 28    |
| - ; Beschluß der deutschen Bundes = Ber-                                                   |      |       |
| sammlung zum Schute der inlandischen Ver=                                                  |      |       |
| fasser musikalischer und dramatischer Werke                                                |      |       |
| gegen unbefugte Aufführung derfelben .                                                     | 99   | 258   |
| - ; Bestimmungen über die Unschaffung,                                                     |      |       |
| Verwaltung und Evidenzhaltung literarischer                                                | 405  | 0=0   |
| Effecten an Gymnasial = Bibliotheken                                                       | 105  | 270   |
| Localitäten der Postanstalten; wann diesen die                                             |      |       |
| Befreiung von ber Militar = Einquartierung gu-                                             | 68   | 198   |
| Desgleichen auch jenen der felbstftandig car-                                              | 00   | 190   |
| tirenden Briefsammler, nicht aber der Brief-                                               |      |       |
| Collectanten                                                                               | 488  | 408   |
| Lobn (Bothen=); (siehe Bothenlohn).                                                        |      |       |
| - = Rutich er (die fur) ausgefertigten Paffier-                                            |      |       |
| scheine sind stämpelfrei                                                                   | 226  | 594   |
| Lombardei; bis letten October 1856 wird bei                                                |      |       |
| der fünfpercentigen Schuld des sombardisch-                                                |      |       |
| venetianischen Monte weder eine Berabse=                                                   |      |       |
| gung des Zinfenfußes, noch eine Capitals=                                                  |      |       |
| Rudjahlung eintreten                                                                       | 129  | 308   |
| Lose (Lotterie=); (slehe Lotterie = Lose).                                                 |      |       |
| Lotterie=Lofe zur Ausspielung von Effecten und                                             | 400  | 000   |
| Butern sind stämpelfrei                                                                    | 160  | 362   |
| Eustfeuche; Behandlungsart jener Weiber, von welchen die Mannschaft der Grant = und Ge-    | 1 5  |       |
| fällenwache mit der Lustfeuche angesteckt zu                                               |      |       |
| sepn angeben                                                                               | -    | 6     |
| ledit musicati                                                                             | -    |       |
| m.                                                                                         |      |       |
| 46/6 6                                                                                     |      |       |

Machtgeber (die an den) über vollzogene Geschäfte erstatteten Relationen und Nachweisuns
48 \*

| Matrifel=Bücher; die für Findlinge auszufer=                                                                                                                                                                | Babt der Werbungen | Geite         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| tigenden Tauf= und Sterbscheine unterliegen dem Stampel  - ; Civil-Beistliche haben über an Kin- dern der nach der zweiten Urt verheiratheten Soldaten vollzogene Taufen, feine Auszüge                     | 186                | 404           |
| aus den Matrikelbüchern an die Militär-Seelsforger mehr einzusenden .  — ; die lateinischen und armenischen Pfarr-Udministratoren und Local = Capellane haben den Stolaertrag zur Einrechnung in das        | 187                | 406           |
| Rirchenauslagen = Pauschale mittelst Auszug<br>aus den Matrikelbüchern nachzuweisen<br>Mauth = Gebühren werden bei der Derehlvier<br>Weg = und Brückenmauth erhöhet                                         | 198<br>53          | 424           |
| — — ; die Einhebung der Weg = und Brus-<br>denmauth = Bebühren in Rosulna (Bania) wird<br>getrennt, somit jene an der Wegmauth für<br>zwei Meilen in Rosulna (Bania) und die an                             | 03                 | 52            |
| der Brückenmauth nach der III. Tarifsclasse zu Lachowco abgesondert eingehoben .  — — ; Herabsehung der Wegmauthgebühr in Olszówka von drei auf zwei Meilen und Erhöhung derselben in Jordanow von zwei auf | 71                 | 206           |
| drei Meilen — ; bei Separat = Eilfahrten und Ertra = posifahrten sind die Uerarial = Mauth = Gebüh = ren vom zuruckreitenden Posiison bar zu be=                                                            | 80                 | 220           |
| Begenstände; Trennung des Weg-<br>und Brückenmauth-Schrankens in Rosulna<br>(Bania)                                                                                                                         | 184<br>71          | 402           |
| ; Versetzung des Weg = und Brü-<br>ckenmauth = Schrankens von Zaryte nach Ol-<br>szówka ; Nachstämplungsart der Licitations=                                                                                | 80                 | 220           |
| Protofolle, welche über verpachtete Mauthgesfälle die Contractsstelle vertreten  Maydan (das in) bestandene Hilfszollamt wird aufgehoben, und werden                                                        | 191<br>27          | <b>414</b> 50 |
| die dahin führenden Bollftraffen für den zolls<br>pflichtigen Waarenverkehr als Nebenwege ers<br>klart, dagegen alle in dessen Umkreise gelegenen                                                           |                    |               |

|                                                                                                   | Bal    | Seite     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Militar=Beurlaubte haben, um eine giltige Che einzugehen, die Bewilligung der Militar = Be-       | 83     |           |
| borde nachzuweisen Brot; Unwendung bes Stempels bei                                               | 91     | 246       |
| Bertragen über Militarbrot = Lieferung                                                            | 21 212 | 38<br>504 |
| - Cadeten; (siebe Cadeten).                                                                       | 212    |           |
| — "Cafernen; (siehe Casernen). — "Cautionen; (siehe Cautionen).                                   |        |           |
| - Conscription; (siehe Conscription) Ehen; (siehe Chesachen).                                     |        |           |
| Einquartierung (in wie fern die Be-<br>freiung der) den Posthäusern zustehe                       | 68     | 198       |
| Desgleichen auch den selbstständig kartiren-<br>ben Brieffammlern nicht aber den Brief-           |        |           |
| Collectanten                                                                                      | 188    | 408       |
| ben die wegen Mangel an Beweisen lodgespro-                                                       |        |           |
| chenen Gelbstverstümmler ausgeschlossen                                                           | 150    | 340       |
| eine Schullebrerftelle erhalten, feinen Unspruch - Erecution ift gur Gintreibung rudftan-         | 215    | 518       |
| diger Schulgelder nicht anzuwenden                                                                | 225    | 592       |
| beitragsfond).                                                                                    |        |           |
| - = Fonde, welche derfelben bei fiscalamtli=<br>cher Bertretung, stämpelfrei sind                 | 45     | 78        |
| _ = Beiftliche; (flehe Seelforger).<br>_ = Bemeine; (flehe Gemeine).                              |        |           |
| Seirathe Cautionen; (siehe Sei-<br>rathe Cautionen).                                              |        |           |
| — - Invaliden; (siehe Invaliden). — - Rinder; (siehe Kinder).                                     |        |           |
| _ = Lieferungen; (flehe Lieferungen).<br>_ = Mannfchaft nach der zweiten Urt ver-                 |        |           |
| heirathete; die an ihren Kindern von Civil-                                                       |        |           |
| Geistlichen vollzogene Taufe ist in die militär-<br>geistlichen Protokolle nicht mehr einzutragen | 187    | 406       |
| nelle erhalten, haben keinen Unspruch auf                                                         |        |           |
| Entlassung vom Wehrstande                                                                         | 215    | 518       |
| Officiere; (flebe Officiere).                                                                     |        | 2         |
|                                                                                                   |        |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ru  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa | ber |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ron | Seite |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 833 |       |
| Militar- Perfonen (bie von) über ibre Gagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81  |       |
| und sonstige Reinae, die 11e aus dem Willitars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| Merar empfangen, ausgesertigten Quittungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| und Empfangsbestätigungen sind stampelfrei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5   | 10    |
| _ = pflicht (in wie fern von der) die Post=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| meister dann die Post = Udministratoren und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| Erpeditoren befreit bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 | 260   |
| Desgleichen die selbstständig cartirenden Brief-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 400 | 4.0   |
| fammler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189 | 410   |
| Militarpflicht sich entziehenden und aus Mangel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| an Beweisen losgesprochenen Individuen, bleis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
| ben von der Vertreterstellung und ihrer Ent=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| lassung im Offertwege ausgeschlossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 | 340   |
| ; Evidenzhaltung felbstftandig farti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| render Brieffammler, damit sie bei ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
| Dienstedenthebung der Militarpflicht nicht ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| geben, und sind als folche jene Individuen, die noch in ben ersten sechs militarpflichtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
| Ultersclassen stehen, nicht zu bestellen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189 | 410   |
| ; Schullehrer, deren Dotation aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 | 110   |
| gemittelt ift, find von der Militarpflicht frei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215 | 518   |
| - Duartier - Fond genießt die Stampel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| freiheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45  | 78    |
| Bins wird fur von Privaten, Do-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| minien und Gemeinden erbaute Cafernen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *** | 222   |
| Stallungen festgesettt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103 | 266   |
| pflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154 | 346   |
| Rechnungen; die hierüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101 | 010   |
| den Ortsobrigkeiten zukommenden hoffriegs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| buchhalterischen Unmerkungen, sind ihren dieß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8   | _ =   |
| fälligen Erlauterungen nicht beizuschließen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 109 | 280   |
| Militar == Recrutirung; (siebe Militarstellung).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| Schlaffreuzer; (siehe Schlaffreuzer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| - = Stallungen; (flebe Stallungen) = Stellung (in wie fern von der) die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |
| Postmeister, donn die Post=Udministratoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| wnd Expeditoren befreit bleiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | 260   |
| Desgleichen auch die felbstffandig cartiren=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| ben Briefsammler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189 | 410   |
| ; Fristbestimmung zur Vorlage freiß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| amtlicher Musweife über Recruten . Guthabuns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |

| -1:                                                                                                                                                                                                                                          | Bahl ber  | Seile |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| gen, welche zuvor mit jenem der Werbbezirks-<br>Commanden zu vergleichen find                                                                                                                                                                | 124       | 804   |
| Militär = Stellung; Selbstverstümmler, aus Mangel an Beweisen losgesprochene, sind von der Vertreterstellung und ihrer Entlassung im Offertwege ausgeschlossen — ; Verfahrungsart, wenn ein Dominium mit der Stellung des auf desselbe anre- | 150       | 340   |
| partirten Recruten = Contingentes, aus allen Altersclassen nicht aufzukommen vermag                                                                                                                                                          | 161       | 362   |
| — — ; Schullehrer, deren Dotation auß-<br>gemittelt ist, sind von der Militärstellung frei<br>— — Stellvertreter durfen die aus Mangel                                                                                                       | 215       | 518   |
| an Beweisen losgesprochene Gelbstverstümmler, feine stellen                                                                                                                                                                                  | 150       | 340   |
| dirung). — = Verpfleg8=Contracte; ihre Vidi=                                                                                                                                                                                                 |           |       |
| rung durch die Kreikamter und Unwendung des Stampelgesets auf dieselben                                                                                                                                                                      | 21<br>212 |       |
| Witmen; (fiebe Witmen).                                                                                                                                                                                                                      |           |       |
| Mineralien, für den naturgeschichtlichen Unterricht<br>an Hauptschulen anzuschaffende; deren Ber-<br>zeichniß. Mineral=Bahne; (siebe Bahne).                                                                                                 | 81        | 222   |
| Misbrauche durch geheime Verbindungen der Sandwerks - Gesellen; Beschluß der deutschen Bundedversammlung zur Ubstellung derselben                                                                                                            | 22        | 42    |
| Mißhandlungen; die Kosten für arztliche Be-<br>handlung mißhandelter Personen, hat der Be-<br>handelte selbst zu tragen, daber diese in Par-                                                                                                 |           |       |
| ticularien über ärztliche Befunde nicht aufzu nehmen sind                                                                                                                                                                                    | 29        | 54    |
| ihre Mishandlung erhobene Schmerzengelder, find stämpelpflichtig                                                                                                                                                                             | 202       | 430   |
| Unnahme ber Spoothefar Cautionen fur Ge-<br>falle und sonstige Merarial Pachtungen .                                                                                                                                                         | 199       | 426   |

| Moldau (für aus der) fonnmende Fuhrwerke, hat das Regulativ über ihre Einrichtung mit 1. October 1841 in Wirksamkeit zu treten Gemächtigung des Commerzial-Jollamtes in Suczawa zur Ausstellung der Ersasbolleten, Bezugs und Versendungs Karten für Moldauer Weine 32 226 — ; Bollbestimmung für aus der Moldau in die Bukowina eingeführte Kuh und Schafkäse Montanisticum; wenn die Toncessionirung und Ueberwachung der Pssanhämmer zustebe 32 248 — ; Stämvelpslichtigkeit der zur Erlangung einer Provisson und Erziehungsbeitrages für montanistische Aerarial-Arbeiter, ihre Witwen und Waisen erforderlichen Documente 336 326 Mündel; über den Gebrauch des Stämpels die vom Gerichte in Sachen der Mündel eingeleiteten Verhandlungen und Erhebungen 436 326 Mündel; über den Geberach des Stämpels der Wündel eingeleiteten Verhandlungen und Erhebungen 436 326 Mündel; über den Geber, haben sich die Waisendamker nach sie Zoo. und 265. des a. b. Gesesbuches zu benehmen und hiefür zu hasten Vorhandenen Ueberschüffe der Wündel der Wündel der Wündel der Wündel der Wündel der Wündel der Wündel der Wündel der Stagen). — Rlagen; (siehe Anzeigen). — Ausweis österreichischer Münzen und ihres Gewichtes nach ganzen Posten, welcher bei Scontrirung städtischer Cassen sich der Schaffer zu benüßen ist Wünze wichte, bei Scontrirung flädtischer Eassen zu unterziehen 4214 Werfassen, wunder Eassen zu unterziehen 4214 Werfassen, und von den Commissionsässiehen zu unterziehen 4214 Werfassen, wunder Eassen zu unterziehen zu unterzeitigen su unterzeitigen zu unterzeitigen zu unterzeitigen zu unterzeitigen zu unterzeitigen zu unterzeitigen su den und werfassen zu gestellt der Einentirung zu unterzeitigen su versassen zu unterzeitigen su den einen Sundesverzsammlung zum Schüche der inländischen Bundesverzsammlung zum Schüche der inländischen Wersschaften such eine schlichen Bundesverzsammlung zum Schüche der inl                                    | CO2 18 1 18" A 2 ) FAMAMANDA CISCHOMANEA TAL                                                                                          | Babl ber Werordnungen | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| dauer Weine  — ; Follbestimmung für aus der Moldau in die Bukowina eingeführte Auh = und Schafkäse  Montanisticum; wenn die Concessionirung und Ueberwachung der Pfannhämmer zustehe  — ; Scämpelpstichtigkeit der zur Erlangung einer Provision und Erziehungsbeitrages für montanistische Aerarial-Arbeiter, ihre Witwen und Waisen ersorderlichen Documente  Mündel; über den Gebrauch des Stämpels dei vom Gerichte in Sachen der Mündel eingesteiteten Verhandlungen und Erzebungen  — ; bei fruchtbringender Anlegung der den Mündel angehörenden Gelber, haben sich die Waisenamter nach hie Aus und 265. des a. b. Gesehuches zu benehmen und hiefür zu hasten  — ; Verwendungsart der auf Staats und Fonds Würern vorhandenen Ueberschüsse der Mündel  — ; Verwendungsart der auf Staats und Fonds Würern vorhandenen Ueberschüsse der Mündel  Mündliche Anzeigen; (siehe Anzeigen).  — A Lagen; (siehe Klagen).  — A Verzahren; (siehe Versahren).  Münzen, ungangbare oder unechte, bei Scontrirung städtischer Cassen zu benühen ist Sewichtes nach ganzen Posten, welcher bei Scontrirung städtischer Cassen zu den üben der ist Sewichtes nach ganzen Posten, welcher bei Scontrirung städtischer Cassen zu benühen ist Sewichtes nach ganzen Posten, welcher bei Scontrirung städtischer Cassen zu benühen ist Münzen nicht gehörig eimentirt vorgefundene, sind sogleich der Eimentirung zu unterziehen .  — = Listen; Formulare, wornach bei Scontrirung städtischer Cassen der Escontrirung zu unterziehen .  — = Listen; Formulare, wornach bei Scontrirung städtischer Cassen zu untersettigen sind  Wusschlicher Beschluß der beutschen Bundesver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | das Regulativ über ihre Einrichtung mit 1. October 1841 in Wirksamkeit zu treten                                                      | 9                     | 20    |
| Die Bukowina eingeführte Kuh = und Schafkäse  Montanisticum; wenn die Concessionirung und Ueberwachung der Phannhämmer zustebe  — ; Stämpelpslichtigkeit der zur Erlangung einer Provisson und Erziehungsbeitrages für montanistische Verarial = Urbeiter, ihre Witwen und Waisen erforderlichen Documente  136 326  Mündel; über den Gebrauch des Stämpels bei vom Gerichte In Sachen der Mündel einges leiteten Verhandlungen und Erhebungen  — ; bei fruchtbringender Unlegung der den Mündeln angehörenden Gelder, haben sich die Waisenämter nach § 230. und 265. des a. b. Gesehduches zu benehmen und hiefür zu haften  — ; Verwendungsart der auf Staats = und Konds = Vütern vorhandenen Ueberschüsse der Mündliche Unzeigen; (siehe Unzeigen).  — Rlagen; (siehe Klagen).  — s Verfahren; (siehe Verfahren).  Münzen, ungangbare oder unechte, bei Scontrirung städtischer Cassen zustauschen  — ; Uusweis österreichischer Münzen und ihres Gewichtes nach ganzen Posten, welcher bei Scontrirung städtischer Cassen, welcher bei Scontrirung städtischer Scontrirung unterzeichen, welcher bei Scontrirung städtischer Scontrirung unterzeichen, welcher bei Scontrirung städtischer Scontrirung unterzeichen und von den Commissionsgliedern | dauer Weine                                                                                                                           | 82                    | 226   |
| Leberwachung der Pfannhammer zustehe  — ; Stämpelpflichtigkeit der zur Erlangung einer Provision und Erziehungsbeitrages für montanistische Lecarial=Urbeiter, ihre Witwen und Waisen erforderlichen Documente  Mündel; über den Gebrauch des Stämpels bei vom Gerichte in Sachen der Mündel eingeleiteten Verhandlungen und Erhebungen  — ; bei fruchtbringender Anlegung der den Mündeln angehörenden Gelder, haben sich die Waisenämter nach sich 230. und 265. des a. b. Gesehuches zu benehmen und hiesür zu haften  — ; Verwendungsart der auf Staats und Konds Sütern vorhandenen Ueberschüsse der Mündel  — ; Verwendungsart der auf Staats und Konds Sütern vorhandenen Ueberschüsse der Mündel  — Rlagen; (siehe Alagen).  — A verfahren; (siehe Verfahren).  Münzen, ungangbare oder unechte, bei Scontrirung städtischer Cassen vorgefundene, sind durch Eassedwicks nach ganzen Posten, welcher bei Scontrirung städtischer Cassen wichte, bei Scontrirung städtischer Eassen sie Scontrirung städtischer Eassen zu benühen ist Münzen und ihres Gewichtes nach ganzen Posten, welcher bei Scontrirung städtischer Eassen zu benühen ist Münzen und ihres Gewichte, bei Scontrirung städtischer Eassen zu benühen ist Münzen und ihres Gewichte, bei Scontrirung städtischer Eassen zu unterziehen.  — : Liten; Formulare, wornach bei Scontrirung städtischer Eassen, und von den Commissionsgliedern zu unterfertigen sind  Wusicalien; Beschluß der deutschen Bundesver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | die Bukowing eingeführte Rub = und Schafkase                                                                                          | 108                   | 278   |
| und Waisen erforderlichen Documente  Mundel; über den Gebrauch des Stämpels bei vom Gerichte In Sachen der Mündel einge- leiteten Verhandlungen und Erhebungen  —; bei fruchtbringender Unlegung der den Mündeln angehorenden Gelder, haben sich die Waisenämter nach M. 230. und 265. des a. b. Gesethuches zu benehmen und hiefür zu hasten  —; Verwendungsart der auf Staats = und Fonds = Wütern vorhandenen Ueberschüsse der Mündel  —; Verwendungsart der auf Staats = und Fonds = Wütern vorhandenen Ueberschüsse der Mündel  — Rlagen; (siehe Unzeigen).  — Rlagen; (siehe Unzeigen).  — Rlagen; (siehe Versahren).  Münzen, ungangbare oder unechte, bei Scontrirung städtischer Cassen vorgefundene, sind durch Eassedamten gleich auszutauschen  —; Uusweis österreichischer Münzen und ihres Gewichtes nach ganzen Posten, welcher bei Scontrirung städtischer Cassen zu benüßen ist Wünz = Sewichte, bei Scontrirung städtischer Cassen incht gehorig cimentirt vorgefundene, sind sogleich der Cimentirung zu unterziehen  — = Listen; Formulare, wornach bei Scontrirung städtischer Cassen die Münzlisten zu versassen, und von den Commissionsgliedern zu untersertigen sind  Mustcalien; Beschluß der deutschen Bundesver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — ueberwachung der Pfannhammer zustehe . — ; Stämpelpflichtigkeit der zur Erlangung einer Provision und Erziehungsbeitrages für       | 92                    | 248   |
| leiteten Verhandlungen und Erhebungen  —; bei fruchtbringender Anlegung der den Mündeln angehörenden Gelder, haben sich die Waisenamter nach si. 230. und 265. des a. b. Gesehuches zu benehmen und hiefür zu haften  —; Verwendungsart der auf Staats = und Fonds = Gütern vorhandenen Ueberschüsse der Mündel  —; Alagen; (siehe Anzeigen).  — Klagen; (siehe Klagen).  — Klagen; (siehe Klagen).  — 6 Verfahren; (siehe Verfahren).  Münzen, ungangbare oder unechte, bei Scontrirung städtischer Cassen vorgefundene, sind durch Cassedamten gleich auszutauschen  —; Ausweis österreichischer Münzen und ihres Gewichtes nach ganzen Posten, welcher bei Scontrirung städtischer Cassen zu benüben ist Münz = Sewichte, bei Scontrirung städtischer Cassen sich der Eimentirung zu unterziehen .  — = Listen; Formulare, wornach bei Scontrirung städtischer Cassen zu unterziehen zu verfassen, und von den Commissionsgliedern zu untersertigen sind  Musicalien; Beschluß der deutschen Bundesver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und Baifen erforderlichen Documente . Mundel; über den Gebrauch des Stämpels bei                                                      | 136                   | 326   |
| Gefetbuches zu benehmen und hiefür zu haften  — ; Verwendungsart der auf Staats = und Konds = Gütern vorhandenen Ueberschüsse der Mündel  Mündliche Unzeigen; (siehe Unzeigen).  — Klagen; (siehe Klagen).  — B Verfahren; (siehe Verfahren).  Münzen, ungangbare oder unechte, bei Scontrirung städtischer Cassen vorgefundene, sind durch Cassebeamten gleich auszutauschen  — ; Ausweis österreichischer Münzen und ihres Gewichtes nach ganzen Posten, welcher bei Scontrirung städtischer Cassen zu benüben ist 64 124  Münz = Gewichte, bei Scontrirung städtischer Cassen nicht gehorig eimentirt vorgefundene, sind sogleich der Eimentirung zu unterziehen .  — = Listen; Formulare, wornach bei Scontrirung städtischer Cassen, und von den Commissionsgliedern zu untersettigen sind  Musicalien; Beschluß der deutschen Bundesver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leiteten Verhandlungen und Erhebungen                                                                                                 | 60                    | 104   |
| Mündel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gefegbuches zu benehmen und hiefür zu haften — ; Verwendungsart der auf Staats = und                                                  | 196                   | 418   |
| Münzen, ungangbare oder unechte, bei Scontrirung städtischer Cassen vorgefundene, sind durch Cassedamten gleich auszutauschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mündel                                                                                                                                | 209                   | 496   |
| Cassedamten gleich auszutauschen . 64 124  —; Ausweis österreichischer Münzen und ihres Gewichtes nach ganzen Posten, welcher bei Scontrirung städtischer Cassen zu benüßen ist 64 124  Münz = Gewichte, bei Scontrirung städtischer Cassen nicht gehorig eimentirt vorgefundene, sind sogleich der Eimentirung zu unterziehen . 64 124  — = Listen; Formulare, wornach bei Scontrirung städtischer Cassen die Münzlisten zu verfassen, und von den Commissionsgliedern zu unterfertigen sind 64 124  Mussicalien; Beschluß der deutschen Bundesver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mungen, ungangbare ober unechte, bei Scontrirung                                                                                      |                       |       |
| Scontrirung städtischer Cassen zu benüßen ist 64 124 Münz = Gewichte, bei Scontrirung städtischer Cassen nicht gehorig eimentirt vorgefundene, sind sogleich der Eimentirung zu unterziehen . 64 124 — = Listen; Formulare, wornach bei Scontrirung städtischer Cassen die Münzlisten zu verfassen, und von den Commissionsgliedern zu untersertigen sind 64 124 Mussicalien; Beschluß der deutschen Bundesver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cassebeamten gleich auszutauschen                                                                                                     | 64                    | 124   |
| find sogleich der Eimentirung zu unterziehen. 64 124  — Eisten; Formulare, wornach bei Sconstrirung städtischer Eassen die Münzlisten zu verfassen, und von den Commissionsgliedern zu untersertigen sind 64 124  Mussicalien; Beschluß der deutschen Bundesvers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scontrirung fladtischer Cassen zu benühen ift Dung = Bewichte, bei Scontrirung fladtischer                                            | 64                    | 124   |
| zu unterfertigen sind 64 124 Musicalien; Befolus der beutschen Bundesver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | find sogleich der Cimentirung zu unterziehen .  — = Listen; Formulare, wornach bei Scon- trirung städtischer Cassen die Munzlisten zu | 64                    | 124   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ju unterfertigen find Muficalien; Befchluß der beutschen Bundesver-                                                                   | 64                    | 124   |

| Fallor mullicalitation Manks accord sombobiate                                                                                                                                         | Berordaungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| fasser musicalischer Werke, gegen unbefugte<br>Aufführung derselben                                                                                                                    | 99           | 258   |
| Qusweisen ; Formulare, wornach die Ausweise über die Anzahl der Seelen, Familien und Ackers- juden zur Ausmittlung der vom Lichtaufschlage befreiten und begünstigten Judenfamilien zu | 35           | 60    |
| verfassen sind  - ; Formularien für städtische Cassen zum Vormerkbuch über wöchentliche Scontrirung der Handcassen, und zur Vormerkung über                                            | 61           |       |
| den Stand der Hauptcassen                                                                                                                                                              | 64           | 124   |
| nen und sonstige Urkunden —; Formulare zum Ausweise über bei Scon- trirung städtischer Depositencassen vorgefundene gerichtliche Depositen                                             | 64           | 124   |
| — ; neue Formularien zu den Impfungss<br>Berzeichnissen                                                                                                                                | 123          | 300   |
| flådtischen Cassestands = Ausweisen eingeschlischenen Fehlers — ; Formulare des Unstellungs = Decrets und der Instruction für Ortsschulen = Aussehr                                    | 139          | 328   |
| - ; Muster der Pfandbriefe des galizisch= standischen Credit- Vereines (g. 8.), der Zins- Coupons (g. 11.) und des Schuldscheines zur                                                  | 163          | 366   |
| Erlangung eines Darlebens (s. 12.)                                                                                                                                                     | 216          | 520   |
| Machbildung); Befchluß der deutschen Bundes-                                                                                                                                           |              |       |
| Wersammlung, womit gleichförmige Grundssätze gegen die Nachbildung und den Nachdruck literarischer und artistischer Werke aufgestellt werden                                           | 8            | 16    |

|                                                                                                      | bl ber<br>rbnungen | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
|                                                                                                      | a i                |           |
| an die Abnehmer herrschaftlicher Naturalien zu                                                       | 64                 |           |
| benehmen sey                                                                                         | 104                | 268       |
| Maturalien; Licitations-Protofolle über von herr-<br>fchaften oder Gemeinden öffentlich verfleigerte |                    |           |
| Maturalien, sind stampelpflichtig                                                                    | 190                | 412       |
| Natural-Lieferunge=Reluitions=Fond ift                                                               |                    |           |
| bei fiscalamtlicher Vertretung flampelfrei D. uartiere unterliegen feiner Diensttore                 | 45                 | 78        |
| Natur = Geschichte; neues Lehrbuch wird für Real-                                                    | 84                 | 230       |
| und hauptschulen eingeführt, für welche lettere                                                      |                    |           |
| eine Sammlung von Mineralien und Pflanzen                                                            |                    |           |
| anzuschaffen ist                                                                                     | 81                 | 222       |
| Mebenbeschäftigung ber Protomediker mit Uus-<br>übung ärztlicher Praxis; hierauf ift die für         |                    |           |
| Beamten geltende Vorschrift anzumenden .                                                             | 205                | 488       |
| Meu-Sambor; (fiebe Sambor).                                                                          |                    |           |
| Sandec; (siehe Sandec).                                                                              |                    |           |
| Mieder=Desterreich; (siehe Desterreich).                                                             |                    |           |
| Niepolomice (dem Bollamte in) werden als Um-<br>freis fur die Waaren-Controle, die Ortschaf-         |                    |           |
| ten: Stromiany, Szczurów, Brzegi, Mała wieś,                                                         |                    |           |
| Wegrzec mały und wielki zugewiesen .                                                                 | 107                | 276       |
| Niziny (das ju) bestandene Boll = Bolletantenamt wird aufgehoben, und alle Ortschaften dessen        |                    |           |
| Umfreises, rucksichtlich der Umtshandlungen der                                                      |                    |           |
| Waaren = Controle dem Hilfszollamte in Ba-                                                           | -                  |           |
| ranów zugetheilt                                                                                     | 27                 | 50<br>276 |
| Mormal=Ulter; (fiebe Ulter).                                                                         | 202                | 210       |
| Bauptschulen; (siebe Sauptschulen).                                                                  |                    |           |
| = Schulen; (siebe Schulen).<br>Schulfond; (siebe Schulfond).                                         |                    |           |
| Moten (Bank=); (siebe Banknoten).                                                                    |                    |           |
| — (Interims =) (siebe Interimsnoten).                                                                |                    |           |
| Nowosiolica (fur das zu) in Bollfachen aufge-<br>ftellte Unweisamt, werden die Umtebefugniffe        |                    |           |
| erweitert                                                                                            | 241                | 648       |
|                                                                                                      |                    |           |
| <b>S</b> .                                                                                           |                    |           |
| Obductionen (ju gerichtlichen) find nur beeidete                                                     |                    |           |
| Merzte und Wundarzte zu entfenden                                                                    | 242                | 648       |
|                                                                                                      |                    |           |

|                                                 | Zahl der<br>Berordnungen | Seite |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------|
|                                                 | ä                        |       |
| Obligationen; Auszahlung der am 1. Decem-       |                          |       |
| ber 1841 in der Gerie 389 verlosten fünfper-    |                          |       |
| centigen Uerarial = Obligationen der Stande     | 222                      |       |
| von Desterreich ob der Enns                     | 229                      | 624   |
| - (Banco=) ju funf Percent, am 2. Ja-           |                          |       |
| ner 1841 in der Gerie 70 verloste               | 19                       | 34    |
| Desgleichen am 1. Juni 1841 in der Ge-          |                          |       |
| rie 55                                          | 114                      | 290   |
| Desgleichen am 2. August 1841 in der Ge-        |                          |       |
| rie 99 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | 142                      | 330   |
| Desgleichen am 1. October 1841 in der Ge-       |                          |       |
| rie 16                                          | 180                      | 396   |
| Desgleichen am 2. November 1841 in              |                          |       |
| der Gerie 76                                    | 203                      | 432   |
| (hoffammer=) ju funf und ju drei                |                          |       |
| und Ein halb Percent, am 1. Marg 1841 in        |                          |       |
| der Serie 170 verloste                          | 38                       | 66    |
| Obrigfeiten; beren Beamte find durch Grang-     |                          |       |
| fammerer ju Criminal = Untersuchungen als       |                          |       |
| Uctuare, jedoch ohne Bezug der Behrgelder, zu   |                          |       |
| verwenden                                       | 1                        | 2     |
| - ; Quittungen der Steuer = Bezirks = Obrig=    |                          |       |
| feiten über Steuer = Einhebungs = Percente sind |                          |       |
| stämpelpflichtig                                | 89                       | 244   |
| Desgleichen auch jener auf den Staats= und      |                          |       |
| Fondsgütern                                     | 221                      | 584   |
| _ ; an Militar - Urlauber, dann an Paten=       |                          |       |
| tal = und mit Refervations = Urkunden betheilte |                          |       |
| Invaliden durfen die Obrigkeiten keine Beis     |                          |       |
| raths = Bewilligung ertheilen                   | 91                       | 246   |
| - ; die hoffriegsbuchhalterischen Unmerkungen   |                          |       |
| über Quartierzing=Rechnungen haben die Obrig=   |                          |       |
| keiten ihren dießfälligen Erlauterungen nicht   |                          |       |
| beizuschließen · · · · ·                        | 109                      | 280   |
| ; neues Formulare, wornach das fumma=           |                          |       |
| rifche Impfungs. Verzeichniß von Obrigkeiten    |                          |       |
| zu verfassen ist                                | 123                      | 300   |
| - ; für Uußerachtlassung der Vorschriften       |                          |       |
| wegen Ubhaltung der Nachtwachen werden die      |                          |       |
| Obrigkeiten verantwortlich gemacht              | 149                      | 34    |
| ; ben Candidatinnen um ein Stipendium           |                          |       |
| an der Czernowitzer Hebammen = Lebranstalt      |                          |       |
| Orop. Gefest. f. b. 7. 1841. 49                 |                          |       |

| d to be an education that for Westers to                                                          | Sabl ber Rerordungen | Erite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| haben die Obrigkeiten ihren stabilen Aufenthalt gewissenhaft zu bestätigen                        | 155                  | 346   |
| Obrigfeiten; Licitations = Protofolle über von                                                    |                      |       |
| Obrigkeiten öffentlich versteigerte Naturalien,                                                   | 400                  | 4.0   |
| Baulichkeiten u. f. w. sind stämpelpflichtig ; Benehmen und Haftung obrigkeitlicher               | 190                  | 412   |
| Waisenamter bei fruchtbringender Unlegung ber                                                     |                      |       |
| Waisenaelder                                                                                      | 196                  | 418   |
| - ; wann die Granz = und Gefällenwache den                                                        |                      |       |
| Obrigkeiten zur Aufgreifung polizeilich gefähr-<br>licher Personen Ussiftenz zu leisten habe, und |                      |       |
| felbstflandig ohne ihren Beistand auch hausdurch=                                                 |                      |       |
| suchungen vornehmen darf                                                                          | 197                  | 420   |
| - ; Quittungen der Unterthanen über von                                                           |                      |       |
| Obrigfeiten für sie erlegte Entschädigungs = und Schmerzengelber find flampelpflichtig            | 202                  | 480   |
| - ; Ortsobrigkeiten haben ausgebrochene Epis                                                      | 202                  | 700   |
| demien und Biehseuchen ungefaumt dem Kreis-                                                       |                      |       |
| amte anzuzeigen                                                                                   | 224                  | 590   |
| - ; den Obrigkeiten wird die Ubschriftnahme                                                       |                      |       |
| von militärischen Confcriptione-Buchern (Sum-<br>marien), die fie felbst zu fuhren haben, unter-  | kai -                |       |
| fagt -                                                                                            | 230                  | 626   |
| ; Stampelpflicht einiger die Verzehrungs=                                                         |                      |       |
| steuer betreffenden Schriften der Steuerbezirks-                                                  | 231                  | 628   |
| Obrigfeiten                                                                                       | 201                  | 020   |
| men und Interesse der Partheien, dann von                                                         |                      |       |
| Bezirks = Insassen gegen das Verfahren der Be-                                                    |                      |       |
| girfe = Obrigfeiten überreichten Eingaben, Rla-                                                   | 232                  | 630   |
| Defterreich; Beitritt der toscanischen und parme-                                                 | 202                  | -00   |
| sanischen Regierung zu der zwischen Oesterreich                                                   |                      |       |
| und Sardinien zum Schuße des Eigenthums literarischer und artistischer Werke abgeschlosses        |                      |       |
| nen Convention                                                                                    | 15                   | 28    |
| - ; Behandlung der am 1. October 1841 in                                                          |                      | 2 -   |
| der Gerie 16 verlosten fünf Achttheile einer Do-                                                  |                      |       |
| mestical - Obligation ber Stande von Nieder-<br>Desterreich zu vier Percent                       | 180                  | 396   |
| - ; Statuten und Reglement der privilegirten                                                      |                      | 000   |
| Oesterreichischen Mational - Bank                                                                 | 204                  | 434   |
|                                                                                                   |                      |       |

|                                                                                                                                                                         | Zabl der<br>Levordanngen | Ente |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Desterreich; Auszahlung der am 1. December<br>1841 in der Serie 389 verlosten fünfpercentigen<br>Aerarial-Obligation der Stände von Oesterreich                         |                          |      |
| ob der Enns .<br>Offerten zur Uebernahme von Lieferungen oder                                                                                                           | 229                      | 624  |
| Transporten, mittelft der Eingaben gemachte, find stämpelpflichtig                                                                                                      | 39                       | 68   |
| der Privaten, Dominien und Gemeinden zur Erbauung von Militär=Casernen und Stallungen angenommen werden .                                                               | 103                      | 266  |
| Officiere; über die Einhebung der Erbsteuer von, ben Witwen der Officiere gufallenden Militar-                                                                          |                          |      |
| Cautions = Capitalien                                                                                                                                                   | 48                       | 86   |
| die Urfache ihrer Ueberschreitung in der Marsch-<br>route genau anzuführen                                                                                              | 73                       | 208  |
| Officiere, dann der Bewilligung zur Einverleisbung derfelben in offentliche Bucher. Olszówka (nach) wird der bisher in Zaryto bestandene Wegs und Brückenmauth. Schrans | 113                      | 288  |
| fen versett, und die Wegmauth von drei auf zwei Meilen herabgesett. Ord in ariate haben die Bewilligung zur Nachtragung und Wiederholung einer aus einzelnen            | 80                       | 220  |
| Gegenständen unterbrochenen oder mißlungenen Pfarr - Concursprüfung zu ertheilen .                                                                                      | 32                       | 56   |
| Originale der die Landeszuständigkeit von in's Uusland abzuschiebenden Individuen erweifensten Urkunden ift dem Schubpasse anzuschließen                                | 185                      | 402  |
| Ortschaften; unter welchen Vorsichten in der Bukowina die Verführung von Leichen in an-<br>bere Ortschaften zur Beerdigung auf den Fried-                               | 200                      | 202  |
| bofen ihres Ritus julafig fen                                                                                                                                           | 76                       | 216  |
| für den zollpflichtigen Waarenverkehr als Nesbenwege erklärt, dann jener Ortschaften im Gränzbezirke, welche den Zollämtern als Um»                                     |                          |      |
| freis für die Waarencontrole jugewiesen werden                                                                                                                          | 107                      | 276  |

| Dan Wentshuitaan maan                                                                                                                                                                              | Berordnun | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Ortschaften; Erneuerung der Vorschriften wegen<br>Ubhaltung der Nachtwachen in den Ortschaften<br>— : beim Ausbruche von Blattern in Granz-                                                        | 149       | 340       |
| Ortschaften eines Kreises ist das betreffende<br>Kreisamt davon zu benachrichten<br>Orts = Obrigkeiten; (siehe Obrigkeiten).                                                                       | 222       | 584       |
| = & chulen = Uuffeher; Formulare des<br>Unstellunge = Decretes und der Instruction für<br>dieselben                                                                                                | 163       | 366       |
| wird aufgehoben, und es werden alle in dessen Umfreise gelegenen Ortschafsten, bezüglich der Umtshandlungen der Waa-                                                                               | 27        | 50        |
| rencontrole, dem Hilfszollamte in Szczuciu zus<br>getheilt                                                                                                                                         | 107       | 276       |
| $\mathfrak{P}.$                                                                                                                                                                                    |           |           |
| Pacht= Cautionen; (siehe Cautionen).<br>Pachter der Koschersleisch = und sonstigen Gefälle<br>haben die für sie erlegten Strafbetrage gegen                                                        |           |           |
| ungestämpelte Quittungen zu empfangen . Pachtschillinge, an städtische Cassen eingezahlte, sind nicht mehr jährlich, sondern jederzeit zum Belag des Stadtcasse = Scontrirungsactes nach=          | 202       | 430       |
| zuweisen                                                                                                                                                                                           | 20<br>64  | 36<br>124 |
| Pachtung; die Verpachtung stadtischer Gefälle<br>und Realitäten, so wie der Erlag dießfälliger<br>Cautionen und Pachtschillinge ist nicht mehr<br>jährlich, sondern jederzeit zum Belag des Stadt= |           |           |
| caffe = Scontrirungsactes auszuweisen .                                                                                                                                                            | 20<br>64  | 36<br>124 |
| — ; Wirkungskreis der Cameral = Bezirks = Verwaltungen und das Mitwirken der Fiscal-<br>ämter bei Prüfung und Unnahme dei Hypo-<br>thecar = Cautionen zur Sicherstellung von Uera=                 |           |           |
| rial = Pachtungen                                                                                                                                                                                  | 199       | 426       |
| Darf nicht verpachtet werden . Papi er e; Bollbestimmung für ausländische nabt- lose filzartige oder wollene Walzenüberzüge zum                                                                    | 238       | 644       |
| Betriebe der Maschienen = Papier = Erzeugung                                                                                                                                                       | 4         | 8         |

Hage Mark

|                                                                                                | Zerordnungen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Paffe; Beschluß der deutschen Bundesstaaten über den Borgang mit Reisepaffen jener hand-       | Little .     |       |
| werks = Wesellen, die wegen unerlaubten Ber=                                                   |              |       |
| bindungen betheisigt werden                                                                    | 22           | 42    |
| Bundarzte wird den hiezu berufenen Beborden                                                    |              |       |
| überlaffen                                                                                     | 119          | 296   |
| Paffe ift die Beibringung bes Beugniffes über                                                  |              |       |
| vom fremden Staate zugesicherte Aufnahme nicht nothig                                          | 120          | 298   |
| - ; Reisepaffe, von Polizei = Commiffariaten                                                   |              |       |
| auszufertigende, erfordern den Stämpel von Ginem Gulben                                        | 121          | 298   |
| - ; Erlauterung des f. 80. des Strafgefet-                                                     |              |       |
| buches II. Theiles wegen Bestrafung der Post-<br>meister, welche Reisende ohne einen Pas ober  |              |       |
| Wassierschein befördern                                                                        | 176          | 390   |
| ; Bergutungsart der Uerarial = Mauth = und ueberfahrt = Gebuhren bei Separat = Eilfahrten      |              |       |
| und Extrapostfahrten mit dem Stunden = Page                                                    | 184          | 402   |
| - ; bei in's Ausland abzuschiebenden Indivis<br>duen ift die Aufnahms : Urkunde ihrer Heis     |              |       |
| maths = Behörde dem Schubpase im Originale beizulegen                                          | 185          | 402   |
| ; Unwendung bes Stampelgesets auf im                                                           | 100          | 102   |
| In = oder Auslande überreichte Gesuche um Paffe                                                | 223          | 588   |
| - ; die statt der Paffe auszufertigenden Be-                                                   | 220          | 000   |
| leit = und Passierscheine unterliegen dem für<br>Passe vorgeschriebenen Stämpel                | 226          | 594   |
| Passirscheine; Erlauterung des g. 80. des                                                      |              | 14    |
| Strafgesehbuches II. Theiles wegen Bestrafung ber Postmeister, wenn sie Reisende ohne polizei- |              |       |
| amtlichen Paffirschein befördern                                                               | 176          | 390   |
| — ; Stämpelpflichtigkeit der Paffierscheine .<br>Patental=Invaliden; (fiebe Invaliden).        | 226          | 594   |
| Patrimonial = Caffe = Direction (f. f.);                                                       |              |       |
| Bestimmung der von ihr ausgefertigten Urkun-<br>den und Schriften, die dem Stampel unterlie-   |              |       |
| gen, dann Stampelfreiheit der Quittungen                                                       | 67           | 198   |
| über Unterflügungsbeträge aus diefer Caffe . Patronatsbau - Uuslagen; (flehe Mustagen).        | 01           | 720   |

|                                                                                                                                                                                                                                | Zerordnungen | Ceite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| beziehen, sind stampelfrei, nicht aber jene ihrer Witwen und Waisen                                                                                                                                                            | 5            | 10    |
| Salfte                                                                                                                                                                                                                         | 37           | 64    |
| - ; wann die Granz = und Gefallenwache<br>den Obrigkeiten zur Aufgreifung polizeilich ges<br>fährlicher Perfonen Ussisten, und                                                                                                 | 78           | 218   |
| deßhalb Sausdurchsuchungen felbsissandig vorzunehmen habe                                                                                                                                                                      | 197          | 420   |
| Dern sep<br>Pfandbriefe des galizisch - ftändischen Eredit-<br>Bereines; Muster derselben (h. 8.), Grund-<br>saße ihrer Umortistrung (h. 73), deren Stam-<br>pelfreiheit (h. 79. lit. a), durfen auf der Wie-                  | 239          | 644   |
| ner Börse veräußert werden (h. 79. lit. b.) und Strafe auf ihre Verfälschung (h. 79. lit. c.) —; Instruction über das Verfahren der Kreisvorsteher bei Legalistrung von Vollmach= ten zur Behebung der Pfandbriese aus der ga= | 216          | 520   |
| lizifch = ftanbifchen Credit = Unstalt                                                                                                                                                                                         | 217          | 574   |
| liegen dem Werthstämpel                                                                                                                                                                                                        | 181          | 398   |
| Pfarr=Udministratoren; deren Gehalte sind<br>nach dem wirklichen Ertrage der Pfründe zu<br>bemessen, dann wann ihnen ein Zuschuß aus                                                                                           | 92           | 248   |
| dem Religionsfonde zu leisten sey  ; Ausmaß des Pauschals auf Kirschen = Auslagen für lateinische und armenische Pfarr = Udministratoren, mit Einrechnung des                                                                  | 140          | 330   |
| nachzuweisenden Stolaertrages . — Befetzungs = Vorschlage                                                                                                                                                                      | 198          | 424   |
| find flampelfrei                                                                                                                                                                                                               | 128          | 308   |

|                                                                                              | Zerordnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Pfarr = Con curs = Prufungen aus einzelnen Be-                                               |              |       |
| genständen mißlungene cder unterbrochene,                                                    |              |       |
| können mit Bewilligung der Ordinariate ver=                                                  | 20           | = 0   |
| bessert und nachgetragen werden .                                                            | 32           | 56    |
| Pfarrer; Formularien zu den Liquidations = Aus-<br>weisen über das Kirchen=, Urmen=, Waisen= |              |       |
| und Depositen-Vermogen nach dem Tode eines                                                   |              |       |
| Pfarrers .                                                                                   | 35           | 60    |
| - ; wann die Controle bei Kirchen = und                                                      | 00           |       |
| Pfarrbaulichkeiten an den Pfarrer nicht zu                                                   |              |       |
| übertragen sey                                                                               | 87           | 234   |
| - ; wer zur Untersuchung und Entscheidung                                                    |              |       |
| der gegen einen Pfarrer eingeklagten schweren                                                |              |       |
| Polizei = Uebertretung berufen, und wie die                                                  |              |       |
| Frage wegen deffen Entfernung von der Pfrunde                                                | 480          | 001   |
| zu behandeln sen                                                                             | 170          | 384   |
| - ; Orts = Pfarrer haben ausgebrochene Epi=                                                  |              |       |
| demien und Niehseuchen sogleich dem Kreis-<br>amte anzuzeigen                                | 224          | 590   |
| - ; Enthebung der Pfarrer Wiens von Uus-                                                     | 244          | 000   |
| fertigung der Armuths = Beugniffe zur Erlan=                                                 |              |       |
| gung der Stämpelfreiheit                                                                     | 240          | 646   |
| Pfarreien; Erlaubnifscheine, in einer anderen                                                |              |       |
| Pfarre getraut zu werden, sind stämpelpflichtig                                              | 74           | 210   |
| - ; der Berathung über Entfernung eines                                                      |              |       |
| Pfarrers von seiner Pfrunde sind die Justiz-                                                 |              |       |
| Rathe nicht beizuziehen                                                                      | 170          | 384   |
| Pfarr=Erträgniß ift zur Ausmaß des Gehaltes                                                  |              |       |
| für einen Pfarr = Udministrator zum Maßstab                                                  | 4.50         | 000   |
| anzunehmen                                                                                   | 140          | 330   |
| = Ge bau de; bei Verhandlungen über auf Rosten der Concurrenz zuführende Bautichkeit         |              |       |
| der Pfarr-Gebäude sind die bestehenden Vor-                                                  |              |       |
| schriften genau zu beachten                                                                  | 11           | 24    |
| ; Verfahrungsart bei Verhandlungen                                                           |              |       |
| über Bauführung der Pfarr = Gebaude, um                                                      |              |       |
| ihre Verzögerung und Verwicklung zu beseiti=                                                 |              |       |
| gen, dann daß zur Sicherstellung ihrer Unter-                                                |              |       |
| nehmung ein Theil der Concurrenzbeiträge an                                                  | #1 P         | -     |
| die Kreiscasse einzuzahlen fen                                                               | 87           | 231   |
| — — ; Bauführungen der Pfarr-Gebäude,                                                        |              |       |
| ju welchen ein öffentlicher Fond concurrirt,                                                 |              |       |
| werden von der Landesstelle, die übrigen aber                                                | -            |       |

| und Sun Francisco nam Evaidanta                                                                                                   | Zerordningen | Geite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| nach dem Concurrenzbeschluße vom Kreisamte eingeleitet . ;                                                                        | 87           | 234         |
| Controle bei Bauführungen der Pfarrgebaude<br>nicht zu beauftragen sep                                                            | 87           | 234         |
| — ; wie die Patronats - Auslagen zur Erhaltung der Pfarr - Gebäude bei Aufnahme von Inventarien geiftlicher Pfrunden anzu-        |              |             |
| nehmen seyen                                                                                                                      | 227          | 596         |
| ibre Aufnahme im Jahre 1821 aufgestellten Directiven                                                                              | 227          | 596         |
| Rirchen; (siehe Rirchen) Matrifelbucher; (siehe Matrifelbu-                                                                       |              |             |
| der) Schulen zugleich vertretende Normal-                                                                                         |              |             |
| und Kreis-Hauptschulen; Vertheilungsart ihrer Baufosten                                                                           | 7            | 14          |
| - Temporalien; Berechnungsart ihrer Erträgnisse und der Regie = Auslagen bei Auf-<br>nahme von Pfarr = Inventarien                | 227          | <b>5</b> 96 |
| Behent; (fiebe Bebent) Beugniffe stämpelpflichtige und ftampel-                                                                   |              |             |
| freie werden bekannt gemacht                                                                                                      | 74           | 210         |
| Pferde rohige und raudige sollen auf Jahr = und Wochenmarkte nicht gebracht werden . — ; Aushebung der Pferde-Consideationsstrafe | 52           | 92          |
| bei auf Posistraffen mit Beforderung der Reisfenden ohne obrigkeitlichen Certificat betretenen                                    |              |             |
| Fuhrleuten                                                                                                                        | 63           | 122         |
| meten Pferde von der Frohn = und fonstigen<br>Leistung befreit bleiben<br>— ; Ausmaß der Vorspanns-Pferde für Mi-                 | 68           | 198         |
| litar-Officiere bei Dienstreisen, und ist die Ursache ihrer Ueberschreitung in der Marsch-                                        |              |             |
| route genau anzugeben                                                                                                             | 73           | 208         |
| · Uusfuhrs - Berboth wird aufgehoben Bucht; Bewerber um Pramien für                                                               | 130          | 310         |
| Pferdezucht haben bloß flampelfreie Belegzettel, und keine Buchtzeugniffe beizubringen .                                          | 236          | 640         |
| 15 / V O   11 U U U                                                                                                               |              |             |

|                                                                                        | Zahl ber Berordunigen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Pflanzen-Sammlung ift für ben naturge-                                                 |                       |       |
| schichtlichen und botanischen Unterricht an den                                        | 81                    | 222   |
| Sauptschulen beizuschaffen                                                             | 01                    | ZZZ   |
| fertigungen und Urkunden; ihre Stampelpflich-                                          |                       |       |
| tiafeit                                                                                | 186                   | 404   |
| Eltern (die mit) wegen unentgeltlicher                                                 |                       |       |
| Uebernahme der Findlinge aufgenommenen Pro-                                            |                       |       |
| tokolle und die hierüber von ihnen ausgeferstigten Reverfe sind stämpelfrei .          | 186                   | 404   |
| Pfründen; (siebe Pfarreien).                                                           | 200                   | 404   |
| Pfrundner; (fiebe Pfarrer).                                                            |                       |       |
| Philosophische Studien (ohne) darf Miemand                                             |                       |       |
| vom 1. September 1846 jum Rabiner, Reli=                                               |                       |       |
| gionsweiser und Schulsinger gewählt und be-                                            | 57                    | 018   |
| Shpficate (Bezirks-, Diftricts und Kreis-)                                             | 24                    | 216   |
| sind bei ihrer Correspondenz in Sanitatssachen                                         |                       |       |
| portofrei                                                                              | 59                    | 102   |
| Plane fur ben Bau einer Pfarr = Rirche; ihre                                           |                       |       |
| Berfassungeart, dann daß neun Personen auf die Biener Flachenklafter anzunehmen sind . | 0.0                   |       |
| Plage; die zu Markte gebrachten Feilschaften sind                                      | 23                    | 44    |
| jur richtigen Erhebung ihrer Marktpreise auf                                           |                       |       |
| bestimmte Plage zu weisen                                                              | 96                    | 252   |
| Pocken = Impfung; (siehe Impfung).                                                     |                       |       |
| Podgorze (der Hauptzoll = Legstätte zu) werden als                                     |                       |       |
| Umfreis fur die Waaren-Controle die Ort-                                               |                       |       |
| schaften Bierzanów, Csarnachowice, Kaim,                                               | 107                   | OMB   |
| Rokotów, Przewóz und Rybitwy zugewiesen Podwołoczyska; dem dasigen Commerzial-Zoll-    | 107                   | 276   |
| amte werden alle in den Umfreisen der Hilfe-                                           |                       |       |
| zollämter zu Toki und Kalahorowka gelegene                                             |                       | 100   |
| Ortschaften, rücksichtlich der Umtshandlungen                                          | 407                   | 050   |
| volitische Behörden, (siehe Behörden).                                                 | 107                   | 276   |
| - Fonde; (siehe Fonde).                                                                |                       |       |
| Fonde Beamten: (fiebe Beamten).                                                        |                       |       |
| Fonds-Beamten; (siehe Beamten) Bergeben; (fiebe Bergeben).                             |                       |       |
| Polizet=Commissariate (die durch) auszustel=                                           |                       |       |
| lenden Reisepässe und Geleitscheine unterliegen                                        | 401                   | 000   |
| dem Stämpel von Einem Gulden                                                           | 121                   | 298   |
| - Continuity, (linke Continuity),                                                      |                       |       |

| DA A LINE CON E. C.                                                                                                                                   | Beror     | Seite       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Polizei = Mannich aft, flabtische, ift bei den Ma-<br>gistraten zu beeiden                                                                                                                | 12        | 24          |
| Jur Borbeugung der hundswuth                                                                                                                                                              | 24        | 46          |
| Machtwachen ; Erläuterung des g. 80. des Straf-                                                                                                                                           | 149       | 340         |
| Gefetbuches II. Theiles wegen Bestrafung der Postmeister für vorschriftswidrige Beforderung                                                                                               |           |             |
| von Reisenden                                                                                                                                                                             |           | <b>3</b> 90 |
| lich = gefährlicher Personen Ussistenz zu leisten und deßhalb auch selbsiständig Hausdurchsu-                                                                                             | ,         |             |
| dungen vorzunehnien habe                                                                                                                                                                  | 197       | 420         |
| ren für bei Untersuchung von schweren Polizei-<br>Uebertretungen verwendete Sanitats = Indivi-                                                                                            |           |             |
| buen und Kunftverstandige — ; wer zur Untersuchung der gegen die Geistlichkeit eingeklagten schweren Polizei-Ueber-                                                                       |           | 76          |
| tretungen berufen, und wie die Entfernung<br>eines Pfarrers von der Pfrunde zu behandeln set<br>- "Bergeben; zu ihrer Berjührung ist die<br>Erfullung der im g. 274. des Strafgesesbuches | 170       | 384         |
| 11. Theiles festgesetzen Bedingungen nicht er- forderlich — ; den Kreis-Commissären gebühren für Untersuchung einfacher Polizei-Vergeben                                                  | <b>36</b> | 64          |
| keine Diaten, wohl aber vom Staatsschaße zu tragende Reisekosten . Porto; (siehe Postporto).                                                                                              | 111       | 282         |
| Post = Ubministratoren zustehende Befreiung<br>von der Militärpflicht                                                                                                                     | 100       | <b>2</b> 60 |
| Mauth = und Ueberfahrtsgebühren bei Beforde zung der Reisenden durch Postanstalten — Brieffammler; (siehe Brieffammler).                                                                  | 184       | 402         |
| - Dienst gewidmete Diener und Pferde;<br>wann diese von der Frohn = und sonstiger Lei-<br>stung befreit bleiben                                                                           |           | 189         |
| von der Militarpflicht genießen                                                                                                                                                           | 100       | <b>26</b> 0 |

|                                                                                             | Bahl ber<br>Berordnungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Poft- Gegenstände; Gerabsehung der an die                                                   | O.A.                     |       |
| Postcasse von Privat-Unternehmungen periodi-<br>scher Personen-Transporte zu entrichtenden  |                          |       |
| Gebuhren auf die Halfte                                                                     | 37                       | 64    |
| ftrafe gegen auf Posistrassen bei Beförderung von Reisenden ohne obrigkeitlichen Certificat |                          |       |
| betretene Fuhrleute                                                                         | 63                       | 122   |
| ; wann das Strafverfahren gegen                                                             | 00                       | 1~~   |
| Reifende als eine Postgefälls = Uebertretung                                                | 0.0                      |       |
| einzutreten habe                                                                            | 63                       | 122   |
| gesethuches II. Theiles wegen Bestrafung der                                                |                          |       |
| Postmeister für vorschriftswidrige Beförderung                                              |                          |       |
| von Reisenden                                                                               | 176                      | 390   |
| Brieffammler, nicht aber die Brief-Collectanten                                             |                          |       |
| von der Militär = Einquartirung befreit bleiben                                             | 188                      | 408   |
| : Brieffammler, felbstiffandig cartirende,                                                  |                          | 2011  |
| bleiben von der Militarpflicht zeitlich befreit.                                            |                          |       |
| boch, sind sie in Evidenz zu halten, und als folche nur jene zu bestellen, welche das 24ste |                          |       |
| Lebensalter bereits zurückgelegt haben                                                      | 189                      | 410   |
| ; Dienstschriften der Kreiscaffen, mo-                                                      |                          |       |
| mit eine geldvertretende Urkunde einer andern                                               |                          |       |
| Casse übersendet wird, find bei ihrer Aufgabe                                               |                          |       |
| auf die Post zu recommandiren                                                               | 193                      | 416   |
| fachen mit der Post zu versendenden Erlasse mit                                             |                          |       |
| der Aufschrift "Criminalsachea zu bezeichnen .                                              | 195                      | 418   |
| Saufer, welche neben dem Posidienste                                                        |                          |       |
| auch zu anderen Zwecken benüßt werden, sind von der Militär = Einguartierung nicht frei     | 68                       | 198   |
| Postillone haben das Trinkgeld nach den Post=                                               | 00                       | 100   |
| porschriften vom 1. Mai 1839 zu beziehen .                                                  | 25                       | 48    |
|                                                                                             | 152                      | 344   |
| - ; wann sie von der Frohn = und sonstiger                                                  |                          | 400   |
| Dienstleistung befreit bleiben                                                              | 68                       | 198   |
| postsabrten mit dem Stundenpasse die Merarials                                              |                          |       |
| Mauth = und Ueberfahrtsgebühren bei der Rucks                                               |                          |       |
| fabrt bar zu zahlen                                                                         | 184                      | 402   |
| Positione Trinkgeld; (siebe Trinkgeld).                                                     |                          |       |

|                                                       | Berorbuungen | Seite |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Post - Wagen - Gebühren werden vom 1.                 |              |       |
| Marz 1841 und vom 1. September 1841 an-               | 0.5          |       |
| gefangen festgefett                                   | 25           |       |
| 04 17                                                 | 152          | 344   |
| Prafecte (Gymnasial=); wie sie bei Bermal=            |              |       |
| tung und Evidenzhaltung der Gymnasial = Bi-           |              |       |
| bliotheken, dann bei Berabreichung ihrer Bu-          |              |       |
| cher an Studierende u. f. m. vorzugeben haben         | 105          | 270   |
| ; Erneuerung der Vorschriften, welche                 |              |       |
| durch Gymnastal=Prafecte bei privatstudierenden       |              |       |
| Gymnafial = Schülern zu beachten find .               | 177          | 392   |
| Pramien (zur Unschaffung der Schul-) bei den          |              |       |
| Gymnasien werden die aus dem Studienfonde             |              |       |
| ju bestreitenden Auslagen festgefett                  | 14           | 26    |
| - ; Bewerber um Pramien fur Pferdezucht               |              |       |
| baben bloß stämpelfreie Belegzette l, und feine       |              |       |
| stämpelpflichtigen Buchtzeugniffe, die lediglich      |              |       |
| fur hornvieh = Pramien vorgeschrieben find,           |              |       |
| beizubringen                                          | 236          | 640   |
| Pratiofen; Empfangebestätigungen ber Sperrs           |              |       |
| Commiffare über zur gerichtlichen Depositirung        |              |       |
| übernommene Pratiosen sind stampelfrei .              | 159          | 356   |
| - ; Lotterie = Lofe zur Musspielung von Pra=          |              |       |
| tiosen sind slämpelfrei                               | 160          | 362   |
| Praris, arztliche, durfen die Protomediter ausüben,   |              |       |
| doch ist auf fle die Vorschrift wegen Nebenbe-        |              |       |
| fcaftigung der Beamten anzuwenden                     | 205          | 488   |
| Preise (Markt-); (siehe Marktpreise)                  |              |       |
| Dreußen (bei nach) abzuschiebenden Individuen ift die |              |       |
| Aufnahms = oder Anerkennungs = Urkunde ihrer          |              |       |
| heimaths = Behorde dem Schubpaße beizulegen           | 185          | 402   |
| Priefter; die privatstudierenden Gymnasial=Schüler    | 100          | 402   |
| haben die Erklarung des vom Consistorium zur          |              |       |
| Privat = Unterrichtsertheilung befugten Priesters     |              |       |
| beizubringen                                          | 177          | 392   |
| - ; (siebe auch Beiftlichkeit und Seelforger).        | 1111         | 002   |
| Main ate: accom matte Badinaman ihne Offinten         |              |       |
| Private; gegen welche Bedingungen ihre Offerten       |              |       |
| zur Erbauung von Militär = Casernen und               |              |       |
| Stallungen angenommen, und welche Mieth=              | 403          | 200   |
| zinse ihnen biefür bezahlt werden                     | 103          | 266   |
| ; wie bei Veraußerung unterthäniger Ro-               |              |       |
| both auf Cameral = und Fondsgütern an Pris            |              | 000   |
| vate vorzugehen sey                                   | 104          | 268   |
|                                                       |              |       |

| 400 1                                                                                      | abl der<br>ordnungen | eite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
|                                                                                            | 25                   |      |
| Private; Unwendung des Stampels bei Protofol-                                              | (A.)                 |      |
| lirung und Musfertigung der durch Private                                                  |                      |      |
| bei Dominien, Wirthschaftsamtern, Wlagistraten,                                            |                      |      |
| Orte = und Bezirke = Gerichten errichteten Ber=                                            |                      |      |
| trage.                                                                                     | 112                  | 282  |
| _ ; Einbegleitungeberichte, womit Reisepar=                                                |                      |      |
| ticularien der im Staatsdienste verwendeten                                                | 400                  | 210  |
| Privaten überreicht werden, sind stämpelfrei . — ; alle amtlichen Protokolle über mundlich | 133                  | 318  |
| oder schriftlich angebrachten Ungelegenheiten der                                          |                      |      |
| Privaten, selbst wenn eine gestämpelte Eingabe                                             |                      |      |
| schon vorliegt, sind stämpelpflichtig                                                      | 201                  | 430  |
| Privat = Lehrer; (siehe Lehrer).                                                           |                      | 100  |
| Schreiber; (siehe Schreiber).                                                              |                      |      |
| Schüler; (fiebe Schüler).                                                                  |                      |      |
| Studium; (siehe Studien).                                                                  |                      |      |
| unternehmungen periodischer Perso=                                                         |                      |      |
| nen = Transporte haben von an die Postcaffe                                                | 1                    |      |
| ju entrichtenden Gebühren bloß die Galfte ju                                               | 0.00                 |      |
| zahlen                                                                                     | 37                   | 64   |
| = Unterricht; (siebe Unterricht).                                                          |                      |      |
| - = Bohlthätigkeits - Unstalten; (siehe                                                    |                      |      |
| Wohlthatigfeits = Unflatten).<br>Procenten; (fiebe Percenten).                             |                      |      |
| Processe, gegen Concursmassen anhängige; in diesen                                         |                      |      |
| ist die Beweisführung durch den haupteid julaffig                                          | 79                   | 220  |
| Professoren, provisorisch angestellte; deren Dienst=                                       |                      |      |
| taren find in Evidenz zu halten, und erft bei                                              |                      |      |
| ihrer stabilen Ernennung einzubringen .                                                    | 182                  | 400  |
| Protestanten; (siebe Ukatholiken).                                                         |                      |      |
| Protofolle; Unwendung des Stämpels auf Pro=                                                |                      |      |
| tokolle, welche die Contractsstelle über für das                                           |                      |      |
| Militär unternommene Lieferungen u. f. w.                                                  |                      |      |
| vertreten                                                                                  | 21                   | 38   |
| . Calimonalufichtiafait San un Manistran                                                   | 212                  | 504  |
| - ; Stampelpflichtigkeit der von Gerichten in Berlaffenschafte, Pupillar = und Bormund-    |                      |      |
| schafts = Ungelegenheiten dann in Rechtsstreiten                                           |                      |      |
| eines curators massae jacentis aufgenommenen                                               |                      |      |
| Drotofolle                                                                                 | 60                   | 104  |
| - ; die über angesuchte steuerfreie Jahre von                                              |                      | 202  |
| neu erbauten Saufern aufgenommenen Proto=                                                  |                      |      |
| kolle sind stämpelpflichtig                                                                | 102                  | 264  |
| 1 1 1 7 3                                                                                  |                      |      |

|                                                                                             | N H | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|                                                                                             | Sab | Citt  |
|                                                                                             | , S |       |
| Protokolle; bei Untersuchung von Gymnasial=                                                 |     |       |
| Bibliotheken ist ein Protokoll aufzunehmen,                                                 | 408 | 0.00  |
| und an die Landesstelle einzusenden                                                         | 105 | 270   |
| ; Unwendung des Stampels bei Proto-                                                         |     |       |
| follirung und Ausfertigung der Bertrage,                                                    |     |       |
| welche bei Dominien und fonstigen Gerichten                                                 |     | 000   |
| durch Private errichtet werden .                                                            | 112 | _ 282 |
| - ; Unwendung des Stampels auf Proto-<br>folle, welche vom Gerichte über mundliche          |     |       |
| Klagen aufgenommen werden                                                                   | 145 | 336   |
| - ; Stampelpflichtigkeit der Commissions-                                                   |     | 000   |
| Protofolle und ihrer Beilagen bei Berlaffen-                                                |     |       |
| schafte-Ubhandlungen, gerichtlichen Inventuren,                                             |     |       |
| Schähungen u. s. w                                                                          | 159 | 356   |
| - ; die wegen unentgeltlicher llebernahme der                                               |     |       |
| Findlinge mit der Pflegeparthei aufgenomme=                                                 |     |       |
| nen Protokolle, sind stampelfrei                                                            | 186 | 404   |
| — ; alle amtlichen Protofolle über mundlich                                                 |     |       |
| oder schriftlich angebrachte Privatsachen, selbst                                           |     |       |
| wenn eine gestämpelte Eingabe schon vorliegt, sind stampelpflichtig                         | 201 | 430   |
| - ; Kreisvorsteher haben über Legalistrungen                                                | 201 | 490   |
| der auf die Geschäfte der galizisch = ständischen                                           |     |       |
| Credit = Unstalt Bezug habenden Urkunden ein                                                |     |       |
| Protofoll, deffen Rubrifen angezeigt werden,                                                |     |       |
| zu verlegen und solches selbst aufzubewahren .                                              | 217 | 574   |
| - ; mann die flatt der Eingaben in Verzeh-                                                  |     |       |
| rungesteuersachen aufgenommenen Protokolle                                                  |     | 000   |
| dem Stämpel unterliegen                                                                     | 231 | 628   |
| - ; Protofolle über den Betrieb einer freien                                                |     |       |
| Beschäftigung sind stämpelpflichtig, dagegen                                                | 234 | 636   |
| jene über Erwerbsteuer-Erklarungen stampelfrei - (Befchafts-); (siebe Geschaftsprotofolle). | 204 | 000   |
| (O'citations), (liege Octobrolles)                                                          |     |       |
| - (Licitation 8=); (siehe Licitationsproto=                                                 |     |       |
| folle). — (Markt-); (siehe Marktprotokolle).                                                |     |       |
| - (Tauf=, Trau= und Sterb=); (siebe                                                         |     |       |
| Matrifelbücher).                                                                            |     |       |
| - (Tax=); (siehe Taxprotofolle).                                                            |     |       |
| Protomediker konnen die aritliche Praxis aus-                                               |     |       |
| üben, doch ist auf sie Worschrift wegen                                                     |     |       |
| Mebenbeschäftigung der Beamten anzumenden                                                   | 205 | 488   |
|                                                                                             | -   |       |
| Prov. Gesets. f. d. 3. 1841.                                                                |     |       |

nagan

|                                                                                                   | l ber | <i>~</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|                                                                                                   | O Co. | Seite    |
| Provisionen (die zur Bebebung von) aus öffent-<br>lichen Caffen und aus Privat - Wohlthatigkeites | CA    |          |
| Unstalten dienlichen Levens = und Aufenthalts=                                                    | 400   | 200      |
| Beugnisse find stampelfrei                                                                        | 122   | 298      |
| von Provisionen für montanistische Uerarial=<br>Urbeiter, ihre Witwen und Waisen erforderli=      |       |          |
| chen Documente                                                                                    | 136   | 326      |
| Prüfung; bie Wiederholung und Nachtragung<br>mißlungener oder unterbrochener Pfarr = Con-         |       |          |
| curs = Prufungen, welche das Ordinariat zu bewilligen hat, ist zuläffig                           | 32    | 56       |
| - ; Knaben, welche von Land - Seelforgern den Privat - Unterricht in Grammatical-Classen          |       |          |
| erhalten, haben sich der Jahres = Prüfung am öffentlichen Gymnasium zu unterziehen                | 50    | 88       |
| - ; vom 1. September 1848 darf Niemand ohne zurückgelegten philosophischen Studien und            | 30    | 00       |
| der pädagogischen Prütung zum Rabiner, Re-                                                        |       |          |
| ligionsweiser und Schulsinger gewählt und bes stätigt werden                                      | 77    | 216      |
| gen Semestral = Prufungen die schlechten Fort-                                                    | 1175  |          |
| gangs = Classen nicht zu verbessern                                                               | 171   | 386      |
| ler haben bei monatlichen und Semestral-Prüsfungen zu erscheinen                                  | 177   | 392      |
| — ; Wirkungsfreis der Cameral = Bezirks = Berwaltungen und bas Mitmirken der Fiscal-              |       |          |
| ämter bei Prüfung und Unnahme von Syposthekar = Cautionen                                         | 199   | 426      |
| - ; den Studierenden ist die Nachtragung und Wiederholung von Prüfungen nach Ub-                  |       |          |
| lauf der gesetlichen Frist nicht zu bewilligen .<br>Przemys1 (der Magistrat zu) ist bezüglich des | 237   | 642      |
| Stämpels als ein Collegial = Bericht zu be=                                                       | 49    | 88       |
| Przewóz (das in) bestandene hilfszollamt wird aufgehoben, die                                     | 27    | 50       |
| dahin für den zollpflichtigen Waarenverkehr<br>führenden Bollstrassen, werden als Nebenwege       | - 4   | 50       |
| erklart, und die Ortschaften dessen Umkreises                                                     |       |          |

|                                                                                           | Berordnungen | Stile |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| für die Waaren . Controle der Hauptzoll . Leg-                                            | -            |       |
| stätte in Podgorzo und dem Zollamte in Nie-<br>polomico zugewiesen                        | 107          | 276   |
| Pupillen betreffende Verhandlungen und Erhe=                                              |              |       |
| bungen, welche vom Gerichte eingeleitet mer-<br>ben; mann fie vom Gebrauche des Stampels  |              |       |
| befreit bleiben                                                                           | 60           | 104   |
| - ; bei fruchtbringender Unlegung der ben                                                 |              |       |
| Pupillen angehörenden Gelder haben fich die                                               |              |       |
| Waisenamter nach ff. 230. und 265. des allg. burg. G. B. zu benehmen und hiefur zu haften | 196          | 418   |
| - ; Verwendungsart der auf Staats = und                                                   | 180          | 410   |
| Fondegutern den Pupillen angeborenden Geld-                                               |              |       |
| uberschuffe, und ihre Evidenzhaltung bei berlei                                           |              |       |
| schon veraußerten Gutern                                                                  | 209          | 496   |
|                                                                                           |              |       |
| S.                                                                                        |              |       |
| Quarnerifche Infeln; bafelbft wird ber Gin-                                               |              |       |
| fuhrezoll auf Bouteillen und Flaschen aus Glas                                            |              |       |
| berabgefest, und dieffalls das zollamtliche Ber-                                          | 40.6         |       |
| fahren angezeigt . Quartiere (Natural-) unterliegen keiner Dienst-                        | 134          | 320   |
| tare                                                                                      | 84           | 230   |
| Quartier-Fond (ber Militar.) ift bei fiscal-                                              |              |       |
| ämtlicher Vertretung stämpelpflichtig                                                     | 45           | 78    |
| Beld, welches die Militar - Personen                                                      |              |       |
| aus dem Militär = Aerar empfangen, ift gegen                                              | 5            | 40    |
| stämpelfreie Quittungen zu beziehen                                                       | 5            |       |
| unterliegt keiner Dienstare                                                               | 84           | 230   |
| = Bins fur von Privaten, Dominien und Gemeinden erbaute Militar = Cafernen und            |              |       |
| Stallungen, wird festgesest                                                               | 103          | 266   |
| Quittungen (Militar-) sind                                                                |              |       |
| stämpelpflichtig .                                                                        | 154          | 346   |
| Rechnungen; bie bieruber erge-                                                            |              |       |
| benden hoffriegebuchhalterischen Unmerkungen                                              |              |       |
| haben die Ortsobrigkeiten ihren Erläuterungen                                             | .01          | 000   |
| nicht beizuschließen                                                                      | 108          | 280   |
| Quittungen der Militar = Personen über ibre Bezüge aus dem Militar - Merar find flampel-  |              |       |
| frei, nicht aber jene ihrer Witwen und Waisen                                             |              | 5 10  |
| 50 *                                                                                      |              |       |

| 1:                                                                                                                                                                                                                             | Berordnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Duittungen über Dat- und Umgelde Entschä-<br>digungen sind stämpelfrei, dagegen<br>unterliegt ihre Legalistrung dem gefestichen                                                                                                | 30           | 54    |
| Stämpet ; die städtischen Casse = Quittungen hat der                                                                                                                                                                           | 132          | 318   |
| Controlor auszufertigen. und jene der Parstheien zu liquidiren  — ; Behandlung der bei Scontrirung städtissicher Cassen statt baren Geldes vorgefundenen                                                                       | 64           | 124   |
| nicht journalisirten Quittungen, welche als lis quid oder illiquid befunden werden .  - ; stämpelfrei sind die Quittungen über Unsterstügungsbeträge aus den k. k. Patrimonials,                                               | 64           | 124   |
| Uvitical = und Familienfonde = Cassen                                                                                                                                                                                          | 67           | 198   |
| stampelpflichtig                                                                                                                                                                                                               | 89           | 244   |
| fcafteamter .  — über von Cassen im stämpelpflichtigen In- tande für Rechnung einer Casse im stämpels freien Inlande geleistete Zahlungen sind stams                                                                           | 221          | 584   |
| pelpflichtig                                                                                                                                                                                                                   | 110          | 280   |
| gegen gestämpelte Quittungen zu beziehen - ber Lieferanten über ihnen zurückgestellte Cautionen und Badien sind stampelfrei, dages                                                                                             |              | 292   |
| gen jene der Kreishauptleute über ihre Reise=<br>pauschalien stämpelpflichtig                                                                                                                                                  | 117          | 294   |
| terliegt dem gesetslichen Stämpel                                                                                                                                                                                              | 132          | 318   |
| pflichtig — über das Meilengeld der Wächter bei                                                                                                                                                                                | 154          | 346   |
| Transporten von Eriminal=Inquisiten und über Bothenlohn überhaupt sind stämpelpflichtig  — ; die bei Kreiscassen durch Stadtcassen zu erhebenden Gelder, sind gegen von beiden Stadtcasse = Oberbeamten gesertigte und mit ihe | 164          | 372   |
| rem Umtsslegel versehene Quittungen zu erfolgen — ; Kreiscasse = Quittungen über eingezahlte Steuern und die dieselben vertretenden Unlags=                                                                                    | 169          | 384   |
| scheine sind vom Kreisamte vidiren zu laffen .                                                                                                                                                                                 | 172          | 386   |

|                                                                                                                                                                    | Babl ber Berorbungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Duittungen über Interessen, von ber Findels baus = Direction ausgefertigte, find stampelfrei                                                                       | 186                  | 401   |
| - der Unterthanen über Schmerzengelber und fonstige Entschädigungs - Beträge sind stämpel-<br>pflichtig, dagegen jene der Gefalls = Pachter                        |                      | 18-93 |
| über für sie erlegte Strafbeträge stämpelfrei .  — der Orte Spitaler und Urmenhäuser über                                                                          | 202                  | 430   |
| bei Kreiscassen für sie erliegende Strafbeträge                                                                                                                    |                      |       |
| find stämpelpflichtig  - ; Umts = Quittungen des Tilgungsfondes über auszugleichende Interessen von Cautionen                                                      | 202                  | 430   |
| und Depositen sind stampelfrei, dagegen jene ber Partheien über juruck zu empfangende Capis                                                                        |                      |       |
| talien und Interessen stämpelpflichtig .  — ; stämpelfrei sind die vom galizisch = ständi=                                                                         | 207                  | 488   |
| schen Credit Wereine ausgefertigten Quittun= gen, nicht aber die statt derselben von Pfand= brief-Inhabern beizubringenden Interessen-Cou-                         |                      | 500   |
| pons (s. 79. lit. a.)  - ; Instruction über den Vorgang der Kreis= Vorsteher bei Legalistrung der Quittungen über Empfänge aus der galizisch = ständischen Eredit> | 216                  | 520   |
| Unstalt                                                                                                                                                            | 217                  | 574   |
| N.                                                                                                                                                                 |                      |       |
| Rabbiner (als) foll vom 1. September 1846<br>Niemand ohne zurückgelegten philosophischen                                                                           |                      |       |
| Studien und padagogischer Prüfung gewählt<br>und bestätigt werden<br>Radfelgen (die wegen Breite ber) bestehende                                                   | 77                   | 216   |
| Borschrift hat für aus Ungarn, Siebenbürgen,<br>aus der Moldau und Wallachei kommende<br>Kuhrwerke mit 1. October 1841 in Wirksam=                                 |                      | -     |
| keit zu treten                                                                                                                                                     | 9                    | 20    |
| gehobene, so wie jede Veranderung in der Person ihrer Eigenthumer oder Unternehmer                                                                                 | e-0                  | 0.0   |
| ist der Gefällen - Verwaltung anzuzeigen Rapporte der Wirthschaftsämter und Beamten                                                                                | 78                   | 218   |
| an den Dienstherrn oder Machtgeber über voll=<br>zogene Geschäfte sind stempelfrei                                                                                 | 190                  | 412   |

|                                                                                                | Sahl ber<br>derordnungen | Stilt                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Rapporte; Final=Rapporte über erloschene Epi=                                                  | 52                       |                       |
| demien und Diehseuchen sind zugleich mit den Final Berichten und Uebersichtes Zabellen vor-    |                          |                       |
| Rathe (Jufije) find jur Berathung über die                                                     | 219                      | 580                   |
| Entfernung eines Pfarrers von seiner Pfrunde                                                   |                          |                       |
| nicht beizuziehen                                                                              | 170                      | 384                   |
| wie die hiefur erlegten Cautionen und Pacht-                                                   |                          |                       |
| schillinge find nicht mehr jahrlich sondern jeder-                                             |                          |                       |
| actes nachzuweisen                                                                             | 20                       | 36                    |
|                                                                                                | 64                       | 124                   |
| Real. Shulen (fur) wird ein neuck Lehrbuch ber Naturgeschichte eingeführt, und die Beischaf-   |                          |                       |
| fung einer biezu dienlichen Pflanzens und Dis                                                  | 0.                       | 000                   |
| neralien - Sammlung angeordnet                                                                 | 81                       | 222                   |
| rung einer Handlung in Lemberg muffen ent-                                                     |                          |                       |
| weder die Real - Schulen oder eine Prufung über die Buchführung, das Wechselrecht und          |                          | -                     |
| die Waarenkunde jurudgelegt haben                                                              | 151                      | 342                   |
| Fond ift bei fiscalamtlicher Ber-                                                              | 45                       | 78                    |
| tretung stempelfrei .<br>Recapitulation, summarische, der Impfungs-                            | -110                     | 10                    |
| Resultate haben die Impfarzte ihrem Impfungs-                                                  |                          |                       |
| Operate und die Kreisärzte jenem ihres Kreises beizulegen                                      | 208                      | 3 496                 |
| Rechnungen; dem Stadtcaffe = Scontrirungsacte ift eine beglaubte Abschrift der Empfangefcheine |                          |                       |
| über von städtischen Cassebeamten verrechnete                                                  |                          |                       |
| Vorschüffe beizuschließen                                                                      | 64                       | 1 124                 |
| - über die vom Militar-llerar für aus Un-<br>garn transportirte Bagabunden vorgeschoffene      |                          |                       |
| Muslagen, sind die Rechnungen zur Liquidis                                                     |                          |                       |
| rungs Deranlagung und Zahlungsanweifung an die Landesstelle einzufenden                        | 6                        | 5 <b>1</b> 9 <b>4</b> |
| ; über Verwendung ber Dotationen für                                                           |                          | 201                   |
| Symnasial - Bibliotheken sind jährliche Rech-                                                  |                          | E 050                 |
| nungen zu legen                                                                                | 10                       | 5 270                 |
| über Quartierzins = Rechnungen find von ben                                                    |                          |                       |

|                                                                                                  | Zahl ber Berorbnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Obrigkeiten thren Erlauterungen nicht beizu=                                                     | 109                   | 280   |
| Rechnungen; Magistrate haben die Rechnun-<br>gen über Verpflegekosten ber Gefalls-Straflinge     |                       |       |
| mittelst der Cameral = Bezirks = Verwaltungen                                                    |                       | 000   |
| jur buchhalterischen Prüfung einzusenden ; in Rechnungen über Auslagen in Cri=                   | 147                   | 338   |
| minassachen und insbesondere bei Transporten von Inquisiten ift jede ungebührliche Aufrech-      |                       |       |
| nung zu beseitigen                                                                               | 213                   | 516   |
| — ; Bestätigungsart der Rechnungen über Aeraial = Buchbinderarbeiten                             | 214                   | 518   |
| Rechnung 8 = Ubfcluffe ftadtifcher Fonde, de-<br>ren Verfassungeart angezeigt wird, sind nur     |                       |       |
| einfach vorzulegen                                                                               | 13                    | 26    |
| Rechts=Ungelegenheiten der Cameral-Wirth= schaftsamter find stempelpflichtig                     | 221                   | 584   |
| Streit über den Gebrauch des Stam-                                                               |                       |       |
| pels in Rechtsstreiten eines curator massac ja-<br>centis und über die Giltigkeit des vor 1. No- |                       |       |
| vember 1840 erlangten Urmenrechtes ; die den Urmen g. 90. des Stampel=                           | 60                    | 104   |
| gesetzes in ihren Rechtsstreiten zugestandene                                                    |                       |       |
| Stempelfreiheit; wird auf ihre zum adeligen Richteramte gehorigen Geschäfte (Verlaffen-          |                       |       |
| schafts = und Pupillar Ungelegenheiten) nicht ausgedehnt                                         | 60                    | 104   |
| ; Beweisführung durch den haupteid                                                               |                       |       |
| in, gegen Concuremassen anhängigen Rechts-                                                       | 79                    | 220   |
| bei Rechtsstreiten in Stiftungssachen .                                                          | 125                   | 304   |
| : Urtheile, ob eine für bedenklich er=                                                           | 125                   | 00%   |
| flarte Urkunde bis zur Entscheidung der Streitsfache gerichtlich aufzubewahren fen, sind stem=   |                       |       |
| pelfrei, gagegen erfordern die dieffälligen Uppel-                                               |                       |       |
| lationd = und Revisions = Unmelbungen den ge-<br>wöhnlichen Eingaben = Stempel                   | 145                   | 336   |
| — _ ; Unwendung des Stempelgefetes bei Rechtsfreiten bezüglich der Tagfagungen, des              |                       |       |
| Urtheils - Stempels und beim Einschreiten einer                                                  |                       |       |
| stempelfreien Beborde oder Parthei sowohl im schriftlichen als mundlichen Berfahren              | 233                   | 632   |
|                                                                                                  |                       |       |

|                                                                                                                     | Der     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                                                     | Saul 1  | Seite |
| Reifegelder find den Seminar = Böglingen für                                                                        | C.      |       |
| die Schulferien gegen gestempelte Quittungen zu verabfolgen                                                         | 116     | 292   |
| Rosten, (besondere) sollen die Impfärzte für Revaccinationen beseitigen                                             | 58      | 98    |
| rung städtischer Cassen Reisekosten aufrechnen, welche aber durch ihre gelegenheitliche Wor-                        |         |       |
| nahme zu beseitigen sind                                                                                            | 64      | 124   |
| von Dominien und Magistraten an die Kreiß= cassen abzuführenden gerichtlichen Depositen .                           | 90      | 244   |
| - ; für Untersuchung einfacher Polizei-Vergeben durch Rreis - Commissare, werden die                                | 7       | 202   |
| Reisekosten vom Staatsschaße bestritten                                                                             | 111     | 282   |
| Beamten und Diener bei den Cand Magis straten Desgleichen auch für jene des Lemberger                               | 131     | 310   |
| Magistrates . — ; jede ungebührliche Aufrechnung von Rei-                                                           | 157     | 348   |
| fekosten in Eriminalsachen und insbesondere<br>bei Transportirung der Inquisiten ist zu be=                         |         | . *   |
| feitigen                                                                                                            | 213     | 516   |
| cieren nur zwei Borfpanns = Pferde, und ist die Ursache ihrer Ueberschreitung in der Marsch = route genau anzugeben | 73      | 208   |
| - ; bem Sanitats = Personale gebühren für bei Dienstreisen zugebrachte halbe Tage, uur                              | M       |       |
| balbe Diaten                                                                                                        | 127     | 308   |
| gefertigten Geleit = und Paffirscheine Reifende; Aushebung der Pferde = Confiscations =                             | 226     | 594   |
| strafe gegen Fubrleute, welche auf Poststrassen ohne obrigkeitlicher Certificate Reisende befor=                    | Ser The |       |
| bern                                                                                                                | 63      | 122   |
| als eine Postgefälls : Uebertretung einzutreten babe . — ; Erläuterung des g. 80. des Strafgese-                    | 63      | 122   |
| ges II. Theiles wegen Bestrafung der Post-                                                                          |         |       |

|                                                                                                                                            | Zabl ber Berorbnungen | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| meister fur vorschriftswidrige Beforderung ber Reisenden                                                                                   | 176                   | 890         |
| Reisende; Vergutungkart der Aerarial-Mauth-<br>und Ueberfahrtsgebühren bei Beförderung der<br>Reisenden mittelst der Postanstalt           | 184                   | 402         |
| Reise-Particularien (in) der Aerzte für, über mißhandelte oder sonst verlette Personen aus- gefertigte Befunde, sind die Kosten ihrer Be-  |                       |             |
| handlung, welche der Behandelte selbst zu besstreiten hat, nicht aufzunehmen                                                               | 29                    | 54          |
| tungsberichte sind stempelfrei                                                                                                             | 54                    | 92          |
| Desgleichen auch der im Staatsdienste verswendeten Privaten                                                                                | 133                   | 318         |
| rien in Eriminalsachen und insbesondere bei Transporten von Inquisiten, ist jede ungebühr-<br>liche Aufrechnung von den Kreisämtern zu be- |                       |             |
| merten - Daffe; (flebe Paffe).                                                                                                             | 213                   | <b>5</b> 16 |
| Maufchalien (Quittungen über) der Kreishauptleute, sind stempelpflichtig Route; wegen Bestrafung ber Post-                                 | 117                   | 294         |
| meister, wenn fle mit Reisenden von der vor-<br>gezeichneten Reiseroute abweichen .<br>Relationen über gerichtliche Sperren und ihre       | 176                   | <b>39</b> 0 |
| Beilagen; wann diesen die Stempelfreiheit zukomme                                                                                          | 159                   | 356         |
| den Dienstherrn oder Machtgeber über volls<br>zogene Geschäfte, sind stempelfrei .<br>Religions-Fond ist bei siscalamtlicher Vertre-       | 190                   | 412         |
| tung sibmpelfrei                                                                                                                           | 45                    | 78          |
| ein Zuschuß aus dem Religionsfonde zu leisten sep Sachen; Grundsaße, die bei zu erthei-                                                    | 140                   | 330         |
| lender Bewilligung zur Errichtung eines aka-<br>tholischen Filial Bethhauses zu beachten sind .<br>— — ; Erläuterung über die Anwendung    | 55                    | 94          |
| der a. h. Entschließungen auf die den Ukatho-<br>liken zugestandenen religiösen Freiheiten und                                             | 0.5                   | 230         |
| Gerechtsame                                                                                                                                | 85                    | 200         |

| and the                                                                                          | Zahl der<br>rordnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| CO Final of the Completion                                                                       | હ્ય                    |       |
| Reserves Cassen; (siehe Hauptcassen).                                                            |                        |       |
| Revaccination; (siebe Impfung).<br>Reverse, welche Pflege-Eltern bei unentgeltlicher             |                        |       |
| Uebernahme der Findlinge ausstellen, sind stem=                                                  |                        |       |
| pelfrei · · · · · ·                                                                              | 186                    | 404   |
| Revision der Gymnasial=Bibliotheken durch den                                                    |                        |       |
| Local = und Provinzial = Director, woruber an                                                    | 405                    | 070   |
| die Candesstelle Bericht zu erstatten ist                                                        | 105                    | 270   |
| berechtigt sep, zur Aufgreifung polizeilich ge-                                                  |                        |       |
| fahrlicher Personen selbstständig eine Revision                                                  |                        |       |
| in Gebäuden vorzunehmen                                                                          | 197                    | 420   |
| - (Conscription8=); (siebe Conscription).                                                        |                        |       |
| 8 = Unmeldung gegen Urtheile, ob eine                                                            |                        |       |
| für bedenklich erklärte Urkunde bis zur Ents scheidung der Streitsache gerichtlich aufzubes      |                        |       |
| mabren sey. unterliegt dem gewöhnlichen Ein-                                                     |                        |       |
| gaben = Stempel                                                                                  | 145                    | 336   |
| Richter (in wie fern die vom) in Verlassenschafts=,                                              |                        |       |
| spupillar= und Vormundschafts=Ungelegenheiten                                                    |                        |       |
| eingeleiteten Verhandlungen und Erhebungen vom Stempel befreit bleiben                           | 60                     | 104   |
| - ; Competenz des Civil - Richters in Stif-                                                      | 00                     | 104   |
| tungssachen                                                                                      | 125                    | 304   |
| = Umt; die ben Urmen f. 90. bes Stem=                                                            |                        |       |
| pelgesets in ihren Streitsachen zustebende Stem=                                                 |                        |       |
| pelfreiheit, kann sich auf ihre übrigen zum ade-                                                 |                        |       |
| ligen Richteramte gehörigen Geschäfte (Berlaf-<br>fenschafte und Pupillar-Ungelegenheiten) nicht |                        |       |
| erstreden                                                                                        | 60                     | 104   |
| Rinder=Peft; (fiebe Wiebseuche).                                                                 |                        |       |
| Rittgeld für Postitione wird vom 1. Marz 1841                                                    |                        |       |
| angefangen, festgesetst                                                                          | 25                     | 48    |
| Roboth; (flehe Frohne).                                                                          | 152                    | 344   |
| Rosulna (Bania) bestehender Weg = und Bruden=                                                    |                        |       |
| Mauthschranken, wird getrennt, somit die Be-                                                     |                        |       |
| buhren an der Wegmauth für zwei Meilen eben daselbst, und jene an der Brückenmauth               |                        |       |
| eben daselbst, und jene an der Brückenmauth                                                      |                        |       |
| nach der III. Tarifeclasse in Lachowco ein-                                                      | MA                     | 006   |
| Route (Poft = und Reife=); siehe Post = und                                                      | 71                     | 206   |
| Reiseroute).                                                                                     |                        |       |
| 1957 - Cont. T., Two margins Host monages and a                                                  |                        |       |

| ma de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zerordnungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Rückstande an politischen und cameralistischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |       |
| Saren haben die Kreisamter ungefaumt beizu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |       |
| treiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179          | 394   |
| Rudftellung (Gesuche um) der Findlinge; sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |
| stâmpelpflichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 186          | 404   |
| Rudvergutung); ber vom Militar = Uerar flatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |
| ordulations )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |
| des Cameralfondes vorgeschoffenen Auslagen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |       |
| wie sie zu bewirken sey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65           | 194   |
| ; von welcher funfpercentiger Staatsschuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |
| bis letten October 1846 feine Capitals = Rud-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |
| zahlung einzutreten haben wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129          | 308   |
| - ; Sanitate = Individuen, auf Rosten des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |
| Staats ausgebildete, haben diese bei ihrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 40         | 0.40  |
| Uuswanderung rudzuzahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148          | 340   |
| — ; Verfahrungsart bei Rückzahlung von im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |
| Staatsschulden-Tilgungsfonde angelegten Cau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |
| tionen, Vadien und Depositen, und Stempel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00 M         | 400   |
| pflichtigkeit dießfälliger Quittungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 207          | 488   |
| Rube: Gehatt; (fiche Pensionen).<br>Ruffifcher=Urmee= Verpflegungsfond ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |
| bei siscalamtlicher Vertretung stempelpflichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45           | =0    |
| Rybitwy wird als Umkreis für die Waaren-Con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20           | 78    |
| trole der Hauptzoll-Legstätt in Podgorze zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.0%         | 276   |
| gewiesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107          | 270   |
| Rzoszow (der Magistrat zu) ist bezüglich des Stem=<br>pels als ein Collegial = Gericht zu betrachten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49           | 88    |
| pers uis ein Coucymie-Seeticht zu verrachten :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -10          | 00    |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |       |
| and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t |              |       |
| Sachver fan bige; Musmafihrer Bebuhren, wenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |
| fie zur Untersuchung von Criminal= und schweren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1           | -     |
| Polizei = Uebertretungen verwendet werden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44           | 76    |
| Sambor (ber Magistrat ju) ift bezüglich bes Stem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |       |
| pels als ein Collegial = Gericht zu betrachten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49           | 88    |
| Sammler (Brief-); (fiebe Brieffammler).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | -     |
| Sammlung von Mineralien und Pflanzen; (fiebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       |
| Mineralien und Pflanzen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |       |
| Sandec (der Magistrat zu Meu-) ist bezüglich des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |       |
| Stempels als ein Collegial=Gericht zu betrachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49           | 88    |
| Ganger (Schul=); (siehe Schutsinger).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |       |
| Sanitate : Begenstände; Belehrung über die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |       |
| Ausbewahrung und Unwendung der durch Lalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4            |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |       |

| zur Heilung der Hundswuth entdeckten Wurzel                                                                                                  | Berorbungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| gentiana cruciata                                                                                                                            | 2           | 2     |
| gennana cruciais                                                                                                                             | 96          | 232   |
| Sanitate. Gegenstände; Behandlungsart jener Beiber, von welchen die Mannschaft der Grang-<br>und Gefällenwache mit der Lustseuche angesteckt |             | 200   |
| zu seyn angibt                                                                                                                               | 3           | Ø     |
| ; Erneuerung der Worschriften zur                                                                                                            |             |       |
| Borbeugung der hundswuth                                                                                                                     | 24          | 46    |
| Revaccination, welche ohne Aufrechnung beson-                                                                                                |             | -     |
| derer Reisekosten vorzunehmen und wozu ein                                                                                                   |             |       |
| binreichender und wirksamer Impfftoff beigu-                                                                                                 |             |       |
| schaffen ist                                                                                                                                 | 58          | 98    |
|                                                                                                                                              | 222         | 584   |
| ; portofrei ist Correspondenz der Rreid-                                                                                                     | 70          | ***   |
| und Distrite-Physicate in Sanitatssachen                                                                                                     | 59          | 102   |
| fowina auf Friedhöfe ibres Ritus, ift mit Be-                                                                                                |             |       |
| achtung fanitatspolizeilicher Vorsichten zuläffig ; Erhöhung der Blutegel = Verkaufs=                                                        | 76          | 218   |
| tare für Upotheken                                                                                                                           | 97          | 256   |
| ; neue Formularien für Impfungs=                                                                                                             |             |       |
| Verzeichnisse                                                                                                                                | 123         | 300   |
| — — ; Maßregeln gegen die nach Mahren                                                                                                        |             |       |
| und Schlesten einzuschleppende Biebseuche durch das babin aus Ungarn eintretende Sornvieb .                                                  | 135         | 322   |
| ; Material = Waarenhandler dürfen                                                                                                            | 100         | 322   |
| den Fliegenstein und Scherbenkobalt verkaufen                                                                                                | 158         | 356   |
| ; das Auffrischen des ausgegorenen                                                                                                           |             |       |
| (ausgewitterten) Bieres, wird unterfagt .                                                                                                    | 173         | 388   |
| ; Protomediker dürfen die arztliche                                                                                                          |             |       |
| Praris ausüben, und ist auf sie Borfchrift wegen Nebenbeschaftigung der Beamten anzu-                                                        |             |       |
| menden                                                                                                                                       | 205         | 488   |
| ; die Impf= und Kreisarzte haben die                                                                                                         | 200         | 200   |
| Impfunge = Resultate mittelft dem Impfunge=                                                                                                  |             |       |
| operate beizulegender summarischen Recapitu-                                                                                                 | n 200       |       |
| lation nachzuweisen                                                                                                                          | 208         | 496   |
| - ; Final-Rapporte über erloschene Epi-                                                                                                      |             |       |
| demien und Biehfeuchen sind zugleich mit den<br>Final = Berichten und Uebersichte = Tabellen vor=                                            |             |       |
| zulegen                                                                                                                                      | 219         | 580   |
| 0                                                                                                                                            |             |       |

|                                                                                                                                                                              | Sahl der<br>Berordnungen | Sette |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Sanitate : Gegenstände; Worgang bezüglich der bei Blattern = Ausbrüchen zur Schonung des Smpssondes einzureitenden und vorzunehmen-                                          |                          |       |
| den Vorsichts-Impfung .  - ; die zu erstattende Unzeige über auß- gebrochene Epidemien und Viehseuchen, so wie                                                               | 222                      | 584   |
| die einzuleitende und vollzuziehende Heilung<br>und Untersuchung berfelben, ist zu beschleunigen<br>— = Individuen, vollkommen verläßliche,                                  | 224                      | 590   |
| sind zur Behandlung der Hnudswuth zu ver-<br>wenden — ; haben die Kosten für Behandlung                                                                                      | 24                       | 46    |
| mißhandelter oder sonst verleter Personen in ihre Reiseparticularien nicht aufzunehmen — — ; Ausmaß der Gebühren für zur Un-                                                 | 29                       | 54    |
| tersuchung von Eriminals und schweren Polizeis<br>Uebertretungen verwendete Sanitäts-Individuen<br>— — ; die Ertheilung der Reisepässe an                                    | 44                       | 76    |
| Verzte und Wundarzte, wird den hiezu berus-<br>fenen Behörden überlassen  — ; dem Sanitäts = Personale gebühren                                                              | 119                      | 296   |
| für bei Dienstreisen verwendete halbe Lage, nur halbe Diaten                                                                                                                 | 127                      | 308   |
| tate = Individuen, wird ausgenommen eines Krieges oder einer Epidemie aufgehoben, doch haben jene auf Kosten des Staates ausgebils dete bei ihrer Auswanderung den Rückerfat |                          |       |
| _ i leiften ; ju gerichtlichen Obductionen find nur                                                                                                                          | 148                      | 340   |
| beeieete Sanitats - Individuen zu entsenden . Sardinien; Beitritt der toscanischen und parme- fanischen Regierung zu der zwischen Cesterreich                                | 242                      | 648   |
| und Sardinien zur Sicherstellung der Eigensthumsrechte literarischer und artislischer Werke abgeschlossenen Convention                                                       | 15                       | 28    |
| Sauberung; (siehe Reinigung). Schaf=Rafe, aus der Moldau in die Bukowina                                                                                                     |                          | 23    |
| eingeführte; wird der Eingangezoll festgefest . Schähleute, deren in Sperr = Relationen aufzu=                                                                               | 108                      | 278   |
| nehmende Empfangsbestätigungen über empfan-<br>gene Schätzungsgebühren, sind stampelpflichtig                                                                                | 159                      | 356   |

|                                                                                                                                   | Sahl ber<br>Berordnungen | Sette |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Schätung, gerichtliche; Anwendung des Stempelsgeses auf dieffallige Commissions-Protokolle — 8: Webühren; die hierüber in Sperrs  | 159                      | 356   |
| Relationen aufzunehmenden Empfangsbestätisgungen sind stempelpflichtig  = 2Berth des Nachlaßes; wann dieser                       | 159                      | 356   |
| mittelst Verzeichniß in die Sperr = Relation<br>stempelfrei aufzunehmen sey<br>Scheidung; Pfarr = Zeugnisse über fruchtlosen      | 159                      | 356   |
| Versuch eine Ebe = Scheidung zu hindern, sind stempelpflichtig; Verabreichung des anständigen Unter=                              | 74                       | 210   |
| haltes an eine durch beiderseitige Schuld gesichiedene Battinn ; Scheine (Unlages); (siehe Unlagescheine).                        | 153                      | 344   |
| - (Aufgeboths:); (flehe Aufgebothsicheine) (Befund:); (flehe Befundscheine) (Empfangs:); (flehe Empfangsicheine)                  |                          |       |
| - (Grlaubniß=); (flebe Erlaubnißscheine) (Geteit=); (flebe Geleitscheine) (Paffir=); (flebe Passircheine).                        |                          |       |
| - (Pfand=); (siehe Pfandscheine) (Schuld=); (siehe Schuldscheine) (Sterb=); (siehe Sterbscheine).                                 |                          |       |
| - (Tauf-); (siebe Taufscheine) (Todten-); (siebe Todtenscheine).                                                                  |                          | 10    |
| — (Traung 82); (flebe Trauungsscheine). — (Vormerfe); (flebe Vormerkscheine). Schema der Diaten und Fuhrkosten; (flebe Diaten     |                          |       |
| und Fuhrkosten). Scherben bob alt konnen Material-Waarenhandler verkaufen                                                         | 158                      | 356   |
| Schlachtvieh; Magregeln bezüglich bes aus Un-<br>garn nach Mabren und Schlesten eintretenben                                      | 200                      | 000   |
| Schlachtwiebes zur hintanhaltung einer dabin einzuschleppenden Viehseuche<br>Schlaffreuzer=Fond ist bei siscalamtlicher Ver=      | 135                      | 322   |
| tretung stempelpflichtig . Schlesien; daselbft gegen die einzuschleppende Dieb=                                                   | 45                       | 78    |
| seuche durch das aus Ungarn dort eintretende Schlachtviet getroffene Mafregeln<br>Schluffeln ftädtischer Cassen, an wen und unter | 135                      | 322   |
| welchen Vorsichten diefe durch erkrankte oder                                                                                     |                          |       |

|                                                                                                                                                                        | Sahl der Werorbuungen | Seite     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| fonst verhinderte Cassebeamten zu übergeben, und wie sie bei unterbrochenen Scontrirungen zu vertheilen sind                                                           | 64                    | 124       |
| Schmelz=Bahne; (flebe Bahne). Schmerzengeld (die über) von Unterthanen aus- gefertigten Quittungen sind stempelpflichtig . Schmiergeld für den Gebrauch eines Postwa=  | 202                   | 430       |
| gens wird vom 1. Marz und vom 1. Septem-<br>ber 1841 angefangen, festgeset                                                                                             | 25<br><b>1</b> 52     | 48<br>344 |
| — ; Ausmaß des Schmiergeldes für den Ge-<br>brauch eines eigenen Wagens durch städtische<br>Beamten der Land-Magistrate bei ihren Dienst-                              | 424                   | 0.00      |
| reisen .  Desgleichen auch für jene des Lemberger Stadt = Magistrates  Schotter = Renten (Grundvergütungen), bei den                                                   | 131                   | 348       |
| Rreiscassen angewiesene; davon sind die Par-<br>theien sogleich zu verständigen, und derlei bin-<br>nen Jahresfrist unbehobene Beträge ohne neuer-                     |                       |           |
| licher Unweisung nicht auszuzahlen                                                                                                                                     | 93                    | 248       |
| Granzfammerer zu Eriminal = Untersuchungen als Uctuare verwendete Privat = Schreiber, welche zu beeiden sind . Schreib = Gebühren für einfache und vidimirte           | 1                     | 2         |
| amtliche Ubschriften werden keine mehr einge-<br>boben                                                                                                                 | 56                    | 94        |
| dungen, durch Granzkammerer verbrauchte, ist diesen zu vergüten                                                                                                        | 1                     | 2         |
| Classen anzustellen . Schriften; Beschluß der deutschen Bundedversamm-<br>lung, womit gleichsörmige Grundsäte gegen                                                    | 6                     | 12        |
| den Nachdruck literarischer und artistischer Schriften aufgestellt werden  - ; Beitritt der toscanischen und parmesanisschen Regierung zu der zwischen Oesterreich und | 8                     | 16        |
| Sardinien zum Schuße des Eigenthums gegen<br>den Nachdruck periodischer und sonstiger Schrif-<br>ten abgeschlossenen Convention                                        | 15                    | 28        |
| mron. Gelekl. f. d. 3. 1841. 51                                                                                                                                        |                       |           |

| 2                                                                                         | T III |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                           | bl be | Seite |
|                                                                                           | Bero  |       |
| Schriften; Stempelpflichtigkeit einiger die Der=                                          | GA*   |       |
| zehrungssteuer betreffenden Schriften                                                     | 231   | 628   |
| — ; Benehmen bei mundlich angesuchter Le-<br>galistrung von Schriften                     | 233   | 632   |
| - = Bechsel; die Correspondent der Kreis=                                                 | 200   | 002   |
| und Districts = Physicate in Sanitatssachen                                               |       |       |
| ist portofrei .  — ; in wiesern der Correspondenz der                                     | 59    | 102   |
| Upotheker, Fabrikanten, Handelsleute, Hand-                                               |       |       |
| werker und Runftler die Stempelfreiheit justebe                                           | 66    | 194   |
| Desgleichen auch jene, die feine vorschrifts-<br>maßig eingerichtete Gewerbsbucher führen | 243   | 650   |
| ; mann bei gerichtlicher Gorrespondeng                                                    |       |       |
| an portopflichtige Uemter und Partheien die                                               |       |       |
| Bezeichnung vex offo. franco tuttoa zu un-<br>terlassen sep                               | 75    | 212   |
| ; Correspondenzart zwischen ungari-                                                       |       |       |
| fchen Gerichtsbarkeiten dann den Rreisamtern                                              |       | 020   |
| und Magistraten                                                                           | 141   | 330   |
| nalfachen mit der Post zu versendende Cor-                                                |       |       |
| respondenz mit der Ausschrift »Eriminalsache« zu bezeichnen                               | 195   | 418   |
| - ; Correspondenzart zwischen den Rreiß=                                                  |       |       |
| ämtern und den Post = Inspectoren (Post = In-                                             | 0.0   | F00   |
| fpicienten)                                                                               | 218   | 580   |
| Consulaten und auslandischen Beborden in                                                  |       |       |
| Paffachen ist stempelfrei                                                                 | 223   | 588   |
| ; die amtliche Correspondenz der Be-                                                      | 232   | 630   |
| borden in Partheisachen ist stempelfrei                                                   | 202   | , 000 |
| Schriftfteller; Beschluß der deutschen Bundes-                                            |       |       |
| persammsung, womit das Eigenipum literaris                                                |       |       |
| fcher und artifilicher Werke den Schriftstellern                                          |       | A.C.  |
| ficergestellt wird                                                                        | 3     | 16    |
| schon Regierung zu der zwischen Desterreich                                               |       |       |
| und Gardinien jum Schute inländischer Schrift-<br>fteller abgeschlossenen Convention      | 15    | 28    |
| - Beschliffe der deutschen Bundesversamm=                                                 | 16    | 28    |
| lung bezüglich des den Schriften Bothe's und                                              |       |       |
| 51 *                                                                                      |       |       |

|                                                                                                                                                                           | Sahl der<br>Bererdnungen | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Wieland's gegen den Nachdruck gewährten Schufes . Schriftsteller; besgleichen jum Schufe der in-                                                                          | 57                       | 93    |
| landischen Schriftsteller musikalischer und dra-<br>matischer Werke, gegen unbefugte Aufführung<br>berselben<br>Schüblinge; Rudvergutungsart der vom Mili-                | 99                       | 258   |
| tär Merar für aus Ungarn transportirte Schüb-<br>binge vorgeschossenen Auslagen                                                                                           | 65                       | 194   |
| oder Anerkennungs = Urkunde ihrer Heimaths Behörde dem Schubpaße beizulegen . Schub = Päffe; diesen ist bei in's Ausland abzu- schiebenden Individuen die Aufnahms = oder | 185                      | 402   |
| Unerkennungs = Urtunde ihrer heimaths = Bes<br>horde anguschließen .<br>Schulbuch er ber Maturgeschichte für Real = und                                                   | 185                      | 402   |
| Sauptschulen werden neu eingeführt . Schulden = Tilgungsfond (Staats-); (siebe                                                                                            | 81                       | 222   |
| Tilgungefond). Schuldner; in gegen Concuremassen anhängigen Processen kann dem Gemein-Schuldner zur Beweisssührung der Haupteid vom Glaubiger                             |                          |       |
| aufgetragen werden                                                                                                                                                        | 79                       | 220   |
| Sauptstud)                                                                                                                                                                | 216                      | 520   |
| (III. Hauptstück)  — ; Instruction, wornach die Kreis = Vor- steher die auf die galizisch = ständische Eredit = Unstalt lautenden Schuldscheine zu legalistren            | 216                      | 520   |
| haben                                                                                                                                                                     | 217                      | 574   |
| Schreibmeister anzustellen                                                                                                                                                | 6                        | 12    |
| ihrer Gemeinden                                                                                                                                                           | 50                       | 88    |
|                                                                                                                                                                           |                          |       |

| fine haven that will also Marine with Mi                                                       | Sahl ber<br>Percebangen | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| für deren Unterricht eine Pflanzen = und Misneralien = Sammlung beizuschaffen ist              | 81                      | 222   |
| Schulen = Uuffeber (Orts=); Formulare ihred                                                    | 482                     | 266   |
| Unstellunge Decretes und der Instruction . Souler, welche in Grammatical Dlaffen ben           | 163                     | 366   |
| Privat - Unterricht von ihren Seelsorgern auf                                                  |                         |       |
| Dem Lande erhalten, haben sich der Jahres-<br>Prufung am öffentlichen Gymnasium zu un-         |                         |       |
| terziehen, und werden vom Schulgelde befreit                                                   | 50                      | 88    |
| - ; an Studierende find aus den Gymnas fial Bibliotheken nur die für fie nüglichen Bu-         |                         |       |
| cher zu verabfolgen                                                                            | 105                     | 270   |
| - ; den Gymnasial-Schülern find die schlech-<br>ten Fortgange - Classen bei nachmittägigen Ge- |                         |       |
| mestral = Prufungen nicht zu verbessern                                                        | 171                     | 386   |
| — ; Erneuerung der Vorschriften über das Privatstudium der Gymnastal = Schüler, wobei          |                         |       |
| auch die von ihnen nachzuweisenden Erforder-                                                   |                         | 98    |
| niffe angezeigt werden                                                                         | 177                     | 392   |
| Unterrichtsgelde, mit einem Artmuthe-Zeugniffe                                                 |                         |       |
| belegte, sind stempelfrei                                                                      | 178                     | 894   |
| und Wiederholung von Prufungen nach Ub-                                                        |                         |       |
| lauf der gesetlichen Frist nicht zu bewilligen . Schul-Ferien; Duittungen der Seminaristen     | 237                     | 642   |
| über das Reifegeld für die Schulferien sind                                                    |                         |       |
| stempelpslichtig                                                                               | 116                     | 292   |
| Fond; Auflassung der Abgabe des ach= ten Ballbilletes fur den Mormalschulfond .                | 16                      | 80    |
| ; stempelfrei ift ber Schulfond bei fis-                                                       |                         |       |
| calamtlicher Bertretung                                                                        | 45                      | 78    |
| Bebaude; Bertheilungsart ihrer Bau-                                                            | 7                       | 14    |
| ; bei Verhandlungen über auf Rosten                                                            |                         |       |
| ber Concurrent auszuführenden Bauten der Schulgebaude, ist sich genau nach den beste-          |                         |       |
| benden Vorschriften zu benehmen                                                                | 11                      | 24    |
| ben, welche den Privat - Unterricht in Gram-                                                   |                         |       |
| matical = Classen von ihren Land = Seelsorgern                                                 | -                       |       |
| erhalten, befreit                                                                              | 50                      | 88    |

|                                                                                                                                              | Sabl ber<br>erordnungen | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Schulgeld; die um Befreiung vom Unterrichts-<br>gelbe mit Urmuthezeugniffen belegten Gefuche                                                 | 83                      |             |
| find stempelfrei                                                                                                                             | 178                     | <b>3</b> 94 |
| ver ist nicht die Militar = Grecution sondern die<br>Vorschrift vom Jahre 1836 anzuwenden<br>Schul-Lehrer; (siehe Lehrer).                   | 225                     | 592         |
| Pramien; (siebe Pranien) Singer, judische, als folche sind vom 1. September 1846, nut jene Candidaten ju                                     |                         |             |
| mablen, welche die zuruckgelegten philosophis schen Studien mit der padagogischen Prufung                                                    |                         | 040         |
| nachweisen                                                                                                                                   | 77                      | 216         |
| jahres vorzuweisen                                                                                                                           | 177                     | 392         |
| Schwere Polizei-Uebertretung; (siebe Po-<br>lizei-Uebertretung).<br>Scontrirung städtischer Eassen, ihrer gerichtli-                         |                         |             |
| then Depositen, Taren u. f. w.; dießfällige In-<br>struction                                                                                 | 64                      | 124         |
| fceinen unter den Schlagwörtern »Kammerei= und Stadtcassen.«                                                                                 |                         |             |
| Seelforger werden auf dem Lande zur Ertheilung<br>des Privat-Unterrichtes in Grammatical-Classen<br>an arme Knaben ihrer Gemeinden, nach von |                         |             |
| der Landesstelle biezu erlangter Befähigung, er= machtigt                                                                                    | 50                      | 88          |
| pelpflichtigen Beugniffe, welche Seelforger aus-                                                                                             | 74                      | 210         |
| - ; Todtenscheine belgischer hierlandes ver-<br>ftorbenen Unterthanen, haben die Geelsorger                                                  | 00                      | 040         |
| von Umtswegen auszufertigen                                                                                                                  | 88                      | 242         |
| lauber, dann Patental = und mit Reservations = Urkunde betheilten Invaliden zu trauen                                                        | 91                      | 246         |
| - ; Instruction über-das Benehmen katholissicher Geelforger in den Provinzen des deutschen Bundesstaates bei Eingehung gemischter Ehen       | 168                     | 378         |

| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | Zahl er Berordnung m | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Sieroslawice; bem dasigen Hilfszollamte wer-<br>den die Befugnisse eines Commerzial = Bollam-<br>tes verlieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27                   | <b>5</b> 0  |
| Solbaten; (siebe Militar = Mannschaft). Sparcassen betreffende Urkunden und Schrif-<br>ten; ihre Stempelpslichtigkeit, dagegen sind die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |             |
| Sparfamkeit bei Aufrechnung der Kosten in Cri-<br>minalfachen und bei Transporten der Inquisi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181                  | 898         |
| ten wird empfohlen Sperr= Commissare haben die bei einer Sperre oder Inventur einer Berlassenschafts = oder Crisbamasse an Urkunden entdeckten Stempelgebre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 213                  | <b>51</b> 6 |
| chen der Gefälls = Behörde anzuzeigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159                  | 356         |
| = Relationen; (siehe Relationen). Spiele (das über Glücks = oder Hazard =) bestehende<br>Verboth wird erneuert Spielkarten, nach früheren Vorschriften gestem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17                   | 30          |
| pelte, können mährend des Golarjahres 1841<br>verkauft merden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26                   | 48          |
| ihres Vermögens nach dem Tode eines Pfar-<br>rers - ; die Wurzel Gentiana cruciata ist als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35                   | 60          |
| Heilmittel gegen die Hundswuth versuchdweise in öffentlichen Spitalern anzuwenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86                   | 232         |
| stei Kreiscaffen erlegte Strafbeträge, sind stempelpflichtig  - ; bei Aufnahme der Pfarr-Inventarien ist die Bestattung der in Spitalern verstorbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202                  | 430         |
| nen Urmen in den Stoladurchschnitts-Ertrag<br>nicht aufzunehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227                  | 596         |
| verwendeten Kosten, sind bei ihrer Auswandes<br>rung zu erfegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148                  | 340         |
| abgeleiteten Forderungen des Staates und seiner Beamten sind im administrativen Wege auszutragen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 206                  | 488         |

|                                                   | E Co |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|
| Staats - Unleibe; (fiebe Unleibe).                | 24   |     |
| Beamten, (fiebe Beamten)                          |      |     |
| Buter; (flebe Guter).                             |      |     |
| Dbligationen; (siebe Obligationen).               |      |     |
| Papiere; (siebe Banknoten und Oblis               |      |     |
| gationen).                                        |      |     |
| - = Schulben = Tilgungsfond; (fiebe               |      |     |
| Tilgungssond).                                    |      |     |
| Derschreibungen; (fiebe Obli-                     |      |     |
| - = Bertrag, zwischen Desterreich und Gar=        |      |     |
| dinien jum Schutze des literarischen und arti-    |      |     |
| stischen Eigenthums abgeschlossener; diesem ift   | -    |     |
| auch die toscanische und parmefanische Regie-     |      |     |
| rung beigetreten                                  | 15   | 28  |
| Stadte: Erneuerung der Vorschrift über die rich-  |      |     |
| tige Erhebung, Motirung und Nachweisung           |      |     |
| ihrer Marktpreise                                 | 96   | 252 |
| - ; Benützungsart der Jagdbarkeit in städti-      |      |     |
| schen Waldungen .                                 | 238  | 644 |
| Stadtische Musschußmanner; (flebe Musschuß-       |      |     |
| manner). — Beamten; (siebe Magistrats = Beamten). |      |     |
| - Depositen; (siebe Depositen).                   |      |     |
| - Fonde betreffende Rechnungs-Ubschlüsse,         |      |     |
| sind nur einsach einzusenden, und wird ihre       |      |     |
| Verfassungkart angezeigt                          | 13   | 26  |
| ; Ausdehnung der Vorschrift über die              |      |     |
| Termine zur Auszahlung und Einstellung der        |      |     |
| Ulimentationen auch auf die städtischen Fonde     | 34   | 60  |
| Gefalle, verpachtete, so wie die hiefur           |      |     |
| erlegten Cautionen und Pachtschillinge sind       |      |     |
| nicht mehr jabrlich, fondern jedesmal jum         |      |     |
| Belag des Stadtcasse=Scontrirungeactes nach=      | 20   | 36  |
| zuweisen · · · · ·                                | 64   | 124 |
| Pachtichillinge; (fiebe Pachtichillinge).         | UI   | 141 |
| _ Polizei=Mannschaft; (siebe Polizei=             |      |     |
| Mannschaft).                                      |      |     |
| - Realitaten; (siehe Realitaten).                 |      |     |
| - Rechnungs-Ubschlüffe; (fiebe Rech-              |      |     |
| nungs - Ubschlüsse).                              |      |     |
| Taren; (siehe Taren),                             |      |     |
|                                                   |      |     |

|                                                                                              | Sahl der<br>Verordnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Stadtkammereien; (siebe Kammereien).                                                         |                          |       |
| Stadteaffen haben die Rechnungs-Ubschluffe, deren                                            |                          |       |
| Verfassungsart angezeigt wird, nur einfach ein=                                              |                          |       |
| zusenden · · · · ·                                                                           | 13                       | 26    |
| _ ; Ausweise über verpachtete städtische Be=                                                 |                          |       |
| falle und Realitaten, so auch über hiefur er=                                                |                          |       |
| legte Cautionen und Pachtschillinge sind nicht                                               |                          |       |
| mehr jahrlich vorzulegen, fondern jederzeit zum Belag bes Stadtcaffe = Scontrirungsactes dem |                          |       |
| Scontrirunge = Commissar zu übergeben .                                                      | 20                       | 36    |
| Scottettungo - Sommillate An avergeoen                                                       | 64                       | 124   |
| - ; Instruction über die Scontrirung stadti=                                                 |                          |       |
| icher Caffen, ihrer gerichtlichen Depositen und                                              |                          |       |
| Saren: diese ist in das Vermögens = Inventar                                                 |                          |       |
| aufzunehmen, und damit die der Scontrirung                                                   |                          |       |
| beiwohnenden Ausschufmanner, welche jährlich                                                 | 64                       | 404   |
| zu mählen sind, zu betheilen .                                                               | 04                       | 124   |
| - ; Defecte und Unordnungen, bei Scontri-<br>rung städtischer Cassen entdeckte, sind unter   |                          |       |
| Vorlegung des Scontrirungsactes der Landes=                                                  |                          |       |
| stelle anzuzeigen                                                                            | 64                       | 124   |
| - ; Beschäftigungeart ber Stadtcaffe-Beam-                                                   |                          |       |
| ten, welche die Handcasse wöchentlich zu scon-                                               |                          |       |
| triren, hierüber ben von ihnen gefertigten 280=                                              |                          |       |
| chenabschluß dem Umte-Vorsteher zu übergeben,                                                |                          |       |
| und ihm jeden eingezahlten größeren Betrag                                                   |                          |       |
| fogleich anzuzeigen haben                                                                    | 64                       | 124   |
| - ; Formularien jum Vormerkbuche für wo-                                                     |                          |       |
| chenkliche Scontrirung städtischer Handcassen und zur Bormerkung über den Stand der          |                          |       |
| Haupteassen                                                                                  | 64                       | 124   |
| - ; Bestimmung der Betrage, welche an                                                        |                          |       |
| städtischen Geldern und ararischen Steuern in                                                |                          |       |
| der Handcasse zu belassen, deren Ueberreste aber                                             |                          |       |
| fammt den eingezahlten größeren Beträgen fo-                                                 |                          |       |
| gleich in die Hauptcasse zu hinterlegen sind .                                               | 64                       | 124   |
| — ; bei Scontrirung der Sauptcaffen find alle Belder durchjugablen, und das Buftellungebuch, |                          |       |
| worin die an städtische Cassen ergehenden Er-                                                |                          |       |
| lässe von beiden Cassebeamten zu bestätigen                                                  |                          |       |
| find, mit dem Caffe = Geschäftsprotokolle und                                                |                          |       |
| Contobuche zu vergleichen                                                                    | 64                       | 124   |
|                                                                                              |                          |       |

|                                                                                                                                             | Sabl ber Berorbnungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Stadtcaffen; bei Scontrirung der Stadtcaffen ift                                                                                            |                       |       |
| auch der ihnen etwa anvertraute Stempelpapier-<br>Verschleiß zu untersuchen ; der Tarbesorger bei den Magistraten hat                       | 64                    | 12    |
| bie Targelber alle Monate an die Stadtcasse abzuführen                                                                                      | 64                    | 124   |
| realisiren, dann Gelder, Cautionen und Ba-<br>dien beeinnahmen, worüber die Unweisungen                                                     |                       |       |
| vom Magistrate ausgehen — ; die vom Kreisante gegen Magistrats= Vorsteher ausgesprochene Gehaltssperre oder Er-                             | 64                    | 124   |
| fagleistung haben die Stadtcaffen zu realistren — ; Berichtigung des im Formulare zu städtisschen Caffestandes = Unsweisen eingeschlichenen | 64                    | 124   |
| Fehlers, wornach in diesen zuerst der Casserest ohne Abschlag fremder Gelder aufzunehmen ist; zur Verpstegung der Gefälls-Sträflinge        | 139                   | 328   |
| sind den Stadtcassen keine Vorschüsse aus den Gefällscassen zu erfolgen .  - ; die bei Kreiscassen durch Stadtcassen zu                     | 147                   | 338   |
| erhebenden Gelder, sind nur gegen von beiden Stadtcaffe-Oberbeamten gefertigte und mit dem Cassessel versehene Quittungen zu erfolgen .     | 169                   | 384   |
| — - Magistrate; (siehe Magistrate). Stallungen, (Militär=) unter welchen Bedin= gungen zu ihrer Erbauung die Offerten der                   |                       |       |
| Privaten und gegen welche Miethzinszahlung angenommen werden                                                                                | 103                   | 266   |
| Stand, (Caffe=); (flehe Caffestand).                                                                                                        |                       |       |
| Stande und ihre Beamten; (fiebe Landflande).                                                                                                |                       |       |
| Ständische Fonde, auf diese wird die Bor-                                                                                                   |                       |       |
| schrift über die Termine zur Auszahlung und                                                                                                 | 0.4                   | 0.0   |
| Einstellung der Alimentationen ausgedehnt .  — r Creditverein; (flehe Creditverein).                                                        | 34                    | 60    |
| Stanisławow (ber Magistrat zu) ist bezüglich bes Stempels als ein Collegial-Gericht zu betrachten                                           | 49                    | 88    |
| Statuten und Reglement der privilegirten ofter-<br>reichischen Nationalbank                                                                 | 204                   | 434   |
| — und Reglement der galizisch - ständischen Eredit - Unstalt                                                                                | 216                   | 520   |

|                                                                                                                                             | Zahl der Werordungen | Ceite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Stempel; Burgschafts-Urkunden zur Sicherstellung der Gefällsstrafen mussen gestempelt seyn .  — ; Gesuche und Protokolle um Ertheilung      | 94                   | 250   |
| steuerfreuer Jahre bei neu erbauten Häusern sind stempelpflichtig                                                                           | 102                  | 264   |
| - ; Q.uittungen über von Caffen im stempels<br>pflichtigen Inlande für Rechnung der Caffen<br>eines stempelfreien Intandes bezahlte Betrage |                      |       |
| sind stempelpflichtig                                                                                                                       | 110                  | 280   |
| lirung und Ausfertigung der Bertrage, welche<br>von Privaten bei Gericht errichtet werden .<br>— ; Widmunge urfunden über heirathe          | 112                  | 282   |
| Cautionen der Militär = Officiere und die Be-<br>willigung ihrer Einverleibung in öffentliche                                               |                      |       |
| Bücher, dann die Legalisirung stempelfreier Empfangebestatigungen unterliegen dem Stempel — ; Quittungen der Seminar-Böglinge über          | 113                  | 288   |
| jährliches Stiefelgeld, und über das Reisegeld für Schulferien sind stempelpflichtig                                                        | 116                  | 292   |
| gegen gestempelte Quittung zu erheben                                                                                                       | 117                  | 294   |
| Stempel von Einem Gulden                                                                                                                    | 121                  | 298   |
| Schriften erfordert den gesetlichen Stempel.  — ; Tauf =, Todten = und Trauungsscheine zur Erlangung von Provisionen und Erzie=             | 132                  | 318   |
| hungs = Beiträgen für montanistische Uerarial=<br>Urbeiters = Witwen und Waifen sind stempel=<br>pflichtig                                  | 136                  | 326   |
| — ; Recurfe in Disciplinar = Strafangelegen=<br>beiten unterliegen dem Stempel<br>— ; über die Stempelpflicht der bei Gerichten             | 143                  | 332   |
| vorkommenden Gefuche um Ausfertigung ber Edicte, und der Protokolle über mundliche                                                          |                      |       |
| Rlagen, dann der Appellations= und Revisions=<br>Unmeldungen in Sachen einer für bedenklich<br>erklarten Urkunde                            | 145                  | 336   |
| — ; O.uittungen über Militar = O.uartierzinfe find stempelpflichtig                                                                         | 154                  | 346   |

|                                                                                        | 12.20 | Scite |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Cateman 1. Manualtan Sed Commente in Warlotton-                                        | क्ष   |       |
| Stempel; Unwendung des Stempels in Verlassen=                                          | 159   | 250   |
| schafte = und Crida = Ungelegenheiten                                                  | 109   | 356   |
| - ; Uebersetzungen beeideter Dolmetschen er=                                           | 4.00  | 001   |
| fordern den Stempel von 30 fr.                                                         | 162   | 364   |
| - ; Quittungen über Bothenlohn' und über                                               |       |       |
| das Meilengeld der Wachter bei Transporten                                             |       |       |
| der Criminal = Inquisiten find stempelpflichtig .                                      | 164   | 372   |
| - ; Stempelpflicht der Legalisirungen von                                              |       |       |
| Unterschriften                                                                         | 165   | 374   |
| - ; Bestimmung über den Gebrauch des                                                   |       | 000   |
| Stempels bei Sparcaffen                                                                | 181   | 398   |
| - ; Stempelpflichtigkeit der die Findlinge                                             |       |       |
| betreffenden Eingaben, Ausfertigungen und                                              | 400   | 808   |
| Urfunden                                                                               | 186   | 404   |
| - ; Licitations-Protofolle über von herrschaf=                                         |       |       |
| ten und Gemeinden öffentlich versteigerte Baulich-                                     | .00   |       |
| keiten, Naturalien u. f. w. sind stempelpflichtig                                      | 190   | 412   |
| - ; Nachstemplung der die Contractostelle ver=                                         | 1.75  |       |
| tretenden administrativen Licitations-Protofolle                                       | 191   | 414   |
| ; Unwendung des g. 50. 3. 4 des Stam-                                                  |       | -     |
| pelgesets auf Gesuche um Eintragung in die Landtafel der J. 1. des Patents vom 1. Sep= |       |       |
| tember 1798 angeführten Vertrage der Guts                                              |       |       |
| besißer mit ihren Unterthanen .                                                        | 200   | 428   |
| - ; alle amtlichen Protokolle über mündlich                                            | 200   | 420   |
| - ; que amtitajen Protoroue uset munotaj                                               |       |       |
| oder schriftlich verhandelte Privatsachen, felbst                                      |       |       |
| wenn eine gestempelte Eingabe schon vorliegt,                                          | 201   | 430   |
| sind stempelpflichtig                                                                  | 201   | 450   |
| - ; Quittungen der Unterthanen über Schmer=                                            |       |       |
| zengelder und andere Entschädigungsbeerage,                                            |       |       |
| dann der Orte-Spitaler und Urmenhaufer über                                            |       |       |
| ihnen zuerkannte Strafbetrage unterliegen dem                                          | 202   | 430   |
| gesetlichen Stempel .                                                                  | 202   | 400   |
| - ; Quittungen über aus dem Tilgungsfonde                                              |       |       |
| rudempfangene Capitalien und Intereffen sind                                           | 207   | 488   |
| stempelpflichtig                                                                       | 201   | XUU.  |
| _ ; Interessen = Coupons, welche statt ber Quittungen von den Pfandbrief = Inhabern an |       |       |
| die galizisch-ständische Credit-Unstalt beigebracht                                    |       | -     |
| werden, mussen gestempelt senn (§. 79. lit. a)                                         | 216   | 520   |
| - Gtempelpflicht der Cameral-Wirthschafts-                                             | 210   | 020   |
| amter in ihren Rechts = und fonstigen Ungele=                                          |       |       |
|                                                                                        | 221   | 564   |
| genheiten · · · · ·                                                                    | 221   | 0114  |

| Stempel; Unwendung bes Stempels auf im In-                                                                                                                                                                                                         | Sahl der Werorbnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| oder Auslande überreichte Paßgesuche                                                                                                                                                                                                               | 223                   | 588   |
| firscheine                                                                                                                                                                                                                                         | 226                   | 594   |
| steuer betreffenden Eingaben, Gesuche u. s. w ; Stempelpflicht der von Dominien und                                                                                                                                                                | 231                   | 628   |
| Gemeinden im Namen und Interesse der Partheien überreichten Eingaben, dann jener der Bezirks = Insassen gegen das Verfahren der Bezirks = Obrigkeiten  — ; Unwendung des Stempelgesehes bei Rechtstreiten bezüglich der Tagsahungen, des Urtheils= | 232                   | 630   |
| stempels und in Fällen, wo die Kammerprocu-<br>ratur, ein Concursmasse- Vertreter oder eine<br>das Urmenrecht genießende Parthei einschreitet<br>— ; Unzeigen, Eingaben und Protokolle über<br>den Betrieb einer freien Beschäftigung sind         | 233                   | 632   |
| flempelpflichtig                                                                                                                                                                                                                                   | 234                   | 636   |
| Rechten entstandene Rechtsstreite                                                                                                                                                                                                                  | 235                   | 638   |
| viehzucht = Pramien unterliegen dem Stampel  — = Befreiung wird den Quittungen über alle Genuffe der Militar = Perfonen, die sie aus dem Militar = Uerar beziehen, nicht aber auch jenen ihrer Witwen und Waisen, zuges                            | 236                   | 640   |
| standen der Ouittungen über Daz - und Um-                                                                                                                                                                                                          | 5                     | 10    |
| gelde : Entschädigungen                                                                                                                                                                                                                            | 30                    | 54    |
| ihrer Controls-Verbindlichket, wenn sie keinen Vortheil ansprechen, sind stempelfrei .  — — ; Bekanntgebung der stempelfreien                                                                                                                      | <b>3</b> 9            | 68    |
| Fonde ; Reiseparticularien der Beamten und                                                                                                                                                                                                         | 45                    | 78    |
| ihre Einbegleitungen sind stempelfrei . Desgleichen auch der im Staatsdienste ver-                                                                                                                                                                 | 54                    | 92    |
| wendeten Privaten                                                                                                                                                                                                                                  | 433                   | 318   |
| lungen und Protokollen in Pupillar = und                                                                                                                                                                                                           |                       |       |

|                                                                                                                                                                                 | Babl der Werordnungen | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Bormundschaftssachen zustehende Stempelfreis<br>beit, und über die Giltigkeit des vor 1. Nos<br>vember 1840 erlangten Armenrechtes .<br>Stempel=Befreiung; in wiefern die Stems | 60                    | 104        |
| pelfreiheit den bilancirten Conti und Ausweisfen, dann den Berkaufs = Escomten, Intesrims = Noten und Correspondenzen der Apos                                                  |                       |            |
| theker, Fabrikanten, Handelsleute, Handwerster und Künstler zustehe                                                                                                             | 66                    | 194        |
| ner Handels = und Gewerbsteute, die keine vorschriftsmäßig eingerichteten Gewerbsbücher                                                                                         | A                     |            |
| führen ; Bestimmung der von der f. E. Patrismonial=, Avitical= und Familienfonde=Cassen=                                                                                        | 243                   | 650        |
| Direction stempelfrei auszustellenden Urkunden und Schriften, bann Stempelfreiheit der Quit-                                                                                    |                       |            |
| tungen über Unterstüßungen aus diesen Cassen — ; Bekanntgebung stempelfreier Pfarr-                                                                                             | 67                    | 198        |
| ; Erwerbsteuer = Erklarungen der Ge-<br>werbsteute sind stempelfrei                                                                                                             | 102                   | 210<br>264 |
| Ebenso auch jene von freien Beschäftisgungen                                                                                                                                    | 234                   | 636        |
| gestellte Militar = Deirathe = Cautionen und über jugestellte dießfällige Berordnungen sind stem=                                                                               |                       |            |
| pelfrei , Der Quittungen von Lieferanten über ihnen jurudgestellte Cautionen und Badien .                                                                                       | 113                   | 288        |
| Der Lebend = und Aufenthalts = Beug-<br>niffe zur Bebebung von Penfionen, Provisio-                                                                                             | 117                   | 281        |
| nen u. s. w. aus öffentlichen Caffen und aus Privat = Wohlthätigkeits = Anstalten — ber Pfarr = Befehungs = Vorschläge                                                          | 122<br>128            | 298<br>308 |
| der zur Aufnahme, Benstonirung ober Provisionirung eines Individuums, feiner                                                                                                    |                       | 000        |
| Witwe und Waisen von Umtswegen ausgefertigten arztlichen Zeugnisse                                                                                                              | 136                   | 326        |
| bezüglich der als bedenklich erklarten und bis jur Entfcheidung der Streitsache gerichtlich auf-                                                                                |                       |            |
| prov. Gelegf. f. d. 3. 1841. 52                                                                                                                                                 | 145                   | 336        |

|                                                                                                                                                                                                                                    | Sabi ber Berorbumgen | Seite               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Stempel. Befreiung; wann die Stempelfreisheit den Verhandlungen bei Verlassenschafts-<br>Ubhandlungen zukomme.  — wird den Lotterie Losen eingeräumt — ; Coramistrung oder Vidirung der<br>Urfunden mit den Worten »Coram me« oder | 159<br>160           | 356<br>362          |
| "Vidia ift stempelfrei                                                                                                                                                                                                             | 165                  | 374                 |
| ten Gesuche um Befreiung vom Unterrichtes gelde . — wird den Sparcasse Sinlagebücheln                                                                                                                                              | 178                  | <b>3</b> 9 <b>4</b> |
| Jugestanden                                                                                                                                                                                                                        | 181                  | 398                 |
| linge                                                                                                                                                                                                                              | 186                  | 404                 |
| Geschäfte                                                                                                                                                                                                                          | 190                  | 412                 |
| Strafbeträge — — der Umtsquittungen des Staatsschuls den = Tisqungsfondes über Capitalien, Cautios                                                                                                                                 | 202                  | 430                 |
| nen und Depositen und über ihre auszugleischenden Interessen  — ber bei höheren politischen Instanzen über Streitigkeiten aus dem Unterthansbande                                                                                  | 207                  | 488                 |
| vorkommenden Schriften .  — — der galizisch = ständischen Credit = Un= stalt (§. 79. lit. a.)                                                                                                                                      | 211                  |                     |
| - der von österreichischen Unterthanen an Consulate im Auslande stylisten Pagge- suche, dann der antlichen Correspondenz mit                                                                                                       | 210                  | 020                 |
| den Consulaten und auständischen Beborden — der Passierscheine zu kurzen Fahrten, bann für Fiaker, Lohnkutscher u. f. w.                                                                                                           | 223<br>226           |                     |
| ben zur Erfolgung gefällsämtlicher Erlaubniß- fcheine zum Untritte eines verzehrungssteuerpflich-                                                                                                                                  | 220                  | 004                 |
| tigen Gewerbes                                                                                                                                                                                                                     | 231                  | 628                 |

|                                                                                                                                       | Sahl ber<br>Berordnungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Denuntiationen über ungeregelte oder vorschriftes widrige Umtirung .                                                                  | 232                      | 630   |
| Stempel=Befreiung der Bescheide über im<br>Einverständniß der Interessenten bewilligte Er-<br>tabulirung von Rechten                  | 235                      | 638   |
| ber Beleggettel für Pferdezucht-Pra-<br>mien ; Enthebung der Pfarrer Bien's von                                                       | 236                      | 640   |
| Uuskertigung ber Urmuths = Beugnisse jur Er-<br>langung der Stempelbefreiung .  — Bögen, ausgegoltene, bis zu welchem                 | 240                      | 646   |
| Beitpuncte und in welcher Urt ihre Umwechs-<br>lung Statt finden wird .  — — ; wann auf einem und demselben                           | 26                       | 48    |
| Stempelbogen die gerichtlichen Tagsahungen geschrieben werden können                                                                  | 233                      | 632   |
| Bebühr für in= und auslandische Zei-<br>tungen wird festgesett                                                                        | 31                       | 56    |
| dem Zeitpuncte dasselbe und in welcher Urt ausgewechselt werden wird                                                                  | 26                       | 48    |
| , den Stadtcaffen zum Verschleiß ans<br>vertrautes, soll bei Stadtcasse = Scontrirungen<br>untersucht werden                          | 64                       | 124   |
| — ; wann in streitigen Rechtsangelegen-<br>beiten beim schriftlichen oder mundlichen Ber-<br>fabren das Stempelpapier zum Urtheile zu |                          |       |
| übergeben sey                                                                                                                         | 233                      | 632   |
| über der Uemter und Behörden, sind an die<br>in ihrem Bereiche befindliche Cameral = Be-<br>girks - Berwaltung zu leiten              | 47                       | 82    |
| Inventur von Verlassenschafts = oder Crida = massen entdeckte, sind der Gefälls = Beborde                                             |                          |       |
| anzuzeigen                                                                                                                            | 159                      | 358   |
| angetretenen Verlassenschaftsmassen (curator massae jacentis) zuläßig. Sterb = Bücher; (siehe Matrikel = Bücher).                     | 70                       | 104   |

| 8                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sterb=Scheine belgischer hierlandes verstorbe- ner Unterthanen, haben die Seelforger von Umtswegen auszusertigen  , zur Erlangung von Provisionen und Erziehungs=Beiträgen für Witwen und Wais fen montanistischer Aerarial=Arbeiter auszuser= | 242 |
| tigende, sind stempelpflichtig 136                                                                                                                                                                                                             | 326 |
| der Findlinge unterliegen dem Stempel 186                                                                                                                                                                                                      | 404 |
| Steuer; die in slädtischen Handcassen an Aera-<br>rial-Steuern über 100 fl. erliegenden Beträge<br>sind in die Hauptcasse zu hinterlegen 64                                                                                                    | 124 |
| - ; Quittungen über Percente von eingehosbenen Steuern sind stempelpflichtig . 89 Desgleichen auch jene der Cameral = Wirth=                                                                                                                   | 244 |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 584 |
| pflichtig                                                                                                                                                                                                                                      | 264 |
| lagsscheine sind vom Kreisamte vidiren zu lassen                                                                                                                                                                                               | 386 |
| Derzehrungssteuer).  - Bezirks=Obrigkeiten; deren Un- zeigen über Uenderung verzehrungesteuerpflich=                                                                                                                                           |     |
| tiger Partheien zur Erfolgung gefällsämtlicher<br>Erlaubnifscheine sind stempelfrei 231                                                                                                                                                        | 628 |
| Stiefelgeld (Quittungen über jährliches) der<br>Seminar=Zöglinge sind stempelpflichtig . 118<br>Stiftungen; Competenz politischer und Justiz-                                                                                                  | 292 |
| Behorden in Stiftungsfachen                                                                                                                                                                                                                    | 304 |
| der Eandidatinnen um Stipendien an der<br>Czornowitzer Hebammen = Lehranstalt gewissen = haft zu bestätigen                                                                                                                                    | 346 |
| Abministratoren und Cocal = Capellane einges<br>rechnet wird, ist nachzuweisen                                                                                                                                                                 | 424 |

|                                                                                                                                                | Slabl der<br>Berordnungen | Seite               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| und in Spitälern verstorbener Urmen in den<br>Stola Durchschnitts = Ertrag nicht aufzunehmen<br>Straf = Beträge (Gefälls=), die zu ihrer Si=   | 227                       | <b>5</b> 9 <b>6</b> |
| cherstellung auszustellenden Bürgschafts = Urkunsten sind stempelpflichtig - ; Quittungen der Juden = und son-                                 | 94                        | 250                 |
| strasbeträge sind stempelfrei  - ; Quittungen der Orth Spitaler und                                                                            | 202                       | 430                 |
| Urmenhaufer über ihnen zuerkannte Strafbe-<br>trage sind stempelpflichtig.<br>Strafe, auf Uebertretungen des Regulativs über                   | 202                       | 430                 |
| Einrichtung der Fuhrwerke festgesetze, hat für aus Ungarn, Siebenbürgen, aus der Moldau und Wallachei kommende Fuhrleute mit 1.                |                           | Nic.                |
| October 1841 zu gelten — ; Ermächtigung der Unsageposten zu Bic-<br>lasowice und Klimiec zur Führung der Re=                                   | 9                         | 20                  |
| gister für geringere Straffälle                                                                                                                | 41<br>241                 | 72<br>648           |
| der Reisenden ohne obrigkeitlichen Certificat betretene Fuhrleute  — ; Erlauterung des &. 80. des Strafgeses                                   | 63                        | 122                 |
| II. Theiles über die gegen Postmeister für vorsschriftswidrige Beförderung der Reifenden zu verhängende Strafe                                 | 176                       | 390                 |
| — ; das Uppellationsgericht hat, wenn es die<br>von erster Instanz ausgesprochene Strafe ver=<br>fchärft, seinem Urtheile die Beweggründe sei= |                           |                     |
| ner Entscheidung beizulegen                                                                                                                    | 192                       | 418                 |
| ftandischen Credit = Vereines (h. 79. lit. c.) .  — ; gegen im Auslande befindliche Gefälls = 11.0hertreter kann die Vermögenostrafe ausges    | 216                       | 520                 |
| fprochen werden, doch bleibt die Entscheidung ob andere Strafen ober Strafverschärfungen einzutreten haben, einem abgefonderten Verfah-        | A LES                     |                     |
| ren vorbehalten — ; gegen Dominien und Orts-Pfarrer, welche ausgebrochene Epidemien und Viehseu-                                               | 220                       | 582                 |

|                                                                                           | Bahl ber Berorbnungen | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| den anzuzeigen unterlassen ift die festgefeste Strafe unnachsichtlich zu verhängen        | 224                   | 590   |
| Straf=Erkenntniß; (siebe Erkenntniß).                                                     |                       |       |
| = Gerichte; (fiebe Criminal = Gerichte) = Gefeß; nach f. 488. 3) Gef. St. G.              |                       |       |
| unterbricht die Ginverne, mung eines Beugen                                               |                       |       |
| Die Berjährung                                                                            | 144                   | 334   |
| gesets II. Theiles wegen Bestrafung der Post=                                             |                       |       |
| meister für vorschriftswidrige Beforderung der Reifenden                                  | 176                   | 390   |
| Sträflinge (Gefälle-); (fiebe Befalleftraflinge).                                         |                       |       |
| Straffen; bas Regulativ über die Einrichtung                                              |                       |       |
| der die Verarial = Straffen befahrenden Fuhr=                                             |                       |       |
| werke, hat für aus Ungarn, Siebenburgen, aus der Moldau und Wallachei kommende            |                       |       |
| Fuhrleute mit 1. October 1841 in Wirksam-                                                 | He                    |       |
| feit zu treten                                                                            | 9                     | 20    |
| - ; Ladungsbreite hierlandiger mit Bayern im Berkehr stehenden Fuhrwerke                  | 10                    | 22    |
| - (Post = und Boll-); (siehe Post = und Bollstraffen).                                    |                       |       |
| Baufond ift bei fiscalamtlicher Der-                                                      |                       |       |
| tretung stempelfcei                                                                       | 45                    | 78    |
| Grundvergütungen sind den Partheien fogleich                                              |                       |       |
| bekannt zu machen, und jene über Jahresfrift unbehobenen ohne neuerlicher Unweisung nicht |                       |       |
| auszuzahlen                                                                               | 93                    | 248   |
| bande bei boberen politischen Beborden vor-                                               |                       |       |
| kommenden Schriften sind stempelfrei                                                      | 211                   | 504   |
| — (Rechts-); (siehe Rechtsstreit).<br>Strop, zu Markte gebrachtes, ist auf hiezu be-      |                       | -     |
| stimmten Plat zu weisen, und deffen Markt=                                                | 0.0                   | 0     |
| preise richtig aufzunehmen<br>Stromiany wird als Umkreis für die Waaren-                  | 96                    | 252   |
| Controle dem Zollamte in Niepolomice zuge-                                                | 400                   | 0.50  |
| wiesen                                                                                    | 107                   | 276   |
|                                                                                           |                       |       |

| — ; Einführung eines gleichmäßigen Versahlung der Gemestal Bibliotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               | Babl ber Berorbumgen | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| ber Gymnasial-Bibliotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gur Ertheilung bes Privat = Unterrichtes in Grammatical = Elassen an arme Knaben . — ; Einführung eines gleichmäßigen Verfah= | 50                   | 88          |
| Classen nicht zu verbestern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | der Gymnasial = Bibliotheken                                                                                                  | 105                  | <b>27</b> 0 |
| - ; Erneuerung der Vorschriften über das Privat Sctudium der Gymnastal Schüler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — ; die für Lehrvorträge spstemisirten jährlischen Remunerationen sind decursive in viertels                                  | 171                  | 386         |
| ——; die mit Urmuths Beugnissen belegten Gesuche um Befreiung vom Unterrichtsgelde sind stempelstei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jährigen Raten auszuzahlen                                                                                                    | 174                  | 888         |
| — ; Dienstaren provisorisch angestellter Lehs rer und Profesoren sind in Evidenz zu halten, und erst bei erfolgter stabilen Ernennung ders selben einzubringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - ; die mit Urmuthe Beugniffen belegten                                                                                       | 177                  | 392         |
| felben einzubringen  — ; Nachtrags und Wiederholungs Prü- fungen sind den Studierenden nach Ublauf der gesehlichen Frist nicht zu bewilligen  — = Fond (die aus dem) zu bestreitenden Un- schaffungskosen der Schul Prämien sür Gy- mnasien werden sestgeseht  — — ist bei siscalämtlicher Vertretung stem- pelfrei  — — = Zeugnisse haben privat studierende Gymnassal = Schüler mit Beginn des Schul- jahres beizubringen  Studier ende; (siehe Schüler).  Studien der Philosophie; (siehe philosophische Studien).  Subarrendirung ; über den Gebrauch des Stempels bei Contracten über Militär = Subar- rendirungen, und ihre Vidirung durch die Kreisämter  — ; Directiven über die Richtigstellung der, für Subarrendirungs = Verbandlungen anzu- | - ; Diensttaren provisorisch angestellter Lehs<br>rer und Professoren sind in Evidenz zu halten,                              | 178                  | 394         |
| geseklichen Frist nicht zu bewilligen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | felben einzubringen                                                                                                           | 182                  | 400         |
| mnasien werden sestigesetet.  — — ist bei siscalamtlicher Vertretung stempelstei  — — 3eugniffe haben privat studierende Gymnasial = Schüler mit Beginn des Schulziahres beizubringen  Studier ende; (siehe Schüler).  Studium der Philosophie; (siehe philosophische Studien).  Subarrendirung; über den Gebrauch des Stempels bei Contracten über Militär = Subarrendirungen, und ihre Vidiumg durch die Kreisämter  — ; Directiven über die Richtigstellung der, für Subarrendirunges = Verbandlungen anzu-                                                                                                                                                                                                                                          | gesetslichen Frist nicht zu bewilligen                                                                                        | 237                  | 596         |
| — = Beugniffe haben privat studierende Gymnasial = Schüler mit Beginn des Schuls jahres beizubringen  Studierende; (siehe Schüler). Studierende Philosophie; (siehe philosophische Studien). Subarrendirung; über den Gebrauch des Stempels bei Contracten über Militär = Subars rendirungen, und ihre Widrung durch die Kreisämter  — ; Directiven über die Richtigstellung der, für Subarrendirungs = Verbandlungen anzu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mnasien werden festgefett                                                                                                     |                      | 26          |
| Studierende; (siehe Schüler).  Studium der Philosophie; (siehe philosophische Studien).  Subarrendirung; über den Gebrauch des Stempels bei Contracten über Militär=Subar=rendirungen, und ihre Vidirung durch die Kreikamter  — ; Directiven über die Richtigstellung der, für Subarrendirungs=Verbandlungen anzu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — - Beugniffe haben privat studierende Gymnasial = Schüler mit Beginn bes Schul-                                              | 45                   | 78          |
| Subarrendirung; über den Gebrauch des Stempels bei Contracten über Militär = Subar = rendirungen, und ihre Vidirung durch die Kreikamter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Studierende; (siehe Schuler).<br>Studium ber Mbilosophie; (siehe philosophische                                               | 177                  | 392         |
| Rreisamter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Subarrenbirung; über den Bebrauch des Stempels bei Contracten über Militar = Subar =                                          |                      |             |
| für Gubarrendirungs = Verbandlungen anzu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rendirungen, und ihre Vidirung durch die Kreisamter                                                                           |                      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | für Subarrendirungs = Verbandlungen anzu-                                                                                     | 62                   | 112         |

|                                                                                                                                                                                                                                                 | Sahl ber<br>Berordnungen | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Suezawa (das in) befindliche Commerzial = 3011 amt wird zur Ausstellung der Ersatbolleten, Bezugs = und Versendungskarten für Moldauer Weine ermächtigt Summarien; (siebe Conscriptionsbucher). Supplenten; (stehe Militär = Stellvertreter).   | 82                       | 226   |
| Sprien (für) wird ein f. f. General = Confulat mit dem Sige in Beirut aufgestellt Szozucia (dem Hilfshollamte in) werden alle im Umkreise des Bolletantenamtes zu Ottalez gele-                                                                 | 175                      | 390   |
| genen Ortschaften für die Waaren = Controle<br>zugetheilt .<br>Szczurow wird als Umkreis für die Waaren =<br>Controle dem Zollamte in Niepolomico zuge=                                                                                         | 107                      | 276   |
| wiesen                                                                                                                                                                                                                                          | 107                      | 276   |
| Tabellen; Final=Rapporte und Berichte über erloschene Epidemien und Diehseuchen sind zugleich mit den Uebersichts- Tabellen vorzulegen Tabular= Gegenstände; (siehe Grundbücher und Landtafel).  Tagsagungen; wann sie bei streitigen Rechtsan= | 219                      | 580   |
| gelegenheiten auf einem und demfelben Stem-<br>pelbogen geschrieben werden können<br>Salons der zur Zuruckahlung aufgekündigten<br>Staatsschuld = Verschreibungen, in Verlust ge-                                                               | 233                      | 632   |
| rathene; von welchem Zeitpuncte ihre Umortisfationsfrist zu laufen hat .<br>Zanz = Unterhaltung, öffentliche, wird die                                                                                                                          | 40                       | 70    |
| Ubgabe des achten Ballbilletes für den Mor-<br>malschulfond aufgelassen .<br>Tarif über von Privat = Unternehmungen periodi-<br>scher Personen = Transporte an die Postcasse                                                                    | 16                       | 30    |
| qu entrichtenden Gebuhren, wird herabgesett<br>Tarnopol (die Magistrate zu) sind bezüglich                                                                                                                                                      | 37                       | 64    |
| des Stempels als Collegial = Gerichte zu bestrachten Zaufe, von der Civil = Beistlichkeit an Kindern der nach der zweiten Urt verheiratheten Soldaten                                                                                           | 49                       | 88    |
| vollzogene; hieruber sind keine Matrikel = Mus=                                                                                                                                                                                                 |                          |       |

|                                                                                         | Sahl ber<br>Berordnungen | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Thiere; (fiebe Sausthiere).                                                             | CV                       |       |
| Tilaunasfond: Berginfung ber Dienft-Cautionen                                           |                          |       |
| von Staatsbeamten im Staatsjoulden = Til=                                               |                          |       |
| gungsfonde mit vier Percent                                                             | 194                      | 416   |
| Desgleichen auch jener der politischen, fladti-                                         |                          |       |
| schen und ständischen Fondsbeamten                                                      | 244                      | 652   |
| ; Verfahrungsart bei Ausgleichung der                                                   |                          |       |
| Interessen und bei Rudzahlung von im Staats-                                            |                          |       |
| schulden = Tilgungsfonde angelegten Cautionen,                                          |                          |       |
| Badien und Depositen, dann über die Stem=<br>pelpflichtigkeit dießfalliger Quittungen   | 207                      | 488   |
|                                                                                         | 201                      | 400   |
| - ; von verlufligten Ubfchriften ber Em=<br>pfangebestätigungen über im Staatsichulden= |                          |       |
| Tilgungsfonde angelegte Cautionen und Va-                                               |                          |       |
| dien, können Duplicate ohne ihrer Umortisirung                                          |                          |       |
| erfolgt werden                                                                          | 207                      | 488   |
| - ; Bekanntgebung des Tilgungsfondes jur                                                |                          |       |
| Ruchahlung der dem galigisch = ständischen Cre-                                         | 0.0                      | F.0.0 |
| dit=Bereine schuldigen Capitalien (IV. Hauptst.)                                        | 216                      | 520   |
| — ; über im Staatsschulden = Tilgungssonde anzulegende Cautionen und Badien, sind von   |                          |       |
| den Erlegern keine Widmungs - Urkunden ab-                                              |                          |       |
| aufordern                                                                               | 239                      | 644   |
| Situlatur medialifirter Fursten und ihrer Familien-                                     |                          |       |
| glieder                                                                                 | 166                      | 374   |
| Todtenscheine belgischer hierlandes verstorbener                                        |                          |       |
| Unterthanen sind von Umtswegen auszufertigen                                            | 88                       | 242   |
| - ; zur Erlangung von Penstonen und Er-                                                 |                          |       |
| montanistischer Aerarial = Arbeiter sind stempel=                                       |                          |       |
| pflichtig                                                                               | 136                      | 326   |
| Desgleichen auch jene für Findlinge .                                                   | 186                      | 404   |
| Toki (das in) bestanden e hilfszollamt wird aufge-                                      |                          |       |
| hoben, und es werden die dahin fur die Waa=                                             |                          |       |
| ren - Controle als Umkreis jugewiesenen Ort-                                            |                          |       |
| fcaften dem Commerzial-Bollamte in Podwolo-<br>czyska zugetheilt                        | 27                       | 50    |
| Cayona Jugetyene                                                                        | 107                      | 276   |
| Topfe (Roch=) papinianische aus Bufeifen; Be-                                           |                          | 7,0   |
| stimmung ihres Gin = und Durchfuhrezolles .                                             | 70                       | 204   |
| Soscana; Beitritt der dortigen Regierung ju ber                                         |                          | 1     |
| zwischen Desterreich und Sardinien zum Schuße                                           |                          |       |

|                                                                                                                                                                                         | Berordnungen | Stite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| des literarischen und artistischen Eigenthums                                                                                                                                           | Can .        |       |
| abgeschlossen Convention                                                                                                                                                                | 15           | 28    |
| Traktat; (siehe Staatsvertrag).<br>Translatoren; (siehe Dolmetschen).                                                                                                                   |              |       |
| Transporte (jur Uebernahme ber) von Privaten                                                                                                                                            |              |       |
| fchriftlich gemachte Unbothe, find stempelpflichtig                                                                                                                                     | 39           | 68    |
| - ; Berpackungeart ber Giftforper Bebufs                                                                                                                                                |              | Gh712 |
| ihrer Versendung                                                                                                                                                                        | 106          | 274   |
| — ; Unwendung der für das innere Zollge-<br>bieth geltenden einfachen Controle auf den in<br>Galizien erzeugten Branntwein und Brannt-<br>weingeist bei seinem Transporte im hierlandi- |              |       |
| gen Granzbezirke                                                                                                                                                                        | 146          | 336   |
| - ; Quittungen über das Meilengeld der                                                                                                                                                  |              |       |
| Wächter beim Transporte vom Eriminal-In-<br>quisiten sind stempelpflichtig                                                                                                              | 164          | 372   |
| Transports = Roften, welche das Militar=Uerar                                                                                                                                           | 13),         |       |
| für den Cameralfond und für aus Ungarn                                                                                                                                                  |              |       |
| transportirte Vagabunden vorstreckt; ihre Ruck- vergütungsart                                                                                                                           | 65           | 194   |
| ; bei Abstellung der Criminal = In=                                                                                                                                                     | 00           | IOI   |
| quisiten ist die ungebührliche Aufrechnung der                                                                                                                                          | - 17         | 1     |
| Transportskosten zu beseitigen                                                                                                                                                          | 213          | 516   |
| periodischer Fahrten Personen befordern, haben                                                                                                                                          |              |       |
| von an die Postcasse zu entrichtenden Gebuh=                                                                                                                                            |              |       |
| ren, bloß die Hälfte zu zahlen                                                                                                                                                          | 37           | 64    |
| Trauungen (die ju) in einer andern Pfarre dien-                                                                                                                                         |              |       |
| lichen Erlaubnifscheine sind stempelpstichtig .                                                                                                                                         | 74           | 210   |
| - ; Militär = Urlauber, dann Patental = und mit Refervation8=Urfunden betheilte Invaliden                                                                                               |              |       |
| find ohne Bewilligung ihrer Militar = Behorde                                                                                                                                           |              |       |
| nicht zu trauen                                                                                                                                                                         | 91           | 246   |
| Trauungs = Scheine montanistischer Uerarial=<br>Urbeiter gur Erlangung von Provisionen und                                                                                              |              |       |
| Erziehungsbeiträgen für ihre Witmen und Wai-                                                                                                                                            |              |       |
| sen sind stempelpflichtig                                                                                                                                                               | 136          | 320   |
| Trinkgeld für Postillone wird vom 1. Marz und 1. September 1841 angefangen, festgesett .                                                                                                | 25           | 48    |
| T. Ochtemaan za vr millelunden i leledelege .                                                                                                                                           | 152          | 10    |
|                                                                                                                                                                                         |              |       |

## u.

| ueberfahrt. Bebubren, ararifche; ihre Berichti-  |     |           |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| gungbart bei Beforderung der Reisenden mit=      |     |           |
| telst der Post                                   | 184 | 402       |
| Ueberschlage ju Bauführungen; (fiehe Bauüber=    |     |           |
| fchlage).                                        |     |           |
| ueberfcuffe, bei Scontrirung ftadtischer Caffen  |     |           |
| entdeckte; wie sie zu behandeln.                 | 64  | 124       |
| - ; Bermendungsart der Ueberschuffe bei den      | 0.1 | 141       |
| Baifencaffen auf Staats = und Fondegutern,       |     |           |
| bann Goidenzhaltung berfelben von berlei         |     |           |
| schon veraußerten Gutern                         | 209 | 496       |
| ueberfegungen von Urfunden und Schriften be=     | 200 | 200       |
| eideter Dolmetschen, erfordern den Stempel       |     |           |
| von 30 fr.                                       | 162 | 364       |
| Ueberfichte = Tabellen; (fiebe Tabellen).        | 102 | OOL       |
|                                                  |     |           |
| und Stempel=); (flebe Befalls =, Polizei-        |     |           |
| und Stempel = Uebertretung).                     |     |           |
|                                                  |     |           |
| Uebertritt von einer Religion zur andern; (siehe |     |           |
| Religions = Veranderungen).                      |     |           |
| Ueberwachung der Pfannhammer, wem fle gus        | 92  | 040       |
| flebe                                            | 92  | 248       |
| gefertigten Quittungen sind stempelfrei, dage-   |     |           |
| gesettigten Duittungen state states ouges        | 30  | E 4       |
| gen ihre Legalisirung stempelpflichtig           | 132 | 54<br>318 |
| umfreife ber Controls = Uemter im Grangbegirfe   | 152 | 910       |
| merden geandert                                  | 405 | OFF       |
| Ummechelung ausgegoltener Stenipelbogen; bis     | 107 | 276       |
| au welchem Zeitpuncte und in welcher Urt diese   |     |           |
| au bewirken sen                                  | 26  | 48        |
| ungarn (für aus) kommende Fuhrwerke, hat das     | 20  | 40        |
| über ihre Einrichtung ergangene Regulativ mit    |     |           |
| 1. October 1841 in Wirksamkeit zu treten         | 9   | 20        |
|                                                  | B   | 20        |
| - ; Ructvergütungeart der vom Militä=Uerrar      |     |           |
| für aus Ungarn transportirte galizische Baga-    | 100 |           |
| bunden vorgestreckten Auslagen                   | 65  | 194       |
| ; Bestimmung der Boll = und Dreißigstge-         |     |           |
| bühren von Filztafeln, getheertem Filze und      |     |           |
| naninianischen Kachtanfen aus Bukeisen, wenn     |     |           |

| fle im Verkehr über die Zwischenzolllinie mit                                                                                                                                                                               | Sahl der<br>Werordnungen | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| Ungarn vorkommen                                                                                                                                                                                                            | 70                       | 204   |
| pflichtigen Inlandes für Rechnung ungarischer Cassen bezahlte Beträge, sind stempeloflichtig — ; Maßregeln für aus Ungarn nach Mahren und Schlesien einzutretendes hornvieh zur hintanhaltung einer dabin einzuschleppenden | 110                      | 280   |
| Diehfeuche                                                                                                                                                                                                                  | 135                      | 322   |
| barkeiten mit hierlandigen Kreisamtern und Magistraten .                                                                                                                                                                    | 141                      | 330   |
| Unkoften; (siehe Kosten).<br>Unordnungen städtischer Cassen, bei ihrer Scon-                                                                                                                                                |                          |       |
| trirung entdeckte, sind mit Vorlegung des Scontrirungsactes der Landesstelle, und jene                                                                                                                                      |                          |       |
| der gerichtlichen Depositen dem Uppellations-<br>Gerichte anzuzeigen                                                                                                                                                        | 64                       | 124   |
| ber Chemann verhalten werden .<br>Unterhaltung; (siehe Zanzunterhaltung).                                                                                                                                                   | 153                      | 344   |
| Unterlagen (vom zu) für Gifenbahnschienen dien-<br>lichen getheerten Filze wird der Gin = und                                                                                                                               |                          |       |
| Unternehmer periodischer Personen = Transporte                                                                                                                                                                              | 70                       | 204   |
| haben von an die Postcasse zu entrichtenden Gebühren bloß die Halfte zu zahlen .                                                                                                                                            | 37                       | 64    |
| - ; jede Beranderung in der Person der Unternehmer von Zuderraffinerien ift der Ge=                                                                                                                                         |                          |       |
| fallen = Bermaltung anzuzeigen                                                                                                                                                                                              | 78                       | 218   |
| Unterricht; Ermachtigung ber Land = Geelforger jur Ertheilung bes Privat-Unterrichts in Gram-                                                                                                                               |                          |       |
| matical-Classen an arme Knaben ihrer Gesmeinden                                                                                                                                                                             | 50                       | 88    |
| - ; Einführung neuer Lehrbücher der Naturs geschichte für Reals und Hauptschulen, und die                                                                                                                                   |                          |       |
| Beischaffung der für den Unterricht dienlichen Pflanzen = und Mineralien = Sammlung . — ; Erneuerung der Vorschriften über die                                                                                              | 81                       | 222   |
| Ertheilung des Privat- Unterrichtes an privat-<br>fludierende Gymnasial - Schüler                                                                                                                                           | APP                      | 200   |
| lendiktetithe adminuline zaditiet.                                                                                                                                                                                          | 177                      | 392   |

|                                                                                                                                                                                               | Berorduungen | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Untersuchung; Beamten der Land = Magistrate                                                                                                                                                   | -            |       |
| haben bei Eriminal-Untersuchungen die Diäten<br>nach dem Schema vom Jahre 1813 zu beziehen                                                                                                    | 131          | 310   |
| Desgleichen auch jene des Cemberger Masgistrats — ; die im Zuge einer Untersuchung gesches                                                                                                    | 157          | 348   |
| hene Einvernehmung eines Zeugen unterbricht<br>nach f. 488. 3) Gef. St. G. die Verjährung<br>— ; zur Untersuchung der gegen die Geistlich=<br>feit eingeklagten schweren Polizei=Uebertretun= | 144          | 334   |
| gen sind blog die Kreisamter, ohne Buziehung geistlicher Commissare, berufen                                                                                                                  | 170          | 384   |
| tersuchung ausgebrochener Epidemien und Wieh=                                                                                                                                                 |              |       |
| feuchen ist zu beschleunigen und genau zu über-<br>wachen                                                                                                                                     | 224          | 590   |
| Unterthanen, belgische, hierlandes verstorbene; deren Sodienscheine sind von Umtswegen auszusertigen — ; Vorgang bei Veräußerung unterthäniger                                                | 88           | 242   |
| Roboth auf Cameral = und Fondsgütern . — ; Unwendung des §. 50. Z. 4 des Stem=                                                                                                                | 104          | 268   |
| relgeseges auf Gesuche um Eintragung in die                                                                                                                                                   |              |       |
| Landtafel der f. 1. des Patents vom 1. Sep-<br>tember 1798 angeführten Berträge der Gute-                                                                                                     |              |       |
| besiber mit ihren Unterthanen                                                                                                                                                                 | 200          | 428   |
| - ; Quittungen der Unterthanen über Ent-<br>fcabigunge = und Schmerzengelder find stem=                                                                                                       |              |       |
| pelpflichtig                                                                                                                                                                                  | 202          | 430   |
| - ; die über Streitigkeiten aus dem Unter=<br>thansbande bei höheren politischen Behorden                                                                                                     |              |       |
| vorfommenden Schriften find ftempelfrei .<br>Urfunden; bei ihrer Beglaubigung ift der beige-                                                                                                  | 211          | 504   |
| brachte Legalisirungestempel zu bestätigen .                                                                                                                                                  | 33           | 58    |
| hat davon abzukommen                                                                                                                                                                          | 183          | 402   |
| — ; Formulare zu dem Ausweise über, bei Scontrirung flädtischer Cassen vorgefundene                                                                                                           |              |       |
| Urfunden                                                                                                                                                                                      | 64           | 124   |
| welche von der k. E. Patrimonial=, Uvitical=                                                                                                                                                  |              |       |
| und Familienfondscaffen = Direction ausgefer = tigt werden                                                                                                                                    | 67           | 198   |
| - ; Burgschafts = Urkunden, womit Gefälls=                                                                                                                                                    | 02           | 100   |
| ftrafen ficher geftellt werden, find ftempelpflichtig                                                                                                                                         | 94           | 250   |

|                                                                                                   | Der<br>ungen    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|                                                                                                   | 3abi<br>3erorbn | Seite |
| Urfunden; Diensischriften der Kreiscaffen, mo=                                                    | 83              |       |
| mit eine geldvertretende Urkunde einer anderen                                                    |                 |       |
| Casse mit der Post übersendet wird, sind zu                                                       | 400             | 4.0   |
| recommandiren                                                                                     | 193             | 416   |
| porsteher bei Legalistrung der die galigisch-stan-                                                |                 |       |
| dische Credit = Unstalt betreffenden Urkunden                                                     | 217             | 574   |
| ; Benehmen bei mundlich angesuchter Le-                                                           |                 | 0.2   |
| galistrung von Urkunden                                                                           | 233             | 632   |
| mungs = Urkunde über Cautionen und Dadien                                                         |                 |       |
| von ihren Erlegern abzufordern sen                                                                | 239             | 644   |
| Urlauber; (siehe Militär = Beurlaubte).                                                           | 200             | UII   |
| Urtheile (Straf=) ausländischer Beborben sind                                                     |                 |       |
| hierlandes nicht vollzuziehen, wohl aber ist ein                                                  |                 |       |
| im Auslande begangenes Bergeben nach dieß=                                                        |                 |       |
| feitigen Befegen ju untersuchen und abzuur=                                                       | 400             | 000   |
| theilen ; Recurse gegen Straf = Urtheile in Disci-                                                | 126             | 306   |
| plinarsachen sind stempelpflichtig.                                                               | 143             | 332   |
| - , ob eine fur bedenklich erklarte Urfunde                                                       |                 | 002   |
| bis zur Entscheidung der Streitsache gerichtlich                                                  |                 |       |
| aufzubewahren fen, sind stempelfrei, dagegen                                                      |                 |       |
| unterliegen dießfällige Appellations = und Revis                                                  |                 |       |
| fione = Unmelbungen dem gewöhnlichen Ginga-<br>ben - Stempel                                      | 145             | 336   |
| - : Uburtheilung der gegen die Beiftlichkeit                                                      | 110             | 000   |
| eingeklagten schweren Polizei = Uebertretungen                                                    |                 |       |
| fleht dem Kreikamte ju                                                                            | 170             | 384   |
| - ; das Uppellations-Gericht hat, wenn es ein                                                     |                 |       |
| urtheil erster Instanz verscharft, seinem Urtheile die vollständigen Beweggrunde seiner Entschei- |                 |       |
| dung beizulegen · · · · ·                                                                         | 192             | 416   |
| - ; Urtheilsschopfung gegen einen im Mus-                                                         |                 |       |
| lande befindlichen, einer Gefalls = Uebertretung                                                  |                 |       |
| Beschuldigten                                                                                     | 220             | 582   |
| - ; wann der Stempel zum Urtheile bei                                                             |                 |       |
| fdriftlich oder mundlich verhandelten Rechtsansgelegenheiten von der Parthei zu übergeben fep     | 233             | 632   |
| - ; Unwendung der 66. 35. und 36. des                                                             | ~00             | 002   |
| Stempelgesets auf Urtheile über wegen Erta-                                                       |                 |       |
| bulirung von Rechten und in sonstigen Rechts=                                                     |                 |       |
| fachen entstandene Rechtsftreite                                                                  | 235             | 638   |
| Prov. Gefehf. f. d. J. 1841.                                                                      |                 |       |

| Dadien find bei fladtifchen Caffen nur über Muf-                                   |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| trag bes Magistrates in Empfang ju nehmen .                                        | 64  | 124 |
| : Quittungen über an Lieferanten jurud's                                           |     |     |
| gezahlte Badien sind stempelfrei                                                   | 117 | 294 |
| _ ; Berfahrungsart bei Uusgleichung der In=                                        |     |     |
| teressen und bei Rückzahlung von im Tilgungs=                                      |     |     |
| fonde angelegten Badien , und die Stempel=                                         |     |     |
| pflichtigkeit dießfälliger Quittungen                                              | 207 | 488 |
| _ ; von verlustigten Ubschriften der Empfange=                                     |     |     |
| Bestätigungen über im Tilgungefonde angelegte                                      |     |     |
| Wadien, konnen Dupplicate ohne ihrer Umor=                                         | 00= | 400 |
| tisirung ausgefertigt werden                                                       | 207 | 488 |
| - ; wann und in welcher Form die Wid=<br>mungs = Urfunde über Badien von den Erle= |     |     |
| gern abzufordern sep                                                               | 239 | 644 |
| Bagabunden, aus Ungarn transportirte; Rud-                                         | 200 | UII |
| vergütungsart der für sie vom Militar = Uerar                                      |     |     |
| vorgeschossenen Huslagen                                                           | 65  | 194 |
| ; bei in's Musland abzuschiebenden Baga=                                           |     |     |
| bunden ist die Aufnahms = oder Unerkennungs=                                       |     |     |
| Urkunde ihrer heimathsbehorde dem Schub-                                           |     |     |
| paße beizulegen                                                                    | 185 | 402 |
| Wafangen; (siehe Ferien).                                                          |     |     |
| Benedig; bei funfpercentiger Staatsschuld bes                                      |     |     |
| Lombardisch = Venetianischen Monte wird bis                                        |     |     |
| letten October 1856 weber eine Herabsehung                                         |     |     |
| des Zinsenfußes, noch eine Capitale = Ruckab=                                      |     |     |
| lung eintreten                                                                     | 129 | 308 |
| Venerische; (siebe Lustseuche).                                                    |     |     |
| Beranderungen, in der Perfon der Gigenthus                                         |     |     |
| mer oder Unternehmer von Buderraffinerien                                          |     |     |
| eingetretene, find ber Gefällen = Bermaltung                                       | 78  | 0.0 |
| anzuzeigen                                                                         | 10  | 218 |
| Brieffammler ift jede Veranderung derfelben                                        |     |     |
| anzuzeigen                                                                         | 189 | 410 |
| Berbefferung fclechter Fortgangs = Claffen,                                        |     |     |
| wird an den Gymnasien bei nachmittägigen                                           |     |     |
| Gemeftral = Prufungen unterfagt                                                    | 171 | 386 |
| 1201 1895                                                                          |     |     |

|                                                                                    | Zerordungen | Seit <b>e</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Berbindungen, unerlaubte, unter den Sand=                                          |             |               |
| werksgesellen; Beschluß der deutschen Bundes=                                      |             |               |
| versammlung zur Abstellung derselben                                               | 22          | 42            |
| Verboth der Gluds = oder sogenannten Hazard                                        |             |               |
| spiele wird erneuert                                                               | 17          | 30            |
| - ; Erneuerung des Verbothe Leichnahme in                                          |             | -             |
| Kirchen = Grufte beizuseben                                                        | 46          | 82            |
| - ; bas Berboth, roßige und raudige Pferde auf Jahr = und Wochenmarkte zu bringen, |             |               |
| wird erneuert                                                                      | 52          | 92            |
| - ; Pferde = Musfuhrs = Verboth wird aufge-                                        | 02          | 32            |
| boben                                                                              | 130         | 310           |
| - ; Musmanderungs = Verboth für Ganitats=                                          |             |               |
| Individuen, wird bloß auf die Kalle eines                                          |             |               |
| Rrieges oder einer Epidemie beschrankt                                             | 148         | 340           |
| Berebeligung; (fiebe Chefachen).                                                   |             |               |
| Berein; (flebe Credit = Berein).                                                   |             |               |
| Berfahren (vom rechtlichen) abzulaffen, werden                                     |             |               |
| die Unsageposten zu Bielasowice und Klimiec                                        | 110         | -             |
| ermächtigt                                                                         | 41          | 72            |
| sielica                                                                            | 241         | 648           |
| - ; Stempelpflicht der von Bezirks = In-                                           | ~ 11        | 040           |
| faffen gegen das Verfahren der Bezirke-Obrig-                                      |             |               |
| feit überreichten Beschwerden u. f. m.                                             | 232         | 630           |
| - : Unwendung des Stempelgefeges beim                                              |             |               |
| mundlichen und schriftlichen Verfahren in strei=                                   |             |               |
| tigen Rechtsfachen                                                                 | 233         | 632           |
| werfalfdung galigisch = flandischer Pfandbriefe                                    |             |               |
| und ihrer Coupons; wie sie zu bestrafen sep                                        |             |               |
| Of. 79. lit. c.)                                                                   | 216         | 520           |
| Vergeben, politische und polizeisiche; zur Ver-                                    |             |               |
| jährung derselben ist die Erfüllung der im f.                                      |             |               |
| 274. des Strafgeset = Buches II. Theiles fest-                                     |             |               |
| gesetten Bedingungen nicht erforderlich                                            | 36          | 64            |
| - ; den Kreis = Commiffaren gebubren für                                           |             | 1100          |
| Untersuchung einfacher Polizei = Vergeben keine                                    |             |               |
| Diaten, mobl aber vom Staatsschaße zu tra-                                         |             | 3             |
| gende Reisekosten                                                                  | 111         | 282           |
| - ; Straferkenntnisse auslandischer Bebor-                                         |             |               |
| den sind hierlandes nicht vollzuziehen, wohl                                       |             |               |
| aber ist ein im Austande begangenes Berges 53 *                                    |             |               |
| 99                                                                                 |             |               |

|                                                                                                                                              | Zero drung | Seile |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| ben nach dieffeitigen Gefeten zu unterfuchen<br>und abzustrafen<br>Bergutungen; ben Grang - Kammerern werden                                 | 126        | 306   |
| die bei Eriminal = Untersuchungen verbrauchten Schreibmaterialien vergutet                                                                   | 1          | 2     |
| Uerar für den Cameralfond vorgeschossenen                                                                                                    | 65         | 194   |
| — ; von aus dem Straffenfonde angewiesenen Grundvergütungen sind die Partheien fogleich au verständigen, und die binnen Jahresfrist un=      |            |       |
| behovenen Betrage ohne neuerlicher Unweisung<br>nicht auszuzahlen                                                                            | 93         | 248   |
| Bergutungen find flampelpflichtig                                                                                                            | 154        | 316   |
| abgelieferte Aerarial-Arbeiten gebührenden Ber-<br>gutungen<br>Berhandlungen in Berlaffenschafte =, Pupil-                                   | 214        | 518   |
| far = und Vormundschafts-Ungelegenheiten; ihre Stempelpflichtigkeit betreffend                                                               | 60         | 104   |
| Verjahrung (zur) politischer und polizeilicher Vergeben ist die Erfüllung der im g. 274. des Strafgesebes II. Theiles festgesebten Bedingun- |            |       |
| gen nicht erforderlich                                                                                                                       | 36         | 64    |
| unterbrochen                                                                                                                                 | 144        | 334   |
| ten Spielkarten mabrend des Solarjahres 1841 — ; Vorgang auf Cameral = und Fondegu- tern beim Verkaufe unterthäniger Roboth an               | 26         | 33    |
| Private — ; den Material = Waarenhandlern wird der Verkauf des Fliegensteines und Scherbencobal=                                             | 104        | 268   |
| verkaufs = Preise von zu Markte gebrachten                                                                                                   | 158        | 356   |
| Feilschaften sind zur richtigen Nachweifung ihrer Marktpreise verläßlich zu notiren                                                          | 96         | 252   |
| erhöhet                                                                                                                                      | 97         | 256   |

| Mariallanthatian this show unter 1000 ft so.                                                      | Sahl der<br>Berordnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Berlassen schaften (die über) unter 100 fl. ge-<br>pflogenen Verhandlungen sind siempelpflichtig. | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104   |
| - ; die den Urmen f. 90. des Stempelgese=                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 150   |
| bes in ibren Streitsachen bewilligte Stempel-                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| freiheit wird auf ihre jum adeligen Richters amte gehorigen Verlaffenschaften nicht ausge=        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| dehnt                                                                                             | 60-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104   |
| - ; über den Gebrauch und Vormerkung                                                              | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101   |
| des Stämpels in Rechtsftreiten eines Curator                                                      | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40.8  |
| massae jacentis                                                                                   | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104   |
| schaften aus vor dem 1. November 1840 er=                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| folgten Sterbfällen find fortan einzusenden .                                                     | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 208   |
| ; Unwendung des Stempelgefetes bei Ub-                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| handlung von Verlaffenschaften, und daß die bei benfelben an Urkunden entdeckten Stempel=         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| gebrechen der Befällsbehorde anzuzeigen find .                                                    | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 356   |
| Bermachtniffe (von ale) den Officiere = Witmen                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| augefallenen Militar = Cautions = Covitalien ift                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Die Erbsteuer bann einzuheben, wenn ber Tob ber Officiere vor bem 1. November 1840 er=            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| folgt ist                                                                                         | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86    |
| Bermögen; Formularien zur Liquidirung des Ur-                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| men =, Depositen =, Kirchen = und Waisen=                                                         | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00    |
| Bermögens nach dem Tode eines Pfarrers . — ; über den Gebrauch des Stempels bei                   | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60    |
| gerichtlichen Erhebungen und Verhandlung                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| jur Erforschung und Sicherstellung des Ber-                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| mögens der Pupillen                                                                               | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104   |
| biefe ist die neue Stadtcasse = Scontrirungs=                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Instruction aufzunehmen                                                                           | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124   |
| Strafen konnen gegen die im 2lus-                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| lande befindlichen, einer Gefälls = Uebertretung Beschuldigten verhängt werden                    | 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 582   |
| Derpachtung (Ausweise über) flädtischer Gefalle                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| und Realitäten sind nicht mehr jährlich ein=                                                      | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |       |
| jusenden, sondern damit die Stadtcasse=Scon-<br>trirungsacte zu belegen                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36    |
| tettungegete zu veregen                                                                           | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124   |
| ; die Jagdbarkeit in fladtischen Waldun-                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| gen darf nicht verpachtet werden                                                                  | 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 644   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

|                                                                                                                                                                                                                                | Sabl ber<br>Berordnungen | Seite     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Berpadung ber ju verfendenden Giftforper wird                                                                                                                                                                                  | GN                       |           |
| angereigt                                                                                                                                                                                                                      | 106                      | 274       |
| Berpflegs. Kosten, welche das Militär=Uerar<br>für den Cameralfond und für aus Ungarn<br>transportirte Vagabunden vorstreckt; ihre Rück=<br>vergütungsart                                                                      | 65                       | 194       |
| — — ; Rechnungen der Magistrate über Verpflegskosten der Gefällsstraftinge sind zur buchhalterischen Prüfung mittelst der Bezirks-<br>Verwaltung einzusenden, dann daß zur Besitreitung derselben die Gefällscassen keine Vor- |                          |           |
| schuffe an die Stadtcassen zu leisten haben .                                                                                                                                                                                  | 147                      | 338       |
| - ; Gesuche um Auszahlung der Ver-                                                                                                                                                                                             | 400                      | 404       |
| pflegekoften für Findlinge find stempelpflichtig Berpflegung; Unwendung des Stempelgeseges                                                                                                                                     | 186                      | 404       |
| auf die über Verpflegung des Militars abge=                                                                                                                                                                                    |                          |           |
| schlossenen Contracte und ihre Widirung durch                                                                                                                                                                                  | 04                       | 0.0       |
| die Kreikamter                                                                                                                                                                                                                 | 21                       | 38<br>504 |
| Berpflegungs = Fond ber ruffifchen Urmee ift                                                                                                                                                                                   | ~1~                      | 002       |
| bei fiscalamtlicher Vertretung stempelpflichtig                                                                                                                                                                                | 45                       | 78        |
| Berrechnung; (siehe Rechnungen).                                                                                                                                                                                               |                          |           |
| Berfcharfung der Strafe und Urtheile; (fiebe                                                                                                                                                                                   |                          |           |
| Strafe und Urtheile). Berfchleiß des Stempelpapiers; (siehe Stempel-                                                                                                                                                           |                          |           |
| papier).                                                                                                                                                                                                                       |                          |           |
| Berfendung des Giftes und Branntweins; (siehe Gift und Branntwein).                                                                                                                                                            |                          |           |
| Bersendungs=Karten für Moldauer Weine                                                                                                                                                                                          |                          |           |
| auszustellen, wird das Commercial = Zollamt in Suczawa ermächtigt                                                                                                                                                              | 82                       | 226       |
| Werstandigung der Partheien über die ihnen aus dem Straffenfonde angewiesenen Schotter=                                                                                                                                        | 0.2                      | 220       |
| renten (Grundvergütungen) ist zu befchleunigen                                                                                                                                                                                 | 93                       | 248       |
| Versteigerung; (siehe Licitationen).                                                                                                                                                                                           |                          |           |
| Berftummlung; (fiebe Gelbftverftummler).                                                                                                                                                                                       |                          |           |
| Vertilgung der Magistrats = und Kämmerei-                                                                                                                                                                                      |                          |           |
| Bustellungebucher an ihre Cassen; wann diese und gegen wessen Beschluß zu bewirken sev                                                                                                                                         | 64                       | 124       |
| Verträge; Unwendung des Stempelgesetzes bei                                                                                                                                                                                    | 0.7                      | 124       |
| Militar = Verpflegs = und fonstigen Lieferungs=                                                                                                                                                                                |                          |           |
| Contracten und bei die Stelle derfelben ver=                                                                                                                                                                                   |                          |           |

|                                                                                                                                                                                                           | Sahl ber<br>Berordungen | Stite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| tretenden Behandlungs = Protofollen, welch fere vom Kreisamte zu vidiren sind .                                                                                                                           |                         |       |
| Vertrage; über die Einhebung der Erbsteuer lebenszeitigen und Leibrenten = Vertragen —; Unwendung des Stempels bei Pro-                                                                                   | . 48<br>to=             | 86    |
| follirung und Ausfertigung der von Privat<br>bei Orts = und sonstigen Gerichten errichtet<br>Verträge                                                                                                     | en . 112                | 282   |
| — ; Contracte über von Partheien in in Pflege übernommene Findlinge sind stemp pflichtig                                                                                                                  | el=<br>. 186            | 404   |
| tracte vertretenden administrativen Licitation Protofolle                                                                                                                                                 | 18=<br>. 191<br>m=      | 414   |
| pelgesets auf Gesuche um Eintragung in it Landtafel der g. 1. des Patents vom 1. Se tember 1798 angeführten Verträge zwisch Gutsbesitzern und Unterthanen .<br>Vertreter von Concursmassen; (siebe Concur | en<br>. 200             | 428   |
| masse).<br>Verwaltung der Stiftungen, hierüber haben t<br>administrativen Behörden zu entscheiden<br>— (Cameral=Bezirke); (siebe Cam                                                                      | . 125                   | 304   |
| ral = Bezirks = Verwaltung).  — (Cameral = Gefällen=); (siehe Gfälls = Udministration).  — (Ober = Post=); (siehe Post = Verwa                                                                            |                         |       |
| tung). Verwandte (Befcmerden, welche) der Findlin über ihre Pflege überreichen sind stempelfrei Verwandtschafts = Verhältnifse des Er lasser; wann den über ihre Nachforschut                             | ge<br>. 186<br>6=       | 404   |
| bei Verlassenschafte = Abhandlungen aufzune<br>menden Commissione = Protokollen, die Sten<br>pelfreiheit zukomme<br>Verwechelung; (siehe Austauschung).<br>Verzehrungesteuer; ihre Einhebunge = ur        | ń≠<br>• 159             | 356   |
| Berwaltungsart für das Jahr 1842. — ; Nachstemplung der die Contractsstel vertretenden Licitations = Protokolle über Be                                                                                   | . 118<br>Ae             | 294   |
| pachtung ber Berzehrungssteuer .                                                                                                                                                                          | . 191                   | 414   |

|                                                                                                                                                                                                         | Zerordnungen | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Bergehrungsfteuer; Stempelpflichtigkeit einis ger die Bergehrungsfleuer betreffenden Gin-                                                                                                               |              |       |
| gaben, Gesuche und Protofoue                                                                                                                                                                            | 231          | 628   |
| Berzeichniß der für unerlaubte Berbindungen und fonstige Digbrauche in deutschen Bundes- staaten abgestraften Sandwerks = Gesellen, wird ihrer Heimathebehörde mitgetheilt                              | 22           | 42    |
| - ; Formulare und Frist zur Einsendung der Berzeichnisse der Ackersjuden, dann der Seelen = und Familienzahl, zur Ausmittlung der pom Lichtaufschlage Befreiten und Be=                                 |              |       |
| gunstigten                                                                                                                                                                                              | 61           | 106   |
| sind die Verzeichnisse fortan einzusenden .                                                                                                                                                             | 72           | 208   |
| — ; Gymnasial = Präfecte haben über die für Gymnasial = Bibliotheken anzuschaffenden lite= rarischen Werke jährlich ein Verzeichniß ein=                                                                |              | -     |
| - ; neue Formularien ju den Impfungs=                                                                                                                                                                   | 105          | 270   |
| Verzeichnissen                                                                                                                                                                                          | 123          | 300   |
| mit Ungabe deffen Schapungswerthes in die Sperr = Relation stempelfrei aufzunehmen fen                                                                                                                  | 159          | 356   |
| — ; zur Goidenzhaltung der militarpflichtigen Briefsammler, ist deren Namens = Verzeichniß jährlich vorzulegen                                                                                          | 189          | 410   |
| Berginfung barer Dienst-Cautionen ber Staats.                                                                                                                                                           |              |       |
| Beamten im Staatsschulden = Tilgungsfonde mit vier Percent                                                                                                                                              | 194          | 416   |
| Desgleichen auch der politischen, städtischen und ständischen Fonds = Beamten .                                                                                                                         | 244          | 652   |
| Bidimirung von Ubschriften; (fiebe Ubschriften).                                                                                                                                                        |              |       |
| Widirung der Militär = Subarrendirungs = und fonstigen Lieferungs = Contracte durch die Kreis = amter hat bezüglich ihrer Stempelpflicht ohne Unstand zu geschehen — der Urkunden mit den Worten »Vidi« | 21           | 38    |
| oder »Coram me« ist stempelfrei, nicht aber jene, wodurch die Aechtheit einer Unterschrift bestätigt wird                                                                                               | 165          | 374   |

|                                                                                                                                                                                    | Sahl ber<br>Berordnungen | Ceite.             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Vidirung; Kreiscasse-O.uittungen über eingezahlte Steuern, so wie die ihre Stelle vertretenden Unlagsscheine sind der kreisämtlichen Widirung zu unterziehen                       | 172                      | 386                |
| Vieh; Maßregeln für aus Ungarn nach Mähren<br>und Schlesien eintretendes Hornvieh jur hin=<br>tanhaltung einer dabin einzuschleppenden Wieh=                                       | .0#                      |                    |
| feuche                                                                                                                                                                             | 135<br>190               | 322                |
| - ; Buchtzeugnisse der Pramienwerber vom Fornvieh unterliegen dem Stempel                                                                                                          | 236                      | 610                |
| Dieh seuch e; jur hintanhaltung ihrer Ginschlep=<br>pung durch das aus Ungarn nach Mähren und<br>Schlesien eintretende Hornvieh, getroffene Maß=                                   |                          |                    |
| regeln                                                                                                                                                                             | 135<br>219               | 32 <b>2</b><br>580 |
| - ; die zu erstattenden Unzeigen über ausges<br>brochene Wiehseuchen, so wie die hierüber eins<br>zuleitende und vollzuziehende Heilung und Un-                                    | *10                      | 300                |
| tersuchung derselben, ift zu befchleunigen und<br>genau zu überwachen .<br>Bolksschulen=Uufseher; Formulare ihres Un-                                                              | 224                      | 590                |
| stellungs = Decretes und ihrer Instruction . Bollmachten, auf Geschäfte mit der galigisch-stän= dischen Credit = Unstalt lautende; ihre Legalisistungsart durch die Kreisvorsteher | 163<br>217               | 366<br>574         |
| Vorladung; Urtheilsschöpfung gegen im Auslande<br>besindliche, einer Gefällsübertretung Beschul-<br>digte, wenn sie auf bedingte Vorladung nicht                                   |                          |                    |
| erscheinen .<br>Vorlesungen (die für) einiger Lehrsächer jährlich<br>fystemisirten Remunerationen sind in decursiven                                                               | 220                      | 582                |
| vierteljährigen Raten auszuzahlen<br>Vormerk=Buch über wöchentliche Scontrirung<br>flädtischer Handcassen; Formulare hiezu — ist über die aus den Grunnasial=Bi=                   | 174<br>64                | 388                |
| bliotheken ausgeliehenen Bücher zu führen .                                                                                                                                        | 105                      | 270                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rbungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| All Mills and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th | Bero    |       |
| Vormerk = Buch; über von Kreisvorstebern bewirkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       |       |
| Legalisirung der auf die Geschäfte der galizisch=<br>standischen Credit-Anstalt Bezug habenden Ur=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |
| funden; wie es zu verlegen und zu verwahren sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217     | 574   |
| _ = Scheine, welche die Findelhauskanzlei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 11    |
| über unentgeltliche Uebernahme der Findlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 404   |
| in die Pflege ausstellt, find ftempelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 186     | 404   |
| Euratore von liegenden oder noch nicht ange=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |
| tretenen Verlassenschaftsmassen (curator massas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| jacentis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64      | 104   |
| - über den Stand städtischer Hauptcassen; Formulare biezu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04      | 124   |
| - der Diensttaren provisorisch angestellter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O I     | 127   |
| Lehrer und Professoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 182     | 400   |
| Bormunder (die gegen) über ihre Gebahrung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |
| und Erziehung der Pupillen vom Gerichte ein= geleiteten amtlichen Erhebungen und Berhand=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |
| lungen sind stempelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60      | 104   |
| Borrichtungen (Berte-); (fiebe Berfevorrich=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |
| tungen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |
| Vorschläge zur Besetzung ber Pfarramter sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128     | 308   |
| Borfchuffe, den fladtifchen Caffebeamten gegen Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120     | 000   |
| rechnung erfolgte, sind bei Stadtcasse = Scon=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |
| trirungen zu untersuchen, und eine beglaubte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |
| Abschrift ber Empfangsscheine über erfolgte<br>Rechnungslage dem Scontrirungsacte beizulegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64      | 124   |
| - ; beim Untrage jur Umortistrung von, den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UI      | 124   |
| Gemeinden angehörenden Obligationen ift que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |
| gleich ein Vorschuß auf Stempelauslagen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.0     |       |
| das Fiscalamt einzusenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69      | 202   |
| — ; zur Verpflegung der Gefälls = Sträflinge find ben Stadtcassen keine Vorschüffe aus den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |
| Befällscaffen zu leiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147     | 338   |
| - ; Kreisamter haben ben Bafferbau-Inge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |
| nieuren den ju Wafferbau = Confervationsber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |
| ftellungen veranschlagten Regiebetrag vorschuß-<br>weise anzuweisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210     | 500   |
| sacile mideraciles, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 000   |
| Vorsichte-Impfung; (flebe Impfung). Vorspanne-Gebuhr haben die Beamten ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |
| Land = Magistrate evenso wie die Staats = Be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.      |       |
| amten zu beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31      | 310   |

|                                                                                                                                                                                                                | Sabl ber Berorbnungen | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Desgleichen auch jene des Lemberger=Ma=                                                                                                                                                                        | 157                   | 348   |
| Vorspanns-Pferde, ihre Ausmaß fur Dienstsreisen der Militar-Officiere, und ist die Ursache ihrer Ueberschreitung in der Marschroute genau                                                                      |                       |       |
| anzugeben                                                                                                                                                                                                      | 73                    | 208   |
| Vorstellung; Beschluß der deutschen Bundesversfammlung zum Schuße der inländischen Versfaster musicalischer und dramatischer Werke gegen unbefugte Vorstellung derselben .<br>Vorträge; (siehe Lehr=Vorträge). | 09                    | 258   |
|                                                                                                                                                                                                                |                       |       |
| W.                                                                                                                                                                                                             | -                     |       |
| Waaren; Uenderung in Bezeichnung der Bollstraffen für den zollpflichtigen Verkehr mit Waaren, und in den, den Controleamtern im Granz-bezirke für die Waaren-Controle zugewiesenen                             |                       |       |
| Umfreisen                                                                                                                                                                                                      | 107                   | 276   |
| = Handler (Material=) durfen den Fliegenstein und Scherbenkobalt verkaufen Runde (die aus der) bestandene Pru-                                                                                                 | 158                   | 356   |
| fung haben jene Bewerber zur Errichtung ober Führung einer Handlung in Lemberg nachzu-<br>weisen, welche die Realschulen nicht zurückge-                                                                       |                       |       |
| legt haben                                                                                                                                                                                                     | 151                   | 342   |
| Dache; (siebe Gefällen - und Granzwache bann                                                                                                                                                                   |                       |       |
| Machtwachen).<br>Bächter bei Transporten von Eriminal-Inquisiten,<br>haben das Meilengeld auf Stempelpapier zu                                                                                                 |                       |       |
| quitiren                                                                                                                                                                                                       | 164                   | 372   |
| - Reparatur haben die Magistrate = Be amten der Landstädte, wenn sie bei Diensteisen sich ihres eigenen Wagen bedienen, 10 fr. für                                                                             |                       |       |
| die Meile zu beziehen                                                                                                                                                                                          | 131                   | 310   |
| Desgleichen auch jene der hauptfladt Lemberg Wahl städischer Ausschußmanner; (siehe Ausschuß=                                                                                                                  | 157                   | 348   |
| manner).                                                                                                                                                                                                       |                       |       |

|                                                                                                 | Rerordungen | Ceite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Baisen (die Militar-) haben ihre Pensionen, Er-                                                 |             |       |
| Quittungen zu beziehen .                                                                        | 5           | 10    |
| : Grundfage fur die Ausmaß der Erzie-                                                           |             |       |
| bungsbeitrage für Baifen landesfurstlicher, ftabtischer und ständischer Beamten                 | 28          | 52    |
| - ; wann die vom Gerichte in Sachen der                                                         | 20          | 02    |
| Waisen eingeleiteten Verhandlungen und Er-                                                      |             |       |
| bebungen stempelfrei zu behandeln sind .                                                        | 60          | 104   |
| - ; wann für Baifen der Beamten auf den Fortbezug ihrer Erziehungsbeitrage oder Pen=            |             |       |
| sionen als Gnadengaben auch über das Nor=                                                       |             |       |
| malalter hinaus, von Umtswegen angetragen                                                       | 101         | 262   |
| werden darf                                                                                     | 101         | 202   |
| jur Erlangung der Provision oder Erziehungs-                                                    |             |       |
| beitrage für Waisen montanistischer Üerarial=<br>Urbeiter ausgesertigte, find stempelpflichtig  | 136         | 326   |
| Belder und Caffen; Formularien jur                                                              | 100         | 020   |
| Liquidirung der Waifencaffen nach dem Tode                                                      |             |       |
| eines Pfarrers                                                                                  | 35          | 60    |
| — — ; bei fruchtbringender Unlegung der Waisengelder haben sich die Waisen = Uemter             |             | -     |
| nach (1. 230. und 265. des a. b. G. B. zu                                                       |             |       |
| benehmen und hiefür zu haften                                                                   | 196         | 418   |
| ; Berwendungsart der Ueberschuffe<br>bei den Baifencaffen auf Staats = und Fonds=               |             |       |
| berrschaften, und die Evidenzhaltung derfelben                                                  |             |       |
| bei derlei ichon verauferten Gutern                                                             | 209         | 496   |
| Balder, flädtifche; Benübungkart ihrer Sagdbarkeit                                              | 238         | 644   |
| Wallachei (für aus der) kommende Fuhrwerke,                                                     |             | OAL   |
| hat das Regulativ über ihre Einrichtung mit                                                     |             |       |
| 1. October 1841 in Wirkfamkeit zu treten . Walzen = Ule ber zuge, nabtlofe, aus Filz ober Bolle | 9           | 20    |
| jum Betriebe der Mafchinen = Papier = Erzeu=                                                    |             |       |
| gung eingeführte; ihre Bollbehandlung .                                                         | 4           | 8     |
| Bander Bucher ber im deutschen Bundesstaate wegen unerlaubten Berbindungen und fonstigen        |             |       |
| Mißbrauchen betheiligten handwerks-Gefellen;                                                    |             |       |
| wie mit diesen vorzugehen sen                                                                   | 22          | 42    |

| and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th | Dunngen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seron   |       |
| Wanderung (von der) bleiben die im deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAL.    | rive. |
| Bundesstaate für geheime Verbindungen abge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22      | 42    |
| ftraften Sandwerts - Wefellen ausgefchloffen . Bafferbau; Berfahrungsart bei Einleitung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22      | 42    |
| Conservationsberftellungen an Bafferbaumer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |
| fen, deren Zustand jenes Dominium, welches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |       |
| den größten Beitrag leistete, ju überwachen und beren Beschädigung anzuzeigen bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 210     | 500   |
| Fond ist bei siscalamtlicher Bertretung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210     | 300   |
| stempelfrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45      | 78    |
| - = Ingenieure; bis zu welchem Roften=<br>betrage fie die Confervationsberftellungen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |
| Wafferbauwerken felbst einzuleiten und wie dabei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |
| ju verfahren haben, wozu ihnen die veranschlag=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| ten Kosten vom Kreisamte anzuweisen sind .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210     | 500   |
| Wasserfcheu; (siehe hundswuth).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| Bechfelrecht (über das) bestandene Prufung,<br>haben jene Bewerber jur Errichtung oder Fuh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |
| rung einer Handlung in Lemberg nachzuweisen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.0    |       |
| welche die Realschulen nicht zurückgelegt haben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 151     | 342   |
| Wegmauth; (siehe Mauth);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |
| Wehmutter; (siehe Hebammen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |
| Beiber, von welchen die Mannschaft der Granz-<br>und Gefällenwache mit der Lusteuche angesteckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| ju seyn angibt, ihre Behandlungsart .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3       | 6     |
| Mein (für den Moldauer) wird das Commerzial=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |
| Bollamt in Suczawa gur Ausstellung der Er-<br>fatbolleten, Bezugs = und Berfendungsfarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |
| ermachtigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82      | 226   |
| Berke, literarische und artistische; gegen ihren Mach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.74   |       |
| drud werden gleichformige Grundsate aufgestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8       | 16    |
| - ; Beitritt ber todcanischen und parmesani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |
| Sardinien gegen den Nachdruck literarischer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |
| artistischer Werke abgeschlossenen Convention .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15      | 28    |
| - ; Befchluffe ber deutschen Bundesversamm= lung bezüglich des den Werken Gothe's und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |
| Wieland's gegen ben Nachdruck gewählten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |
| Schutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 57      | 98    |
| — Desgleichen zum Schute der inlandischen Werfasser musicalischer und dramatischer Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |
| gegen unbefugte Unführung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99      | 258   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |

|                                                                                                      | acu.                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
|                                                                                                      | De                                        | Co sike |
|                                                                                                      | de la la la la la la la la la la la la la | Seite   |
|                                                                                                      | CC II                                     |         |
| Berfe; Gomnafial - Prafecte baben über die für                                                       | Ora.                                      |         |
| Bomposial-Bibliotheken anzuschaffenden Werke                                                         |                                           |         |
| jährlich ein Verzeichniß vorzulegen                                                                  | 105                                       | 270     |
| Werks-Vorrichtungen verzehrungesteuerpflich=                                                         |                                           |         |
| tiger Unternehmungen; Gefuche um ihre ge=                                                            |                                           |         |
| fallsamtliche Erhebung und Bezeichnung find                                                          |                                           | 000     |
| stempelfrei                                                                                          | 231                                       | 628     |
| Wegrzec maly und wielki werden als Umfreis                                                           |                                           |         |
| für die Baaren = Controle dem Bollamte in                                                            |                                           |         |
| Niepolomico zugewiesen                                                                               | 107                                       | 276     |
| Bidmungs = Urfunden über Beirathe Cautionen                                                          |                                           |         |
| der Militär = Officiere und die Bewilligung zu                                                       |                                           |         |
| ihrer Einverleibung in öffentliche Bucher, sind stempelpflichtig                                     | 412                                       | 000     |
|                                                                                                      | 113                                       | 288     |
| ; wann diese und in welcher Form                                                                     |                                           |         |
| über bare Cautionen und Vadien von ihren Erlegern abzufordern find                                   | 239                                       | 644     |
| Wiederhotungs-Prüfung; (flebe Prufung).                                                              | 200                                       | 044     |
| unterricht; die hierüber den Lebrjun-                                                                |                                           |         |
| gen auszustellenden pfarramtlichen Zeugniffe                                                         |                                           |         |
| find stempelfrei                                                                                     | 74                                        | 210     |
| Wieland's Schriften wird der Schut gegen ihren                                                       | 1100                                      |         |
| Machdruck mit dem Beschlüße der beutschen                                                            | 200                                       |         |
| Bundesversammlung zugesichert                                                                        | 57                                        | 98      |
| Wieliczka (der Magistrat in) ist bezüglich des                                                       | 40                                        | 0.0     |
| Stempels als ein Collegial-Gericht zu betrachten Wien (in) haben nicht die Pfarrer fondern die Saus- | 49                                        | 88      |
| eigenthumer die zur Erlangung der Stempel-                                                           |                                           |         |
| freiheit dienlichen Urmuthe-Beugniffe auszustellen                                                   | 240                                       | 646     |
| Wirkungefreis der politischen und Jufligbehörden                                                     | ~10                                       | 010     |
| in Stiftungsfachen                                                                                   | 125                                       | 304     |
| - der Cameral = Bezirks = Berwaltungen und                                                           |                                           |         |
| der Fiscalamter bei Prufung und Unnahme                                                              |                                           |         |
| der Hypothekar = Cautionen                                                                           | 199                                       | 246     |
| Wirthschafts=Uemter; Unwendung des Stem=                                                             |                                           |         |
| pels bei Protokollirung und Ausfertigung der<br>bei Wirthschaftsamtern von Privaten errich-          |                                           |         |
| teten Verträge                                                                                       | 112                                       | 282     |
| ; Relationen und Nachweifungen der                                                                   | 77.0                                      | 20%     |
| Wirthschaftsämter an den Diensiherrn oder                                                            |                                           |         |
| Machtgeber über vollzogene Geschäfte, sind                                                           |                                           |         |
| stempelfrei                                                                                          | 190                                       | 412     |
|                                                                                                      |                                           |         |

|                                                                                             | Berordnungen | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Wirthfchafts = Uemter; Schriften über aus dem Unterthansbande entstandene, ben Wirthschafts |              |       |
| amtern jur Verhandlung jugewiefene und bei                                                  |              |       |
| böheren politischen Instanzen vorkommende,                                                  | 014          | F0.4  |
| find stempelfrei                                                                            | 211          | 504   |
| bungs = Percente, dann die Rechts = und son=                                                |              |       |
| sligen Angelegenheiten der Cameral = Wirth-                                                 |              |       |
| schaftbamter sind stempelpflichtig                                                          | 221          | 584   |
| — — ; Eingaben der Wirthschaftbamter im Namen und Interesse der Partheien unterlie-         |              |       |
| gen dem Stempel                                                                             | 232          | 630   |
| Beamten; beren Relationen und Nach=                                                         |              |       |
| weifungen an den Dienstherrn oder Machtgeber über vollzogene Gefchafte, sind stempelfrei    | 400          | 440   |
| Bebäude betreffende Patronats = Uus=                                                        | 190          | 412   |
| lagen, wie fle bei Aufnahme von Inventarien                                                 |              |       |
| geistlicher Pfründen anzunehmen sepen .                                                     | 227          | 596   |
| Witmen; Quittungen der Militär- Witmen über Penfionen, Gnadengehalte u. f. w. find ftem-    |              |       |
| pelpflichtig                                                                                | 5            | 10    |
| - ; über die Ginhebung der Erbsteuer von,                                                   |              |       |
| den Officiers = Witwen zugefallenen Militär=<br>Cautions = Capitalien                       | 48           | 86    |
| - ; die ein Gewerbe oder Meisterrecht aus-                                                  | 30           | 00    |
| übenden Witwen konnen Lehrjungen aufdingen                                                  | 95           | 252   |
| ; Stempelpflicht der jur Provisionsbemes=<br>fung für Witwen montanistischer Uerarial=Ur=   |              |       |
| beiter erforderlichen Documente                                                             | 136          | 326   |
| Bochen = Ubschluß; (siebe Ubschlusse).                                                      |              |       |
| Markte; (fiehe Markte).                                                                     |              |       |
| Boblthatigkeits = Unstalten; Lebens = und                                                   |              |       |
| Aufenthalts = Zeugnisse zur Behebung von Pen=<br>sionen, Gnadengaben u. s. w. aus Privat=   |              |       |
| Boblthatigkeits = Unstalten sind stempelfrei .                                              | 122          | 298   |
| Bohn = Gebäude betreffende Patronatsbau = Uus-                                              |              |       |
| lagen; wie fie bei Aufnahme von Inventarien geistlicher Pfrunden anzunehmen fepen           | 227          | 596   |
| Bohnort; die den Brautleuten über ihren Bohn-                                               |              |       |
| ort auszufertigenden pfarramtlichen Zeugnisse                                               | 74           | 210   |
| find stempelpflichtig                                                                       | 4            | 210   |

| D.                                                |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----|
| 2 ah lun aan 10 william an Et al walde Walton in  |     |     |
| Bablungen (Quittungen über), welche Caffen im     |     |     |
| stempelpflichtigen Inlande für Rechnung ber       |     |     |
| Caffen eines stempelfreien Insandes leisten,      |     |     |
| sind stempelpflichtig                             | 110 | 280 |
| - ; (siehe Uus - und Ruckzahlung).                |     |     |
| Babne (kunstliche Email =, Schmely = oder Di=     |     |     |
| neral-) konnen gegen Verzollung mit fechs         |     |     |
| Kreuzer vom Guldenwerthe eingeführt werden        | 42  | 74  |
| Zaryte (der ju) bestandene Weg = und Brucken=     |     |     |
| mauth = Schranken wird nach Olszowka verfett      | 80  | 220 |
| Bebent=Ertrag; wie folder bei Aufnahme von        |     |     |
| Inventarien geistlicher Pfrunden zu berechnen fen | 227 | 598 |
| Behrungskoften; (siebe Diaten).                   | ~~1 | 000 |
| Beitungen (für in= und ausländische) wird die     |     |     |
| Bettungen (filt ins und austandige) wird die      | 0.  | F 0 |
| Stempelgebühr festgefett                          | 81  | 56  |
| Benfur; (fiebe Cenfur).                           |     |     |
| Bettel; (siebe Belegzettel).                      |     |     |
| Beugen (die Ginvernehmung eines) unterbricht nach |     |     |
| 1. 488. 3) des Gefälls = Strafgefetes die Ber=    |     |     |
| jährung                                           | 144 | 334 |
| _ ; Widmunge = Urfunden über unverwendet          |     | -   |
| zu bleibende Cautionen und Vadien sollen von      |     |     |
| zwei Beugen mitgefertigt werden                   | 239 | 644 |
| Beugniffe; Bekanntgebung der stempelfreien und    |     |     |
| stempelpflichtigen pfarramtlichen Zeugnisse       | 74  | 210 |
| _ ; jur Erlangung ber Muswanderungs = Be=         |     |     |
| willigung ift die Beibringung eines Zeugnifes     |     |     |
| über vom fremden Staate jugesicherte Mufnab=      |     |     |
| me nicht nöthig                                   | 120 | 296 |
| _ ; Lebend = und Aufenthalte = Beugniffe gur      | 120 | 290 |
| Bebebung von Pensionen, Provisionen u. f. w.      |     |     |
| aus Staats =, öffentlichen Fonds = und Pris       |     |     |
|                                                   | 400 | 000 |
| vat = Wohlthätigkeitscassen, sind stempelfrei     | 122 | 298 |
| - ; die von Amtswegen zur Aufnahme, Pen=          |     |     |
| sionirung oder Provisionirung eines Indivi-       |     |     |
| duums auszustellenden arztlichen Beugnisse sind   |     |     |
| stempelfrei                                       | 136 | 326 |
| ; Bewerber jur Errichtung oder Führung            |     |     |
| einer handlung in Lemberg, haben ein Zeug=        |     |     |
| niß über zurückgelegte Realschulen oder über      |     |     |
| bestandene Prufung aus der Buchführung,           |     |     |
| Prov. Geschs. f. d. 3. 1841.                      |     |     |
| Menan Orleafe to a source                         |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sabl der<br>Berorduungen | Seite      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Waarenkunde und dem Wechfelrechte beizustringen Beugniffe; Obrigkeiten haben den Candidatin-                                                                                                                                                                         | 151                      | 342        |
| nen um Stipendium an der Czernowitzer he-<br>bammen = Lebranstalt gewissenhafte Zeugnisse<br>über ihren stabilen Wohnort auszustellen                                                                                                                                | 155                      | 340        |
| — ; die für Findlinge auszustellenden ärztlischen Beugnisse sind stempelfrei                                                                                                                                                                                         | 186                      | 404        |
| Zimentirung der bei Scontrirung flädtischer Cassen vorgefundenen nicht gehörig cimentirten Mungewichte ift sogleich einzuleiten                                                                                                                                      | 64                       | 124        |
| Bin sen; bei welcher fünfpercentigen Staatsschuld<br>bis letten October 1856 keine Berabsetung der<br>Binsen eintreten werde<br>- ; von im Staatsschulden = Tilgungssonde                                                                                            | 129                      | 308        |
| angelegten Dienst-Cautionen der Staats-Beam-<br>ten werden vierpercentige Zinsen gezahlt.<br>Desgleichen auch von jenen der politischen,                                                                                                                             | 191                      | 416        |
| flädtischen und ständischen Fonds = Beamten .  — ; Verfahrungsart bei Ausgleichung der Zinsen von im Tilgungsfonde angelegten Despositen, Cautionen und Vadien, und über die Stempelpflicht dießfälliger Quittungen .  — ; (siehe Mieth = und Militär=Quartierzins). | 244                      | 652<br>488 |
| = Coupons; (siehe Coupons) = D. uittungen; (siehe D.uittungen). Böglinge (Seminars); (siehe Seminaristen).                                                                                                                                                           |                          |            |
| Bollamter (Gilfes) in Przewóz, Dzikow, May-<br>dan, Toki und Kalaharówka werden aufges<br>hoben, dagegen dem Hilfszollamte in Sierosla-                                                                                                                              |                          |            |
| wice die Befugnisse eines Commercial = Zoll = amtes verliehen .  — ; Ermächtigung des Commerzial = Zollam = tes in Suczawa zur Ausstellung der Ersasbol =                                                                                                            | 27                       | 50         |
| leten, Bezugs = und Versendungskarten für den Moldauer Wein                                                                                                                                                                                                          | 82                       | 226        |
| ten im Gränzbezirke, welche den Commerzial =, Saupt = und Hilfe-Bollamtern als Umkreis für die Waaren = Controle zugewiesen werden                                                                                                                                   | 107                      | 276        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |            |

|                                                                                                  | Sabl ber<br>Berorbungen | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| Bollamter; Berfahrungsart der Bollamter bei                                                      | CAN                     |       |
| nach Dalmatien und den quarnerischen Infeln                                                      |                         |       |
| auszuführenden Bouteillen und Flaschen aus                                                       |                         |       |
| Slad .                                                                                           | 134                     | 320   |
| Boll = Bestimmung für eingeführte fünstliche                                                     |                         |       |
| Email =, Schmely = oder Mineral = Zähne .                                                        | 42                      | 74    |
| - auf die Ein = und Ausfuhr von Filz=                                                            |                         |       |
| tafeln zu Clavier = Instrumenten, von getheer=<br>tem Filze zu Unterlagen für Eisenbahn = Schie= |                         |       |
| nen und von papinianischen Kochtöpfen aus                                                        |                         |       |
| Gußeisen                                                                                         | 70                      | 204   |
|                                                                                                  | 10                      | LUE   |
| für aus der Moldau in die Bukowis na eingeführte gemeine Ruh = und Schafkase .                   | 400                     | 070   |
|                                                                                                  | 108                     | 278   |
| ; Herabsetzung des Einfuhrszolles in                                                             |                         |       |
| Dalmatien und den quarnerischen Infeln auf                                                       |                         |       |
| Bouteillen und Flaschen aus Glas .                                                               | 134                     | 320   |
| Bolletanten = Uemter in Ottale?                                                                  | 0=                      | W 0   |
| und Niziny werden aufgelassen                                                                    | 27                      | 50    |
| = Bebieth (die fur das innere) geltende einfache Controle, wird auf den in Galizien              |                         |       |
| erzeugten Branntwein und Branntweingeist bei                                                     |                         |       |
| feiner Verfendung im hierlandigen Granzbezirke                                                   |                         |       |
| angewendet                                                                                       | 146                     | 336   |
| - = Sachen; Erlauterung in Ubsicht auf                                                           | 110                     | 990   |
| bie Zollbehandlung der auständischen nahtlosen                                                   |                         |       |
| filzartigen oder wollenen Walzenüberzüge zum                                                     |                         |       |
| Betriebe der Maschinen = Papier = Erzeugung .                                                    | 4                       | 8     |
| ; Erweiterung ber Umtebefugnisse ber                                                             |                         |       |
| Unsageposten zu Bielasowice und Klimiec .                                                        | 41                      | 72    |
| Desgleichen des Unweisamtes in Nowosio-                                                          |                         |       |
| lica                                                                                             | 241                     | 648   |
| ; lenderung der fur die Waaren-                                                                  |                         |       |
| Controle den Controlsamtern im Granzbezirke                                                      |                         |       |
| zugewiesenen Umfreise                                                                            | 107                     | 276   |
| _ = Straffen (die in Bezeichnung der) für                                                        |                         |       |
| den zollpflichtigen Waarenverkehr eingetretene                                                   |                         |       |
| Uenderung wird bekannt gemacht                                                                   | 107                     | 276   |
| Bucht=Pferde; (fiebe Pferdezucht).                                                               |                         |       |
| _ = 3 eugniffe, welche blos die Bewerber                                                         |                         |       |
| von Hornviehzucht =, nicht aber auch jene von                                                    |                         |       |
| Pferdezucht = Pramien beizubringen haben, find                                                   |                         |       |
| stempelpflichtig                                                                                 | 236                     | 640   |
| 54 *                                                                                             |                         |       |

Spis alfabetyczny

rozporządzeń, w Zbiorze Ustaw prowincyjonalnych Królestw Galicyi i Lodomeryi za rok 1841 zawartych.

|                                                             | Liczba | nica |
|-------------------------------------------------------------|--------|------|
| at the same of the latest the same of                       | iczl   |      |
| THE PROPERTY OF PERSONS ASSESSED.                           | 日百     |      |
| <b>A</b> .                                                  |        |      |
| Administracyje obwodowe; o zakresie ich                     |        |      |
| działalności i współdziałaniu Urzędów fiskal-               |        |      |
| nych przy rozpoznawaniu i przyjeciu kaucyj                  |        |      |
| hipotecznych                                                | 199    | 421  |
| Administratorowie parafij; (obacz) Płaca                    |        |      |
| administratorów                                             | 140    | 831  |
| — — łacińscy i ormiańscy; (obacz) Wy-                       |        |      |
| datki kościelne                                             | 198    | 425  |
| Akatolickie filijalne domy modlitwy; (obacz)  Domy modlitwy | 55     | 95   |
| Akatolicy; objaśnienie względem zastosowania                | 00     | 55   |
| najwyższych uchwał co do swobód i praw                      |        |      |
| religijnych, akatolikom przyznanych                         | 85     | 231  |
| Aktuaryjusze; (obacz) Strawne                               | 1      | 3    |
| Akty, majace być podlug patentu z dnia 1. Wrze-             |        |      |
| śnia 1798 do Tabuli krajowej zapisane; (obacz)              | 1100   | -    |
| Zastosowanie \( \) fu 50                                    | 200    | 429  |
| Alimentacyje; rozciągnienie przepisu o termi-               |        |      |
| nach wypłaty i wstrzymania alimentacyj                      |        |      |
| także na miejskie, stanowe i polityczne fun-                | 34     | 6 i  |
| dusze<br>Amortyzacyja obligacyj; o zaliczaniu z gó-         | DI     | 01   |
| ry stęplu na amortyzacyję należących do                     |        |      |
| gmin obligacyj                                              | 69     | 203  |

|                                                                                             | iczba roz-<br>orządzenia | Stro-<br>uica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                                                                             | HA                       |               |
| Arkusze stęplowe; (obacz) Wymiana niewa-                                                    |                          |               |
| znych                                                                                       | 26                       | 49            |
| Artyści; (obacz) Bilansowe konta.                                                           | 66                       | 195           |
| Artykuły, na targ znoszone; o zapisywaniu ilo-<br>ści wszystkich artykułów, na targ znoszo- |                          |               |
| nych i przy kupnie i przedaży w obrocie                                                     |                          |               |
| bedaeych, dla wymiarkowania cen targo-                                                      |                          |               |
| wych                                                                                        | 96                       | 253           |
| Austryja; (obacz) Przystapienie                                                             | 15                       | 29            |
| Asygnowanie koni; (obacz) Konie podwodowe                                                   | 73                       | 209           |
| Autorowie dzieł muzycznych i dramatycznych;                                                 |                          |               |
| (obacz) Dzieła muzyczne                                                                     | 99                       | 259           |
|                                                                                             |                          |               |
| B.                                                                                          |                          |               |
|                                                                                             |                          |               |
| Balowe bilety; (obacz) Bilety balowe.                                                       | 16                       | 31            |
| Bank narodowy austryjacki; (obacz) Sta-                                                     |                          |               |
| tuta uprzywilejowanego austryjackiego Ban-                                                  | 000                      |               |
| ku narodowego                                                                               | 204                      | 435           |
| Bawaryja; (obacz) Bryki krajowe Belgijscy poddani; zaświadczenia śmierci                    | 10                       | 23            |
| poddanych belgijskich, w c. k. Paústwie                                                     |                          |               |
| Austryjackiem zmarłych, mają parochowie                                                     |                          |               |
| z urzędu wydawać                                                                            | 88                       | 243           |
| Bezkońcowe pilśniowate lub wełniane powloki;                                                |                          | ~10           |
| (obacz) Objaśnienie                                                                         | - 4                      | - 9           |
| Biblijoteki gimnazyjalne; zaprowadzenie                                                     | time by                  |               |
| jednostajnego postępowania w zawiadywaniu                                                   |                          |               |
| onémi                                                                                       | 105                      | 271           |
| Biegli w sztuce; wymiar należytości dla bie-                                                | 157                      | LOT A         |
| głych w sztuce, użytych przy śledztwach                                                     |                          |               |
| kryminaloych i w ciężkich przestępstwach                                                    |                          |               |
| policyjnych                                                                                 | 44                       | 77            |
| Bielasowice; (obacz) Stanowiska do zapowia-                                                 | 4.0                      | ~~            |
| dania                                                                                       | 41                       | 73            |
| Bilety balowe; uwolnienie od dawania ósmego<br>biletu balowego na fundusz szkół normal-     |                          |               |
| nych z publicznych zabaw z tańcami i redut                                                  | 16                       | 31            |
| Bilansowane konta; jak daleco bilansowane                                                   | 10                       | 31            |
| konta i wykazy kupców, fabrykantów, arty-                                                   |                          |               |
| stów albo rzemieślników, niemniej ich eskon-                                                |                          |               |
| ta przedaży, noty tymczasowe i korespon-                                                    |                          |               |
| dencyje podlegają stęplowi                                                                  | 66                       | 195           |
| 73 I 0 36 61                                                                                |                          |               |

| 五十二                                                                                  | Liczba roz<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Bolety uzupełniające; (obacz) Urząd cłowy                                            |                           | 200           |
| Rryki jak maja bud umudana (abaza) Termin                                            | 82                        | 227           |
| Bryki, jak mają być urządzone; (obacz) Termin – krajowe, z Bawaryją w związku hau-   | 8                         | 21            |
| dlowym zostające, jak mają być szeroko ła-                                           |                           |               |
| dowane                                                                               | 10                        | 23.           |
| Bryndza; (obacz) Oclenie zwyczajnego sera .                                          | 108                       | 279           |
| Budowa kościoła paralijalnego; (obacz) Projekt                                       | 23                        | 45            |
| Budowanie koszar i stajen przez osoby prywa-                                         | Air a                     | 1             |
| tne, dominija i gminy .                                                              | 103                       | 267           |
| Budowle kościelne; o zachowaniu przepisów<br>przy rozprawach przy budowlach kościel- |                           |               |
| nych, parafijalnych i szkolnych, które ko-                                           |                           |               |
| sztem konkurencyi prowadzone być mają.                                               | 11                        | 25            |
| ; o postępowaniu przy zaczęciu bu-                                                   |                           |               |
| dowli kościelnych i plebańskich                                                      | 87                        | 235           |
| parafijalne; (obacz) Budowle ko-                                                     |                           |               |
| ścielne                                                                              | 11                        | 25            |
| szkolne; (obacz) Rozłożenie                                                          | 7                         | 15            |
| — — ; (obacz) Budowle kościelne<br>— wodne; jak postępować co do ich utrzy-          | 11                        | 25            |
| mania                                                                                | 210                       | 501           |
| Bukowina; (obacz) Pogrzebanie umarłych .                                             | 76                        | 217           |
| - ; (obacz) Oclenie zwyczajnego sera .                                               | 108                       | 279           |
| Butelki ze szkła; (obacz) Cło wchodowe .                                             | 134                       | 321           |
| Bydło rzeźne; przepisy dla prowadzenia i prze-                                       |                           |               |
| prowadzenia, tudzież dla przedaży bydła rze-                                         | 405                       | 000           |
| źnego, z Węgier do Morawy przybywającego                                             | 135                       | 323           |
|                                                                                      |                           |               |
| Lie Lie                                                                              |                           |               |
| Cech garbarzy lwowskich; potwierdzenie                                               |                           |               |
| tego cechu                                                                           | 156                       | 349           |
| Cechy; zamienienie należytości za wcielenie do                                       |                           |               |
| cechów na monetę konwencyjną                                                         | 51                        | 91            |
| Ceny targowe; skazówki do sprawdzenia przy-                                          |                           |               |
| jąć się mających na licytacyi subarendacyj-                                          |                           |               |
| nej cen targowych                                                                    | 62                        | 113           |
| ; (obacz) Artyl uly na targ znoszone                                                 | 96                        | 253           |
| Certyfikaty od Zwierzchności; (obacz)                                                |                           |               |
| Zniesienie kary                                                                      | 63                        | 123           |
| Chirurdzy; (obacz) Paszport •                                                        | 119                       | 207           |
|                                                                                      |                           |               |

|                                                                                         | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Chłopcy rzemieślniczy; o przyjmowaniu                                                   | N WES                      | in a          |
| chłopców w rzemiosło przez wdowę po wła-<br>ścicielu jakiego rzemiosła czyli profesyi i |                            |               |
| majsterstwa                                                                             | 95                         | 253           |
| Choroby na ludzi; (obacz) Dominija i plebani                                            | 224                        | 591           |
| Chów bydła i koni; (obacz) Ubiegający się o                                             |                            |               |
| nagrodę                                                                                 | 236                        | 641           |
| Chowanie trupów; (obacz) Zakaz chowania.                                                | 46                         | 83            |
| Chrzest; (obacz) Wyciągi z metryk chrztu                                                | 187                        | 407           |
| Ciężkie przestępstwa policyjne; (obacz)<br>Śledztwo i postępowanie                      | 170                        | 385           |
| Sledztwo i postępowanie                                                                 | 170                        | 900           |
| Dalmacyi i na wyspach Kwarneryjskich na                                                 |                            |               |
| butelki i flaszki ze szkła                                                              | 134                        | 321           |
| Cłowe postępowanie; (obacz) Objaśnienie.                                                | 4                          | 9             |
| Cukier; (obacz) Rafineryje cukru.                                                       | 78                         | 219           |
| Czeladnicy rzemieślniczy; postanowienie                                                 |                            |               |
| Związku Niemieckiego dla zapobieżenia nie-<br>powołanemu stowarzyszeniu się czeladników |                            |               |
| rzemieślniczych i innym pomiędzy nimi                                                   |                            |               |
| nadużyciom                                                                              | 22                         | 43            |
| Czerniowce; (obacz) Kandydatki na stypendyjum                                           | 155                        | 347           |
| Czynsz za kwatery wojskowe; (obacz) Rwity na                                            |                            |               |
| zapłacony czynsz                                                                        | 154                        | 347           |
| Czynsze kwaterowe; (obacz) Uwagi nadwor-                                                | 400                        | 004           |
| néj Izby obrachunkowéj wojennéj                                                         | 109                        | 281           |
| D.                                                                                      |                            |               |
| Dalmacyja; (obacz) Cło wchodowe                                                         | 134                        | 321           |
| Dary łaski dla sierot; (obacz) Dodatki na                                               |                            |               |
| edukacyję                                                                               | 101                        | 263           |
| Depozyta sądowe; o podnoszeniu i oddawaniu                                              | 000                        | 0.44          |
| onych do kas cyrkutowych                                                                | 90                         |               |
| Derehlui; (obacz) Mostowe Didactrum; (obacz) Prośby o uwolnienie od                     | 53                         | 93            |
| oplaty                                                                                  | 178                        | 395           |
| - ; (obacz) Zaległej od szkół opłaty                                                    | 225                        | 593           |
| Dobra skarbowe; (obacz) Przedawanie pań-                                                |                            |               |
| szczyzny                                                                                | 104                        | 269           |
| Dodatki na edukacyję; o dalsze pobieranie                                               |                            |               |
| dodatków na edukacyje i darów łaski dla                                                 |                            |               |
| sierot po urzędnikach cywilnych, wolno także                                            |                            |               |

|                                                                                         | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| po osiągnionym wieku normalnym wstawiac<br>się doradnie z urzędu                        | 101                        | 263           |
| Dodatki na wychowanie; (obacz) Dokumenta dla osiągnienia                                | 136                        | 327           |
| Dokument pieniądze zastępujący; (obacz) Kasy                                            | 28                         | 53            |
| cyrkularne                                                                              | 193                        | 417           |
| Dokumenta porękojemne; o powinności<br>wydawania przez strony na stęplu doku-           |                            |               |
| mentów porękojemnych, dla zabezpieczenia<br>kar za wykroczenia dochodowe                | 94                         | 251           |
| na kaucyje posazne oficerów wojskowych podpadają stęplowi                               | 113                        | 289           |
| — — dla osiąguienia prowizyj lub dodatku                                                | 110                        | 209           |
| na wychowanie dla wdów i sierot po ro-<br>botnikach górnictwa skarbowego potrzebne,     |                            |               |
| podlégają stęplowi  stron na zapłacone do kasy cyrkularnej                              | 136                        | 827           |
| podatki i rewersy na złożenie, zastępujące                                              |                            |               |
| kwity kasy cyrkularnej, mają być przez<br>Urząd cyrkularny widowane (opatrzone po-      |                            |               |
| świadczeniem, że były widziane)  Dominija; (obacz) Dostawa rekrutów                     | 172                        |               |
| - i plebani miejscowi powinni o każdej<br>wybuchłej chorobie na ludzi i zarazie na      |                            |               |
| bydło natychmiast donieść Urzędowi cyrku-                                               | 004                        | 504           |
| Domy modlitwy; zasady, których się przy                                                 | 224                        | 591           |
| udzielaniu pozwolenia na założenie akato-<br>lickiego filijalnego domu modlitwy trzymać |                            |               |
| należy                                                                                  | 55                         | 95            |
| od kwaterunku wojskowego, a pocztmistrze                                                |                            |               |
| i ich do służby pocztowej użyci słudzy i<br>konie od pańszczyzny i innych powinności.   | 68                         | 198           |
| Dostawa rekrutów; co czynić wypada w ra-<br>zie, gdy Dominijum rozłożonej na nie do-    |                            |               |
| stawie rekrutów ze wszystkich klas wieku<br>nie może zadosyć uczynić                    | 161                        | 363           |
| Dosteplowywanie protokołów licytacyjnych;                                               |                            | - 11 21       |
| (obacz) Protokoły licytacyjne.  Dowodzenie przez przysiegę sprawę rozstrzyga-           | 191                        | 415           |
| jącą; (obacz) Przysięga sprawę rozstrzygająca                                           | 79                         | 221           |

|                                                                                  | Liczba roz-<br>po ządzenia | Stro-<br>nica- |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Dozorcy szkoły miejscowej; (obacz) Formularz                                     |                            |                |
| dekretn                                                                          | 163                        | 367            |
| Drugi egzamen półroczny; (obacz) Zle klasy.                                      | 171                        | 387            |
| Duch owieństwo paralijalne katolickie; (obacz)                                   |                            |                |
| Instrukcyja dla duchowieństwa                                                    | 168                        | 378            |
| Duchowni; (obacz) Śledztwo i postępowanie.                                       | 170                        | 385            |
| Duplikaty obrachunków z funduszów miej-                                          |                            |                |
| skich; (obacz) Obrachunki z funduszów                                            |                            |                |
| miejskich                                                                        | 13                         | 27             |
| Dyjurne; (obacz) Komisarzom cyrkularnym.                                         | 111                        | 283            |
| - ; lekarzom należy się za strawioną w po-                                       | 222                        | 200            |
| dróży urzędowej i sprawunkach komisyj-                                           |                            |                |
| nych połowę dnia tylko połowa dyjurnego.                                         | 127                        | 309            |
| - ; szema dyjurnego i strawnego dla urzę-                                        | 1~2                        | 000            |
| dników i sług miast prowincyjnych galicyj-                                       |                            |                |
| skich                                                                            | 131                        | 311            |
| - ; (obacz) Tabela dyjurnego                                                     | 157                        | 349            |
|                                                                                  | 101                        | 010            |
| Dyrekcyja kasy patrymonijalnej; oznaczenie dokumentów i pism, które nie mają być |                            |                |
| stęplowane, jeżeli je wydaje c. k. Dyrekcyja                                     |                            |                |
| kasy patrymonijalnej, awitykalnej i fundu-                                       |                            |                |
| szów familijnych, kwity nao debrana z tych                                       |                            |                |
| kas zapomogę pieniężną nie podpadają stęplowi                                    | 67                         | 400            |
|                                                                                  | 04                         | 199            |
| Dzieci żołnierzy; (obacz) Wyciągi z metryk                                       | 187                        | 186            |
| Christa                                                                          | 107                        | 466            |
| Dzieła muzyczne i dramatyczne; uchwala                                           |                            |                |
| Związku Niemieckiego dla dania opieki auto-                                      |                            |                |
| rom krajowym dzieł muzycznych i drama-                                           |                            |                |
| tycznych, przeciwko nieuprawnionemu onych                                        | 00                         | 000            |
| przedstawieniu                                                                   | 99                         | 259            |
| Dzików; (obacz) Urzędy cłowe                                                     | 27                         | 51             |
| <b>E</b> .                                                                       |                            | -              |
|                                                                                  |                            |                |
| Egzamen konkursowy na plebanije; o popra-<br>wianiu go                           | 20                         | 57             |
| - drugi (popołudniowy) półroczny; (obacz)                                        | 32                         | 01             |
|                                                                                  | 474                        | 20*            |
| Złe klasy                                                                        | 171                        | 387            |
| - prywatnie zdawany; (obacz) przepis o                                           | 177                        | 200            |
| prywatnem zdawaniu egzaminu .                                                    | 241                        | 393            |
| Egzekucyja wojskowa; (obacz) Zaleglej od                                         | 905                        | 500            |
| szkól opłaty .                                                                   | 225                        | 593            |
| Ekspedycyje w sprawach kryminalnych;                                             | 405                        | 440            |
| (obacz) Znamionowanie                                                            | 195                        | 419            |

| Elementaria mantaria (chasa) Para                                                     | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Ekspedytorowie pocztowi; (obacz) Poczt-<br>mistrze                                    | 100                        | 261           |
| Ekonomiczne Urzędy; (obacz) Urzędy ekonomiczne                                        | 221                        | 585           |
| Ekwiwalent spadkowego podatku duchowień-<br>stwa; (obacz) Podatek spadkowy            | 48                         | 87            |
| Emigracyja; (obacz) Pozwolenie do emigro-<br>wania                                    | 100                        | 10            |
| Epidemija; (obacz) Raporty ostateczne .                                               | 120<br>219                 | 297<br>581    |
| Eskonta przedazy; (obacz) Bilantowane konta                                           | 66                         | 195           |
| Ex offo; (obacz) Pisma sądowe                                                         | 75                         | 213           |
| F.                                                                                    |                            | 1425          |
| Fabrykańci; (obacz) Bilansowane konta                                                 | 66                         | 195           |
| Farbiarstwo jedwabiów ogranicza się na uzy-<br>skane na to upoważnienie               | 167                        | 377           |
| Fizycy cyrkularni; (obacz) Korespondencyje                                            | 59                         | 103           |
| Flaszki ze szkła; (obacz) Cło wchodowe .                                              | 134                        | 321           |
| Formularz wykazów kassy miejskiej; (obacz)                                            | 420                        | 200           |
| Sprostowanie omyłki                                                                   | 139                        | 329           |
| szkoły miejscowej i instrukcyi dla tychze                                             | 1733                       | - 3           |
| dozorców                                                                              | 163                        | 367           |
| Formularze spisywania po śmierci parocha<br>majątku kościelnego, sierocińskiego i de- |                            | C. W.         |
| pozytowego                                                                            | 35                         | 61            |
| Franco tuto; (obacz) Pisma sadowe                                                     | 75                         | 213           |
| Fundusz do umorzenia długu stanu; (obacz) Wypłatę prowizyj                            | 244                        | 653           |
| kameralny; (obacz) Opłata                                                             | 65                         | 195           |
| - szkół normalnych; (obacz) Bilety balowe                                             | 16                         | 31            |
| Fundusze miejskie, stanowe i polityczne;                                              | 2/1                        | 20            |
| (obacz) Alimentacyje  — ; (obacz) Obrachunki z funduszów                              | 34                         | _ 39          |
| miejskich                                                                             | 13                         | 27            |
| , podług 6. 84. ustawy stęplowej i ta-                                                |                            | ~~            |
| ksowej, od używania stęplu wolne Furmani; (obacz) Zniesienie kary                     | 45<br>63                   | 79<br>123     |
| and the second second to                                                              | 00                         | 120           |
| G.                                                                                    |                            | 0.40          |
| Garbarze lwowscy; (obacz) Cech garbarzy .<br>Garnki papinijańskie; (obacz) Tafle pil- | 156                        | 349           |
| sniane                                                                                | 70                         | 205           |
|                                                                                       |                            |               |

|                                                      | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro;<br>nica |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Gazety; oznaczenie należytości stęplowej dla         |                            |               |
| gazet, od dnia 1. Kwietnia 1841 poczynając           | 31                         | 57            |
| Gentiana cruciata; (obacz) Nauka                     | 2                          | 3             |
| Gete (Göthe); (obacz) Uchwały                        | 57                         | 99            |
| Gimnazyja; (obacz) Premija szkolne                   | 14                         | 27            |
| - ; (obacz) Złe klasy .                              | 171                        | 387           |
| Gimnazyjalne biblioteki; (obacz) Biblio-             |                            | 0=-           |
| teki gymnazyjalne                                    | 105                        | 271           |
| Główne szkoły; (obacz) Osobni nauczyciele.           | 6                          | 13            |
| Goryczka krzyżowa; (obacz) Nauka.                    | 2                          | 3             |
| Gorzałka; o przewożeniu gorzałki i spirytusu         |                            |               |
| gorzałczanego wokregu granicznym .                   | 146                        | 837           |
| Gościńce cłowe; odmiany w przepisach, za-            |                            |               |
| wartych w okolnikach z dnia 26. Marca 1836           |                            |               |
| do liczby 17801, i z dnia 8. Listopada 1837          |                            |               |
| do liczby 73457, tyczących się oznaczenia            |                            |               |
| gościńców cłowych i przydzielonych Urzędom           | 4.08                       | 0.00          |
| kontrolnym w okregu granicznym obwodów               | 107                        | 277           |
| Gotowe kaucyje służbowe; (obacz) Wypłatę             | 244                        | 259           |
| prowizyj                                             |                            | 653           |
| Graniczny okręg; (obacz) Okręg graniczny.            | 146                        | 337           |
| Groby kościelne; (obacz) Zakaz chowania              | 10                         | 0.7           |
| Can be a and a man a dansiania salvan grania         | 46                         | 83            |
| Gry hazardowne; odnowienie zakazu grania             |                            |               |
| w jakekolwiek potajemną lub publiczną grę            | 17                         | 31            |
| hazardowna                                           | 11                         | 91            |
| H.                                                   |                            |               |
|                                                      |                            |               |
| Hamernie blach panewnych; o koncesyjono-             |                            |               |
| waniu i nadzorowaniu onych                           | 92                         | 249           |
| Handlującym korzeniami wolno przedawać               |                            |               |
| ziemię angielską i skorupokrusz                      | 158                        | 357           |
| Historyja naturalna; zaprowadzenie nowej             |                            |               |
| książki do nauki historyi naturalnej dla             |                            |               |
| szkół realnych i głównych                            | 81                         | 223           |
|                                                      |                            |               |
|                                                      |                            |               |
| Inkwizyci kryminalni; (obacz) Kwity na               |                            |               |
| pieniądze milowe                                     | 164                        | 373           |
| w i i i i i i i i i i i i i i i i i i i              | 301                        | 070           |
| Inspektorowie) Inspycyjenci) pocztowi; (obacz) Kore- |                            |               |
| spondencyja                                          | 218                        | 581           |
| oponaciejja                                          | ~10                        | 201           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Instancyje dochodowe powiatowe; (obacz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |
| Oznaczenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47                         | 83            |
| - zagraniczne; (obacz) Wyroki karne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 126                        | 307           |
| zatwierdzające jaki dokument; (obacz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 002           |
| klauzula · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33                         | 59            |
| Instrukcyja dla dozorców szkół miejscowych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00                         | 38            |
| (obacz) Formularz dekretu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 462                        | 267           |
| - dla duchowieństwa parafijalnego katolic-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163                        | 367           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |
| kiego, podług której w wypadkach zawie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |
| ranych małżeństwo mieszanych (z akatoli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |               |
| kami) w prowincyjach do Zwiazku Niemiec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00                       | 000           |
| kiego nalezących, takowe zachować się ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168                        | 379           |
| - postępowania przy obliczaniu (skontro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.4                        |               |
| waniu) kas miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64                         | 125           |
| Instytut kredytowy galicyjski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 216                        | 521           |
| ; (obacz) Legalizowanie dokumentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217                        | 575           |
| Introligatorskie roboty; (obacz) Roboty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |
| introligatorskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 214                        | 519           |
| Inwalidzi (obacz) Urlopnikom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91                         | 247           |
| lnwentarze plebańskie; objaśnienie prze-<br>pisu z d. 15. Maja 1821 do l. 20726 poda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | - 1           |
| pisu z d. 15. Maja 1821 do l. 20726 poda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |               |
| jącego prawidła sporządzenia inwentarzów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -33-5                      |               |
| plebaúskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 227                        | 597           |
| Izba obrachunkowa wojenna; (obacz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |
| Uwagi nadwornej Izby obrachunkowej wo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |
| jennej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 109                        | 281           |
| Jarmarki; (obacz) Konie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52                         | 93            |
| Jazda pocztą; wymiar opłaty za jazdę pocztą,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |               |
| zacząwszy od dnia 1. Marca 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                         | 49            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |
| zacząwszy od dnia 1. Września 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 152                        | 345           |
| Jedwabie; (obacz) Farbiarstwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 167                        | 377           |
| Jeneralny konzul; (obacz) Konzul jeneralny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175                        | 391           |
| Jordanów; (obacz) Rogatka w Zarytem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80                         | 221           |
| Jurysdykcyje węgierskie; (obacz) Kore-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |
| spondencyje Urzędów cyrkularnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141                        | 331           |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                            |               |
| K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |
| Line in the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco |                            |               |
| Ralahorówka; (obacz) Urzędy cłowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27                         | 51            |
| Kandydatki na stypendyjum; o poświadczeniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | -             |
| zamieszkania, które Zwierzchności miej-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |
| scowe wydają kandydatkom, ubiegającym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |               |

|                                                                                     | 12.00     | itro-<br>nica |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| sztuki polożniczej w Czerniowcach .                                                 | 455       | 0.4#          |
| sztuki położniczej w Czerniowcach .<br>Rapitały na kaucyje, wadyja i depozyta goto- | 155       | 347           |
| wizna dawane; (obacz) Spłacenie kapitałów                                           | 207       | 489           |
| Kartki wyjezdne podpadają stęplowi.                                                 | 228       | 595           |
| Kara konfiskacyi koni: (obacz) Zniesienie                                           | 63        | 123           |
| Kara konfiskacyi koni; (obacz) Zniesienie .<br>Karty do grania; (obacz) Wymiana     | 26        | 49            |
| Kary za wykroczenia dochodowe; (obacz) Do-                                          | -         |               |
| kumenty porekojemne                                                                 | 94        | 251           |
| Kasa patrymonijalna; (obacz) Dyrekcyja                                              |           |               |
| kasy patrymonijalnej                                                                | 67        | 199           |
| Kasy cyrkularne; (obacz) Sumy z kasy cyr-                                           |           |               |
| kularnéy                                                                            | 169       | 385           |
| mają każde pismo służbowe, w któ-                                                   |           |               |
| rém się przeséła innéj kasie dokument,                                              |           |               |
| pieniądze zastępujący, oddając je na pocztę,                                        | -         |               |
| frankować                                                                           | 193       | 417           |
| - dochodowe; (obacz) Więzienie za                                                   | 440       | 200           |
| przestępstwa dochodowe – miejskie; (obacz) Instrukcyja                              | 147       | 339           |
| — — ; (obacz) Więźnie za przestępstwa                                               | 64        | 125           |
| dochodowe                                                                           | 147       | 339           |
| ; (obacz) Sumy z kasy cyrkularnej                                                   | 169       | 385           |
| - oszczędności; (obacz) Przepis uży-                                                |           | 000           |
| wania steplu                                                                        | 181       | 399           |
| - sierocińskie; (obacz) Nadwyżki kas                                                |           |               |
| sierocińskich                                                                       | 209       | 497           |
| - z opłacającej stępel prowincyi; (obacz)                                           |           |               |
| Kwity na kwoty zapłacone                                                            | 110       | 281           |
| Katolickie duchowieństwo; (obacz) In-                                               |           |               |
| strukcyja dla duchowieństwa                                                         | 168       | 379           |
| Kaucyje; (obacz) Składający kaucyje                                                 | 239       | 645           |
| - gotowe służbowe; (obacz) Wypłate                                                  | m f ffige | 20.91         |
| prowizyj                                                                            | 244       | 653           |
| - hipoteczne; (obacz) Administracyje                                                |           | 400           |
| obwodowe                                                                            | 199       | 427           |
| - liwerantów; (obacz) Kwity liwerantów                                              | 117       | 295           |
| - posažne oficerów; (obacz) Doku-                                                   | 112       | 000           |
| menta na kaucyje                                                                    | 112       | 283           |
| kaucyj służbowych urzędników skarbowych                                             |           |               |
| i slug opłacać się będzie z funduszu do                                             |           |               |
| umorzenia długu stanu po cztery od sta                                              | 194       | 417           |
| amoreonia araba stana po cerciy ou sta                                              | TOX       |               |

|                                                                                       | Liczba ro- | Stro- |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 100                                                                                   | Liczl      | nica  |
| Klasy gramatykalne; (obacz) Parochowie.                                               | 50         | 89    |
| - złe; (obacz) Złe klasy                                                              | 171        | 387   |
| Klauzula legalizacyjna; Intóra Instancyje<br>zatwierdzające najpierwej jaki dokument  |            |       |
| albo pismo we względzie stęplu legalizacyj-                                           |            |       |
| nego dodać maja                                                                       | 33         | 59    |
| ; (obacz) Legalizowanie dokumentów                                                    | 183        | 403   |
| Robiety; jak postępować z témi, o których                                             | 41         | 73    |
| ludzie ze straży granicznej i dochodowej                                              |            |       |
| twierdzą, że od nich weneryją zarażeni zo-                                            |            |       |
| Stali                                                                                 | 3          | 7     |
| Komisaryjaty policyjne; (obacz) Paszporty<br>Komisarzom cyrkularnym nie należy się w  | 121        | 299   |
| razie śledztwa lekkich przestępstw policyj-                                           |            |       |
| nych dyjurno, tylko koszta podróży, które                                             |            |       |
| skarb ponosi                                                                          | 111        | 283   |
| Komornicy graniczni; (obacz) Strawne                                                  | 127        | 309   |
| ; (obacz) Podania komorników .                                                        | 43         | 75    |
| Koncesyjonowanie hamerni blach pane-                                                  | 11/1       |       |
| wnych; (obacz) Hameruie blach                                                         | 92<br>63   | 249   |
| Konie; ponowienie zakazu prowadzenia zanosa-                                          | 00         | 123   |
| conych lub parszywych koni na jarmarki                                                |            | 1 17  |
| i targi                                                                               | 52         | 93    |
| - ; (obacz) Uchylenie ogólnego zakazu podwodowe; o asygnowaniu koni pod-              | 130        | 311   |
| wodowych do podróży służbowych dla ofi-                                               |            |       |
| cerów wojskowych                                                                      | 73         | 209   |
| Konkursowy egzamen; (obacz) Egzamen                                                   | 0.0        | 4-7   |
| Konskrypcyjnesumaryjuszewojskowe; (obacz)                                             | 32         | 57    |
| Sumaryjusze konskrypcyjne wojskowe .                                                  | 230        | 627   |
| Konsum cyjny podatek; (obacz) Powszechny                                              |            |       |
| podatek konsumcyjny                                                                   | 118        | 295   |
| — — ; (obacz) Powinność stęplowania .<br>Kontrakty o żywność dla wojska; (obacz) Stę- | 231        | 629   |
| pel na kontrakty                                                                      | 212        | 505   |
| - wojskowe o żywność i inne dostawy; o                                                |            | -     |
| zastosowaniu do nich ustawy stęplowej                                                 | 21         | 39    |
| Konwencyja; (obacz) Przystąpienie Ronzul jeneralny w Syryi ustanowiony.               | 15         | 391   |
| Hone a. ledefately is of le andiferentalis                                            | 410        | DOF   |

|                                                                                        | riczba    | nioa       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Kopije; o steplu na pojedyúcze i wydymowane                                            |           |            |
|                                                                                        | 56        | 95         |
| Rorespondencyje fizyków cyrkularnych i                                                 | - 00      | 00         |
| powiatowych w rzeczach zdrowia nie pod-                                                |           |            |
| padają opłacie portoryjum                                                              | 59        | 103        |
| - kupców; (obacz) Bilansowane konta.                                                   | 66        | 195        |
| - między Urzędami cyrkulowemi a in-                                                    |           |            |
| spektorami i inspicyjentami pocztowymi .                                               | 218       | 581        |
| - Urzedów cyckułowych i Magistratów z                                                  |           |            |
| jurysdykcyjami węgierskiemi w języku ła-                                               |           |            |
| cińskim                                                                                | 141       | 331        |
| Rościoł parafijalny; (obacz) Projekt                                                   | 23        | 45         |
| Roszta za kuracyję; porachowane przez le-                                              |           |            |
| karzów za kuracyję skrzywdzonych, albo                                                 |           |            |
| jakkolwiek skaleczonych osób, powinien                                                 | 00        |            |
| ponosić kuracyi uzywający                                                              | 29        | 55         |
| — — podróży; (obacz) Rachunki                                                          | 54        | 92         |
| Koszary; (obacz) Budowanie koszar<br>Kotły parowe; (obacz) Maszyny parowe              | 103<br>98 | 267<br>257 |
| Krowinka; (obacz) Spisy szczepienia ospy                                               | 123       | 301        |
| Książęta medyjatyzowani; o używaniu                                                    | 120       | 001        |
| tytułu dla książąt medyjatyzowanych                                                    | 166       | 375        |
| Książka do nauki historyi naturalnej; (obacz)                                          | 200       | 0,0        |
| Historyja naturalna                                                                    | 81        | 223        |
| Ksiegi kupieckie i zarobkowe steplowane;                                               |           |            |
| (obacz) Wymiana                                                                        | 26        | 49         |
| Księża; (obacz) Zaświadczenia                                                          | 74        | 64         |
| Kuracyja skrzywdzonych; (obacz) Koszta                                                 |           |            |
| za kuracyję                                                                            | 29        | 55         |
| Rwarneryjskie wyspy; (obacz) Cłowchodowe                                               | 134       | 320        |
| Kwaterunek wojskowy; (obacz) Domy pocz-                                                |           |            |
| towe                                                                                   | 68        | 199        |
| — — ; (obacz) Zbiercy listow                                                           | 188       | 409        |
| Kwatéry w naturze; Pieniądze kwatérowe.                                                | 84        | 231        |
| Rwity na kwoty zapłacone przez kasę z opłaca-                                          |           |            |
| jącej stępel prowincyi na rachunek kasy<br>z nieopłacającej stęplu prowincyi podpadają |           |            |
| steplowi                                                                               | 110       | 281        |
| - liwerantów; postanowienie względem                                                   | 110       | 201        |
| steplu na kwity liwerantów na oddane im                                                |           |            |
| kaucyje i wadyja, tudzież na kwity na do-                                              |           |            |
| zwolone starostom cyrkularnym ryczaltowe                                               |           |            |
| kwoty na podróże                                                                       | 117       | 295        |
| 1                                                                                      |           |            |

rozzonia

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Kwity lwowskich seminarzystów duchownych na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |               |
| odebrane pieniądze roczne na bóty i na dro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |               |
| gę na wakacyje podpadają stęplowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116                        | 293           |
| - na dozwolone Starostom cyrkułowym ry-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |               |
| czaltowe kwoty na podróże; (obacz) Kwity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 447                        | 005           |
| liwerantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 117                        | 295           |
| <ul> <li>na pieniądze milowe dla stróżów, dodanych do transportów inkwizytów kryminal-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |               |
| nych, podpadają stęplowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164                        | 373           |
| - na procenta od poboru podatków podle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 201                        | 0,0           |
| gają stęplowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89                         | 245           |
| - na wynagrodzenie za szynkowanie wina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |
| i innych trunków są wolne od stępla .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                         | 55            |
| - na zapłacony czynsz za kwatery wojsko-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 0.48          |
| we podpadają stęplowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 154                        | 347           |
| the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                            |               |
| L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |               |
| Ladunek bryk; (obacz) Bryki krajowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10                         | 23            |
| Lalie; (obacz) Lekarstwo na wścieklizne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 86                         | 233           |
| Lasy miejskie; (obacz) Prawo polowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 238                        | 645           |
| Legalizacyje dokumentów; (obacz) Uwol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |
| nienie dokumentów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132                        | 319           |
| Legalizowanie dokumentów; przepis, aby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |               |
| przy legalizowaniu dokumentów w klauzuli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |               |
| legalizacyjnej wyrazie użyty do legalizacyi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400                        | 402           |
| stepel, ustaje w swej mocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183                        | 403           |
| , tyczących się interesów z Insty-<br>tutem kredytowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 217                        | 575           |
| Lekarstwo na wścieklizne; o użyciu zale-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 211                        | 010           |
| conego przez Lalicego lekarstwa przeciwko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |               |
| wściekliżnie u ludzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86                         | 233           |
| Lekarze; (obacz) Koszta na kuracyję                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29                         | 55            |
| ; (obacz) Paszport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119                        | 297           |
| - szczepiący ospę; (obacz) Spisy szczepie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |               |
| nia ospy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123                        | 301           |
| ; (obacz) Dyjurne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127                        | <b>3</b> 09   |
| - ; uchylenie zakazu emigrowania dla le-<br>karzy .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148                        | 341           |
| _ przysięgli; (obacz) Obdukcyje sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 242                        |               |
| Lekkie przestępstwa policyjne; (obacz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 12                       | 9,10          |
| Komisarzom cyrkułowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111                        | 283           |
| Licytacyje; (obacz) Ceny targowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62                         | 113           |
| Prop. Gefets. f. b. 3. 1841. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |               |

| Listy kupców i profesyjonistów; (obacz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liczba ro<br>porządzen | Stro-<br>nica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Uwolnienie warunkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 243                    | 651           |
| - ochronne; (obacz) Paszporty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121                    | 299           |
| Liwerańci; (obacz) Kwity liwerantów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117                    | 298           |
| Losy loteryjne nie podpadają stęplowi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160                    | 363           |
| Lotervine losy; (obacz) Losy lotervine .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160                    |               |
| Lwów; (obacz) Założenie handlu we Lwowie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151                    | 343           |
| Lwowska miara i waga; (obacz) Miara .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18                     | 33            |
| Lwowski Magistrat; (obacz) Tabela dyjur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |
| nego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157                    | 349           |
| Lwowscy seminarzyści; (obacz) Kwity lwo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |
| wskich seminarzystów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116                    | 293           |
| And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |                        |               |
| M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |               |
| Magistrat lwowski; (obacz) Tabela dyjur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.40          |
| nego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157                    | 349           |
| Magistraty; (obacz) Obrachunki z funduszów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13                     | 27            |
| miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                     | 41            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49                     | 89            |
| Sądy kolegijalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18                     | 08            |
| kułowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141                    | 331           |
| Majatek kościelny, ubogich, sierociński i depo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 00,           |
| zytowy; (obacz) Formularze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35                     | 61            |
| Majdan; (obacz) Urzędy cłowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27                     | 51            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21                     | 0.1           |
| Małżeństwa mieszane; (obacz) Instrukcyja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 460                    | 2~0           |
| dla duchowieństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168                    | 379           |
| Małżonka rozłączona; o dawaniu przyzwoi-<br>tego utrzymania rozłączonej z ohopólnej winy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |
| małżonce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 153                    | 345           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                    | UIO           |
| Masy konkursowe; (obacz) Przysięga sprawę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~0                     | - 001         |
| rozstrzygająca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                     | 221           |
| Maszyny parowe; rozciągnienie istniejących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |               |
| przepisów względem środków ostrożności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |               |
| przeciw niebezpieczeństwu pękania maszyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |
| parowych także na wszelkie gatunki kotłów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98                     | 257           |
| parowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00                     | 201           |
| medyjatyzowani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 166                    | 375           |
| Metryki chrztu; (obacz) Wyciągi z metryk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700                    | 0,0           |
| chrztu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 187                    | 407           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202                    |               |

| -6                                                                                                         | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Miara i waga lwowska; ponowienie przepisu                                                                  |                            |               |
| powszechnego zaprowadzenia miary i wagi                                                                    | 4.0                        | 22            |
| lwowskiej .<br>Miejskie dochody i realności wydzierza-                                                     | 18                         | 83            |
| wione; (obacz) Wykazy                                                                                      | 20                         | 37            |
| Mieszane małżeństwa; (obacz) Instrukcyja                                                                   | 20                         | 01            |
| dla duchowieństwa                                                                                          | 168                        | 379           |
| Morawa; (obacz) Bydło rzeźne                                                                               | 135                        | 323           |
| Mostowe na rogatce mostowej i drogowej w                                                                   |                            |               |
| Derehlui podwyższono                                                                                       | 53                         | 93            |
| Msze niefunduszowe; za legowane msze                                                                       |                            |               |
| niefunduszowe ustanawia się należytość 30                                                                  | 445                        | 002           |
| kr. mon. konw.                                                                                             | 115                        | 293<br>279    |
| Multany; (obacz) Oclenie zwyczajnego séra<br>Myto skarbowe od dróg i przewozów; (obacz)                    | 100                        | 218           |
| Skarbowe myto                                                                                              | 184                        | 403           |
| Draibone Byto                                                                                              | 101                        | 200           |
| N.                                                                                                         |                            |               |
| Nadwyżki kas sierocińskich w dobrach                                                                       |                            |               |
| skarbowych i funduszowych, jak mają być                                                                    |                            |               |
| uzyte?                                                                                                     | 209                        | 497           |
| Nagrody za odczyty naukowe, rocznie usy-                                                                   |                            |               |
| stemizowane, w ćwierćrocznych ratach z dolu                                                                |                            |               |
| (decursive) wypłacane być maja                                                                             | 174                        | 389           |
| Należytość stęplowa; (obacz) Gazety                                                                        | 31                         | 57            |
| <ul> <li>za prywatne przedsiębierstwa czasowo-<br/>regularnego przewożenia osób; (obacz) Przed-</li> </ul> |                            |               |
| siębierstwa prywatne                                                                                       | 37                         | 65            |
| Nauczyciele; (obacz) Taksy służbowe.                                                                       | 182                        | 401           |
| - pisania; (obacz) Osobni nauczyciele.                                                                     | 6                          | 25            |
| - religii; (obacz) Rabini                                                                                  | 77                         | 217           |
| - szkół uwolnieni są od powinności slu-                                                                    |                            |               |
| ženia w wojsku; žolnierze zaś w wojsku                                                                     |                            |               |
| służący mają być z wojska uwolnieni, gdy                                                                   | 0.5                        | ***           |
| otrzymają posadę nauczycielską                                                                             | 215                        | 519           |
| Nauka prywatna zklas gramatykalnych; (obacz)                                                               | 50                         | 89            |
| Parochowie                                                                                                 | 50                         | 09            |
| tiana cruciata (goryczka krzyżowa), jako środ-                                                             |                            |               |
| ka leczenia wścieklizny u ludzi i zwierząt.                                                                | 2                          | 3             |
| Niebezpieczni ludzie; (obacz) Pomoc ze                                                                     |                            |               |
| strony straży granicznej                                                                                   | 197                        | 421           |
| 55 *                                                                                                       | 17774                      |               |

| = 1                                                                                                                        | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Niefunduszowe msze; (obacz) Msze niefunduszowe . Nieuprawnione przedstawienie dzieł muzy-                                  | 115                        | 293           |
| cznych i dramatycznych; (obacz) Dzieła mu-                                                                                 | -                          |               |
| zyczne i dramatyczne                                                                                                       | 99                         | 259           |
| Niziny; (obacz) Urzędy cłowe                                                                                               | 27                         | 51            |
| Normalne szkoły; (obacz) Bilety balowe . Noty bankowe; o ustaniu not bankowych, te-                                        | 16                         | 31            |
| raz w obiegu będących, i wydaniu nowych  tymczasowe kupców; (obacz) Bilansowa-                                             | 228                        | 603           |
| ne konta                                                                                                                   | 66                         | 195           |
| Nowa ustawa stępiowa; (obacz) Kontrakty                                                                                    |                            |               |
| wojskowe                                                                                                                   | 21                         | 39            |
| Nowosielica; (obacz) Urząd do przekazywania                                                                                | 044                        | 0             |
| towarów                                                                                                                    | 241                        | 649           |
| 0.                                                                                                                         |                            |               |
| Obdukcyje sądowe; o wysełaniu na nie przy-                                                                                 | 4                          |               |
| sieglych lekarzów i chirurgów                                                                                              | 242                        | 649           |
| Objaśnienie sfu 80. Ustawy karnej Części II.                                                                               | 176                        | 391           |
| — względem postępowania cłowego z tak<br>zwanemi bezkońcowemi pilśniowatemi lub<br>wełnianemi powłokami na walce do robie- |                            |               |
| nia papieru machinami                                                                                                      | 4                          | 9             |
| Obliczanie (skontrowanie); (obacz) Instrukcyja                                                                             | 64                         | 125           |
| Obligacyje; o gotowej wypłacie pięcioprocen-<br>towych obligacyj bankowych, dnia 2. Sty-                                   |                            |               |
| cznia 1841 w rzędzie 70 wylosowanych .                                                                                     | 19                         | 35            |
| - ; postępowanie z pięcio- i półczwarta-                                                                                   |                            |               |
| procentowemi obligacyjami Kamery nadwor-<br>nej, dnia 1. Marca 1841 w rzędzie 170 wy-                                      |                            |               |
| losowanémi                                                                                                                 | 38                         | 67            |
| — do gmin nalezace; (obacz) Amortyzacyja                                                                                   | 69                         | 203           |
| — ; postępowanie z obligacyjami skarbo-<br>wemi Stanów Karnijolskich pięcio- i cztero-                                     |                            | 200           |
| procentowemi, na dniu 1. Maja 1841 w rze-                                                                                  |                            |               |
| dzie 413 wylosowanémi                                                                                                      | 83                         | 227           |
| - ; o gotowej wypłacie pięcioprocentowych obligacyj banku, na dniu 1. Czerwca 1841                                         |                            |               |
| w rzędzie 55 wylosowanych                                                                                                  | 114                        | 291           |
| — skarbowe pięcioprocentowe; (obacz) Pożyczka skarbowa                                                                     | 129                        | 309           |

|                                                                                             | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Obligacyje; o gotowej wypłacie pięcioprocento-                                              |                            |               |
| wych obligacyj skarbowych, dnia 2. Sierpnia 1841 w rzędzie 99 wylosowanych                  | 142                        | 33:           |
| - bankowe pięcioprocentowe, dnia 1go                                                        |                            |               |
| Października 1841 w rzędzie 16 wylosowane,                                                  |                            |               |
| i wciągnione poźniej w tę seryję pięć osmych                                                |                            |               |
| części jednej czteroprocentowej obligacyi do-                                               | 400                        | -904          |
| nestykalnej Stanów niższo-austryjackich . – , dnia 2. Listopada 1841 w rzędzie              | 180                        | 397           |
| 76 wylosowane, gotowizna wypłacane będa                                                     | 203                        | 433           |
| - ; o gotowej wypłacie piecioprocen-                                                        |                            |               |
| towych obligacyj skarbowych Stanów austry-                                                  |                            |               |
| jackich powyżej Anizy, dnia 1. Grudnia 1841                                                 | 000                        | cor           |
| w rzędzie 389 wylosowanych Obowiązywanie przysięgą żołnierzy policyj-                       | 229                        | 625           |
| nych przy Magistratach                                                                      | 12                         | 25            |
| Obwiniony o przestępstwo dochodowe; (obacz)                                                 |                            |               |
| Wyrok na obwinionego                                                                        | 220                        | 583           |
| Obwody w okręgu granicznym; (obacz) Gościń-                                                 |                            |               |
| ce clowe                                                                                    | 107                        | 277           |
| Obrachunki z funduszów miejskich; uwalnia się<br>Magistraty od podawania duplikatów ich ob- |                            |               |
| rachunków z funduszów miejskich, a razem                                                    |                            |               |
| wskazuje się im sposób układania tych obra-                                                 |                            |               |
| chunków                                                                                     | 13                         | 27            |
| Oclenie zwyczajnego séra krowiego i bryndzy                                                 |                            |               |
| przy bezpośredniem wprowadzeniu z Multan                                                    | ***                        | 200           |
| do Bukowiny                                                                                 | 108                        | 279           |
| Odczyty naukowe; (obacz) Nagrody za od-<br>czyty                                            | 174                        | 389           |
| Odpłata wydatków za żywność i innych, które                                                 | 111                        | 000           |
| Skarb wojskowy na rachunek funduszu ka-                                                     |                            |               |
| meralnego opędził                                                                           | 65                         | 195           |
| - zapisów długu Stanu wypowiedzianych;                                                      | 10                         |               |
| (obacz) Termin umarzający Odświezanie piwa; (obacz) Piwo                                    | 40<br>173                  | 71<br>389     |
| Oferty; (obacz) Postępowanie stęplowe.                                                      | 39                         | 69            |
| Oficerowie wojskowi; (obacz) Konie pod-                                                     | 00                         | 00            |
| wodowe · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                | 73                         | 209           |
|                                                                                             | 113                        | 289           |
| Okolnik z dnia 15. Czerwca 1840 do liczby                                                   | 0                          | 0.5           |
| 38508; (obacz) Termin                                                                       | 107                        | 21            |
| Okreg graniczny; (obacz) Gościńce cłowe .                                                   | 107                        | 277           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | roz-      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liczba    | nica          |
| Okreg graniczny; (obacz) Gorzałka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 146       | 337           |
| Olszówka; (obacz) Rogatka w Zarytem .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80        | 221           |
| Opiekowanie się własnością płodów litera-<br>ekich i artystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15        | 29            |
| Opłata od szkół (didactrum); (obacz) Zale-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20        | 20            |
| glej od szkół opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225       | 593           |
| — za jazdę poczią; (obacz) Jazda pocztą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 152       | 345           |
| - za pobieranie nauki w szkołach; (obacz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 480       | 205           |
| Prosby o uwolnienio O płaty za jazdę pocztą; (obacz) Jazda Pocztą .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178<br>25 | <b>395 49</b> |
| Osobni nauczyciele pisania przy glównych szko-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20        | 10            |
| łach, cztery klasy mających                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6         | 13            |
| Osoby wojskowe; (obacz) Uwolnienie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5         | 11            |
| Ospa; jak usunać przeszkody przy powtórnem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |               |
| szczepieniu ospy, i jak się dostatecznie zao-<br>patrzyć w potrzebną i skuteczną materyję?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58        | 99            |
| - ; (obacz) Szczepienie ospy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 222       | 585           |
| Otalez; (obacz) Urzędy cłowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27        | 51            |
| Oznaczenie Instancyj dochodowych i powiato-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |               |
| wych, do których wywody na przekroczenia<br>Ustaw stęplowych od Instancyj i Urzędów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |               |
| przeselane być mają                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47        | 83            |
| Processed by the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s |           | 00            |
| P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |               |
| l'ańszczyzna; (obacz) Domy pocztowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68        | 199           |
| - ; (obacz) Przedawanie pańszczyzny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104       | 269           |
| Papier: (obacz) Objaśnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 9             |
| Papinijańskie garnki; (obacz) Tasle pil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| śniane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70        | 205           |
| Parmeński Rząd; (obacz) Przystąpienie<br>Parochowie; upoważnienie onych do dawania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15        | 29            |
| na wsi nauki prywatnej z klas gramatykal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |               |
| nych chłopcom utalentowanym a ubogim .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50        | 89            |
| Parowe maszyny; (obacz) Maszyny parowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98        | 257           |
| Parszywe konie; (obacz) Konie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52        | 93            |
| Paszport; wydanie paszportu lekarzom i chi-<br>rurgom powierza się powolanym do tego In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| stancyjom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119       | 297           |
| Paszporty; o użyciu stępla na paszporty i listy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XI.       |               |
| ochronne, przez c. k. Komisaryjaty policyj-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | -00           |
| ne wydawać się mające                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121       | 299           |
| Patentowani inwalidzi; (obacz) Urlopnicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91        | 211           |

|                                                                                                       | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Pekanie maszyn parowych; (obacz) Maszy-                                                               | 98                         | 05/           |
| ny parowe                                                                                             | 80                         | 25            |
| traktacyi spadków, niewynoszacych 100 złr.,                                                           |                            |               |
| w rzeczach pupilarnych i opiekuńczych i<br>sprawach kuratora masy lezacej, tudzież o                  |                            |               |
| wazności nabytego przed 1. Listopada 1840                                                             |                            |               |
| prawa ubóstwa                                                                                         | 60                         | 108           |
| Peryjodyczne wykazy spadków, podatko-<br>wi spadkowemu niepodpadających                               | 72                         | 208           |
| Pioniadzo kwaterowe (na mieszkanie) i kwa-                                                            | 12                         | 208           |
| tery w naturze nie podpadają taksie służbowej                                                         | 84                         | 231           |
| - milowe dla stróżów; (obacz) Kwity<br>na pieniądze milowe                                            | 164                        | 873           |
| - sierocińskie; (obacz) Zwierzchnicze                                                                 |                            | 0,0           |
| Urzędy sierocińskie                                                                                   | 196                        | 419           |
| Pijawki; podwyższenie taksy na pijawki Pilśniane tafle; (obacz) Tafle pilśniane                       | 97                         | 257<br>205    |
| Pilśniowato powłoki; (obacz) Objaśnienie.                                                             | 4                          | 9             |
| Pilśń smoła napuszczana; (obacz) Tasle pil-                                                           |                            |               |
| sniane Pisarze prywatni; (obacz) Strawne                                                              | 70                         | 205           |
| Pisma, przychodzące do wyższych Instancyj w                                                           |                            |               |
| sporach z stosunku poddaństwa                                                                         | 211                        | 505           |
| <ul> <li>sądowe; kiedy w pismach sądowych do<br/>Urzędów i stron, obowiązanych do płacenia</li> </ul> |                            |               |
| portoryjum, należy opuszczać napis: ex osfo.                                                          |                            |               |
| franco tutto                                                                                          | 75                         | 213           |
| Pismo służbowe kasowe; (obacz) Kasy cyr-<br>kułowe                                                    | 193                        | 417           |
| Piwa tak zwanego wywietrzałego, które juz wy-                                                         |                            | -             |
| robiło, niewolno odświeżać<br>Płaca administratorów parafij ma być podług                             | 173                        | 389           |
| istotnego dochodu plehanii wymierzona .                                                               | 140                        | 331           |
| Plebani miejscowi; (obacz) Dominija i ple-                                                            |                            | # O -         |
| bani                                                                                                  | 224<br>128                 | 591<br>309    |
| Plebanow miasta Wiednia uwalnia sie od wy-                                                            | 120                        | 000           |
| dawania zaświadczeń ubóstwa dla uzyskania                                                             | 045                        | 0.25          |
| uwolnienia od stęplu                                                                                  | 240                        | 647           |
| pienie                                                                                                | 15                         | 29            |
| Pobor podatków; (obacz) Kwity na procenta                                                             | 89                         | 245           |
|                                                                                                       |                            |               |

|                                                                                              | a roz- | Stro- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|                                                                                              | Liczb  | піса  |
| Pocztmistrze; (obacz) Domy pocztowe .                                                        | 68     | 199   |
| - ; o uwolnieniu pocztmistrzów, zawiado-                                                     |        |       |
| wców i ekspedytorów pocztowych od powin-                                                     | 400    |       |
| ności służenia w wojsku                                                                      | 100    | 261   |
| Podania, ekspedycyje i dokumenty w                                                           | 400    | 40=   |
| rzeczy podrzutków podpadają stęplowi .                                                       | 186    | 405   |
| - mieszkańców okręgu; (obacz) Podania od Dominijów .                                         | 232    | 631   |
| - niektóre w rzeczach podatkowych podle-                                                     | 202    | 001   |
| gają stęplowi                                                                                | 102    | 265   |
| - od Dominijów i gmin wimieniu i w in-                                                       |        |       |
| teresie strón, tudzież podania mieszkańców                                                   |        |       |
| okregu przeciwko postępowaniu Zwierzchno-                                                    |        |       |
| ści okregowych mają być stęplowane .                                                         | 232    | 631   |
| - komorników granicznych z powodu ich                                                        |        |       |
| prośb o wyegzekwowanie ich należytości nie                                                   | -11.0  | -     |
| są uwolnione od stęplu                                                                       | 43     | 75    |
| - stron; (obacz) Postępowanie stęplowe                                                       | 39     | 69    |
| Podatek konsum cyjny; (obacz) Powszechny                                                     | 0      | 00.   |
| podatek konsumcyjny                                                                          | 118    | 295   |
| ; (obacz) Powinność stęplowania przez zydów płacony; (obacz) Podatek                         | 231    | 629   |
| zarobkowy                                                                                    | 138    | 329   |
| - spadkowy; o postępowaniu z coro-                                                           | 100    | 020   |
| cznym podatkiem spadkowym, z zabezpie-                                                       |        |       |
| czonémi kwotami podatku spadkowego i                                                         |        |       |
| z ekwiwalentem spadkowego podatku du-                                                        |        |       |
| chowieństwa po zniesieniu monarchicznego                                                     |        |       |
| podatku spadkowego                                                                           | 48     | 87    |
| - zarobkowy; pobór podatku zarobko-                                                          | 420    | 0.20  |
| wego i przez żydów płaconego na rok 1842<br>Podatki do kasy cyrkułowej zapłacone; (obacz)    | 138    | 329   |
| Dokumenta strón                                                                              | 172    | 387   |
|                                                                                              |        |       |
| Poddani belgijscy; (obacz) Belgijscy poddani<br>Podkładki pod szyny kolej żelaznych; (obacz) | 88     | 243   |
| Tafle pilśniane                                                                              | 70     | 205   |
| Podróże służbowe; (obacz) Konie podwodowe                                                    | 73     |       |
| - urzędowe                                                                                   | 127    |       |
| Podróżni pocztą jadący; (obacz) Skarbowe myto                                                | 184    |       |
| Podrzutki; (obacz) Podania                                                                   | 186    |       |
| Pogrzebanie umarłych; wyciąg rozporzą-                                                       |        |       |
| dzenia o pogrzebaniu umarłych na Bukowi-                                                     |        |       |

| = <u>                                    </u>                                              | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| nie bez różnicy wyznania wiary i obrządku                                                  |                            |               |
| na osobnych albo spólnych smetarzach .                                                     | 76                         | 217           |
| Policyjni żołnierze; (obacz) Obowiązywanie                                                 | 12                         | 25            |
| Policyjnie niebezpieczni ludzie; (obacz)                                                   |                            |               |
| Pomoc ze strony straży granicznej                                                          | 197                        | 421           |
|                                                                                            |                            |               |
| Polityczny taksy; (obacz) Taksy polityczne.<br>Polowanie w lasach miejskich; (obacz) Prawo | 179                        | 395           |
| polowania                                                                                  | 200                        |               |
|                                                                                            | 238                        | 645           |
| Pomoc ze strony straży granicznej i dochodo-                                               |                            |               |
| wej do pojmania policyjnie niebezpiecznych                                                 | 407                        | 40.           |
| ludzi                                                                                      | 197                        | 421           |
| Poprawianie egzaminu; (obacz) Egzamen.                                                     | 32                         | 57            |
| ; (obacz) Uczniom nie można da-                                                            | 200                        |               |
| wać pozwolenia                                                                             | 237                        | 643           |
| Popychle; gdy ich się za granicę odseła, na-                                               |                            |               |
| leży dokument przyjęcia lub uznania i                                                      |                            |               |
| Zwierzchności rodzimokrajowej dołączyć                                                     |                            |               |
| w oryginale do szupasu                                                                     | 185                        | 403           |
| Porckojemne dokumenta; (obacz) Doku-                                                       |                            |               |
| menta porękojemne                                                                          | 94                         | 251           |
| Portoryjum; (obacz) Pisma sądowe                                                           | 75                         | 213           |
| Posažne kaucyje; (obacz) Dokumenta na                                                      |                            |               |
| kaucyjo                                                                                    | 113                        | 289           |
| Postanowienia na niektóre watpliwości, wznie-                                              |                            |               |
| cone przy zastosowaniu §§. 35. i 36. ustawy                                                |                            |               |
| stęplowej i taksowej                                                                       | 235                        | 639           |
| Postepowanie steplowe z podaniami strón                                                    |                            |               |
| względem ofert na przedsiębierstwa dostawy                                                 |                            |               |
| lub transportu                                                                             | -20                        | 20            |
|                                                                                            | 39                         | 69            |
| — — z niektórémi w Sądach wydarzają-                                                       | 445                        | 228           |
| cemi się pismami                                                                           | 145                        | 337           |
| Poświadczenie zamieszkania; (obacz)                                                        | 455                        | 0.4*          |
| Kandydatki                                                                                 | 155                        | 347           |
| - podpisów; (obacz) Stępel na po-                                                          | ACE                        | 200           |
| świadczenia                                                                                | 165                        | 375           |
| Powinność służenia wojskowo; (obacz)                                                       |                            |               |
| Pocztmistrze                                                                               | 100                        | 261           |
| ; (obacz) Zbiercy listów .                                                                 | 189                        | 411           |
| _ stęplowania różnych kwitów                                                               | 202                        | 431           |
| — — niektórych pism względem podatku                                                       |                            |               |
| konsumcyjnego                                                                              | 231                        | 629           |
| Powłoki; (obacz) Objaśnienie                                                               | 4                          | 9             |
|                                                                                            |                            |               |

| biéraniu i zarządzaniu powszechnym podatkiem konsumcyjnym w roku administracyjnym 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Powszechny podatek konsumcyjny; o po-      | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| datkiem konsumcyjnym w roku administracyjnym 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bierapiu i zarzadzaniu powszechnym po-     |                            |               |
| cyjnym 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | datkiem konsumcyjnym w roku administra-    |                            |               |
| Powtórne szczepienie ospy; (obacz) Ospa Pozwolenie do zdawania poźniej egzaminu; (obacz) Uczniom nie można dawać pozwolenia — emigrowania; dla uzyskania pozwolenia emigrowania nie potrzeba składać zaświadczenia przyrzeczonego przyjęcia do obcego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cyjnym 1842 · · · ·                        | 118                        | 295           |
| (obacz) Uczniom nie można dawać pozwolenia  — emigrowania; dla uzyskania pozwolenia emigrowania; dla uzyskania pozwolenia emigrowania nie potrzeba składać zaświadczenia przyrzeczonego przyjęcia do obcego państwa  Pożycz ka skarbowa; zaciągnienie pożyczki skarbowej za wydaniem pięćprocentowych obligacyj skarbowych  Pralktyka lekarska; o wykonywaniu onéj przez protomedyków  Prawa religijne; (obacz) Akatolicy  Prawa religijne; (obacz) Akatolicy  Prawnicze sprawy sporne; (obacz) Sprawy sporne  Prawo polowania w lasach miejskich, jak ma być używane  — ubóstwa; (obacz) Pertraktacyja spadków  Premija szkolne; oznaczenie wydatków na sprawienie premijów szkolnych po gimnazyjach  Pretensyje wzajemne Rząda i jego urzędników i sług, z stosunku służby wypływające, mają być w drodze administracyjnej rozstrzygane  Procenta; (obacz) Kwity na procenta  Projekt do budowy kościoła paralijalnego, jak ma być ułożony?  Prośby o paszporty; zastosowanie do nich ustawy stępłowej i taksowej  — o uwolnienie od opłaty za pobieranie nauki w szkołach (didactrum) są wolne od stępłu, jeżeli do nich dołączono należyte zaświadczenie ubóstwa  — licytacyi; postępowanie pod względem stępłu z protokołami licytacyj, przedsiębranych przez dominija lub gminy, tu-        | Powtorne szczepienie ospy; (obacz) Ospa    | 58                         | 99            |
| - e migrowania; dla uzyskania pozwo- lenia emigrowania nie potrzeba składać za- świadczenia przyrzeczonego przyjęcia do ob- cego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                            |               |
| lenia emigrowania nie potrzeba składać zaświadczenia przyrzeczonego przyjęcia do obcego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (obacz) Uczniom nie mozna dawać pozwolenia | 237                        | 643           |
| świadczenia przyrzeczonego przyjęcia do obcego państwa  Pożyczka skarbowa; zaciągnienie pożyczki skarbowej za wydaniem pięćprocentowych obligacyj skarbowych Praktyka lekarska; o wykonywaniu onej przez protomedyków Prawnicze sprawy sporne; (obacz) Sprawy sporne Prawnicze sprawy sporne; (obacz) Sprawy sporne Prawo polowania w lasach miejskich, jak ma być używane  — ubóstwa; (obacz) Pertraktacyja spadków Premija szkolne; oznaczenie wydatków na sprawienie premijów szkolnych po gimnazyjach  Pretensyje wzajemne Rządu i jego urzędników i sług, z stosunku służby wypływające, mają być w drodze administracyjnej roźstrzygane Procenta; (obacz) Kwity na procenta Profesorowie; (obacz) Taksy służbowe Projekt do budowy kościoła parafijalnego, jak ma być ułożony? Prośby o paszporty; zastosowanie do nich ustawy stępłowej i taksowej  ma być ułożony? Prośby o paszporty; zastosowanie do nich ustawy stępłowej i taksowej  no uwolnienie od opłaty za pobićranie nauki w szkołach (didactrum) są wolne od stępłu, jeżeli do nich dołączono należyte zaświadczenie ubóstwa  Protokoły; (obacz) Stępel na protokoły Protokoły; (obacz) Stępel na protokoły Protokoły; postępowanie pod względem stępłu z protokołami licytacyj, przedsjębranych przez dominija lub gminy, tu- |                                            |                            |               |
| Po žyczka skarbowa; zaciągnienie pożyczki skarbowej za wydaniem pięcprocentowych obligacyj skarbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                            |               |
| Pożyczka skarbowa; zaciągnienie pożyczki skarbowej za wydaniem pięcprocentowych obligacyj skarbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 490                        | 00*           |
| skarbowej za wydaniem pięcprocentowych obligacyj skarbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 120                        | 291           |
| obligacyj skarbowych Praktyka lekarska; o wykonywaniu onej przez protomedyków Prawa religijne; (obacz) Akatolicy Prawnicze sprawy sporne; (obacz) Sprawy sporne Sporne Prawo polowania w lasach miejskich, jak ma być używane — ubóstwa; (obacz) Pertraktacyja spadków Premija szkolne; oznaczenie wydatków na sprawienie premijów szkolnych po gimna- zyjach Pretensyje wzajemne Rządu i jego urzędni- ków i sług, z stosunku służby wypływające, mają być w drodze administracyjnej roz- strzygane Procenta; (obacz) Kwity na procenta Projekt do budowy kościoła parafijalnego, jak ma być ułożony? Prośby o paszporty; zastosowanie do nich ustawy stępłowej i taksowej — o uwolnienie od opłaty za pobieranie nauki w szkołach (didactrum) są wolne od stępłu, jeżeli do nich dołączono należyte zaświadczenie ubóstwa Protokoły; (obacz) Stępel na protokoły Prozed- siębranych przez dominija lub gminy, tu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                            |               |
| Praktyka lekarska; o wykonywaniu onej przez protomedyków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | obligacyi skarbowych                       | 129                        | 309           |
| Prawa religijne; (obacz) Akatolicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Praktyka lekarska; o wykonywaniu onej      |                            |               |
| Prawa religijne; (obacz) Akatolicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 205                        | 489           |
| Prawo polowania w lasach miejskich, jak ma być używane.  — ubóstwa; (obacz) Pertraktacyja spadków Premija szkolne; oznaczenie wydatków na sprawienie premijów szkolnych po gimna- zyjach  Pretensyje wzajemne Rządu i jego urzędni- ków i sług, z stosunku służby wypływające, mają być w drodze administracyjněj roz- strzygane  Procenta; (obacz) Kwity na procenta  Projekt do budowy kościoła parafijalnego, jak ma być ułożony?  Prośby o paszporty; zastosowanie do nich ustawy stęplowej i taksowej  — o uwolnienie od opłaty za pobieranie nauki w szkołach (didactrum) są wolne od stęplu, jeżeli do nich dołączono należyte zaświadczenie ubóstwa  Protokoły; (obacz) Stępel na protokoły  — licytacyi; postępowanie pod wzglę- dem stęplu z protokołami licytacyj, przed- siębranych przez dominija lub gminy, tu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Prawa religijne; (obacz) Akatolicy         | 85                         | 231           |
| Prawo polowania w lasach miejskich, jak ma być używane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 200                        |               |
| ma być używane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 233                        | 633           |
| - ubóstwa; (obacz) Pertraktacyja spadków Premija szkolne; oznaczenie wydatków na sprawienie premijów szkolnych po gimna- zyjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 000                        | 0.4.5         |
| Premija szkolne; oznaczenie wydatków na sprawienie premijów szkolnych po gimnazyjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ma byc uzywane                             |                            |               |
| sprawienie premijów szkolnych po gimnazyjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Promisa szkolne: oznaczenie wydatków na    | 00                         | 105           |
| zyjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sprawienie premijów szkolnych po gimna-    |                            |               |
| Pretensyje wzajemne Rządu i jego urzędników i sług, z stosunku służby wypływające, mają być w drodze administracyjnéj rozstrzygane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 14                         | 27            |
| ków i sług, z stosunku służby wypływające, mają być w drodze administracyjněj rozstrzygane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                            |               |
| mają być w drodze administracyjnéj rozstrzygane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ków i sług, z stosunku służby wypływające, |                            |               |
| Procenta; (obacz) Kwity na procenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mają być w drodze administracyjnej roz-    |                            |               |
| Profesorowie; (obacz) Taksy służbowe Projekt do budowy kościoła parafijalnego, jak ma być ułożony? Prośby o paszporty; zastosowanie do nich ustawy stęplowej i taksowej  o uwolnienie od opłaty za pobieranie nauki w szkołach (didactrum) są wolne od stęplu, jeżeli do nich dołączono należyte zaświadczenie ubóstwa  Protokoły; (obacz) Stępel na protokoły  licytacyi; postępowanie pod względem stęplu z protokołami licytacyj, przedsiębranych przez dominija lub gminy, tu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | strzygane                                  | 206                        | 489           |
| Projekt do budowy kościoła parafijalnego, jak ma być ułożony?  Prośby o paszporty; zastosowanie do nich ustawy stęplowej i taksowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Procenta; (obacz) Rwity na procenta.       |                            |               |
| ma być ułożony?  Prośby o paszporty; zastosowanie do nich ustawy stęplowej i taksowej  — o uwolnienie od opłaty za pobieranie nauki w szkołach (didactrum) są wolne od stęplu, jeżeli do nich dołączono należyte zaświadczenie ubóstwa  Protokoły; (obacz) Stępel na protokoły  — licytacyi; postępowanie pod względem stęplu z protokołami licytacyj, przedsiębranych przez dominija lub gminy, tu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Profesorowie; (obacz) Taksy służbowe .     | 182                        | 401           |
| Prośby o paszporty; zastosowanie do nich ustawy stęplowej i taksowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | 00                         | 4.5           |
| ustawy stęplowej i taksowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 23                         | 45            |
| <ul> <li>o uwolnienie od opłaty za pobićranie nauki w szkołach (didactrum) są wolne od stęplu, jeżeli do nich dołączono należyte zaświadczenie ubóstwa</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nstawy steplowei i taksowei                | 993                        | 580           |
| nauki w szkołach (didactrum) są wolne od stęplu, jeżeli do nich dołączono należyte zaświadczenie ubóstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | 220                        | 000           |
| stęplu, jeżeli do nich dołączono należyte zaświadczenie ubóstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | nauki w szkołach (didactrum) sa woluc od   |                            |               |
| zaświadczenie ubóstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | steplu, ježeli do nich dołączono należyte  |                            |               |
| - licytacyi; postępowanie pod wzglę-<br>dem stęplu z protokołami licytacyj, przed-<br>siębranych przez dominija lub gminy, tu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | zaświadczenie ubóstwa                      | 178                        | 395           |
| dem stęplu z protokołami licytacyj, przed-<br>siębranych przez dominija lub gminy, tu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            | 112                        | 283           |
| siębranych przez dominija lub gminy, tu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dzież raportami i wykazami Urzędów go-     |                            |               |

|                                              | zaba roz-<br>rządzenia | Stro-<br>nica |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------|
| the last of the second section of the last   | Police                 |               |
| spodarstwa rolnego i urzędników, podawa-     |                        |               |
| nemi swojemu panu lub mocodawcy .            | 190                    | 413           |
| — — , zastępujące miejsce kontraktów;        |                        |               |
| o dostęplowywaniu onych                      | 191                    | 415           |
| - urzędowe toczonej ustnie sprawy pry-       |                        |               |
| watnej podpadają nawet wtenczas stęplowi,    |                        |               |
| kiedy już podano stęplowaną prośbę           | 201                    | 431           |
| Protomedycy; (obacz) Praktyka lekarska .     | 205                    | 489           |
| Prowadzenie handlu we Lwowie; (obacz)        |                        | 8571          |
| Založenie handlu                             | 151                    | 443           |
| Prowincyje do Związku Niemieckiego nale-     |                        |               |
| žące; (obacz) Instrukcyja dla duchowieństwa  | 168                    | 379           |
| Prowizyje; (obacz) Dokumenta dla osiagnicuia | 136                    | 327           |
| - po cztery od sta od gotowych kaucyj        |                        |               |
| służbowych; (obacz) Wypłatę prowizyj .       | 244                    | 653           |
| Prywatne zdawanie egzaminu; (obacz)          |                        |               |
| Przepis o prywatnem zdawaniu                 | 177                    | 393           |
| Prywatni pisarze; (obacz) Strawne            | 1                      | 3             |
| Przechowywanie korzenia goryczki krzyżowej,  |                        |               |
| (obacz) Nauka                                | 2                      | 3             |
| Przedawanie pańszczyzny poddanych w do-      |                        |               |
| brach skarbowych i funduszowych              | 104                    | 269           |
| Przedawnienie przestępstw politycznych i     |                        |               |
| policyjnych; (obacz) Przestępstwa polityczne | 36                     | 65            |
| Przedrukiwanie; (obacz) Ustanowienie .       | 8                      | 17            |
| ; (obacz) Uchwały · · · ·                    | 57                     | 99            |
| Przedpłaty z kas dochodowych; (obacz)        |                        |               |
| Więźnie za przestępstwa dochodowe.           | 147                    | 339           |
| Przedsiębierstwa dostawy lub transportu;     |                        |               |
| (obacz) Postępowanie stęplowe                | 39                     | 69            |
| - prywatne czasowo-regularnego prze-         |                        |               |
| wożenia osób; zniżenie na połowe wszyst-     |                        |               |
| kich należytości za prywatne przedsiębier-   |                        |               |
| stwa czasowo-regularnego przewożenia osób,   |                        |               |
| w tarylie okolnikiem z dnia 9. Października  |                        |               |
| 1839 do l. 66955 ogłoszonej, zawartych .     | 37                     | 65            |
| Przedstawienia do obsadzenia plebanij nie    |                        |               |
| podpadają stęplowi                           | 128                    | 309           |
| Przekroczenie ustaw steplowych; (obacz)      | 1                      |               |
| Oznaczenie                                   | 42                     | 83            |
| Przepis o urządzeniu bryk; (obacz) Termin .  | 8                      | 21            |
| _ o prywatnem zdawaniu egzaminu odno-        |                        |               |
| wiono · · · · ·                              | 177                    | 393           |
|                                              |                        |               |

| =1                                                                                             | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Przepis używania stępla w kassach oszczedności<br>Przestępstwa polityczne i policyjne; najwyz- | 181                        | 399           |
| sze postanowienie o przedawnieniu onych.                                                       | 36                         | 65            |
| - policyjne; (obacz) Komisarzom cyr-<br>kułowym                                                | 111                        | 283           |
| - dochodowe; (obacz) Wyrok na obwi-                                                            | ***                        | ~00           |
| nionego                                                                                        | 220                        | 583           |
| Przewóz; (obacz) Urzędy cłowe. Przewożenie osób; (obacz) Przedsiębierstwa                      | 27                         | 51            |
| prywatne                                                                                       | 37                         | 65            |
| gorzałki; (obacz) Grozałka                                                                     | 146                        | 337           |
| Prywatna nauka z klas gramatykalnych; (obacz) Parochowie                                       | 50                         | 89            |
| Przysiega; (obacz) Obowiązywanie                                                               | 12                         | 25            |
| sprawę rozstrzygająca; o dowodzeniu                                                            |                            |               |
| przez przysięgę, sprawę rozstrzygającą w<br>wytoczonych przeciwko upadłościom (ma-             |                            |               |
| som konkursowym) procesach                                                                     | 79                         | 221           |
| Przysiegli lekarze; (obacz) Obdukcyje są-<br>dowe                                              | 242                        | 649           |
| Przystąpienie Rządu Toskańskiego i Parmeń-                                                     | 212                        | 049           |
| skiego do konwencyi między Austryją i Sar-                                                     |                            |               |
| dyniją względem opiekowania się własnością płodów literackich i artystycznych zawartej         | 15                         | 29            |
| Publiczne zabawy; (obacz) Bilety balowe.                                                       | 16                         | 31            |
| B.                                                                                             |                            |               |
| Rabini; od dnia 1. Września 1846 niewolno                                                      |                            |               |
| nikogo obrac ani potwierdzić rabinem, nau-                                                     |                            |               |
| czycielem religii albo śpiewakiem, kto nie<br>ukończył szkół filozoficznych i nie zdał egza-   |                            |               |
| minu z pedagogiki                                                                              | 77                         | 217           |
| Rachunki z czynszów kwaterowych; (obacz)                                                       |                            | ~             |
| Uwagi nadwornéj Izby obrachunkowéj wo-                                                         | 400                        | 001           |
| jennéj                                                                                         | 109                        | 281           |
| plowi                                                                                          | 54                         | 93            |
| - z wydatków podróżnych, które osoby                                                           |                            |               |
| prywatne za doczasowe użycie ich do służby<br>skarbowej składają, nie podpadają stęplowi       | 133                        | 319           |
| Rafineryje cukru; o każdej zmianie wosobie                                                     |                            |               |
| właściciela albo przedsiębiercy rafineryi cu-<br>kru donieść należy                            | 78                         | 219           |
| tita doniese flatera                                                                           | 10                         | 210           |

| eli .                                                                                    | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Raporty ostateczne o ustaniu epidemii lub                                                |                            |               |
| zarazy na bydło maja być razem z ostatecznem                                             |                            |               |
| w tym przedmiocie zdaniem sprawy i tabe-                                                 | 0.0                        |               |
| lami wykazującemi przesełane                                                             | 219                        | 581           |
| - Urzędów gospodarstwa; (obacz)<br>Protokoły licytacyi                                   | 400                        | AAS           |
| Realności miejskie; (obacz) Wykazy                                                       | 190                        | 413           |
| Rekruci; (obacz) Termin do składania wykazów                                             |                            |               |
| — ; (obacz) Dostawa rekrutów                                                             | 123<br>161                 | 301           |
| Rekurs; o powinności użycia stępla do rekur-                                             | 101                        | 363           |
| sów w sprawach karnych dyscyplinarnych .                                                 | 143                        | 333           |
| Rewersy na złożenie; (obacz) Dokumenta                                                   |                            |               |
| strón                                                                                    | 172                        | 382           |
| Rezultaty szczepienia ospy; (obacz) Su-                                                  | 100                        |               |
| maryczne powtórzenie                                                                     | 208                        | 497           |
| Robotnicy górnictwa; (obacz) dokumenta                                                   | 430                        | 200           |
| dla osiągnienia                                                                          | 136                        | 327           |
| Roboty introligatorskie dla skarbu oddane;                                               | 0.0                        |               |
| jak maja być poświadczone                                                                | 214                        | 519           |
| Rogatka w Rosulnie; odłączenie rogatki myta<br>drogowego od rogatki mostowego w Rosul-   |                            |               |
| nie (Bani)                                                                               | 71                         | 207           |
| - w Zarytém; przeniesienie rogatki                                                       |                            | 202           |
| myta drogowego i mostowego w Zarytem                                                     |                            |               |
| do Olszówki (cyrkułu Sandeckiego), i zni-                                                |                            |               |
| zenie nalezytości drogowej tamze z trzech                                                |                            |               |
| na dwie mile, tudzież o podwyższeniu dro-                                                |                            |               |
| gowego na stacyi drogowego i mostowego                                                   |                            |               |
| w Jordanowie z dwoch mil na trzy.                                                        | 80                         | 221           |
| Rosólno (Bania); (obacz) Rogatka w Rosólnie                                              | 71                         | 207           |
| Rozłączona z obopólnej winy małżonka; (obacz)                                            |                            |               |
| Małżonka rozłączona                                                                      | 153                        | 345           |
| Rozłożenie wydatków przy budowlach szkol-                                                |                            |               |
| nych w ogólności, w szczególności przy bu-<br>dowlach szkół normalnych albo cyrkułowych, |                            |               |
| które razem miejsce szkół parafijalnych za-                                              |                            |               |
| stępują · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            | 7                          | 15            |
| Rozprawy o budowlach kościelnych; (obacz)                                                |                            |               |
| Budowle kościelne                                                                        | 11                         | 25            |
| Ryczałtowe kwoty; (obacz) Kwity liwerantów                                               | 117                        | 295           |
| Rzad Toskański i Parmeński; (obacz) Przysta-                                             |                            |               |
| pienie                                                                                   | 15                         | 29            |
|                                                                                          |                            |               |

| The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Rzeczy podatkowo; (obacz) Podania niektóre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102                        | 265            |
| Rzemieślnicy; (obacz) Bilansowane konta .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66                         | 195            |
| S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                |
| Sad apelacyjny, gdy wyrok pierwszej Instan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                |
| cyi zaostrza, dokładne powody takiego roz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                |
| strzygnienia do wyroku swojego dołączyć ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192                        | 417            |
| Sadowe depozyta; (obacz) Depozyta sądowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90                         | 245<br>89      |
| Sądy kolegijalne; Magistraty<br>Samokaleczca; wyłączenie samokaleczców,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49                         | 09             |
| dla braku dowodów wolnopuszczonych, od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                |
| stawienia zastepców i od dimisyi w drodze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                |
| oferty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150                        | 341            |
| Sardynija; (obacz) Przystapienie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                         | 29             |
| Seminarzyści lwowscy; (obacz) Kwity lwow-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44/1                       | 000            |
| skich seminarzystów<br>Sér krowi; (obacz) Oclenie zwyczajnego séra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110                        | <b>293 279</b> |
| Skarb wojskowy; (obacz) Odpłata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65                         | 195            |
| Skarbowe myto od dróg i przewozów, jak ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                          | 1              |
| być opłacane, gdy podróżni jadą pocztą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184                        | 403            |
| Składający kaucyję lub wadyjum; od tych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                |
| należy żądać dokumentu względem prze-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000                        | 200            |
| znaczenia kaucyi lub wadyjum<br>Skontrowanie; (obacz) Instrukcyja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 239                        | 329<br>125     |
| Skorupokrusz; (obacz) Handlujący korzeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 158                        | 357            |
| Śledztwa kryminalne; (obacz) Strawno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                          | 3              |
| — — i w ciężkich przestępstwach poli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                |
| cyjnych; (obacz) Biegli w sztuce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43                         | 75             |
| - lekkich przestępstw policyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111                        | 283            |
| Śledztwo i postępowanie z zaskarzonemi na<br>duchownych ciężkiemi przestępstwami po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                |
| licyjnémi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170                        | 385            |
| Ślub dawać; (obacz) Urlopnikom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91                         | 247            |
| Słuchanie świadka przerywa zadawnienie po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                |
| dług ( 488. 3) Ustawy karnej na przestęp-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 005            |
| stwa dochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144                        | 335            |
| Słudzy Magistratu lwowskiego; (obacz) Tabela<br>dyjurnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 157                        | 349            |
| Smetarze; (obacz) Pogrzebanie umarłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76                         | 217            |
| Śmierć parocha; (obacz) Formularzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35                         | 61             |
| Spadki; (obacz) Pertraktacyja spadków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                         | 105            |
| - podatkowi spadkowemu niepodpadające;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 222            |
| (obacz) Peryjodyczne wykazy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72                         | 209            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                |

|                                                                                            | roz-<br>enia              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                            | Liczba roz<br>porządzenia | Stro-          |
|                                                                                            | icz                       | uica           |
| Spadkowe sprawy; (obacz) Ustawa stoplowa.                                                  | 159                       | 357            |
| Spadkowy podatek; (obacz) Podatek spadkowy                                                 | 48                        | 87             |
| Śpiewacy; (obacz) Rabini                                                                   | 77                        | 217            |
| Spirytus gorzalczany; (obacz) Gorzalka                                                     | 146                       | 337            |
| Spisy szczepienia krowinki; zaprowadzenie no-                                              |                           |                |
| wych wzorów na spisy szczepienia krowinki,<br>które układać mają Dominija i lekarze        |                           |                |
| szczepiący                                                                                 | 123                       | 301            |
| Spłacanie kapitałów; jak postępować przy                                                   |                           |                |
| spłacaniu kapitałów na kauceje, wadyja i                                                   |                           |                |
| depozyta gotowizna dawanych i na funduszu                                                  |                           |                |
| umarzającym długi stanu na prowizyi umie-<br>szczanych                                     | 207                       | 489            |
| Spory z stosunku poddaństwa; (obacz) Pisma                                                 | 201                       | 200            |
| przychodzące do wyższych Instancyj .                                                       | 211                       | 505            |
| Sprawa prywatna ustnie toczona; (obacz)                                                    | 2                         |                |
| Protokoły urzędowe                                                                         | 201<br>62                 | 431            |
| Sprawdzanie cen targowych<br>Sprawunki komisyjne; (obacz) Dyjurne                          | 127                       | <b>113</b> 309 |
| Sprawy fundacyjne; o kompetencyi Instan-                                                   | ,                         | 900            |
| cyj politycznych i sądowniczych w sprawach                                                 |                           |                |
| fundacyjnych                                                                               | 124                       | 305            |
| — karne dyscyplinarne; (obacz) Rekurs<br>— kryminalne; (obacz) Wydatki na                  | 143                       | 333            |
| sprawy kryminalne                                                                          | 213                       | 517            |
| _ Spadkowe; (obacz) Ustawa stęplowa.                                                       | 159                       | 357            |
| - sporne prawnicze; o zastosowaniu                                                         |                           |                |
| do nich Ustawy steplowej                                                                   | 233                       | 633            |
| Sprostowanie omyłki, która wśliznela się do                                                | 420                       | 200            |
| formularza wykazów stanu kasy miejskiej .<br>Środek na wścieklizne; (obacz) Nauka          | 139                       | 329            |
| Stajnie; (obacz) Budowanie koszar · ·                                                      | 103                       | 267            |
| Stanowiskom do zapowiadania cłowego w Klim-                                                |                           |                |
| cu i Bielasowicach rozprzestrzeniono upowa-                                                | 4.0                       | M.D.           |
| znienie do czynności urzędowych                                                            | 41                        | 73             |
| Starostowie cyrkularni; (obacz) Kwity liwerantów.                                          | 117                       | 295            |
| Stepel; (obacz) Uwolnienie                                                                 | 5                         | 11             |
| - legalizacyjny; (obacz) Klauzula le-                                                      |                           |                |
| galizacyjna                                                                                | 33                        | 59             |
| ; (obacz) Bilansowane konta                                                                | 66                        | 195            |
| <ul> <li>na różne zaświadczenia</li> <li>protokoły i wygotowania układów, które</li> </ul> | 12                        | 211            |
| osoby prywatne u Sądu zawierają                                                            | 112                       | 283            |
| - L                                                                                        |                           |                |

|                                                                                        | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Stepel na paszporty; (obacz) Paszporty                                                 | 121                        | 299           |
| — na poświadczenia podpisów                                                            | 165                        | 375           |
| w kassach oszczędności używać się ma-<br>jący; (obacz) Przepis używania stęplu         | 181                        | 399           |
| - na kontrakty o žywność dla wojska                                                    | 212                        | 505           |
| Steplowe postepowanie; (obacz) Postepo-                                                |                            |               |
| wanie stęplowe                                                                         | 145                        | 337           |
| Stosunek poddaústwa; (obacz) Pisma przy-<br>chodzące do wyższych instancyj             | 211                        | 505           |
| Stowarzyszenie się niepowołane czeladników                                             | 211                        | 200           |
| rzemieślniczych; (obacz) Czeladnicy rze-                                               |                            |               |
| mieślniczy .                                                                           | 22                         | 43            |
| Strawne dla pisarzy prywatnych, których uży-                                           |                            |               |
| wają komornicy graniczni za aktuaryjuszów<br>do śledztw kryminalnych                   | 1                          | 3             |
| — urzędników miast prowincyjnych; (obacz)                                              | _                          |               |
| Dyjurne                                                                                | 131                        | 310           |
| Straż graniczna i dochodowa; (obacz) Robiety.                                          | 3                          | 7             |
| strony straży granicznej                                                               | 197                        | 311           |
| - nocna; ponowienie przepisu odbywania                                                 | 101                        | 011           |
| stazy nocnej                                                                           | 149                        | 541           |
| Stypendyjum; (obacz) Kandydatki na stypen-                                             | AEE                        | 24=           |
| dyjum                                                                                  | 155                        | 347           |
| w Suczawie                                                                             | 82                         | 227           |
| Sumaryczne powtórzenie rezultatów szczepie-                                            |                            |               |
| nia ospy                                                                               | 208                        | 497           |
| Sumaryjusze konskrypcyjne wojskowe; brać<br>kopije tychże zakazuje się Zwierzchnościom |                            |               |
| konskrypcyjnym, i mają one je same robić                                               | 230                        | 627           |
| Sumy z kasy cyrkularnej dla kasy miejskiej                                             |                            | - 0           |
| zaasygnowane, mają być tylko za podpisa-                                               |                            |               |
| nym przez obydwóch starszych urzędników                                                |                            |               |
| kasowych i pieczęcią kasy miejskiej opa-<br>trzonym kwitem wydane                      | 169                        | 385           |
| Świeczkowe; przepis o dochodzeniu uwolnio-                                             | 100                        |               |
| nych od świeczkowego i uwzględnionych                                                  |                            |               |
| rodzin żydowskich                                                                      | 61                         | 107           |
| Swobody religijne; (obacz) Akatolicy<br>Syryja; (obacz) Konzul jeneralny               | 85<br>175                  | 231<br>391    |
| Szczepienie ospy; (obacz) Sumaryczne po-                                               | 270                        | 001           |
| wtórzenie                                                                              | 208                        | 497           |
|                                                                                        |                            |               |

|                                                                                                      | Liczba roz-<br>porządzena | Stro-<br>nica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Szczepienie ospy z przezorności w czasie pa-                                                         | 222                       | 585           |
| Szerokość ładunku bryk; (obacz) Bryki                                                                | 222                       | 000           |
| krajowe                                                                                              | 10                        | 23            |
| Szkolne budowy; (obacz) Rozlożenie.                                                                  | 7                         | 15            |
| Szkoły główne; (obacz) Osobni nauczyciele.  — normalne albo cyrkułowe; (obacz)                       | 6                         | 13            |
| Rozłożenie                                                                                           | 7                         | 15            |
| ; (obacz) Bilety balowe                                                                              | 16                        | 31            |
| Szlask; (obacz) Bydło rzeżne                                                                         | 135                       | 323           |
| Sztuczne zęby; (obacz) Wprowadzenie sztu-<br>cznych zębów                                            | 40                        | PER           |
| Szupasy; (obacz) Popychle                                                                            | 42<br>185                 | 75<br>403     |
| Szuter; (obacz) Termin do pobierania.                                                                | 93                        | 249           |
| Szynkowanie wina i innych trunków; (obacz)                                                           |                           |               |
| Itwity                                                                                               | 30                        | 55            |
| Tr.                                                                                                  |                           |               |
| Tabala dataman tanaman U                                                                             |                           |               |
| Tabela dyjurnego i strawnego dla urzę-<br>dników i posługaczów lwowskiego Magistratu                 | 157                       | 349           |
| Tafle pilśniane; o przywozie i wywozie tafel                                                         | 107                       | 010           |
| pilśnianych do klawikordów, pilśni smola                                                             |                           |               |
| napuszczanych na podkładki pod szyny kolej                                                           |                           |               |
| żelaznych, tudzież garnków, zwanych papi-<br>nijańskiemi, z żelaza lanego                            | 70                        | 205           |
| Taksa służbowa; (obacz) Pieniadze kwaterowe                                                          | 84                        | 231           |
| powinna być w dwunastu równych                                                                       |                           |               |
| ratach uiszczona                                                                                     | 137                       | 327           |
| Taksy polityczne i kameralne, przez                                                                  |                           |               |
| Urzędy cyrkułowe pobiérane                                                                           | 179                       | 325           |
| <ul> <li>służbowe od profesorów i nauczycieli<br/>w ciągu ich tymczasowej służby utrzymy-</li> </ul> |                           |               |
| wać należy w ewidencyi, i dopiero po ich                                                             |                           |               |
| stalem mianowaniu odebrane być mają .                                                                | 182                       | 401           |
| Talony; (obacz) Termin umarzajacy                                                                    | 40                        | 71            |
| Termin, kiedy ogłoszony okolnikiem z dnia 15.<br>Czerwca 1840 do liczby 38508 przepis o              |                           |               |
| urządzeniu bryk ma wejść w wykonanie,                                                                |                           |               |
| ustanawia się dla bryk z Wegier, Siedmio-                                                            |                           |               |
| grodzkiej Ziemi, Multan i Woloszczyzny ida-                                                          | 11                        |               |
| cych, na dzień pierwszy Października 1841                                                            | 9                         | 21            |
| - , umarzający talony na odpłatę zapisów                                                             | 40                        | PLA           |
| dlugu Stanu wypowiedzianych                                                                          | 40                        | 71            |
| prov. Gefechs. f. d. 3. 1841.                                                                        |                           |               |

|                                                  | Of new | itro-<br>nica |
|--------------------------------------------------|--------|---------------|
| Termin do pobiérania naležytości dochodów z źwi- |        |               |
| ru czyli szutru, (wynagrodzenie za użycie        |        |               |
| gruntu)                                          | 93     | 249           |
| - do składania wykazów wybranych re-             |        |               |
| krutów · · · · · · ·                             | 123    | 301           |
| Terminy wypłaty i wstrzymania alimentacyj;       |        |               |
| (obacz) Alimentacyje · · · ·                     | 34     | 61            |
| Tłómaczenie dokumentów albo pism,                |        |               |
| przez przysięgłych tłómaczów dla stron usku-     |        |               |
| tecznione, wymaga stęplu 30krajcarowego.         | 162    | 365           |
| Toskański Rząd; (obacz) Przystapienie .          | 15     | 29            |
| Transporty inkwizytów kryminalnych;              |        |               |
| (obacz) Iswity na pieniądze milowe.              | 164    | 373           |
| Trucizny; o pakowaniu i przeprowadzeniu tru-     |        |               |
| Cizn                                             | 106    | 275           |
| Trupy; (obacz) Zakaz chowania trupów.            | 46     | 83            |
| Tytuł dla książąt; (obacz) Książęta medyja-      | -00    | 0.75          |
| tyzowani                                         | 166    | 375           |
| TJ.                                              |        |               |
|                                                  |        |               |
| Ubiegający się o nagrodę za chów bydła           |        |               |
| mają składać stęplowane zaświadczenia cho-       |        |               |
| wu; ubiegający się zaś o nagrodę za chów         |        |               |
| koni niepotrzebują żadnego zaświadczenia,        |        |               |
| tylko kartke na odstanowienie, która nie         | 236    | 641           |
| podpada stęplowi                                 | 200    | 041           |
| wko nieprawnemu przedstawieniu dzieł mu-         |        |               |
| zycznych i dramatycznych; (obacz) Dzieła         |        |               |
| muzyczne                                         | 99     | 259           |
| Uchwały Związku Niemieckiego wzglę-              |        | ~~~           |
| dem opieki nad dziełami Wielanda i Göthe-        |        |               |
| go przeciwko onych przedrukiwaniu                | 57     | 99            |
| Uchylenie ogólnego zakazu wyprowadza-            |        |               |
| nia z kraju koni                                 | 130    | 311           |
| Uczniom nie można dawać pozwolenia do zda-       |        |               |
| wania poźniej lub do poprawiania egzaminu        |        |               |
| po upłynieniu prawnie wyznaczonego do przy-      |        |               |
| jecia ich pierwszego miesiaca                    | 237    | 327           |
| Układy, które osoby prywatne u sadu zawierają    | 112    | 283           |
| Umarli; (obacz) Pogrzebanie umarłych             | 76     | 217           |
| Upadłości; (obacz) Przysiega sprawe rozstrzy-    |        |               |
| gająca                                           | 79     | 221           |
|                                                  |        |               |

|                                                                                      | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Urlopnikom wojskowym, tudzież inwali-                                                |                            |               |
| dom patentowanym i z obwarowaniem, tyl-                                              |                            |               |
| ko za danem pozwoleniem Instancyj woj-                                               | 0.                         | 0.1           |
| skowych ślub dawać można .                                                           | 91                         | 247           |
| Urząd cłowy komercyjonalny w Suczawie; upo-                                          |                            |               |
| ważnienie go do wydawania bolet, uzupel-<br>niających kart na sprowadzenie i wyselkę |                            |               |
| wina wołoskiego                                                                      | 82                         | 227           |
| - do przekazywania towarów w Nowosieli-                                              | 02                         | 221           |
| cy upoważniony; rozszerzenie jego urzędo-                                            |                            |               |
| wania .                                                                              | 241                        | 649           |
| Urzędnicy miast prowincyjnych; (obacz) Dy-                                           |                            |               |
| jurne                                                                                | 131                        | 311           |
| - Magistratu lwowskiego; (obacz) Tabela                                              |                            |               |
| dyjurnego                                                                            | 157                        | 349           |
| - skarbowi, kaucyje w gotowiźnie skła-                                               |                            |               |
| dający; (obacz) Kaucyje służbowe w goto-                                             | - 0 0                      |               |
| wiźnie                                                                               | 194                        | 411           |
| - polityczni, stanowi i miejscy funduszo-                                            | 044                        | 050           |
| wi; (obacz) Wyplatę prowizyj.                                                        | 244                        | 653           |
| Urzędy cłowe pomocnicze; zniesienie tych<br>Urzędów w Przewozie, Dzikowie, Majdanie  |                            |               |
| i Rafaharówce, tudzież Urzędów cłowych                                               |                            |               |
| boletujących w Otałężu i Nizinach                                                    | 27                         | 51            |
| - fiskalne; (obacz) Administracyje ob-                                               | ~                          | 01            |
| wodowe                                                                               | 199                        | 427           |
| - kontrolne; (obacz) Gościńce cłowe.                                                 | 107                        | 277           |
| - sierocińskie; (obacz) Zwierzchnicze                                                |                            |               |
| Urzedy sierocińskie                                                                  | 196                        | 419           |
| Ustanowienie jednoksztaltnych zasad przeci-                                          |                            |               |
| wko przedrukiwaniu                                                                   | 8                          | 17            |
| Ustawa karna; (obacz) Objaśnienie ofu 80.                                            | 176                        | 391           |
| - steplowa; (obacz) Kontrakty wojskowe                                               | 21                         | 39            |
| i taksowa: (obacz) Fundusze .                                                        | 45                         | 79            |
| ; o zastosowaniu nowej Ustawy stę-                                                   | 450                        | 05=           |
| plowej w sprawach spadkowych                                                         | 159                        | 357<br>429    |
| ; (obacz) Zastosowanie (stu 50.                                                      | 200                        | 429           |
| i taksowa; (obacz) Prośby o pa-<br>szporty                                           | 223                        | 589           |
| ; (obacz) Sprawy sporne prawnicze                                                    | 233                        | 633           |
| i tak so wa; (obacz) Postanowienia                                                   | 200                        | 000           |
| na niektóre watpliwości                                                              | 235                        | 639           |
| Ustawy galicyjskiego Instytutu kredytowego .                                         | 216                        | 521           |
| 56 *                                                                                 |                            |               |

|                                                                                                                                             | Liczba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Utrzymanie budowli wodnych; (obacz) Budo-                                                                                                   |                            |               |
| Wle wodne  Uwagi nadwornej Izby obrachunkowej wojennej nad rachunkami z czynszów kwaterowych                                                | 210                        | 501           |
| powinny Zwierzchności miejscowe dla dowo-<br>du w swoich altach zachować.<br>Uwolnienie od stęplu, osobom wojskowym<br>w steplowej i takso- | 109                        | 281           |
| wej przyznane                                                                                                                               | 5                          | 11            |
| na legalizacyje onych                                                                                                                       | 132                        | 319           |
| się rozciągać na pisane w interesie listy owych<br>kupcow i profesyjonistów, którzy urządzo-                                                | 010                        | 0.0           |
| nych podług przepisu książek nie prowadzą Używanie korzenia goryczki krzyżowej; (obacz)                                                     | 243                        | 651           |
| Nauka                                                                                                                                       | 2                          | 3             |
| Wadyja liwerantów; (obacz) Kwity liwe-                                                                                                      |                            |               |
| rantów (obacz) itwity itwe-                                                                                                                 | 117                        | 295           |
| Waga Iwowska; (obacz) Miara                                                                                                                 | 18                         | 33            |
| Walco do robienia papieru; (obacz) Objaśnienia<br>Warunkowe uwolnienie od stęplu; (obacz) Uwol-                                             | 4                          | 9             |
| nienie warunkowe                                                                                                                            | 243                        | 651           |
| W cielenie do cechów; (obacz) Cechy<br>W dowy i sieroty; (obacz) Dokumenta dla osią-                                                        | 51                         | 91            |
| gnienia                                                                                                                                     | 136                        | 327           |
| sterstwa; (obacz) Chłopcy rzemieślniczy                                                                                                     | 95                         | 353           |
| Wegry; (obacz) Bydło rzeżne Wełniane powłoki; (obacz) Objaśnienie                                                                           | 135                        | 323           |
| Weneryja; (obacz) Itobiety                                                                                                                  | 4                          | 9 7           |
| Wiédeń; (obacz) Plebanów miasta Wiednia .                                                                                                   | 240                        | 647           |
| Więźnie za przestępstwa dochodowe; na żywie-<br>nie więźniów za przestępstwa dochodowe nie                                                  |                            |               |
| będą na przyszłość żadne przedplaty z kas<br>dochodowych kasom miejskim wydawane.                                                           | 147                        | 339           |
| Wieland; (obacz) Uchwały                                                                                                                    | 57                         | 99            |
| cyjonalny w Suczawie                                                                                                                        | 82                         | 227           |
| Wodne budowle; (obacz) Budowle wodne<br>Wolne zarobkowanie; (obacz) Przedsiębier-                                                           | 210                        | 501           |
| stwo wolnego zarobkowania                                                                                                                   | 234                        | 637           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dezba roz-<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Wołoskie wino; (obacz) Urząd cłowy komer cyjonalny w Suczawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82                        | 227           |
| Wprowadzenie sztucznych zebów emalijowa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02                        | 221           |
| nych, szmelcowanych lub mineralnych z za-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |               |
| granicy pozwala się w powszechności .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42                        | 75            |
| Wścieklizna; (obacz) Nauka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                         | 3             |
| - ; odnowienie przepisów w celu zapobie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.0                       |               |
| żenia jej  - ; (obacz) Lekarstwo na wścieklizne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24<br>86                  | 47            |
| Wychowanie; (obacz) Dodatki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28                        | 233           |
| Wyciagów z metryk chrztu, uskutecznio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 00            |
| nego przez duchowieństwo cywilne na dzie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |               |
| ciach żolnierzy, podług drugiego rodzaju za-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |               |
| ślubionych, nie potrzeba poselać do ducho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 0 =                     |               |
| wieństwa wojskowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 187                       | 407           |
| Wydatki przy budowlach szkolnych; (obacz) Roz-<br>łożenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7                         | 15            |
| - na žywność; (obacz) Odpłata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65                        | 195           |
| - podróżne; (obacz) Rachunki z wy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 200           |
| datków podróżnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 133                       | 319           |
| - kościelne; wymiar ryczaltowy wyda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |               |
| tków kościelnych dla łacińskich i ormijań-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |               |
| skich administratorów parafij i kapelanów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                       | 405           |
| miejscowych  na sprawy kryminalne ile możności ogra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 198                       | 425           |
| niczać należy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213                       | 517           |
| Wygotowanie układów; (obacz) Stępel na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           | 011           |
| protokoły · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112                       | 283           |
| Wykazy wydzierzawionych dochodów miejskich;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |               |
| zamiast składania corok wykazów wydzierza-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |               |
| wionych dochodów miejskich i realności,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |               |
| tudzież złożonych z tego powodu kaucyj i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |               |
| czynszów dzierzawnych, należy je na przy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |               |
| szłość jako dowody do skontrowania (obra-<br>chowania) kasy miejskiej oddawać komisa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |               |
| rzowi skontrującemu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                        | 37            |
| Wydzierzawione (dochody miejskie;) (obacz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |               |
| Wykazy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20                        |               |
| Wykazy kupców; (obacz) Bilansowane konta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66                        |               |
| - spadków; (obacz) Peryjodyczne wykazy - wybranych rekrutów; (obacz) Ter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 72                        | 209           |
| min do składania wykazów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123                       | 301           |
| BARRA CO DESIGNAMENT TO JAMES TO THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE O |                           | 001           |

|                                                                                            | Liczba roz<br>porządzenia | Stro-<br>nica |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Wykazy stanu kasy miejskiej; (obacz) Sprostowanie omyłki                                   | 139                       | 329           |
| - urzędów gospodarstwa; (obacz) Protokoły licytacyi                                        | 190                       | 413           |
| Wymiana nieważnych juz arkuszy stęplowych<br>po 7, 10, 40, 80 i 100 złr.; tudzież dalsze   |                           |               |
| użycie podług dawniejszych przepisów stę-<br>plowanych a) ksiąg kupieckich i zarobko-      | 0.0                       | 4.0           |
| wych, tudzież b) kart do grania .<br>Wypłata obligacyj; (obacz) Obligacyjo .               | 26<br>19                  | 49<br>35      |
| Wypłatę prowizyj po cztery od sta od goto-<br>wych kaucyj służbowych urzędników skar-      |                           |               |
| bowych z funduszu do umorzenia długu sta-<br>nu rozciąga się także na politycznych, stano- |                           |               |
| wych i miejskich urzędników funduszowych<br>Wyrok pierwszej Instancyi, przez Sąd ape-      | 244                       | 653           |
| lacyjny zaostrzony; (obacz) Sąd apelacyjny — na obwinionego o przestępstwo dochodo-        | 192                       | 417           |
| we, znajdującego się za granicą .<br>Wyroki karne; o wykonaniu wydanych przez              | 220                       | 583           |
| zagraniczne Instancyje wyroków karnych .<br>Wyspy Kwarneryjskie; (obacz) Cło wcho-         | 126                       | 307           |
| dowe                                                                                       | 134                       | 321           |
| Oznaczenie                                                                                 | 47                        | 83            |
| ków; (obacz) Pretensyje wzajemne.                                                          | 206                       | 489           |
| Z.                                                                                         |                           |               |
| Zaasygnowane sumy; (obacz) Sumy z kasy<br>cyrkułowej                                       | 169                       | 385           |
| Zabawy publiczne; (obacz) Bilety balowe .<br>Zabezpieczone kwoty podatku spadkowego;       | 16                        | 31            |
| (obacz) Podatek spadkowy Zadawnienie; (obacz) Słuchanie świadka                            | 48<br>144                 | 87<br>335     |
| Zagraniczne Instancyje; (obacz) Wyroki                                                     |                           |               |
| karne<br>Zakaz grania w gry hazardowne; (obacz) Gry                                        | 126                       | 307           |
| hazardowne                                                                                 | 17                        | 31            |
| ponawia się  — wyprowadzania z kraju koni; (obacz)                                         | 46                        | 83            |
| Uchylenic                                                                                  | 130                       | 311           |

|                                                                                      | roze    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|                                                                                      | iczba ; | Stro-<br>nica |
| Zakaz emigrowania; (obacz) Lekarze .                                                 | 148     | 2//4          |
| Zakład naukowy sztuki położniczej w Czer-                                            | 110     | 341           |
| niowcach; (obacz) Kandydatki na stypen-                                              |         |               |
| dyjum                                                                                | 155     | 347           |
| Zakłady dobroczynności; (obacz) Zaświad-                                             |         |               |
| czenia zostawania przy życiu .                                                       | 122     | 299           |
| Zaległej od szkół oplaty nie należy egzekucyją<br>wojskową wynaglać                  | 005     | 200           |
| Założenie akatolickiego filijalnego domu mo-                                         | 225     | 593           |
| dlitwy; (obacz) Domy modlitwy                                                        | 55      | 95            |
| handlu; dla założenia lub prowadze-                                                  |         | 00            |
| nia handlu we Lwowie potrzebne na przy-                                              |         |               |
| szłość świadectwo Akademii realnej i han-                                            |         |               |
| dlowej lwowskiej z umiejętności prowadze-                                            |         |               |
| nia ksiąg, prawa wekslowego i znajomości                                             |         |               |
| towarów                                                                              | 151     | 343           |
| Zanosacone konie; (obacz) Konie                                                      | 52      | 93            |
| Zapisy długu stanu wypowiedziane; (obacz) Termin                                     | 40      | er a          |
| Zapomoga pieniężna; (obacz) Dyrekcyja Ka-                                            | 40      | 71            |
| sy patrymonijalnej                                                                   | 67      | 199           |
| Zapowiadanie cłowe; (obacz) Stanowiska do                                            |         |               |
| zapowiadania                                                                         | 41      | 73            |
| Zaraza na bydło; (obacz) Raporty ostateczne                                          | 219     | 581           |
| — — ; (obacz) Dominija i plebani                                                     | 224     | 591           |
| Zarobkowanie wolne; (obacz) Przedsiębier-                                            | 024     | 00=           |
| stwo wolnego zarobkowania                                                            | 234     | 637           |
| Zasady przeciwko przedrukiwaniu; (obacz) Usta-                                       | 00      | 221           |
| nowienie                                                                             | 8       | 17            |
| Zastępcy; (obacz) Samokaleczcy                                                       | 150     | 341           |
| Zastosowanie (su 50., odstepu 4. nowej Usta-                                         |         |               |
| wy steplowej na akty, majace być podlug                                              |         |               |
| Patentu z dnia 1. Września 1798 do tabuli                                            |         |               |
| krajowej zapisane .                                                                  | 200     | 429           |
| Zaświadczenia różne, przez księży wydawać                                            | RA.     | 011           |
| się mające; o stępłu na takie zaświadczenia – śmierci poddanych belgijskich; (obacz) | 74      | 211           |
| Belgijscy poddani                                                                    | 88      | 243           |
| _ zostawania przy życiu, wydające się w                                              | 0.0     | ~-3           |
| celu odebrania naležności z prywatnych za-                                           |         |               |
| kładów dobroczynności, są wolne od stęplu                                            | 122     | 299           |
| - u b ó stwa; (obacz) Plebanów miasta                                                | +       |               |
| Wiednia                                                                              | 240     | 647           |

| E LU BI                                                                                                                                             | Liczba   | nica         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Zawiadowcy pocztowi; (obacz) Pocztmistrze<br>Zbiercy listów, takowe samodzielnie układa-                                                            | 100      | 261          |
| jący, uwolnieni są od kwaterunku wojsko-<br>wego , są do czasu uwol-                                                                                | 188      | 409          |
| nieni od powinności służenia w wojsku .<br>Zdawanie poźniej egzaminu; (obacz)                                                                       | 189      | 411          |
| Uczniom nie można dawać pozwolenia .  Zeby sztuczne; (obacz) wprowadzenie sztucznych zgbów                                                          | 237      | 643<br>75    |
| Ziemia angielska; (obacz) Skorupokrusz.<br>Znamionowanio ekspedycyj w sprawach                                                                      | 158      | 357          |
| kryminalnych, od Sądów karzących przez<br>pocztę przesełać się mających<br>Złe klasy; tych w gymnazyjach niewolno na                                | 195      | 419          |
| drugim (popoludniowym) egzaminie pólro-<br>cznym poprawiać                                                                                          | 171      | 387          |
| Zniesienie kary konfiskaty koni furmanom,<br>którzy, wioząc na gościńcu pocztowym po-<br>dróżnych, nie byli opatrzeni w przepisane                  |          |              |
| certylikaty od Zwierzchności.<br>Żolnierze policyjni; (obacz) Obowiązywanie                                                                         | 63<br>12 | 123<br>25    |
| <ul> <li>, którzy posadę nauczycielską otrzymali;</li> <li>(obacz) Nauczyciele szkół</li> <li>Związek Niemiecki; (obacz) Czeladnicy rze-</li> </ul> | 215      | 519          |
| mieślniczy                                                                                                                                          | 22<br>57 | <b>43</b> 99 |
| — — ; (obacz) Dziela muzyczne . — — ; (obacz) Instrukcyja dla ducho-                                                                                | 99       | 259<br>379   |
| wieństwa                                                                                                                                            | 168      | 018          |
| przy umieszczaniu sierocińskich pieniędzy na<br>prowizyi                                                                                            | 196      | 419          |
| nadwornej Izby obrachunkowej wojennej .  - konskrypcyjne; (obacz) sumaryjusze                                                                       | 109      | 281          |
| konskrypcyjne wojskowe                                                                                                                              | 230      | 627          |
| zydzi; (obacz) Świeczkowe                                                                                                                           | 93<br>61 | 249          |
| trakty                                                                                                                                              | 212      | 505          |

zenta